



602

WIS

Columbia Aniversity in the City of New York
Library



Special Fund 1898 Civen anonymously





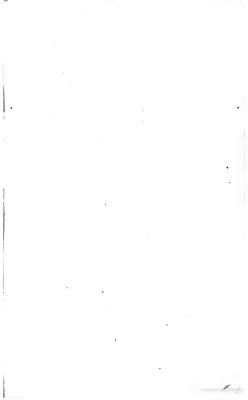

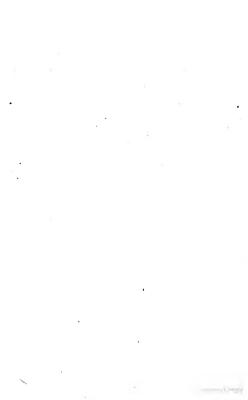

# Theorie und Praxis der Gewerbe.

## Mand- und Wehrbuch

be

## Technologie.

Für Geschäftsmänner jum Selbstunterricht und zum Gebranche an Universitäten und technischen Lehranstalten.

Bon

Dr. Johannes Andolf Wagner,

Fünfter Band.

Mit 199 Bolgfdnitten.

Feipzig Berlag von Otto Wigand. 1864.

## Inhalt.

## Gerberei.

Alla emeines unt Befdichtliches 1. Anatomie ber Thierbaut 6.

1. Mothe ober Lobgerberei 8. Gerbematerialien 8. Unterjudjung berielben 17. Saute 23. Meinmaden ber Saut 27. Schwellen und Teriben berielben 32. Gerben ber Blige 33. Schuellgerberei 37. Ranpy's Beiträge pur Theorie ber Gerberei 41. Jurichten ber lebgaren Saute 13. 3udien 52. Saiffan 33. Ladierten Lever 87,

Manus ober Deifgerberei 58. Gemeine Beigerberei 59. Ungarifde Beige gerberei 62. Frangoffiche ober Arlanger Beigerberei 39. Leterbereitung mit une feblichen Seifen 63.

III. Gamifche ober Del gerberei 67 Bergament 70. Chagrin 71. Statiftica über Leberproduction 73.

#### Leimfabrifation.

Migmeine 77. Dauts eber Leberleim 80. Rallen bes Leimantes 81. Berfieben tet Leimautes 82. fernum ber Gollette 86. Terdine tes Leimantes 87. Lein aus Setresbillen 88. An eben teile m 89. Mirfetting ber Anseden 90. Ettrestien ber Ansehen mittell Satjante 90. Neberführung bes Müdftundes in Leim 91. Fliffiger Leim 93. Leimprofilmg 94. Flischeim 102. Wereamfilises über Lein 104. Ermfurtragte 105.

#### Phosphorfabritation.

Beichigte 108. Darfellung bee Phoophoro 111. Weißbenuen ber Auchen 113. Berigen ber Anedenerte 113. Deftillation bes Phoophoro 117. Maffination und Aufbrandtung ber Phoophoro 121. Amer Perfecten ber Phoophoriafritation 126. Tochniff wichtige Gigenicalien teo Bboobbers 132. Ameryber Phoophor 133.

#### Bundrequifiten.

Migemeines und Gefchichtliches 136. Reibigunbolger 140. herftellung ber Solger 140. Bereitung ber Bundmaffe 143. Beimfen und Treduen ber Solger 143, Antiphosphorfenergenge 146. Meibindbergden 148.

#### Berarbeitung bes Rautiduts und ber Guttaperda.

Rautichnf 130. Borfommen 130. Gigenichaften 132. Amwendung und Berarbeistung 131. Lofen bes Rauticute 162. Bullanifiren 164. Dorniffren 169.

Buttapercha 170. Allgemeines 170. Gigenichaften 172. Anwendung und Berarbeitung 174. Bulfanifiren und hornifiren 177.

## Firnifbereitung.

Alfgemeines 179. Materialien 180. Leinolffrinf 187. Schelladfirnif 191. Daumarfrinis, Canbaraffrinis 197. Copalfirnis 198. Bernfteinfrinis 202. Aophaltlad 203. Autifolier une Guttaerechafinis 204. Druderiobnizier 205.

## Ritte.

Allgemeines 210. Ralffitte 211. Delfitte 212. Sargfitte 214. Gifenfitte 216. Starfefitte 217.

Anhang: Siegelladfabrifatien 220.

## Die Leuchtmaterialien und Die Beleuchtung.

Ginleitung 233. Allgemeines 234.

Gasbelendtung 238, Allgemeines und Beidichtlides 239. I. Roblengas 217. Materialien 247. Brobnete ter Gaebereitung 250. Beftanbtheile bee Leuchtagfes 253. Bereitung bes Roblengafes 257. Darftellung bes roben Leuchtgafes 257. Retor: ten 259. Berichlig ter Retorte 262. Retortenofen 264. Chargiren ber Retorten und Deftillation ter Roblen 267. Berlage 267. Contenfatoren 271, Errubber 272. Erbaufter 273. Regulirvorrichtung bee Erbauftere 276. Beipag 278. Reinigen tes Lendtgafes 279, mit Ralfmild 280, mit Laming's Mittel 284, nad Bowbitd 286. Gafometer 288. Statif ber Gasbereitung 292, Bertheilung bee Leuchtgafes an bie Confumenten 295. Robren 302. Bafferfammler 304, Sphraulifchee Bentil 305, Gaebrind: Regulator 305. Drudmeffer 307. Brufung bee Leuchtgafes 310, gafo: metrifch 312, aus bem fpeeififchen Gewichte 313, photometrifch 317. Gasprifer Grbmann's 318. Gas am Confumtioneorte 322. Gasubren 323. Brenner 330, Defonomijde Berhaltniffe ter Brenner 335. Gaebrennerregulator 339, Reben: producte ber Rohlengasbereitung 342. (Rofe und Ammeniafmaffer 342. Theer 348. Gasfall 352.) II. Solg: unt Torfgas 353. III. Baffergas 363. (Bil: larb's Gas 363. Gefohltes Baffergas 370. Opbrocarbongas von Bbite 372. Gas von Leprince 375, von 3foarb 376, nach Baltamus und Grune 376, nach Rirf: ham 377. Carbonifiren bee Gafes 379.) IV. Dels, Rett: und Saragas 383. (Delgas 383. Guintergas 383. Chieferol: und Betroleumgas, Baragas 390.)

Paraffins umd Gelardlindufter 303. Migemeinet und Beifglichtiches 303. fabrifation aus Betroleum 308, aus Dzeferit mm Reft-gil 309, burch trechen Der fillation ter Tenumefolt 401. (Zbenberreitung 402. Metrette 101.) Gentemfalien 407. Defillation ter Thecre 1013. Mehyaroffin 418. Beinigm tells Braiffine 409. Auftretten auf Paraffin 423. Migenficheften der Braiffine 423. Gelardlicht es Braiffine 423. Gelardlicht es Braiffine 423. Gelardlicht es Braiffine 423.

Betroleum 434. (Technologie tee Betroleums 440.)

Rezgenfabritation 145. Migmeinen und Gefeidelficke 448. 1) Kabritation ber Stearinferzen 446. Werfeilung mit Kall 452, mit Barn 461, mit Seinerere 461, mit Seine nurd wosferferen Baine 402, mit Schweffliaure und Dampferdillation 161. Berfeilung mittell Glidezigni 472, mittell übersigten Whiferiam zur est est gestellt abersigten Westerwing 478. Derfellung ber Kergen 479. Gefen ter Kergen 481. Kergnifermen 482. 2) Zalgfergen 480. Gegone Kergen 496. Daroffine und Defen ont in fergen 499. Kergen aus Ertläuer 800. 4) Wachelere, Bold Wester 400. Kergen 510. Bachferten 500. Regen 510. Bachferfas 100. Bachferfas 510. Bachferfas 510. Bachferfas 510. Bachferfas 511. Bachferfas 511.

#### @Incerin 513.

- La mp en beleuch inn g 2011. Migemeines um Gefchächtliches 621. Gintheflung der Eanmen 1822. Dochte 627. Dillie 259. Jugglag 631. 1. Cau gel am pen 833. Antitit Lampe 1333. Achtenlampe 1333. Wornfre Lampe 335. Ruchflampe 636. Doch 635. Aranjampen 336. Aftealampen 336. Ginumbra 62mpe 536. Histopenlampe 639. Mariettisse kampe 631. 11. Drud fam pen 642. Neven Haisse kampin 643. Sphresknisse kampen 535. Rechanisse kampen 547. (Ubresumpe 644. Kertesumpe 749) III. Colaradia um Ph 640 cgar (na mp en 535. Betteleumlampe 536. Dumpslampe 650. Bengelampe von Spelidap 569. Lampe von Donny 563. IV. 61 der heit ist fam pen 156.
- Gleftrische Beteuchtung 573. Cleftrisches Licht 573. Robenlicht 575. Apparate um Begulatern 581. Duedilberticht 583. Roften ber eleftrischen Beleuchtung 584. A alflischt 586. Ragne filu mlicht 587. Phosphorlicht 588. Rünftliches Licht zu vbetographischen Ineeden 589.
- Leift ung ber Leucht naterialien und Leuchtedenter 1991. Migemines 391. Beteintrie 594, and Bunferd 594, nach Beigeit 2004, nach Midgie 396, nach Dunfen 596, nach Entlie 600, nach Empire 600, nach Empire 602, nach Deer 602, nach Beifur 603. Leuchtfraft ber Arens 604, ber Empire 605, bed Leuchtgele 605, Bunfammelfilma ber Leuchtfraft ber Euchtmarfallm 615.

## Bufage ju Band I.

- Metalle. Gifen 612. Beffemerfahl 612. Aupfer 613. Gewinnung auf nassen Bege 614. Bint 623. Gewinnung besiehen 621. Kadmium 626. Platin 628. Gebergeitung besiehen 629. Gewinnung 629. Nidel 632. Alus minium 633.
- Legirungen 636. Meffing 636. Mungmetall 638. Nich: und Sterrometall 638. Talmigolb 639. Bufammenfegung ter Aupfer:Bint: Legirungen 639. Brongefarben 640.
- B(eipraparate 643. Bleiweiß nach Roflaing 643, nach Ballu 643, nach Grünteterg 644, nach Wöllner 647. Mennige nach Gentelte 649, nach Wolffenet 650. Bleiluperorhd 651. Orhhitt Mennige 652. Schwefelsaures Bleiorhd 653.
- Binfpraparate 659. Binfmeiß 659. Binfvitriol 660.
- Rupferpraparate 660. Aupfervitriel nach Fled 660, nach Welh 661, nach Anocke 661. Gbrompraparate 663. Chromfaure Jinforyd 663. Chromoryd 667. Chromiaere 3700, Nach 200, Nach 20
  - order PAnganorybul 668. Chromoryd-Aupferoryd 668. Chromofiorid 669. Pinfcolour 669.
- Gifenpraparate 670. Blutlaugenfalg 670.
- Quedfilberpraparate 674. Binnober nach Gautier-Bouchard 674, nach Firmenich 678.

Robaltpråparate 676. Rinmanne Grun 676. Phoephorfaures Rebalterpbul 677. Phoephorfaures Robalterpbul Binforph 677. Corruleum 677. Robaltgelb 678.

Binnpraparate 678. Binnfaures Ratron 678. Binnfaures Rupferorpt 679.

gelb 686.

Arfenpraparate 686. Arfenfaures Ratron 686.

Uranpråparate 687. Steinfoblen 688.

Bunftide Brennftoffe 694. Roblegiegel ober Briquettes 694. Batentfohle von Warlich 699. Beffemer's Patentfoble 699.

### Bufage ju Banb II.

Botafce 700, aus Belbipath nach Bart 700, nach Sad 701. Abraumfalg von Staße furth 702. Botafce aus tem Schweiße ter Schafwolle 702. Analyfen von Potsafdenforten nach v. Bullelaer 703, nach Rover 704, nach Leiebve 704.

Salpeter 704. Fabritation aus Ratronfalpeter burch Chlorfalium 705, burch Chlorbarium 705, burch Belaiche 706. Methobe ber Fabritation nach Grüneberg 706, nach Bollner 707, nach Schinjer 709.

Schiegpulver 710. Beifes Bulver nach Bohl 710. Sprengpulver 711.

Salpeterfaure 713, nad Rubimann 713, nad Cheve 714, nad Bliffon und Devere 715.

Sobafabrifation 717. Megnatron 719.

Schwefelfaurefabritation 721. Chlorfalt 728, nach Schraber 728. Darftellung bee Chiorgafes 732.

Ammoniaf 734, aus Chanbarium 734.

Barptpraparate 736. Chemiiche Cigenicaften bes Barpte 736. Barptweiß 740. Roblenfaurer Barpt 741. Argbarpt 731. Calpeterfaurer Barpt 743. Barbt- Glevat ic. 743.

Ultramarin 744, nach Biffene 744, nach Fürftenau 747.

Mlaunfabrifation and Arpelith 748, nach Thomfen 749, nach Sauerwein 751, nach Weber und Verfog 732. Berwendung bes Arpolithe jur Fabrifation von Ultramarin und Cament 752.

## Gerberei, Leim- und Phosphorfabrikation,

Zündrequisiten, Firniss und Kitt,

Berarbeitung

Des

Kantschuks und der Guttapercha.

## Die Gerberei. 1)

#### 6. 1.

## Allgemeines und Befdichtliches.

Der 3wed ber Gerberei ift bie Ueberführung ber Saut (hauptfachlich ber ber Caugethiere) in Leber 2) (cuir, leuther), b. b. in bie befannte Gubfiang, welche bei genügenter Beftigleit, Biegiamfeit und Geichneidigfeit, fich von

1) Literatur: 3gnas Bautid, Ausführliche Beidreibung ber Lebgerberei, Dresten 1793 : G. von Deibinger, Abhandlung über bie Lebgerberei, Leipzig 1802; E. F. Bermbitatt, Chem. technolog. Gruntfage ber gefammten Lebergerberei, Berlin 1805; Leuche, Berbefferungen in ber Lebergerberei, Rurnberg 1828; Das Gange ber Sobgerberei, Ulm 1823: Philipps, the art of tanning etc., London 1780: Bredit. technolog. Enchelopatie, Bt. IX p. 233 Artifel "Leber" (gum großen Theile ein Auszug aus Bermbft atte Grundigen): Belger, Santbuch ber leberfabrifation, Gffen 1837 : Bicon. Lebrbud ter Coblletergerberei, Berlin 1845: Dumas. Santbuch ter angemantten Chemie, Bt. VII p. 664-715; G. S. Schubarth, Santbuch ber technifden Chemie, Berlin 1851, Bt. III p. 889-503; E. F. Bermbitatt, Gruntrif ber Technologie, Berlin 1830, B. II p. 61-117: Bernoulli, Santbud ber Technologie. Bafel 1840, Bt. II p. 109-133 : J. Girardin, Lecons de chimie élémentaire, Paris 1861, Tome Ip. 730-737; Ure, Dictionary of arts, manufactures etc., London 1861, Vol. II p. 674-697; R. Rnapp, Lebrbud ber demifden Technelogie, Braunfdweig 1847, Bt. II p. 518-595; R. Rnapp. Heber Ratur und Wefen bee Lebere. Danden 1858 (mein Sahreebericht 1838 p. 52t). Die neuen Leiftungen und Fortidritte ber Leberfabrifation fint gufammengeftellt in Bagner, Jahreebericht ter demifden Technologie 1855 (p. 349-359), t856 (p. 356-366), 1837 (p. 416-418), t858 (p. 511-539), 1859 (p. 573-575), 1860 (p. 529-537), 1861 (p. 624 - 631). Rur tie Bratie ber Berberei ift ferner noch ju nennen bie in Berlin ericbeinente Berbezeitung.

2) Gerben eber Gaten in ter allgemeinen Betrutung bes Betres beißt einen Rebfing fer Alt benehieft, bei ber beriebt verbeit und jum speciellen indmissen Gebrauche gefigurt ericheint, so briedt man nicht nur vom Gerben ter haut ut betre, sondern auch vom Gerben tes Eables (erzi, Be. 1 p. 71), wenn man ten Bebliahl tund wieberbeites Musschmitten auffinit, fag fermet ern Aupfeilmit, er bab bes Aupfergagert, wenn eine Blatte besiebten se den tund glättet, tag sie für tie Jwede tes Aupferdere krandson nicht.

ber enthaarten haut daburchunterichetet, daß sie ber Faluluss in hohem Grade weiterstellt und beim Kochen mit Wasser entwert nicht (wie das lohgare Leber) oder mur nach sangerer Zeit (twie das alaumgare Leber) in Leim verwondelt werden sonn. Der Pecces ber Uebersührung der emhhauten und verbereitten haut, der sogenammen Bisse, in Leber, sie, so versichtern auch teit in der Parise angewenderen Mittel sim mögen, im Bestentlichen ein auf physistalische Arbeiten werden, das der eine Kochen der Verfielten und der Verfielten und der Verfielten und der Verfielten versichen Bartier Begriffe ist nach der Destution von B. An app Leber nichte als Jault, in wecker man burch irgent ein Mittel das Jusammenstehen der Kaisen beim Troduen verbindert das.

Bu welcher Beit und auf welche Beife bie Runft ber Ueberführung ber Thierhaut in Leber erfunden worden ift, welche Boller fich vorzugeweise mit ber Leberfabrifation beichaftigt haben, barüber fehlen alle bestimmten Rach. richten. In ben Schriften ber Alten ift überall bereits vom Leber bie Rebe, faft nirgende aber von ber Urt und Beife feiner Bereitung. gaben von Blinius gerbten tie Gallier mit aus Birfenrinte gewonnenem Bitumen, wie es noch heutzutage bie Ruffen bei ber Fabrifation bes Juchtenlebers ausführen. Das Bergament aus Biegen- und Schaffellen fant bereits gur Beit bes Berobots gum Schreiben Anwendung und ichon Btolomaus Philabelphus bewunderte bie Feinheit ter Saute, auf welche bie grie. dijche Bibelüberfenung gefdrieben mar. Die gewöhnliche Unnahme, bag bie Runft Pergament zu machen, zu Pergamus in Rleinaffen erfunden fei, ideint eine irrthumlide ju fein, obwohl bie Kabrifation bes Bergamente bort vielleicht verbeffert murbe, und gwar gu ber Beit, ale man bem Ronig Eu. menes bas Bavier aus Meannten porenthielt, welches berielbe gur Anlegung einer Bibliothef von borther verlangte. Ueber bie Gutftebung ber Rothe ober Lobgerberei ift nichte guverlaffiges befannt ; gewöhnlich nimmt man an , baß biefelbe and bem Drient nach Guropa gefommen fei, obgleich bies mit Gicherbeit nur fur ben Caffian augunehmen ift, welcher in Guropa erft mit bem Unfang bes 18. 3abrhunderte befannt murbe. Der bem Caffiau abnliche Corbuan, eine mittelft Gijenlohe gegerbte, aus Bod- und Biegenfellen bereitete Leberari, tommt ichon im eilften Jahrhuntert vor; von ihm wurben Die Schuhmacher Corbobanarii ober Corbonuiere genaunt. Man glaubt, baß ienes Leber feinen Ramen ber Stadt Corbuba in Gprien verbanfe , boch icheint bie Runft, es gu verfertigen, burch bie Dauren aus Mfrifa nach Gpanien gefommen gu fein. Das glaungare Leber murbe ichon gegen 1550 in Franfreich bargeftellt.

Die Gerberei war bis auf bie neuefte Zeit ein empirifches Gewerbe und erft burch bie genaue Renntnig ber Anatomie ber hant, bas Stubium

bes Gerhfoffes und überhaupt der Gerbematerlalien hat man bie Grundlage geichaffen, bie da jein mußer, che man an eine Erforichung des Weiend bes Gerbeproeffied benten fonnte. Das, was man in legterer hinfight weiß, verdauft man ben ausgezeichneten und lichtvollen Unterfuchungen Fr. K n a p p' 8.

Richt bie hatt im weiteren Sinne tes Bortes fif es, die ber Gerber verarbeitet, inntern bie gerein ig ie ha ut ober die Bloge, mit anderen Worten bie auf demischem und mechanischem Wege von ben meiften übrigen Gebilten und Stoffen möglich befreite Vederhaut (Corium). Die Bidge ericheint im feuchten Juftande als ein weißes, weiches und geichmeitiges Gewebe,
bas unter bem Mitroftere als auß farbleine, burchischlage, burch Gabelung
vielfach veräfteten, im Allgemeinen ber Sautoberfäche parallel laufenben
Balern besteb. Während bes Trodnens ichrumpf bie Bidge gu einer hornartigen, burchicheinenben, anscheinenb fineuturlofen, homogenen Masse ein,
welche burch Waccration in Wasser wieder zu ber geschweidigen Haut aufichwillt. Löge man bie Biche inägere ziel im Wasser liegen, so ist ein fauliger Geruch und ein Schwinken ihrer Substang zu bemerten, welche Wertmale ber Fäulusig nach und nach zunehmen, bis enteils vollfäntige Säulnise führteit.

Das Gerben in feiner allgemeinften Bedeutung foll nun zweierlei be-

1) bie Reigung ber Sam gu faulen möglichft aufzuheben,

2) ber haut die Eigenschaft zu ertheilen, nach beendigtem Troduen nicht mehr als hornartige Maffe, sondern als mahrnehmbar safriges, nicht burchischenbes und mehr ober weniger geschneidiges Gewebe aufzutreten.

Gine Sani, wedche tieft Gigenschaften zigt, wirte mittem Naunen "gar" bezichnet und ber von bem Wert gar abzeicitete Ausbrud Gerben trückt febr gut aus, baß es fich bei bem Gerbeproersse zwoörerst um tie Gare dun belt, gleichviel ob tiefelbe turch biefes dere jenes Mittet erreicht worden sie Auf bie Serikelung ber Gare ben Saut sind zwar alle Hauptareiten, nämlich bas Neimunachen ber Jaut (ver bie Herfellung ber Eldje), bad eigentliche Gerben umb bas Jurichten bes Beters, von Wichiglieft, boch sie ber Gin-Bug ber Gerben um bang aufrichten bes Beters, von Wichiglieft, boch sie ber Gin-Bug ber Gerbeichen. Das eigentliche Gerben lann mit einer großen Ansahl organischer und unorganischer Stoffe ausgeführt werben; im Großen haben sich jedoch nur einige biefer Zuhftanzen als verbeiligke freuesten, ties sie der

1) bie Gerbfaure in ber Cohe ober Rothgerberei (tannage, tanning):



- 2) Maun und Rochial; in ter Mlauns ober Beingerberei (mégisserie, tawing of skins);
- 3) gett in ber Camifche ober Delgerberei (chamoiserie, chamoisery; ber Englander nennt bas famifchgare Leber shamoy or oiled leather 1).

#### §. 2.

#### Die Angtomie ber Thierhaut.

Die Saut ber Caugeibiere besteht, wenn man von ben Sagren abfiebt. aus mehreren Schichten. Die obere, fehr bunne, von ben Saaren burch: brungene Betedung, tie Dberhant ober Epitermie, ift halb burchfichtig und aus mit Rernen verfebenen Bellen gebilbet, und umfaßt ale außerfte Lage bie Sornichicht, ein abgestorbenes, an bem Lebeneproces nicht mehr concurrirentes Gewebe, welches in Folge ber Abnubung, ber bie Rorperoberflache ans. gefest ift, abgeftogen und burch bae barunter liegente Dalpighi'ich e Res, eine noch lebente, aus mit Fluffigfeit angefüllten und fernhaltigen Bellen beftebente Schicht, erfest wirb. Lettere Sant (bie Schleime ober Reghaut) ftellt ben Apparat fur bie Sautaustunftnna und fur ben Zaftfinn bar und bilbet bie fogenannte Rarbe (fleur) auf ber Saarfeite bes Relles. Enblich findet fich eine weit bidere Lage eines nicht mehr aus Bellen- fonbern aus Bintegewebefafern bestehenten Gewebes, Die Letbaut (corium, derma) genannt, welches bie intermetiare Saut und bie eigentliche Leberhaut umfaßt. Gie ift bas eigentliche Gubftrat ber Leberbereitung. Unter bem Corium liegt bas Unterhautzellaemebe ober bie Retthaut; biefe Geite ber Saut bilbet bie Mas. ober Bleifchfeite. Die Saare fint reine Gpibermisgebilbe und fiben in tem Corium nur mittelbar, unmittelbar aber in einer in bas Corium tief hineinragenten Ginftutpung ber Dberhant.

Alle Bestantbelle ber Sant, bie Zellen ber Gpitermis, wie bie Bintegewebriafern bes Corinnis nut bas Gewebe ber Umerhant, baben bas mit einander gemein, bag fie in tochendem Wäffer aufschwellen, gallertartig werben und burch fortgefegtes Sochen in Leim übergeben. Die Schnelligfeit, mit welcher bie Umwanklung ber Haut in Leim erfolgt, ist verichieben bei den Hauten verschiebenen Thiere, indem bie Beimbiltung bei Santen großer unb

<sup>9)</sup> Bas bie engliiden Begridmungen im Rade ber Gerberei aufangt, fe ift qu empfelen: Catalogue of the collection of animals products, South-Kensington-Museum. London 1861, p. 65-75.

ausgewachiener Thiere ichwieriger und langfamer erfolgt, ale bei ben Samen fleiner und junger Thiere. Die Bellen ber Schleimichichten ber Dberhaut lofen fich bei ber Digeition in Giffafaure nach einiger Beit auf, mit großer Schnelligfeit lofen fie fich bagegen in Langen (Ratronlange, Achammoniaf). Die Bintegewebefafern geben burd fortgefette Ginwirfung von Gifigfaure in eine burchicheinende Gallerte uber, in welcher jeboch bie Rafern in ihrer urfprunglichen Tertur enthalten find, tenn wenn man bie Gffigfaure burch Auswalden mit Baffer entfernt ober mittelft Ammoniaf fattigt, fo fommt bie Structur ber Kafern wieber jum Boridein. Berbunnte Schwefeliaure und Salgiaure verhalten fich wie Gifigfaure. Alfalifche Langen lojen bie Safern bee Binbegewebes ebenfalls auf, Die Formfafern bes Binbegewebes leiften ben Cauren und Laugen langere Beit Biberftant. Ralf- und Barptmaffer perandern bie morphologifche Gigenichaft bes Binbegewebes nicht, wie neuere Untersuchungen von Rollett (1858) bargethan, lodern aber ben feften Bufammenbang beffelben und gestatten bie Biolirung fafriger Formelemente aus bemfelben. In bae Ralt. und Barytwaffer gebt ein Gimeifforper in Lofung, an beffen Unwefenbeit im Binbegewebe bas fefte Aneinanderfleben ber leime gebenben Kormelemente gefnuvit ift. Der namliche Gimeiftorper mirb auch pon perbunnten Mineralfauren angegriffen.

Muf bas eigenthumliche Berhalten ber Sauptformelemente ber Saut gu alfalifden unt fauren Alufffafeiten grunden fich theilmeile bie porbereitenben Drerationen ber Gerberei. Der Brocen bee Gerbene felbft beruht bagegen auf bem Berbalten bes Corinme ju Agentien anderer Art und Wirfungemeife. Die Bintegewebefafer geht namlich mit tem Zannin (ober ber Gerbefaure). verschiebenen Metalloryten wie ber Thonerte, tem Gifenoryt, tem Chromorob, ferner mit orobirtem Rett, bann mit fettfauren Metalloroben (unloslichen Metallieifen), endlich mit Bifrinfaure, Bininfaure (ane Colophonium) und gemiffen andern organischen Gubftangen Berbindungen ein , abnlich wie Die Thier- und Bflangenfajer mit ben Karbftoffen. Alle tiefe Mgentien, Gerbematerialien ober Gerbemittel genanut, haben bie Bestimmung, fich auf bie Bintegewebefafer nieberguichlagen, tiefelbe eingubullen und fo tas Bufammentleben ter Safer beim Troduen ju verbinbern. Ginige Gerbematerialien, wie bas Tannin, hullen bie Fafer bergestalt ein, bag ein Bufammenfleben vollfommen unmöglich wirt und bie Saut beim Erodnen ohne weiteres Buthun fogleich geschmeitig auftritt ; bei antern Gerbemitteln, wie bei ben Thonerbeverbindungen geht gwar ein Bufammenfleben por fich und bie Saut ericheint nach bem Erodnen bicht und bornabulich, ber Bufammenbang ber gafern ift aber fein inniger und bie Saut fann burch Bieben und Debnen (burch bas fogenannte Ctollen) poliftanbig bie Gigenicaften bes Lebere erlangen.

Bir beidreiben im Folgenben :

I. Die Roth. ober Congerberei;

II. Die Mlauns ober Beiggerberei;

welcher fich anschließt.

IV. Die Bergamentfabrifation

## I. Die Roth- oder Cohgerberei.

§. 3.

Gerbematerialien.

Die Roth, ober Longerberei (tannage, tanning), bie fich mit ber Umwandelung ber haut in roth, ober long ared Leber befaßt, verwendet ale Materialien geroftoffhaltige Begerabilien und Saute.

Bas bie gerbftoffhaltigen Begetabilien betrifft, teren fich ber Berber bebient, fo enthalten biefelben burchgangig ale mefentlichen Beftanbtheil einen abstringirenten Stoff, Berbfaure, Sannin ober Gerb. ft off genannt, welcher in ben verschiebenen Bflangen verschieben ift, aber fich baburd darafterifirt, baß er fauer reggirt, aufammengiebent ichmedt, mit Gifenornbfalgen eine fcmarge ober grune Farbung giebt, Leimlofung fallt und Thierhaut in Leber vermantelt. Bon tem Gallapfelgerbftoff ift es erwiesen, baß er fich burch Cauren und burch Gabrung in Buder und in Gallusfaure fpaltet, welche lettere gur Leberfabritation nicht mehr geeignet ift. Die Gerbfaure ber Gicheurinte icheint nicht gespalten werten gu fonnen, ein fur bie 3mede ber Berberei michtiger und biefelben begunftigenber Umftant ; tentere Caure liefert temnach auch feine Balludfante, und eben fo wenig bei ber trodnen Deftillation Borogallusfaure, bas Product ber Berfegung ber Gallusfaure. Bebe Berbiaure wird burd alfalifde Aluffingfeiten (Ralfwaffer, Ralilauge, Ummoniaf) bei Enftzutritt unter Bilbung von braunen Sumusfubftangen fofort gerftort.

 mungen von E. Bolff (in hohenheim) finden fich in der Cichenrinde folgende Mengen Gerbitoff:

|    |     |                             |        |       |       |       | 201       | er ber Stamm<br>im Jabie |
|----|-----|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-----------|--------------------------|
| Зn | ber | rauben Rinte mit Borfe      | fanten | fi.ch | 10,86 | Prec. | Gerbftoff | 41-53                    |
| ,, | ,,  | Baftichicht ber alten Rinte | .,,    | ,,    | 14,43 |       | ,,        | 41 - 53                  |
|    |     | Glangrinte                  | .,     |       | 13,23 | ,,    | ,,        | 41-53                    |
| ., | ,,  | rauben Rinte u. Glangrind   | e ,,   | ,,    | 11,69 |       | ,,        | 41-53                    |
| ., | ,,  | Baftichicht und Glangrind   | t ,,   |       | 13,92 | ,,    | ,,        | 41-53                    |
|    | ,,  | Glangrinde                  | ,,     | ,,    | 13,93 |       | .,        | 14-15                    |
|    |     | Glangrinbe                  |        |       | 13,83 |       | ,,        | 2-7                      |

G. Traas (in Minden) fand barin 8,6 bis 18 Proc. Gerchfeff. Alte und junge Rinden von berielben Alt gaben nahgen gleiche Mengen von Gerbfoff, ber Gerchfoff ber alten Rinde war aber von geringerer Quaelität und burch Korfinblang, Karbfoffe, Incunstationsmaterie und bergl, zu fehr verdannt. Der Gerbfoffgehalt ber Eichgeninde unterliegt bennach geschen Schwanfungen, welch woch burch Lage ber Walbung, durch Kling. Schälzit und Schälart bervorgerufen werben. Der Gerchfoff ber Cichentinde in, eroß einer angevorentlichen Wichtighteit, noch foll gantlich unbefannt. Die Eichgenrinde in bejonders wirtsan beim Gerben des Soblenleders.

Die Fichtentinde (gewohnlich von Pinus sylvestris, boch, wiewol in unterfichand feitener von P. larix und P. canadensis 1) ift eines ber vorzäglichften Gerbematerialien, welches bei Erzengung bes Sohlenlebers in Subbeutlichland in Bamern befenberei in Paffau) halifg verwendet wirt. Man ichalt in ben Sichtenwälbern bie Mittele und fleinen Banbolger fofort nach bem Salten ab. 3. Sefer (in München) fand in ber Sichtenrinde folgenbe Menacu Gerbioff:

| Bestand               | Alter |       | Boten |             | Gerbftoff Brocent:<br>Gebalt. |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------------------------|-------|
| gefchloffener Beftanb | 18    | Jahre | fa    | ntiger Lebn | n                             | 3,00  |
| g-1-y-1-1             | 25    |       |       | ,,          |                               | 12,20 |
| .,                    | 35    | ,,    |       | **          |                               | 13.00 |
| "                     | 35    |       |       | .,          |                               | 15,00 |
|                       | 35    |       |       |             |                               | 9.60  |
| "                     | 35    | ,,    |       | "           |                               | 7.00  |
| "                     | 55    |       |       | **          |                               | 8,80  |
| "                     | 35    |       |       | "           |                               | 5,00  |
| freier Beftanb        | 35    |       | 1     | .,          |                               | 11,00 |
| unterbrudter Beftanb  | 55    |       |       | **          |                               | 8,00  |
| unicitiatie Cepane    | 120   |       |       | Ralfboten   |                               | 12,20 |

<sup>&#</sup>x27;) Die Rinde von Pinus canadensis findet unter bem Ramen "hemlock bark" in ber Union allaemeine Anwendung in der Gerberei.

Fraas fand in Rinde von 20 — 30jährigen Stämmen 7,99 Proc. Gerthioff, von 30 — 40jährigen 7, 15 Proc., von 40 — 50jährigen 10,66 Proc., von 80—100jährigen 8,67 Proc. Mus biejen Berfuchen geht hervor, daß die Rinde von 40 — 50jährigen Richtenstammen um gerbheffreichften ift.

In Seierwarf und Oberöfterreich veuket man anstatt der Fichterreinde bie Tannenrinde (mit 4-8 Proc. Geresseffigebalt), in Ungarn und an ber Millidrageding die Erlenrinde (mit 3-5 Proc. Geresseffigebalt) an. Die Ulmenrinde (mit 3-4 Proc. Geresseffigebalt) die imme Rosseffigebalt) die Euchenrinde (mit 2 Proc. Geresseffigeff) inden die mod da ebenfalls zum Geresseffigeffigebalt) die mit 2 Proc. Geresseffigeffigebalt der Westerfiede zum Geresseffigebalt der Westerfiede zum Geresseffigebalt der Westerfiede der Westerfiede und Verlesseffigebalt der Westerfiede von den feinem werde der Verlesseffigebalt bertagt 5-7 Proc.). In Ausstand wird die Minde der Seiner der Westerfiede und Vereinung des Gustern angewendet.

Bon ben vielen einheimischen gerbioffreichen Pflangen, die gum Andon sich eigen, ist beionders Polygonum bistorta beachtenwerth, welches, wie die Unterstadungen von C. Fraas zeigen, 17—21 Prec. Gerbstoff ent balt. 2016 I Heftare Land fonnten von ber genannten Pflange gerntet werben

an Burzein 48 Centner ober 240 Kilogramın Gerbstoff an Blättern 48 ,, ,, 96 ,, an Abfällen 24 ,, ,, 192 ,, ,,

3m Gangen 708 Rilogramm Gerbftoff.

Es waren mithin im Jahre über 14 Centner Gerbfloff zu erhalten. Wenn um ter Genture Gertfloff in ter Eichenspiegeleinde (einen burchschwiltlichen Und 15 Kroc. angenommen) 33 ft. 20 fr. toftet, so ware bied ein Robertsag von 476 ft. 20 fr.

Die Tormentilla erecta zeichnet fich burch einen beben Gerbstoffischalt aus (nach fra as 20-23 Proc.), eignet sich aber nicht zum Auban. Die Traubenftiele, welche nach Wagner 6,2-7,3 Proc. Gerbstoff ente balten, vertienen für Gerbergwerfe in weinbauenten Gegenten Beachung.

#### S. 4.

Nacht ber Eichen und Sichtentinde ift ber Gu mach ober God mach eineb ber am baufigften angemetben Gerbenaterialien, welches ishbelich in ichr bebeutenben Mengen aus Sprien, Palafina und Subeuropa, besonbers Spanien, Portugal, Eicilien und bem iftelichen Frankrich, neuerbings auch aus Nordauerfal und Agrecin superin wie er beiebet aus den Machaneria

und Blattitielen eines Strauches, bee fogenannten Gerber. Cumache (Rhus coriaria und Rh. typhina), welcher in ben genannten gaubern theils wild machit, theile befontere augebaut wird. Man fammelt bie Burgelicos. linge, welche im Monat Juni in bie Erbe gelegt merben, und im britten Jahre bereite fo weit gediehen find, daß tie Steugel und Blatter berfelben abgehauen werben fonnen. Die abgehauenen Stengel und Blatter werben bann getrodnet, und bierauf bie Blatter mit ben Blattftielen mittele Ctoden abgefchlagen. Die abgeschlagenen Blatter und Blattftiele werten gwijchen Rublfteinen germalmt, gefiebt und in Gade verpadt in ben Sanbel gebracht. Der Gumach fommt im Santel nie autere ale gepulvert por und gwar in Gestalt eines groblichen Bulvere von balt gelbgruner, balt grangruner Farbe. Er enthalt 12 bis 18 Broc, Gerbfaure, in lange Beit aufbewahrten Sumach ift ber Gerbitoff in Folge einer freiwilligen Bahrung gum großen Theile in Ballusfaure und Traubenguder umgefest (Etenboufe). Reben ber Gerbiaure fintet fic in bem Sumach noch ein gelber Karbftoff, welcher mit bem Quereitrin (pral. Bb. IV. p. 488) ibentifd ju fein icheint. Dan untericheibet im Sanbel folgende Corten Cumad, welche angleich in ber Reihenfolge ber Abftufungen ber Qualitat entiprechen :

- 1) Sicilianischer Sumach fommt in zwei Sorten vor. Die beste Sorteis ber Alcamo dert Garini, ein urdre der menigerseines, von allen Holgichen burch Absteben besteines gelbgrünes Bulver von angenehmen, an Beilden erinnernten Genache und ftart zusammenziehen Geschaat.
  Die zweite Sorte ist mehr röblichzelb, von schwächeren Geruch und minter abstringirentem Geschward. Beite Sorten sommen in Leinwantballen von 50-60 Kilogi. Gewicht im Santet vor:
- 2) Spanifder Gumach inder fich in brei Gotten; bie beite Gotte ift ber Sumach von Malaga ober Briego, ein feines Pulver mit vielen Holgebielichen und oft mit Samen ter Pflange untermengt, ist weit bestier von Farbe als ber ficilianische Sumach und befigt einen fiarfen, au Ther einnermermer Geruch, Die anderen beitem Geruch, Wolfen und Vallabelle, er icheinen nats weit blaffer von Farbe, enthalten mehr Holgebiele und find überbaupt weit nureiner. Die Sade, in beneu ber spauffde Zumach versenbet weite, baben ein Beruch von 30-60 Rillege.
- 3) Der portugieifide Sum ach (von Berto ausgeführt) ift bem von Malaga abulich, ericheint ober als minterfeines, gelblichgrünes Bulver, enthält weit mehr und wemiger gequeticher Solgtbeile mit außerden auch nicht feltem Cant. Er fommt in Ballen von 50—60 Kilogr. Gewicht in ben Sandel.
  - 4) Der it alienifche Eumach ift ein forniges, bunfelgrunes Pulver.

bas weber Holztheilden noch wahrnehmbare Stieltefte enthalt und beffen Geruch an lohgares Leber erinnert. Er hat nicht größeren Werth als ber framofiche;

5) Der frangolifde Sumach fommt in vier Sortenvor. Die befte Sorte ift ber dauvis, ber in ienen Signeichaften tem feiliantischen am nachften fieht und oft unter biefem Namen verschiedt wird; er ift von matterer garbe, von fiakrem armatischem Geruch, läft fich aber nicht lange aufbewahren. Er fommt aub ber Ilmgegate von Brignolleb bei Marfeille. Die beiten Sorten Dongère (von ben Ufern ber Rhone) und Publis (aus ben ilbilchen Kranterich), nitzen nur in ker Kadrerei, nicht zum Gerben Untwendung. Die vierte Sorte, Roboul ober Robert und ihr und graugsfiner Farbe und rührt von feiner Sumacharı, interen von Coriaria myrticlia her, bie uuter bem Namen Gere bet fra ut im Schen Kranterich gedaut wirt. Esptere Sorte ift von frantafhnlichem Geruch und viert wenig gerichkatt.

Nicht zu verwechfen mit dem Sumach ist der un ach es Sumach auch venerianischer und italienischer Umach genamut, weicher auch den genamut, weicher auch den genachten und gestampten Blätern, jungen Jweigen und der Nicht der Verlächer und der Allieben der Schweifen und des Gläberstungs Anhaben der Anfahren und der Verläche Angende des Abgehabelte Peischeh stemmind besteh. Der Rulaftrauch ist im Banat, in der Milikagerug, in Siedenbärgen und Unter und ielbe in der Gegend von Wein heimisch. Die größe Wenge des erneisunischen Sumach veile in Ungarn und in der Zuftel zum Gerben gebraucht. In Torol gerb und damit ziegen, Schafe und leichte Ralbeiselfen, und kennt vort des Muler Rau ist.

In Schweben und Norwegen bereitet man Sumach aus ben Blättern bes Barentraube (Arbutus ober Arctostaphylos uns ursi). In Algerien verwenden bie arabischen Gerber zum Fatben bes Maroquins ben Sumach ober Exerca (Rhus pentaphyllum).

Ein anteres Gerbematerial find bie Dividivi ober Libiidibi, fache, etwa 6 Centimeter lange, Siormig gebogene, etwas raube, beaumorbe Schoten, die fatte, eisörmige, glängente, olivengetine Samen enthalten nub von einem in Caraceas und Watacacido und auf mehreren Infeltu ber Knillen wachfieden Baume, bed Caesalplinia der Poinciana coriaria berrühren. Sie wurden guerft im Jahre 1768 von ten Spaniern nach Europa gebracht und fatt ber Anopperu für Gerebergweck empfohlen. Der in der äußern Rinde ber Schote enthaltene Geröhloff — Miller (in Berlin) (and in den Echoc ten über 49 Proc., Hich 32,4 Proc., R. Ba gner 18—25 Proc. — macht ware tie Diviklivi au einem braudbauen, boch fleuenen Gerebmarein

gerignet, boch werten fie zuweilen in ter garbeit (namentlich zum Schwarziärben ber Seite, vogt. Bt. IV p. 529) benugt. Daffelbe gilt von dem Boblach vert ein in bijch en Gallu 64), den Schoten der in Stinishen mech ienben Acacia Bambolah; es giebt daven mehrere Sotten, die von Acacia arabica, Ac. cineraria und Ac. Sophora gefammell und in den Jantel aebracht werten jellen. S. Riel fam be zim 20.6 Perc. Ortholis.

Die Algarobilla, bie von Chile eingesührten Camentapfeln von Prosopis pallida (oft mit Rinde gemeng) fint in Gingland versuchenvellen. Die auf Despitaben (Pomben) sommenten Myrobalanen (bie Trückte von Terminalia eitrina, T. Bellirica, T. Chebula) einstalten zu wenig Gerbstoff, um in der Gerberei aus gerechterter Aumentung finten zu sommen.

#### 6. 5.

Bu ten wichtigften gerbstoffbaltigen Begetabilien gehören gewiffe Producte bes Cichbaumes, nämlich bie Gallapfel, bie Anoppern und bie Balonia.

Dit tem Ramen Gattapfet (noix de galle, galls) bezeichnet man bie befannten fugligen Auswuchfe, melde an ben jungen Bweigen und Blattftielen verschiedener Gidenarten , namentlich ber Quercus infoctoria burch ben Stich bes Beibches ber Gallmeepe (Cynips gallae tinctoriae) fich bil. ben, bas Infect leat feine Gier in bie burch ben Stich entftanbene Deffnung. um welche bann balb burch ben Muefluß ber Cafte und burch bie Erweiterung ber Drufen bes Bellgewebes pathologifche Anfdwellungen entfteben, in welchen Die Gier ausgebrutet merten. Dan fammelt bie Gallapfel ju verichiebenen Beiten, ebe bas Infect barin ausgebilbet ift, ju welcher Beit bie Gallapfel am reichnen an Gerbiaure fint , ferner, wenn bas ausgebilbete Infect anfanat, feine Sulle gu burchbrechen, und endlich ju ber Beit, mo fammtliche Gallapfel entleert und troden geworben find. Darnach untericheibet man brei Sauptforten : Die ichmargen , Die grimen und Die weißen Gallapfel. ich margen und grunen Gallapfel beißen bie Unschwellungen, bie zu ber Beit eingesammelt murten, ale bie Ballmeepe noch nicht vollig ausgebilbet mar und por bem Ausichluvfen in tem Gallapfel ftarb ; fie geigen baber außen feine Deffnung, aber im Innern einen fcharf abgegrengten fugligen Rern , ber aus einer bellbraunen gerreiblichen Gubftang besteht und in feiner fleinen Gentralboble bie vertrodnete garre enthalt. Die Gallaviel fint gewobulich fuglia



<sup>1)</sup> Raberes über ben Bablab fiebe Erbmann, Journal fur techn. und ofonom Chemie Bb. I p. 83; v. Minutoli, ibid. Bb. II p. 473.

und den, jeltener an ben Seiten, mit untegelmäßigen hödern befen; übrigend find fie glatt und ichwärzlichguin und wie grau beftäubt; die höder find genöhnlich helbraun. Die weißen ober gelden abfahrfe find eingesammtelt worben, nachbem bie Gallwespe barin ausgebiltet und nach Durchbohrung ihrer hille entschen ist; fie finde bunfchmittlich größer und ichwammiger alb bie vorfigen und unterficielen fich von ben vorfigen burch ihre röthliche ober braunlichgelbe Karbe; im Inneen findet sich nicht nur eine Hollagisch in beier Schlung ficht.

Obicon in allen Landern Europa's Gallapfel fich bilben, fo faumelt man boch nur bie and ben fublichen Gegenben, indem bie bei und rortommenden oft nur 3-5 Proc. Gerbstoff enthalten.

Im Santel fommen gabitride Corten von Gallapfeln vor, weiche fich binichtlich ibrer Abfammung, ihrer Form und außeren Rennzichen und ihres Gerbfoffreichtums weientlich von einanter unterfeelben. Die beiten Sauptierten bilten bie Gallapfel aus Alfen und aus Sibe ur opa. Die affartiften find bie werthooffen eorten, in ihnen gebern selgende:

a) Weitlisse Galläpfe (vom Ligies), di Arpisiste saus der Umgegend von Aleppo), e) Smyrnaer (auß Artelien), d) Tripolitanisse (auß Sprien), e) die Bassen-Galläpfei, die aleppischen find die gescheschen und unter ihner wieder die Gotte Sorian (oft, obvohl mit Unrecht Eurstam genannt), auß steinen, krijchkemarsen Gallässesse der bei der bestehen genannt, auß

Bon ben fubeuropaifchen Gorten find bie gangbarften :

a) Werea-Gallierii (aus Griechenlant) von Quercus cerris abstamment, d) bit statieniichen, welche man wieder als apusliche (mit den Ulturrarten Warmeregne, Agostine und Beripm unterscheidet), Abbrugs und Istriater unterscheidetel, e) die ungariichen. Sie sammen iheils von Quercus cerris, theils von Qu. auserinaca und Qu. ilex ab. Die teutschen Gallähret auf den Vlättern von Quercus erobur und Qu. pedunculata haben eine schotten vorte Karte, bie beim Trechten bräuntlich wirr; ist sind im frischen Justand ichwannusia und schummer habet dein Trechten ich vallander in ich zustammen.

Die Gallapfel enthalten Gerbfaure und größere ober geringere Mengen Gallubfaure. Bon ber erfteren, die allein ben Werth ben Gallapfel bebingt, fant Job

| in | ichwarzen  | Smyrnas | Gallapfeln | 33,74 | 23 | re |
|----|------------|---------|------------|-------|----|----|
| in | grünen     |         |            | 33,74 |    |    |
| in | weißen     |         |            | 60,30 |    |    |
| in | fdwargen   | Meppe   |            | 37,66 |    | ,  |
| in | bellgruner | 1 #     |            | 48,33 | _  |    |
| in | meißen     |         |            | 58,75 | ., | ,  |

v. Fehling fant in Aleppo Ballapfein 60-66 Broc. , S. Fled 58,71 Broc. Gerbftoff, augerbem 5,9 Broc. Gallusfaure.

#### 6

Bon ben Rnoppern, bie ben Gallapfeln junachft steben, unterscheibet man unnaturliche ober eigentliche Knoppern und natürliche ober orientalliche Knoppern.

Die unnaturlichen (ober pathologifchen) Anoppern (gallone de Piemont ou de Hongrie, acom gulls) fint ebenio mie bie Gallaviel braune Muswuchje bes Cichbaumes, welche burch ben Stich einer Gallmeeve, Cynips Quercus calveis, entiteben, nur mit bem wefentlichen Untericbiebe, baß fie fich nicht auf ben 3meigen und Blattftielen, foubern aus bem Gaft ber jungen Gicheln (aber nicht ber Fruchtbecher, wie man fruber annahm) bilben. Gie umgeben bie Gidel meift nur an einer Geite, feltener gang. Die Rnoppern fommen in bem Sanbel in unregelmäßigen, unebenen, edigen, braungelben Studen bis ju Ballnuggröße vor; an ber einen Geite ift bie verfummerte Gichel fichtbar, burch beren Bermundung fie entftanben, ober, falle bie Gichel fehlt, Die burch fie bewirfte ichaleuformige Bertiefung. Gie find feiner Gichenart besondere eigen, fontern man findet fie in warmen Rlimaten an jeber Urt. Man fammelt fie befonbere in Ungarn, Dabren, Clavonien, Steiermart, Rrain und bringt fie in ten Sandel. Fur ben ungarifden Anovvernhandel fint bie Sauveplane Kunffirchen, Befth und Debenburg. Much in Biemont werben Rnoppern gefammelt. 3hr Berbitoffgehalt beträgt nach v. Fehling 30-33 Proc., nach G. Duffer 50,5 Proc. Bagner fant in ben von ben Gideln forgfaltig befreiten unggrifden Anoppern 38-45 Broc. Gerbitoff. Die Knoppern finden vielfach jur Bereitung von lobggrem Coblund Rablleber Unwendung, welchem fie eine icone braune Karbe mittheilen. Geit einer Reibe von Jahren fommt auch Rnoppernertract im Sanbel por.

Die natürlichen (ober physiologiichen) Anopperu (gallons du Levant, avelandele, vallonde, valonia), auch 20 alonia, Acter ober Ceterbopen gemannt, in beime Ausbrücke als Holge von Inferensticken, joudern find die natürlichen Fruchtbeder ber auf griechlichen Infeln, in Aleinaften und Syrien vorfommenden Quereus aegilops und Valonia camata. Die großen Bruchtbeder find durch abstehente, stumpfe ober etflag, ifer große, die Schuppen (Bracten) doralteristis; sie tommen



<sup>1)</sup> Unter Ederbop ven verfteht man auch juweilen im hanbel bie (weit fleineren) Relche ber Enoppermeiche.

theils mit, theils und meift ohne Gichel wer. Im legteren Ralle find fite geichapter. 3hr Gerbfleffgebatt beträgt 40-45 Pece.; in Baloniameh, wediche bend Mabien eichesfaltiger Waare erhalten woeben war, fan B. Bagner in bem einen Falle 19, in bem anderen 27 Brec. Gerbfloff. England und Krantfrich confimmiren große Mengen Balonia; Brantfreich erhält jabrich über Teife graen 700,000 Richaramm.

An tie vorlichenten Producte des Eichhaumes schließen sich an die sogenannten din eilis en Gallischen Lichte in der Aldre 1847 etwa im deruschen Ander 1847 etwa im deruschen Ander sich sich siehen und aus Ehina, Japan umd Negal sommen. Es sind blassig Ansche sich siehen und aus Ehina, Japan umd Negal sommen. Es sind blassig Anschwellungen, welche durch den Seind von Aphis echinensis an einer Sumachart, der Rhus javanica oder Rh. semialata sich bitten und mest längig worden und mit siehen mis geldisch-ganeum fild bedecken Serfläche mancherlei hohte Socken umd Jaden zeigen. Ihre Bande sind den und herde von 1,5—4 Gentimeter; ihre Bande sind dinn , dornartig, durchsichenen und herde. Sie zeichnen sich durch geden Gehalt von Gethen als isch durch und kieden darin

Seit etwa treißig Jahren werden in ber Gerberei ausländische gerbstoffbaltige Ertracte vielfach angewender, welche in der Mediein unter dem Namen Cate chu und Kino längst schon Berwendung finden.

Das Gatechu Der Cachou wird burch Ausleden bes Lembolges vom Acneia catechu Willden. (Mimoso catechu L.) in Dfindetu und vorzüglich in Bengalen und auf Goromantel, Coliern ber Abbechung und Eindampien bis zur Trechtijs bereitet; biefe Sertte Catechu (Bombay of Cartechu) fonunt in ungleich großen und unregelmäßigen, meiß quadratischen, unten glatten und den schwach gerobleten Sinden im Handel vor, bie mit Blätten einer Palmenart durchzeigen find. Unf bem Bruche ertichelut er fertglafügend von leberbaumer bis schwarzstraumer Farbe. Aussen sind is Sinde matt und leicht gerreibiich. Eine andere Catechuart (being alische Catechu), die aus dem Ridfien von Areea catechu bargestilt werben sollt beimunt in großen, unregelmäßigen, tuckenstenigen Beochen, ble ängefüch gleichmäßig braum sind und imwendig hellere und dunlich einer und fest sind, im Handel vor. Dem Gatechu abulch is das 6 den ist, ein auf Edmant, ein das ein das die habe die find, im Handel vor. Dem Gatechu abulch is das 6 den ist, ein auf Edmanta, Eingabere, Walaczac und beschwierbei ib das Gand bit, ein das für dunten, der Angeberen Walaczac und beschwierbei ib das Gand bit, ein den schwaren, Walaczac und beschwierbei ib das Gand bit, ein das Fellen und beschwierbei der

der Just Meis aus dem Mattern und dünnen Zweigen der Undaria Cambbir bereiteted Ertract, das zu und in steinen, würstesterigenigen, trechen, seichten, gerieblichen Stüden von ertigem Bruche und zimmeldanner Karde sommt. Die Caredpuserten löfen sich wenig in sattem Massier, zu die vollfändig in beisem Wassier und in Alledost; sie enthalten 40—50 Proc. einer eigentschünlichen Gerbfäure (Gatechugerbfaure) und außerdem eine eigenschundliche Säure, die Catechusäure, die jedoch beim Gerbeproces, wie es scheint, außer Swieldskiel.

Das Rino ift eine bem Catechu fehr ahnliche Drogne ; es foll ber einsgetroduete Saft verschiedener Pflanzen fein, namlich

bas afrifanische Kino von Pterocarpus erinaceus,
" offindische " " Marsupium,

", ", uach Anderen von Butea frondosa,
" westindiste ,, von Coecoloba uvifera,

,, neuholiant. ,, von Coecoloba uvitera, ,, neuholiant. ,, ,, Eucalyptus resinifera.

Das Kino bilbet gewöhnlich fleine, edige, icharffantige, fprobe, zu einem braunrothen Bulber gerreibliche, glängend ichwarze Stüde, die fant zusammenzichene, hintenach füßlich ichmeeden und sich in siebendem Wosser und in Alfohol fast vollfändig zu einer blutrothen Klussigteit anstöen. Ge enthält 30 bis 40 Broc. einer der Catechugerbläure ähnlichen Gerbläure.

Catedu und Rino tommen befonders bei vielen fogenannten Schnellgerbeverfahren in Unwendung.

## §. 7.

## Unterfuchung ter Berbematerialien.

Da ber Berth ber Gerbematerialien allein von ber Menge ber in ihnen enthaltenen Gerbjäure abhängig ift, so ift es von Bichtigfeit, eine Prufungs-inethobe zu haben, welche ben Gebalt an Gerbftoff aunähernd angiebt.

Die in Massifer leicht lebstick Gerbäure wird aus ihrer Leiung durch verscheren Mittel, iemich vollkändig uletzgricklagen, jo bruck heim um Thierbaut, burch effiglaured Aupierord, durch effiglaured Ciencord, durch eiligfaured Ciencord, durch Atla-lotte (Ginchonia, Chinia, Anilin) u. f. w.; sie wird ferner burch eine Leiung von übermanganiauren Auf vollkändig gerführ.

Darauf grunden fich nachstehenbe Methoten ber Gerbfaurebeftimmung :

- I. Die Gerbfaure wird mit Leim ober Thierhaut ausgefällt.
- a) die Thierhaut wird vor dem Berjuche und nach dem Berjuche gewogen; die Gewichtzunahme giebt die Menge der Gerbfäure (Davy); Wagner, Sand- u. Lednelogie. V.



- b) bie Gerbfaure wird mit titrirter Leimlofung ausgefällt (v. Kehling);
- c) bie Gerbfaure wird mit einer mit Maun verfesten, titrirten Leimtofung ausgefällt (G. Muller, bie Methobe verbeffert von C. Fraas und burch Refer):
- d) es wird das frecifiide Gensicht der Gerchöftlöfung mittelst eines Acaconeters bestimmt, die Gerbfäure mit Höllie von Thierhaut entfernt, und von Renen das specifiich Gensicht der Milligkeit ermittett. Die Menahme bes spec, Gensicht's ist dem Gerbstoffachalt der ursprünglichen Küssigkeit proportional (C. d. an mer);
- II. Die Gerbfaure wird burd effigfaure & Aupferoryd ausgefallt und gwar bas Berhaltnig gwifden Gerbfaure und Aupferored im Rieberichlage;
  - a) volumetriid (S. Rled) ober
- b) burch Bagung bes Rupferorybes (G. Bolff)

bestimmt ;

- III. Die Gerbfauremenge wird burd effig faures Gifenoryb und auf volumetrifdem Bege ermittelt (R. Sanbtfe);
- IV. Man fucht bie Gerbfaure burch eine titritte Lofung von übermanganfaurem Kali gu gerftoren (Monier);
- V. Die Gerbfanre wird aus ihrer Lofung burch überschuffiges Gindonin (vielleicht auch burch ein Anilinfalz) gefällt und ber Ueberschus bes Gindonins im Kiltrat auf jedometrifdem Beae bestimmt (R. Baaner);
- I. Bont ten Methoten, tie fich auf bie Unefallbarfeit ter Gerbfaure burch mit Alaun verfesten Leim grunten, fei nur bas von G. Dutler augegebene, portreffliche Berfahren angeführt. Gine genaue Bestimmung ber Gerbfaure burch Leimtofung ift nicht zu erreichen, indem ber entftebende gelb. brauntiche Rieberichlag von Leim . Tannat fich nie fo icharf ane ber Rluffig : feit trennt, bag bie über bemfelben ftebenbe Fluffigfeit vollig flar ericheint In einem geringen Bufat von Alaun fant Duller bas geeignete Mittel, ben Gerbftoff ohne alle Echwierigfeit ans allen gerbftoffhaltigen Fluffigfeiten fallen und mit ziemlicher Genauigfeit bestimmen gu fonnen, indem bie Mb. icheibung bes Rieberichtages fehr raich und vollftanbig eintritt, bie Fluffigfeit icon nach wenigen Minuten mafferflar über bem Rieberichlage ericeint und baber auf einen möglichen Rudhalt an Gerbftoff fofort leicht gevruft merben fann. Siergu bebient man fich gwedmaßig gweier Uhrglafer, bie man auf eine ichwarze Unterlage ftellt, bringt in jebes einige Tropfen von ber über bem Leimtannat fiebenten Aluffiafeit und traat bann in bas eine Glas wei Eropfen ataunhaltige Leimlofung und in bas antere einen Eropfen Gerbftoff.

lofung; auf biefe Beife lagt fich auf ber einen Geite bie fleinfte Denge von Berbitoff, auf ber anbern aber auch wieber bie geringfte Denge von Leim, wenn bie Rallung überichritten fein follte, burd Trubung erfennen. Um lete teres ju verhuten, fese man ber gerbitoffhaltigen Fluffigfeit bie alaunhaltige Löfung nur tropfenmeife und unter fortmabrentem Umrubren ber erftern an. -Die Leimlofung bereitet man auf folgenbe Beife; Dan loft 60 Gran (1 Gran - 61 Milligramm) in Maffer poliftanbig loblichen Tijdlerleim in 8 Both (= 117,1 Grm.) Baffer und fest gn ter Lofung 15 Gran Maun. Bur Musfuhrung eines Berfuches werten 30 - 60 Gramm bes gu unterfuchenten Gerbemateriales 3-4 mal mit beftillirtem Baffer ansgefocht. Die Abfochungen gießt man, obne burchzuseiben, jebesmal forgfaltig ab und fammelt bie Fluffigfeit, ju ber man gulest auch noch ben Rudftand bringt, in einem Bederglafe auf, unt ichreitet gur Bestimmung bes Gerbftoffes erft nach poliftanbigem Erfalten. Diller fant, baß fur 5 Bewichtetheile Berbiaure 155 Gewichtotheile ber alaunhaltigen Leimlofung erforberlich feien 1). 3ch habe mich burch vielfache Berinde übergeugt, bag bie Duller 'ide Dethobe ber Gerbiaurebestimmung brauchbare Refultate liefert, obaleich & i po min2) ibr vor einiger Beit allen Berth abgefprochen.

<sup>)</sup> Bergl. Bagner, Jahrebericht ter dem. Tednologie 1888 p. 510; 1850 p. 573, 3wedmäßig Mediffacion ter G. Miller ichem Methete ter Gerblüureheftimmung giebt G. Fraas in "Crzebnije landwirthickaftl. und agriculturdem. Berinde", Münden 1861, 3, heft p. 11—11.

<sup>2)</sup> Bergl. A. Livowis, Reue dem :tedn. Abbantlungen, Berlin 1861 p. 1-9, unt Bagner, 3abreebericht 1861 p. 628.

Die mitgetheilten Eigenichaften fint aber feineswege hinreichent , um in ber That eine eigenthumliche Gerbfaure annehmen zu muffen,

Die von Ham nert) im Jahre 1860 vorgeichlagene Methoet ber Beitumung ber Gerblutte gründer fich auf die Ammentung tes Medmettes. Man befilmung zeit des Geseiliche Gereichte est Auszuge bes zu untert judenten Gerben etwatel, entfernt hierauf ten Gerbfoff und beitimmt schließeilich das speeifische Gewicht wieder. Die erfolgte Abnahme tes speeifischen Geroldere ist proportional bem Gehalte am Gerbfaute. Man brauch nur eine Tabelle, welche tie Bezichungen zwischen erm Gehalte und bem frechfichen Gewichte ter Gereichtschen erfelben flichtungen wen verfolgterer Genentration erfenne lächt, um aus ber gefundenen Differenz den Gerbfoffgebalt der Löfung sogleich zu ermitteta. Bei der Spilmmung ter speeifischen Gewichte reiner Gerebfofflichungen von 15° fanten sich solgene Verfolge der

| Brocente an reiner | Spec. Gewide |
|--------------------|--------------|
| Gerbfaure          | tei 1º       |
| 1                  | 1,0010       |
| 2                  | 1,0080       |
| 3 -                | 1,0120       |
| 4                  | 1,0160       |
| 5                  | 1,0201       |
| 6                  | 1,0242       |
| 7                  | 1,0283       |
| 8                  | 1,0325       |
| 9                  | 1,0367       |
| 10                 | 1,0109       |

Mit Suite berielben tann man jete reine Gerbäurelöung allein burch emittelnug ihred specifichen Gewichts sover auf ihren Gehalt prisien. Um biel Knittungen bequemer umb rasider ansösilvbar zu machen, tieß ber Ulrebet ter neuen Methode ein Ardameter veriertigen, welches die specifischen Gewichte von 0 bis 1,4009 umfaßt. Die Scala besselben giebt flatt ber specifischen Gewichte bie benselben entsprechenten Gerbössprecente ummittelbar an. Die zwisighen ben Precentungsen beständigen zweischendaume sind in je 10 Sheite gestielt, so des man bie Zehmetverecente biere abelein lann. Gür ben vordtischen Gebrauch gemügt übrigend sichen ein bis 5 Prec. Gerbioss angebende, aber auch in Zehmet eingerbeilten Ardameter. Bei der Annenkung hat man braust zu achen, daß die Temperatur von 15 eingebalten wie hand braust zu achen, daß die Temperatur von 15 eingebalten wie.

Bur Entfernung ber Gerbfame aus ihrer mafferigen Lofung bedient man fich ber thierischen Sant. Ein bis jum Gerben vorbereitetes Stud (Bisse) wird so lange mit Baffer ausgewaschen, bis es bavon nichts mehr abgiebt,

<sup>1)</sup> Bagner, Jahreebericht 1860 p. 529.

Bei ber praftifchen Musfubrung ber Methote bat man gunachft ine Muge ju faffen, bag man ben ju bestimmenten Berbftoff in einer flaren und nicht zu verbunnten lofung befommt. Rinten ober bergleichen focht man baber im gerfleinerten Buftanbe gunachft mit Baffer aus und ericopft fie bierauf vollftanbig in einem Berbrangungeapparat, eingetroduete Bflangen. fafte reibt man mit BBaffer in einer Reibichale ab, filtrirt burch Leinwand und maicht ben Rudftant aut aus. Die auf bie eine ober antere Beife bargeftellte gofung muß gewogen werben, ba bie Renntnig ihrer Quantitat jur frateren Berechnung bes Brocentgebalte ber ju unterfuchenben Gubfigna erforderlich ift. Der einsacheren Rechnung halber bringt man zweckmaßig bas Bewicht ber Fluffigfeit burch Bufas von Baffer auf eine runde Bahl von Grammen und mifcht alebann bie Lofung gleichformig. Dan fullt mit biefer Fluffigfeit ben jum Uraometer gehorenben Cylinter an. Bar berfelbe nicht vollftanbia troden, fo fpult man ihn guvor mit berfelben lofung aus. Rade bem man bie Spintel eingefenft und etwaige Luftblaechen entfernt bat, bringt man bas Muge in eine Gbene mit bem unteren Rante bes Menicens ber Fluffigfeit und lieft ab. Dann wiegt man in einem troduen ober mit ber gerbfaurehaltigen Kluffigfeit ausgefpulten Rolben etwas mehr von berfelben ab ale man braucht, um ben Cylinter bee Uraometere ju fullen, fest bie mehrfache Menge bes ans bem gefundenen fpecififchen Gewicht fur bie abgemogene Aluffafeitemenge berechneten Gerbftoffe an Saut zu und ichuttelt tuchtig um. Die Saut und bie bamit auszufällenben Fluffigfeiten brauchen nur annahernt abgewogen ju fein. Die vom Gerbftoff befreite gofung wirb burch Leinwand in ben Colinter bee Araometere gefpult. 3ft bae angewentete Araometer ein Gerbstoff-Araometer, so giebt die Differenz der beiben Abstangen ummittelbar dem Gerbstoffgebalt der Löffgeren das Araometer das see. Gere. an, io zählt man zu der Differenz der spee. Gerwichte die Jahl 1 und sindt für die so erhaltene Jahl den ensiberechen Gerbstutzgehalt in der Tadelle.

## §. 8.

II. Die von S. & [ed1) porgeichlagene Methobe ber Beftimmung ber Berbfaure und ber jugleich vorhandenen Gallusfaure grundet fich barauf, baß Gerbfaure und Gallusfaure aus ihren Lofungen vollftantig burch neu . trales effigfaures Rupferoryt abgeschieben werben, gerbfaures Rupferored fich in Ammonjesquiearbonat nicht loft, mabrent bas gallus. faure Rupjerorud leicht vom letteren geloft wirb. Aled's Dethobe, Rallen mit effigiaurem Rupferoryb und Bestimmung bes überichuffigen Rupferorybes burd Titriren mit Cvanfalium, lagt fich in einer Abfochung von Gidenrinde nicht anwenden, ba bie farbenden Stoffe bie Endreaction in bobem Grabe unficher machen. Diefen Uebelftanb bat S. Cadur hervorgehoben unt baber vorgeschlagen, ben Gerbftoffgebalt ber Gidenrinte aus bem im Rieberichlage von gerbfaurem Rupferornt burch langes Gluben an ber Luft und Bagung gefundenen Rupferorpt gu berechnen. Die Buverlaffigfeit biefer Methobe bat G. Bolff bestätigt gefunden. Geine Methobe ift folgenbe. Bunachft wird bie ju unterindente Rinte in bunne und feine Grane gefcnitten, bei 1050 getrodnet und gewogen. 1 Grm. biervon übergießt man in einem Rodflafchen mit 100 Cubifeentim, beftillirtem Baffer und bigeritt 1/4 Stunde lang in ter Rochfige, worauf bie Fluffigfeit burch ein Filter gegoffen und mit bem Rudftanbe bie gange Operation noch zweimal in berfelben Beife wiederholt wirb. Den abfiltrirten mafferigen Auszug erhipt man nach Bufas von 15 Cubifcentim. einer Lofung von neutralem effigfaurem Rupferored (enthaltent 0,211 Grm. Rupferored) bis jum Rochen ber Fluffig. feit ; ber gebilbete Rieberichlag wird raich abfiltrirt , mit 200 Cubifeentim. fodent beißen Baffere ausgewafden, fobann auf bem Filter ober an ber Luft ober im Trodenidrant getrodnet und im Tiegel verbrannt, ber Rudftant gewogen, mit Calpeteriaure angefenchtet und nochmale geglifteunt gewogen. worauf fich aus bem gefundenen Rupferored burch Multiplication beffelben mit ber Bahl 1,304 bie Menge bes Berbftoffe in ber untersuchten Cidenrinbe ergiebt. 28 o l ff batte gupor burch eine Reibe pon Bestimmungen (28 Ung. lufen) feftgeftellt, bag fich in bem Rieberichlage bie Menge bes Rupferorybs

<sup>1)</sup> Bagner, Jahresbericht ter dem, Tednologie 1860 p. 531.

zu berienigen des Gerbitoffs wie 1 : 1,304 verhält. Ebenfowenig gelang Bo elf is ie vom Ale d'angegeben Ternung bed gerblauren Aupferorpt vom gallusfauren burch Kocken mit einer Löfung foblenfauren Aumferon. Bo elf is Berjuche ergaben, daß dem gebildeten gerblauren Aumferord durch Behandeln mit fohlenfauren Mammon ebenfalls ein Ihril bed Rumferonds entgegen wird, und daß alsbann die Berbindung felbst in der Kilfifgleit nach und nach fich auflöß, ober auch eine völlige Zeriepung erfeldet.

- III. Die von R. Santtfe') (in Thatant) im Jahre 1861 veroffentlichte Methote ber Gerbfaurebeitinnung gründe fic barauf, tag eine
  reime Gerbfaureligung turch eine mit effigfauren Natron verfeste lofung von
  effigfaurem Cifenoryb vollftantig gefüllt wirt.
- Darkellung ber Effenlöfung. Wan bereite bie Gifenorrblöfung hund Bermifden won 16 Gem. ber in ben Apoelschen vorfabig
  gebaltenen Löfung von eifigfaurem Gifenorob von 1,140—1,145 iper. Gere.
  nit 8 Gem. Gifigfaure und Berthunen ber Glüfigsteit bis gut leiter; in
  Seifer Mifdung feit man 16 Gem. tripfalifürer eifigfaures Nat vieter.
- 2. 2 i ter ft el lung. 5 Cublient. Getbäurteling werten in ein Gladgefäß gebracht (am zwedmäßiglier eignet fich eine ziemtich halblugelige Gladichtel dagu, weil sich ber bilden hebe Afterichtags mit Genaufgelie bebachten läßt), melches sich auf einer weisen Unterlage besineten Genaufsett bebachten läßt), melches sich auf einer weisen Unterlage besinet. Dann läßt man trevserweife aus einer in 1/16 bölderen, gerbeiten Birtett unter fortwährentem Bewegen der Kichssighteit die Gientsiung gusließen, bis sich eber Richterschaft unter an weiter bei Kichstellag zu bilten antängt; bewegt die Richtsgeliet etwas härter, webeurch die Richtschaft unter kichstellage fiebende Klässigsteit wirt vollsommen bell erichtinen. Jur Control ist es nichtig, diese Titerschlung nebrmals zu wieterbolen. Hat man als 3. B. im Mittel auf 5 Cublieren. Gerbäurelssung 0,025 denn. Gerbschefüß 5,5 Cublikent. Elientssung verbrancht; sie entspricht mitbin seter Cublierent.

ber legteren 0,025 = 0,004546 Grm. Gerbitoff.

3. Ausführung bei Gerbmaterialien. Man mögt von ber bei 100° getrodneten und gepulereten Subfaug je nach bem Gebalt an Gerbftoff 1-3 Gena. ab, fecht fie nichmals mit Baffer aus, bringt bie filterite Lefiung auf 120-150 Gubifent, und verwendert bavon 5-10 Gubifent, und Prüfung. Auch bier voieberholt man ben Verfuch mehrnals und ninmt gur Verechnung bas Mittel.



<sup>1)</sup> Bagner, Jabreebericht ter dem. Tednologie 1861 p. 626.

Enthalt bie Gubftang gugleich Ballusfaure, fo wird bie Bluffigfeit nicht gang flar, immerhin aber lagt fich bie Fallung ber Berbfaure beutlich beobachten.

Die Gerbfaure ber meiften Blatter und Blumenblatter, ber Rhabarber, ber Farnfrauter, bee Raffee's liegen fich nach biefer Methobe nicht bestimmen; es entstanden Farbungen, aber feine Fallungen.

IV. Das Berfahren ber Gerbfaurebestimmung von Donier (1858), beffen Berth ein problematifcher ift, fei nur beilaufig ermabnt. Es grundet fich auf bie Berfesbarfeit bee übermanganfauren Ralis burch Gerb. faure. Man ftellte gunachft eine Lofung von Tannin in Baffer bar, Die eine bestimmte Menge bavon (3. B. 1 00) ber bei 1100 getrodneten Gerbfaure enthalt. Sanbelt es fich um bie Bestimmung bes Gerbfauregebaltes von Eichenrinte, fo gieht man 10 Grm. bavon mit fiebenbem Baffer aus, welchem etwas Calgfaure gugefest murbe, bringt ben Ausgug nebit bem Bafdmaffer in ein Befag von 1/2 Liter Inhalt und fullt baffelbe fobann mit BBaffer an. Bei biefem Berfahren werben bie ftidftoffhaltigen Stoffe theils burch bie Barme, theils burch bie Galgiaure coagulirt. Dan lagt bie Aluffigfeit abfeben und bringt bann 50 Cubifcentimeter berfelben in einen Rolben. Unbererseits nimmt man 10 Gubifcentimeter ber titrirten Gerbe faurelofung und bringt fie in einen zweiten abnlichen Rolben. Dan fügt fobann ber Fluffigfeit in jebem biefer Rolben 1 2 Liter Waffer , welches man mit Schwefelfaure angefauert bat, bingu und bestimmt nun bie Bolume v und v' ber Lofung von übermanganfaurem Rali, welche man ben beiben Blufflafeiten bingufugen muß, um benfelben eine rothliche Farbung von Intenfitat ju geben. Mus biefen Bolumen, welchen bie in ben beiben Aluffigfeiten vorhandenen Gerbfauremengen proportional find, und bem befannten Gerbfanregehalt ber titrirten Lofung ergiebt fich ber Gerbfauregehalt ber Cichenrinte burch eine einfache Rechnung. Der Berf. fant nach biefem Berfahren in einer Probe Gichenrinde 5,91 Broe. , in grunem Thee bei brei vericbiebenen Berfuchen 16,2, 15,3 und 15,17 Broc., in fcmargem Thee 9.51, 9.43 unt 9,89 Broc. Gerbfaure.

V. Eine genaue Gerbfoffechimmung gehört immer nech zu ben fremmen Bunichen bes technichen Chemiferes. Bür Zamnin — ob für andere Gerbfäure auch, ist noch nicht zu ermitteln — liese sich die Källbarteit besselben durch Cindonin (als wohlseistes der bier anwendbaren Allfalorde) und die Bestimmung von der überfahnisgen Gindonins im Filterat auf jedomertricken Wegel der und der Bestimmung von Bielleichen ist auch eine intritet Ander-Rastle Kölman.

<sup>1)</sup> Bagner, Jahreebericht ber dem. Tednologie 1861 p. 626.

jum Ausfällen ber Gerbfaure anwembbar. Db bei solchen Gerbfauren, bie, wie die Galahpfeigerbfaure, sich leicht in Glosofe und Gallussaure spatten, bie Gerbfaurebeihinmung auf eine sacharometrische Probe zurückzissischen siehe Gerbfaurebeihinmung auf eine sacharometrische Probe zurückzissischen seine

#### 6. 9.

## Die Saute.

Dbgleich im Allgemeinen tie Saute (peaux, hides) aller Quatrupeten gur Leterbereitung fich eignen, fo fchließen boch baufig gu geringe Dimenfionen ober ihr Rugen ale Belgthiere bie Saute vieler Thiere ane. Unter ben in ber Gerberei angewendeten Sauten nehmen bie bes Rintviebes ten oberften Blag ein, an Festigfeit und Gute fteben ihnen nach bie Sant ber Bferte und bee Gfele. Bie bie Brarie gezeigt bat, ift bie Reftigfeit ber Saut nicht allein abbangig von ber Art bee Thieres, fontern auch von beffen Lebenbart, fo übertrifft bas wilte Rindvieh bei weitem bas gabme, und bei letterem wieder ift Die Reftigfeit ber Saut großer bei Beibevieh ale bei im Stall gefütterten Thieren. Die Dide ber Saut eines bestimmten Thieres ift außerorbentlich wechfelnt; in ber Mitte bee Rudens ober am Ropfe ift es baufig boppelt fo bid ale am Bande. Bei ben fleineren Thieren fint bie Untericbiebe in ber Dide meniger mabrnehmbar, bei ben Schafen behanptet man übrigens gefunden zu haben, bag bie Qualitat und Dide ber Saut in Begiehung ju ber Dide bes Blieges im Angenblid bes Echlachtene fteht; je bider und langer feine Bolle, befto bunner und meniger baltbar bie Saut. ba. wie es icheint, bie Theile, welche gur Ernahrung und Bilbung ber Saare tienen , ter Ernabrung ber Saut entgeben. Das Scheeren bee Schafes, menige Bochen por bem Echlachten, foll nach ber gewöhnlichen Unnahme icon genugen, um ber Saut eine größere Dide ju geben. - Das bidfte und berbite Leber , befonbere ale Cohlenleber fur bae Couhwerf verwentet, liefern Stiere unt Ochienhante, welche man im roben unbearbeiteten Buftante grune Saute nennt, und theile im frifden, ungetrodneten Buftante aus ben nachftliegenten Dengereien (eine frifde Ochfenbaut, fo wie fie vom Denger fommt, wiegt 25-30 Rilogr., verliert aber beim Austrodnen etwas uber bie Salfte am Gewicht), theils im getrodneten Buftanbe aus entfernten Gegenden begiebt. Lettere fint jum Theil nur getrodnet wie bie aus Buenos, Apres, junt Theil gefalgen und getrodnet, wie bie von Babia und Fernambuf in ten Santel gebrachten, biemeilen auch gerauchert. Gin bunnes, meniger bichtes Leber und pon minter feinem Rorn ale bie Stierhaute geben bie Rubbaute, welche ju leichten Commerfohlen gegerbt, unter bem Ramen Bacheleber befannt fint; bie ftartften Rubbaute ftammen

aus ben fubamerifanischen Cbenen, fie werben wie gejagt gu leichtem Goblen. leber, bann ju Dberleber u. bergl. verarbeitet. Die Saute ber Ralber finb bunner ale bie ber Rube, aber bider ale bie ber meiften anderen Thiere und liefern gegerbt ein febr gabes, babei weiches und biegfames leter, welches befontere ale Dberleter bee Couhwerfee (Comalleter, Fabileber, cuirs mous pour les tiges de bottes, upper-leather) remembet wirt, mabrent bie Stierbaute unt ftarferen Rubbaute nur ale Cobl. ober Bfunbleber (euirs forts pour semelles, sole leather) Bermenbung finten. Die Pferbebante fint bunn und geben ein fast nur gu Cattlerarbeiten benuntes Leber. Die Schaffelle liefern Leber von geringerer Starte fur Buchbinberarbeiten, Baichleber, gefarbtes leber u. f. w. Die Sante ber gammer und jungen Biegen liefern Leber fur Sanbidube, Die Sante ber ausgemachfenen Biegen bas befte Material fur Caffian und Maroquin. Sirich. und Rebbaute, fowie Gemfenfelle werben in ber Regel famifchgegerbt und ale Wilbleber verwendet. Schweine liefern ein bunnes, außerft feftes, befonbere fur Cattelfite vermenbetes Leber. Geebunboleber wird feiner großen Babigfeit megen vorzüglich jum Ginfaffen ber Cattlerarbeiten verwentet.

## §. 10.

## Die einzelnen Arbeiten ber Lobgerberei.

Die einzelnen Albeiten in ber Bohgerberei laffen fich auf bei Sambiarbeiten, A. auf das Reinmachen der Zout auf der Keisch- und auf der Narbenseite, mit anderen Worten auf eine Bloßlegung bes Gerfums; B. auf das eigentliche Gerben, und C. auf eine Jurichtung ber lohgaren Saute, nun fie in Waare zu verwandeln, gurückführen. Diese ber Sauptarbeiten gerfallen wieber in solgende Operationen:

- A. Das Reinmachen ber Saut
  - 1) bas Cimmeichen ber Saute (lavage, trempe, sonking), 2) bas Reinigen ber Steijchfeite (écharnement, écolage, fleshing),
  - 3) bas Reinigen ber Saarfeite (épilage, débourrage, unhairing),
  - 3) bas Meinigen ber Saarleite (épilage, débourrage, unhairing), 4) bas Schwellen ber gereinigten Saute (gonflement, swelling).
- B. Das Gerben ber Bloge, welches burch Einsepen in Gruben, ober burch Gerben mit Lohauszug (Lohbribe), ober nach bem Berjahren ber iogenanuten Schnellgerberei vor fich geht.
- C. Das Buridten ber lohgaren Saute, worunter alle biejenigen Nachurbeiten ju verfieben fint, welche bem Erber ein bichteres Geffige, eine fedwere Narbe, ein befieres Aufeben ber Bleifchfeite, größere Gleichformigfelt in ber Dite, größere Gefchmeitigfeit u. Bergl. erfielten follen.

## A. Das Reinmachen ber Saut.

30 Das Einweichen ober Baffern ber faut lavage, trempe, sonding), bie erfte ter Derationen, Swerdt nicht wur eine gleichförmige Erweichung und Ausftredung ber Hauft be be ben mit febelichtig bigen fann, obne bas Rarbenbrück fich bilten, fontern auch eine Entfernung anbangenber But 1 und Bleischheite anf ber Fleisch ober Ausseite. Bei frieden Sauten genügt, nachem bie Hofener, Alauen n. i. w. abzeichnitten worden, ich min bis greichigiges Ergen in fliesenber Waffer, ober, wo biefes nicht vorschanben, in Weichbettiche ober Ausen, um Blin und Schmung zu entfernen; bei getrochneten, namentlich bei gefalzenen und geräuchreten Sauten, läßt man biefelben oft 8—10 Tage lang im Baffer liegen, wobei man bie Sutut ber Mit beschigt, abs ber Erich ber Daare ter Erwenrichung geracht, um bas Waffer möglich start auf bie Haute ber Maffern werten bie Gaute zweinal bes Tages aus berm Wassern beben und vollere einselen.

3ft bie Saut genugent erweicht, fo fchreitet man 2) jum Reinigen ber Fleifchfeite (echarnement, ecolage, fleshing). Bu bem Gube bringt man bie Saute mit ber Saarfeite nach unten auf ben Echabebaum (Berbe - ober Streichbann , chevalet , beam) , einen halbrunten holgernen Baum von etwa 2 Meter Lange und 0.5 Meter Breite, ber mit feinem binteren Ente auf ber Erbe ruht, mit bem vorberen auf einem Rrengholg ober Rreuging. Das Chabeeifen (Etreicheifen, routeau rond, shaving or fleshing knife) befteht in einem eifernen nach bem Ruden ju etwas gefrummten Deffer mit ftumpfer Schneibe, und ift mit zwei bolgernen Sandgriffen verfeben; bie Rrummung bes Deffere richtet fich nach ber Rrummung bes Schabebaumes. Um bas Reinigen ber Saute ju vollführen, ftellt ber Urbeiter fich por ben Schabebanm und ftreicht nun , intem er bas Schaberifen an ben Santhaben mit beiben Santen faßt , bie Sant von oben nach unten berab, mobei einerseite bas Baffer ausgepreßt, anterntheils bie Saut gleichmagig geredt und bie anbangenten Rleifche unt Betttbeile und bas ber Aleifchieite anbangente Unterzellgewebe, jowie bie bas Gewebe ber Saut burchfegenten feinen Gefäße unt Rerven meggenommen merten. Bei ichmeren Ochienbanten wirt nur eine Saut auf ben Schabebaum gelegt , bei leichten Ralb. unt Biegenhanten bagegen legt man 3-6 übereinanter auf, wo bann bie unteren ben oberen ale Unterlage bienen und biefelben vor Beicabigung burch bas Chabecifen ichnien.

Rach tem erften Ansstreichen bringt man bie Saute abermals 24 Stunben lang in bas Waffer, streicht sie ben nächsten Tag nochwals aus, trägt fie bann wieder einige Stunden ein und maicht sie aus, worauf man fie über ben Schabebaum ichlagt umd abtropfen läßt. Sie find baum zum Emthaaren vortereitet. Jur Befoberung bes Einweichens und ber bamit im Jusiammendhange flehenden Reinigung der Rieisspiele werden bei Saut zuweilen fiatt bes bloßen Ausberachen, Auswasschend umd Abtropfens in frischen Raffer gewalkt, was einweber in einer gewöhnlichen Wacht eber in inten in bie Erde einschaffen Berick ober in ihrt gewalte der in ihrt gewalte der in ihrt gewalte in der in einem in bie Erde einschaffen Berick mittelt mittels holls 3 Augen in verit reinigen als souft der gewaltschaffen Werhober in S-10 Tagen.

#### S. 11.

3. Das Reinigen ber Saars ober Rarbenfeite ober bas Abhaaren (épilage, débourrage, unhairing) bezwedt bie anatomifche Scheitung ber Leberhaut von ber auf ihr liegenden Spidermis und ben mit letterer gufammenhangenten Bebilden, namentlich ben Saaren. Die Theorie bes Abhaarens ift, wie Br. Rnapp vor einigen Jahren nachgewiefen bat, folgenbe : Die Saare figen in ber gereinigten und geweichten Saut - nicht in tem Corium, fontern nur in einer in bas Corium tief bineinragenben Ginftulpung ber Dberhaut fo feft, baß fie nicht, ohne abgureißen, ausgerauft werben fonnen, bas 21brafiren ift nicht anwendbar, weil babei bie Saarwurgeln gurudbleiben, mas fich mit bem Unfeben von gutem Leber nicht vertragt. Man nimmt baber in ber Berberei ju verschiebenen vorbereitenten Operationen feine Buflucht, melde wie bas Ralfen beim Ralfaiden und Die Gabrung beim Schwigen bie Loderung ter Epitermie bezweden follen ; beim Abftogen ber Saare von ben gefalften ober vom Schwigen fommenden Sauten wird baber hauptfachlich nur bie Gpibermie und gwar mit ber in ihr befestigten Behaarung von ber Leberhaut abgeftoffen ; tie Saare tienen babei mehr ale Santhabe.

Die bereits gesagt, werben die auf ber Fleischseite gereinigten und geweichen Saute auf verschiedene Beise für die Enthaarung vorbereitet, nämlich a) burch Echwisten (travail à la jussée, à l'échauffe, niting the

- a) turch  $\mathfrak E$  ch wi  $\mathfrak g$  en (travail à la jussée, à l'échauffe, piling the hides);
  - b) burch Ralfen (pelanage à la chaux, liming the hides);
- e) durch Anwendung von Rhusma und Schwefelcalcinm , verbindungen.
- a) Bei tiden Sauten, bie zu Sohlenleber bestimmt fint, wird als vorbereitenter Operation zum Entbaaren das Schwige en angewender, ba bas Kalken, weil der biden geber ber Kalf mie gang volffandisch entferu werben fann, bas Leber hart und sprobe machen wurde. Das Schwigen besteht in einer burch Gährung oder beginnende Fäufins eingeleiteten Zeriegung ber fenchten Zaut, wockse man jebod auf die Musselbert auf er Gepternisch

und Saarfade, fo wie auf eine theilmeife Faulnif ter noch in ber Saut gurndachliebenen frembartigen Stoffe beidranfen muß, weghalb auch bas Einweichen nur foweit tabei gur Auwendung fommt, ale nothig ift, bie Saute biegfam ju machen. Die Saute merten ber gange nach, mit ber Rleifchfeite nach innen, aufammenaclegt, nachbem man fie auf ber Aleifchieite mit Rochfalg (1,5-2 Rilogramm auf jebe Saut, guweilen mit Bufas von erwas Miche) eingericben ober mit etwas Solgeffig gerranft bat, unt bann in einem an einem magig warmen Orte befindlichen Raften, bem Schwigfaften, ber mit einem Dedel verichloffen werben fann, übereinanter geschlichtet. Rach furger Beit ift eine Steigerung ber Temperatur und ein Bernch nach Ammoniafforvern mabrannehmen, welchem febr balt bie Ericheinungen ber Raulniß folgen. Cobalt lettere fich funtgeben, werben biejenigen Sante, beren Saare leicht aus. gerauft werben fonnen, fofort auf bem Schabebaume enthaart. magigem Betriebe wentet man anftatt ber Schwipfaften zwedmaßig eine große, bicht verschließbare Rammer an , beren Temperatur entweber mittelft birectem Reuer, ober frei einftromenten Bafferbampfen, ober burch Bafferbeigung fo siemlich conftant auf 40-500 C. erhalten wirb.

b) Bei leichtern, nicht für Goblleter bestimmten Sauten, bei tenen ber aufgenommene Kalf, welcher bem Berlauft bes eigentlichen Gerberversies icht ungünniss für, leichter eutsernt werten fann, wendet man gewöhnlich bas Auffern an. Die Behantlung ber Saut mit Kalfmild ist nicht nur, wie oben bereits gesingt, eine vorbereitende Depenation für das Enthaaren, sontern es wird auch das in der Jaut enthaltene Sett verleift und in Kalfriess überseitigt, melche im Basser zwar unausschlicht ist, aber durch die bestells nicht, melche im Basser zwar unausschlicht ist, aber durch die bestielst weich. Daß aber die Guthaarung und die Beinatung gleichalts befrießt weich. Daß aber die Guthaarung und die Beireits weich. Daß aber die Guthaarung und die Beireits weich. Daß aber die Guthaarung und die Beireits wie die Auffendie in sonne, das jehon her nicht über micht der alleinig Jword des Kalfend ein Konne, das jehon her nicht die nacht weichen der auseinnabezacht. Er saat, das isch Saute, um auset und aerschmichtige des

Leber') zu liefen, länger in ber Kalfmild zubrüngen mölfen, als zu ihrer Enthaarung notwendig ist. Rollert bat nun nachgewiefen, daß das Kalfmossfer eine Gineissinbstamz ausses, weicht zwischen den Kormbestanttzeilen bes Bintegreecke und wahrscheinlich auch zwischen dem Gerium und den Derhausgebilten sich besinder, und weichmelt zu des innige Aussinden haften der Kormbestanttheile lodert, zum Geichmeltzigrecken des Kerbeblittag-

Die Ralfgruben ober Meicher, in welchen bas Ralfen ber Saute porgenommen mirt, fint in ben Boten eingelaffene Bottiche von etma 2 Deter Durchmeffer und 13/4 Meter Sobe, welche bie auf Dreiviertel ihrer Sobe mit bunner Ralfmild angefüllt werben. In biefe Bottiche werben bie Saute (20-25 große Saute ober 30-40 fleine) eingestoßen, fo bag fie unter ber Rlufffafeit liegen. In ber Regel wentet man brei ober funf Ralfgruben an, von benen bie eine immer größere Mengen von Ralf enthalt ale bie antere. Buerft fommen bie Sante in Die ichmachfte Grube, welche bereits bei fruberen Operationen gebient hat (abgeftorbene Acider, pelain mort), bann in eine ftarfere Grube und gulest in bie ftarfite, bie aber mit frifder Ralfmild beichidt worten ift (pelain neuf). Wentet man fogleich ftarfe Ralfmilch an, fo wirt bas Leber ichwammig, weil ber Ralf bie Fafern bes Coriums gu ftarf angreift. Manche Gerber feben ber Ralfmild etwas Solgafche gu, woburch Megfali fich bilbet, welches noch weit energiicher mirft ale ber Ralf. 1 Gubifmeter Ralf ift genugent, um 1200 ftarfe Rintehaute genugent gu falfen. Die Ralfmild muß in ben Gruben ofter umgerührt und bie Saute taglich gweimal berand. genommen und neu eingeschlagen werben. Die Saute bedurfen gur Bare eines 3-4 modentlichen Bermeilene in ben Ralfaruben.

c) Sehr bunne Saute fleiner Thiere vertragen weber bas Schwißen noch de Kalfen; man pflegt fie baher mit segenanntem R hu s ma, einer ialbenartigen Rissiftumg aus 1 28. Erzennent Comerciaterit) mit 2—3. Th, gelöschren Kalf, etwa messerrächtebid zu bestrieben, welches die Haars so erweicht, daß sie nach kurger Ziet mit einem Schabmesser entstemt werden sinnen. Ru v. Bettiget des gestiget, das die fei mu fulf spektat, welches man durch Einteiten in Schwessersessen filtenz vertramten Kalfberi, die die Rissiften flage in bis zur Rahmeon-stiftenz vertramten Kalfberi, die die Rissiften flage in bis zur Rahmeon-stiftenz vertramten Kalfberi, die bie Rasse eines kangen Gante aus einem Enthaaren der Habaten der Schwesser der kangen und Futhaaren der Habaten die Beachtung verdient. Der Kalf, welcher zur Reinigung des Erinfolikungsie gedient dat und viel Calciumiussebar ertbält, der so an falle des abst. das in neuere Ziet mehrlad, eich der fall sich der sie kein der siehen der die bie die kären.



<sup>1)</sup> Bermbftatt, Chem-,tednol. Gruntiage ber gefammten Letergerberei, Berlin 1807; 2b. II p. 210.

Kellen, jum Enthaaren Anwendung gefunden und juser nach Kampffen meyerd Bericht mit dem günfligften Erfolge, indem das Leter iefter, jäher, eleganter erscheint und mehr Geröhoff aufnimmt. A. Lind ner fand dei Beriucken über das Enthaaren der Helle durch Gasballt, daß das darin enthalten Sulfhydden ich einer haben der Felle durch Gasballt, daß das darin enthalten Sulfhydden ich einer haben von Calciumenante (vergl. Be. I. p. 469, 100 Kilogt, Gasball geden 12—15 Kilogt. Berlinerslau) unterführ werde; da deite mitfamen Befanntheile sich Wasfer lösen, so sollte man nicht dem Gasballt wie dieder als Gmutlion, sondern als flare Edium annechte, wodurch man sich unadhängig mache von dem nachtleftigen Einfligt er des fie die 30 Proc. dem Gastallt beigenmeiern Reglaltes. Bas die Aborie der Ammendung des Calciumfulfyderlards um Enthaaren aulangt, so haben die Erfuche Kr. Ku a vp'8 gezigt, daß durch diese Mittel bie Hauf zerführt, sebod daset die Ehrernis nicht gleich zeitig heitelt wirt; durch das Weglischen wirt daber in besein fälle das daar mehr derfäholisch entfern, als entwurzelt.

Wie früher schon mehrmals, so das Kelix Bo under in neutere Zeit ein Kall beim Enthaaren durch eine verdinnte Arhant en nichtung zu erfejen gestücht und zwar, wie es scheint, mit veltem Rugen; dem ungewährter auf das Kalten solgenden Operation des Schwellens, derem Handlich eine Schwellens, derem Handlich eine Schwellens, derem Handlich eine Schwellens, derem Handlich eine Auftrage des Allen folgenden Auftragen des Auftrages der Schwellens, der nicht nur die Aufmahme des Gerchfesse durch die Spalt verzögert, sondern auch der Schwellich des Ederfessen des Handlich des Gerchfessen des Aufmahme des Gerchfesse der in den der der Gerchfessen der Verziehren des Auftrages des Auftrages in die beier Urchaftlich des Erkeitstag ihre Wilharten sie sich nach wenigen Sagen vorüber und des Gerch gesch leichter und vollfändigter vor sie vorüber und des Gerch gesch leichter und vollfändigter vor sie der

Sobald die Hatte auf die eine oder die andere Beife jum Guthaaren gemeind vorkereitet fint, wäßigt man fie gut aus, und legt sie nun, einige übereinanter, auf den Gedebedum, die Harfelte nach oben und den fie en und, einige übereinanter, auf den Gedebendier der Hatte der Hatt

beitet, indem man bas Deffer flach gegen bie haut andrucht und baburch forgfältigft alles noch anhängende Fleisch u. f. w. abschneibet, ohne bie haut un verleben.

Durch bas Enthaaren und Scheeren verliert eine trodene haut burchichnittlich 10-12 Broc. am Gewichte.

#### §. 12.

4. Das Schwellen ober Treiben ber gereinigten Saute (gonflement, swelling). Theile um ten von tem Ralfen ber in ter Saut in Bestalt von fohlensaurem ober in Form von Ralffeife ober Ralfalbuminat jurudgebliebenen Ralf aus ben Sauten ju entfernen , theile auch bie eigentliche Sautfafer auf entodmotifchem Bege aufzuschwellen und fie fur bad Ginbringen ber gerbftoffhaltigen Fluffigfeit geeignet zu machen, pflegt man nach Bollenbung ber vorbereitenben Reinigungearbeiten bie Saute in ber Schwell. beige gu behandeln, bie man burch faure Gahrung von Gerftenfchrot ober Beigenfleie bereitet, beren wesentlich wirffame Beftaubtheile mithin Bropion. faure, Mildsfaure und Butterfaure fint. Berben bie gereinigten Saute, nun Blogen genannt, mit biefer Stuffigfeit behandelt, fo lofen bie Cauren ben Ralf auf, ben Ralf aus ber Ralffeife unter Abicheibung ber gettfauren, welche fich auf ber Dberflache ber Aluffigfeit ansammeln; bie in Baffer loslichen Ralffalge merten burd bas nachfolgente Auswafden vollftantig ent. fernt. Bahrent bee Echwellene nimmt bie Dide ber Saut um bas Dop. velte gu, theils indem bie Aluffigfeit ber Cowellbeige in Die Saut eintringt und lettere auflodert, jum Theil aber auch baburch, bag in ben Boren ber Saut, fei es in Folge von Berfegung von foblenfaurem Ralf burd bie Gab. rungejauren, fei es in Folge von Butterfauregabrung ober einer anteren Gahrung, Die fich in ber Saut forifest, fich Gadarten entwideln ; babei wirb bie Saut burchicheinent und gelblich. Diejenigen Saute, Die nicht burch Ralfen, fontern burd Comigen vorbereitet murben, beburfen jum Comellen . feiner fauren Schwellbeige, fonbern erlangen bie nothige Schwellung burch Baffer, obgleich tie faure Schwellung, weil fie rafder und gleichmäßiger vor fich geht, unter allen Umftanten porgezogen zu werben vertient.

fchon mehrfach gebrauchte, bann in eine weniger alte und gulet in bie neu angefiellte Beige. Bie gu meldem Grabe bie Mufloderung ber Blofe burch Schwellung vorzunehmen fei, ift theile von ter Beichaffenbeit tee Peters. theile von bem auf bas Comellen folgenden Berbeverfahren abhangig. Am weiteften pflegt man bas Schwellen bei bem Rablleber an treiben, bei benen große Debnbarfeit munichenemerth ericheint und melde burch Bebanbeln im Ralfaider fur bae Enthaaren porbereitet morten fint ; wo bagegen große Reftigfeit unt geringere Biegfamfeit, wie es beim Coblenleber ber Rall ift. erforberlich ericeint, gicht man ce vor, bie Saute minter ftart idwellen gu laffen, ba fie baburd gwar bider, aber weniger feft werben. Gerbt man nach bem Schwellen bie Sante (flatt in ber Lobarube) in Lobbrüben und mentet babei im Unfang nur febr ichmade Gerbftofflofungen an, fo ift ein ftarfes Schwellen nicht erforderlich, ba bie Gerbung und Busanmengiebnng bann langfam erfolgt, und bie fpateren Bruben boch noch in bas leber einbringen tonnen. Werten bagegen bie Sante mit Lobe in Gruben eingesett, fo findet eine ichnellere Gimpirfung bee Berbftoffee auf tie Boge und in teren Rolge ein ftartes Bufammengichen ftatt. Die Blogen muffen baber in Diefem Kalle ftarfer geichwellt fein.

Behufe ber Umgebung tes gu farten Schwellens ber für Soblenteter bei fimmten Saute, fügt man ter Schwellebeie sofort etwas Lobe vert Lobbrühe ; gu ober ichwellt fie auch nur in ber rot be n Beige, worunter man alte, iauer gewordene Lobbrühe versicht, ven Geruch und Geschwand nach gu urtheilen, opes Mengan Wichtairen umb Dutterfaure enthalt. Die Bissen werden gureft in fart mit Wasser verdinnte, hierauf in eonemtritere rothe Beige gebracht. Nach Mislauf von 12-13 Lagen ift bas Schwellen in himreichneten Weise wor fich egangen.

Unftatt ber Schwellbeige, in welcher organische Sauren (Michiaure, Profesiaure) wirffam find, ift nach ben Borichtagen von Ma et ide nut Se qu'in vertommt Schweifelimer (1:1500) mm Schweifen empfohre worben; die Ersahrung bat aber gelehrt, daß bierdurch graat eine beschennigte Birfung ber haut ernöglicht wird, jetoch nur auf Rofen ter Daulität bed Leter. Und bie an piedehpenfauren Salgen und an Jannafaure reichen Gerernente von hunden, Tanben u. bgl. finden gum Schweilen Amvendung, indem teite Musmirfe in Baffer aufgeweicht und bei Blogen barin bearbeitet werten.

# §. 13.

B. Das Berben ber gefchwellten Bloge.

Durch die vorbereitenden Arbeiten bes Reinigens, Ralfens ober Schwigens und Schwellens ift die eigentliche Leberhaut nun fo weit entblogt Bagner, Sant- u. Lebrb. b. Technologie. V. 3

und aufgeledert worden, daß sie von der Gerbstofflöfung gehörig turchbrumgen werden fann, und die Sattigung der Fajer des Gorlund mit Gerbstoff moglicht welfandig erfolgt. Man nimmt in der Pearle au, daß eine trodern haut bei übere Uedersüberung in Leder ibr Gewicht um ungefahr ein Dritttheil vermehrt, folglich ebensviel au Gerbstoff aufnimmt. Rach Anthon ift die Menge Gerbematerial, welche gum Gerben von I Kiloge. Haut (Blöße?) erforderlich ist bei

|                               | Rilogr, |
|-------------------------------|---------|
| Eichenrinte, je nach Qualitat | 4 - 10  |
| Fichtenrinte                  | 8       |
| Weibenrinbe                   | 8-10    |
| Buchenrinte                   | 18      |
| Gallapfel .                   | 1,25    |
| Anoppern                      | 2       |
| Eumach                        | 3       |
| Barentranbe                   | 10      |

Die mit Cichen um Fichtenloge gegerben Leber machen einen so überwiegenten Ibeil ber Gefammtpreduction an lohgatem Leber aus, daß bie mit ben übeigen Gebematerialien bervergekrachten Leter schägdiniss diverschweinen. Der Gerbieff des Gerbemittele gelangt flers in Wassier gelöft in die Haut. Damit das Wassier num die Gerbäuter gebeig ertrabire, miffen bie Gerbmittel gebörig gerfleinert zur Anwendung tommen, die Eichen- umb Fichtenrinde genoblen oder gestampt, die Knoppern nut Galläpsiel gernalmt.

- Die Sattigung ber Sautfafer mit Gerbftoff wird auf zweierlei Beife bewirtt, namlich
- 1) intem man bie Saute abmechfeint mit Lohe ichichtet, mas man bas Einfehen in Gruben (mise en fosses) nennt, ober
- 2) intem man fie guerft in verbunnte, bann in concentrirte Cobausguge eintaucht (Gerben in Cobbrube, tannage à la flotte).
- 1) Das Eintegen in Gruben finder gegenwärtig meiften nur nech bei ju Sehlen befimmten Hatten ftatt. Die hierzu bienenden Lob, der Geben befrimmten Hatten ftatt. Die hierzu bienenden Lob, der bet Verfebg zu ub ein find in ein Boden verfentle, wasspreicht Anten von Cichopsly von 2 Meter Weite und etwa 3 Meter Teier, Ant weicher auch einbeg dem auchtet, mit Perstantement übersliebet Genten, beren Ammendung, inamentich im Anfang große Bebutsanteit erheicht, weil der Kalf tes Mortels auf den Gerkheff der Bode zeriderend einwirtt. Den Boden der Gwörels aus einige Continerer bid mit ausgelauger Lobe, zieht eine 3 Centimeter bid mit ausgelauger Lobe, zieht eine 3 Centimeter bid mit ausgelauger Lobe, kaben mit der Schie Kaut mit der

Narbenfeite nach unten aus, firem wieber 1 3ell tide Loge tonauf, dann eine gweite Haut und schichtet in bieier Weife den Kaften voll. Muf die difften Setllen der Haut legt man auch die bidften Schichten der Loge, füllt alle fere bleibenten Eden mit alter Loge, bebecht etwa 1/2 Meter hoch mit terfelben (der sognamute hut) und dann mit einem gut ichtiegenden Decfte, nachbem man so viel Baffer eingepumpt bas, daß es etwas über ber oberften Haut fieht. In biefem Justande überläßt man bie Grube sich selbs. Sierte aufatt eiste Theiles ber Bob Anoperumehl angewender, so nimmt man nur ungefähr tie Kaftie etweichlobe.

Muf tiefen erften Gas bleiben tie Saute, je nach ber Qualitat ber Gidenrinte, etwa 8-10 Bochen; wenn Anoppern beigemengt, jo vollenbet fich Die Anfriahme bes Gerbitoffes ichneller. Roch bevor aller Gerbitoff ber Alufftafeit entzogen ift und ehe fich in berfelben ju große Mengen Mildsfaure und antere fluchtige und riechente Canren gebilbet haben, muffen bie Saute beraudgenommen unt in einem zweiten Raften (tem ameiten Cane) mit frijder lobe fo geichichtet werten, bag bie fruber oben liegenten nach unten ju liegen fommen. Dan wendet bierbei etwa 1/2 meniger lobe an und prefit bie Sante burch Auflegen von Steinen auf ben Dedel gufammen, moburch ber Ueberichus von Aluiffafeit und ber Luftutritt vermieben mirb. Dies fann erft jest gescheben, weil in tie frifden Blogen bie Lobe nich ju ftarf einpreffen und bie Loiung fo concentrirt fein murbe, bag fich bie Sautoberflache fofort fattigen, baburch fur bas Ginbringen bee Berbftoffee in bie Mitte ber Saut ein Sinberniß ichaffen und ein nur außerlich gares Beber liefern murbe. In biefem zweiten Cape bleiben bie Saute brei bis vier Monate; fie follen bier bis auf ten Rern gelobet, b. b. mit bem Gerbftoff bie in bas Innerfte burchtrungen fein. Sierauf fommen bie Saute 4-5 Donate lang in einen abnlichen, noch geringere Mengen von Lobe enthaltenben britten Gas, und bei fehr ftarfen Sauten (namentlich Wilbhauten) muß bismeilen noch ein vierter unt funfter Cas gemacht werben, fo bag fie bis ju 2 Jahren und langer noch in ber Lobgrube behaudelt werben. Gur bie fpateren Cape wentet man baufig ftatt ber Cidenlobe Richtenlobe an.

Die Menge ber Eichenlohe, die jum vollständigen Gerben ber haut erforbeilich ift, richtet sich nach ihrer Zualität; nach ben Erfahrungen ber Getber rechnet man bas 4 – 6 sache Gewicht ber tredenen haut, von welcher Menge, bas Gewicht ber Sant in 20 Kilogt, angenommen,

auf ben erften Gas 10 Rilogr. Lobe tommen



:1\*

Die lohgare Saut wiegt nach bem Trodnen ungefahr 22 Kilogr. (mithin 10 bis 12 Proc. mehr als bie trodene Robbaut).

Die Gare ber Saut giebt fich baburch zu ertenmen, baß fich beim Duchschweiten mit einem icharien Meffer eine gleichssenige, von fleischigen ober hemartigen Erreifen freise Schnitplader geigt. Beim langsomern Biegen baf bie Rarbe nicht plagen ober brechen, bas Leber nicht narben-brich je fich.

Obgleich im Allgemeinen bas Berfahren bes Giniepens in Gruben so gientlich an allem Orten bas namiliche ift, so baben boch hier und ba Abanteerungen flattgefunden, unter benen bie von Ogercau und Sterlingue bie befannteren find.

Rach bem Berfahren von Daereau in Baris merten bie Blogen in einen großen holgernen Bottich fdichtenweise eingelegt; zwifden jebe Schicht wird Lobe gestrent. 3ft ber Bottich bis auf 3/4 angefüllt, fo giebt man fur bie erfte Overation reines Waffer und fur bie folgenben Overationen ichwache Lobbrube binein. Die Stuffigfeit burchbringt bie Daffe allmablich und fammelt fich bann gwifden ben beiben Boten au, von wo aus fie in ein Refervoir gelangt, and meldem fie auf bie Dberflache bes Bottiche gurudgepumpt wirb. Unf tiefe Beife ift eine ftetige Circulation bergeftellt. Rach Ablanf eines Monato muß man ben Bottich austerren, Die Lobe erneuern und bie namliche Arbeit von Reuem beginnen. Bur Bollenbung bee Garwerbene ber Saut ift ein britter Cat erforberlich, melder wie ber erfte und ameite gegeben wirt. Die gange Arbeit, bie Bafferarbeit und bas Schwellen mit gerechnet, banert nicht langer ale vier Monate. - Cterlingne bat bie namliche 3bee, jeboch rationeller burchgeführt. Huch er bebient fich in Die Erbe verfenfter Bottiche mit boppeltem Boben, amifchen welchem fich bie Berbebruhe anfammelt; fie fließt burch ein holgernes Rohr ab, in welchem fie bis jum oberen Theile bes Bottiche emporfteigt unt burch eine Geitenoffnung in ben folgenben Bottich gelangt. Es gelangt bemnach alle auf bie Dberflache bes erften Bottiche gebrachte Rluffigfeit, nachbem fie burch alle Saute bes erften Bottiche gebrungen, in ben gweiten Bottich, bann in ben britten u. f. f. Die gange Ginrichtung ift ber Art, bag, wenn man gebn Bottiche hat, wovon jeder die ju gerbenden Saute mit ber breifachen Bewichte. menge Lobe enthalt, man alle 10 Tage einen Bottich entleeren und einen neuen fullen fann. Bum Bang ber Arbeit fint mithin gwolf Bottiche erforterlich, movon gehn gur Arbeit und gwei gum Unelecren und Berfeben geboren.

#### 6. 14.

2) Das Berben in ber lobbruhe findet meift bei ichmacheren

hatten ftatt. Die zu biefem Zwecf angegebenen und üblichen Methoben sind ichr verschieben, semmen sebech im Westentlichen barin überein, daß nannentich auf gleichmäßiges Schwellen ber Saute geschen werben muß, damit tie Gerbsschläßigen Schwellen ber Saute geschen werben muß, damit bie Gerbsschläßigen Seinen weit, damit teine oberflächliche Gerbung bei spätere Einwirtung auf ben inneren Sauptschel erschwere, daß man oft umrüßer, damit stein ferifore Gerbsbie mit ben Sauten in Berästung kommt, und bag man burch Sernalmen bet bereibt schieweis erschiebten frie der bereibt schieweis erschiebten Stüffigleit, durch Ausbrechten Britisfiert, durch Ausbrechten Britisfiert, durch Ausbrechten Stuffigleit, durch Ausbrechten Britisfiert, durch Ausbrechten Britisfierten Greibtschert, umb baturch viel Zeit gewinnt im Bergleich mit ber sonlt nur auf ben Beate er Gebessmeß faufinfenten Durchpringung ber Saut unt Wertsbleit.

Bege ber Endosmose ftattfindenden Durchdringung ber haut mit Berbfioff.
Die Gerbebribe mirt burch Ertraction ber Gerbematerialien mit Baffer

auf faltem Wege bereitet und zwar auf verschiebene Weife, nämtich 3) indem man bie fein gemahlene Lobe mmittelbar in ben Bottich (bie Karbe) giebt, in welchem man bie Haute bekanbelt, und barin die Lobe mit Boffer ertradbirt, ebe man bie Haute einfagt ;

2) indem unan einem mit dopvelten burchlödertem Boben verlebenen Boben ich mit angefruchteter bobe auffüllt umb biefelbe hierauf mit Waffer ober mit gebrauchter Bobe ertrabirt bis das Ablanfende teine gerbenden Bestandheite mehr geigt. Der Ausbug fließt in einen in die Erde eingegradenen bekedten Behalter;

3) bie Real'ifide Breffe wird auch gur Ertraction ber Lohe angewender, welche mittellt bed Pilneiped ber Berträngung ben Bortfeil ber filltration, betr vollfichntigften Erichofung mit bem Iteinsten Bafferquantum und ber Zeitersparnis vereinigt;

4) in Gerbereien, wo man fich ber Ertracte (Knoppernertract u. f. w.) bedient , ftellt man die Gerbebrühe einfach durch Anflösen des Ertractes in Baffer dar.

Leichtere Saute bedurfen gum Gerben in ber Lobbrube 7-8, ichwerere 11-12 Boden gur Gare.

# §. 15.

## Ednellgerberei.

In ben frangofichen Sobliderfabrifen fagt man : "pour faire un bon cuir, il faut avoir beaucoup de tan et du tenpas". In biefen Wertspiel ift über bie in ben legten Decemien gemachten Berickig und angestlellen Bericke, bie Dauer ber Fabrifalion ted Letters abzufrigen und bad alte berochtet Gerbeversabren burch eine Schnellgerbemeihder au erfepen, bas Urtheil gesprochen. Das schwerte und beste Soblieber ist und beide tadjenige, wei

ches mit binreidenter und guter Lobe bie langfte Zeit in Berührung war. Die gewöhnliche Dauer tes Gereberefahrend von uner Jahren auf bie Sallie ber Zeit, ja am einig Monata zu verringen, ist bie jest als ein vergeblicher Berfuch zu betrachten, benn alle nach ben Methoben ber sogenannten Gon ertige es ber ei bargeftellten Leber fieben weit hinter bem nach bem alten Soften erzeinen aufrid.

Die hauptsächlichsten Vorschlage, Die gur Abfurgung ber Zeit bes Gerbeversahrens gemacht worden find, laffen fich in folgender Weise etaffisieren (theilmeise nach & navp):

2) Eirentation ver Gerbeflüffigteit finder flatt bei ten oben angegebenen Berfahren von Dgereau und Stertling ne, jowie nach ber Methober von Enrubutt, bei welcher eine Manal Gerbebeitide turch ein Röhrenfoften verbunden ift, und eine an den Röhren angebrachte Deud- und Sangpunge die entinuirtide Ciculation ber Gerbeflüffigfeit in den Bottiden unterhalt.

3) Omch verm ehrte Ende om ofe will Turn bull too Gerkeverfahren abfürzen. Er naht zu tem Ende tie Sante zu Saden zusammen,
füllt sie mit Voh im Basser und bindet die Sade zu, welche num in Gatechutosimm untergetaucht werden, keren specifiches Gewicht durch Jasse von Metossie erhöht werden ist, um, wie der Unischer leifer Weltober entin, einen frätigen Andsaussch der Flüssigsteit in den Saden mit der außerhalb befindlicher
einzufeiten. Die Flüssigsteit in den Saden mit der außerhalb befindlicher
einzufeiten. Die Blüssigsteitsignsien oder Dalobe, mit welchem Namen
Or ab au (1861) die kund eine colledate Jwissichenwand bewirfte Tremmun
tryflassinssigen Rörger von ameriken, deren Sindium wiellicht den physisatissien Vorganz der wen der der den den der den der der
Turn der ist sieden Welcheke verschlug, selbs in ihre Ideen noch usörb bekannt.

4) Das Bewegen ber in bie Gerbefluffigfeit getauchten Sante wird gur Beforberung bes Gerbens haufig angewenbet, fo g. B. von

Brown, welcher bie Saute in einen offenen Cylinder, welcher bie Ginrichtung einer jum Bafchen ber Ruben üblichen Lattentrommel (Bb, III p. 205) bat, bringt, ber unter bem Riveau ber Gerbebrube bewegt mirb. Die pon Squire ju gleichem 3mede porgeichlagene Trommel taucht nur bis gur Achie in bie Gerbefluffigfeit und ift mit Abtheilungen verfeben, ce merten baber bie Saute abmedielnt bei jeber Umbrebung ber Trommel aus ber Gerbebrube entfernt und mieter eingefenft. G. Rnoberer's Gerbenerfahren. welches in jungfter Beit großes Muffeben gemacht, ba man von ibm bebaup. tete, es eripare 80 Broc. an Beit, 50-60 Broe, an Lobe unt 50 Broe, an Santarbeit und liefere überbieß leber von befferer Befchaffenbeit, befteht ebenfalls jum Theil barin, bag man bie Sante mit Auszug von Lobe und mit unausaegogener Lobe in Kaffer-bringt, biefelben verichlieft und fobann eine gemiffe Beit lang fich umbreben lagt. Rach tem Berfahren bee Parifer Leberfabrifanten Bauquel in merten bie Saute in ermarmter Gerbeffuffigfeit gewalft und gwar gurft mittelft Stampfen, fpater mittelft einer mit Daumen veriebenen Balge; Ralbfelle follen nach tiefem Berfahren, beffen Details Dumas' Santbud ber angewandten Chemie (Bt. VII p. 693) giebt . in einem Monate, Rubhaute in zwei Monaten und Ochienhaute in brei Monaten aar merben.

5) Eine Anwendung von medanischem Drud findet ebenfalls guweilen fatt, so nimm 3 our e von Beit gu Beit de hautet aus der Gerber flüsigleit, bettet fie auf ein turchfeckente Bertet aus um türft fie unter einer Balge wog. Rossisten beitet won Boche zu Boche die Saute unter einer faligen Perfie von ber estadopten Gerbestüffgleit. Rach ber von Cor und her auf ab angegebenen Methode lägt man bie Saute von Beit au Beit ber Baltwerfe laufen.

6) Der bober in tiefe Dend ift in neuere Zeit öftere jur Beforderung bes Eintringens ber Lobbrübe in bie Sante angenendet vorben. B. Dr af e udbt zwei Saute mit ben Narbenfeiten auf einanter zu einem Sad gufammen, ber mit tobbrübe gefüllt und zweischen zwei bölgeme Gbitter gefegt wird, beren Stide ber Saut als Bierefager bienen, und erwörunt die Luftber ber Saut auf Bierefager bienen, und erwörunt die Luftber Sofales auf etwa 65°. Co ge well breitet die Saut auf eine Lage Sägefpane bergestalt aus, bas die Mitte tiefer, bie Ander höher zu liegen femmen; ben fo gebilteren Baulch füllt man mit en Hander höher zu liegen femmen; ben fo gebilteren Baulch füllt man mit en Hander bei ber ifter. be ab pal in fellt bie aus Haufer wicktere und wir Lobbrübe gefüllten Säde einfach auf eine Rinne zum Abzieh ver berchiltenen bei fligfigteit bin und läßt nur von Zeit zu Zeit die Säde wenden, um einen überall gleichmäßigen? Dreit au erbalten.

Rad Sautelet beieftigt man je zwei haute burch Bigel und Schranben zweischen beit Rahmen, in solder Art, baß sie bie einander gegeniberiechenten beriten Seitenwahre eines folkenformig Naume bilbern, bessen bebe andere schwarze schen is de bet bet andere schwarze schen, so wie ber Beben und bie Dede, von bem mitteren Rahmen ausgemacht werben. Durch ein in ber Dese best bespielt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bei bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bei bestellt bei bestellt bei bestellt bei bestellt bei bet bestellt bei bestellt bei

7) Durch Punt to tien. Super fucht ten Gerftleff ten Innern er haut baturch juganglicher ju maden, baß er eine Seite ber hant, bie Ansfeite ver teit Ansfeite vor tem Gerben auf einer Maloinie mit Radelfitien bunchbobtt und is gewissemaßen fünftliche Boren herftellt. Die Beriude von R napp (1857) haben gelehrt, wie irratienell Supter's Borisdag ift, indem tie hant se burchtrigied und in bem Grate ten Gerber floffen zuganglich in, baß ein Stud einer Ralbebaut in eine seungebied atherische Solung von Gerbfoff gelegt, in böchiens einer Stunte völlig gar und ausgerbt ift.

8) Den lu fiver bu niten Raum gurft Anomly und Rechtringend er Gertebrüche in die Haut benuten gurft Anomly und Aneddurg, indem fie die Saute in ein verschließbares Gefäß deingen, dessen Aneddurgen eine Auftyumpe ausgepumpt wird und in welches bann die Gerbestäffigleit fommt. In neuefter Zeit das Anoberer fich von Metun auf das Piering best lustwerdunten Raumed als Mittel zum Schulugerben geworfen. Combinier man nach der won ihm beidgriedenen Weisder die jeder geworfen. Combinier man nach der won ihm beidgriedenen Weisder die jeder geworfen. Combinier man nach der won ihm beidgriedenen Weisder die jeder geworfen. Gemeinste des Gerthioffes burch die aumofysätzige Lutt verführert; eie Benesung, welch eie Allen der Haut außerhat und entlich eie Weisder der Gebarte bewirft und endlich tie Wärme, als unvermeidlich Folge der Bewogung, welche die Arbeitslung weientlich beforder, so erzielt sich eine ber etutende Zeitersparsig, wie andehben der Abeite zigt;

<sup>1)</sup> Rnoberer, Banr. Runft: unt Gemerbeblatt 1858 p. 660.

## Beitbauer bee Gerbene mittelft bee luftleeren Raumes in ber Grube.

Beittaner tes Gerbens mittelft tee luftleeren Maumes, in Berbindung mit ber Ginwirfung einer rotirenden Bewegung u. ber fich bieraus ergebenten bine.

|                             |    |   |    | Ralbfelle von 4 bie 7 Tagen              |
|-----------------------------|----|---|----|------------------------------------------|
|                             |    |   |    | Resbaute ,, 14 ,, 18 ,,                  |
| Leichte Rubbaute,           | 30 |   | 35 | <br>Leichte Rubbante ,, 12 ., 16 .,      |
| Rubbaute mittlerer Corte ,, | 40 |   | 43 | <br>Rubbaute mittlerer Corte ., 18 ., 20 |
| Starte Rubbaute             | 50 |   | 60 | <br>Etarle Rubbaute ,, 22 ., 30 ,,       |
| Rinbebaute leichter und     |    |   |    | Rintebaute leichter unt                  |
| mittlerer Corte             | 50 |   | 60 | <br>mittlerer Gorte 22 30                |
| Rintebaute unt Stier:       |    | • |    | <br>Rintebaute unt Stier:                |
| baute erfter Qualitat ,,    | 70 |   | 90 | baute erfter Qualitat ,, 35 ,, 10 ,,     |

Bei jeber ber beiben Dethoben ergiebt fich gleichmaßig eine Erfvarniß an Rinte von 75 Broc.

#### §. 16.

#### Anapp's Beitrage gur Theorie ber Gerberei.

Das gare Leter besteht aus Sautsubstang unt aus Gerbftoff. Bis auf bie neuefte Beit neigten fich bie meiften Technifer ber Unnicht gu, ale fei bas Leber einfach eine demifde Berbindung ber beiben gengunten Rorper. Bare bies ber Kall, fo mußten, fagt &napp ; anbere feimgebente Thierftoffe eben fo aut leber bilben, wie Sautfubftaus, mas aber nicht ber Rall ift. Durch Calgfaure von ber Ruochenerbe befreite und bann ausgewaschene Knochen, ferner Safern bilben, mit Gerbebrube gufammengebracht, feine bem Leter nur irgent abuliche Gubftang, Antererfeits zeichnen fich befanntlich bie Calge ber Thonerte und bes Gifenormbes burch bie Gigenicaft aus, Sant in Leber ju verwanteln, obgleich fie ben Leim nicht nieberichlagen. befiten ja auch gemiffe Rette und fettfaure Metallorote (Metallieifen) leberbilbente Gigenschaften. Berbindet fich ein organifirter Rorper, wie im vorliegenten Salle bie Sautfafern mit einem anteren demifch, fo verliert mobl burchmeg ber organische Rorper feine biftologische Form und bie Berbindung ift nicht mehr faserformig. Beim Gerben nehmen wir aber mabr, tag bie anatomifche Structur ber Safer feine Beranberung leibet, bag eine Berbinbung ber gafer mit Gerbftoff , wie es icheint , nicht nach ftochiometrifchen Berhalt. niffen por fich gebt, und bag bas auf ber Safer firirte Gerbemittel fich wie chemifc nicht gebunden verbalt, Die Gerbiaure ber Saut wird wie Die freie Gerbfaure burch Gifenfalge geichmargt , burd alfalifche Lofungen bei Butriu ber Luft unter Bilbung pon Sumusinbftangen auch geschwarzt zc. burch verbunnte alfalifche gluffigfeiten von ber Gerbfaure befreite geber lagt fich burd Rochen in Waffer vollftantig in Leim überführen. Durch langes

Kochen mit Wasser gebt bas rothgare Leber in eine jahe Masse über, welche in ber Kälte hart unt iprode wird unt sich leicht pulvern läßig; tiese Masse ist Lewischen Versichen. In der Geschlichen Jersichen, un den Einstüg vernitzteln, welchen die Plösse auf die Gerbemittel äusgert, ob sie deren geschlichen kavon aufgenommen wertem u. s. w., ergab sich, das die Mengen tes Gerbemittels, welche das Veter deim Gerbervoers aussimitum, von der Gonentration und von der Rautus der Verdingsmittels, das die Veter deim Gerbervoers aussimitum, von der Gonentration und von der Rautus der Schungsmittels dabignen, nur den der Internetung von Jertschlangsen, eine Gerbung flaussichen sam, obne alle sitternet Ginneftung vorlcher in der Poren zurückleich und Lein nur durch den Anlehrli der Solung, welcher in dern Poren zurückleich und des nicht nehm zu der Anlehrli der Solung, welcher in dern Poren zurückleich und des siellst eintrodnet. Die Vorsiellung einer Gemäßen Ausseichbaung des Gerbemittels mit der Haus ist taber jest nicht mehr zufallssig.

Die aus feinen Rafern bestehente Leberhant ericbeint nach tem Troduen ale eine burchicheinente bornabnliche Daffe, in welcher bie Fafern fo innig und feft gufammenbangen, bag es burch bie Operationen bee Burichtene (Reden, Krifpeln) nicht möglich ift, fie von einander zu trennen und ihr biejenige Wefchmeibigfeit gn geben, welche bas Leber charafterifirt. Da bie bornabni de Beichaffenbeit ber getrodueten Saut glio eine Rolge bee Uneinanterflebens ter Safern ift, fo liege fich annehmen, bag alle Mittel, welche jenes Bufammeufleben zu verhindern im Stante fint, jum Gerben fich eignen. Die Gerbung ift thatfachlich nicht unmittelbar bas Probuet einer Binbung ber Berbmaterialien burch bie Saut; tiefer Buftand rubt überhaupt nicht in bem Gerbemittel, fonbern mefentlich in ber Beichaffenheit ber Saut. Gerbemittel haben vor allem ben 3med, in bie Poren ter Bloge einzntringen und bie gafern ju umbullen. Dieß geschieht meift in ber Beije , bag bas Gerbematerial burch Rlachenangiebung auf Die Safer niebergeichlagen und bafelbft unloslich firirt wirb , wie bie Bigmente auf ben Befpinnftfafern ; in Gallen, mo bie Gladenattraetion nicht genugt, eine Gubftang aus ihrer Lofung ju fallen, gebt bie Ginbulling ber Rafer burch Gintrodnen ber Lofung mifden ten gafern vor fich. Gehr begierig werten ten Sargen nabeftebente, jeboch in Baffer losliche Rorper wie Gerbftoff unt Bifrinfaure, ferner bie Calge ter Thonerte, bee Gifenorotes und tee Chromorotes von ten Rafern gefällt, antere, wie bie Fettsubstangen, bagegen nicht. Ginige Gerbinbftangen . wie ber Gerbftoff ber Gidenrinte , befigen bie Gigenichaft, tie Fafer in ter Beife einzubullen , bag bas Infammenfleben poliftanbig verbinbert wird und bie Saut nach bem Trodnen ohne weitere Burichtung offen und geschmeitig ericeint; bei anteren Berbematerialien, wie bei ben Thonertefalgen, findet gwar ein Busammenfleben fatt und bie Saut ericbeint nach bem

Troftnen bicht und bornartig, ter Justammenbang ter Falern ift aber icht loder und fann ber Haut bann burch Jieben und Dehnen mit Leidrigfeit bie Beschäffenhört bed Leiter gegeben werten. Affinut in ber That ber Gerekprevege nicht auf demische, sondern nur auf phosstälische Brineipien zurätzuführen und bas Beter im weiteren Seinne ber Bertere Bliefe, beren Fasten turch irgent ein Mittel am Jusammensteben verhintert sind, so muß auch bie Saut ieldt done jedes Geringt, bad Jusammensteben ter kören zufehen zu erdibieren. An app bat nun burch Behanbeln ber Saut mit Altsbel um Archer berichten bie Peschaffenbeit von weißgatem Leber gegeben. Sie ift ein Leter ohne allen Gerbschoff und de zu einer demischen Berbschoff und des zu einer demischen Sein auf und beschaftlich und beschaftlich geschiedung mindelme Werd Ding gehören, is schließt es die Wermankelung der Haut der Mitchel und bestähelt wie Berein und das Keitalet einer demissione gereintung au der folgen das, die Gereinung ab des Keitalet einer demissione gereintung au bertachten.

Wenn in gewisen fallen, wie bei Anwendung von Bichenlobe, bie Gerbung in Baffer nicht mehr ridgafingig gemacht werten faun, während sie bei alaumgaren Veret vertro Baffer wieder aufgeboben wiet, je sie bied, weun man vergleichen will, ungefähr basselbe Berhalmiß, bas man in ber Läbberei und Zugkunderei mit bem Namen ber achten und und chten Anden bereichnet.

## \$. 17.

## C. Das Burichten ber lobgaren Saute.

Nach bem gehörigen Ausgerben ber hatte in ber Grube ober in ber Brühe werben bie Beber, um hantelstwaare zu fein, noch bem fognamaten Juricht en corroper, eursping leather) unterworfen, eine Arbeit, welche in Deutschlaub von bem Gerber felbst vergenommen, in Frankreich bagegen von bem Jurichter (corropeur) beforgt wird. Die elugelnen Deperationen bes Jurichten um bister Ausienauberfolge in findt bei allen Bekerforten gliech, sondern richtet sich nach ber Art und Bestimmung bes Lebers. Am einsachsten ist bei Jurichtung bes Es bit en le ber es, da biefes bei seiner Werarbeitung von Seite bes Gubundacher einen natürsche Schriftade vereitert und auch

Sobald bie Saine ber Grube entneumen werten find, wird bie an-bangende Lobe abgefehrt, worauf sie an einem schatigen Drite getrochter werten. In größeren Gerbereien wendet man mit Vertfeil erwärnte Luft mit Bentilation zur Besörderung bes Trochnens an. Wenn sie beinahr troch sin, worten sie ihre einen ebene und glaten Erin ausgebreitet, mit mit bölgernen, ober auch eisernen Sammern geschlagen. In größeren Gerbereien weuter man zum Jämmern größe beinach Dampf ober Wasser bereien weuter man zum Jämmern größe bind Dampf ober Wasser bereien weuter man zum Jämmern größe bind Dampf ober Wasser werte Schwangfammer (verg. 19. bt. Jp. 283) an, wie man sie bei der wegte Schwangfammer konnt. Bei bei Braifer bei wegte Schwangfammer von 10 Klogr. Gewicht, welcher in ber Minute 200 Schäge macht, 30 Halte zu, wöhrend mit Jambämmern im gänftigsten kalle 25 Haute und zwar nie so vollsommen ungerichte werten sonnen.

 vertifal beweglichen Stempel, bem Umbos, einem zweiarmigen Sebel ober Balancier jur Bewegung bee Stempele, enblich aus einer Umtriebemafdine. welche ten Balaneier in Bewegung fest. Der Stempel ift mit bem Balaneier verbunden und an bem entgegengefesten Gute bee Balanciere eine Rurbelftange angeichloffen , welche mit einer Rurbelwelle in Berbindung ftebt. wird fomit bie Rotationsbewegung ber letteren in eine oscillirenbe bes Balanclere und bie auf . und niebergebende bee Stempele vermantelt. Der Imbos fann vom Arbeiter beliebig gehoben ober gefenft merben, je nachbem bas leber fdmache ober ftarfe Stellen bat; es ruht übrigens auf elaftifcher Unterlage, welche burch einen an ben Guben befestigten Balfen bergeftellt ift. Bringt man mitblu bas leber amifchen ben Stempel und ben Umbos, ebe erfterer nieberacht . fo wird beim Auftreffen bee Stempele bae Leber comprimirt, aber bis ju einem beliebigen Grate, ba ber Umbos in Rolge feiner elaftifden Unterlage nachgiebt. Der Stempel macht 80 Schlage in einer Minute und fann in einer Stunde brei Saute hammern. Bei ber Dafdine von Bean und Ceellos ift ber Dampfhammer gum Rlopfen bee Coblenlebere in Unwendung gebracht: In einem vertifalen Cylinter bewegt fich ein Rolben , an welchem ein Sammer hangt, Laft man Dampf unter ben Rolben treten, fo wird ber Sammer gehoben; am oberen Ente bee Subes fich felbft überlaffen , fallt ber Sammer in Folge feines Gewichte und ber über bem Rolben befindlichen comprimirten Luft gurud. Der Umbos rubt auf Rebern. Die Intenfitat bee Echlages last fich mittelft ber Steuerung reguliren, welche fo eingerichtet ift, bag ber Sub und bie Befdminbigfeit bes Sammere abgeanbert werben fann und ber ichnelle Stof eine mehr quetidenbe Birfung audubt. Entlich bie 1860 von Romgen in Barie conftruirte Majdine jum Rlopfen bee Lebere befteht ebenfalle aus Stempel und Umbos, nur ift ber lettere, um bas Berquetiden bee Lebere an verbindern, in einen boblen außeifernen Colinder gestellt, welcher eine Angabl auf einander gelegter, aber burch Blechplatten von einander getrennter Scheiben von Rautichuf, Leber n. bergl. enthalt. Unftatt folde elaftifde Cheiben anzumenben. tann man auch ben unteren Theil bes Gnlinbere mit bem Dampifeffel in Berbindung fegen ; ein foldes Dampipolfter unter bem Rolben murbe ben beabnichtlaten 3med vollftanbig erfüllen. Gigtt bes Dampfvolftere fonnte man auch comprimirte Luft verwenden, welche wie eine Feber wirft.

## §. 18.

Die Burichtung bee Comal, ober Fahllebere ift weit complieirter ale bie bee Cohlenlebere und nach ber Bestimmung bee Lebere eine verfchiebene.

Die erfte mechanische Operation , welcher bie gengunten Leberarten in ber Regel unterworfen werben, ift bas jogenannte galgen (Musichlichten, Dolliren, doller, draver) , meldes bas Entiernen ber ranben , überfluifigen Safern, Anoten und Schorfen ber Gleischseite, um ber gegerbten Saut nicht nur eine burchaus gleichmäßige Dide, fonbern and bie fur bie vericbiebenen Unwendungen erforderliche Beidemeitigfeit an geben, jum 3mede bat. in Rebe ftebente Arbeit wird mit einem icharfen zweischneidigen Deffer, bem Ralge ober Dollirmeffer, verrichtet, indem man bie gu bearbeitenbe Saut auf bem Ralabod, ber biefelbe Rorm bat wie ber Echabebod (veral. Seite 27), mit ber Rarbenfeite nach unten legt, und mit bem galgmeffer ichabt. Bei ber Burichtung von Biegen:, Lamm, und Chafleber fur Sant. ichuhmacher, Bortfeuillearbeiter u. bergl. wird bas gu falgende gell auf eine polirte Marmorplatte aufgefpannt und jebe unebene, ranbe und vorfiebente Stelle ber Saut burch bas flach anfgelegte, etwas bogenformig über bie Blache geführte Falzmeffer hinmeggenommen. Es liegt auf ber Sant, baß Die Arbeit bes Falgens große Uebung und ununterbrochene Ausmertsamfeit von Geite bee Arbeitere porausient ; auch geschicht es nicht felten , bag felbit ein geschiefter Arbeiter bei aller Bornicht mit bem Deffer ausgeleitet ober gu tief einschneitet ober ausschurft und baburd bas leter beichabigt.

Genannter Umftant bat bie Beranlaffung gegeben, Berfuche anzuftellen. bas Falgen ober Dolliren (bejonbere bee Sanbidublebere) auf mechani. ichem 2Bege andzuffihren. Rachbem von 21 lean augeblich verfindt morben war, bas ben Cylinderid cermaidinen von Lew is und Davis (veral. Bb. IV pag. 252) ju Grunte liegente Brineip auf bae galgen bee Lebere ju übertragen, gelangte Choccillon (1859) an ber llebergengung, bag bas gefuchte Biel nur burch eine Urt Abreiben ober Abichleifen erreicht werben fonne. Die nene Arbeitomethote beruht wesentlich auf ber Anwendung eines rauben, an feinen beiten Enben fonifch mlaufenten und abgeplatteten Steinerlinters. welcher auf eine fcmieberifeme Are aufgeschoben ift und in rotirente Bewegung verfest wirb. Dieje Ure rubt auf gugeifernen Stantern, welche burd eiferne Quericienen verbnuben fint , bie gleichzeitig gur Stupe und Befeftigung einer fenfrecht vor bem Cylinder in Die Sobe fteigenten Solgtafel, eines fogenannten Bruftbretes, wie bei ben Drebbaufen bienen. Der Arbeiter legt bas zu falgende Leber über ben Golinder, indem er gleichzeitig ein Ente bes Relles mit bem Leibe gegen bas Brett anbrudt. Rachbem er bie Saut über ben rotirenten Gulinter glatt anegebreitet, brudt er mit ber rechten Sand über Diejenigen Stellen ber Saut, welche bunn gemacht werten follen. Die Balgen, Die eine raube fornige Dberflache bengen uniffen, beiteben aus

einer leicht gebrannten Maffe and Porcellanerte, Quarg, Glas . und Bime-fteinpulver.

Mlo Bogtheile bes neuen Falgversahrens giebt man an Erzielung billigerer Arbeit und herstellung eines befferen, ftets schnittfeinen und gleichformigen Probutis.

Den nämlichen Zwech wie das Halen verfolgt das Schlichten und findet besonders dann Umwendung, wenn flätfere Schichten Leber hinweggunehmen find, wie es haupflächlich bei dem jur Schulmachenarbelien bestimmten Kalbleber vorsommt. Die gegerbte Halen wir ach dem Trochten auf einem Kalbleber vorsommt. Die gegerbte Halen wir nach dem Trochten auf einem Kalbne, dem Child ist an en aufgeschule, in ber Beitig, beh nur ta dem Ende eingestlemmt ift, das antere dagegen vom Arbeiter mit einer Jange gepodt und baburch angeipannt wird. Den angeipannten Theil schlichtet oter beschichtet er num mit dem Schlicht mon be (lumette, paring or moon knife), einer eisenen, versählten, etwas concaven und scharfgeschilfieten Schiebe, eines eisenen, versählten, etwas concaven und scharfgeschissenen Knife), einer eisenen, versählten, wende oneaven und scharfgeschissenen knife den den num mit der einer den versichen, in welches der Arbeiter die Handleckt und num nit der enverene Schweite das der ent der Riesichseite hinvegnimmt. Jur bessehre Bezeichnung der Stellen, die hinvegnemmune werden sollten und damit die Schweite des Schlichtmontes besser dies eingesich, der kreicht man vor dem Schlichten die Krischiste im Kreike.

### s. 19.

In Folge bes Erodnens bee Lebere fleben bie Safern ber Saut etwas aneinander und bie Rarbe wird flach, glatt und ungleich. Um nun bie Rarbe bee Bebere ju beben unt bem leber felbit ein gleichmaßiges unt getalliges Unichen au geben, wentet man bie Operation bes Rriepelne an. Das hierzu angementete Berfieug, bas Rrispelbols (paumelle, graining -board) ift von hattem Bolge, gewöhnlich aus Buchebanm gefertigt, ungefahr 30 Centimeter lang und 10 - 12 Centimeter breit, auf ber oberen Ceite flach und eben, aber unten ber gange nach gewolbt, fo bag es in ber Mitte am biditen ift. Die untere Geite ift ber Duere mit parallelen Rerben verfeben, welche von Beit an Beit mit Bulfe einer Reile wieber augeicharft merten. Dben ift an bas Rrispelhols ein Leberriemen befeitigt, burch melden ber Arbeiter bie Sand ftedt. Das ju friepelnte Leber wird auf eine Tafel gelegt, am Tifchraute mit eifernen Rlammern befestigt, bie Sautstelle, welchen eben gefriepelt merten foll, wirt umgebogen, bas Rriepelhola auf bie Biegung ober Falte gejest, und mit bem leber, auf welchem fie liegt, bin . und berbewegt, fo bag bie Ralte ebenfalls bin - und bergebt, woburch bie natürliche Sautnarbe gleichformig jum Borichein fommt. Bon Beit gu Beit wird bie getrebre Släche bes Arivetscholzes burch Aussesen auf bestuchtete Eeterabichnisel besteuchtet, damit sie bester auf das Leber aufgreist. Bei farten Lebern Pstez man bei Masseitte und zulest wieder die Mal liegt die Narbenseitte nach oben, dann die Nasseitte und zulest wieder die Arabenseite. Der Vorgang beim Krisdert ist berselbe als wenn man bei einem trocknen Sind Leber, selfen Narbenseite oben liegt, eine Gede bestieben über die Arabenseite aufichtägt, die flache Hand über die Falte legt und mit der Hand die Arabenseite und und ber rollt, wodruch sich die Narbe bebt und in ihrer natürlichen Veschaffenbeit um Verlechen kommt.

Solche Leberforten, welche wie die zu ben Reimpeln und Chlinder bienenden, feine Narbe zu besigen brauchen, sondern glatt sein miffen, werben
aach bem Falgen genete, mit einem Meffer (bem Ausseiger) glatt gestichen
und bann wiedershot auf beiben Seiten mit Bimflein abgeschliffen. Man
nennt biese Albeit bas Ponciren oder Bimfen. Gegenwärtig wentet
man in Paris zu tieser Arbeit die oben (Seite 46) beideriedene Schleifmieckine an.

Leber, welche nach bem Rriebeln noch mehr Glang erhalten follen, wie in ber Regel bie gefarbten leber, merben noch pantoffelt, b. b. es mirb bas mit ber Rarbenfeite nach oben auf einer Safel liegenbe Leber mit bem Bantoffelbolg gerieben, namlich eben fo behandelt wie mit bem Rrievelbolg. Das Bantoffelbol; bat mit bem Rrievelbolg viel Achnlichfeit, nur ift erfteres auf ber unteren Geite ftatt mit Narben verfeben, mit Rorthola (Bantoffelhola) belegt, meldes auf ber Außenseite gut geglattet ift. Das Bantoffeln glebt nicht nur ber Rarbe Glang, fonbern verleiht auch ber Masfeite ein gartes, fammetartiges Anfeben. 2Bo noch größere Glatte verlangt wirt, wie bei bem gelben lobgaren ju Sattlerarbeit beftimmten Leber (Blanfleber), wirb bas Leber nach bem Rrispeln und Pantoffeln auf eine Tafel gelegt und mit ter Blattftogfugel bie Rarbe platt geftogen. Die Plattftogfingel befteht in einer vierfautigen Platte aus Gifen, Die auf ber unteren Alache ihrer Lange nach geferbt ift und oben mit einem holgernen Sanbgriffe verfeben ift. Rach bem Blattftogen wirt bas Leber auf ber Rarbenfeite noch mit ber Blantftoffugel ober tem Blanfftogeplinder glatt und blanf ge-Letterer beficht and einer Glasmalge von 0,3 Meter gange, und 10 Centimeter Dide (chebem marb ftatt bee Culinbere eine mit Sanbhabe verfebene Rugel von grunem Glafe angewentet), womit bas leber auf bem Blantftogbode, welcher mit bem Kalgbod übereinftimmt, geglattet wirb.

Saufig wird auch bas Sattelleber gepregt, um feine Rarbe bem bes Schweinelebers abulich zu machen, welches wenigerbaufig zum Gerben fommt. Diefe tunft liche Rarbe giebt man mit Gulfe von Balzen, beffen Ober-

flache ftumpfe Erhöhungen hat, burch welche fich entsprechente Grubchen in bas Leber einbruden.

Um bas Leter gleichmäßig ausgutehnen nut um Falten und andere lineenheiten, bie fich burch ungeleches Jusaumenzichen beim Trodinen gebiltet faben, forfiglichten, werben bie Leter benegt und auf einer Tafel ausgestrichen ober ausgesetht. Das Ausftreichen geschiebt mit einer flumpise Streichtlinge (Aussessen, Aussetzeichen geschiebt mit einer flumpise Streichtlinge (Aussessen, Aussetzeichen geschiebt mit einer flumpise Streichtlinge (Aussetzeich und bei gescher Tafel liegende Leter ausgeseth wird. Die Klinge ist von Eisen ober von Meffung, ober (bei bunnem Leter) von Horn; und für flarfes Leter mit flumpfen Jähnen verseben.

#### S. 20.

Leberfpaltmafdine (splitting machine). Geit langer ale 25 Jahren bediente man fich guerft in England, und feitbem auch in Franfreich, einer Mafchine, mittelft beren man ichwere Ochfen . unt Rubbaute borison. tal burchichnitt, fpaltete, um baraus zwei Theile zu erhalten, wovon bie Rarbenfeite im ladirten Buftanbe fur Bagenverbede, und Die innere ober Rleifchfeite, ebenfalls ladirt, fur Rutichfrange, Rothflugel ober auch fur Mugenichirme biente. Much viele Santidubleber, tie Leber fur Buchbinter, Bortefeuillearbeiter (namentlich fur Cigarrenetuis, Bortemonnaies und bal.), welche in ibrer natürlichen Dide nicht brauchbar fint, werten gefvalten . mo baun ein jebes ber beiben Blatter ju besonberen 3meden benutt werben fann. Bei Camifchleber murbe fruber bie Rarbe mittelft eines icharfen Deffere abgeflogen. Der englische Fabrifant ging von ber Unficht ans, bag, wenn er bie Rarbe mit ber Spaltmafdine fo bunn von ber Saut abnehmen fonnte, wie fie ber Camifchaerber in fleinen Streifen abstont, Die Urbeit billiger und beffer gefchehe und bie in einem, wenn auch bunnen Stude gewonnene Rarbenfeite irgent eine Bermendung finden werbe. Die Induftriegueftellungen in Baris 1855 und in London 1862 haben gezeigt, bag biefe Bestrebungen ben gemunichten Erfolg hatten. 1)

Die Spaltmafchinen haben verschiedene Conftruction. Das Gigen-



<sup>3</sup> Mut ber Parifer Ausstellung bes Jabres 1858 waren von Beto um Bryan Mrkunglife eine Berfahren ausgefällt, welche vielliche Munnerfamtelt um fic jes. Eit gezigten Schlieber umb Saffian-von einer umb berieben haut gefertigt. Ber bem Gerben muten annich die fettiefelle ter Jaul abgehölten, was, bemen tie Peration qui volligem weite, bem Bertie be Gelilleren feinen Gintrag ihum foll; bie abgehaltene Auskenfeite keine feban mur Eckfindsrectiums.

Bagner, Sant. u. Bebrb. b. Technologie. V.

thumliche ber von Boole vorgefchlagenen Dafdine befteht in ber Auwenbung eines aus einem endlofen Bante von Gifeu- ober Ctablblech befiebenben Deffere. Bei folden Spaltmafdinen, Die mit einem gewöhnlichen Meffer arbeiten, wird oft bas Gewicht bes Abfalllebers fo groß, bag es bie Saut von ber Balge, auf welcher fich bas ju fpaltenbe leber aufrolit, um baburch ber Coneibe bee Deffere entgegengeführt und gefpalten zu werben, nach abwarte giebt, moburch bas gespaliene Leber eine ungleiche Dide erhalt und nicht felten gerichnitten wirb. Bei ber Maichine von Boole ift eine Borrichtung angebracht, burd beren Birfung feber Theil ber Saut gleichmäßig gegen bie Balge angebrudt wirb. Bie groß und wie unregelmäßig nun auch bie Dide ber Saut fein mag, fo erhalt bas Epaltleber immer eine gleichmäßige Dide. Die meiften Spaltmafdinen baben ben Rachtheil , baf man, wenn bas Deffer gefcharft werben foll, baffelbe aus bem Beftelle berausnehmen ober boch menigftene bie Arbeit unterbrechen muß. Diefem Uebelftanbe ju begegnen und bas Deffer immer fcharf ju erhalten, find oberhalb und unterhalb bes Meffere zwei rotirenbe Echleiffteine angebracht, welche gegen bie Schneibe beffelben fo mirten, baß fie biefe immer icharf erhalten.

#### §. 21.

Die legien Jurichtearbeiten befteben, wenn es fich um Schnale und Oberleter handelt, bei benen Bigsannteit ein haupterforderuis fif, in dem Einfetten, Einfaffen oder Eranten bes Leters, wegu gewöhnlich Fischbran ober ein Gemenge von Fischbran mit Salg oder am besten fogen nannte Gerberfett oder Obgrad der wennette wieh, wechtes legterverfanderter Ehran ift, welcher in der Samifchgerberei bernupt und aus ben gegerben Bellen burch Polatischeinschiffen wieder gewonnen wurde. Gine von Barren etrap in Praumfeweig unterfucht Perbe von Degrad einstellt 80 Prec. fette Sauren, 10 Broe. Leim und ertractähnliche Substanzen, 2 Proc. Kalf und O.5 Prec. Potafoke, außerbem Maffer. Riether fand (1862) in Degrad auf

|                | 100,00 | 100,00 |
|----------------|--------|--------|
| Waffer         | 62,50  | 16,67  |
| Rali und Calze | 6,25   | 18,75  |
| Fettiubftanz   | 31,25  | 64,58  |
|                | Baris. | Moin.  |

Wo Degras nicht billig zu haben ift, fann man nach angestellten Berfuchen mit gleichem Bortheil ein Gemenge aus 1 Rilogramm Thranseise und 3 Rilogr. Thran benuten. Damit ber gewöhnliche Thran zum Träufen bes Leters getigneter werde, foll man ihn nach Mar p durch Schütten mit Gerbflofisolung (Ablodung von Cichen- ober Kickenrinder) einigen. Das Einfetten mus im naffen Justande ber Hauf gesichen, und ist gewöhnlich die Operation, welche mit den ausgegerbten häuten zumächt vorgenommen wird. 1) Beim Trodnen tritt dann das Gett am die Eielle des verdunstenden. Mässifers und füllt die Poren aus.

Tie fin Schuße und Stiefel bestimmen Leter pflegt man auf ber Bleichleite ichwarz zu farben, intem man biefelben mit feischer angefeuchtere Lock abreibt und mit Gischrifte, welcher etwas Kupfervitrol gugefebtik, mit einem Schwamm eber mit einer Bufte bestiedt, hierauf auszieht, dann fripelt, schlichte, pantesseit und nochmass mit einem Teig, and Hong, Jalg, Kienung, etwas gelbem Bache, Seife und Gismeitriel bestehen, einreite. Diese Schwarz füllt bie Beren und schwig gegen bie nachtheilige Einwirtung ber Stiefelwichse, welche in der Regel mit Saue verfest ist, liefert and beim Rugen ein schwerze Schwarz, als bei ben auf ter Rachenfliet geschwärzen Kalbleber. Julezt überzieht man bas Leber noch mit einer Mischung aus Tasg und etwas Letinssiung, glätet das Eeder mit einem converen Stid auten Glass un überzieht om it binnen einworfen.

Buweilen hanteil ed fich darum, dem Beter, 3, B. bem für eiganne Belisqueg beilimmten, eine heilt er g ar be gin ertheilen. Man erreicht tieß burch Muffreichen einer sauren Mischung, ams Salgiaure und Mauntöiung beite bent, sofort nach bem Ginfeiten und bewor man die halte zum Trechnen auf hangt. Auch nimmt man ichon beim Gerben auf die helle Barbe ted Levers Midficht, indem man mit Weidenrinder oder Sumach gerbt und ben Phagum Ginfeiter burch Bedautelm mit Anocharlobie entifatet. In den eigeniene Gestellen liefern, wie bereits doen gesagt, nur Schweine bas passend passen auf bem Befroßer bereits doen gesagt, nur Schweine bas passende gie en Angland mitter man Schweine eigens gu diefem Joved mit der Worsicht, fie an dem Absosiu er Borsten u. f. w. völlig zu hindern, um auf dem Beter die Hantonerung siechwissis vertheilt zu erhalten. Letes Schwein wird in einen schweiner Beschwissen wird in einen schweiner Behälter, tessen Geden überall abgeruntet, dessen Schwein wird in einen sied geschwissen wird in einen sied geschwissen wird in einen sied gebreit in einen Schweine und alle zwei Zage gewosischen. Am Reich Postgut man ber Schweine wird in einen sied zu auch mit mit alt einem Schweine sied werden ein einen sied zu auch mit mit alt einer Schweine wird ein den der Schweine wird ein der Schweine wird ein einen sied zu auch mit mit alt einer Schweine wird ein auch wich mit alteider Schweine wird.

4.

<sup>1)</sup> Denn bad beter sefort nach tem Ausgerben eingestette wirt, so fint bie Abfalle, bit bei statem guntdeterprentienen fich ergeben, seltschligt, Gine gwednaßige Bemene zum jad ich fürzilich in ber großen Eterschaft von Ausg ier in Bache, in welcher beie Bbfalle in Leuchgabe vernandelt werten, womit bie fabril ferindett wire, währent bie Abfalle in Kundigas vernandett werten, womit bie fabril ferindet wire, währent bie Abfalle in Kundigas vernandett werten, womit bie fabril ferindet wire, währent bei Abfallante von er Gaberfreitung die Gewisse überzeicht und in ein Gabard eilsfert werten.

wie in Englant zu behandein. Darin ist zum großen I heit der Grund zu inchen, aus verligen bas Mainzer Sattelleter, obwohl in Deutschland bas schönfte, doch am Gleichmäsigleit der Varsten dem besten englischen bedeutend nachkelt. Das Erzugen einer fünstlichen Narde burch Pressen nach eine Waarr liefern, welche an Dauer und Scholert ist mit der natürlichen mesten fann.

#### 6, 22,

## Budten ober Inften.

Unter Zuff en oter Zuch ten (euir de Russie, russian leather) verlecht man ein durch seine Sestigfeit, Wasserriche, so wie durch einen eigenthümtlichen Geruch sich auszeichnendes, meist voch ober ichwarz gesänders deter,
welches bisher san ausschließisch in Anstand verfertigt und von da in gester
Benge bezogt wirt. Der Anme Infien ammut von dem zussischen zu ist al.
zist al. nuckfers ein Paar bedeutet, und scheint sur Sustenlieder haupte
fächlich abere abgeseitet zu sein, weil die Telle beim Gerben paarweise gusammengenabt werden.

Man nimmt bagu gewöhnlich Saute von zweis bis breifahrigen Rintern, boch bebient man fich auch ber Rofifante, ber Ralbe und Biegenfelle. Die bei ber gabrifation bes Inchtentebers vorfommenten Operationen fint :

- 1) Das Reinigen ber Saute wird wie gewöhnlich, und bas Enthaaren berfelben wird mittelft Ralf ansgeführt;
- 2) bas Schwellen nach bem Enthaaten verrichtet man entweber mit Saurenoffer aus Gerftenichtot, mit ausgegerbter und sauer gewordener Lebprüfe, eber mit Rasichta (mit Basser zu einem bunnen Brei gerriebenen hunderloft);
- 3) das Gerben der Juchten geschieht nicht mit Eichenrinde, sondern mit der Rinde undyrerer Weidenarten, namentlich der Gerberweide, auch mit Birken und historinike, oder auch mit allen beri kletzen von Rinden. Man des ginnt das Gerben damit, daß man die Richfen einige Tage in erschöpfter Gerberbrübe liegen läßt, werdauf man sie mit dem gerfleinerten Gerbenaterial in Gruben mit Basser sichhete, oder auch in einem vonm bereiten Aufgug der Rinden legt. Die Zauer bet Gerbend beträgt 5—6 Wochen.
- A) Die garen Saute werden aufgefichigen, auf den Schabebed aufgefiren und mößig getrodner, worauf sie mit Birfendi (Deggut, Dachert) geträuft werden. Diefed Del gewinnt man in Russland durch Ihrenfowerlerfe aus der weisen Birfentinde (nach einigen Angaden aus der forfigen Rinde im Tridjadre, meit mit Zusap von Birfenzweigen mit Anospen), es enthält bie gewöhnlichen Robulte der trocknen Destillation des Holges — Bengol,

Carbofidure, Narassu. — Mit biesen Del werken bie auf einer Tafel mit ber Fletissseiten ab oben ausgebreiteten Haue mit Lappen eingerieben und biese so lange sorigefet, bis die Haut vollffandig mit dem Del impragniri sit. hierauf werten die getränften Haut so lange gerect, die sie geschmeitig geworden sint. Die Spietu werten bie auf finden bie Ausbertauf mit Maunssiung bestrichen und nach dem Trochuen mit einer geferben Walgerichsen und der Derfläche ein bestehden, mu bieten Runge werten die Haut gefahrt, indem man gwei Haut verraubter getrochnet und dann gefahrt, indem man gwei Haut ver Vandensieht is der Narbensieht überstännter (zu, an den Annach geschlet wirk, die Gad deraus geführt wirk, im weichen man best garbensieht, ein ein Eanten gulammennacht, ein ods eine Sand deraus geführt wirk, im weichen man best garbensieht geseit.

Bur reifen Barbe betient man fic einer mit Kaltwaffer bereiteten Abfechung von rothem Sandelfelg und Bernambulholg, zu welcher man etwas Belaiche ober Seba gefest bat. Rach neueren Rachrichen soll man gegenwärtig nicht mehr bie rothe Farbebrühe in die zusäumengenäheten Sante gefen, senten bamit mit Sulfe einer Burfe tie Sante B-eine Mentechen

Die noch etwas feuchten Belle werten bann aufeinander gelegt, bamit fie gleichmäßig anzichen, hierauf auf ber Reitichfeite gefalgt, gefolicher, gefriebelt und pautoffelt, auf ber Narbenfelte noch mit Ehran und Birtenol geträuft und mit Flanell abgerteben.

Man verwendet bekanntlich das Juchtenleder zum Einbinden von Bichern iffentlicher Bildieftseken, wo es in Holge der riechenden Befandtifielte des Birkendles, womit das Juchtenleder, getränkt ift, die Auferen und Würmer vertreibt, zu Stiefeln, Saktere und Riemerarbeiten.

# §. 23.

# Saffian.

Mit bem Ramen Saffian, Maroquin ver turfifdes Leber (maroquin, marocco leather) wire in aus Boch und Siegneifellen bereitete, fibr feines und veichte geiarbies (uicht laditets) Leter bezeichnen. Man unterscheibet bie achten Salfiane (Maroquins) aus Ziegensellen bereitet, die undehten Salfiane (bassanes, sheepskins) aus Schaffellen bereitet, gespalteue Schaffeler (bassanes fendues, splits) und bunn ausgearbeitete Kalbleber für Buchbintere und Vertefeullkardeiten.

Die Fabritation ber Saffiane gilt für eine arabische Ersindung und noch gegenwörtig werten im Norden Afrikad, besondert im Marotto, in der Türctet und in Bersten beträcktliche Mengen davon angesertigt, welche noch bis gur Mitte bed vorigen Jahrhunderts, um welche Zeit der Saffian in Europates in Gingang fant, und in Folge der geringeren Qualität der europäischen



Saffanc, noch bet Beginn tes laufentem Jahrhunteris überall hin verbreitet wurden. Borzugsbeife berühmt war ter in Alepbe und zu fez und Zetuan gefertigte Saffan. Urspeinglich sabrichte man nur rolde, schwarze und gelde, später erft grüne Saffanc, welche auch noch inuner bie Hauptfarben ber Kabiffen to Definel find.

Die Cinschung ber Sassancteriung in Gurepa verdaufen wir der Society of the improvement of arts in London umd dem Grafen Maures pas in Paris. Erftere jandte 1730 einem Armenier, Ammens Philippe, nach Kleinassen, leitenschung der an ger nach der Tevante, um dert Geschmichte ber Seifenschlichten zu ergeninden, und von diesen von der Greine beier werten die erftem derartigen Abariken im England umd Frankreich angelegt. Nach Deutschland kam der erste, nach levantischer Arzeitster Sassinas im Jahre 1794 auch dem Oberfeligs. Bald danauf wurde die Jahrelland der Angelegt. Ange Zeit spechgebeiten die französischen der Angelegt. Angelegt. Angelegt. der in Mainz, dem das darer Abriken sofiern dan vor., Wichtel L. Den in ger im Mainz, dem das darer Fabriken sofiern, ist die Ersfänzischriften in Deutschlassen der Verstellsummet worden, das die trutschen Sassina sies bei besten englischen und französischen vorlichten der Mangelischen vor der Verstellsum der fein der Verstellsum und der Verstellsum Architectung die der Verstellsum und französischen vor der was Bei übertreffen.

Für be Kabrifatien von ichenem Schfan ift eine sonzältige Behandlung dei den Westarbeiten unerläßich. Die Felle werden durch Arghaff enthaart und miffen, nachem sie auch auf der Fleickseite gebeing gereinigt were ten sind, durch umschliges Beigen und Schwellen von allem Kalf deriet werben. Jum Gerben sieht wöhlt una nur solche Gerbenutertallen, die wenig sitbente Bestandtheite daben wie der Samod. Die Deration des Gerbend geschiebt in verschiebener Beise. Nach der im Drient, der Tüstel, der Ballachie, Siedenbingen um Ungarm ibliden Methode werben die entbaarten und geschlichten Bissen in Kom von Saschen zusammengenäbt und den mit einer flicksigkeit ausgrüller, werde aus einem Gwennen von latten Bassfre und Sammachputers besteht. Die Gereberübe burchtnigt die zu Sasch ausgeschannten Felle je tassch, das in einem Zeitnaum den der Zagen die Gerbung derschonten Felle je tassch, das in einem Zeitnaum der mit den hin und wieder in Deutschand, seltener im Frankrech, allgemein aber in England del Sassifianer, ungespolichen Saschenen weber der sich und hin und wieder

Rach einem anderen Gerbeverfahren, welches hier umb ba in Deutichland, allgemein aber in Frautreich in Bebauch ift, fo auch in England für gefpaltene Schafteter, bringt man tie Blogen unter anbaltenter Bewegung in paffemte Bottiche, welche bas Gemild von Wafter und Sumod enthalten: bie

fes Berfahren erforbert ungefahr acht Tage Zeit ju vollftanbiger Umwandlung ber Blobe in Leber.

Der Deient und bie mit ihn dem nambaft gemachten Staaten verarbeiten bie roben Ziegen- und Schaffelle nur is weit, bis fie gegerbt und getroduce find; eiten nur werten fie der glächt und gugerichtet. In diesen Auflande mit dem Kamen Me i die in I eber (gleichbetentent mit dem franzschieften eine errortes) bezichten, gefen sie auch Beiten und ver beigig, um von den den Gabrilanten mit Fank verschen, geglangt und appreirt zu werten. Aller Saffiau, welcher aus dem öfterreichischen Kabrilanten franzeich Auflagend und der gegebt und der gegebt der gegen gegen gegen. Bed. und er fabrilatien frankreich (Marielle, Air, Brignolles) werben große Mengen Ziegen, Bod. um Echaflere die zu dem gehebt der gegen Ziegen, Bod. um Echaflere die zu eren genannten Stadium der Kabrilatien verarbeitet. Die dazu mehligen Kelle werben mun Theil in Subkrankreich gewonnen, ihrils aus Afrika und Spanien bezogen. Alle eige Eederjoten werben dem Marften von Paris, den und Ernspburg und ielbst von Deutlich and zugeführt, um deileht von den Schaffen von Verlich, von und Ernspburg und ielbst von Deutlich and zugeführt, um deileht von den Schaffen von Verlich von der Schaffen von Verlich von der Schaffen von Werten.

Das Burichten ber fur Caffian bestimmten Leber besteht gunachft in bem Farben berfelben, worauf fie bie lette Appret ur ethalten.

Das Farben geschieht entweder aus bem Eroge a) (bei achten Saffianen), ober mit Sulfe ber Burfte B) (bei unachten Saffianen).

a) Das Farben aus bem Eroge geschieht in fcmalen Erogen aus meis chem Solge, in welche man aus einem großeren Refervoir nur fo viel Karbe pon etwa 600 Temperatur giebt, ale jur Rarbung eines Relles erforberlich ift. Die gegerbten Telle werben mit ber Madfeite nach innen ber gange nach gufammengelegt. Der Arbeiter nimmt ein gell an bem gufammengelegten Rante und bewegt es in ber Karbenbrube, bie tiefelbe fait abforbirt ift. Sierauf verfieht er ben Erog von Renem mit Farbe und verfahrt ebenfo mit einem zweiten Rell u. f. f. Co wie bie Relle bas Bab paffirt haben, werben fie ausgebreitet und 2-4 Dunent berfelben über einander gelegt. Sierauf menbet man bie Lage Relle um, fo bag bas erfte Rell wieber nach oben fommt, und giebt bann von biefem an nach ber Reibe bas greite Bab, und bierauf bas britte Bab. Dann werben bie Relle geöffnet ober ausgebreitet, in reinem Baffer ausgemas ichen und bann weiter appretirt 3m Allgemeinen ift bas Farben ber Caffiane ber Bollfarberei (pral. Bb. IV p. 495) gang gleich , fo erhalt man Sochroth, indem man bie gelle por bem Berben mit Cochenilleanszug, welchem Alaun und Beinftein augesett worben ift, bebantelt. Fur bie ubrigen Farben (Belb mit Berberinenwurgel ober Gelbbeeren ; Grun mit ben namlichen Gubftangen

und Indigichwefelfaure; Blau mit Indigicfung; Biolett und verschiedene Arten von Rolb mit Besanitin und ähnlichen Therefarben; Bronze mit Campecheholz und mit Rosanitin u. f. w.), die man nach dem Gerben aufträgt, wählt man die gegetben Belle auf, wie sie für den einzelmen Hall sich eignen.

Bunachte Saffiane erhalten ihre Farbe burch Aufstreichen ber Barbebrufe mittefft ber Burfte. Die gelle werten gu bem Ente vollfamig burchgeweicht, bann glaut ausgestrichen und bie Farbenbrihen wieberholt aufgetragen.

Es liegt ant ber Samt, bag ber Gfiret, welchen die Farbe macht, größtenheils von ber Beichaffenheit ber Narbe des Saiffans abhängig ift, weishalb man ben Operationen bes Jurichtens nach bem Farben die größte Sorgist! widmet. Junachst werden die gefarben Felle nach bem Trodnen mit einem Wolllaypen mit etwas Leind auf ber Narbenfeite eingerieben, dann auf einer Mangmafchine ber Lange nach geglänzt bei ergaflarte, bierauf werten fie in tie Onere platiet, bann bas zweite Mal ichtag über die Platieung. Die gelb gefabeten Felle werben nicht geglänzt, weil sich fonft bas Gelb ins Braune zieben würde.

Die Appretitmafedine, welche sowol jam Glangen ober Glatten, als auch jam Narben (Platiten) bes Leters Anwendung sinder, besteht aus einem Gerüfte mit einer vertilat herabhangenden, pendedarig hin und her bewegdbaren Stange, an deren unterem Ende Rollen von geschlichen Glad zum Glangen, oder Rollen mit eingeschultenen Arche jam Narben oder Blatten eingestilte, die daß teiner Arche jam Narben oder Blatten eingestilte, die daß teinen Arche jam Andern Andern, and batten hier ist einem stehenbert under nicht einem fetenden Duerbalten verdunden, kessen Erange ist am oberen Ende mit einem setenden Duerbalten verdunden, kessen Erange ist am oberen Ende mit einem setenden nur einem zeiernden kesten werten, kessen werden werden das Leisten aus einem gesten von Etellischanden vermehrt oder vermindert werten lann, je nachden man einem geberen der gestingten Drud auf das Leter ausbühen will. Bei der Appretung gestüchter Secer, welchen durch Reisseln will. Dei der Appretung gestüber beite Blut gewöhnlich jurch geglänzt, dann gefrisselt. Um die natürlich Karte zu ersen, namentlich dei Schaffelten, platite man auch nach dem Glänzen ein oder zwei Wald und friebet sie dan

Ter Corbuan (vergl. Seite 4), ein geführten Leter, meiches in frührere Zeit eine weit gediere Rolle spielte als heutzulage, ist von dem Saffian weirmlich mur durch die gediere Staffe der Kelle und dadurch unterschieden, daß er seine natürliche Karbe behält, während die Jealuin, d. b. stünstlich gemacht sind. Er pflagt voh, gelle der schwang gefährt zu werten.

#### 6. 24.

#### Ladirtes Leber.

Die Kunft, ladittes Leber (euir verni, varnished or enamelled leather) fo gu beateiten, baß ed biegliam, gefchneibig, dauerhaft, vollfommen troden, nicht flebend, fichen schwarz und glängend werbe, gescher teit teneuern Zeit an, und erst seiterem ist es mehr und mehr seigendes Bedufnig groovben, Kußbelleibung von laditem Leber zu tragen, Wagenwerbede und Bagenbelleibungen, Mügen und Helmichten und viele andere Gegenstände aus laditen häufen zu bereiten. 1

Vadirtes Eeer sommt in der Regel nur in ichwager, seitme in anderer Barbe vor. Die Herftellung bes eribern besteht in furgen Worten darin, daß man auf den eutsprechend vordereierten Genud best micht eingefeuteten loggaren, seichner ab ober samtidharen Bederen und geglättet, auf Hoglenhomen ausgefenant worden fil, einen Aaffrinis aufrichz, welcher eine schwarze Farbe und die Gigenthamslichteit hat, in der Alte die fliftig und jahe, in der Warmen aber dinmstligt zu sein. Diefer bestätigtes dar auf die Sahure und Seile ausgertagen mus dam in einen auf magefähr 500 C. erhigten Ramn gebracht, wirte dam beim einem auf magefähr Dorigontal liegendem Leder gleichnahig, aus und trochnet ein. Die Fadritation der fard ig en lachtene Leder wecht invofern von der eben beschicklichen Methode ab, als man bei ihr mut dinmstätig Lade anwendet und die Tood-mund bereichen nur in minder boden Siegarden bewertstellich

Bon großer Bichtigfeit ift bie Serfiellung von glatten ladirten Sabuten fir Cattlere und Waggennacher. Oberauch. Der mehr und mehr gestiegene Lurus sonnte nicht ohme Birlung auf die Sabrifation von Rutichen und Kubrwerfen aller Art bleiben. Ihr Bedarf vermehrte fich aniehnlich und die Anspruche des Publitumen an beren Elegang und Komfort durchen immer größer. Dies mußte natürlich auf die zur Waggenfahrlichton verforterben falls Einfluß ansüben; es mußten sich in Bezug auf sie nicht blos ein höherer Bedarf, jondern auch erhöhte Forderung bezüglich Schönbeit und Elegang einstellen.

Das Dach bee Bagens, welches in vielen Fallen balt fteif gestellt, balb gurudgeichlagen werten foll, bedarf neben einer großen, bunnen, loderfreien Haut, auch eine folche, bie behubar und weich ift, und alle Biegungen ohne

<sup>1)</sup> Die Beichiche ter Einführung ber ladirten Leber in Deutichland ift entwidelt im Amtl. Bericht über bie Gewerbeausstellung in Berlin 1844; Berlin 1846, Bb. II Abtheil. 2 p. 160.

gu brechen verträgt. Die Haut ber Auf bet, in Folge ihrer natürlichen Dume umb großen Fläche, somit bas einzige Material gur Herftellung von Bagenbecken; sie wurde mit Seit weich gemacht, geschwart umb gefriselt. Allein sie won nur kurger Daner, benn ber Sonne ausgeseigt, trat bas in ihr befindlich Seit auf sie Dehnülche Ausstellung ist gestellt gest

3mm Schliffe ift noch bad In fru ment en- ober Klavierhammert leber erwähnt, welches seiner Bestimmung nach weich, aber bach icht elaftich sein miß. Die Faberlationsweise bleies Lebers wurde lange Beit als tiefes Geheimuss behandelt, gegenwartig weiß man, daß bie siehen, habt in Kidnen, habt in Kidnen, bat gegen ist. Dim ei Rarbe von ter hatt abynstesen, wird es in Then gerwalth, in Lange gewaschen und auf ber Rarbenseite an ber Sonne gebleicht. Dann kommt es in eine auf handwärme abgefüblte Abschang von Fichteniobe, in welcher es se son bleibt, bis das Leter, unsprünglich weiß, eine Lohfarbe angenommen hat. Spierauf würd es übergam bei schänsigkaper Verer zugerichter.

Unter banifdem Leber verfleht man eine Sorte lohgared handfuchbeter, meldes im Vorten and Fellen von jungen Ziegen, Lammern und and Rennthierhauten mit hilfe von Weitenrinde hergestellt wird und fich burch einen eigenthümlichen Weitengeruch , burch helle Farbe und große Geichmeibigfeit auszeichnet.

## II. Die Alaun- oder Weißgerberei.

# §. 25.

Die Alaun o ber Beißgerberei (mégisserie, lawing of skins) umlaßt benjenigen Seil ber Gesammtgerberei, welcher fich gewisser Shouether falge gut lieberiniberung ber haut in Leber bebient, bas in bliefem Falle al au nober weißgares Leber (cuir blanc ou alumé, cuir hongroyé, white or alumed leather) genannt wirb. Man unterfcheibet brei Dobificationen ber Beifigerberei, namlich :

- 1) bie gemeine Beißgerberei, welche nur schwache Haute, wie hammelfelte, Biegenfelte und Schaffelte verarbeitet, biefelben erft im Ralfassicher vorbereitet und bann mit Alaun und Rochfalz (mit Gbloralumininm) wolfstaar macht, ohne fie bierauf mit Kern zu tranfen:
- 2) burch tie ung ariide Beigerberei werten farte Saute (Ochfen und Buffelbaue, Rub. um Robbaute) zu Gattlere und Riemerarbeit, obne fie vorber mit Ralf zu behanden, weißgar gemacht und baun mit Bett gerbalt. Au bie ungariche Beigerberei folliest fich bie Bereitung bes Riem mi fichen Actifebere din:
- 3) bie frangofifde ober Erlanger Beiggerberei, welche Gelle von jungen Biegen (Rigen) und Lämmern, feltener Gemienfelle, nach einem eigentbumlichen Berfahren in Sandichubleber aur macht.

Un biefe Methote bes Beifigerbeverfahrens ichließt fich

4) tie Leberbereitung mit unlöslichen Seifen nach bem Bor-ichlage von Anavo an.

1) Die gemeine Beißgerberei verarbeitet Schafe ober hammelober Biegurielle, welche bem Berber einweber mit ber Wolle ober bereite geichrem überliert werten. Am entem Bulletin be bier Behanblung ber gelte beiwbere Rudfichten birch ten Werth ber Wolle geboten, ba haufig ber Bewinnbed Berber mehr in bem Wertauf ber Wolle geboten, ba haufig ber Bewinnbed Berber mehr in bem Wertauf ber Wolle (ver ber wolle, na u.f. wolle; vial. Be. IV p. 231), als in ten bet weißgaren gebers befrich.

Die weiße garbe, große Beichheit und garte Narbe, welche man vom weißgaren Leter verlangt, fubren große Sorgfalt bei ben vorbereitenben Operationen mit fich, welche außerbem mit ben bei ber Lohgerberei beschriebenen ausmmenfallen.

Die noch mit ber Bolle versehenen Kelle werben, ebe man fie bem Ralfaider übergiebt, mittelft bee Unichwobene ober Comebelne enthaart . um Die Bolle ale Bagre nicht zu entwerthen. Bu bem Enbe werben bie Relle mit ber Rleifchfeite nach oben auf ber Erbe ausgebreitet, mittelft bee Schwobenwebele (eines in Geftalt eines Binfele anbereiteten Defenfdweifes ober eines aus Berg gufammengebuntenen Binfels) mit einem aus gleichen Theilen Ralf und gestebter Miche und Baffer bereiteten Brei bestrichen, barauf ber Ropf und bie Ruße nach ber Außenseite gu einmarte gelegt ; hierauf wird jetes Bell bergeftalt gufammengeschlagen, bag bie Bolle nicht vom Ralf berührt wird und fo 8 bis 10 Tage liegen gelaffen, bie bie Bolle fich loft. Aletann werten bie Relle auf ter Rleifchfeite und auf ter Sagrieite rein ausgewaschen, um fie vom Ralf zu befreien und vom Schmut au reinigen, worauf tie Bolle jum Theil abgepfludt, jum Theil aber and auf tem Streichbaume abgeftoffen wirb. Die burd bas Aufdmoben ents haarten Felle werben nun in ben Ralfafcher gepadt und weiter behandelt, wie oben angegeben morben ift. Bie Dumas angiebt, bebient man fich in Frankreich jum Enthaaren einer Mijchung von Realgar (welche uneigentlich von ben frangofifchen Gerbern Droin genannt wirb) mit gebranntem Ralf und Waffer, bod wendet man neuerdinas, wie Girarbin fagt, ein von Relit Boubet vorgeschlagenes Gemifch von 3 Th. Schwefelnatrium, 10 Th. Mestalf, und 10 Th. Starfe, auch nach bem Borichlage von Bernard in Amiens (welcher bie Arbeiten von Botta er nicht zu feunen icheint) bas Calciumfulfhobrat an. In England wendet man in einigen Leberfabrifen bebufe bee Enthagrene bie Operation bee Comisene an.

Um ben in ben Sauten enthaltenen Talg se vollkandig als möglich zu entfernen, fommen bie enthanten Bissen in ben sogenannten faulen Arsiner, werunter ein Reservoir mit Kalfmild verstanden ift, welche von Zeit zu Zeit aufgerührt ist umb in Tolge bes österen Gebrauches thierische Substangen in reichlicher Menge enthält, bie nuter Mitwirtung ber Kalfes sich nach umb nach geriegen umb badurch zur Ammoniastenvossischung Veranschssung aben. Hierburch wird ein gnier Theil Fett aus ben Hauten entsent.

Nach bem Behandeln im Kalfaicher werten bie Saute auf bem Schabebaum o er glich n. b. 6. de werben bie jur Geberfabritation unbrauchbarne Grude wie tie Dipten ber Beine und bes Ropies, bie Dhen, bie Bunfgipfel und ber Schwanz behuis ber Bereitung von Leim abgeichnitten. Die verglichenn Saute werten bann eine Nacht im Baffer eingeweicht, bann auf bem Schabebode mit einem ftumpfen Streicheisen auf ber Betichzietie wie auf ber Narbenfeit gut ambgefrichen und geschabt, bann mit einer holgerm Stoffeule mit Baffer einige Beit gewalft , ausgewafden und abermale auf bem Streichbod bearbeitet, mobei angleich ber rudftanbige Ralf und bie Ralffeife ausgebrudt und bie Saare ber Sante vollftanbig entfernt werben.

Um bie letten Mengen bee Ralfes au befeitigen und um bie Saute gu f d wellen , tommen biefelben in bie Rleienbeige, in welcher fie 2-3 Tage Dann werben fie berausgenommen, in Baffer gefpult, ausgemunben und unmittelbar jum Gerben in bie Gerbebrube gebracht. Anf ie einen Decher bereitet man eine Maunbrube aus

0,75 Rilogr. Mlaun,

0.30 Rodfala. 22.5 Liter Baffer.

laft fie 2-3 Tage fo liegen, woburch fie bie Gare befommen, ringt fie baun

Bon biefer beiß bereiteten Brube gießt man 1 Liter in einen Bafchtrog, lafit fie bie jur Sandmarme abfühlen und giebt ein Rell ein ober gmei Dal burch, bis bie Brube bas gell überall gleichmäßig impragnirt bat. Rach bem Berausnehmen ichichtet man bie Relle auf einanter, ohne fie auszuringen,

aus und troduet fie langfam, auf Latten aufgehangt. Bas bie Theorie ber Anwendung ber Mlaunbrube in ter Beiggerberei betrifft, fo neigte man fich fruber allgemein ber Unficht gu , bag nur bas Chloraluminium barin - burch Umfenung ber Bestanttheile bes Thonerbefulfates bes Mlaune und ber Bestandtheile bes Rodialzes entftanten - wirffam fei, man glanbte, baß ein bafifches Chloraluminium (Aluminium orpchlorur) mit ber Sant fich verbande, mabrent faure falgfaure Thonerbe in ber Gerbebrube gurndbliebe. Die Gulfate ber Alfalien in ber Maunbrube hielt man fur Ballaft. Dag effigiaure Thonerbe auftatt ber Alaumbrube angewendet, von guter und fcneller Birfung fei, mar ebenfalls befannt. Die von Kr. Rnavy (1857) mit Alaun, efficiaurer Thonerbe, ichmefelfaurer Thonerbe und Choraluminium angestellten Berfuche haben gelehrt, bag bei

ter Unfnahme bes Thonerbefalges burch bie Sautfafer feine Berfetung bes pon Maun 8.5 Broc. " ichmefelfaurer Thonerte 27,9 "

Salzes ftattfinbet : es murben burch bie Saut aufgenommen

" Chloraluminium 1) 27.3" eifigfaurer Thonerte 23,3

Die Thouerbefalze verbinden fich aber feinesmege mit ber Sant unter



<sup>1)</sup> Durch Auswaschen in befillirtem Baffer enthielt bie Sant nach brei Tagen nur noch 3.46 Broc., welche burch fortgefentes Baiden ebenfalls obne 3meifel fortgegangen fein würben.

allen Umftanten ftete in obigen Berhaltniffen, Die Erfahrung lehrt im Begentheile, bag bie Saute aus concentrirten Calglofungen mehr aufnehmen ale aus verbunnten. Bas bie Rolle bes Rochfalges bei ber Bereitung ber Gerbebrube betrifft, fo icheint bas Rochfals mehr als ein bloges Mittel au fein, bas Thonertefulfat bes Alanne in Chloraluminium überguführen, ba Chloraluminium weit entfernt ift, unter gleichen Umftanben ein eben fo gutes und gefcmeibiges weißgares leber ju liefern, ale eine lofung von Maun mit Rochfalg. Rach Rnapp's Unficht ift es außer 3weifel geftellt, bag bas Rochfalg einen eigenen und gogr getiven Ginfluß ubt, theile ale eine bie Enbosmofe lebbaft beforbernte Cubftang, theile weil es auch ale Lofung, gleich tem Alfohol, Die Gigenschaft befitt, ben thierifden Geweben ihren Baffergehalt fo meit gu entzieben, bag bie Rafern beim Erodnen nicht mehr zusammenfleben, und fomit bei ber Leberbilbung mitwirft.

Die gegerbten Relle ichrumpfen beim Trodnen etwas ein und befigen eine giemliche Steifbeit, welche ihnen burch bie Arbeit bes Stollene genommen wird ; bie gelle werben namlich über ben converen Theil eines bogen. formigen Gifene, ber Cto Ile (palisson), und grar über bie ftumpfe Schneibe ber Breite nach hinmeggezogen, um bie Felle auszudehnen und alle Falten gu befeitigen. Borber benest man fie mit Baffer ober legt fie einige Tage in ben Reller, bamit fie mabrent bee Gwllene nicht gerreißen. Rach bem Stollen merten fie auf bem Streidrabmen ober Streidichragen mit Sulfe der Streiche gestrichen und bann find fie Baare. Die Streiche ift ber Stolle febr abnlich ; ibre balbrunte eiferne Scheibe bat an ber Beripherie eine nicht ju fcharfe Schneibe und ift mit einem eifernen Stiel und einem holgernen Sandgriffe verfeben. Das auf ber Streiche ebengefpannte Rell wird von Stelle ju Stelle auf ber Rleifchfeite berabgeftrichen und gmar erft nach ber gange, bann nach ber Breite , woburch alle überfluffigen Fafern binmeggenommen und ber Masfeite ein glattes Unfeben gegeben wirb.

Das fertige Leber wird unter ber Benennung "Beifleber" in großen Maffen ju orbinarem Couhfutter u. bergl. vermenbet.

#### \$. 26.

2. Die ungarifde Beingerberei untericeitet fich von ber gemeinen Beiggerberei baburch , bag fie bide Dofen ., Buffel ., Ruh . unb Robbaute au Cattler - und Riemerarbeit verarbeitet, Die Saute nicht in ben Ralf bringt, und fie nach bem Gerben mit Rett tranft. Die roben Saute werben blos ein geweicht, bis alles Blut und alle Unreinigfeiten entfernt find, und bann enthaart; ju bem Ende merben bie Saute, fowie fie aus bem Baffer fommen, mit einem icharfen Bugmeffer abgeschoren. Bierauf fommen fie fofort in bie Alaunbrube, welche fur eine Saut von ungefahr 25 Rilogr. Gewicht aus 3 Rilogr. Mann, 3 Rilogr. Rochfaly und 20 Liter Baffer bereitet wirb. Die Maunbrube wird im lauwarmen Buftanbe in einem langlich-runden Bottich auf Die Felle gegoffen, bergeftalt, bag bie Rarbenfeite nach oben gefehrt ift. Gin Arbeiter tritt alebann mit ben Sugen in bem Bottich einige Dal auf ben Rellen berum, worauf fie acht Tage lang in ber Brube liegen bleiben. Rach biefer Beit werben fie nochmale gut burchgetreten , worauf man bas leber auf Stangen trodnet. Rach bem Trodnen werben bie Saute gerecht und bann mit Rett getranft. Bu bem Enbe werben bie gegerbten Saute auf Stangen über Roblenfeuer ermarmt, bann auf einem Tifch ausgebreitet und auf ber Rleischseite wie auf ber Rarbenfeite mit geichmolgenem Tala eingerieben. Bebe Saut erhalt etwa 3 Rilogramm Tala. Rachbem breifig Saute fo getranft worben fint, werben fie einzeln über einem Roblenfeuer eine Minute lang burch zwei Arbeiter bin und ber gezogen, woburch bas Tett bie Saute beffer burchbringt, worauf man fie in ber freien Buft, Die Bleifchfeite einwarte gefehrt, aufhangt. Der Salg verbindet fich (meniaftene jum Theil) mit ber Saut.

Das Leber — Cuir d'Hongrie — ift nun für bie Bernenbung fertig. Coin dauprererband ift zu ordinaren Bieregefchier, ber fich in genanteich ein weit ausbehnt, bag man auch bie Geichtere für bie Brittlierlebefenamung barand fertigt, ba nicht leicht ein zweites Leber jo viel Calte und Jabigleit befigt, und auch nicht leicht ein auberes is raich und je wohlfreil bergeftelt werben fann.

Das von Ib. Rlemm in Pfullingen erfundene Rettleber, foll ale Riemenleber por allen anderen Leberforten ben Borgua haben, bag es großere Tragfraft befint, in ber Ralte und Barme nicht fprobe und fleifchig wird und größere Dauerhaftigfeit befigt. 216 Echuh: und Stiefelleber zeichnet es fich burch feine Bafferbichtigfeit aus ; in Rolge feiner Beichmeitigfeit und Babigfeit eignet es fich ale Tornifterleber , fowie gu Cattelgefchirr u. f. w. Es vertragt ferner bie Gimmirfung von fiebenbem Baffer. Dan ftellt es auf folgende Beife bar : Die Baute werben mittelft Unfdwobens enthaart, bann in Rleienbeige gebracht und bierauf in Alaun und Rochfalg gegerbt. Rachbem bie Saute 24 Stunden lang in ber Berbebrühe gelegen, werben fie baraus entfernt und in einen Berbebrei gebracht, welcher aus Berftenmebl. Sirn, Rammfett und lauem Baffer befteht; in biefem Brei werben fie fo lange getreten, bis bas Rett und ber Rleber (?) bee Debles fich in bas Leber gezogen haben. Darauf reinigt man bas leber und trodnet es. Das Bettleber foll außer ben Borgigen bee famifch . und lohgaren Lebere auch ben einer weit großerer Tragfraft verbinben.

#### §. 27.

3) Die franzöfische ober Erlanger Bei figerberei befaßt fich nur mit ber herftellung von hand ich ub feber für Glaechantschube; au ihnen bleibt bie Narbe ber Zelle unwerandert, möhrend bei waschlebernen hanbschuhen, welche mit Ebran gegerbt werben, fletb bie Narbe ber fielle abarnommen ist.

Das alaungare Sambiduhleter rebeischt, weil es zu Bumbertifcht, ben Glarchanbiguben verarbeitet wir, die Eigenschaften des Weissleters in hoben Grach, da bleis Leter, wenn sie weiß bleiben, ein gleichmäßiges Weiß erholten sollen, nub wenn sie gefährt werden; die fich turdweg mit bellen und belie caten Karben gestiebt. Aurt burch jorglältiges Behauteln der Kelle in den vorbereitenden Depraisenn, durch pedantisch Reinlickfelt, durch Germholten von Allten, was Kiede herverusen feinnte wie Gichenbolg, eilenhaltiges Westlich zu des, eilenhaltiges Ausgestlich in der der Umfand, das bie Hauthigungen zu erstüten. Dazu gefellt sich noch der Umfand, das bie Hauthigung voße Geschweitsigkeit und Deshusteit, tabei möglichte Hatbarfeit und eine unversehrte Narde besiehen milien.

Ju dem bestiern Glachambischuster werden zwei Fellseten verwende; bie eine theuerere id das Fell ber uur mit Mide ernäheten jungen Ziege (Zidef oder Klb), die eine wohlfeilere ist das Fell ber der Ammes. Der Berth der er steren, woven 100 Stick etwa 15 Kideze, wiezen, is 35-40 Thater v. Hurter, während gleich große Lampifle einen Werth den ungefähr 14 Thatern besigen. Zeted biefer Felle liestert im Durchschnitz zwei Paar Hurterbessen.

Die Borbereitungearbeiten fint bie gewöhnlichen ber Beifgerberei, Die Gerberei felbft weicht aber vollftantig ab. inbem bie Relle mit einem Gerbebrei (ber Rahrung) gegerbt merben, burch melden fie nicht nur meifigar werben, fontern auch bas gur polligen Geichmeitigfeit notbige Del erhalten. Diefer Brei befteht fur ungefahr 100 Relle aus 4.5 Rifogr. Beigenmehl, 50 Gicottern, 1,25 Rilogr, Mlaun, 0,5 Rilogr. Rodigly, welche man mit 7-8 Liter Baffer gu einem fluffigen Brei gurubrt. Statt ber Gibotter wird bisweilen gang feines Dlivenol angewendet. Die gelle werben barin einige Beit getreten und gewalft. Dann merben fie burch einfaches Ausziehen gerecht, an ber Luft, jo ichnell es geht, getrodnet, gelinde angefenchtet, bugendmeife amifchen Leinwand gelegt, getreten, um fie ju erweichen und bann einzeln ber Lange und Quere nach auf ber Rleifchfeite bis ju genngenbem Ausreden über bas Stolleifen gezogen, barauf getrodnet und nochmals geftollt, woburch bie letten Spuren anhangenben Debles entfernt merben und bie erforberliche Beidmeibigfeit gegeben wirb. Die Rarbenfeite nach außen gefehrt, wirb biefes Leber zu ben Glacehanbichuben verwendet, benen man burch Glatten oter Glangen (mittelft ber glafernen Blantftoffugel ober mit Sulfe ber Appretirmafchine), ober auch burch Ueberftreichen mit Eiweiß, Senegalgummi, Eragant ober Seife Glang giebt.

Das Farben ber alaungaren Sanbichubleber findet gewöhnlich auf ber Rarbenfeite, feltener auf ber Fleischfeite ftatt und gefchieht entweber burch Gintauchen ober burch Unftrich. Letteres Berfahren, unter bem Ramen bes englifden Berfahrene ober ber Firfarberei befannt, ift bas gewohnlichere. Siergu merben bie Telle in warmem Baffer geweicht, bie fie feine meißen Stellen mehr zeigen, bann bae Baffer abgegoffen, ohne bie Relle aus. gubruden. Man verbannt nun fur jebes Gell einen Gibotter mit Baffer, lagt biefe Difdung von bem Bell abforbiren, fpult bann jebes einzelne Rell in frifdem Baffer und breitet bas Rell auf eine Tafel aus Lindenholg, melde man von Beit zu Beit mit Leinsamenablochung nach bem Reinigen bestreicht, mit einem aus horn geferigten Streicher ober Auffeger fo aus, bag es feine Ralte zeigt und fich feft aulegt. Sierauf giebt man fur bie bunfelen Karben einen ftarfen Grund aus 1 Theil Botafche in 15 Th. BBaffer geloft. Rur belle Rarben fest man beppelt fo viel Baffer ju. Man ftreicht abermale aus und überfabrt noch einmal raich mit berfelben gofung. Daburch wird ber im Rell gebundene Mlann gerlegt und bas Durchichlagen ber Farbe verhindert. einer anderen weichen Burfte tragt man nun unmittelbar Die Karbe auf, Die blos aus einer Karbholtabfodung befteht und breimal aufgeftrichen wird, mobei man bas Rell gwifden jebem Barben mit BBaffer übergießt und fo lange ausftreicht, bie bae Baffer farbloe ablauft. Fur bunfle Farben, bie mit Gifengufat gegeben werben, tragt man por bem zweiten Karbeanftrich eine Lofung von 1 3h. Gifenviriot in 40 Th. Baffer fcnell und gleichmäßig auf, lagt etwas einziehen und mafcht und ftreicht bann aus, wie nach bem garben. Die auf Brettern getrodneten gefarbten Relle merben mit einer Burfte und Baffer abgewafchen und geftollt, bann wieber getroduet und geglangt, intem man fie mit einer Difdung von weißer Geife und Gitotter beftreicht. Sierauf reibt man fie mit einem wollenen Tuche ab und ftollt fie noch einmal.

Rach R na p 's Berfinden läßi fich ein fchmed weißes Glangleber ergeugen, wenn man Bidje aus Laums ober Ziegeniell in einer gestättigten alfohnlischen lauen Steaninsauerlofung ausgertet. Das so ergeugte Leverifigeschmielig, von weißerer Farbe als gewöhnliches Glacebandschuhfeber und von gann besonners fedhenn unterlichen Glang ber Rarbe.

### § 28.

4. Die Leberbereitung mit unlostichen Seifen, von Fr. R napp erfunden, icheint fin bie Berberei von großer Wichtigfielt werden gu wollen. Die gerbente Gigenschaft bes Gifenorwes ift langt befannt und Wagere, bant u. tebet. b. Tednologie, V.

noch im Jahre 1855 ließ fich 21. G. Belfort fur England ein Batent auf ein Berfahren gur mineralifden Gerbung ber Saute patentiren, welches auf ber Amvendung bee Gifenorybee beruht. Es ift bie jest aber nicht gelungen, ein brauchbares Leber bamit bermftellen. In einer Auflofung von ichmefelfaurem Gifenoryt und Gifenchlorit farbt fich bie Bloge rothbraun, in einer 20. fung von Chromchlorit blaugrau, jeboch nach bem Trodnen erhalt man ein ichlechtes, narbenbruchiges, oft gang fprobes leber, felbft bann noch, wenn Die Berbeftuffigfeit moglichft wenig ober feine freie Caure enthalt. Ge ift mahricheinlich, bag bie Bant IV p. 505 hervorgehobene Eigenschaft bes Gifenornbee, burch Cauerftoffabgabe gerftorent auf bie gafer eingumirfen, beim Bruchige und Sprobewerben bes mit Gifenored gegerbten Lebers eine Rolle fpielt. Birb bie Gifenchloriblofung por bem Gerben mit fo viel Ratron (Cota ober Megnatron) verfest, ale fie vertragt, ohne einen bleibenben Rieberichlag zu bilben, fo wird bas Drob leichter und reichlicher auf bie Fafer niebergeichlagen ; nebenbei bat man ben Bortbeil, bag bie faure Regetion auf bie Sant gehoben und eine bem Bufat ber Coba entfprechente Denge Roch. fals gebildet mirb. Une biefer lofung nun gerbt fich bie Saut weit leichter und mit voller Beichmeibigfeit. Das jo gegerbte Leber bat jeboch bas mit bem weißgaren gemein, bag es im Baffer bie Berbung verliert und beshalb nur fur Begenftanbe fich eignet, welche mit Baffer nicht in Berührung fommen. Um ihnen Biberftand gegen bie Reuchtigfeit zu geben, find bie Detalls ornte auf ber gafer in unlobliche Berbindungen überguführen, welche gugleich ber Biegfamfeit und Beichheit ber Santfafer fich anichließen, Die Rafchheit ber Berbung beforbern und möglichft haltbar auf ber Fafer firirt find. Siergu eignen fich am beften bie Berbindungen ber Orobe von ber Formel R. O. mit ben feiten Cauren, mitbin bie Thonerbes, Gifenornde und Chromorobfeifen. bie in Baffer unlostich, ferner biegfam find und, mas fur bie Braris erheblich ift, fid burd boppelte Berfegung aus in Baffer lostichen Berbinbungen berftellen laffen.

Bei ber Aussählerung ber Gerbung mit untsölichen Seifen, welche ohne Zweifel ein neues und wichtiges Blatt in der Geschächte der Gerberei bezeich, nen, bereitet man gwei Baber, eines mit Seisenwoffer, wechdes 3 - S. Proc. Kalifeife enthält, und ein zweites, eine Auflösing bed gerbenden Salged, welches 5 Proc. down enthält. Die Bissen werben gurch in die Salbeinung erhacht, fleißig darin beforgt, eiters gum Abtrevien herausgenommen, dann om Neuem hereingelegt, bis fie geberig impragnier find, wogu 1—2 Tage gehören. Nach bem Meropieu fommen fie zum Ausgerben beeinfalls 1—2 Tage alang in bie Seifenlösing. Nach bem Meropieu fommen fie gum Ausgerben beeinfalls 1—2 tage lang in bie Seifenlösing. Nach bem Meropieu fommen werden werben werben bie Salute abgrütt med gertochtet.

Die An app iche Gerbung mit untöstichen Seifen ift, wenn auch nicht im Beineip, boch in ber Tendenn einer Combination ben Alaungerberei mit ber Samiichgerbert ähnlich. Das mit Thomerbeigie gegerbte Geber ist weiß um besigs am Selde ber versigsgaren Leber eine weiche, glangende umb feitig angubischene Debeffache, voerbt man aus einer Auffgfei, die Gifen- umd Chromorphfalze gemiicht enthält, so einhalt man Keber von einer Ande be bei geerjaueten Verfaltniß ber beiten Salze ver Karbe bed vorbaaren Verest abufchen abnisch ich ist die eine Catze ver Karbe bed vorbaaren Verest abuschen abnisch ich ist.

### III. Die Samifch- oder Belgerberei,

§. 29.

Die Camifd, oter Delgerberei (chamoiserie, chamoisery) manbelt bie Relle von Sirichen, Reben, Sammeln, Schafen, gumeilen auch Ralbefelle, tann auch Ddienbaute (zu Riemen und zu Banteliere beim Die litair) in Delleber (olgares ober famifchgares leber, chamois, oiled or chamois leather) um. Das Gerbematerial ift Rett ober Thran. Das Dele leber findet hauptfachlich ju Befleibungegegenftanben, namentlich ju Beinfleibern, Beuteln, Sofentragern, Gamaichen, Beffen, maichlebernen Sanbiduben, Banbern und Banbagen ju dirurgifden 3meden Anwendung, mogu es fich in Folge feiner Beichheit, feiner wolligen Beichaffenbeit und feines Buges wegen besondere eignet. Da es im Baffer feine Berbung nicht perliert und baber auch ohne Rachtheil gewaschen werten fann, nennt man es auch Baid leter. Die oberfte Lage bee Coriume, melde ibrer bichteren Beichaffenbeit megen, nicht biefelbe Debnbarfeit und Beichmeibigfeit befint wie bie untere, alfo bie Rarbe, wird bei bideren Fellen abgeftogen ; bei folden ölgaren Leber fallt baber ter Unterichied gwijchen Rarbenfeite und Rleifdfeite binmeg. Das Abftogen ber Rarbe befortert jugleich bas Gintringen bee Rettes, welches unter ber vereinigten Ginwirfung von Luft und Warme fic in Brobnete umwantelt, welche mit ber Sautfafer eine fefte trodene Berbinbung eingeben, in welcher ber Fettgehalt nicht mehr phyfifalifch ju erfennen ift, namentlich hintert er nicht mehr tas Gintringen tes Baffere (bas Del. leber ift baber feineswege mafferticht wie z. B. tas Rettleber Rlemme. vergleiche Ceite 63), bagegen nimmt ce ber Sautfafer bas Bermogen, uus ter bem Ginfluffe bes Baffere gufannnengufteben und eingufdrumpfen. Dunnere Relle, wie Relle von Biegen und gammern, welche ju ben feinen olggen Santiduben tienen, behalten ihre Rarbe ber großeren Saltbarfeit megen und werten tann auf ber Gleifdieite nach außen getragen.

Die fur bae Delleber bestimmten Relle werben bis gur beenbigten Ente haarung eben fo vorbereitet wie bie in ber Beifgerberei bienenben; ba bei bem olgaren Leber eine Schonung ter Rarbe nicht erforberlich ift. fo merben bie Saare nicht mit einem Ctabe, fonbern auf bem Streichbaum mit einem ftumpfen Deffer, tem Abftogmeffer, abgeftrichen, wobei gugleich bie Rarbe abgeftoßen wirb. Die abgeftoßenen und burd Bergleichen von ten unbrauchbarer Enbftuden befreiten Telle fommen behufe ihrer vollftanbigen Entfalfung und Edwellung in faure Rleienbeige; ju bem Ente wird bie bis auf etwa 30 º erwarmte Rleienbeize auf bie in einem Bottich befindlichen Relle gegoffen. wo fie mittelft ber Stoffenle burchgewalft merten. Sieranf werben fie ausgewunden und fofort in bie Balfe gebracht, um bier mit bem Rette getranft ober gegerbt ju merben. Siergu merben bie Relle, Die Rarbenfeite nach oben auf bem Tifche ausgebreitet und mit Thran ober Del beftriden, bann gu Rnaufen aufammengewidelt unter eine Ctampfmalfe (veral. Bb. IV p. 248) gebracht und 2-3 Stunten gewalft, mabrent tem man fie von Beit zu Beit berausnimmt, einige Beit an ber Luft liegen lagt und bann von Reuem olt und malft, bie fie genug Rett guigenommen haben. Durch bas wiederholte Mushangen an bie Luft verlieren bie Relle ihr Baffer allmablich und in bem Dage, ale bae Baffer verbunftet, tritt bae Del an beffen Stelle; bie Relle bleiben fo lange ber Luft ausgefent, bie bie außere Dberflache abgetrodnet erfcheint (anraufcht). Daß bie Relle binreichend Del erhalten haben, erfennt man an einem eigenthumlichen icharfen, an Meerrettig erinnernben Geruch. welcher an Die Stelle bee Rleifchgeruches tritt. Gin Dunend Sammel- und Bodfelle absorbirt bei jeber Delung ungefahr 0,5 Rilogr. Del, und im Bangen fommen gu einem Dutent Bodfellen 6 Rilogr., an einem Dutent Same melfellen 4-4.5 Rilogr. Del.

Bereils während des Waltens, noch mehr aber während des Aushängens der Haute an tie Lufe, hat fich der Argan ibeilmeise verändert und sie mit der Jauntifele in Verbeitnung geriert, den ich einer ein annetere und zum der gefür Kheilebe Thanne erfällt aber nur mechansisch is Poren des Eeders. Der Josed der nachfem Arbeit, ist dacher er, die Fille einer Verten, mit Temperaturerböung des gleiteten Währung auszusiehen, durch welche beiselbe Wirfung in fürzerer Zeite rezielt wird, welche beim Aushängen der greiften Hattann, und wodunch der größe Lebeit des Thannes in Berbinung mit der Kafer gebracht wird. Diezu worden die Eich is Währungkammer gebracht, auf einem auf dem Voden ausgebreitenten Keinentunge zu einem fonichen Saufer übereinabert geworfen, mit Sonzialt bedecht, sich sieht führ der und nur von Zeit zu Zeit gefültet, damit die Schaft sich nicht felbst überlaffen und nur von Zeit zu Zeit gefültet, damit die Schaft sich nicht dieberfigen. Das Jusiammenlegen und Auseinauserwerigen der Saufen fin die wirb wiederholet, die die felbst überlaffen.

gelbe Farbe erhalten haben, welche ein Beichen ber beenbigten Orybation bes Deles ift. Das Behanbelu ber geolten Felle in ber Barmefammer nennt man bas Farben in ber Braut.

Ungeachter der Gabrung ist noch ein Theil ver Hatte (man rechnet zegen 50 Vroc. tes urfpringslich angewendten) in der Hatt im unverbundenen Justande enthalten, welches durch eine lauwarme Betalchenlöfung entstent wird. Aus der abkaufende morisen Briche eine Fettmasse ab, welche Dez ras der Gefebet sich beim ruhizen die Seichen eine Fettmasse ab, welche Dez ras dere Gerber fert beist, und wie Seite So gesagt werden ist, jum Jurichten des lohgaaren Leders verwende wird. Die entstetten Leder werden ausgerungen, getrodnet und gestollt, um ihnen die Geschmeitigkeit wieder zu ertheilen, welche sie durch ab Tochnen zum Theil verloren haben. Diese keder find geld, man kann sie aber durch Ausbegen im seuchen Justande an die Sonne bleichen. Um dem fretigen Deltster eine zleichmaßig behaber, mit dund fanst anzufühlende Oberstä die zu geben, werden die Kelle nach dem Stellen nach von ein ist, d. h. entweder mit Kimsstein mit der hand dagerieden, ober auf der Dellsmasschien (vergl. Seite 16) bekanntel.

Bu ben getben Kellen (für Santischube, Beinfleiber u. bergl.) wird bie Derflade bereieben mit einer Mischung von gelben Dder, Schütigelb und Reide eingerieben. Bur bas weiße Leber wendet man nur Schlamme freibe an. Das Farben bes Delleberes geschiebet wie bei bem weißgaren Leber, indem man bas Fell entweber burch Barbebrübe gieft ober biese mit ber Bufte untrad.

Das Raub, ober Rauch leber ift ölgares Leber, beffen Rarbe nicht abgeflegen worten und beffen Fleifchfeite geschwärzt ift. Es ift feiner Milbe und Beichheit wegen zu Damenftiefeln fehr beliebt,

Nach ben Bersuchen von Fr. Anapp laßt fich eine Art Delleber erhalten, wenn man eine Bisse abwechfeind mit einer Schung von Seife und verdunnter Caine behandelt, so daß fich die fetten Cainem in ber Kafer nieberichlagen. Nach ber Gerbung muß bas Erder gut ausgewässeit werben.

Ueber bie Constitution ber Dellebers ift gur Zeit nichts befannt; man weiß nicht, welche Zeifsmungsvedulte bed Deles (ed allein bie ber fetten Sauren ober volleichigt auch bie bes Glycerinds mit ber fagter eine Bertindung eingeben. Die Samischgerberei hat ohne Zweifel vieles gemein mit bem Delen ber Baumwolliseffe als vorbereitenber Operation ber Türtischveflärberei (vergl. Be. 19. p. 567).

### §. 30.

### Das Bergament.

Das Pergament ift fein Eeber im technologischen Sinne, benn bie Bassen bei gur Pergamentbereitung bient, ist weder durch Gerbssoff, noch durch Thomerkeslage, noch durch Ebasser und Leichtigketen bewahrt, und lässt sich baher durch eskassen eine Leichtigketen beirgübern (taber der gewöhnlicht Keinn.) Das Bergament ist im Wessentlichen nichts anderers als die von Haufener im Wessentlichen nichts anderers alb die von Haufener bestehen. Das Gedose, nechte von anliegendern Schmung und Fleisch befreit, aufgespannt und getrocknet wird. Man unterschiedt gegentliche Ver zu men 1 sparchenen, welches ans Schalbeich verben, welches der Franzose Vellum unter is sehrer ist feiner alb das gewöhnliche Pergament und der Mollingen Ander, ziegen wer betragtenen.

Das Bergament mar icon por ber Erfindung bee Papiere befannt. Bur Beit Berobote fdrieb man bereite auf Sammel - und Biegenfelle und icon Btolomaus Philatelphus bewunderte Die Reinheit ber Saute, auf welche bie griechische Bibelübersenung geschrieben mar. Die gewöhnliche Unnahme ift, bag bie Runft, Bergament ju bereiten, ju Bergamus in Rleinaffen erfunden fei ; es icheint bich aber nicht ber Rall gemefen an fein, obwohl nian bort bie Bergamentfabrifation verbeffert haben mag, und givar ju ber Beit, ale man bem Ronig Gum ene & von Bergamue (gegen 200 vor Chr. Geb.) bas Papier aus Meannten porenthielt, welches berfelbe jur Anlegung einer Bibliothet (ber berühmten pergamenifchen) von baber verlangte. In Paris ftanten im Mittelalter bie Bergamentmader (abnlich ten Buchantlern, Buchbrudern und Buchbinbern) unter ter Anfficht ber Univerfitat ; fie mußten ihre Rabrifate, gum Beiden ber Mechtheit und Gute, vom Reftor ftempeln In Deutschland bat bie Bergamentfabrifation feit etwa einem Jahrhundert außerordentlich abgenommen , in Englant bagegen, wo es allgemein ublich ift. alle wichtigeren Aftenftude ftatt auf Papier auf Bergament gu ichreiben , findet bas Bergament noch eine febr vielfaltige und ausgebebnte Muvenbung. Durch bie Erfindung bes Pergamentpapiere (vergl. Bb. IV p. 398) burfte indeffen ber Sabrifation bes Bergamentes, namentlich bes jum Schreiben bestimmten, ein arger Stoß verfest merten.

Die verschiedenen 3mede, benen bas Bergament bient, bedingen bei ber gabrifation beffelben einige Modificationen. Die Felle werben guerft in

reines Baffer eingeweicht, gereinigt, im Ralfaich er behandelt und enthagtt : Schaffelle werben, um bie Wolle möglichft an ichonen, gefchwobet. Rach bem Guthaaren merben bie Relle gewaschen und bann auf bem Chabebaum und zwar gewöhnlich (boch nicht immer) geschabt und von allem Rleisch befreit. Sierauf wird jetes gell mit Schuuren und Birbeln in einem Rahmen mit beweglichen Geiten (abnlich bem Stidrahmen) ber Urt eingefrannt, bag eine faltenlofe Blache entfteht. Das ausgespannte Bell wird nochmals andgeftrichen und bunn gefchabt und barauf getrodnet. Giniges Bergament ift bann icon fertig und wird nur noch beidenitten ; fo ftellt man a. B. bas Erommelpergament aus Ralbfellen, bas Bergament ju Baufen aus Gfeld. bauten bar. Bei Ratbfellen ju Trommelpergament entfernt man mit ben Saaren auch bie Rarbe. Colde, Die Rarbe erhalten, fur Buchereinbante bestimmt, werben genau wie Trommel- und Paufenfelle behandelt , nach bem Eroduen aber auf beiben Geiten mit einem halbrunden Deffer geschabt, beffen Schneibe umgebogen ift. Daburd wird ben uriprunglich glatten Rladen eine raube Dberflache gegeben, woburch biefe geschicht wird jur Mufnahme von Karbe wie auch von Tinte. Die Borbereitung ber Relle gum garben wie jum Schreiben ift namlich eine und biefelbe, fowie auch bie fur jene Bergamentiorte, beren man fich ju Schreibtafeln in Brieftafden und bergl. bebient , und welche bie Schriftjuge bes Bleiftiftes aufnehmen foll. Bergament namentlich mirb, nachbem es auf beiben Geiten abgeschabt worben, mit einer magern Bleiweißolfarbe angeftrichen, an beren Stelle auch haufig eine Leimfarbe aus Baronveiß ober Binfweiß tritt. In England wendet man gur Serftellung bee Edreibvergamente ober Bellume beinghe ausschließ. lich jene 2lass ober gleischseite an, welche man beim Spalten ber Schafleber gewinnt. Dit wird bas Bergament, nachbem es auf tem Rabmen getrodnet worben ift, gefreitet, geschabt und mit Bimofteln abgerieben. Bu Gieben (4. B. jum Rornen bee Edviegpulvere; vergl. Bb. II p. 88) nimmt man porgugemeife Schweinebaute. -

### §. 31.

### Der Chagrin.

Der achte orientalische Chage in (Chagrain, Saghir, Sagrir, Sagre) if eine Art schwach gegerbred Pergament, besten eine Ceite feinig oder mit fleinen rumblichen Rnöchen bebedt ist; es wird in Persten, in der Tuttet, in Rftrachan und in den Donauskriftenthömern aus Pierrehäuter und den Sauten der wilden Gelchergefellt und zwar nicht aus dem ganzen Hauten, sondern nur aus dem hinteren Erreif auf dem Richten, eich der dem Schwanze, welcher in



Rorm einer Gidel nach ber Quere über ben Suften bee Thieres entlang beraus. geschnitten wirb. Behufe ber gabrifation bee Chagrine werben bie Saute in Baffer geweicht, bie bie Epibermie fich loft und bie Saare abgenommen werben tonnen. Die mit Gulfe eines bem Echlichtmond abuliden Berfgenges ent. haarten Saute merben von Reuem in Baffer eingeweicht, um eine Schwellung hervorzubringen, bann auf ber Aleifchfeite gereinigt, und hierauf Die Aleifchfeite und bie Rarbenfeite fo meit abgefchabt, bag bas Corium, welches gurud. bleibt, einer feuchten Blafe abulich erfcheint. Die fo weit vorbereiteten Blogen werben, um Die Erhabenheiten auf ihnen hervorzubringen, welche bas Charaf. teriftifche bes Chagrine biften , in Rabmen eingespaunt , und bann Allabuta (fcmarge barte Samenforner ber wilben Delbe, Chenopodium album) auf Die Rarbenfeite geftreut und in Die Saut entweber mit ben Rugen eingetreten ober eingeprefit. Gint bie Saute troden und fprobe geworben, fo merben fie aus ben Rahmen genommen und bie Camenforner burch Coutteln abgefonbert. Die Saute ericheinen nun mit Bertiefungen bebedt. Gie werben baun mit Schabemeffern völlig geebnet und barauf gefchwellt, gegerbt und gefarbt. Da alle eingebrudten Stellen fich beim Schwellen wieber ausbehnen und erbeben, fo entfteben baburch bie gewunschten Anotden. 1) Die Berbung gefchieht entweder mit Lobe ober mit Mlaun, baber mancher Chagrin eine Art weißgares Leber ift. Man findet bie Chagrinbaute im Sandel von allen Karben, boch meift grun, welche Karbe bem Chagrin burd Rupferfalze ertheilt wirb. Rach bem Farben werben bie Saute mit geschmolgenem Sammeltalg getranft.

Die Tifch haut ober ber Tifch haut ch gar in sommt von verichietenen Arten ber Haftige (Squalus canicula, S. catulus, S. centrina), Rochen u. f. w. Die Jaut biefer Sidige ist nicht mit Schuppen, sonbern mit harten Stacheln beitzt. Sobalt bie Haute von ben Thieren obzzagen morten flut, spanut man biefelben ftras auf, um sie zu trodnen und bringt sie entweter sofort in ben Hautel ober schlesst von der teledelen mit Sandftein ab. Man benutze bie blos getrocknete und noch mit ben Stacheln verschen Bischaut früher balting zum Schleifen bes Hales. Ist gielte man zu biefem Iverkete von Bimottein und ben Santpapier ben Borgug. Die von ben Stacheln befreiten und gesärbten Haute vieren zu Eruis für Kernröhr, Bristen u. f. w.

<sup>1)</sup> Rad einemahnlichen Berfahren laffen fich figuren en relief auf holg bervorbringen, indem man erhabene Stempel in bas holg eindrudt, es nacher abhobelt und barauf naß macht, tamit bie führbide anichmellen.

## Anhana.

### 6. 32.

### Statiftifa über Leberprobuction.

Das Leber ift unstreitig eines ber wichtigften Industrierzeugniffe, nametald beischel, weil es unerfestich ist. Kein anderes Material hat so wenig
Surrogate wie Leber und unter biefen Surrogaten ift nicht eine, welches zu
der haupterewendung bes Leberes, zu Gusbestleidung auch nur mit annäherne gleichem Augen gebraucht werden könnte. Die Leberfabritation hat baher riefige Dimensionen annehmen muffen, um ben Bedarf zu beden. Im Allgemeinen darf man annehmen, daß jährlich gegetbt werben

|    |              |       |      |     | - | i | Defterreich | im Bollverein |
|----|--------------|-------|------|-----|---|---|-------------|---------------|
| 1. | Bferbes und  | Bieli | shåı | ite |   |   | 120000      | 200000        |
| 2. | Stier: und & | dese  | nhã  | ute |   |   | 900000      | 1500000       |
| 3. | Rubbaute .   |       |      |     |   |   | 1200000     | 1000000       |
| 4. | Terzenhaute  |       |      |     |   |   | 200000      | 180000        |
| 5. | Ralbehaute . |       |      |     |   |   | 3000000     | 4000000       |
| 6. | Chafhaute .  |       |      |     |   |   | 5000000     | 2000000       |
| 7. | Biegenhaute  |       |      |     |   |   | 600000      | 200000        |
| 8. | Comeinehau:  | te .  |      |     |   |   | 200000      | 160000        |

Bu biefer Berarbeitung liefert bas Ausland einen Theil ber Saute, diefer betrug in Oefterrich während ber 10 Jahr 1840 – 1830 nur 117030 Etr. ber Sorten von 1 bis 4, und 73174 Sir. ber anderen, während bie Ausfuhr in dem gangen gleichen Zeitnaum von allen Fellen und Sauten nur 8000 Etr. war. 3m 3oliverein war von Sauten und Fellen

|     | bi   | e Ginfuhr   | _             | bie A       | uefuhr        |
|-----|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| - " |      | roh und ges | - jur         | roh und ge: | gur           |
|     |      | falgen      | Belgbereitung | falzen      | Belgbereitung |
|     | 1841 | 246670      | 12857         | 14915       | 4946 Gtr.     |
|     | 1842 | 199902      | 11872         | 15922       | 4492 ,,       |
|     | 1843 | 223011      | 12261         | 17538       | 3468 ,,       |
|     | 1844 | 224163      | 12037         | 17281       | 5196 ,,       |
|     | 1845 | 280594      | 14486         | 18739       | 6179 ,,       |
|     | 1816 | 210203      | 13535         | 21405       | 4529 ,,       |
|     | 1817 | 209193      | 12313         | 23227       | 4832 ,,       |
|     | 1848 | 184619      | 11486         | 16359       | 4200 ,,       |
|     | 1849 | 277885      | 13091         | 37967       | 3594 ,,       |
|     | 1850 | 312081      | 16167         | 32169       | 6036 ,,       |
|     | 1851 | 329868      | 15651         | 26751       | 4523 ,,       |
|     | 1852 | 291185      | 15013         | 28321       | 6660          |

Da die Zollvereins. Statiftit bie Battung ber Felle und hatte nicht unterfielbet und von ber Zollvereins. Berwaltung in die Zassen der einsigfig auch bas Gewicht ber eingeführten Pierbeharer inbegriffen wirb, so sonne bies Zablen nur brueffen. Las überhaumt eine arofe Einfahr flauffindet.

Den inger ichapt in feinem Bericht über bie Loudoner Induftrie-Ausftellung von 1851 tas Gefammt. Duantum auf eine Million Saute, welche im Bereiche bes beutichen Bollvereins zu Collifeer iabrlich verarbeitet werben.

um Bereich bes beutichen Jolbertents ju Sohleber jahrlich verarbeitetwerben.
Die europäischen Hauprifapelpiliche für ben Säutefantel find Lonbon, Autwerpen und Hamburg, die nächsten Liverpool, Haver, Amfterdam, Bremen. Koln. Marfeille u. f. iv.

In Untwerpen betrug bie Ginfuhr: 1849 1850 1851 von la Blata . . . Stud 610113 468559 494219 ., Brafilien 60927 77496 65672 " verschiebenen Safen 5877 3580 1935 " Guropaifchen Safen 142219 126971 109094 im Gangen Stud 819136 670606 670920

Das Sautegeschäft in Antwerpen resumirt sich für 1848 1849

für 1848 1849 1850 1851
auf bie Einfuhr von . Sind 588504 819136 676606 670920
,,,,,, Plahverfäufe von .,, 494441 674859 513595 4335432
,,,,, Durchfuhr von .,,, 144248 198875 136375 216258
welche legteren Haute größtentheils für ben Köiner Warft bestimmt fünd.

Die Serfunft biefer Bufinbren ergiebt fich aus folgenber Tabelle ber Ginfuhr von roben Sauten im Jahre 1851

| Land<br>ber<br>Herfunft | u       | 6: Apres<br>nd<br>levideo<br>l gefalzene | 1      | Janeiro<br>111b<br>Brande.<br>L gefalzene | Bernams<br>buc,<br>Bahia<br>1c. | Chili,<br>Ren:<br>Solland<br>1c. | Ralbes,<br>Buffels u<br>Bfertes<br>baute. |
|-------------------------|---------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Buenos: Apres           | 407992  | 82506                                    | _      | _                                         | _                               | l _                              | 3721                                      |
| Brafilien               | 28746   | -                                        | 2560   | 34317                                     | 49                              | -                                | -                                         |
| Claaten .               | 1599    | _                                        | _      | _                                         | -                               | _                                | -                                         |
| Afrifa                  | _       | -                                        | -      | -                                         | i —                             | _                                | 212                                       |
| Auftratien              | -       | -                                        | -      | -                                         | -                               | 124                              | -                                         |
| Safen                   | 56847   | 38482                                    | 1939   | 300                                       | 1000                            | 2501                             | 8005                                      |
| Gumma Stud              | LADRICA | 4-200.00                                 | I AK40 | 24617                                     | 1 4040                          | 1 9698                           | 1 44029                                   |

3m Antwerpner handel überwiegen also bie fudameritanischen Wilbhaute bedeutend, und ist biefer gafen nebst havre ber hauptplat, wo bie rheinischen und sübbeutichen Gerbereien ibre Gintaufe maden.

In hamburg wurden in ben funf Jahren von 1847-1851 an Rinbe-

|      | Buenos:<br>Apres und<br>Diontevideo | und                                  | Cofta: Niea,<br>Californien<br>und<br>Westindien | bue,      | Batavia,<br>Afrifa und<br>Kalfutta | Tranfito<br>in diverfen<br>Corten   | Total:<br>Einfuhr |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1847 | 121300€t.                           | 121400€1.                            | 59800 €t.                                        | 20400 €t. |                                    | 50600 St.                           |                   |
| 1848 | 69100 ,,                            | 85200 ,,                             | 39700 ,,                                         | 16200 ,,  | 3200 €t.                           | u. 982 ℃.<br>29400 €t.<br>u. 892 ੴ. | 212800@t          |
| 1849 | 16300 ,,                            | 75800 ,,                             | 30700 ,,                                         | 4500 ,,   | 5200 €t.                           | 33300 €1.<br>u. 857 B.              | 312500€t.         |
| 1850 |                                     | 72300 ,,<br>incl. 22600<br>gefaltene | 61100 ,,                                         | 16800 ,,  | 14100 €t.                          |                                     | 464600@t.         |
|      | 125000€t.<br>ineL 16300             | 106100€1.                            | incl. \$200                                      |           | 13400 €t.<br>u. 886 B.             | 103000€t.<br>u. 1714 B.             |                   |

Demnach umfaste Samburgs Grickaft in roben Santen allfährlich eirea d bis 500000 Stud, wovom ein Etniere Safite von Au Mata, die größere aber von Rio Grante, Porto Micgro, Bahja, Pernambiene, Laguapra, Orioneo, Puerro Cabello und ben übrigen westintischen Haften absammt.

# In Bremen mar bie Ginfuhr von Rintehauten

|      | aus                     | Brafitien Republif |                   | gene: On: |        | über Gee        | Total              |  |
|------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------|-----------------|--------------------|--|
|      |                         | Bfo.               | Pfb.              | Pfb.      | Pfo.   | Pfb.            | Pfb.               |  |
| 1851 | gefalgene<br>getroduete | 159258<br>430352   | 131578<br>1173386 | 149532    | 17000  | 37784<br>185432 | 593486<br>2120441  |  |
| 1852 | gefalzene<br>getrednete | 410818<br>318610   | 244470<br>613731  | 252293    | 189291 | 29964<br>188057 | 1027744<br>1877768 |  |

wobei wir in die Totalfumme die von dem Continent pr. Transito eingeführten Saute inbegriffen baben. Gine gefalzene Saut wiegt etwa 45, eine trodene etwa 25 Pfund.

In Amfterbam werben alljahrlich ea. 100000 Saute umgefest.

Das Geichaft in fur Sobileter bestimmten Sauten wird zu Roin von ieche verfchiedenen Santelefinuen betrieben, wovon vier in birecter Berbinbung mit ben La Plata Staaten fteben, indem fie baselbt burch Agenten ober Sheitbaber vertreten find.

Cben bies Rolner Geschäft umfaßt alljährlich 3 bis 400000 Stud Saute, und wurden bavon von La Plata birect eingeführt

Nimmt man nun an, bag Roin jahrlich 200000 bis 300000 Saute an beutiche Sohlieber-Fabrifanten abfetet, ferner bag von ben Fabrifanten ber Schieber gemeing, Bills, Eteroaur, Set. Bilt, Malmedy, Ferie und ben übrigen Berterrien ber Rheinlande 200- bis 250000 Sind Jaure zu Antwerpen und in England birert erfauft werben, so wird fich mit Hinguichung bestien, was Handurg und Bremen ben norde und oftentieften Vederfandt

"ein Gesammtquantum von cirea einer Million größtentheils fubamerifanifcher Saute ergeben, welche im Bereich bes beutichen Bollvereins ju Sohlleber alljabrlich verarbeitet werben,"

### Die Leimfabrikation. 1)

# §. 33.

### Milgemeines.

In bem Deganismus aller boberen Thiere finden fich gewiffe Gebelte, weiche fich berech bie Eigenschaft auszeichnen, in faltem wie in heißem Waffer unlöslich zu fein, durch fortgefehre Rochen aber eine wesentliche Beräubernag zu erleiben, in deren Folge sie sich lösen und beim Berdampfen der Tofiung eine gelatinitente stebeige Waffe (die Ga l le et e.), beim vollfändigen Anstrucknen, ie nach dem Grade der Reinheit der Gebilde, einen durchscheinenden ober burchschlichen und jezeben, in reinem Infande geschmund zu gernch zu mo



<sup>1)</sup> Literatur: Bermbftabt, Bemerfungen über Die Rabrifation bee Tifchlerleime, in beffen Bulletin bee Reueften je. Bb. XII p. 33; Arnoid, Die Bereitung Des Leime, Quedlinburg 1826; 3. 6 Leuchs, Anmeifung jur Bereitung bee Tifchlerleims, Rurn: berg 1828; Dumas, Santbuch ber angewandten Chemie, Bt. VII p. 630-663; Girardin, Leçons de chimie appliquée aux arts industriels, Paris 1861; Tome II p. 724; Brechtl, Technologifche Enepelopabie, Bb. IX p. 339-474; Rnapp, Lebrbuch ber dem. Technologie, Bo. II p. 596-608; S. Ried, Die Rabrifation dem. Broducte aus Thierabfallen, Braunichmeig 1862 p. 115 - 132; S. Ried, Berbeffertes Berfahren ber Bhoophorfabrifation, Leipzig 1853 p. 56 unt 57 (Leimerzeugung aus Rnochen); S. Soin 1, Barmemeffunft, Cluttgart 1858 p. 440 (Ereduen bee Leimee); Schalten : mann, uber Leimfabrifation, Dinglere polptechn. Journal XCVI p. 115; Bagner, 3ahreebericht ber demifden Technologie pro 1855 (frangof, Leimforten nach Wied p. 359; fluffiger Leim nach Dumoulin und v. Rehling p. 362; Berhalten bee Leimes ju verfdiebenen Calgen p. 363; Gelatinfolien nach Bach und Lipowefi p. 364); pro 1836 (fluffiger Leim 366; Leberleim nach Rich p. 366); pro 1857 (Anochenteim nach Gentele p. 419; Leberleim nach Ctenhoufe p. 421; Abbampfen und Trodnen bee Leimes nach Tuder p. 422; eiaftifder leim nach Ballement p. 423; fünftl. Gifenbein nach Danall p. 421); pro 1858 (Leberleim nach Rubel p. 539; Leim aus Sautabfallen nach Rutbav p. 539); pro 1839 (Berthermittlung tee Leimes nach Beitenbuid p. 575; Aifdleim nad 3enninge p. 581; Saufenblafefurrogat nad Robart p. 582); pro 1860 (Leimprus fung nad Risier. Beurat p. 537; Anochenleim nach Jullien und Birie p. 538); pro 18-1 (Leimprufung nach Lipowis p. 632).

farblofen Körper zu liefern, welcher mit faltem Wasser zusammengebracht, barin aufquistt und beim Rochen mit Wasser sich nechten der Diefes Umwantelungsberodut ber (sognannten leingebenken) Gebitte ist der zum Jusammenstigen der Hospatokien, zur Aussechung der Capillarität bed Handenspiers, als Klatmittel, als Kitt in der Technis vielsäch angervendete Lein (colle forte, glue). Die leingebenden Sessif vonlich untchgängig organisist im Thierdsper vor, in der Regel mit anderen organischen Urebindungen innig gemengt. Man rechnet zu issnen das Ginderen, die Kingsbierbaut der Lymphysika und Benen, die Knochenslussen. Der Knochenslussen der Kingsbierbaut der Lymphysika und Benen, die Knochenslussen.

Die Analyse bes bei 1200 getroducten Leimes ergab nach Gonbeover und Mulber folgende Busammenfebung

|      |          | Letn      | aus          |
|------|----------|-----------|--------------|
|      |          | hirfdhorn | Saufenblafe. |
| Roh  | lenstoff | 49,1      | 49,7         |
| Was  | jerftoff | 6,5       | 6,6          |
| Etid | ftoff    | 18,3      | 18,3         |
| Sau  | erstoff  | 26,1      | 25,4         |
|      |          | 100,0     | 100,0        |

Bei ber Analpfe ber bei 100º getrodneten leimgebenten Substangen erhielt 3. Scherer (in Burgburg) folgente Zusammensegung

| Rohlenftoff | 49,5  | 49,  |
|-------------|-------|------|
| Bafferftoff | 6,9   | 7,:  |
| Ctiditoff   | 18,8  | 18,  |
| Caueritoff  | 24,8  | 24,  |
|             | 100.0 | 100. |

Mus tiefen Analvien folgt gur Genüge, bag bie Leim liefernten Theile tes Thierfowers bei ihrer Ueberührung in Leim in ihrer procentifchen Zusammenfegung nicht verändert werten, und bag bie Leinbildung analog gu fein fcheint ber Umwandlung bes Amplums in Tertrin ober Olycoje, wobei gleichfalls nur eine Ausberögruppirung ber Molefule ftatifindet.

Der aus den verschiedenen teimtiefernden Stoffen gewonnene Leim zeigt, je nach seinem Ursprunge, im gewiffer Spinficht einige Unterschiede; namentlich hat man in chenischer Beziedung zwei verschiedene Leimarten zu unterscheiden, nämtich den Knocken- dere Hautlich (Glound) und ben Knocken- dere Hautlich (Glound). In technologischer Hautlich hat man auf biese Cintheilung nur so

weit Rudficht zu nehmen, als man die Anorpel (Rippens und Gelenktnorpel) von der Leimfabrikation so viel als möglich ausschließe, da die Erfahrung gelehet hat, daß das Glutin dem Choudein au Alebvermögen weit voranzukellen ift.

Der Leim loft fich beim Rochen in Baffer leicht zu einer Fluffigfeit, welche beim Erfalten ju einer Gallerie geftebt. Baffer, bas noch 1 Broe. Beim enthalt, gelatinirt noch beim Erfalten. Durch haufig wieberholtes Ermarmen und Erfalten ober langere Beit fortgefestes Rochen verliert ber Leim bie Gigenschaft ju gelatiniren. Gifigfaure und verbunnte Calpeterfaure verhindern bas Belatiniren ber Leimlojung. In Alfohol, Aether, atheriichen und fetten Delen ift ber Leim nuloslich. Alaunlofung fallt ben Leim erft nach Bufat von Rati oter Ratron; ber Rieberichlag besteht aus Leim und baffich ichmefelfaurer Thonerbe. Die Leimloftung wird nicht gefällt burch Bleizuder und Bleieifig, mohl aber burd Quedulberchlorib. Bon Bichtigfeit ift feine Berbindung mit Gerbfaure, bie in Baffer faft unloslich ift; biefe Berbindung ift conftant gufammengefest und eignet fich ale Mittel gur Beftimmung bes Tannino. Cattigt man eine warme Leimtofung mit Rochfalg, Calmiat, Chlorbarium, Calpeter, Ralibidromat, fo gelatinirt fie nicht beim Erfalten. Berfest man eine concentrirte warme Leimlofung mit gefattiater Mlauntofung, fo fallt ber Leim ale burchicheinente, farblofe, fteife Daffe aus. Berbunntere Leimlojnug (1 Th. auf 12 Th. Baffer) wird burch geringen Mannaufas febr gabe. Bufat von Gingfaure verbindert jede Birfung ber Thonerbefalge. Gegen Gijenornbfalge verhalt fich , mit Ausnahme ber Farbung ber Rieberichlage, Leim genan fo wie gegen Mlann. Leim,

welcher Thonerbesage enthalt, ift menig binbend, baber ift Alaungulas jum Klaren tes Leines ju vermeiben. Beft man Leim in ber schosson Geruchtsmenge einer Moschung von Blau- ober Rethbolg und erhipt bann mit einer Lesung von Kalibidromat, so schoelte fich ber Lein als braume untseliche Berbindung ab. Berben Leinschnitte, die die Farbhoffe obiger Barbholger ober Gijemvitriol enthalten, in ber Kalite in eine Losinug von Kalibidromat gebracht, so bleibt ber Leim untsellich (auf biese Berbalten hat ber Schwebe hollen Cavalliu & im Jahr 1854 eine Methode ber Schwell ober Mitteralgerberei gründen wollen).

Die Leimfabrifation ber verschiebenen ganber liefert breierlei Arten von Leim ju Tage, namlich

- a) ben fogenannten Saut ober Leberleim aus Saut, Gehnen u. bergl.;
- b) ten Rnochenleim ans Anochen,
- c) ten Gifchleim aus ber Schwimmblafe gewiffer Gifche.

An tiefe Leimsorten schließen sich die in jüngster Zeit ausgetauchten Arten Leim, ber Kleberleim (colle gluten) und ber Eine eißleim (colle vegetale ou albuminosde) an.

# §. 34.

# Der Saute ober Leberleim.

Die thierischen Stoffe, das Celm gut ober das Celm leder (colles matieres), aus denen der Fabrilant Leim darftellt, sind gewöhnlich Abfalle, die in der Etmischerei auf die zwechnößiglie Weifig zu Gnte gemacht werden, so die Kbfalle der Gerkerei (vom Keinigen der Ausstell, die Kopf., Edwangt um Huffligflich, erwicht der Gerkere von dem Kalbinde, die Kbfalle der Alaumgerberein, die abgestoßenen Rarben der Delgerber), alle Hondische Verlagen um Hofflige, Konnichtelle, Delmeisse, die Wickele der Alaumgerberein, die abgestoßenen Rarben der Delgerber), alle Hondische von den Angelen und Hondische Verlagen wie haben der Verlagen von der Verlagen der Verl

Bas die Ausbeute an trodnem Leberleim anlangt, fo rechnet man auf 100 Th. ber Robstoffe

| Abfalle ber Beiggerbereien        | 44-46   | Proc. | Leir |
|-----------------------------------|---------|-------|------|
| Dberhaut ber Ddfenhaute           | 30 - 33 | ,,    | ,,   |
| Abichnigel ber Buenos-Apres-Sante | 56 - 60 | ,,    | "    |
| Blechfen von Debfenfüßen          | 35      | "     |      |
| Pergamentabichuipel               | 60 - 64 | ,,    | "    |
| Abfalle aus ben Lobgerbereien     | 38 - 42 | "     | ,,   |
| Indigfurouen )                    | 50-56   |       |      |
| Raninchenfelle und abnliche Felle | 30-30   | "     | "    |
| Sehnen von Pferben                | 15 - 18 |       |      |

Im Allgemeinen rednet ber Leimfabritant von feuchtem und aus ben verschiedensten Abfallen bestehenden Leimgut auf eine Ausbeure von 25 Proc. Den Borgug giebt er bem Abfall aus ben Allaungerbereien und Hanbschungschriften, indem bieselben gereinigt und burch Kall in einen ausbewadbrungschäbigen Justand verfehr, bem Leimscher bargeboten werben. Alles übrige Leimgut muß vor seiner Verarbeitung gereinigt werben. Die Bertarbeitung bet voben Krünfelers auf Eine zeichtlichte gereinsche bei Derrattenen.

- 1) bas Ralfen bes Leimgutes,
- 2) bas Berfieben beffelben, 3) bas Kormen ber Gallerte.
- 4) bas Gintroduen berfelben gu Leim.

I. Das Ratten bes Lein gantes b) bat jum Jwed bir Reinigung ber Abfalle und bir Erreichung größerer Haltbarfeit. Ju dem Gude behandelt man das Leinigut in den Kalfalferen, b. b, in großen Genden oder Bedaltniffen mit dinner Kalfmild (welche im Helbert 1 bis 2 Kiloger, ger bannten Kalfe undstelt) 13-20 Tage lang, wedel man die Kalfmild öftere erneutert. Durch biefe Operation werden bie dem Leinigute abhaitenden Blutz und Rielightheite gelöß und die Kreinigklangen verfeift. Nachem bied geschehen, muß der anhängende Kalf entigent werden, voll außrettem ein lasse ich für und werden bei keinigten werden, der anhängende Kalf entigent werden, weil außrettem ein lasse fahren und werdig bindender Leim entsichen würde. Ju biefen Beduie fähligt man nach gefallte Keingat im Kepe vert Weisengesschet ein, die man in sließentes Wasser der in einen Brunnen hängt und der Einwirfung des Wassers der Weisengeschet ein, die man in sließentes Wasser der in einen Brunnen hängt und der Einwirfung der Weisen und ab der felter und zu der kreiten und es der Keptalf in Karbonat und und er ferfen Lyst auf, um de zu treden und den Arbeit und an der ferfen unt find, um de zu treden und der Keptalf in Karbonat und nehmen der Mestalf in Karbonat und

<sup>1)</sup> Uber bie Bezänkreungen, welche bas Leinkrete burch bie Einwirfung tes Kalltwafter etrietet, hat Bo 11e11 (mein Jahrebbericht 1858), 5.516) Unterfudungen angeftellt. Es geht barnus berrer, bas ter Kall (denfie auch ber Barn) als Born im affer, bas in fürgerer Zeit biefelbe Biefung berreedningt, wie ter Kall (1)) bei einzehen Elbafte est Bintegrueben ich angerich, ten felfen Jahammenfang effellen aber batunch aufledet, bas einen einzischnlichen Keiner, melder bas Mintennaberhalten ber Geumelement bedingt, auflöß. Wasare, Sand. b. ether b. Tedenbere. V.

überguführen, was beichlennigt wirt , wenn man es taglich mehreremale mit einer Gabel wentet. Gint bie Materialien genugent getrodnet, fo verpadt man fie und verfendet fie an bie Leimfabrifanten. In ber Leimfiederei wird bas getrodnete Leinigut vor bem Berfieben nochmale in ichwacher Ralfmilch macerirt und bann ausgewaschen. Rach Aled ericeint es gredmäßiger, an bie Stelle ber Ralfmild ichmade Meklange treten ju laffen (auf 750 bis 1000 Rilogr. Leimgut fei eine Lauge aus 5 Rilogr. ealeinirter Coba und 7.5 Rilogr, Menfalf audreichent). Un Orten , wo Rothgerberei und Beimfieberei in einer Rabrif betrieben werben , maeerirt man im Ralfaicher bebanbeltes Leimant einige Stunden mit alter Lobbrube ; ber Gauregehalt berfelben, von Mildiaure, Butterfaure und Provionfaure berrubrent, traat gur Entfernung bes Ralfes aus bem Leimant bei : es bilbet fich ferner auf ber Dberflache bee Leimlebere eine bunne Schicht von Leimtannat, bas beim Berfieben ale Chaum an ber Dberflache ber Gluffigfeit fich abicheitet und ale Rlarmittel wirft. Wenn ber Ralf nur ale eonservirente Gubftang beim Ralfen bes Leimautes Unmenbung fante, fo fonnte man ibn vielleicht erfenen burch Phenoliaure (Die überhanpt in ber Leimfieberei und Gerberei Beachtung verbient); er foll aber, wie gefagt, nicht blos confervirent, fontern auch reinigent wirfen, außertem bat er bie Bestimmung, bas auf bas Ralfen folgenbe Sieben an beforbern , weil ein Theil bes Ralfes von ben Geweben gebunben und nicht mehr burch Musmaiden entfernt mirt. Sochft mabriceinlich findet jeboch bie Erleichterung bes Muflofens auf Roften ber Bite bed Leimes ftattund es entftebt bie Rrage, ob man bie Unwendung bes Ralfes in ber Leimfabrifation nicht ganglich umgeben und bie Ralfmild burch verbunnte Ummoniaffluffiafeit, bie beffer noch ale ber Ralf reinigend unt verfeifent wirft, erfenen follte.

#### §. 35.

ein Rennzeichen eines vorzüglichen Leimes angesehen wird. Gin rationelles Berfahren ber Leimfabrifation murbe mitbin eine fofortige Trenunna bes acloften Leimes von bem noch ungeloften Leinigute erheischen. Rach bem alteren, in ben fleineren Leimfiedereien Rurnberge noch jest fiblichen Berfahren, bringt man bas Leimaut mit ber erforberlichen Baffermenge in ben Reffel und lagt fo lange fieben, bie bae Leimant geschmolgen ift. Die Reffel fint von Gifen, haben oberhalb 50 Centimeter Durchmeffer, verjungen fich aber nach unten foniich bis auf 30 Centimeter. Die Tiefe betraat 30-60 Centimeter. Die Reffel find unten mit Sahnen jum Ablaffen ber Leintloftung verfeben und fo eingemauert, bag bas Reuer nur ben Boten , nicht aber bie Seitemmanbe eriffe. Ge int felbitverftanblich, bag bas Leimqut ben Boben nicht berühren barf, mo es unfehlbar verbreunen murbe. Man bringt baber in ben Reffel. ebe man ihn fullt, ein Drabtfieb ober Beibengeflecht, bas man gmadit mit einer Lage Strob bebedt unt auf baffelbe bas Leimgut ichichtet, bie ber innere Reffelraum bamit erfullt ift. Rachbem bas Leimaut mit weichem Maffer -Regen ober Alugmaffer - unt gwar einem folden Quantum übergoffen morben ift , bag bie Aluffigfeit nach beentigter gofung bee Leimautes bie jum Belatiniren erforberliche Confifteng befitt ober boch nur wenig verfotten au werben nothig bat, beginnt man mit ber Beigung, wobei man bas Reuer ber Urt regulirt, bag bie Aluiffafeit nur in magigee Ballen gerath. Das Leimant vergrößert fein Bolumen, wird immer burchicheinenber und ichmilat nach und nach unter Bufammenfinfen. Das Schmelgen wird burd Umrubren beforbert. eben fo auch baburd, bag man von Beit ju Beit burch ben Sahn am Boben bes Reffele einen Theil ber Muflofung ablagt und Diefen oben auffchuttet. Sobald alles Leimaut in ber Alufffafeit gufammengegangen, mas in ber Regel nach 3-5 Stunden ber Sall ift, fo bilbet fich auf ber Gluffigfeit ein Schaum aus coagulirten Proteinforpern, Rettinbftangen, Ralffeife und anberen Unreinigfeiten bestehent, ber mittelft einer Schaumfelle beseitigt wirb. In ber Loiung fest man nun bie Abgange von fertigem Leim fruberer Drerationen und feuert fo lange fort, bie bie Lojung Probe halt. Die Brobe mirb auf folgende Weise ausgeführt : Dan fest eine mit ber heißen Leimlofung gefüllte halbe Gierichaale auf faltes Baffer, gefteht Die Lofung nach einiger Beit zu einer giemlich confiftenten Gallerte, fo ift bad Berfieben beenbigt und Die Aluffiafeit wird mittelft bes Sabnes und eines Ablagrobres burch einen mit Strob belegten Spauforb filtrirt und in bie Decantirgefage - Leims fufen - gebracht, in benen fie burch Abfigenlaffen geflart und bierauf in bie Formen gelaffen wirb. Damit bie Gallertlofung mahrend bes Decantirens fluffig bleibe, fint bie Rufen - gewöhnlich bolgerne, inwendig mit Bleiblech überfleibete Bottiche - außen mit ichlechten Barmeleitern (Gage-

ipanen, Sadjel) umgeben. In einigen Sabrifen bedient man fich jum Decantiren eines tiefen, aber engen Reffels mit einer ber 21re eingerichteten Fenerung, bag nur ber obere Theil ber Banbe, nicht aber ber Boten und ber untere Theil ber Bande gebeist wirb. Leimfufe und Decantirfeffel werben vorgewarmt, ehe man bie Leimlofung gulaufen lagt. Behufe ber Rlarung rührt man eine fleine Menge fein gepulverten Maune (0,75-1,5 pro Mille ber Alufffafeitomenge) in Die Alufffafeit und laßt fie eine Racht binburch rubia fteben. Durch ben Mlaun wird ber in bem Leim enthaltene Ralf jum großen Theile ale Gope unloelich ausgeschieben, eben fo merten auch organische Subftangen gefällt, welche ben Leim verunreinigen murben. Der Alaungufat bat ben Rugen, bag er bie Gallerte mabrent bes Gintroduens ju Leim por Kaulniß bemahrt, auf ber anberen Geite aber ben Raditheil, bager bae Rlebevermogen bes Leines verringert. Done Zweifel wird ber Mlaun burch andere minter icabliche Minel verringert werben fonnen, ber Ralf lagt fich vielleicht entiernen burch Draffaure (aus Ralibobrat und Cagefpanen bargeftellt), beren gegenwartiger Breis eine technische Ampenbung möglich macht, und bie orgauliden Rorver, bie aus ber Leintofung ju entfernen fint, tonnen burch Bufat geringer Mengen von Albftringentien mabrent bes Rochens mit bem Schanm entfernt merten. Gine Abfochung von Gichenrinte ober beffer noch von Sopfen haben mir bei Berfuchen im Rleinen treffliche Dienfte geleiftet. Co wie man bie Biermurge (vergl, Bt. III p. 480) mabrent bes Sovfenhaltens baburd flart, bag man ben Bflangenleim burd bie Sopfengerbiaure fallt (" bie Burge entleint "), fo wird man auch in bem vorliegenben Salle bie andzuscheibenden organischen Stoffe burd bopfengerblauren Leim einbullen und baburch unloslich machen fonnen. Dag, um ben Leim mabrent bes Erodnens weniger jum Kaulen geneigt ju machen, ein Bufat von Phenplfanre (Rohlentbeerfreofot) erfpriegliche Dienfte leiften wird, lagt fich ale and. gemacht betrachten.

 unehunals, died die legte Abschung eine nicht mehr gelatinitende Keinischung liefert "welche zum Auflösen neuer Mengen Leingut verwender wied. Die verschieben ablischungen werten mit Ausnahme der legten, entweder in dem nämlichen Decantitgefäß gemischt und gestärt, oder, was vorzuziehen ist, jede Abschung für sich verarbeitet, wodurch manalso verschiedene Keinischten erhält, vie Ersährung hat nämlich gesehrt, daß der and dem ersten Aufzug erwalten erhält, vie Ersährung hat nämlich gesehrt, daß der and dem ersten Aufzug erwalten erhält, vie fein ein viel größeres Albevermögen bestigt, als die legten Abschungen.

Bureilen wenter man jum Schneigen bed Leinguted Reffel an, welche ben Be. IV p. 405 u. f. beidriebenen Bandpaparaten abnitich fint; bie Reffel find hanlich mit einem burchlöcherten Metallboben als Ginfapboten verfeben, in besien Bilte ein Roby bis reichtlich ju 1/3, ber Sobe bed Resield emporfteigt. Das Leingut leite an ben Ginfapboten. Godat bie Dampie während bed Sochen fich ichneiler bilben, als fie burch bad Leingut entweichen fonnen, beidem fie bie Ginng in bem Rober in bie Sobe, fo baft bie dumpterbrochen über bad Leingut frimt um bie Godmelaum verleitig beforeten.

Das rationellie Berfahren bes Leimliebens besteht ficher in ber Un. war und in und von Da und i, wobe man Sochbrutbampie mitten in bad Leimigut fteinen laßit. Sierbei bendeit man in ber fürgeften Zeit eine Schnetzung und erfalt nur bochft concentriere Loimagen, bie fich in bem unteren Theil bes Botticks, in bem man bad Schmelzen bes Gutes vornimunt, anfamment nurb inmit ber nachthelligen Cimvirtung ber Siese entraft finte. In nenerer Zeit fommet ber " Da m pfleim " im Santel balinger vor als frieber.

Ge ift wiederholt bie Unficht ausgesprochen worben, bag es vortheilhaft fei, ben Leim erft bei beginnenter Raulnif bes Leimantes an bereiten, nachbem man bas lettere mit Chlor ober mit fcmeffiger Caure bedinficirt babe. foll baburch ein hellerer Leim erhalten werben. Db biefe Anficht begrundet ift, wollen wir babin geftellt fein laffen. Rach ben Berichtagen von Rus than (1858) foll man bas Leingnt in fliegentem Baffer liegen laffen, bis Die beginnente Kaulnig burch ben Geruch fich fundgiebt, es bann in einem Bottich mit einer concentrirten mafferigen lojung von fcmefliger Caure übergießen und in einem betedten Gefage 24 Stunden lang fteben laffen, worauf man bie Caure abfließen laft, bas But mit Baffer abmaicht und auf's Reue mit ichwefliger Caure übergießt. Rach einiger Beit wird bas Leimant burch Baffer von aller Caure befreit, in einen Bottich gebracht, welcher bavon au 2/4 angefüllt, wird und ben man bann mit Baffer von 43 0 C. vollente anfullt und bebedt an einem warmen Orte 24 Stunden lang fteben lagt ; Die nach Berlauf biefer Beit abgelaffene Aluffigfeit gelatinirt beim Erfalten. Muf ben Rudftant gießt man neuerbinge Baffer von etwa 50 %, bas nach 24 Ctunben von Reuem Gallerte liefert und fo wird fortgefahren, fo lange fich noch

etwas auflöft. Das Berfahren Anthay's verdiente wol von ben Leinbiftern probiet zu werden, da die Leinbiftung in tiefem Halle ohne bas die Klebfraft bes Leines berinträchtigende Sieben vor fich geht.

#### S. 36.

III. Das Formen ber Gallerte. Sobalt bie Louing ber Gallerte in ben Leinfufen ober Ordantitefieln binreichend gestänt und enwas abgefühlt in , ichreitet man jum Gießen berselben in Formen, in welchen sie zu Bloden aus Gallerte erftart, welche zu Leintafeln gerichniten und getrochte werben.

Die Formen - bie Leimtroge - in welche man bie Leimlofung burch einen Metallfeiher laufen lagt, fint von Fichten- ober Tannenholz, welche etwa 1 Meter lang, 10 Centimeter tief und 30 Centimeter breit fint , oben fint fie gewohnlich etwas breiter, bamit ber Gallertblod leicht berausgenommen werben fann. Um Boben ber Korm befindet fich eine Reibe von Ginichnitten, beren Entfernung von einander ber Breite einer Leimtafel entfpricht. Die Kormen werben vor bem Gebrand rein ausgewaschen und entweber feucht gelaffen, ober getrodnet und bann eingeolt ober mit Unichlitt bestrichen, bamit Die fich bilbente Gallerte ber Want nicht abbarire. Reuerbinge hat man bie Solsformen burch Kormen aus Binfe ober Gifenbled zu erfesen gefucht. Rachbent bie Formen vollfommen horizontal genellt worden find, fullt man fie bis an ben Rand mit ber noch lauwarmen Leimlofung an und überlagt fie bann fich felbit. Be nach ber Jahredgeit findet man nach 12-24 Ctunden Die Fluffigfeit gelatis nirt. Das Lofal, in welchem bie Formen fteben, ung moglichft fubl gehalten werben, gu bem Enbe halt man bie Steinplatten, womit ber Raum gepflaftert ift, burch Benegen mit Baffer feucht. Bei Unwendung von Metallformen fann man bas Gelatiniren ber Leimlofung burch Gintauchen berfelben in burch Gis falt erhaltenes Baffer beichleunigen. Ift ber Gallertblod geborig gebilbet, fo macht man benfelben mittelft eines mit Baffer benebten Deffere von ben Banben ber Korm los, worauf man bie Korm auf einer benesten Platte (aus Colenhofer Ralfftein ober Marmor) umfturgt und bann aufhebt. Der auf ber Blatte gurudbleibenbe Blod wird gunachft burch borigentale Conitte in Jafeln gertheilt, bie ber Dide einer Leimtafel entsprechen; Die Safeln merben hierauf, bie oben ermabnten Ginschnitte am Boben ber Korm ale Richtichnur benunent, vertifal in einzelne Tafelbreiten gerichnitten. Das Berichneiben in borizontale Zafeln gefchieht entweber mit Sulfe eines Rlavierfaitenbrabtes, ter nach Urt eines Gageblattes in einen Rabmen gefpannt ift und beffen Richtung burch Richtscheite, bie in ber Dide einer Leimtafel entsprechenten Abftanten angebracht fint, gegeben wirt ; ober mittelft mehrerer Drabte, bie in gleichen Entfernungen borisontal aufgefpannt find, unter welchen ein auf

Leiften oder Rollen verschiebbarer Schlitten hin und her bewegt werden fann. Wird der Schlitten mit dem darauf liegenden Galleriblod durch den Rahmen geschoben, so wird die Gallerie in Laseln gerschuitten von

> vor tem Trodnen Långe 25 23 Centimeter. Breite 15 11 ,, Dide 5 2,5 Millimeter.

> > S. 37.

IV. Das Trodinen bes Leimes geschieht auf aus Binbfaben gefertigten Reben, welche in Rabmen anegefpannt, auf luftigen Trodenboten ber Conne und ber Luft ansgesett werten. Das Trodnen ift eine ter ichwierigften Operationen in ber Leimfabrifation, ba bie Temperatur ter Luft und ber boarometrifche Buftant berfelben auf bas Brobnft, namentlich mabrent ber erften Tage, von mefentlichem Ginfluffe fint. Die Gallerte namlich, tie burch bas Trodnen in Leim verwandelt werben foll, ift nur feft, fo lange bie Temveratur 200 nicht weit überfteigt; bei hoherer Temperatur gerfließt fie und erweicht wenigstens in ber Beife, bag ter Leim burch bie Dafchen tes Dieges bringt und fo fraftig bie Raben abbarirt, bag man biefe in fiebentes Baffer bringen muß, um ben Leim von ten Regen git entfernen. 3ft bie Luft gu troden, fo merten bie Tafeln, in Rolae unregelmäßigen Bufammengiebens, frumm und riffig. Froitfalte vernriacht ein Berfpringen ber Tafeln und ber Rabrifant ming faft immer gum Umidmelgen bes Leimes fich entichließen. Bei feuchter Witternna trodnet ber Leim nicht, mabrent ber beißen Sabredieft ift außerbem, namentlich bei Gemittern, ein totales Berberben bes leimes gu befürchten. Es folgt baraus, bag eigentlich nur trodne grubigbr- und Serbittage jum Erodnen bes Beime fich eignen. Dft ichon haben bie Leimfabrifanten es verfucht, burch funftliche Warme nachzuhelfen, aber meift ohne Erfolg, weil ber geringfte Warmenberichus bie Gallerte fcmolg und man es gewohnlich überfah, ju gleicher Beit mit ber Unwendung ber Barme ben erforberlichen Lufmediel eintreten au laffen. 1)

Die Trodentamme, deren man fich in neutere Zeit in den größeren Leimfabrifien zum Trodnen ted Leims betient, find (nach der Beiderehung von Fled) große, mit Holktäfelung verschene Sale, die den abziehenten Dämpfen durch eine dem Dampfacnerator zugeneigte Röhrenleitung, die durch die um-

<sup>1)</sup> Ch ing beweift in feiner Barmemeffunft (Stuttgart 1838 p. 440-444), baß bei Annenbung paffeiter Berrichtungen tie fünftliche Trednung tes Leime praftifch und öfennmifch ausfichtear ift.

teren Raume bes Trodeniales und an ben Banben circulirt, ben Durchgang gestatten in ber Beife, bag bas Conbenfationemaffer nach bem Dampfeffel abfließen fann. In tem Boten befinten fich Luftguge, Die burch Schieber ober Rlappen geöffnet ober geichloffen werben fonnen, in ber Dede ober bem Befimfe ber Trodenraume Deffnungen, burch welche bie mit geuchtigfeit gefattigte Luft entweichen fann. Die Sorben mit ben Leimtgfeln befinden fich auf bicht übereinauber liegenten Lattengeruften. Die unteren Sorben trodnen am fcnellften aus, jo bag nach Berlauf von 18-24 Stunden bie oberen an bie Stelle ber unteren gebracht merten fonnen. Dit ber fteigenten Lufttemperatur wird ibie Beigung ermaßigt und endlich bei einer außeren Temperatur von 15-200 unterbrochen. Die geeignetfte Lage ber Trodenraume ift bie Norbseite. Die barin fo weit ale moglich ausgetrodneten Leimtafeln werben gulest gewöhnlich noch in einer fart geheigten Erodenftube auf ben erforberlichen Grab ber Sarte gebracht. Den trodnen Safeln pflegt man ichlieflich baburch Glang ju geben , bag man biefelben in beißes Baffer taucht, mit einer benetten Burfte abburftet und bann von Reuem trodnet.

Am Jahre 1857 ließ fich C. D. ich er!) für Englamt ein Katent amf ein eigenthimilidre Berfahren bes Trodnend bee Leimes ertheiten, bas fich burch große Einfachheit andeziednet. Die becamitte und binreichende einge fochte Leimes fung fo ingerbracht, baß it Leimes gefiel, besten Heing bei ungerbracht, baß sie. Derbald bes Aesseis ist eine hohte Metallwalz so angebracht, baß sie, mu siere horizonale Are geberht, in die Kentalisiung bis ungefahr auf ein Trittel ihrer Hohen einem Sie unter der geberht, in die Kentalisiung bis ungefahr auf ein Trittel ihrer Hohen einem Edien Eckte ben der bei der der bei bei gesten und bis mit sich in die Soloe, bie auf ber heißen Walzunstäche sofert gerochtet und baburch, che bie betressen Erelle ber Walzunstäche sofert gerochtet und baburch, che bie betressen Erelle ber Walzunstäche sofert gerochtet und baburch, che bie betressen Erelle ber Walzunstäche solorie Baltat von ber Walze abgenommen werten fann. Die burch Zerschneiben best noch weichen und biezigdmen Walarte erhaltenen Reinen Walater werben auf Horben welchen und hörzigdmen Walarte erhaltenen Reinen Walater werben auf Horben

#### s. 38.

Leim aus Leberabfällen. Um and ben Abidmigeln bed lohgaren Leberd ben Getbftoff ausgugiehen und bad Leber für bie Fabrifation bed Leimed guzurichten, fchlägt D. Rich (und fpater M. 30 hn fon) vor, die Leber-

<sup>1)</sup> Bergl. meinen Jahresbericht pro 1837 p. 422,

<sup>2)</sup> Auf ber beulichen Gewerbeausftellung ju Berin im Jahre 1844 war ein Leim unter bem Ramen Maich in en leim in bunnen Blattden ausgeftellt, welcher effenbar au einer metalleme Berrichtung und burd funfliche Warmen eertroffel werberte war.

abfalle 6-12 Stunten lang mit Ratronlauge von 1,025 fpec. Bewicht gu maceriren. Die burch Abieiben und Breffen ober beffer burch Ausichleubern in ber Centrifuge von ben Abfallen getrennte Fluffigfeit wird mit einer Caure neutralifirt, um ben Gerbftoff frei zu maden, worauf bie Aluffiafeit wieber jum Gerben benntt werben fann (biefe Augabe ift nicht glaubmurbig , ba Gerbiaure bei Luftautritt burd Lauge in ber furzeften Beit unter Bilbung von Sumusprobuften gerfest wirb). Die Maceration mit Ratronlauge wird wiederhoft . nm ben Abfallen bie Gerbiaure moglichit vollftanbig an entgieben. Dann maicht man fie mit Baffer, legt fie 24 Stunden lang in eine perbunnte Caure, bringt fie bann in ichmache Cobalofung und maicht fie endlich mit Maffer aus, worauf fie nach bem gemobnifchen Berfahren auf Leim verarbeitet werben fonnen. Bwedmaßiger ale bas porfichenbe Berfaliren fcheint folgendes, von Stenhoufe herruhrentes, behufe ber Geminnung von Leim aus leber ju fein. Werten bie bunneren Arten von lobgarem Leber (fogenanntem Oberleber) in fleine Ctudden gerfleinert, in einem Ba pin'ichen Digeftor unter einem Drude von etwa 2 Atmofrbaren mit 15 Proc. Ralfhubrat und einer betrachtlichen Menge Waffer gefocht, fo wird bas leber faft vollstandig gerfest ; bie Gerbfanre verbindet fich mit bem Ralf gn unlöslichen Ralftannat, und es bilbet fich eine concentrirte Leimlofung, bie nach bem 216. bampfen einen portreiflichen Leim giebt. Die Menge bes auf biefe Beife erhaltenen Lebere betrug burchichnittlich 25 Proc. von ber bee Leimes.

### §. 39.

### Der Anochenleim.

Der An och in leim (colle des os., ostéocolle, gelatine, greineine, glue of bones), welcher aus bem Anochentnerpri enticht, ber, wie Be. III p. 282 angageben, fait ben britten Theil (32,17 Brec, ) vom Gewicht ber Anochen ansmacht, fann aus ben Anochen burch Behanblung berfelben mit Salgiante und darauf folgendes Schmelzen, ober durch Hochender.

Die Darfellung bed Anochenleines mittelft Salzsfährte fit bas gewöhnliche Berfahren. Ge führt von b' Arcet fer und wurde von h. Fled und Gentele verkeffert. Am vortheilbalteften fit es, wenn man bie Anochenleinfahrlätien mit ber von Salmisf und Phosphor combinitt. Die Darfellung bed Anochelleine gerfällt in

- I. bie Entfeftung ber Ruochen,
- II. beren Behandlung mit Galgfaure,
- III. bie Ueberführung bes Rudftantes in Leim.

- al. Die Entfettung ber Anochen geschiebt am besten burch einfant Ausbeden berieben in einem eifernen ober supfernen Kessel (vergl. Bb. III p. 283). Das Anochmeit begleis higt dau fie Derfasse und abgeschöpft werben. Da bierbei eine Lölung bes Anochminorpels zu Gallertibium nicht beabsichtig wiet, so ist ein Austrecknen umer Drud nicht vorteithalt. Um an Brenuftoff möglicht zu sparen, nimmt man bie ausgeschein Anochm burch Rechen aus ber beisem Flissflichteit, umb erfehr sie under frische Anochm, bie bie Albedung gallerrartig wird. Leptere wird als Viederinter ober als Dunger verwendet. Es ist auch vorzeichlagen worden, die Knochm nit Hille von Edweiellohenstell zu entsteten.
- II. Die Ertraction ber entfetteten Anochen mittelft Calafanre. Rach ber Entfettung und bem Abtropfenlaffen bringt man bie Knochen in Rorbe und lettere in bolgerne Stantgefage, welche fo boch fint , bag bie Rorbe bis jur Salfte ber Bobe in biefelben einragen , bangt lettere an Stabe ober Querbalfen und fest bie Anochen ber Ginwirfung einer auf 7º B. (= 1,05 fpec. Bem. = 10,6 % Cl H) gebrachten Calafaure aus. Auf 10 Rilogr. ju ertrabirente Rnochen rechnet man 40 Liter Calge faure von ber angegebenen Starte. Die Ginwirfung finbet laugfam ftatt und ift nach 6-8 Tagen beenbigt ; bie Knochen werben babei nach und nach biegigm und burchfichtig. In ber Regel geschieht bie Ausziehung bes phosphorfauren Ralfes in concentrirter Caure nicht vollftanbig, baber es rathlich ift , bie Anochen nur fo lange mit biefer Caure au maceriren , bie fie au erweichen beginnen ; man entfernt bann bie Rorbe aus ben Stanbern und bringt fie in antere, bie bis gur Salfte mit Calgfaure von 30 B. angefüllt finb. Sier acht bie Ertraction vollstanbig por fich, mabrent bie Rluffigfeit ans ben erften Standern , eine Lofung von faurem Ralfphosphat und Chlorcalcium von 160 B. (= 1,12 fvec. Gew.) auf bie Abbampfpfannen gebracht und auf Phoophor und Galmiaf verarbeitet wirb. In ber zweiten Caure lagt man bie Anochen bis ju ihrer volligen Erweichung , mas man baran erfenut , bag bie Rnochen burchicheinent geworben fint und nach allen Richtungen bin gebogen werben fonnen; hierauf werten fie herausgenommen und nach bem Abtropfentaffen eine Biertelftunde in fliegentes Baffer gebracht, bierauf in ein Bejag mit Raltwaffer mehreremal eingetaucht und nochmale gemafchen. Rach biefer letten Behandlung fint bie Anochen gum Berfieben genugent porbereitet. 1)

<sup>1)</sup> Um tie Ertraction bee Kalfphoobbaled ju beichleunigen, pumpen Juffien und Birie (1860) bie buft aus ben feich verichliegbaren) Gefäßen, in benen bie Maceralien ber Rucken in Galfaure größicht.

Beim Gindust er Anochen bat ber Leinindbritant barauf Rückficht zu nehmen, daß man aus frischen Knochen größere Mengen von Seit gewinnt, und in alten Knochen bei leinigebende Substanz zum großen Theile gerideit. Aber auch in gang frischen Anochen wechsten zu geweicht der Gehalt am Sisen und 30 Proc. und der den habe geweiße Arten bis zu 45 Aprec, antere um 30 Proc. und noch weniger Leini geben. Ih die Salziaure am Orte von Werth, so ist es vortscilbatter, bei zulässiger Wohl ber Knochen teienigen Arten einzulaufen, welche mehr beim geben zum gesteht wird man, wenn eine richbitisc Geweinnung von phosphoriaurem Kalle beabsichtigt ist, die fallereicheren Sexten wählen. Im Allgemeinen enthalten die Knochen um sie mechter von der wählen auch in weiter keinschen zu feinfelte fie sind, solglich Röhrentmochen am neisten Leininfeltanz, se bichter umb felter sie sind, solglich Röhrentmochen am meilten Leininfeltanzen Kall, bin agent die poolscien Somthochen am meilten Leininfeltanzen.

Die Ueberführung bes Rudftantes in Leim. Sinfichtlich ber Berarbeitung ber Ruochenfubstang auf fauflichen Leim ift bier blos bie Darftellung ber Gallerte bis ju ihrem Berichneiben in Tafeln gu befprechen, weil von ba an tiefe Rabrifation mit bem gewöhnlichen Leimfabrifationeverfahren übereinstimmt. Die vollfommen ober nur theilmeife getrodnete Anodenfubftang (ber Anorvel) wird in eine bobe, nach oben etwas weitere Stante gefüllt, welche einen ober mehrere Genfboten euthalt, mit einem autichließenten Dedel unt am Boten mit einer Ablagoffnung verfeben ift. Die Anocheusubstan; wird auf bem aus einem Lattengitter bestehenten Gentboben ausgebreitet. Durch eine paffenbe Deffuung im Dedel wird aus einem einfachen Deftillirfeffel (einer Brauntweinblafe) Wafferbampf in bie Stante geleitet, beffen fich nicht verbichtenter Autheil aus einer Deffnung entweicht, Die etwa 1/4 Ruff über bem Boben ber Stante angebracht ift. Rurge Beit nach bem Giuftromen bes Dampfes in bie Stante lauft ein Strom fluffiger Gallerte aus bem Ablagrobre, Die gewöhnlich fo concentrirt ift , bag ne fogleich in bie Raften ausgegoffen werben fann , worin fie ju ben Bloden erftarrt, aus benen bie Leimtafeln gefchnitten werben. Rommt nach einigen Stunden bunnere Gallerte, fo öffnet man bie Stande und bringt bie aufgequollenen Leimflumpen mit ber nicht genugent concentrirten Gallerte in einen fupfernen Reffel, um unter Rochen und Umruhren vollente aufzulofen. Radibem bie Fluffigfeit bie geborige Confifteng erreicht, gießt man fie in bie Formen und verfahrt übrigens wie bei ber gewohnlichen Methobe ber Darftellung von Leim. Das in bem Anorvel in fleiner Menge noch gurudgebliebene Ralfphoophat giebt bem Anochenleim ein milchiges Mufeben, bas baufig noch burch Bufas von Barytweiß, Binfweiß, Bleiweiß, Rreibe ober Thon vermehrt wirb. Die ungunftige Meinung, Die fich immer noch über ben mittelft Calsfaure erhaltenen Knochenleim unter ben leimeonsumirenden Indusfriellen und im handet erhalten hat, sant ihren Grund in der Ameendung zu fauter Salfaure. Durch die Ameendung von Salfalure von 70 M. bei nierigre Temperatur und barauf solgenten Reutraliften mit Kalfwaffer (und nicht mehr mit Kalfmilch), ift aber eine Zerfehung bes Dffeins nicht mehr zu befürchten. Und in der Zhat drich der En Kochenleim unter bem Ramen Paten tleim inner mehr Bahn. 1)

Die erften Berfuche, Anochenleim burch Ausgiehen bes Dffeine mit . telft Dampf barguftellen, rubren von Bavin (1681) ber. Bu neuerer Beit ift bas Berfahren burd Rumfort, Barmentier und b'arcet in verbefferter Geftalt angewendet worden. Rach bem Berfahren ber letteren werben bie gerfleinerten und gewaschenen Anochen in einen Rorb aus Drabtgeflecht ber Ginwirfung von Bafferbampfen von 1060 C. ausgesett. Der Rorb mit ten Ruochen fommt in einen genügent ftarfen außeifernen Cylinder, ber überall inftbicht verichloffen und oben mit einem Mannloch verfeben ift. welches man beliebig öffnen und ichliegen fann. Die Cylinter haben eine Sobe von 1 Meter und einen Durchmeffer von 33 Centimeter. Bei ieber Operation fonnen etwa 35 Rilogr. Anochen behandelt werben. Rachbem ber Dedel aufgesett ift, lagt man aus einem Dampfgenerator ben Dampf burch ein am Boten bes Enlindere befindliches Robr eintreten, welcher bie Leimbilbung veraulaßt und burch feine Berbichtung, bie außerbem auch noch burd einen Strabl falten Baffere, burch ein Robr in bie Mitte bee Apparates geleitet, beforbert wirb, eine Leimfluffigfeit bilbet, welche burch einen am unteren Theile bee Colintere befindlichen Sabn über Rinnen in Die Decantirgefaße abfließt. Die Umwandelung bes Offeine in Leim geht fo langfam vor fich, bag nach viertägiger Ginwirfung noch immer 8 Broc. organischer Subflaus in ten Anochen enthalten fint. Fur bie Andbeute an Leim und bie Gute beffelben ift es von Bichtigfeit, Die Einwirfung bes Dampfes nicht uber bie erforderliche Beit binaus ju verlaugern und bie Grenge ber oben angegebenen Temperatur nicht ju überichreiten, wibrigenfalls eine Berfebung ber leimgebenben Gubftang eintreten fonnte. Die Rudftante in ben Colinbern laffen fich noch gredmäßig jur Bereitung von Anochenfoble anwenten.

Bier Chilinter, jeber von I Aubstimeter Cavacitat, liefern so wist Leimising, raß stünktich aus einem jeben Chilinter 5,25 Liera abgelaffen werben temuen, wovom 1,5 Liere tie Dampfe, 3,75 Liere bas bingagelaffene faller Basser geliefert haben. 100 Kilogr. Ruochen geben nach biefem Berfahren 30 Kilogr. Sein.

<sup>1)</sup> Bergl. D. fled, Berbeffertes Berfahren ter Phospherfabritation, Leipzig 1855 p. 42 und 56.

### S. 40.

### Aluffiger Leim.

Wenn man nach Dumoulin's Angabe Leim mit einem gleichen Bewicht Baffer und einer fleinen Menge Calpeterfaure bebanbelt, fo erhalt man eine Lofung, tie noch alle Rlebfraft bes angewendeten Leimes befint, aber bie Eigenschaft ju gelatiniren eingebußt bat. Muf biefem Berfahren beruht bie Darftellung bee fluffigen geimes, ber fich bereite allgemein in Deutichlant eingeburgert bat. Rach Dumoulin's Borichrift (mein Sabred. bericht 1855 p. 362) loft man behufe ber Bereitung von fluffigem Leim 1 Rilogr. Rolner Leim in 1 Liter BBaffer und fest zu ber Lofung nach und nach 0,2 Rilogr. Calpeterfaure von 360 B. bingu. Rachtem Die fturmifche Entwidlung von falpetrigen Dampfen vorüber ift, lagt man bie Aluffigfeit erfalten. v. Sehling's Untersuchungen bes im Sanbel vorfommenben fluffigen Dampfleime (1855) führten zu folgenden Rejultaten. lagen brei Corten vor, nämlich ruffifder Leim (A), beller Dampf. leim (B) und buntler Dampfleim (C). A mar weiß und burchfichtig, bei gewöhnlicher Temperatur giemlich feft und enthielt in 100 Theilen

39.7 Th. Leim (mit 4.1 Broc. Riche, hauptfachlich aus Bleifulfat

beitebent).

1,4 " Calveterfaurebnbrat,

58,9 " Waffer.

Man erhalt ihn burch Lofen von 100 Th. Rolner Leim in 100-110 Theilen Baffer und Bumifden von 5,5-6 Ib. Calveterfanrehvbrat. Um bem Leim bie Farbe bes ruffifchen Leimes zu geben, mifcht man 6 Th. Bleifulfat bingu. B bestant in 100 Theilen aus

28.9 Th. Leim (mit 1,9 Th. Miche).

2,5 , Calpeterfaurehpbrat,

68,6 " Baffer.

Gr lagt fich aus 100 Eb. Rolner Leim. 200 Eb. Baffer und 12 Eb. Calpeterfaurehobrat barftellen. C enthielt in 100 Th.

35,5 Eb. Leim,

3,5 , Calpeterfaurehobrat,

61,0 " Waffer.

Um ibn nadgnahmen, nimmt man auf 100 Th. Leim 140 Th. Waffer und 16 Th. Galpeterfaure. Der lettere Leim ift ben beiben erften Gorten poraugieben.

Ginen noch vorzüglicheren fluffigen Leim, ale ber ift, welchen man bei

Behantlung festen Leines mit Calpeceraure erbalt, gewinnt man, indem man wasserbeile segenannte Gelatine ober guten Kölner Lein im Wasserbabe mit einer gleichen Quantitas startem Gifig, ein Viertpeil Allohol und ein flein wenig Alaum auflöst. Unter tem Ginflusse bes Gisigs behält tiefer Lein auch in lattem zusiante seine Flissisissteit bei. Er ist sehe bevaum bei einer größen Ansahl steinen Arbeiten, bei einem eibe guten geben behöft erkeisten, ben einen febr guten Alebbiffer frechischen, benn er ist flets für ben Gebrauch bereit und halt sich undegrenzt lange. Die Sabifianten salischer Perleu brauchen ibn in großer Menge, serner bient bereite um Koliten von Bestumpter, Sown z. ein Soel um Vertall.

### 6. 41.

### Prafung ber Gute bee Leimee.

Der Leim lagt fich auf feine Bute gwar am guverlaffigften burch einen verfucheweisen Bebranch prufen, boch zeigt er icon von Angen gemiffe Gigenichaften, nach benen approximativ fein Werth beurtheilt werten fann. Dan verlangt von einem guten leim, bag er gleichmäßig hellbrann ober braunlichgelb fei, feine Aleden geige, glangent, wenn fein Bufan von Mineralfubstangen ftattgefunden, flar, burchicheinend, fprobe und bart fei, an ber Luft trocken bleibe, beim Biegen furg abbreche, einen glasartig glangenten Bruch gebe, in faltes Waffer gelegt, felbit nach 48ftunbiger Digeftion, nur aufgnelle, aber nicht gerfließe. Gin fplittriger Bruch beutet auf unvollfommen geschmolgene febniae Theile. Die Binbefraft und Babigfeit bes Leimes fucht man oft burch Bufag von erbigen Bulvern ju erhoben. Dies ift g. B. bei bem ruffifden Leim ber Sall, welcher feine undurchfichtige weiße Sarbe einem Bufan von Bleimeiß, Bleifulfat, Binfmeiß ober Rreibe verbauft, welche in ber Menge von 4-8 Broc. tem Leime jugefest werben. Renerbinge bient banfig bas Barntweiß ale Bufas. Mud mit dromfanrem Bleiornt verfenter gelber Leim fommt im Santel por.

Sehr haufig fluten fich Leimterne, bie vom vollig gleichen außeren Gigenschaften, tropkem bei ihrer Amwendung einen gang verschiedenen Brad von Buterennögen funtgeben. Es flut besbald von verschiedenen Zechnitem Leim praf inn gemech der vorgeichtagen worten, die theils auf demilden, fleist auf phissischieden Signichtaten beruden.

A. Chemifche Prufung simerlo eten. Wethote von Graeger (1852). Bon ber Amfot ansgebend, das tie Gite eined Leines, abgefeben von bessen litigenage, abhängig sei von feiten Gedulte an Leiniubskau ober Glutin und ber Abmessiche fremter Körper, die seine Vinterfass ichwachen, bestimmte Graeger bis Menge ber Guttinburch auf Fallen ber

Leinlisfung mit Tannin. Mus dem Gewichte des Leintannates (teffen Juiammenispung er in 100 Theilen zu 42,74 Th. Glutin mit 57,26 Th. Zannin annahm) ward der Gebalt des Leines an reinem Glutin berechnet. Die Machien von 10 Leinforten is eraden folgender Mefultate

|                             | I.     | II.    | Ш.     | IV.    | V.     |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Preis bes Centner in Thiru. | . 11   | 9,6    | 13     | 18     | 18     |
| Waffer                      | 7,31   | 5,02   | 10,10  | 12,25  | 11,95  |
| <b>Glutiu</b>               | 72,50  | 70,72  | 73,18  | 81,00  | 73,40  |
| frembe Stoffe               | 20,19  | 24,26  | 17,72  | 6,75   | 14,65  |
|                             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                             | VI.    | VII.   | VIII.  | IX.    | X.     |
| Preis tes Centuer in Thiru. | . 18   | 18     | 10     | 10     | 16     |
| Baffer                      | 10,24  | 10,45  | 7,20   | 6,27   | 13,92  |
| Glutin                      | 68,98  | 68,07  | 79,26  | 71,65  | 70,40  |
| frembe Stoffe               | 12,92  | 13,39  | 22,54  | 22,08  | 7,55   |
| Bleiweiß                    | 7,86   | -      | _      |        | 8,13   |
| dromfaures Bleiomb          | _      | 8,09   |        | _      | -      |
|                             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Nach bemielben Bringipe wie Graeger verführt auch Riefer de unt at (1860). Nach ber von legterem vorgiesslagenen Methode ber Bestimmung bes Gehaltes an geiminubnag in ten Leimiotten operier man auf folgende Weife. Man stellt sie der Genem Lie eine nem Lier 10 Genn. eine Gerbsauer, die autere ein einem Lier 10 Genn. Haum anfgelöft enthält. Da beie beitem Ritifiziteten fich nicht zu gleichen Belum angelöft enthält. Da beie beitem Ritifiziteten fich nicht zu gleichen Belum angelöft enthält. Da beier beitem Ritifiziteten fich nicht zu gleichen Belumen fättigen, so bestimmt ber Berf. ben Tiere ber einen im Berfaltnis gin artern, und verdumt bann bie Gerfäurteisiung, welche gut concentriert ist, mit ber biernach erforteitischen Quantität Wasser. Dies letztere Operation bürste aber überflüssig sein; es sommt nur darauf au, ben

<sup>1)</sup> N. Faißt fant bei ter Unterfuchung von ruffifdem Leim in 100 Th. an fremzten Bennengungen:
I. II. III. IV.

 <sup>3</sup>infretif
 1,66
 —
 —

 Rreite
 2,40
 2,92
 3,79
 2,10

 Bleifulfat
 —
 4,16
 2,33
 3,18

 4,06
 7,08
 6,14
 5,28

Eiter ber Gerbfaurelofung im Berhaltniß gu reiner Leimfubftang, ale welche bie Saufenblafe angesehen wirb, gu bestimmen.

Um einen Leini zu unterfinchen, fost man nach dem Bert. 10 Grun. besieben mit 20 Grm. Mann in einem Lies Affer auf, indem man bie Mischung usethigenfalls zum Kochen erhigt. Nan nimmt dam 10 Gubli-centine. der Gerbäurcksung und ziehet unmittelder 10 Cublicentine. ter Leinischung hinzu, dem am ficher ein fann, das dies nicht gemug ihr, weit felt nic Hofung hinzu, dem am ficher ein fan, den sie nicht gemug ihr, weit felt nic Hofung hinzu, weit der Mischung kart, sigt, wenn ber Niederschag sich nach einigen Minuten abgriebe hat, weider I Gublicentine. Leinischung hinzu mie fürtre burd ein kleinigen abgriebe Autumfitter. Wenn ein Teopfen Leinischung in der Klüssigseit nach eine Tribung bereverbringt, fetzt man abermade I Cublicentine. beriedben zu und fürriet dann wieder durch dassifier, worauf man wieder mit einem Teopfen Leinischung werdert, und fo setz, bis die fütrrite Klüssigsteit und einen Teopfen Leinischung nieden der gericht wied.

Schneiter (in Mublhaufen) bat bas obige Berfahren einer Brufung unterworfen. Rachtem er bie beiten Rormalfiniffiafeiten nach ben Ungaben bes Erfindere bereitet hatte , bestimmte er ben Titer ber Berbfaurelofung im Berbaltniß gur Saufenblafenauflofung ; er fant babei ale Mittel von brei Beftimmungen, bag 100 Cubifcentim. Gerbfaurelofung burch 118 Cubifcentim. ter Saufenblafenlofung vollftanbig gefällt murben. Er fofte barauf 10 Brm. eines burchicheinenten bruchigen Leims und 20 Grm. Maun in 1 Liter Baffer auf. 20 Cubifcent, ber Berbfaurelofung erforberten bei vier vericbiebenen Berfuchen im Mittel 26,2 Cubifcentim, Leimlofung gur Kallung, fur 100 Cubifcentim. ter Gerbfaurelofnug bennuch 131 Cubifcentim, Leimlofung. Der unterfuchte Leim enthielt mithin 90 Proc. Glutin (x: 100 = 118: 131). Dem Berfahren von Gracaer und bem von Rieler-Beurat ift ber Bormurf ju machen , bag eine Leimlofung mit Gerbfaure nicht fo vollftanbig ausgefällt werben fann, bag bas abgebampfte Riltrat nicht beim Grbinen ben eigenthumlichen Leimgeruch gezeigt hatte. Aber bie vollständige gallung bes Leimes auch zugestanden, fo bat man boch, ba bie Conftitution bee Leimes noch nicht befaunt ift und berfelbe hochft mahricheinlich ein gemengter Stoff ift , in ber demifden Leimprobe feine Burgidaft bafur , bag in ber That Die Menge ber au Tannin gebuntenen Gubftang in geratem Berbaltnif gur Binbefraft bes Leimes ftebe. Gallerte und Leim find gang vericbiebene Rorver , letterer bat Binbefraft , welche ber erfteren fo giemlich abgebt , und boch werben beibe aus Lofungen burch bie namliche Tanuiumenge gefällt.

### S. 42.

B. Medanifde Prufunn gemethobe bed Leimes. Berfahren von Schalten mann. Legt man ben zu prifenten Leim längere Zeil in eine größere Wenge Baffer von ungefähr 130 C., so schwillter berträchtlich an und lehunt eine reichliche Wenge Baffer ein, welche bas fiuufbis fechgehnsche seines eigenen Gewichtes berägt. 3e eonifitenter und elaftlicher ber Leim aufgenuellern zischnie ist, kefte größer ist eine Birther fraft. 3e mehr Baffer er absorbiet, beite ausgebiger ift ber Leim. Bei der Prifung von 7 Leimforten erhielt Schalten mann (nach 24ftinbigem Ginweichen) schare Keinlusten

| 1 Theit Leim                                                                                                                                                         | nimmt an Waffer auf                            | bie Gallerte ift                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Beißer Anochenleim von Burweiler (Glaß) 2) Sellgelber Anochenleim 3) Bile 1)   umgeschwolzen 4) Bile 2)   umgeschwolzen 6) Kölner Leim 7)   nach 6läa, Maceration | 12-13 %blc.<br>9-10<br>16<br>12<br>5-6<br>7,25 | febr confiftent minter fest weniger confistent als vorber, weich febr confistent |

We'i'e en bu i ch hat wer einigen Jahren (1859) bas wessescheite Berfahren gerufit und gestunden, das se eigentlich unr auf den Knochenleim anwendbar ist, desse Migentlich um Justante höchster Sattigung mit Bassire eine Bestigsteit bewahrt, die fein Lectrleim zeigt, so daß man schon burch der Serbalten im Sannte in, die Michammung des Geines — ob aus Leingun, ob aus Knochen — zu erkennen. Urbrigens halt die Aufgangungsfähigkeit leinerwegs mit der Fülifigetit Schritt und geringere Leinsforten nehmen est mehr geringere Keinsforten nehmen est mehr ber der auf als die befreiere Serten.

Ein eigeubhuntliche Berfahren ber Leimprüfung hat M. Lip vo vi js (1861) vorgeichlagen. Er löft 5 %, bes gu prüfenten Leimb nach bem Ernveichen in faltem Waffer, in so viel heißem Waffer auf, baß bad Gerickt ber Lesung 50 %, beträgt und läßt bleir Lesung bei 1880, gwölf Tunten lang fiehen, bamit sie gelatinite. Die meisten Leimforten gestalmiren bei bleiem Gehalt ihrer Löfting, und wenn bies nicht geschiebt, so kann auf ihren geringen Gebalt un Glutin und auf sprecepting Winderten gebalt und Glutin und auf sprecepting Winderten geschleit und die fie geringe Winderten geschlossen. In einem Wanner, dent, abet d. Ledenbeite V.

offenen Glase (Fig. 1) von ftets gleicher Beite, jest ber Berf, auf ben Rand beffelben bas ans Blech gefertigte Bantchen a, burch beffen Mitte ber Orahi b filbet, an beffen unterem Ente ein napfformig gelegenes Blech mit



ber comeren Seite nach Aufgen gleibet ift. Der Drabt mit tem Blech wiegt 50mm, und bewagt sich willig in der Bant a. Ein aufgulegendern Trichter e wiegt ebenfalle 50mm, ; inten Trichter land a. Ein auf home, in in ehrer Gebesch ihrer fohitten. Be nach der größeren Jähligfeit der Beimes, conssinatore Vallere gut bilten, wird auch das Justimunett um so mehr beichwert verben missen, um in die Galderte einzussinaten, woraus sich die Binderfalt der Kenten beurrheiten lägt. In solgender Tabelle sind die Krintente der Untersückungen ausgestührt, die sich auch auf die Ermittelung des Massegabalte der Leinforten Curch Trochen dei 110—1200 E.) und auf fie Bestimmung des Guttinachseltes durch Allem unt Janus in erstrecht.

| 64-66-64 64 64 66 66 66 66 66 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - F  | Rer und Befchaffenheit bes Leims.                                                   | Balfererinft webr- flund, Troffiend bei einer Temperatur von 113—1200 G. | ming. 45 001<br>merb. geifallt<br>brud Gerbl. | Procentge-<br>nitul@.a tlad | Theile Leine 3.24 St. nuchm. f.24 St. nut 1.24 Bt. | 10 Proc. Seim<br>in Banffer ge-<br>field bildeneine<br>Gallerte,<br>mede ein Be-<br>noat tragg | Prefs<br>bes<br>Leims            | Bemerfungen.                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The National Problem of the Color of the C   | -    | Befte weiße Blatterihaufenblafe - brei Corten.                                      |                                                                          | Theile<br>74,62                               | 69,89                       |                                                    |                                                                                                | 1-6 Thir.                        | Scos verschiebene Sorten zeigten über-<br>innfilmment gleichen Gehalt an Wahfrer<br>und an Gurren, ale handenlafte niemm!                 |
| Hollman and Address   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   | 6%   |                                                                                     |                                                                          | 76,2                                          | 36,8                        | Abelle<br>40                                       | Gramme<br>64                                                                                   | pro Hinn                         | ibren Baffergebalt auf, und ift zu ben flatt.<br>fien degroetopischen Körpern zu zahlen.                                                  |
| Comparison   Com   | 60   |                                                                                     |                                                                          | 70,0                                          | 52,29                       | 32                                                 | 60                                                                                             | 22 Fhir.<br>pro Gr.              | Defen fandenleim ift vom tegn Berfaffer mit befenderer Sorgalt burch Tampf. fochung ibergefellt, wobei jeres überflut- fige Lochen vurbe. |
| We may be seen as a second s   | *    | Ein braunreiblicher Leim, iprobe im Bruch, trube und rothlich, im Baffer loelich.   |                                                                          | 71,6                                          |                             |                                                    | wurde nur                                                                                      | 18 Ebir.                         | Die rothliche farbe biefes Leims rubrie von Gromfaurem Rali und einem Buigh                                                               |
| Weightenspile;   Weig   | 30 B |                                                                                     |                                                                          | 71,8                                          |                             | 27                                                 | 20 20                                                                                          | 171/2 Thir.<br>161/2 Thir.       | von Saure ber.                                                                                                                            |
| Reference   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10   10, 10    | 1-   |                                                                                     |                                                                          | 9'99                                          |                             | 30                                                 | 36                                                                                             | 21 Thir.                         |                                                                                                                                           |
| Dundichenne benuer beim. Die Veijmag rücke (10, 0. 72, 0. 33,7. 30 a. 30 die Aufleiche von Verlander verla | oc'  | Sculbernfteingelber, wenig burchichenber opgies freiber Lein. Mit Rüchfant löslich. |                                                                          | 68,5                                          | 31,1                        | 33                                                 | 09                                                                                             | 23 Tbir.<br>pro 6tr.             | Enthall fcmefelfaured Bleierte                                                                                                            |
| On both Experiments of the state of the st   | œ.   |                                                                                     |                                                                          | 72,0                                          |                             | 30                                                 | 30                                                                                             | 22 Thir.                         |                                                                                                                                           |
| Definite Austra. Terrang, kraftelykeneter Felm in 11,5 64,0 47,7 18 223 beldin 2510th, Veltum, for territoris of terrang and t | 0    | 9                                                                                   |                                                                          | 73,0                                          |                             | 32                                                 | 26                                                                                             | 211, 2 Ebir.                     | 211.2 Thir. Der Leim enthall Bletwerff                                                                                                    |
| Dunlifte, bernat, asiefeb., venig burdich, gein. 9, 9 72, 6 34, 2 29 12 15 28.17 and the control of the control | =    |                                                                                     |                                                                          | 61,0                                          |                             |                                                    | 23                                                                                             | 19 Thir.                         |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 問題性  |                                                                                     | _                                                                        | 72,6                                          |                             |                                                    | 12<br>40<br>15<br>45                                                                           | 191/2 Thr.<br>18 Thr.<br>20 Thr. | 1917, Thir, inniberli Bletmeng<br>18 Thir.<br>20 Thir.                                                                                    |

#### 6, 43.

Die Leimprobe von Beibenbuich (1859) ift im Brincip eine Erweiterung ber fruber (1840) von Rarmarid (vergl. Bb. IV p. 66 u. 67) porgeichlagenen Dethobe, nach welcher man einfach zwei Stude Solt gufam. menleimte und bann bas Bewicht bestimmte, welches jum Berreifen bee Solges erforderlich mar. Die Uebelftaute biefer Methode liegen flar gu Tage, ba es mol nie gelingen wirb, Bolger von ftete gleichbleibenter Dichte, Dberflache, Erodenheit u. bgl. gu finben, und tiefe felbft fur moglich gehalten, fo fteht es feft, bag bie Reftigfeit eines guten Leimes größer ale bie bee Solges ift , fo bag bann leicht Sols von Sols reißt und ber Berreigungemerth fur Leim nicht ermittelt wirb. Und wenn Solg von Leim fich treunte, mare ein Bergleich nicht moglich, fontern nur wo Leim von Leim fich trenut. Gine Gubftang, melde ber Leim aufnimmt, in ihrer Dberflade, Dichte u. f. m. aber nicht veranterlich ift, fieht Beibenbuid in bem Oppe (Marienglas), welcher fein gepulpert, gefiebt und bei 120-150 . entwaffert mirt. Aus biefem Oppepulver werben Ctabden von mathematifcher Benauigfeit gegoffen (binfichtlich bee Raberen ber fur bie Prarie viel ju umftantlichen Methobe febe man bie Abhandlung 1)), bie zuerft bei gelinder Barme, bann über Chlorcalcium getroduet werben, bis fie an Gewicht nicht mehr abnehmen. Die Berthbestimmung tee Leime berubt nun barauf, bag, wenn bie Goveftabden mit Lofimgen verichiebener Leimforten getranft merben , verichiebene Belaftungen nothig fint, um fie ju geriprengen, und wenn ber Werth, welchen ber Boos allein fur fich in Unfpruch nimmt, immer berfelbe ift , fo muß bie Differeng ftete ben Leim treffen. Beibenbuid bat gu bem Gute einen Apparat aufammengefest, mit beffen Sulfe burch allmabliche Belaftung bas Bewicht ermittelt wirb, bas jum Berreifen eines folden Leimftabdens erforterlich ift. Der Berreigungewerth (mittelft Quedfilber bestimmt) fur ein bei 1000 getrodnetes Leimftabden beträgt als Mittelgahl 219 Grm. 2) Behufe ter Brufung wird ber bei 100 o getroduete Leim abgewogen, über Racht jum Aufquellen in Baffer gelegt und bann in beißem Baffer geloft, fo bag bie Lofung 1/10 an Leim euthalt. Die Lofung murbe mit etwas neutraler Jubiglofung gefarbt, um ten Uebergug auf bem Good beffer erfennbar ju machen und bamit 1-2 Minuten lang bie Govoffabden in Berührung gebracht, Die bann getroduet werben, bie ihr Bewicht conftant bleibt. Sierauf werben fie in bem Apparat burch Ginftromenlaffen von Quedulber in benfelben gefprengt.

<sup>1)</sup> Bagner's Jahresbericht pro 1859 p. 575.

<sup>2)</sup> Die erhaltenen Bahlen liegen zwifchen 215 und 233; biefe Resultate laffen baher an Uebereinftimmung viel zu munichen übrig.

In nachteheuter Tabelle hat Weit ben du if die Refutate ter Unterjudung von 12 Leimforten gufammengestellt, dobei auch ben Hantelswerth berfelben, wie er im Preise leinen Ausbruck finder umd der nach Schatten un an scheiden Seine VII bestimmten Auffaugungswerthe angsgeben. In den ber beteilte gerechten Ausgabe legten Columnen sind dann ist auch den ber Wertbickarten berchneten Angabe vallente aufgenommen, worunter nach bem demischen Sprachgebrauch bietenigen Geneichtung und Verlieden und werfelben sind, werden mit Rücksich auf Areis, Bestigkeit um Bufferenfaugungsbischeit gleichwertig sind.

| 1.    | Lyoner In in großen tiden Tafeln .    |      |        |       |      |     |  | 42  | f |
|-------|---------------------------------------|------|--------|-------|------|-----|--|-----|---|
| II.   | Sogenanntes ruffifches ober beuticher | 8 80 | brif   | at    |      |     |  | 45  | , |
| ш.    | Rolner aus Roln                       |      |        |       |      |     |  | 45  | , |
| IV.   | Facen Rolner aus Afchaffenburg .      |      |        |       |      |     |  | 43  | , |
| v.    | Façon Rolner aus Gorpingen            |      |        |       |      |     |  | 36  | , |
| VI.   | Façon Rolner aus Offenbach            |      |        |       |      |     |  | 42  | , |
| VII.  | Strafburger in bunnen Blattern .      |      |        |       |      |     |  | 30  | , |
| VIII. | Enoner IIa , faft fcwarg, in faltem   | Wa   | ffer : | gerfl | ießl | idy |  | 30  |   |
| IX.   | Reutlinger in großen bunnen Blatt     | ern  |        |       |      |     |  | .34 | , |
| X.    | Gelatine In aus Baris                 |      |        |       |      |     |  | 192 | , |
| XI.   | " Ia aus Bucheweiler                  |      |        |       |      |     |  | 160 | , |
| XII.  | II:                                   |      |        |       |      |     |  | 144 |   |

|                        | 4.                                 | ٥.                                               | 9.                                      | υ.                   | v.                         | • • •                           |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Rummer<br>bes<br>Leims | Preis pr.<br>100 Pft.<br>in Gulten | Berbrauch<br>anQuecffils<br>ber in<br>Cubifcent. | 100 Theile<br>Leim faugen<br>Waffer auf | Preis:<br>equivalent | Feftigfeits:<br>equivalent | Aufs<br>faugungss<br>equivalent |
| I.                     | 42                                 | 45                                               | 497                                     | 107                  | 126                        | 158                             |
| 11.                    | 45                                 | 58                                               | 635                                     | 100                  | 101                        | 125                             |
| 111.                   | 45                                 | 61                                               | 653                                     | 100                  | 100                        | 121                             |
| IV.                    | 43                                 | 52                                               | 621                                     | 105                  | 113                        | 128                             |
| v.                     | 36                                 | 47                                               | 788                                     | 125                  | 122                        | 100                             |
| VI.                    | 42                                 | 48                                               | 670                                     | 107                  | 120                        | 117                             |
| VII.                   | 30                                 | 46                                               | 590                                     | 151                  | 125                        | 135                             |
| VIII.                  | 30                                 | 43                                               | _                                       | 151                  | 130                        | _                               |
| IX.                    | 34                                 | 35                                               | 550                                     | 133                  | 150                        | 144                             |
| X.                     | 192                                | 56                                               | 580                                     | -                    | 107                        | 137                             |
| XI.                    | 140                                | 58                                               | 508                                     |                      | 101                        | 156                             |
| XII.                   | 111                                | 51                                               | 541                                     |                      | 100                        | 147                             |
|                        |                                    |                                                  |                                         |                      |                            |                                 |

Um bas absolute Gewicht ber Laft zu finden, welche zum Irreisen ber einzelnen Leimgewossäbsch nöchig ist, bat man nur die in Svalte 3 angegebenen Durchilbervolumina mit bem spec. Gewicht diese Metalls (13,5) zu multipliciten und die früher schon augegebene Genstante 219, welche bas Gewicht best Archers dimmt ern zum Arteisen bet einen Gwyssädschen nöthigen Daccfilber repaifentirt, bingu gu abtiern. Man fintet bann, baß jum Jereigen ber beiten Leimforte in ber bier angegebenen Form ein Gewicht von 2 Pft. nöthig ift. Wie aus der Tabelle erstäulich, bat ber Werf, bie Gelatinen ekenfalls in das Bereich biefer Bestimmung gezogen, odwool biefe nicht zum Keimen allein, sontern zum Alaren von Geleks u. bergt. verwentet werben. Den Ungaben von Schaften von Geleks u. bergt. verwentet werben. Den Ungaben von Schaften und un enuggen, daß die Riochenleime die größte Wassermung abserbiren, sam Westen ub die Riochenleime der Unfangungswerber als der ber un hautelmen. Der kerfeistigte tommen die Ruochenleime den beiten Letzerleinen gleich. Zwischen der Festigsteil und ben piecifischen Gewichte ver Schimes im keften obern gelöten Justaute sucher Westen der ber nu fich vergeblich und Weischungen.

## S. 44.

## Der Sifdleim.

Die innere pulpoje und pasculare Saut ber Edmimmblafe ber Rifde ane ber Ortnung ter Ruervelganoiten (Chondrostei), ju beuen bie Saufen ober Beluga (Accipenser huso), ber gemeine Ctor (A. sturio), ber Barbid (A. Güldenstnedti), ber Cherg ober Cemruga (A. stellatus) und ter Sterlet (A. stellatus) gehoren, fommt im getroducten Buftante unter tem Ramen Saufenblafe (ichtvocolle, isinglass) in bem Santel vor. Die aus ten Storen, fo wie verwandten Urten, bie namentlich im cafpifden Meere und ben in baffelbe muntenten Fluffen, an ben Ufern bes ichmargen Meeres unt in fibirifden Aluffen vorfommen, gewonnenen Schwimm. blafen werben anfgeschnitten, forgfältig gewaschen, auf Brettern ansgespannt und festgenagelt ter Conne ausgesett, bei einem gewiffen Grate tes Erod. nens bie außere Mustelbaut, welche beim Rochen mit Baffer feinen Leim bilbet, abgegogen, bie innere Saut auf verschiebene Beife geformt (Rrange, Brraform, Blatter), behufe ber Bleidjung ben Dampfen von brennenbem Schwefel ausgefest und barauf vollig in ber Conne ausgetrodnet. Je nach ihrer Form unterscheibet man im Santel 1) Ringelhaufenblafe, aus 12-20 Centimeter langen Membranftuden bestebent, zu 9-18 Centimeter langen, rundlichen Stangen übereinander gerollt, welche ihraformig gebogen murbe ; 2) Bucher baufenblafe, platte, vieredige, 6-12 Centimeter breite, in ber Mitte mit einem Roch verfebene Stude, burch Busammenfalten größerer Membranftude (ferviettenabnlich) entstanben ; 3) Blatter hanfen. blafe, unregelmäßige, am Rante gefdlitte und gerriffene, blattformige Membranftude; 4) Bungenbanfenblafe, unregelmäßige, 15-30 Centimeter lange, in ber Mitte 5-10 Centimeter breite, ovallangliche Membranftude; 5) Banthaufenblafe, oft 2-2,5 Meter in ter Lange meffente, umregelmäßige, am Ranbe gerichtigte Membranftude von ungleicher Berite; 6) Fatenbaufenblafe, 6-12 Centimeter lange, bunne, fabenförmige Sude, burch Zerichneiten größerer Membranftide erhalten.

Rach ben verichiebenen ganbern, in benen bie Sanfenblafe gewonnen wirb. unterideitet man ruffifde (bie befte Corte ift bie von Aftrachan), nordame. rifaniiche (von Gadus merlucius), oftintiiche (von Polynemus plebeius. theile in Blattern, theile in Beuteln ale gange Schwimmblafe vorfomment), von ber Subjon bban (von Storarten berrubrent; Bungenhaufenblafe), bra. filianifche (wird, wie es icheint, von Silurus- und Pimeladus-Arten gemonnen und fommt in Bfeifen, Rlumpen und Scheiben por), beutiche Saufenblaje (wirt in Samburg aus ter Cowimmblaje bes gemeinen Ctores gewonnen). In ben Donaufuruentbumern focht man bie Sant, bie Blafen, Die Gebarme und Magen von Anorpelfifden ju einer fteifen Gallerte, ichneibet fie in bunne Blaner, melde man trodnet und miammenrollt, wie bie Saufenblafe, und ale folche in ben Santel bringt. Rach einem von Jenninge im Jahre 1859 ertheilten Batente ftellt man Beim and Sifden auf folgende Beife bar: Dan übergießt bie Rifche mit verbunnter Edwefelfaure und lagt fie barin fo lange liegen, bie bie Sant fich vom Bleifde abloft, mas bei fleinen Rifden icon nach einigen Stunden ber Sall ift. Rachtem bas fame Waffer abgegoffen ift, übergießt man bie gifdmaffe mit Ralfmild, um bie Schwefelfaure gu nemralifiren unt bie Retttheile qu entfernen, und fahrt mit biefer Behandlung fort, bie allee Del befeitigt ift. Rachtem tie Rifdmaffe fobann mit verbunn. ter Calgianre behandelt und barauf mit Waffer gewafden ift, focht man fie mit Baffer, fo tag Leim gebiltet wirb. Die entstantene Leimlofinna wird mit ichmefliger Caure und Mann geflart unt nach bem Decantiren mit envas Ratronbicarbonat perfest, fo bag alle Caure neutralifirt mirb. Bulest mirb bie Lofung fo weit concentrirt, bag fie beim Erfalten gelatinirt und in Zafeln geichnitten werben fann, bie man auf gewohnliche Beife trodnet.

Bei ihrer Anwendung dan man zu unterscheiten zwischen Fischlein und Haufenbasse. Ersterer unterscheider fich, wenn sozialitäg bereitet, in teiner Beise von bem and Anochen derr Haut bezigfelten Lein, die Hanselbasse aber, die fein Eelm ist, sondern erft durch Kochen in Lein übergelb, besteht am Jahren, die, wenn man fie in Wasser löft, wod anschwellen, aber nur zum Theil iben, die aufgequellenen fladen ihre Ernetur beisebalten, was für die Anwendung der Jaulenblafe zum Klären von Wein, Bier u. bgl. von Wichtzleit ist, insefern die Kastersteil gewissennendangente Kreibe bieder, in welches sich die niederegsschagemen und trübenten Theile fessiesen. Ge bas sich gegeget, De Cygl. B. III p. 384)

aum Alaren mit Hausenbale die Gegenwart der Gerbäuter vortheilight ist, da biefelbe ein Julammenziehen der Hausenbalefalerdenen bewirtt, wodurch iebei mder zu (lärenden Külfigletel fulvendirte Sublang einzehült wird und nur der flaren Külfigletel abzulaufen gestatete ist. Die Alarung mit Hausenblafe in design Word worder berecht der der von die flaten von zu de folgt, ab die Hausenblafe zu design Word worder turch Sein woch berecht der hie het eine bei ih der eite es auf einde liebung ersteht werden kann. Mit Ansbame der Anwendung der Hausenblafe zum Alaren lähr ich die eielbe in alten übeigen Halten, fo in der Appertur der Seitenzuger (wosu man sich gegenwärtig des Tengants bedient; vergl. Be. IV p. 300), zur Darstellung der Gelek in der Kochtung, det der Bereitung des auflichen Phalikert, von Kitt u. dyl. durch die bestieren Anochenleine oder Gelatinischen Erigken, von Kitt u. dyl. durch die bestieren Anochenleine oder Gelatinischen ersten.

Seit einigen Jahren bringt ber Franzofe Rohart unter bem Ramen Ichtyocolle française ein Surrogat für haufenblafe in ben handel, welches aus Blutibrin und Tannin erbalten wird. 1)

## 8. 45.

## Mercantilifdes über geim.

In Deutfchland fint bie Rabrifate ber rheinischen und mainlandischen Leimfabrifen (Roln, Nichaffenburg) unter bem Ramen Rolner Beim ale porgualid befannt. Ihnen nabe ftebt ber fogenannte ruffifche Leim und bie in Schmaben (Rorblingen , Reutlingent) bargeftellten Corten. Die in Franfreid vorfommenten Leimforten fint folgente : 1) ber Leim aus Rlan. bern, beffen Rabrifation feit langer Beit ihren Gis in Rouen bat ; bie beften Sorten tavon führen ten Ramen Grenetine, nach tem Sabrifanten Grenet, welcher guerft ben Leim von folder Reinheit barguftellen verftand, bag er in vielen Rallen mit Blud an bie Stelle ber Saufenblafe trat. Die Grené. tine wird aus ben Sauten junger Thiere und aus getrodnetem Ralbefnorvel gewonnen und fommt im Santel in bunnen, farblofen, burchnichtigen und biegfamen Blattern vor, welche Abbrude ber Rege an fich tragen, auf welchen ber Leim getroduet murte; 2) ter Sergogeleim (colle de duché) ift nur wenig gefarbt, fehr feft unt von febnigem Bruch ; er zeichnet fich burch große Bintefraft aus; 3) & no den leim, welcher von ter Société des mines de Bouxwiller, Bas-Rhin, in betententer Menge unt großer Gute bargeftellt wirt ; 4) ber Leim von Givet, von rothlicher Farbe, fintet feines billigen Breifes megen ausgebehnte Unwendung ; 5) Sutmacherleim (colle des

<sup>1)</sup> Bergl, meinen Jahreebericht 1839 p. 582,

chapeliers) ift bie geringfte Leimforte, ift buntelbraun, undurchfichtig nub faft fiets weich und fracht; seine Leimg beitgt einen wirtigen Gerach; er finder nur in ben Sutabitien Bermenbung, ba er in Bolge iener hyporsche pischen Eigenschaften bem Bilg bie erforberliche Beichbeit verleib; 60 ber Mund bleim lecolle à bouche, ibg glue) wird aus bem besten flanerischen Leim und envas mit Eitronend aromatisirem Inder erhalten und fommt in fietnen vierectigen Tassen im Sandet vor.

Der Bogelleim, welcher, auf Leinnruben geftrichen, jum Kangen fleiner Bogel und Fliegen bient, wurde friber bargeftellt birch Anelochen ber Gichemiffel (Viscum quernum) ober ber Techvolautiniter (Die aquifolium) und Berfepen ber bis zu einem jahen Leim eingefobien Fliffigfeit mit erwas Schulterrech: jeht bereitet man ihn burch Ginfochen von Leinst ober burch Bermifchen einer möglicht concentritien Genifolium guit Glotziff.

Die Gelatin follen (Gladvayler, papier-glace, papier-gelatine) werben aus farblofer und concentrierter Leimlofung erhalten, zu welcher man, um ben Golien Geldmeibigfeit zu geben, fleine Mengen von Kandiskaufer und Wechtigeit fest. Die Löfung wird auf volltre Sviegelhatten gegoffen, bie, damit tie Gelatin einde antlete, mit Zofungale beitrichen lint. Nach bem Troduen ericheinen bie vom Glas abgelöften Blätter daftlich und burchfichtig wire Glas. Handig wird bie Maglie gefährt. Die Annenbung ber Gelatine sollien zur Geriedlung finnflicher Blumen, Delaten, Aber und Witterfaten, "Beiligenbibern, "um Urberziehen von Ausferflichen, zur Nachadwung von Glasmaterien, auf Weltsfeinen zu. ba. ist dinkanfliche fellung in hillagelich betann zu geldschapen zu ba.

#### 8. 46.

# Leimfurrogate unt nene Fabrifate aus Leim.

Bu ber jüngften zieft fint brei neur Leimfurrogate aufgetaucht, namlich 1 ber Aleberleim (colle gluten), 2) der Eine ist eile feile (colle vegefaule om albuminotele), 3) der Caferuleim (colle causcine). Ersteter, vom Messen Webl und zeichnet führ bruch eine iher fauer Beschaftenet, ieden derch gestemen Mebl und zeichnet sich durch eine isch fauer Beschaftenet, ist durch geringes Alebevermögen aus. Der Einesselleim, vom Hann en eingeführt, ist ein burch angebende Salutig veränderter Aleber. Zu seiner Darstellung wendet nam dem auf gewöhnliche Beise erhaltenen Aleben an, wässel ihm nechtere Male mit Basser, nelches so warm ist, daß die Salut es noch ertragen sann, und sest ihn einer constanten Temperatur von 15—250 C., der natürlichen Temperatur ber Album, welche sich daburch zu erkennen aleit, daß er

bis ju einem gemiffen Grabe fluffig wirb. Wenn bies foweit eingetreten ift, baß man leicht ben Kinger hindurch führen und ihn bamit gertheilen fann, ift bie Ummanblung beentet. Dan gießt ben fluffig gewortenen Rieber tann in Kormen, welche ten Leinsformen abnlich fint, und bringt tiefe Formen in einen auf 25 - 30 ° erwarmten Raum ; nach 24 - 48 Stunden fint bie oberen Schichten bart geworben : man nimmt bann bie Tafelden berand, breitet fie, bie bart geworbene Geite nach unten, auf Leinwand ober Drahigewebe aus; bringt fie mit bemfelben wieber in ben Erodeuraum und laft fie vollftanbig austrodnen, mas in 4-5 Tagen ftattfindet. Der fo bargeftellte Gis weißleim fann nun beliebig aufbewahrt ober verfentet werten. Er ift etwas bnaroffopifd, aber bas Baffer, welches er abforbirt, veranbert ibn nicht und benimmt ibm feine feiner Gigenichaften ; man muß nur barauf Rudficht nebe men, wenn man ibn bebufe ber Bermenbung auflojen will. Bringt man ibn in Stude gerbrochen mit bem boppelten Bewichte falten Baffere gufammen und tagt ibn bamit in Berührung, fo loft er fich langfam unt mar in 12 bis 48 Stunden auf : Die Auflofung erfolgt aber ichneller und faft augenblidlich. wenn man ibn vorber gerreibt. Die Auflofing in tem bovvelien Gewicht Baffer ift bie normale Rluffigfeit; man verbunnt fie mehr ober weniger, je nach ber Anwendung, welche man tavon machen will. Man fann ben Gineiß. leim gu folgenden Bweden benuten : 1) Bun Leimen bee Solges fatt bee gewöhnlichen Leine. 2) 3um Ritten von Steinaut, Porzellan, Glas, Berl. mutter ic. 3) Bum Busammenfleben von Leber, Papier, Bappe ic. 4) 216 Schlichte in ber Beberei. 5) 3nm Rlaren von Aluffigfeiten. 6) 3ur Appretur und jum Bafchen von Faferftoffen, wie Geibe ic. 7) Bum Firiren ber Farben ober ale Morbant in ber Karberei und Druderei ftatt bee Gimeißes.

Der Cafeinleim wird burch Muffern von Cafein (das volltommen fettfrei fein mup) in falt gefättigter Borarlöfung dargeftellt. Man erbät so eine bidliche Milfigfetet, die fich durch großes Alebvermögen ausgeschuet, und in vielen Jallen, namentlich in der Kunfischerierei und bei Portfenistearbeiten bie Ettlie bes Jeimes berritzen fann.

Unter bem Namen elastischer Leim ist vor einigen Jahren von Lallem ent (in Paris) eine eigenthimliche Leimigente eingefihm worden. Durch Glwerent nam er Leim beliehn wecht, elastisch unb abator gemacht werden. Die Missung wird folgendermaßen dargestellt: man läst Leim im Wasser gergeben, welches in einem Wasserbade erhigt wird, und zwar erwärmt man so lange, bie er gang biet wird, word man bad Glweren gussen, welches in einem Wasserbade erhigt wird, word man en da ange, bie er gang biet wird, word man na da Glergam nuften bei läufig das gleiche Gewicht von dem angewanden Leim; man rübet das Gewuich gut um unt fährt fort zu erhigen, um das übrig gebliedene Wasserbaden, dan die Man bie Masser in Korunn erken und ein Mannen.

tafel und lagi fie vollfommen erfalten. Diefe Subftang lagi fich gur Anfertigung von Schwärzwalgen für Buchbrucker, von Stempeln, elaftlichen Figuren gum Abformen von Gegenftanden für bie Galvanoplafit u. f. w. verwenden.

Das fogenannte funftliche Elfenbein, bas fur photographifche Bilber baufig Mumentung fintet, ift auch ein Leimpraparat und wird nach Dan all auf folgende Beife erhalten : Man nimmt Gelatine . ober Leim. folien im gewöhnlichen Buftante und taucht fie in ein Bab aus ichmefelfaurer ober effigfaurer Thonerte, mobei ter Leim fich mit Thonerbe verbintet. Dan laft bie Rolien bie biureichenbe Beit in bem Babe liegen, bamit fie bie angemeffene Dide und Dichtigfeit annehmen und Die Thonerbe fie gang burchbringe. Dann nimmt man fie beraus und lagt fie troden und bart werben, worauf man fie nach ten beim Poliren bee Glieubeine angewendeten Berfahrunge. arten weiter gurichtet und polirt. Dan fam guch bie Thonerbe birect mit bem Leim vermifden, bies Berfahren giebt aber nicht fo gute Refultate. Dan all ichlagt ferner vor, eine Mifchung aus gleichen Theilen Knochenober Elfenbeinpulver (Anochenerbe?) und Gipeif ober Leim gur Unfertigung funftlichen Elfenbeine ju benugen. Man macht aus tiefer Mijdung einen Teig , bem man bann burch Auswalten ober Preffen bie Korm von Blattern giebt. Die Blatter lagt man an ber Luft bart werben, worauf man fie in Stude von paffenter Große gerichneiber. Diefem Berfahren, welches ichon befriedigende Refultate giebt, gieht Da an all boch badjenige vor, nach welchem man 2 Th. fcwefelfauren Barpt ale feines Bulver mit 1 Th. Gimeiß innig vermifcht und Diefe Difchung gu Blattern auswalzt.

## Die Phosphorfabrikation. 1)

6. 17.

## Beidichtliches unt Allgemeines.

Der Ab o & p'o er (phosphore, phosphorus), feit ber Chinfibrung ber phosphofubigen Jinterquiffen ein bödir wichigiger und menneheftlicher Körner geworben, kommt in verichiebenm Mineralien, bech nur in bem Apatit und Phosphofit, so wie ferner in ben Anochen in solder Menge wer, bağ bie Darftellung ber Bhosphofe baranas mögliss erfeckent.

Was die Geschichte ber Entbedung bes Phosphors betrifft, so herrschiuber ben eigentlichen Entbeder einige Ungewißbeit, ba mehrere Chemiter die Entbedung für fich in Auspruch nehmen. 2) Die aussichtlichten Notigen

<sup>1) #</sup> it ra tur : Duma s. Dantbud tre angemanten Gemie, Menter 1830;
28. I. p. 232 — 341; I. payan, Précis de chimie industrielle, Paris 1859, Tome II.
p. 537 — 532 ; J. Gira rdi n. Leçons de chimie appliquée aux arts industriels, Paris 1860, TomeII. p. 746 — 531; Er d'ant, Jeurn. Levat Gem. XXI p. 317; Wêb Irc. T. Popagar. Nunal. XVII. p. 178; Erub ert (Rhenata tapun German tee Becephere), Munal. ert Geben. mus Baham, XXII. p. 346; Pang. Jeurn. XXIII. p. 22; Coignet. Brev vets d'invention LIII. p. 346; Pang. Jeurn. AXIII. p. 36; River 1840; Pang. Carling, The Stemen St. V. P. 193; Pang. Carling, Carl

<sup>2)</sup> Die Virartin in seinen Leçons de chimie elémentaire angiets, foricht A (di l d B'édil, ein archischer Aldenith aus tem 12. Jahrhuntert, in einem auf er disfertichen Beliebethe in Varie aufernabetten Namusiere von einem finitischen Karfuntel, recident er turch Defiliation von Sarm mit Robie, Kalf und Thon erhalten bate. Möglich, taß teier Karfuntel Bhoesbet war.

treffen wir in Johann Runfel's (geb. 1630, geft. 1702) Collegium physico-chymicum experimentale (nach feinem Tote 1716 veröffentlicht); biefem Chemifer gelang es, ben fogenannten Balbuin's Phosphor - mafferfreies Kalfnitrat - nachgumachen. Rurge Beit barauf babe er eine Reife von Bittenberg nach Samburg machen muffen und ein Ctud von jenem Braparate mitgenommen; in Samburg habe er erfahren, bag ein gewiffer Brant, ein frnberer Raufmann, vor furgem eine Gubftang entbedt babe, welche im Dunfeln ununterbrochen leuchtete. Er babe barauf Brant auf. gefucht, auch ben neuen Phosphor gefeben, aber bie Bubereitungeweife besfelben nicht erfahren fonnen. Epater verfaufte Brand fein Beheimniß an Rrafft in Dreeben fur bie Cumme von 200 Thalern, unter ber Bebingung, es nicht an Runfel mitzutheilen. Runfel fei nach Bittenberg gurudges febrt und habe fich mit Gifer auf Die Bereitung bes Phoopbore geworfen, Die ibm auch gegludt, ba ibm ber Umftant nicht unbefannt geblieben, bag Brand gur Phosphorbereitung Sarn amvente. Bon nun an batiren bie erften Radrichten über ben Phosphor. Gin Freund R unfel's, ber Profeffor B. R. Rirdmaier (ber Dheim Botticher's, bes Porcellanerfinters) befchrieb ben neuen Rorper in einer 1626 publicirten Abbaublung : Noctiluca constans et per vices fulgurans, diutissime quaesita, nune reperta. und Runtel felbit veröffentlichte im 3abre 1678 eine "öffentliche Buidrift von tem Phosphoro mirabili und beffen leuchtenten Bunter Bilulen ic., Leipzig." - Rach ber Angabe von Leibnis (in einem Anffage nber tie Beidichte ber Phosphorentedung in ber "Miscellanen Berolinensia" aus bem Jahre 1710) habe Brant ben Phosphor entbedt, ale er nach ben Umweisungen Unberer aus Sarn eine Tinctur babe barftellen wollen, Die Gilber ju Golb "geitige"; bie Bereitung bes Praparates habe Brant an Runtel mitgetheilt; letterem fei aber bas Berfahren nach feiner Rudfehr nach Wittenberg nicht fogleich gegludt und als es ihm endlich gelungen, babe er fich fur ben Phoephorentbeder ausgegeben.

Der Phosphor galt für eine der fostbanften und merstwürtigsten Substangen, so 3. B. geigte Rrafft ben Phosphor lot'd bem Autfürften von Brandenburg 31 Bertin und im Jahre 1677 Kart II. von England 31 Wenden. Bei telefe Belegnicht letnte Bo pl e ben Phosphor fennen, ohne über bestiene Beilungsweife enwas anderes 311 erfabren, als baß er aus Albionberungen best menschlichen Röpers dargeftellt werbe. Bople verücher — und bei bem reinen wissenschaftlichen Streben, welches alle Arbeiten biefes großen Bericher daralterist, durfen wir ber Bericherung Glauben ichemsten – baß er hierauf felbftäntig bie Bereitung bes Phosphore aus Hann gefunden babe. Er schrauf felbstäntig bie Bereitung bes Phosphore aus Hann gefunden babe. Er schrauf felbstäntig bie Bereitung ber Phosphore aus Hann gefunden

The Aerial Nocillica ic. 1680. Die von ibm und Annfel befolgte Bereitungsweife befand in ber Desissation von zur Trodnis verdampferm und mit Sand gemengtem Hann. Nach einem chhilden Berschern arbeitete ber Deutsche ha nir wi gin Vonton, welcher nach ber Angade von I un der c. 1730) bie lung Phoesphor in England mit 10/2, in Holland mit lo Putaten wer laufte. Einen ergiebigeren Beg, als ben oben genannten, lebrte zuerst Marggraf 1743, welcher ten Jusap von Chlorblei und Koble zu bem abgedampfern Agure enwisch.

Die weiteren Berbefferungen in ber Bereitung bes Phosphore, welche ale bie Borlaufer ber fabrifmäßigen Darftellung tiefes Rorvere au betrachten find, funpfen fich an bie Entbedung ber Phosphorfaure in ben Rnochen burch ben ichmetifchen Chemifer Gabn (1769) (nach Anteren burch Scheele im Jahre 1771), nachdem bereite Robert Boyle nachgewiesen batte, bag burch Berfrennen bee Phoopbore eine Caure fich bilbe, bie Daragraf ale eine eigenthumliche hingestellt und zugleich burch bas Erperiment bewiesen hatte, bag fie mit einem brennbaren Stoffe geglubt, Phoopbor entwidele. Muf bie Entbeding von Gabn bin grundete Scheele feine Dethote ber Phoophorgewinnung, bie ber heute noch ublichen gu Grunde liegt. Man bat beshalb wohl alle Urfache, Cheele fur ben Urbeber ber Phoephorfabrifation an balten. Rach feinem Berfahren werben egleinirte Anochen in Calpeterjaure geloft, and ber Lofung mirb burch Comejelfaure ber Ralf entfernt, bie vom Gops getrennte Fluifigfeit wird verbunftet, ber Rudftand mit Roblenpulver gemengt und bas Gemenge in einer fteinernen Retorte ber Deftillation unterworfen. Rieolas und Belletier anterten bie Borfchrift in ber portheilhaften Beife ab, bag fie bie gebrannten Rnochen mit Schwefelfaure behandelten. Bobler empfahl fpater ein anderes Berfahren, namlich Anochenfohlenpulver mit Quargfant und Roblenpulver ju mifchen und bie Mijdung in irbenen Eplindern einer hoben Temperatur auszusegen. Diefes Berfahren murbe, wie S. Bled bemeift, Die übrigen Dethoben perbrangt haben, wenn nicht bet Aufwant an Brennftoff und Thoncylintern ein ju hoher und bie Ausbeute von Phosphor eine mit ber Theorie nicht im Ginflang ftebente mare; bie Ausführung ber an fich richtigen 3tee icheitert an bem boben Schmelgpunfte ber Gilicate und lagt eine vollftantige Berfebung bes phosphorfauren Ralfes burch Ricfelerte und Roble, felbft wenn flugbeforbernte Gubftangen bingugefest werten, immer noch in Frage geftellt.

Bon ten in neuerer Zeit vorgeschlagenen Methoben ter Phosphorfabrifation aus phosphorsaurem Bleioret (Donovau), phosphorsaurem Kalf nut Salzfaure in zweierlei Mobificationen (eines Theiles nach S. Kied. anteren Theiles nach Carin : Montrant) u. f. w. wird weiter unten bie Rete fein.

Der befannte nette Lothrohrverfuch, nach welchem eine auf ber Roble gesichmolgene, ftarf erhigte Phoophorjalzberle burch Busan von metallischem Binf ibren Phoophor verliert, ließe fich vielleicht auf die Braris übertragen.

#### S. 48.

#### Die Darftellung bee Bhoephore.

Wenn man von einigen fruchtods gebliebenen Werfuchen absicht, dem Papati, gewiss Varietainen des Phodosporits 13, die in liver einigen Kom bid zu 18,6 Proc. Phodospor einbalten, und dem Sombereit 23 jur Phodospor fabrifation zu verwenden, so bisten die Kn och en gegenwärtig das alkeinige Warteila, und derem der Fabrifatu mit Versteil dem Phodospor gewönnt.

Die Ruochen enthalten in bem Buftanbe, wie fie ber Fabrifant ver-

im trodnen, aber ungebranuten Juhante 11 bis 12 Proc. Phosphor, als Anochenfohle 16 ", 18 " " als weißgebranute Anochen 20 ", 25,5 " "

Nach bem gegenwartig üblichen Berfahren werben bie Anochen in weißgebranntem Zustande mit Schwefelfaure zerfest:

und der faure phosphorfaure Kalf mit Koble gemengt in geeigneten Gefäßen erwärmt, wobei 23 des in dem Kalfphosphate enthaltenen Phosphor (im günfligken Kalle) erhalten werden, 13 in dem Rüdftande verbleibt :

<sup>1)</sup> Co g. B. tas Amberger Phosphorit; prgl. meinen Jahresbericht 1860 p. 192.

<sup>2)</sup> Der Som bereit, ein Mineral, das fich in Menge auf den Antillen, namentlich auf der Iniel Comberer fintet, besteht wesentlich aus bedoepberiauere Ronerte und phoeds phersauerm Kalf und hat die French S (3 CaO, PO<sub>3</sub>) + 2 Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, 3 PO<sub>3</sub> + 2 O HO. Gr wird ackemörtig behaft der Tarifellung des Bedeebbers nach Gnasam getracht.

<sup>3)</sup> Das technifche Requivalent ter englifden Edmefelfaure = 53.

Dort, me bie Phosphorfabrifation ale felbstandiger Industriegweig auftritt, giebt man faft überall bie leimgebente Enbitang ber Rnochen (faft 1. bee Rnochengewichts betragent) verloren; wird bagegen bie Bewinnung bes Phoophore neben ber Kabrifation von Anochenleim, Calmiaf und Blutlangenfalt betrieben, fo werben bie (nicht gebrannten) Anochen nach ihrer Entfettung mittele Calgfaure ausgezogen, Die gurudbleibente organifche Anodeninbitang wird gur Sabrifation von Anodenleim (veral, Geite 89) verwendet, tagegen ber in ter Galgfanre gelofte phosphorfaure Ralf mit toblenfaurem Ummoniaf gefällt und gur Phoophorbarftellung verwendet. Die über bem Nieberichtage ftebente Atuffigfeit wirt auf Calmigf vergrheitet. Steht nicht bie gur Fallung von allem phosphorfaurem Ralf erforberliche Lofung von phoophorfaurem Ralf jur Berfffaung, fo lagt fich bie Rallung mit Ralfmild vollenben. Der Borfdlag, Die falgfaure Lofung bes phosphorfauren Ralfes mit Ralfmild ju fallen und bann bie erhaltene Chlorcalciumtofung burch foblenfauren Ammoniaf in Catmiaf umanwanteln . ift aleichfalls beachtenswerth, boch wird er felten ausgeführt; mit ihm ift ber Uebelftant verfunpft, bag mit bem phosphorfauren Ralf viel anenter und foblenfaurer Ralf mit nieberfallt, burch beren fpatere Reutralifation ber Berbrauch an Schwefelfaure außerorbentlich gesteigert wirb.

Das gewöhnliche Berfabren ber Phosphorfabrifation, uach welchem weißgebrannte Anochen verarbeitet werben, zerfallt in folgende vier Operationen:

- I. in bas Brennen ber Anochen und Berfleinern ber Anochenerbe.
- II. in bas Zerfegen ber Anochenerte burch Schwefelfaure und Einbampfen bes fauren phosphorjauren Kalfes mit Roble,
- III. in bas Deftilliren bes Phosphore,
- IV. in tie Raffination und Aufbewahrung bes Phoephore.

#### 6. 49.

# I. Das Beigbrennen ber Rnochen und Berfleinern ber Rnochenerbe.

Die auf Phoedydor zu verarbeitenben Anochen werden zum großen Theile von ben in der Nache der Fabrit liegenden Walenmeistereien geliefert. Juweilen verwendet man auch erschöpfte Ruochenloßte der Judereräffnerien, obgleich biese Material in neuerer Zeit, nachdem es getungen, die Knochenselbe wieder zu beleden must für bie Iverde der Juderfohrlichten tauglich zu machen, bem Phoedydoriabrifanten faum noch zur Bertügung sieht, das außerbem auch den Uberstand bar, daß es, seiner sienen Zertheilung wegen, nur mit aroßen Schwierlasterin weiß aekbannt werben sonn.

foble ausgebenbe Deffnung gezogen, mabrent mit bem Muffullen frifcher Rnochen fortgefahren mirb. lieber ber Bicht bee Dfene ift ein fegelformiger Muffan von ftarfem Gifenblech angebracht, melder bie mabrent bes Brennene fich entwidelnben, bochft übels riechenben Gafe in einen aut giebenben Schornftein leitet. Roch beffer ift es, bie Bafe moglichft poliftanbig ju perbrennen, woburch jugleich an Brennmaterial gefpart wirb. Der von Banen em. pfoblene Dien . welcher nicht nur alle Bafe verbrennt und baburch ben übeln Geruch unmöglich macht, fonbern auch bie Operation felbft mobifeiler bergu-



ftellen geftattet, ift Fig. 2 im Durchichnitte abgebilbet. Diefer Ofen ift ein ftehenber cylindrischer Schachtofen, bei ber Gichtoffnung A' verengert und Wanner, Sande u. Leiteb. b. Archnologie. V.

bort mit einem eifernen Dedel verichliegbar; ber untere Theil bee Dfens fteht mit bem Schornftein D mittele eines Ranale und ber Deffnungen B in Berbindung; bie beweglichen Roftftabe C liegen auf zwei Querftangen. Bei Beginn ber Arbeit werben bie Rofiftabe burch bie Thure E an ihren Blas gebracht, ber Roft wird mit trodenem Sola beichidt und letteres angegundet. Cowie bas Bener gehorig brenut, folieft man bie Thur E und fucht burch im Schornftein bei D' angegundete Sobelfpane einen ftarfen Bug berguftellen, in beffen Rolge bie Luft aus bem Schacht A angefaugt wirb. Cobalb bie Deffnung D' wieber gefchloffen ift, geben bie Berbrennungeggfe burch bie Deffnungen B in ten Ranal unt von ba in ben Schornftein. Rachbem ber Schacht binlanglich angebeigt ift, beichigt man ben Dien burch A' mit Rnochen ; ift ber Chacht angefüllt, fo fchließt man fur furge Beit A', entfernt bie Querftabe unter bem Rofte, woburch bie gebrannten Rnochen nach C fallen und burch E abgezogen werben , worauf bie Thur wieber geichloffen und A' wieber geöffnet wirb, um von Reuem Anochen aufzugeben. Das Knochenbrennen geht mithin in Diefem Dfen continuirlich por fich und wenn ber Schacht fo weit vorgeheigt murbe, um bie zuerft eingetragenen Anochen gu entgunben, fo genugt bie organifche Gubftang ber Knochen, um bas Brennen berfelben au unterhalten. Die Mumenbung biefes Dfene hat jeboch gezeigt, baf burch bie nach unten gehende glamme, fo wie burch bie von oben einftromente falte Luft bie frifden, oben aufgegebenen Anochen gu ichwierig entgundet merben fonnen, ale bag in ber That ein ununterbrochener Betrieb berauftellen ift.



Diefem Hebels itante icheint in einer von S. Fled em. pfohlenen Dfencon. ftruction (Figur 3) porgebeugt zu fein. colintrifche. Der nach juiten und oben fich verjungenbe Chacht A fteht burch ben Buche e und ben Bug B, ale Feues runggraum Pfannenfeuerung, mit bem Ccornftein C in Berbinbung ;

bie duch ben Ruchs enweidenten übetricheinen Gale aus bem Anochenbernnesen werben, indem sie über bie Wosseinerung a gehen, vollschatig verbrannt. Die Beschändung bes Schadnes mit Anochen geht durch bie mit einer Blechtlappe verschließbare Ceffmung a vor sich, nachdem um die drei Lessungen b, b, b an der Cienloste ein Holgen angegünden worden ist. Durch die Ocksmungen der werben die Germannen konden gezogen; ausgerben sind biese Anacht Zugöffnungen, die mittell Schiebern is nach dem Bedürfnisse geffinte oder verschlosien werben fonnen. In den über die beinfallichen Anacht nach dem Bedürfnisse geöffnet oder verschlossen werden fonnen. In den über die finknischen Anacht Zugöffnungen, die mittell Schiebern je nach dem Bedürfnisse geöffnet oder verschlossen wie mit der fohrt verstenmenten Anagen werdampfel.

100 Kilogt, friiche Knochen liefern 50-55 Kilogramm weißgebrannte Knochen, die durch Balg, ober Pochwerfe gertheilt und am vortheilhaftesten in ein grobes Bulver, bessen Korn Linfengröße besigt, verwandelt werden.

### S. 50.

II. Berfegen ber Ruochenerte burch Commefelfaure und Ginstampfen bes fauren phosphorfauren Ralfes mit Roble.

Die gertleinerten weißgebrannten Ruochen werben burch Behandeln mit concentrirter Schwefeliaure geriest. 100 Rilogr. Anochenmehl (mit ungefähr 80 Rilogr. Ralfphosphat) brauchen ju ihrer Berfegung

106,73 Rilogr. Schwefelfaure von 1,52 fpec. Bemichte,

Rach ber Angabe von Panen nimmt man auf 100 Rilogr. Anochenerbe 100 Th. Schwefelfaure von 50 Broc, ober 1,52 fpec. Gewichte.

Die Zeriepung des Anocheumschled durch Schwefelfaure geschiebt (nach Pa ven) in mit Wei ausgeschitteren Bottichen, in melche man zunächt ein Gemenge von 1 Hefteliter liedendem Weiser und 20 Kiloge, Schwefelstaue von 50 Proc. deringt umb hierauf 20 Kiloge, Unter Losselven das von der Zeriepung des fohleilauren Kalfes herrührende Auftraufen aufgeher das, trägt man Gen Venem die Mischung von siedendem Rufter und Schwefelfaure und Knocheurete ein und fährt so vier Mal sort. An dem Bottich befinden sich mit in auf 80 Kiloge, Anocheurete 80 Kiloge, Schwefelfaure von 50 Proc. Der 24 Stunden lang warm erhaltene Bottichsphalt weit zur Verförberung der Reaction von Zeit zu Zeit mit einem Holisphalt wiel zur Verförberung der Reaction von Zeit zu Zeit mit einem Holisphalt wiel der dem Geppsabsahe stehen kann der Kauffigsteit mit Hill von Bleisebern oder Guntschafe stehende flater Tüsseln lasse, ziehen aber über den Schwessel der Kauffigsteit wir hilber von Bleisebern oder Guntschafe stehende flater Tüsseln vollsändig die Nach der Mangebe von S. Kie el minut man die Zeitenund der Kauffigsteit wir Schwesseller in der Schwesseller ein der Schwesseller der Schwesseller von S. Kie el minut man die Zeitenund der Kauffigsteit wir Schwesseller von Schwesseller der Schwesseller von Schwesseller von

mit Asphaltlad inwendig überzogenen) Stänbern aus Tamenholy vor. Die von bem Riedersschlage abgezogene Lauge hat ein spec. Gerwicht von 1,05—1,07, entsprechend 8—10° B. Der Rickschland wird mit Wasser agstaug umb die hierbei erbaltene schwäckere Lauge (— 5—6° B.) mit der erften in die zum Abampfen derhimmten Beischnuten gebracht. Die durch nochmaliges Auswaschen des Rückschlands in den Betrieben erhaltene Flüssigsefein wir flatt der Wassers mit Schwerfel flusse gemische und zum Aussichtlichen von flischer Anschreckte.

Der breimal ansgelaugte Gops wird noch ausgewaschen; ju bem Ente bringt man ibn in einen Auswaschbottich, wo er burd eine mit Saufleinwand bebedte Schicht Strob von bem burchlocherten faliden Boben getrennt und mit Baffer ausgewaschen wirt, bis faft reines Baffer ablauft. Auch biefe Alufffafeit wirb, mit Comefelfaure gemengt, jum Berfeben von frifchem Rno. denmehl benutt. In ber großen Phosphorfabrif von Gebruter Coignet1) in ber Borftabt Bnillotière ju Enon find Die Answafchgefaße teraffenformig aufgeftellt, abnlich ben Muslaugebottichen ber Cobafabrifen. Rach bem Borfolage von Bentele (mein Sahresbericht 1857 p. 112) fann man bas Muslaugen bee Gopenieberichlages abfurgen und jugleich ftarfere Laugen erhalten. wenn man ben Bobenian, anftatt ibn mit Baffer aufgurubren . in mit Blei ausgefütterte Bottiche bringt, in welchen fich ein burchlocherner Gentboben aus Blei befindet; auf ben Bleiboben fommt eine Schicht grober Quarufinde. bann eine Schicht grober Quargfant, auf biefe eine Schicht feiner Caub, unb auf lettere endlich ber Gopobrei. Die abharirente Lange tropft nun ab und burch eine verhaltnigmaßig fleine Baffermenge fann tem Gopfe burch Berbrangung alle Lauge entzogen werben. Der ausgelangte Gope lagt fic leicht vom Canbe trennen, fo bag ber Canb langere Beit jum Muslaugen Unwendung finden fann. Much ber Gope, ber fich beim Abbampfen ber Bhoophorfaure abicheibet, fann auf gleiche Beije von ber aubangenben Lauge befreit werben.

Das Abbampfen ber fauren Auffigfeit bis auf 45° B. — 1,45 fpec. Gegen geschicht in fleinen Pfannen, beren Boben auf eigenen Pfanter rubt; fie werten von dem abgischnen Feure ber Deftlitiefen ober auch von bem Knochenbrennofen gebeigt. Die zur erforberlichen Confiftenz gebracht Lange wird mit holgfoblempulver von Lingengebe gemich (auf 100 Zb. Lauge 20—25 Zb. 306)c) und im guigeifernen Keffeln über Feure eingetrochet.

<sup>1)</sup> Die Fabrif von Gebr. Coignet in Loon hat 8 Deftilliröfen und 108 Retorten, verene eine jede eine Capacitat von 30-60 eiter befigt. Die Gefammtpreduction an Besesbor beläuft fich ibritio auf 36.000 Kifear. (- 720 Ctr.)

Diefe Keffel werten wie gewöhnlich eingemauer, aber zwednäßig mit einem Gewölde verfeben, welches vorn ein Arcitelsöffmung hat, durch welche man ben Reste beschäden und entletern kann; an der hinteren, dem Arcitelsöche entgegengeseten Seste sicht des Gewölde durch einen Auchs mit dem Schornstein der Kestellicherung mit Arcitelliche bei sich ein weischlichen schweschlich auten und schwessig auch einem Auchstein der Kestelliche und kenten der Arcitelliche auten einem einem einkabstalt wied das Aribbennen der Masse und kenten kenten kenten der Arcitellichen kenten der Arcitellichen kenten der Arcitellichen kenten der Arcitelliche konnen der Masse auch der Arcitelliche konnen der Verhaltnissen der

Die gur Trodne gebrachte Maffe besteht an jaurem Ralfphosphat, Roble und Baffer (von letterem 5-6 Broe.). Bei Beginn ber Ginführung ber Bhoophorfabrifation war man ber Meinung, Die Phoophorfaure befaute fich barin im reinen Buftanbe und babe all' ibren Ralf an Die Schwefeliaure abgegeben. Spater fanten Fourcrop und Banquelin, bag aus bem treis baffic phoopborfaurem Ralfe, wie er in ber Anochenafche fich findet, nur faurer phosphorfaurer Ralf (POs, CaO, 2HO) geworben fei; fie wurten beshalb ju bem Borichlage veranlaßt, eine größere Menge Schwefelfaure anguwenten, um, wie fie meinten, bem Ralfphosphat mehr Ralf zu entzieben. Diefe Unficht wurde von 3 av al wiberlegt, welcher nachwies, bag bie reine Phosphorfaure mit Roble gemengt wenig ober feinen Phosphor gebe, ba fie fich ichon bei einer Temperatur verfluchtigt, Die niedriger ift ale bie gu ihrer Berfesnug erforberliche, und fomit ber redueirenden Gimpirfung ber Roble fich entzieht. Die Begenwart bes Baffere in bem Gemenge ift bie Urfache, bag mabrent ber Deftillation außer Roblenored auch Roblenmafferftoffe und Phoopbormafferftoff auftreten.

## §. 51.

## III. Die Deftillation bee Phosphore.

Das Erhigen bes Gemenges bes fauren Kalfphosbhates mit Roble behufs ber Desslädin vos de Phosbhates geschiebt in Retorten aus seuerspienes. Khone, die große Achnischteit mit den zum Bennenn der Rothhäufer Schwefelstarre (vergl. Bd. II p. 206) dienenden haben; sie sind nämlich ziemlich regelmäßig durch Schystearbeit von seuerschus Inn aufgebreite Kalchen, berem Hale einem Kiemland eine Arches des der die Kalchen, von denne eine jede eine Knige von 54 Centimeter und einen inneren Durch, von denne eine jede eine Knige von 54 Centimeter und einen inneren Durch, meffer von ungefähr 12 Entlintere am Bauche hat, bienmben Defen find Gaterrendjen, abnlich ben in ben Biriolbrennereien und Salpeterfauresbriten. Einsolder Den enthält 24 Retorten, nämlich 12 auf jeber Seite. Der unter hintere Theil der über eine ga unt ber einen Seite ben Keuerraumed auf; ber vorbere Theil ober ihr Hald gebt an ber entgegengefeten Seite burch eine Deffmung beraus, poelche nur lofe vermaaret wirt. Durch biefe Deffmung bringt man überhaupt bie Retorte in gehöriger Lage in ben Dien und auch aus ihnen beraus. Iwischen je zwei Netorten bleibt ein freier Raum vom 12 bis 15 Gentlin, damit ibt Kalmum aussichen kensichen bisturch aben lang.

Die Borlagen, beren man fich in Deutschland bebient, bestehen aus mei Theilen. fie fint von gewöhnlichem Topferthon angefertigt und mit Bleiglafur verfeben; ber eine Theil berfelben ift ein oben offenes colinbris iches Gefaß, ber andere Theil ragt in ben erfteren einige Boll binab und liegt burch einen tedelartigen Borfprung auf ihm auf; oben entigt es fich in eine Deffnung, welche einen furgen Sale bilbet. Bwijchen biefem Salfe und bem Rante, welcher in bas untere Gefaß taucht, ift eine Robre eingefest, bie mit biefem Theil ein Stud ausmacht; fie bat eine gange von 15-18 Centimeter und am bervorragenten Ente einen fo großen Durchmeffer , bag fie ben Retortenbale bequem aufnehmen fann ; innerhalb bee Gefages ipringt biefe Robre etma 10 Centimeter por, fo baf fie burch Maffer gefperrt merben fann, und in bemielben eintaucht, wenn ber andere Theil ber Borlage bamit gefüllt ift. Rachbem bie Retorten ber Reihe nach in ben Dfen jo gefest morben fint, bag eine um bie andere ihren Sale nach berfelben Seite richtet, fo merben bie Borlagen gufammengepaßt; bierauf fest man eine Bant por iebe Geite bes Dfens, welche bie erforberliche Sohe hat. Bulest werben bie Borlagen auf ber Bauf fo angerudt, bag ber Sale einer jeben Retorte 10 Centimeter in bas Robr einer Borlage paßt. 112650

Die Retorten werben mit ber ju bestülltenden Raffe so weit angessult, daß bei der Tage berieben im Den uiche burch ben halb berausvollen saun; sie erbalten bann ihre gebörige Selflung, be Michen werben bierauf mit Biegeln zugesept, mit Lehm bestricken und während ber Dsen laugiam durch ein ichwaches Gener augewärmt wird, legt man bie Bestagen mit Baffer anz gefüllt an. In iete Bestage wird ein lieuwer Plechöffel eingefigt, an einem Draht besessig, welcher bem Löffel als Selfen Runden allmahlich verstärter Keuerung bar sich bas in ber Maffe noch bestindlich Baffer zum Theilung zum Theil mit ber Roble zu Kohlenmaffreiche gas und Rohlenorptgas umgesetzt, außerbem entweicht schwefige Saure; nach biefer zielt wechselt die Matur ber Ense und weiser dasse bei fied von felder entwicken Wasse, bei fich von selbe tie Matur ber Ense und von einer Valle, bei fich von selbe entwicken und kohlenorpt und Bode fie fich von selbe entwerden und kohlen und kohlenorpt und Bode

phormafferftoffgas, vielleicht auch jum Theil aus mit Phosphorbampf gefate tigtem Roblenorphage. Unfanglich breunen fie mit bellleuchtenber meifer Rlamme, frater mit blaulicharinem Schein. In biefem Stabium perfittet man bie Augen gwifchen Borlagen und Retorten mit magerem gebm. fo baß nur eine fleine Deffnung bleibt, welche jum Entweichen von Bafen bient und Die man mittele eines Drabtes offen ju erhalten fucht. Damit bie fich ente widelnben Gafe, welche bie Gefunbheit ber Arbeiter beeintrachtigen, moglichft fcnell entfernt werben, fint bie Borlagen ber gangen Dfeulange nach mit nach oben aufguichlagenben badartigen Bretterverichlagen verfeben, aus beren Ditte ein Rauchfang aus Sol; tie Gafe burch tas Dach nach außen führt. Die Deftillation bee Phosphore beginnt, fobald an ber offen gehaltenen Auge am Retortenhalie etwas rothe Maffe (amorpher Phoephor ober Phoephororph) fich anfest, woburch bie Fuge verengt ober verftopft wirb, in beren Folge in ber Borlage Blafen mahrannehmen find, bie fich von felbft entgunden. Gobald aus ber Ruge bie entgundlichen Gafe austreten, fest man in bie Bortage bie oben ermahnten Blechloffel fo ein, bag ber in ber Robre ber Borlage fich verbichtenbe Thoophor in Die Loffel tropft. Den Bang ber Deftillation beurtheilt man am beften an ber Quantitat von Bhoophor, Die in einem gewiffen Beitraume in bie Loffel tropft; man bebt lettere von Beit gu Beit fo weit empor, bag man ihren Bubalt fieht und leert benfelben unter bem Bafferiviegel aus, fo bag man ben noch ferner übergebenten Bhoephor immer wieber besonbere erhalt unt folglich im Stante ift, Die übergegangene Menge ju beurtheilen.

Die Gasentwidelung an ber offen erhaltenen Juge und bie Quantitat bes übergegangenen Phosphore geben ben Grabmeffer fur ben Bang ber Deftillation und gwar fur jebe einzelne Retorte. Die Entwidlung brennbarer Gafe bort, nachbem fie einmal begonnen bat, mabrent ber Dauer ber Dperation feinen Augenblid mehr auf; wenn man bie besprochene Suge offen erbalt, ober wenn man anftatt ber Borlagen Topfe anwendet, Die mit einem burchbohrten Anopfe jum Uneftromenlaffen ber Gafe verfeben fint , fo ift ununterbrochen ein blaues Alammchen mahrzunehmen. Bahrent ber Dauer ber Deftillation erhalt man bas Baffer in ben Borlagen einigermaßen falt. Rachbem etwa 46 Ctunben fortgeheigt und enblich faft bie Beifglubbige erreicht worben ift, nimmt bie Menge bee übergebenten Phoephore fo ab, baß Das weitere Reuern fich nicht mehr lobut. Die Borlagen werben nun abgenommen und ber barin befindliche Phosphor, welcher in Folge von Beimengung von Giliciumphosphor, Bhosphorcarburet, amorphem Bhosphor und andern allotrovifden Mobificationen braun, roth, fdmarg und weiß ift, in einen Bottich unter faltem BBaffer ausgeleert. Der Dfen wird nach bem vollftan-

bigen Erfalten aufgebrochen, bie Retorten werben ausgenommen und mit Bulfe eines eifernen Spatele gereinigt, worauf man biefelben und ben Dfen von Reuem beichidt. 100 Rilogr. ber in bie Retorte gebrachten Difchung liefern etwa 14,5 Rilogr. feuchten, roben Phosphor, welcher nach bem Umfcmelgen und Abtrodnen ungefahr 12,6 Rilogr, wiegt. Falls mabrent bee Deftillirens, wie es nicht felten porfommt, mehrere Retorten fpringen, wird nicht nur bie Ansbeute verhaltnigmäßig geringer, fonbern es fint auch bie Beigungefoften biefer Retorten mabrent ber gangen Deftillationegeit verloren. Die Anichaffung baltbarer Retorten und eine geschicht und forgfaltig geleitete Beuerung berfelben, um ihr Berberften ju verhuten, fint bei ber Bhoophorfabrifation Sauptpunfte, und es fint insbesondere biejenigen Umftante au berudfichtigen . burd melde fich bie Deftillationegeit verfurgen laft . obne bie Retorten ju fchnell ju gerftoren. Die Berbefferungen, welche in ber Bhosphorfabrifation noch gemacht merben fonnen , fo lange biefelbe auf ber Berarbeitung von gebrannten Knochen und beren Berfegung burch Schwefelfaure beruht, beschranten fich lediglich auf Die Deftillation. Die Berftellungefoften ber "Maffe" betragen bei bem niebrigen Breife ber Schwefelfaure und bes Ralfphosphates nicht 25 Broc. vom Calculationspreife bes Phosphors , bagegen betragen bie Deftillationefoften in Rolge bee großen Brennftoffverbrauche uber 50% berfelben. Die von Bohler empfohlene und in ber Ginleitung bereite erwähnte Methobe ber Phoophorbarftellung aus einem Gemenge von Rnochenmehl, Roble und Cant , fann baber , felbft genugent feuerfefte Retorten und eine vollftanbige Berfebung bes Ralfphosphates burch bie Riefelerbe angenommen, nie gur vortheilhaften Phobphorbarftellung im Großen Unwendung finden, benn wie viel Phosphor wird man wol mit bemfelben Brennftoffquantum erhalten, wenn man in Die Retorte eine Daffe bringt, welche nur ein Drittheil ber Phosphorfaure enthalt, Die in ber biober angewenbeten Daffe enthalten ift, und außerbem einen weiteren Bufat, bie Riefelerbe, welche in ber gewöhnlichen Difchung fehlt, mabrent bieneue Daffe uberbieß jur Berfesung eine weit bobere Temperatur, b. b. weit mehr Brennmaterial erforbert.

Einer ber größten lebelftante bet bem gegenwärtig gebräuchlichen Phosphoreftillitreeriahren bestiebt barin, des bie Defen nicht im continuirtichen Betriebe erhalten werden sonnen, weil sie mit neuen Retoren bestjödt werben nuffen. Diesem lebelstante wird aber sicher noch abgeholsten werben, man brauchte nur bie Optillation bes Hosophord in größeren Retoren wegunchmen, ungefähr so, wie sie zur Destillation bes Jinses nach der auf der Bleille Wontagne bei Andern üblichen Melhober (vergl. Br. I. p. 133) Amwendung sinden, wossels bie eine al Wacker langan Thomosbern sie lange in der Keizerung liegen bleiben, bis fie untidt werben, umd ohne Unterbredung ber Feutrung entleert und auch umgewechfeit werben fonnen. Da ein Thongslimber ber
Art faft fo wiel Wasse aufrebmen sam, als bisber ein Dien aussimmt, so mussen natürlich, wenn ein Dsen mit mehreren solchen Cysinbern betrieben werben soll, alle Constructionen und Worrichtungen entsprechend geänbert, e. h. im größeren Wasssiade augeschaft werben. Die Berechmung ergeibt, daß in biefem Balle höchstens bie Salsse beiber angewendeten Brennsoffs verbraucht werben würde; baburch allein winden bie Spriftellungssossen ber Bhosphors um ein Berzächliches vertrandert werten som und ber Bhosphors

#### 6, 52,

# IV. Die Raffination und Aufbewahrung bee Phosphore.

Der burch Destilation gewonnene robe Phodophoger ist wie oben gesagt ein Gemenge von reinem Phodophor mit Werbindungen bessichten mit Kohle und Silleium, rothem und ichwarzem Phodophor und verschiebenen anderen Unreinigkeiten. Um ibn zu reinigen, beteinte man sich ebeden, ald die

Phosyborfabilation noch nichtie gigantischen Dimensionen der Gegenwart angenommen batte, des Durchpressens bei gestömolgenen Phosyborfiens bei gestömolgenen Phosyborfiens beith fämilisgares Leber. Rach der Beichreibung, die Rach er giebt, versuhr man bobei auf solgende Weisse Wan schung ben roben Phosybor in ein Stick mit Kisssfer burchmestes ölgares Leber ein, band bies zu mid legte ben so erhölenen Beutel Ciffig. 4) auf einen kupfernen Durchschlag, der in einem kupfernen Durchschlag, der in einem kupfernen Durchschlag, der in einem Gefäß sich befand, welches bis auf 50-60° emaännwelches bis auf 50-60° emaännwelches bis auf 50-60° emaänn



tes Baffer enthielt. Sobald aller Phosphor geschmolgen war, brachte man eine Hosphatte DD auf ben Beutel und preste nun mittels ber Presstange E und bes Hebels GG ben Phosphor durch das Leder hindurch.

In neuerer Zeit reinigt man in ben französischen Fabriten auf andere Beife, nahmidi al durch Filtration über groß gepulverte Annochalbeite. Zu bem Ends berietet man die Kohle in dem Gefäße A auf dem durchlöcherten Boden 6—10 Centimeter hoch aus und füllt das Gefäß zu <sup>2</sup>/, mit Basfer.

beffen Temperatur burch bad Wasserbad B. (Fig. 5 unt 6) auf 60° ethalten wird. Der in tad Geschäf A gekrachte robe Phoodybor ichmilgt, stirrier burch die Antochenfoble und sieste burch den Hahn in der den den der der der festige Recedede mit Wasser geschult und durch das Wasserbad Gernakmut wird; dei H befinder sich ein mit samischapen geder desecher durchscherter Voden, durch welchen der geschwolgene Phoodybor mitteld Wasserburch geprest wird. Der gereinigte Phoodybor stiest durch den Hahn J ab.



Nach einem zweiten Aciniquugberefahren b) bedient man fich poröfer Matten aus Charmottenaffe, verlich in eiferine Gvilneter geient und mit einer Dampfinalehine in Verbindung gefest fint; in den Gslimdern enthaltene gefvannte Acidente Ausgeben der Bend betweite verfien den gefodwolgenen Phosphor burch die poröfen Matten. Um das Verfohren der Phosphor er Motten zu verdiern, mengi man ben rochen Phosphor vorber mit Roblempulver. Der (noch phosphorbaltigs) Roblenrichftant wird entweder in befonderen Arosten defillirt oder dem Arcsterninfahrt vor der Phosphorgorinnung deigenischt. Man soll nach biefer Methode von 100 Kilogr. Phosphor 95 Kilogr. gereinigten erbalten.

In Deutschland führt man algemein das Reinigen ber Boodpord burch Peftillation besielben aus gustifernen Retorten aus. Bon biefen Retorten sit jede sin ich men Dien eingemauert und ficht darin auf einem Dreisige aus Schwiebereifen. Um Salfe der Retorte wird der Dien mit losen Ertinen vernauert. All berieften Settle gelichte das Eliziegen der Retorte in den Ofen. Der Artortenbals taucht 15—20 Millimeter tief in das Bussier ein, welches in einem Auflet vorgestellt wird und überlauft, sobald eine Vorlien Phosphor den Indult ber Salfe vermehrt.

Der ju beftillirende rohe Phodyhor wird in einem fupfernen Reffel unter Basser gefchnolzen und mit 12—15 Arce, feines Gewichtete angefeuchteten Santes gemengt und dann in die Retorten gestült, in Quantitäten von 5 bis 6 Kiloge, oder so viel, daß, wenn er schmist, die Retorte nicht übertläuft. Das Germischen des Phodyhors mit seuchtern Sande geschicht, damit er sich

mabrent bes Ginfullens und Ginfenens ber Retorten nicht entaundet. Beigen erfordert viele Borficht, querft muß man febr langfam feuern, bamit Die noch anhangende Beuchtigfeit ansgetrieben werbe, welche gum großen Theile auch Die Luft austreibt, Die mit ihr entweicht. Rach einiger Beit entwideln fich Blafen von felbftentzundlichem Bhoophormafferftoffgas , endlich fommen Phosphortropfen, Die fich im Salfe ber Retorte von felbit entannben. Bon letterem Beitpunfte an muß bie Feuerung ftete gleich bleiben , bis fein Phosphor mehr übergeht. Die Site barf mabrend ber gangen Dauer ber Deftillation fich nicht vermintern , weil angerbem Luft und Sperrmaffer in Die Retorte treten, Die ju beftigen Groloffonen Beranlaffung geben tonnen. In Die mit faltem Baffer gefüllten Rubel werben fleinere Rapfe eingefenft, Die an langen eifernen Drabten befestigt und leicht zu banbhaben find und fo au fagen ale Borlagen fur ten übergebenben Phosphor bienen. Den Bhos. phor in ben Bleinapfen nimmt man oftere, mit Baffer bebedt, bimmeg und gient ihn unter faltem Baffer aus, fo bag in bem ale Borlage bienenben Rubel fich wenig Phoophor neu ansammeln fann. Dieg ift nothig, bamit im Ralle einer Grolofion, mobei bas Bas tas Baffer bes Rubels umberwirft, nicht auch Phosphor umbergeichleutert wirt. Golde Erplofionen fommen feboch nur bei forglofer Beauffichtigung bes Reuers por. Bur Berbutnng berfelben find fur bae Umbeftilliren bee Phoephore nur umfichtige und que verläffige Arbeiter gu verwenten. Die Sige bei ter Deftillation tarf überhaupt nicht fo groß fein, weil ber Phosphor befauntlich ichon bei 2900 fiebet; bei Heberhinung bes Phosphorbampfes fonnte fich nicht mehr aller Dampf perbichten unt murbe baber in Blafen entweichen , von benen eine jebe nach bem Mustreten aus bem Baffer unter Berpuffung verbrenut. Bafferfreier rober Phosphor giebt bei ber Deftillation 90 Broc, rectificirten Bhosphor im aunftiaften Kalle.

Es bleibt nun noch ubrig, bem Phosphor eine bequeme Form zu geben, welche feit Alters ber in langen bunnen Stangen besteht. Man erreicht bies, indem man ibn in Glastobren formt. Man taucht bas eine Ende ber Robre

in ben unter Baffer gefchmolgenen Phoophor und faugt mit bem Dunbe langfam am anberen Enbe, bis bie Robre faft gang mit Phosphor angefullt ift. Sierauf ichließt man bie untere Deffnung ber Robre mit bem Finger, nimmt fie heraus und taucht fie rafch in faltes Baffer ; ber Phosphor erftarrt ichnell und wird aus ber Glasrohre mit Sulfe eines Solg . ober Glasftabes entfernt. Anftatt bee Auffaugens mit bem Munbe lagt fich vortheilhaft eine Rautschufblafe anwenden, wie biefelbe in ber Titriranalpfe jum Aufaugen ber Bipetten baufige Ammenbung findet. In ben frangoffichen Phosphorfabrifen findet biefes Berfahren beutzutage noch allgemeine Anwendung mit ber Do. bification, bag jebe Glasrobre, von benen 1 ober 2 Dugent gur Disposition bes Kormere fteben, oben mit einem eifernen Saugrobre verfeben ift, in beffen Ditte ein Sahn fich befindet; ber Arbeiter faugt burch bas Caugrohr bie Glaerobre voll, ichließt bann ben Sabn und fenft bas Robr in faltes Baffer ; nachbem alle Robren gefüllt fint , werben fie burch Deffnen bes Sahnes unb Einführen eines Gifenbrabtes geleert und hierauf von Reuem burch Unfaugen gefüllt. Gin tuchtiger Arbeiter fann taglich über 2 Centner Bhospbor in Stangenform bringen.

Ein anderes Berfahren, ben Phosphor zu formen, ift von Seubert im Jahre 1844 angegeben worden. Der von ihm angewendere Apparat (Big. 7) besteht aus einem eingemauerten supfernen Resten in dern offener Rac-





Doen ein vom offener Ranal von Aufter gelöthet ift,
ber in ben Bafferbehälter
C mindet. In bem Reffel
befindet sich ein fupfermer Trichter A mit horizontaler
Röhre B, welcher zur Aufnahme bes Bhoshord bestimmt ist und 8—10 Riloge. besselbe die Loge
berigmtale Theil bes Trichter endigt mit bem Hahn B
und neben diesen mit bem Hahn B
und neben diesen mit eine

fupfrine Platte, in ber zwei Glassöhren a a befriftigt find, angeschraubt wird. Der offene Kanal ist burch eine wasserbicht schließente Schriedenvand aus Holg, o a abgerbeilt, die die Communication bes Wassfers in beiben Theilen bes Kanals hinder und zugleich den Röhren ab zur Stüge bient. Der Trichter A wird num mit Nhoopbor geschliet und dam ber Kessel D ho

weit erwarmt, bag ber Phosphor fcmilgt. Da fich bis jur Scheibewand c c erwarmtes Baffer befinbet, fo wirb , wenn man ben Sabn B offnet und wieber ichließt, anfange etwas Phosphor burd bie Robren a b ausfließen, barin aber erftarren und somit bie Robre verschließen. Deffnet man nun ben Sabn wieber, fo fann man mit Sulfe bee erftarrten Theile bee Bhoephore, welcher aus ber Robre hervorragt, Die hinter bemfelben fich bilbenbe Bhosphorftange abwechfelnt aus ber einen und ber anberen Robre berausgieben, fie abichneiben und in C vor ber Gimvirfung bee Lichtes gefchust, fammeln. Rach ber Ungabe von Cenbert foll ein genbter Arbeiter in bem befchriebenen Upparate 30-40 Rilogr. Phosphor in einer Stunde in Stangenform bringen tonnen, mabrent S. Fled gefunden hat, bag unter ben portheilhafteften Bebingungen ber Temperatur in feche Ctunben nicht mehr ale 50 Rilogr, geformt werben fonnten. Dan fann ben Sale ber gußeifernen Retorte, aus welcher ber Phosphor bestillirt wirt, unmittelbar in ben Erichter A leiten, und ben gangen Formapparat fo in bem Mquermerf bee Diene, in welchem fich bie Retorte befinbet, aubringen, bag fein besonberer Beuerraum fur ben fupfernen Reffel nothig ift. Done Bweifel ift bie Seubert'iche Formmethobe bie einfachfte , fie ift gefahrlos , fann ununterbrochen por fich geben und ermoglicht jebes Raliber ber Bhosphorstange. inbem man bie Gladrohre burch eine andere von entsprechendem Durchmeffer auswechfelt. Es ift nur barauf ju feben, bag man bie Stange nie ju nabe an ber Glaerohre abichneibet ober abbricht , bamit flete ein Stud verbleibt, um bas Musgieben aus ber Robre ausführen gu fonnen.

Bill man ben Phosphor nicht in Horm von Stangen, sondern in Körner sorm bringen, do bringt man auf falte Wasser, tas in einem Bottich
sich befindet, eine 6-8 Gentlimeter hohe Schicht heißes Wasser, jo daß beite
Schichten sich nicht miteinander mengen und läßt mit zum Teitl geöffneten
Jahn B bes Ceu bert ischen Apparates geichmolgenen Wosphor tropfenreeise ausstließen. Zeder Tropfen erflaret, sowie er in das falte Wasser in mut,
zu einer darten Wasser. Die weit bequemere Könnersom der Phosphore
sollte der Canagensom worden.

Die Aufbewahrung bes gefornten Rhosphors geschicht in einer mit Gienblech ansgeschlagenen Rifte, welche gegen 6 Cennter Phosphor mit einer gegen 3 Gentimeter hoben Schich Wähfer sigt. Das Bernaden geschicht, wenn es sich um größere Duantitäten handelt, in steinen Weinsässen, welche man mit Phosphor umb dam wollende mit Baffer sidt, bem etwos Altsohg uggeseht worden ist, um das Gefrieren beim Tannsport im Winter zu verhindern. Die Hässer werden außen mit heißgemachen schwarzungen Pech übergagen und in Jacksel von der gewährt, gudete midwarzun kerd übergagen und in Jacksel von gewährt, gute etwolklirt man in grauer

Padicimwant. Auf soche Beife werden 1—5 Gentner Phosphor in einem Kaffe verpadt. Geneissendarte Aberitanten werben es jedoch unter allen Umfährten vorzichen, das Einschen ted Phosphord im Bichbückfen anzu wenten. Der Phosphor wird in Bichfen von Beißliche gefüllt, mit Waffer ibergossen und die Büchfen dam mit Sorgfalt verlöchet, so das ein Ausderimmen von Wasser durchen micht satzische Auflich auf ibertalbeiten Urchbückfen unt die Büchfen dam mit Sorgfalt verlöchet. Der überdeit unterworfen werden, was nach h. Ei est am besten datung geichicht, daß man bie verlöcheten Büchfen nach song faltigem Witrosten mit der gelöcheten Richfe nach unten auf weißes Fließparier sehr, und beodagter, od nach einiger Ziel auf dem Papier ein einerte Klednagtunehmen tie, geickszistis lossen sich varuch die nach offenen Stellen leicht ausstanzen. Die Blechbüchfen werden sobam in sehr mit keisen beischagen Klisten oder Käffer von Holls werden sobam in sehr mit keisen beischagen Klisten oder Käffer von Holls Wuchardung der von Koal

## S. 53.

#### Undere Methoben ber Bhoophorfabrifation.

Bon neuern Mechoten ber Phophoefabrifation, die im testem Sahreichen anfigetaucht, ist gundacht die von Don ov an anguführen, welcher den Bhodhpler aus phophopfanterm Beleinzh darfiellen will. Er empfieht feigente Worfchriften. Auf 10 Kliogt, verkleinette Knochen nimmt man eine Mischauf von 6 Kliogt, Sahveterfaute und 40 Liter Wasser, läße einige Tage hindruch bigriten, fällt die von der Knochengalterte gereente Fillissfreit mit einer Edsung von 8 Kliogt. Belgiuder, masch ub trochnet den Rieder im ternet Binligsfreit mit einer Edsung von 8 Kliogt. Belgiuder, masch ibn dam in is, seines Gewörfe an Kienrus doch der Koblenpulver und beställt das Gemenge aus Thomeroten. Es ist micht gefagt, ob Don ovan ieine Methode im Geögen versucht und oh sie über in untreternschleutes Reutlus caardern dat.

Ueber ein weites, von bem fennschieden Chemiter Cari - Montrand bertübenbes Verfabern ber Phoehpoefabrifation, hat fich bie Pariel noch nicht andsgesprochen. Ge beiteht barin, baß man ein Gemenge von weißgebraumten Anochen mit Roble in ber Rothglübbige ber Einwirfung von salzsgurem Gale aussietet:

Ralfuhosphat
PO<sub>3</sub>, 3 CaO
Rohte 8 C
Califaine 3 C1H

Rohlenordhagas 8 CO

3m Sall ber Amwendung ganger weißgebrannter Knochen bigerirt man biefelben mit hinreichend concentrirter Salgfaure. Diefe Gaure erhalt man

bei der Habeitation feldet; man benugt nämlich das Wasser der Vorlagen, welches die gang Salfaure aufgenommen dar, die bei der vorgehenden Operation auf eie Wildiumg vom beschofraurem Ralf um Kohle ticht wirter. In Berührung mit der sauer Slässigieit verwandeln die Knoden sich alsbald in einen diden Brei; man vermisch benieben mit so viel Kohlemuliere, daß die Kohle in außerlichenze Wenge verhanden sie, um dem Sauchenen. Man verenisch benieben die der vorganischenen Phosphorfaure in Korn von Kohlenerdagad verganischnen. Man verdampt die Wasser zu Tordne und beingt sie nen nachber zu erwähnenden Zerseumgädsparaat. — Das Pulver von gebrannten Knoden, dieter mit Kohle vermische und bernieben Seitselbungsdapparaat. Das Pulver von gebrannten Knoden, dieter mit Kohle vermische und bein die Kohlen werden die Wasser im vorherzgehenden Falle. Bei der vorbeichriedenen Wachhole vermendet man aber die wässerig Salfaure und vermeitet dei dem betressenden übnbeil der gebrannten Knoden das Ablein um Scieden.

216 Berfesungeapparat verwentet man Enlinter von Steinzeug, Die inwentig glaffet fint und borizontal in einem Mammofen liegen. Gie merben au 3/4 mit ber Difchung von phosphorfaurem Ralf und Roble gefüllt; bie beiben Enben find offen, man verbindet bas eine Ende mit ben Robr, welches bas Calafaureags auführt, und bas andere Enbe mit einem funfernen Borfton. ber mit feiner Munbung in eine Borlage mit Baffer taucht. Wenn bie Retorten binreichent erbist fint, lagt man bas falgfaure Gas in einem Strom von angemeffener Starte binein geben. Der Ralf verwandelt fich nun in Chlorealcium und Die Phosphorfaure wird burch bie Roble redueirt, fo bag Bhoephorbampf und Roblenorobgas entweichen. Griterer verbichtet fich in bem Baffer ber Borlagen, welches jugleich bie überichniffige Galgfaure abforbirt. Die Operation ift beenbet, wenn bei fernerem Buleiten von Galafaure fein Roblenormbage mehr entwidelt wirt. In ber Retorte bleibt nachber nur Chlorcalcium und überichuffige Roble gurud. 2lus biefem Chlorcalcium fann man mit Bulfe von Schwefelfaure bie Galgfaure fur bie nachftolgenbe Operation miebergeminnen.

# §. 54.

Weit wichtiger und beachtenswerther als die vorsteheuben Methoden fine Borichlage S, Cled's) zu einer verbesseren Methode verhorgerwinnung unter gleichzeitiger Gewinnung von Anochenleim. Das neue Berfahren beruft auf der Eddichteit bet phosphorfauren Anlife in

<sup>1)</sup> Brgl. S. Fled. Berbeffertes Berfabren ber Bhosphorfabrifation se, mit einem Borwert von Bref. B. Stein, Leipzig 1853 p. 41-59. Auch wortlich aufgenommen in B. Bollen, handb. ber dem Technol., Braunichweig 1862; Bb. II, Gruppe 2 p. 98-110.

Salgfaure und beffen Abicheibung ale faurer phosphorfaurer Ralf burch Berbampfen ber gofung in geeigneten fteinernen Gefagen. Der Theorie nach brauchen 156 Th. phoophorfaurer Ralf (POs, 3 CaO) 73 Th. mafferfreie Salgfaure, morans 111 Th. Chlorcalcium, 100 Th. faurer phosphorfaurer Ralf und 18 Th. BBaffer fich bilben. Rerner entfteht burch Gluben von 100 Th. faurem phosphorfaurem Ralf und 20 Th. Roble 21,3 Th. Bhod. phor, 52 Th, neutraler phosphorfaurer Ralf und 46,7 Th, Roblenorphaas, Bird nun bas gurudbleibenbe Bemifch von neutralem phosphorfaurem Ralf und Roble eingeafchert und von Reuem mit Galgfaure behandelt, fo fcheibet fich nach bem Ginbampfen biefer Lofung von Reuem faures Ralfphosphat ab und fo fort, bag, wollte man biefen Broceg mit ber namlichen Cubftang fortfegen, eine unendlich fleine Denge phosphorfaurer Ralf gurudbleiben murbe. Es geht que ben bie fent angestellten Berfuchen berpor, bag es nach Rled's Berfahren möglich fein wirb, ben Anochen allen Phosphor ju entziehen, fobalb bie Calgfaure moglichft frei ift von Schwefelfaure, Die verbampfte Lofung moglichft concentrirt und bie erhaltene aus faurem Ralfphoephat beftebente Rroftallmaffe möglichft rein ift. Es gerfallt bie Bewinnung bes Phosphore und bee Leime in 1) bie Reinigung, Berfleinerung und Ertraction ber Knochen, 2) bie Berbampfung und Rryftallifation ber Knochenlauge, bas Muspreffen bes fauren Raltphosphate und beffen Bermifchen mit Roble; 3) bie Deftillation und Reinigung bes Phoophore und 4) bie Leimerzeugung. Die gereinigten, gerfleinerten und vom gett befreiten Anochen werben ber Ginwirfung einer mittelft Baffer auf 70 B. (= 1,05 fpec. Ben.) gebrachten Salafaure ausgefent . welche Ginwirfung (bei Unmenbung von 4 Ib. Salafaure von 7º B. auf 1 Th. frifche Rnochen) nach 6-7 Tagen beenbigt ift. Darauf macerirt man bie Anochen in Galgiaure von 30 B., in welcher fie bis jur volligen Erweichung verweilen ; biefe zweite Fluffigfeit bient ftatt Baffer jum Bermifden ber Galgfaure jur Ertraction frifcher Anochen. erfte Fluffigfeit, eine Auflofung von faurem phosphorfaurem Ralf und Chlorcalcium, zeigt ein Ardometer 160 B. (= 1,12 ivec. Bew.); fie wird in bie Abbampfgefaße gebracht. In ber Babl biefer Befage liegt eine Schwierigfeit bes fled 'ichen Berfahrens, ba bie falgfauren Fluffigfeiten nicht in Bleigefagen abgebampft werben tonnen und bie Benutung von fcmer ju beichaffenben Thongefagen erbeifchen. Brof. Stein ift jeboch (in bem Borwort ber eitirten Schrift &led's) ber Deinung, bag biefe Schwierigfeit thatfachlich nicht vorbanben ift, ba auf ber einen Seite bie Rluffigfeiten feinen Ueberichuß von Salgfaure enthalten und aus biefem Grunde gemauerte Bfannen, wie man fie in ber Mlaunfabrifation fcon langft anwendet, werben Benutung finden fonnen, auf ber anderen Seite aber auch bie freie Salgfaure ficht leicht turch bas berikbiliche Kalthhosehbat aus den Retoren wirt unichaelich machen lassen. Die Lange ist trykaltistationfäsig, sobat sie 20°B.
geigt. Der beim Erdalen und Serhenlässen sich ausscheichende Arnhaltsten
wird aussgepress und isdam mit 11, seines Gewickters an Kohlempulver unter
Ernakmung bis auf 100° in einer Thompiane gemicht und vurch ein Mussesied gerieben, die fich die Wolfe publichen dem Jöngern gereiben lässt. Sie
wird num in eigenthamlich gesennten Reverten mit in hauppfächt auf Steinkohlem und Kohlssen der konfernen Verenen zusächlich von auf Ele d's BBert verwiesen sein, der die derenkten Deren, hundricht der num Kohls gemengte phosphosfune Kalt wirt eingesichter und kern Ernuchtung einer gestag fäure ausgeseyt, wodruch man sogleich sich vonentritter Langen erhält, welche nur lung Zeit auf ben Piannen zu siehen beanden, um krohlatisationssächig au sein. Der erhaltene rohr Phosphor wird wie gewöhnlich gereinigt um gesontt. Die burch die Zusäuer von dem phosphorsauren Kalf befreiten Knochen werken und Lein verarbeitet.

In nachftehender Tabelle giebt S. Fled eine vergleichende leberficht ber einzelnen Operationen bes gewöhnlichen und bes neuen Berfahrens :

| _   | Melteres                                                                                                                | Berfahren.                                                                                                                       | Neues                                                                                                                                                                  | Berfahren.                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Operation.                                                                                                              | Probuct:Aufwant.                                                                                                                 | Operation.                                                                                                                                                             | Product-Aufwand.                                                                                                                               |
| I.  | Brennen ber<br>Rnochen<br>im Schachtofen.                                                                               | Beingebraunte Rnoden. Roblemafferfiefte, welche jum Betrieb einer Biannenfeuerung verwendet werben fomen.                        | Reinigung ter Anochen<br>turch Baiden in Rer-<br>ben. Trodnen terfei-<br>ben auf einer Tenne.)                                                                         |                                                                                                                                                |
| п.  | Putvern ber<br>Anochen.                                                                                                 | Anodenmebl, gu<br>teffen Darftellung eine<br>Stampf. ober Mabinert<br>erforbert wirt.                                            | Baffernerung ber Ano-<br>den burd ein Balg-<br>nerf und Enffetung<br>berfelben burd beifies<br>Baffer.                                                                 | Reine Anowenmaffe<br>unt Anowenfett.                                                                                                           |
| ш.  | Sntraction bes Rnechenmebis mit Schwefelfaure von 60 B.                                                                 | Saurer phoephor-<br>faurer Raif und<br>Gurer. Bube.<br>100 Riogt. Ruoden er-<br>fortern 33 Rilogramm<br>Schwefetfaure von 60' B. | Grtraction ber gerei-<br>maten Anoden muttels<br>Zalgfaure von 7º B.                                                                                                   | Saurerpho sphorfaurer Ralf unt Chlorcaleium. 100 Rilogt, friide Ancom erferben gut brer vollingen geriebung 144 Rilogtomm Salgfaure von 200 B. |
| IV. | Eindampfen ber<br>phoephorfauren<br>Raffiefung in<br>Bierpfaunen, Ber-<br>bampfen in eifer<br>nen Reffeln mit<br>Roble. | 9Raff€.                                                                                                                          | Bertampfen ter Ano-<br>denlauge in Ibon-<br>pfannen. Artftallifa-<br>tien ber Lauge unt<br>Auspeeffen. Mifchen<br>bes Brefrudftantes<br>mit Roble in Iben-<br>pfannen. | Waffe.                                                                                                                                         |

Bagner, Sant. u. Lebrb. b. Technologie. V.

| or . | fter | <br>m. | t . | - 1. |  |
|------|------|--------|-----|------|--|
|      |      |        |     |      |  |

Renes Berfahren.

|      | Operation.                                                                    | Brobuct-Aufmant.                                                                                                                                                                    | Operation.                                    | Brobuct:Aufwand.                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v.   | Deftillation bes Bbospbors aus Ibonretorten in Galerrenofen mit Bolgfenerung. | Rober Bbospbor. 3meiDruttbeiletes in ber<br>Andenmaffe entbalte-<br>nen Bbosbers unter<br>Berfuft aller Retorten.<br>Retorteninbalt nad ber<br>Operationneitb nichtver-<br>wertbet. | Deftillation tes Bbos-<br>phore in Robrendfen | Rober Bbosphor, burch<br>allmäligeBerwendung aller Re-<br>tertenruchlände ber ange Bbos-<br>borgabat er Anochen er-<br>ichbet, und ber Berluft feiner<br>wenn nicht burch ber Dereation<br>nothwon by bereatte<br>nothwon by bereiten<br>Retorte. |
| VI.  | Reinigung bes<br>Phosphors.                                                   | 100 Ril. friideRnechen = 55 gebrannte = 4-5 reinen Bhospbor.                                                                                                                        | Reinigung tes Phos-<br>phors.                 | 100 Rilogr. friide Anchen =<br>6-7 Kilogramm Phosphor.                                                                                                                                                                                            |
| V11. |                                                                               |                                                                                                                                                                                     | Darftellung bes Rno-<br>denleims.             | fe im, 10-20 Brocent ber ver-<br>menteten Rnochen.                                                                                                                                                                                                |

\$. 55.

Rach ber von Gentele im Jahre 1857 veröffentlichten Methobe ber Gewinnung von Phobospor unter gleichgeitiger Darfellung von Salmiaf (umd Anschenleim), sätigt man ben in Salgidure aufgeföhren phophoforuren Ralf mit fohlenjaurem Ammoniaf, welches man als Nebemprobutt bei ber Beretiung von Thietofole erhalten hat, umb verwendet ihn zur Phobosportarfellung. Die über dem Niederichlage fiehende Salmialförung wird auf Salmialf verarbeitet.

Agas bie Geminung bes phosphorfauren Kalfes und bes erhem Salmiats berrifft, so fomen zwei verschiebene Methoben besolgt werden, je nachdem man das gur vollfändigen Sältung erforderliche fohlensoure Ammoniat zu seiner Berfügung bat oder nicht. Im letteren Kalfe sättigt man benjenigen Thei bes solgtinkuren Kalmy vom phosphorfauren Kalf, zij bessen Zerigung das fohlensaure Mumoniaf nicht audericht, mit reiner Kalfmild, wobet das Kalfe phosphat niederfällt. Man bewirft biese Kälfmild, wobet das Kalfe ben Rickerschlag absigen und beseinigt aledann die Külfigleit durch Abzapsen ber Kilkerschlag absigen und beseinigt aledann die Külfigleit durch Abzapsen betrießen über ten Rickerschlage. Man bewirft mehrer Kälfungen über bemielben Rickerschlage, so daß sich eine gewisse Wenge desselben ansammelt und ziebt aledann noch so wie fasjante Knochmelssung hinzu, kaß der mit berießen anderwährer Wieserschlag akund siche nach einibam Erken noch röhet, um ficher zu fein, daß ihm fein freies Kallbetrat beigennegat ist. Man einem einmal mit Wasser auf, gapft dasselbe ab und entleret ibn dann in gemauerte poröse Ciliternen, wo er nach und nach eine seste Ochenanniumt, so daß mit ihm in Korm von balbtrocketen Stüden manipuliet werben fann.

Soll mit tobtensauren Ammoniat gefällt werten, so bringt man einen Tebeil ber Kilifigfeit in größe bölgerne Paciepitizgelöße nus fest von Erroben Immoniaffikisfigfeit so viel finnt, bis Satumsbander ichwach geblatt wire. Es entstebt ein Niederschlag, nach bessen übligen bie über ihm besintliche Kilissistick abgegen wirt; es werden nechtere Hallungen hinterelinander in bemielben Bottick gemacht, ehe man ben Niederschlag auchwährich. Nach bem Unedwaschen sept man bem Niederschlag auch wieden, bag bem Indivariaben sept man ben Niederschlag un, wie verhäten, daß bem phosphorfauten Ant Gebenschunger Ant beigemengt beibe.

Bei biefer Zerfesung ber salzinten Anocentöiung erhält man zwar bieret phoehhofvalern Ralt und Salmialtöiung; es ift jeroch vorzugiehen, ben erfieren Weg einzuschlagen unt zur Zerfejung tes solcheiten Manminds das bei jenem Berfahren abfallende Chlorcalcium anzuwenden. Die salzimer Ronchenlöiung in nämlich febr verdünnt, man erhält baher auch verdünnte Salmialtöiungen, welche turch Berbampfen concentriet werben mitjien. Wolfe man vorfer die salzimer Anochenlöfung abbampfen, so stöht man worfer die salzimer Anochenlöfung abbampfen, so stöht man worgen ber anzuwendenem Gefähe auf Sedweitszleiten. Dampft man baggen die Salmialtöfung in eifernen Resiela ab, so werden biese selbsi bei neutraler Vösung angegriffen, od versikabigt sich Ammonial und der Salmial wird burch gelöste Gienovordu verumeinigat.

Bernentet man aber bas Chleracleium, welches man edenfalls in verbinnter Beinng burch Ballen von satzlauere Roochenfeiung mit Kalfmilch erhält, so läßt fich bas Abbampsen in eilernen Ressentiation aussischen. Man kann abbam mit berieben tie robe Ammoniathfässigkeit ikute, viele Fällung weit mit ber erhigten gleiche Tieter Untergenommen, ober unter Erschung beendigt, weil außerbem nicht aller Kall gestält wirt. Die von bem tobsenjauren Kall getrennte Salmialfosiung wird in eisernen Kessen der in einzehampt umb zum Kenstalligten gebracht. — Der burch Verspen ber Fällissigkeit mit Kalfmilch ausgeschieben Kall silt mit ors ganischer Eubstan verunenligt; um ich navon zu betreien, glicht man ihm in einem Klammenosen, bis er vollsommen weiß ist. Er belieb babet putversörmig und erscheint zur Phosphorfabrilation gezignter als die gebrannten Knocken; auch einschielt er kinne freien der böllenkauern Kalt wie tr Knocken;

man erspart beshalb bei feiner. Berfetjung an Schwefelfaure. Die weitere Behandlung geschieht auf bie gewöhnliche Urt.

## §. 56.

Tednifd midtige Eigenichaften bee Phoephore.

Der gereinigte, unter Baffer aufbewahrte und vor ber Ginwirfung bes Lichtes gefchuste Phoophor, wie er in Stangen ober in Tropfenform im Santel fich fintet, ift zuweilen vollfommen farblos und burchfichtig, gewohnlich aber etwas gelblich gefarbt und burchicheinent. Gein fpec. Bewicht = 1.83 bis 1,84. Bei mittlerer Temperatur ift ber Ctangenphoephor weich wie Bache und zeigt auf ber Schnittflache Bacheglang. In ber Ralte ift er fprobe. Er lagt fich nicht ju Bulver gerreiben, wel aber fann man ibn fein gertheilt erhalten, wenn man ihn unter Baffer ichmilgt und bieg bann bis gum Erftarren bes Phosphore icuttelt. Unftatt bes Baffere wentet man gwedmaßiger Alfohol ober Sarn ober eine maffrige Lofung von Sarnftoff an. Der Phosphor ichmilgt bei 44-45 o und bleibt zuweilen, nachbem er geichmolgen wurde, beim lanafamen Erfalten, namentlich unter alfalifder Alfiffiafeit, langere Beit fluffig, erftarrt aber bann beim Beruhren mit feften Rorpern plot-Der Phoophor fiebet bei 290 o und verbampft icon merflich bei gewohnlicher Temperatur (bas Rauchen bes Phosphore an ber Luft rubri nicht, wie man fruber glaubte, von ber Bilbung von phosphoriger Caure, fondern von der Bilbung von falpetrigfaurem Ammoniaf ber, wie Co on. bein neuerdings gezeigt hat). Der Phosphor loft fich in Form von Phos. phorbampf in fehr geringer Menge in Waffer, in Alfohol und Mether ift er febr fewer loblich , leicht loblich in Schwefelfoblenftoff , Chlorichwefel unt Phosphordlorit; er loft fich auch , obwol in geringer Menge , in feiten und atherifden Delen. Bis auf 750 erhipt, entgundet fich ber Phosphor an ber Luft, alfo auch bei ber Reibung muß biefe Temperatur erreicht werben, ebe eine Entgundung eintritt; ber rothe ober amorphe Phosphor, ber aus bem gewöhnlichen Phosphor burch langere Beit fortgefestes Erhigen bis auf eine 260 o entfieht, entgunbet fich burch Reibung nicht ober erft, nachbem er wieber in ben gewöhnlichen Phosphor übergeführt worben ift, wogu eine Temperatur von ungefahr 300 o gehort. Der Phosphor bes Sanbels ift nie gang rein, fonbern enthalt baufig fleine Mengen Schwefel, Arfen, von ber gur Berfegung ber Anochenerbe bienenben Schwefelfaure berrührent, unt geweilen auch, wie behanptet wirt, etwas Caleium.

## 6, 57,

## Der amorphe ober rothe Phosphor.

3m Jabre 1848 machte M. Schrötter in Wien bie Entbedung, bag tie icon von Bergelius beobachtete Eigenichaft bes gewöhnlichen Phosphore, unter ter Einwirfung bes Lichtes und unter anderen Berhaltniffen,

eine robe Karbe anzunehmen, auf ter Umwantlung tes Phoshpore in eine aldotropische Weeisscation berube, welche mit bem Nammen bes am ur phen oder rothen Phoshbord bezeichnet wurde. Es dan fich gezigt, bag beie Umwantlung am leichteften vor sich gebt, wenn manden gewöhnlichen Phoshpor bei Abichtun von Luift und Baffer längere Zeit auf etwa 2500 erfigt. Im Großen stellt man ihm in Europen A. Allbright bei ab.



in Birmingham empfohlenen Apparate bar, welcher Fig. 8 im Durchschnitt abgebilbet ift. 4)

a ift ein Geläß von Glas dert Percellan, welches ungefähr bis auf 3, mit Phoehhoritüdden angefült und bis auf 230 — 250e erhipt wire. Das Geläß a sieht in einem Santbab o, welches burch ein Metallabad derwärmt wirb. Das Gefäß a ist durch einen außgeschraubten Deckel vereichsen. Bon bem Deckel siehte eine Mohr gereichenes gebogenes Asche F in ein Geläß, weddes Waffer ober Duckfilber ein int einer Schigh Basser bebecht enthält. Durch tiefes Rohr entweicht im Ansang bed Erhipen bet iber bem Phoehhor in a befindliche Vnf. Schalb bie gefchefen, wird ber Sahn geschoffen und bas Erhipenfest, die ber Phoehhor vollstantig in tie amorphe Motification übergegangen ift. Die Ziel, welche zu beise Umwandlung erforderlich ist, ist von den Umständen abkända und nur burch die Erfahrung eschwießen.

Rach tem Erfalten bes Apparats entfernt man ben amorphen Phos, phor aus bem Gefag a, reibt ihn unter Baffer zu einem feinen Brei und

<sup>1)</sup> Die Fabrif in Birmingham ift bie einzige noch, bie fich mit ber Darftellung bes amerphen Phosphore im größeren Maßflabe befaßt. Der Berbrauch bes amerphen Phoes phore ift ein verfchwintent fleiner.

entfernt nun ben gewöhnlichen Phosphor, ber ftete in geringer Menge ten amorphen vermireinigt, wie lange auch bei ber Bereitung bas Erhipen forte gefest fein mochte. Man fann ibn gwar burd Bebanbeln mit Schwefeltoblenftoff tavon befreien . allein biefes Mittel ift megen ber Gefahr einer Entrundung nur femierig anumenten. - Ridles ichlagt nun eine Trennungemethobe vor, bie im Befentlichen barin befieht, bag man bas Bemenge von amorphem und gewöhnlichem Phoophor mit einer Aluffigfeit ichuttelt, beren fpec. Gewicht geringer ift ale bas bes amorphen Phosphore (2.106) und großer ale tae bes gewöhnlichen Phoephore (1,77). Gine Chlorcalciumlojung von 38-400 B. fann biergu benutt merten. Der gewohnliche Phosphor begiebt fich auf tie Oberflache und tam leicht burch etwas Schweselfohlenftoff aufgenommen werten, fo bag bie Operation in einem verichioffenen Gefäße ausgeführt werben fann. 3m Gingelnen ift bas Berfahren folgendes: In ben Rolben, in welchem bie Umwandlung bes gewohnliden Phosphore in amorphen Phosphor bewirft ift, lagt man ein menig Schwefelfoblenftoff fließen. Wenn bie Phosphormaffe fich nicht von ber Rolbenwand abloft, halt man ben Rolben mit feinem Boten in lammarmes Baffer, mobei bie Phoophormaffe ihren Bufammenbang verliert, mas mit einem ichmachen Berauiche verbunden ift. Sat ber Phoephor fich von ber Bant bes Rolbens abgeloft, fo gießt man bie Chlorealeiumlofung in benfelben, verichtießt ben Rolben und ichntielt. Rach 10 Minuten haben beibe Stuffigfeiten fich von einander geschieden. Der amorphe Phoophor befindet fich bann am Boben tes Rolbens, und auf ber Chlorcalciumlofung ichwimmt ber mit bem gewöhnlichen Phoophor belatene Schwefeltobleuftoff, ten man bann burch Decantiren bavon trennt. Enthielt ber amorphe Phosphor nicht mehr als 1, feines Gewichts gewöhnlichen Phosphor, fo genugt biefe Behandlung, beffer ift es aber, nochmale Schwefelfohlenftoff einzugießen und zu ichutteln, und menn bie beiten Phosphormobificationen etwa zu gleichen Theilen porhanten waren, ift ties fogar nothwentig. Drei folde Bafdungen fint immer hinreichent, ben gewöhnlichen Phosphor ganglich zu entfernen. Rach. bem ber Schwefelfohlenftoff bas lette Dal becantirt ift, gießt man bie mit bem amorphen Bhoophor gemengte Chlorcaleinmlofung auf ein Euch, auf welchem berfelbe bann gurudbleibt. Er ift nun fo rein, bag bas Rochen mit Ralilauge, meldes bas gewohnliche Berfahren verlaugt, überfluffig ift. Die gange Operation fann in einer halben Stunde ausgeführt werben, ift volltommen ficher bezüglich ber Bermeibing von Entgundungen, und verbuter faft gang bie Emifteljung von Schwefelfohleuftoffbanmf, welcher befanntlich nicht ohne Rachtheil fur bie Befuntheit ift. Das Brincip bes bier beichriebenen Berfahrene lagt fich vielleicht auch noch in anteren Rallen anwenten.

Arbeitet man in greßem Raßfabe, so ift nach ben von Coignet ausgestellten Beriuden solganete Berfabern bas fiderste und vertheilfabitette, um amorphen Phosphor vom gewöhnlichen Phosphor zim feirien. Man foch ben putverifirten amorphen Phosphor mit Argunatronlauge, velche ben gewöhnlichen Phosphor löft und ihn unter Guiwoldung von Phosphormafferiöffgab in föllichen unterphosphorigianter Autron überführt. Das Gieten wird unter geinveiliger Erneuerung ber Natronlauge sortgefebt, bis aller Geruch nach Phosphormafferiöffgab aufgebort hat. Das zurüchleibende Putver wirdt bund Alfochen gereinigt und getrodnet.

Der rothe Phosphor bilbet entweder, wenn er gerrieben worben ift, ein glanglofes, icharlachrothes bis bunfelearmoifinrothes, gumeilen faft bunfelbraunes Bulver, welches beim Erhiten vorübergebent bunfelviolett wirt, ober er bilbet eine rotblichbraune eobarente Daffe, welche fprote, oft metallifch glaugent ift, einen mufchligen Bruch benitt und auf ber Dberftache mitunter faft eifenidmart ift. Gein ivee, Gem. = 2.1. Er loft fich nicht in Schwes felfohleuftoff und antern Cofungemitteln bes gewöhnlichen Phosphore, bleibt an ber Luft unverandert, und laut fich bis jum Giebemunft bes gewöhnlichen Bhoovbord (290 0) erhigt, wieber in letteren überführen. Dit trodenem dromfauren Rali gufammengerieben, entrundet fich ber rothe Phosphor, ohne gu erplobiren. Dit Galveter verbreunt er nicht beim blogen Bufammenreiben , fontern erft beim Ermarmen ohne Beraufch. Dit chlorfaurem Rali verpufft er leicht und beftig. Dit Bleifuveroret verpufft er beim Bufammenreiben fcwach, beim Erwarmen unter beftiger Erplofion. Das Berhalten bee rothen Phosphore gegen verichiebene Ornte ließ erwarten, bağ er mit Bortheil ftatt bes gewöhnlichen Phosphore gur Bunbmaffe ber Bunbrequifiten werbe angewendet werben fonnen, wobei auch bie Umftanbe, baß er nicht giftig ift, bag er bei gewöhnlicher Temperatur nicht verbampft und fich nicht orgbirt, und bag er nicht fo brenubar ift, wie gewohnlicher Phosphor, baber meniger gefährlicher beim Transport ift, ju Gunften bes amorphen Bhoophore ipreden. Die Brarie ber Bunbrequifitenfabrifation bat fich aber in auterem Ginne ausgefprochen. Der amorphe Phosphor, ber in ben 3ahren 1851-1856 in ben Phoophorfabrifen in größeren Mengen bargeftellt worben war, ift langft wieber in gewöhnlichen Phoopbor gurudgeführt worben, ba bie Rachfrage nach rothem Phosphor auf Rull redueirt worben ift. Der Grund baron liegt nicht allein in bem boberen Breife bes amorphen Phosphore, fontern eben in feinen Eigenschaften, Die man gewöhnliche ale werthvoll bezeichnet, bie aber ale werthverringernte fich erwiesen haben. Denn bie Leichtentrundlichfeit bes gewöhnlichen Phoophore, weit entfernt ein Hebelftand an fein ift gerabe feine werthvollfte Gigenfchaft. Der gewohnliche Phospher entzünket fich bei 75%, die rothe Modification nicht oder vielmehr erft, nachem fie wieder in die gewöhnliche übergegangen ist, was nur bei einer Temperatur von bei däufig 300° der Auf ist. Gewöhnlichen Phosphor in rothen übergusühren und ihn in tepterer Gestatt in der Jündholzfabrikation anwenden zu wollen, beigt den Phosphor seiner vorzäglichisten Gegenichtst berauben. Die Sabritanten von Jünderenissten steren aber nicht barnach, die Emzimptlichseit des Phosphores zu verringern, sondern durch frinkte Jertheltung zu erdoben. — Rach em heutigen Etante der Dinge hat ber annerghe Phosphore int die Industrie nicht die geringste Bedeentung.

### Die Bundreanifiten.

### §. 58.

### Allgemeines unt Befdichtliches.

Bur Geschichte ber Fenergenge folgende Rotigen. Bie bie Schrififteller ber Alten ergablen, bat ichon Promethens Feuer aus harten Steinen gu geminnen gewußt. Die Romer haben Epheus und Borbeerholg an einander ges rieben und bie glimmenten Solgipane jum Ungunden burren Laubes benunt. Das ichnelle herumbreben eines holgfindes in einem zweiten burchlocherten Solge, Die Tenererzeugungemethote ber meiften nicht civilifirten Stamme, Die unter anderen von Darmin und bem Bringen von Renwiedt) naber beidrieben worben ift, wird hanfig gegenwartig noch von ben Drecholern in Unwendung gebracht, um Solg oberflächlich ju verfohlen und baburch guvergieren. Unter ben Romern gu Titus Beiten mar es, üblich, Die Spige eines Schwefelftangeldens in vermobertes Solg ju fteden und fo burch Reibung an Steinplatten Teuer ju erzeugen. Das 14. Jahrhundert fannte bereits ben Gebrand bes Stables, Fenerfteines und Buntere ober Comammes. Bis jum Jahre 1820 faunte man wol faum ein anberes Reuerzeng ale bas genannte Erio, welchem bad Comefelholg ale ungertrennlicher Begleiter beigefellt mar. 3m Jahre 1823 machte Dobereiner in Bena bie Entredung, bag fein tertbeiltes Platin (Platinichwamm) ein Gemijd von Bafferftoffgas und atmofpharifder Luft entgundet und grundete auf biefe Erfahrung bas elegante Reuerzeng, meldes unter bem Ramen ber Dobereiner'ichen Bunb mas ich ine ober Bafferftofflampe balb in beifallige Aufnahme fam und felbit heutentage noch vielfach angewendet wirb. Obichon ohne birecten Ginfluß auf Die Entwidelung bee Buntholges felbit, lenfte Dobereiner's Gnt-

<sup>1)</sup> Darwin's Reifen (v. Dieffenbach), Bt. II p. 182; v. Reuwieb, Reife nach Brafitien, Bt. II p. 18.

bedung nichtobestoweniger bie Aufmertfamfeit auf bie Bervollfommnung ber Fenerzeuge im Allgemeinen und hat in tiefer Sinficht wenigftens mittelbar jur Berbefferung ber Bunbholger mejentlich beigetragen.

Ein Feuerzeug, welches ebenfalls gegen bas 3abr 1820 vorgeschlagen wurde und in ber Befchichte ber Induftrie eine hohe Stelle gu beaufpruchen hat, infofern es tas erfte mar, welches auf tie Entauntlichfeit bes Phosphors fich grundete, obgleich es niemals in allgemeine Unwendung gefommen, ift folgentes : Man ichmols gleiche Gemichtotheile Edureiel unt Phoonbor in einer Gladrohre langiam unt porfictig quiammen. Die Robre murte aletann mit einem Rorfe verichloffen und in tiefem Buftanbe aufbewahrt. Wollte man Reuer haben, fo murbe ber Rorf entfernt und ein bunner Swan in ben Schwes felphoopbor eingetaucht. Die fleine Menge, welche beim Gerausgieben baran haftete, entgundete fich an ber Luft und theilte bie Flamme bem Solge mit. Diefe Borrichtung, Die meines Biffens querft in Erfurt auftrat, ift jeboch faft aans in Bergeffenbeit gerathen.

Gine wichtige Epoche in ber Geschichte ber Bunbrequifiten bilbet bas demtide Reuerzeug, ober bie Tande ober Tunfgunbholichen, bie bereite im Jahre 1812 in Wien fabrieirt wurden (100 Ctud Soliden fofteten bamale 1 fl. 2B. 2B.); fie maren einfach Schwefelholiden, beren gefcmefeltes Ente mit einer Difchung von Kalichlorat und Rohrguder (und Binnober ale Farbe) übergogen war, Die beim Benegen mit eoncentrirter Edmefelfaure verpuffent, bie Entrundung ber barunterliegenten Schwefelichicht und biefe wieber tem Solge mittheilte. Dan betiente fich fleiner Glafer, welche mit concentrirter Schwefelfaure getranften 2lebeft enthielten. Der Erfinter tiefer Reuerzeuge, welche bis jum Sabre 1844 in Guropa bie allein üblichen maren. ift nicht befannt. Auf bem namlichen Brineipe beruhten bie um bas 3ahr 1830 unter bem Ramen " Prometheans" in England verbreiteten Bunds praparate. Ein Gemifch von Ralichlorat und Buder war in ein bunnes Rollchen von Papier (ahnlich einer Cigarette) gefüllt, welches außerbem ein fleines auf beiben Ceiten quaridmolgenes Gladrobreben mit Comefeliaure enthielt. Intent man bas Glastohrchen gwijchen zwei barten Rorpern gerbrudte , fam bie Schwefelfaure mit ber Bundmaffe in Berührung und bewirfte beren Ents flammung. Das Berbruden geidah in ter Regel in einer eigens gu tiefem 3mede mitverfauften Bange. Die Brometheans, welche wegen ihres boben Breifes niemale allgemeinen Gingang gefunden baben, bilben ben liebergang ju ben Reibgundhölgden, benn bei ihnen wird bie Entgundung burch Frietion wenfaftene intireet vermittelt.

Die erften wirflichen Reibzuntholzchen famen unter bem Ramen Congreve'iche Streichholger um's 3ahr 1832 auf. Gie enthielten über tem Schweife feinen Uebergug von 1 28. Kalischeat und 23b. grauem Schweifelantimon mit einem geeigneten Bindemittel (Leim oder arabischem Gummi) ausgertagen. Sie entgindeten fich, indem man sie gwischen wei glichen von Sandpavier, welche mit den Fingert gulammengspresst wurden, hindurchgeg. Die Gnieflammung erforderte einen ziemelch flarten Dradt und wicht felten rich sich volc Bindpraharat von dem Solichen ab und detennite zwischen tauben Flächen, ohne das Holg zu entzünden. Ge war also Raum genug für weitere Bere befettmanen.

Es ift nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln , wer zuerft bie gludliche Bree hatte, fur bas Comefelantimon ben Bhoephor gu fubftituiren. Gegen bae 3abr 1833 fint bie Phoephorguntholaden in vericbiebenen ganbern aleichzeitig aufgetaucht. Breibel in Wien fertigte im genannten Sabre Phosphorguntholger und andere mit berfelben Bundmaffe verfebene Bundapparate, ale Bunbichmamm, Cigarrengunber u. bal. Biemlich um biefelbe Beit wurden auch in Darmftatt von Dolbenhauer Phosphorginbholger fabricirt. In Gutteutichland ift man geneigt, ben Schwaben Rammerer (geftorben in Lubwigeburg 1857) fur ben Erfinder ber phoephorhaltigen Bunbrequifiten gu halten. 1) In England fchreibt man bie Erfindung ber .. Lucifer matches" bem Chemifer 3ohn Balfer 2) in Stodton gu, mes nigftens ift Faraban biefer Anficht. Befagen auch biefe Bunbmaffen, bie im Befentlichen aus Ralichlorat und Phosphor bestanden, einen boben Grab von Entrundlichfeit, fo maren fie bagegen mit bem lebelftant behaftet, bei ber Entgundung banfig mit einer Urt von Erplofion zu verbrennen, mobei bie brennente Daffe bernmaeichleubert murbe; auch mar fowol ihre Darftellung. fo wie ihr Transport feineswege ohne Befahr, weshalb in vielen beutichen Lanbern ibre Rabrifation und ihr Gebrauch verboten murbe. 3m 3ahre 1835 murbe burd Er en ann bas Ralichlorat um Theil burch eine Mifchung von Mennige unt Braunftein, im Jahre 1837 burd Breibel ganglich burch bas braune Bleifuperornt, ober nach Bottger's Boridrift burch ein Bemenge von Mennige und Calpeter (ober auch Bleifuperoryt und Bleifalpeter) erfett. Bon biefer Beit an batirt ber große Aufichmung ber Bundwagreninbuftrie, Die besondere in Defterreich riefige Dimenfionen angenommen bat. 3)

3m Laufe ber Beit erfuhren bie Bunbholgden noch weitere Berbefferun-

<sup>1)</sup> Bergl, meinen Jahreebericht 1858 p. 647.

<sup>3)</sup> Ju Defterreich werten (vergl. ten öfterreichische Specialfatalog ber internationalen Ausftellung bes Jahres 1862 p. 18) jährlich 18,000 Klafter holg zu holgtrabt verarbeitet und barans 130,000 Cfr. Jünböbiger erzeugt. Im Jahre 1860 wurden für 2,647,000 fl. Innbebiger ausgeführt.

gen, so umging man ben Schwefel, indem man bie Enden ber Hölger mit Bade, mit Etrarinsaure ober Karafin trantte. Man übergeg ferner bie besternt (Salon) Interentisten mit reinem Lad, um sie nicht om vor Reuchrigfeit zu schüben, sondern ihnen auch ein weit schüneres Unsehen zuverleiben. So sie de benn dahin gefommen, daß bie Jaurbolzfabritation der Gegenwart ein Produkt liefert, das irchnisch das denflar vollsommenkeist, das überhaupt erreicht werben fann.

Bei aller Borgüglichfeit ter Phosphorginnbolger befigen beielben jedoch Uebeficante, tie aber, als in ber giftigen Natur tes Phosphor giftig turch feine fluchtigfeit und beim Bindeligender Art find. Einmal wirth ber Phosphor giftig turch feine Blüchtigfeit und bat in ber erften Zeit feiner Einführung in die Jünkholzindustrie flichtigter Berefreungen muter ben Arteitern angerichtet, die aber in neuere Zeit in Bolgs gegingerte Bentliation ber Arteiterdamm einfe mehr wohrzunehmen find. Teop ber befannten Unterjuchungen von E. von Bibra und Geift in mit der Bobachtungen Eiser fin ge 9 gebricht es gur Zeit und gei gehinden. Griffingen, benn die Arantbeiern erstämtlate, wie fei in den Zinkholziabrifen verfamen, fehlen vollständig in den Zabrifen, wo der Phosphor erzeugt wird unt wo die Meielter zuweilen jolch Wassen whos

An ber zweiten Richtung ift der Phosphor giftig, indem er, schon in sehr steiner Menge in den Organismus gebacht, söbelich wirt. Und in der John hat das sehre Johnschme den alle letze Jahrschme den auflächen Zumahne der Phosphoreregistungen mit sich geführt. In dieser eigenschaft von der Vormbe, eite gegen bie Ammendung bes Phosphore zur Jimbolgfabrikation vorgebracht merken former.

Unter tiefen Berhalmiffen erichien tie Entbedung tes rothen Phosphors als eine Born, in weicher mit Beidelatung ber Borgige tes gemönlichen Phosphors dam tie Nachhelte, it mit iefenm Gebranch erwenten worze, ausgeschlossen für bie Menicheit, welcher sich bie Regierungen und Industriellen mit Entbusianus guwanden. Ben allen ben fangunnlichen Soffmungen, tie man auf die Anweitung fer rothen Phosphors in ter Jandbolzfabrifation, sei es gur Tartellung ter gewöhnlichen Jänthölzer, sei es zur Bartellung ter gewöhnlichen Jänthölzer, sei es zur Bartellung ter gewöhnlichen Jänthölzer, sei es zur Bartellung ter gewöhnlichen Tantbolzer, geschlichen geseich betre für ihr der der ihre der Butterführtbölzer, seiehalte und bestätzt, für ihr eine kentertagnte Grund dawen ist ein so einfacher und boch ist er von vielen berverragneten

<sup>1)</sup> C. v. Bibra und Geift, Die Rrantheiten ber Arbeiter in Bhosphor:Bunbholge fabrifen, Grlangen 1847.

<sup>2)</sup> A. B. Dofmann's Bericht im amtl. Bericht über bie Louboner Ausstellung bes

Technifern unt von vielen Behörden überfehen worden. Der Phosphor hat nantlich, intem er in reiben oder amorphen Phosphor ibergeführt wirt, für ischne Ammentung in der Fabrication der Zindtrequiffen, aufgeber, Phosphor zu sein, er hat feine andere Kunction mehr in der Jünkholzmasse als alle triseuigen Körner, die fähig sind, mit Ornationsagentien zusämmenzeischen sich zu entsignten. Der rothe Phosphor ist deppet zu das erz gewöhnliche. Es widerspricht aber allen Gesegen der Verenunft, in der zechnis für ein Abomaterial deppet so viel zu zahlen, als sür ein anderes, wenn es in seiner Wistung und Leiftung nur zielchwertsig sist, dem der zwöhnliche Phosphor und die kennen den feiner Wistung und Leiftung ung zielchwertsig sist, dem der zwöhnliche Phosphor und die bei einen gleich ist. dierem liegt erm auch die Unmöglichsein der verligteilichen Unterdrückung des grwöhnlichen Phosphore. Der Ammentung des ameryden Phosphors sieht ein prinzipielles Hinderniß im Verlender ist sich werden der in der verligteilenden ist.

Die Frage nach einem Erfagmittel für ten Bodopher in ter Jüntmasse ift schon oft ventilite, aber noch seinenwege erledigt worben, wir möchern beie Frage siehe die eine missige begeichnen. So auereinmendwerth umt gutzemeint tie Bestrebungen Wieterbole's u. A. um bie Einsührung phosphoritreite Jüntvenussen Wieterbole's u. A. um bie Einsührung phosphoritreite Jüntvenussen und sint von dem Franzosene Can out il. Dalet,
magne, Cognet u. A. iprecken wir nicht, benut ie französische Jüntvelich
industrie flecht ber beutschen, ipreciell ber österrechtlichen, so weit nach, wie bie
Bondener Anschledung ets Jahres 1862 gericht fach, do fie Kranzssein zur
Felle in ber Frage noch fein entscheitlicher Bodopher bat sich nun einmal
in ber Fixus betieben. Der gewöhnliche Bodophor bat sich nun einmal
in ber Jüntvolischutriet bas Bürgerrecht erwerben unt wir muissen ihr seinen sichtschutzunklichen Fixussein balber boch schöften mit bien Untugenden
eben mit in Sauf sehmen.

#### 6, 59,

### Die Sabrifation ter Reibguntholger.

Die Fabrifation ber Reibguntholgen gerfallt in

- 1) tie Berftellung ber Bolger,
- 2) tie Bereimug ter Bundmaffe,
- 3) bas Betupfen, Erodnen und Berpaden berfelben.
- 1) Die herftellung ber Solzer. Als holz tient Tannen, ficbeten, Niewn, jeltemer gebrenbelz, amweiten and Buchenbolz und Geternbolg. Die Junboliger fint entweter vierlautig (mit mehr ober minter ausgebellbeten Seitenflachen) ober rund, im lepteren Julie febr regelmäßig amb glatt.

Die vierefigen fielt man am einfachfen, aber and am wenighten sein tund gerip al ten von würfelförmigen holystischen bar, welche bie Länge eines einzelnen Holystigen baben. Die Statumäßine wirft entwerter mittels eines einzelnen Solichen baben. Die Statumäßine wirft entwerter mittels eines einzigen Schneibeneffere, welches fich an einem holyste befindet und mitteliem auf um interbewerg wirk, nebei nach jetem Schnitter und mittelien under und die bestehe der bestehe der die bestehe die bestehe Dicke eines Holystigen beragentat, nach Bellendung einer Reife paralleler Spatungen aber die gange baburch enthandene Wasse von Währtern zusämmengefaßt und burch eine neu Reise von Schnittern trotwinflig gegen die erften, in Städen gerübeilt wirt. Der man bringt mehrere Spatumesser in sieter Spiellung an und bewere das Soli gane besiebet bestehen.

Das Epalten ift in Deutschlant überall ber von Stephan Romer1) in Wien gemachten Erfindung bes Sobelns gewichen , woburch mit Leichtigfeit gierlich geformte runte Stabden entsteben. Das Inftrument ift eine Urt Sobel, beffen Gifen von tem gewöhnlichen Sobel barin abweicht, bag es ftatt ber Echarfe eine horizontale Umbiegung enthalt, welche horizontal mit brei, vier ober funf neben einander befindlichen lochern burchbober ift und gwar fo, bag bie vorberen Ranter ber Loder gnacidarft fint. Ge bat fich in ter Praris gezeigt, bag bie Sobel mit nur brei Lodern Die geeignetften find. Birt ter Bobel mit einer gemiffen Rraftanftrengung auf tem, ter Breite tes Sobeleifens entiprechenten fcmalen Rante eines enva 1 Meter langen Brettes von gerabfafrigem aftfreiem Sannenholg fortgeschoben, fo bringt ber Sobel in tas Sol; ein und es bilben fich fo viele Stabden, ale ber Sobel Locher entbalt. 3ft auf biefe Beife eine Schicht Stabden gewonnen, fo mirb bie Dberflache bee Brettes mit einem gewöhnlichen Sobel glatt gehobelt, bierauf menbet man wieber ben Buntholihobel an u. f. f. Bum Berichneiben ber Bolger nach ber gange bient eine Dafdine, ans einem fcmalen etwa 6 Centimeter breiten Troge bestehent, ber gum Sindurchlaffen bes Dieffere ber Onere nach burchichnitten ift. In biefem Durchichnitt bewegt fich bas an einem Bebel figente icharfe Deffer auf und ab unt wirft nicht fowol ichneibent ale brudent. Gin genbter Arbeiter liefert in einem Tage 400,000 bis 450,000 Solgden. Das Mushobeln ter Solichen ift haufig wieber ein abgesonberter Bubuftriegweig geworben. Man fertigt in ben Baltgegenben (fo g. B. im bagerifchen und bohmer Balbe) biefelben in großen Onantitaten und liefert fie an Die Buntholgfabrifen, welche fich nur auf ihre Bollenbung, Ausruftung und Berpadung beidranfen.

<sup>1)</sup> Rad G. Robn (Berhantlungen bes niebroftereichifchen Gewerbevereins 1862 p. 314) ift De irid Beilibfer, Mobellicheiner an ber Wiener Univerfität, ber Ere finber tee Jüntbolichbelle,

Unftatt mittele Sanbarbeit bat man bie Unfertigung runter Solger auch mittele Dafdinen ausgeführt. Co conftruirte Belletier in Paris ichon um bas 3abr 1820 eine Sobelmaichine von folgender Ginrichtung : Auf einem Tifche wird ein 36 Centimeter langer. 9 Centimeter breiter Sobel mittele Krummgapfen und Lentstange por und rudmarts geschoben, wobei er über bas unter ibm befindliche, von felbit fich jur geborigen Sobe bebente Solaftud bingebt. Der Sobel enthalt ein vertifal ftebenbes, unten mit 24 fpigigen, wie fleine Deffer gespalteten Babnen verfebenes Gifen; binter biefem aber ein breites gewöhnliches Sobeleifen. Auf jeten Sobelftof macht bas erfte Gifen 24 parallele Schnitte in bie Soluflache, und bas nachfommente zweite ftofit ein Blattchen von bestimmter Dide ab, welches vermoge jener Schnitte obne Beiteres in fchmale Streifen ober Blattchen gerfallt. Unf größere quantitative Leiftungen berechnet ift bie Dafchine von Cochot (1830). Sier merben auf ber außeren Beripherie eines eifernen Rabes von 1 Meter Durchmeffer breifig Solifloge von ber lange eines Bunbholichens befeftigt; bei ber Umbrehung bes Rates geht ein Rlos nach bem anteren an einer mit Stabiflingen befesten fleinen Balge poruber, welche - wie bei ber porbergebenben Rafcbine bas gegabnte Bobeleifen - Die parallelen Schnitte macht; unmittelbar barauf ichneitet eine unbewegliche gerate Meffingflinge ein Blattchen von bem Solze ab, meldes bereits in Stabden gertheilt erideint. Ginige Achnlichfeit baunit, mas bie Birfungemeife aulangt, bat bie Dafdine von Jeunot, bie im 3abre 1840 in Franfreich patentirt murte.

Rach bem Brincipe bes Santhobele conftruirte Reufrans in Berlin im 3abre 1845 eine Dafchine, bei welcher 16 bis 20 Solgden gugleich entfteben, intem mittele eines Schlittene bas Sola unter ben festliegenten Robrebeneisen burchaesogen wirb. Gine intereffante Unwendung biefes Mittele bat aber Rrusid ju Bunidenborf im Ronigreich Cadien (1848) gemacht, intem er eine Stablplatte benutte, welche mit einer großen Angabl (gegen 400) möglichft bicht beifammenftebenben fleinen lochern burchbohrt ift. Ein Solgftud wird burch eine ftarfe Breffe in ber Richtung feiner Fafern gegen biefe Blatte gebrudt, beren locher an biefer Geite fcharfranbig fint ; bann ichließlich mittele eines Baugenapparates binburchgezogen, und fo in runde Stabden gertheilt. Gin Solgftab von 3 Centimeter Breite und Dide giebt 400 Stabchen, welche aus 1 Meter gange jeber 15 Bunbholgden liefern. Die Erzeugung ber 6000 Stud bauert etma zwei Minuten. -Gine antere Mafchine von Anbree u. Co. in Magteburg wirft mehr hobels artig, in ber Beife aber, bag brei binter einander befestigte, alfo nach einanter jur Birfung fommenbe Gifen bie runten Stabden bervorbringen, intem bas porbere nur porarbeitet, bas zweite bie eine Salfte, bas britte bie anbere

Hield ver Gulinters erzugt. Gine Mackine vom Mechanitus C. Leichterer im Bamberg (1851), welche nach Art ber Hautarbeit mit röhreuförmigem Hoekelisien wirtt, und Fa il ho de ilm a ich in eganaunt worden ist, destrout aus einem borigontalen Kasten, in welchem bie gugerichteren Blöck ved Nodybajes scheine, d. b., im it vertichter Michany der Hoseren schiegen werten, und worin sie nach lebem Hoekesse die und betein Hoekesse der die der der Anderdamismus vorgeschoeken werden; vor teiem Kasten bestindt sich einer Kasten bestindt sich der verticktes Gestell, in welchem vor Kasten bestindt sich auf, und ab bewogt. Ein Schwunzgat, welches mittels Miemen au den Welstamm einer Miskistades angeschäng wirt, dewertlicht ist gleichformige Stüftung der Waschine. Der Kallhobel besteht aus vier Stoßessen, teren iedes 8 oder 10 Röhrchen enthält. Ider Winnute erfolgen det mößigem Wange 43 Hallsöfe und badurch 810—830 Schiegem mit 43 Schipfinen chaftsprüngen.

### §. 60.

2) Die Bereitung ber Bundmaffe gefchieht auf folgente Beife: Der Leim ober bas Cenegalgummi, überhaupt bas Bintemittel, wirt mit einer fleinen Menge Baffer bis gur Confifteng eines bunnen Gyrupe aufgeloft, bis auf 500 ermarut und bann ber Phosphor nach und nach eingerührt und mit tem Rubren fortgefahren, bis aller Phosphor zu einer weißen falbenabulichen Emulfion vertheilt ift. Bu biefer Daffe fest man bierauf bie übrigen, vorher fein geriebenen Bufate unter forgfältigem Umrubren. Bur Erzeugung einer guten Bundmaffe ift es unerläglich , bag ber Phosphor in Der rechten Menge porbanten fei. Bu viel Phoophor ift eben fo nachtheilig ale eine ju geringe Quantitat. Abgeschen von bem Umftanbe, bag ein gu großer Phosphorgehalt bie Bundmaffe unnothig vertheuert , macht er fie auch in einzelnen Rallen aum Entaunten bee Schwefel- ober Stearinuberquaes und folglich auch bes Bolgenes untauglich, ba bie burch bie Berbrennung bes Phosphore fich bilbenbe Phosphoriaure fich an ben zu entgindenden Theilchen abfest und biefe mit einem garten glabartigen leberguge bebedt, welcher genau fo wie eine Bafferglasichicht bas Musbreden in Flammen verhindert. Das befte Berhalinif icheint 1/10 bis 1/10 Bhoophor ju fein , vorausgefest , baß man tie Daffe auf tie gewohnliche Urt burch Schmelgen bes Phosphore in Leimlofung u. bergl. barftellt.

Eine weit geringere Quantitat Phosphor ift jedoch zur Erzielung einer zweckentiprechenten Zintenaffe auserdenen, wenn man ben Phosphor in Schweielboltenft gelöft ber Mildung zufest, wobei ber Schweielboltenloff feiner großen Bildhigfeit wegen balb verdunftet und ben Phosphor im fochfi fein gertheilten Zufante guriddigt. Bei ber Leichildbildifeit bes Phosphore

im Sweictlobleinsoff und bem billigen Perife bes letztern ift bie von Wagner im Jahre 1855 eingeführte Anwentung bed Schweitlobleinsöff iefbit kann noch wöglich, wenn nan bie Ampfie bed Schweitlobleinsöff verloren giebt. Mit ber Benugung der Lödung ber Hochperfold in Schweidelbeinsoff werderen giebt. Mit ber Benugung der Lödung ber übrigen Materialian fann, indem man bie Lödung einfach in bie Michaug ber übrigen Materialian einzuchten braucht. Daß bie Anwendung der Schweifelfoleinsofficiung wegen iberr Seutregrächtlichtet und ber dielleicht nachheiligen Günfliche er Schweifelfoltenhöfficiung wegen iberr Seutregrächtlichtet und ber dielleicht nachheiligen Günfliche ker Schweifelfoltenhöffichung ber übrer der Schweifelfoltenhöffichung ber übrer der Schweifelfoltenhöffichunger auf die Gefundheit der Aufstellschafte bes Schweifelhosphosphos und zur der Phoepsportulfurrete P2 S hatt des einen Phoepsbors bei den Jündmassen aufmertsam gemacht. Er das Jündmassen mit 3,5 Urec. Phoepsportulfurret bereitet und bamit abetliefe Jündsbiger erbalten.

Bon ten Meralloruben, welche man ber Juntunds justen, giebt man gegenwärtig einem Gemenge von braunem Blefinperoryt mit Calpeter, ober einem Gemenge von erkeren mit salpeterfaurem Bleforpt, burd Vererlen ber Mennige mit Calpeterfaure in ber Waffe men Blegenlassen er Magie burd unterer Wochen erhalten, ben Vogug, all 60 % in ein ein leit eine weite durch unterer Wochen erhalten, ben Vogug, all 60 % in ein ein leit eine Weiten wie bereits dem gesagt, Keim, Ommuni ober auch Dertrin an; erkerer iellte befeitigt werben, weil er meist nur verfohlt unt die vollstäutige Verbrunung ber Wasse verbintert. Wielleicht ließe fich eine geeignete verdinnte Gollobium issum jeilleicht auch ein Gemenge von Canbaraspulver und einem abnlichen Sarze mit Bengel als Bintennited verwenken.

Ale Beifpiele ber Zusammensegung ber Zündmaffen mogen folgente Borichriften angeführt werben.

| I.                 |               |                       |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| Phospher           | 1,5 Th.       |                       |
| Genegalgummi       | 3,0 ,,        |                       |
| Rienrug            | 0,3 ,,        |                       |
| Mennige            | 5,0 ,,        | Das Gemifd beiber ein |
| Calpeterfaure von  | 10 °B. 2,0 ,, | getrodnet.            |
| II.                |               |                       |
| Phospher           | 8,0 Th.       | in ber nothigen Deng  |
| Leim               | 21,0 ,,       | Comefelfohlenfto      |
| Bleifuperornb      | 24,0 ,,       | gelöft,               |
| Ralifalpeter       | 24,0 ,,       |                       |
| III.               |               |                       |
| Phosphor           | 3,0 Th.       |                       |
| Senegalgummi       | 3,0 ,,        |                       |
| Bleifuperernb      | 2,0 ,,        |                       |
| feiner Cant und En | nalte 2,0     |                       |

Es ift feinem Zweifel unterworfen, daß die Jundmaffe noch vielfacher Berbefferungen fabig ift.

#### 6. 61.

3) Das Betupfen und Trodnen ber Solgden. Um bie Solgden an bem einen Ende mit Schwerfel und mit ber Jindwaffe überziehen zu founen, miffen fie in binreichender Entfernung von einander befestigt fein. Sierzu binnen fleine Better von etwa 0,3 Meter Tange und 10 Gentimeter Berieb, beren bere Seite bezwen och mit Do innentienmigen Bertielmigen verschen ist von solcher Breite und Tiefe, bag gerade ein Solgden hinein gebt (fig. 9). Gine Arbeiteru fegt in jede flurche bes Berttes ein Solgden hinein gebt (fig. 9) weite Berteichen barauf, besten nutrer Seite um Kesthalten ber Solgden gwei aufgeleimte Blauellstreifen enthalt, bessen obere Seite aber wieder zur Anfinabme einer neuen Reibe Solgden gefurcht ift. Um ben is



entschenten Stapel quiammergushalten, haben die Verticken nabe an jeten Erde ein runtes Loch; burch die Löcher schiedt man Stangen, die an bem obern Erde Schaubengerwinde entsalten. Man schnaubt die Verticken icht, isdalb 20 — 25 berielben übereinander gelagert fürt, nachtem die vorderen Schen der Hölgen burch Auflissen auf eine garte Räche in eine Geben gedracht sind tergl. Hig. 10 und 11). Sine Arbeiterin steck, je nachtem ist weben der univer geibt ist, säglich in O Arbeitssfunder 15 bis 25 Nachmen oder Arfeite werde ist, dass die konstellen die Vergl. Sind von der Universität und ist die Arbeit des Hölgen entsäll. Neuerdings dat man sich bemühr, die Arbeit des Hölgen entsäll. Neuerdings dat man sich bemühr, die Arbeit des Hölgen entsäll. Neuerdings dat man sich bemühr, die Arbeit des Hölgen entsäll. Sundipinen verrichten zu lassen. Mit der von D. Wald ich in Paris (1861) vonlimitten Machbine stedt ein Arbeit ein einer Tageschreit von 10 Eunwer 50,000 die 600,000 die 600,000 die

Bagner, Gant. u. Lebrb, t. Technologie, V.

Bunbhölgden. Die Beschreibung ber Maschine ift bis jest (Rovember 1862) noch nicht veröffentlicht.

Der jum Schwefelm ter golger bestimmte Schwesel wird in einem Achen vierseitigen Kasten, in bessen Mitte, wöglich herigontal, ein völlig ebener Seien liegt, burde ein gelinded Beuer fälfig erhalten. Man bringt so voll Schwesel in ben Kasten, baß ber flussifig Schwesel stema tema I Gennimerte hod bei Platte bebert, in mechlen man ble Snene jämmtlicher in einen Rahmen eingespannter Hodalen, wie bestehe in bestehen, wie bei der auffliegen, und sollendert, nach bem hernachten, ben Ueberschung bes anbagenbem Chwessels wir Angen gurich.

Bei feineren Solgden erfest man ben Schwefel burch Stearin faure oer Baraffin, welche jeden nicht, wie ber Schwefel, Die Derfläche bebeden, sonbern bad Solg ann burchraufen foll. Ju bem Ente taucht man bie scharft getrodueten Solgden in bie geschwolzene und fart erhipte Bettmaffe und läßt ibnen babel bie notifige Zeit, sich zu erwärmen und bad gett burch Schillarifa ussplaguagen.

Das Auftragen ber 3unb maffe (Betupfen) geschieben auf bieeiter Weife wie bie be Schwefele, nur besinete fich bie Phoedpermifchung in binner Schicht gleichmäßig ausgebreitet auf einer völlig horizontal liegen ben Erichplatte (gewöhnlich Selnnhofer Auffein, zuweilen wendet man auch mattgeschiffen Spriegelgaberfeln biergu an).

Die jum Troduen ber hoftzer bienenden Trodenraume enthalten bie jum Aufhangen ber Rabmen nötigien Gerüfte und verfren am beften burch ein Sopflem von Dampfröhren geheigt. Die Janbbolger sollen fich babei in solcher vertifaler Lage bestinden, bag bei in Gestalt eines Tehifchen am Ime ber findliche Maffe herabhangt. — Die geruchtesen (Calone ober Brieblichen) Junbolgen werben nach bem Troduen ber Janbunffe mit gefaberen Barglingen übergieden und inch jeste genten ib Gestamten finn abergaden.

#### 6. 62.

# Die Untiphosphorfenerzeuge.

Die fogenannten Antiphosphorfeuergeugen fünd im Jahre 1848 von Bottger in Frankfurt a. M. erfunden und dum von Fürthiu Schüttenhofen, Lundiftism in Idnifesiug (Schweben), Coignet in Paris (unter dem Namen Allumettes hygieniques et de surété au phosphore amorpho) und entifiquon devo te Villier d und Date magne in Paris (unter Bennunung Allumettes androgynes oder Jwitterzündsbilgen) induftriell ausgebeutet worden. Sie Seitelten 1) aus Jündiflighen, dern Jündmaffe

feinen Bhoophor enthalt , fontern nur in einer mit einem Binbemittel angemachten Mifchung von Schwefelantimon und Ralichlorat befteht, und 2) aus amorphem Phosphor, welcher unter Bufas eines ranben, Die Reibung vergroßernben Rorpers mit Leim gemengt auf Bappe ober Solg, ober wie bei ben Barifer 3mittergunbholichen an bas entgegengefeste Enbe bes Bunbholis dens befeftigt ift. Die Bunbholgen entgunben fich burch Reibung an jener Reibflache febr leicht, aber nicht an anbern ranben Alachen, weshalb fie ber Gefahr gufälliger Entgundung nicht unterliegen. Go finnreich nun bie Untiphosphorfeuerzeuge auch fint, fo bat es benfelben boch nicht gelingen wollen, Die gewöhnlichen Streichhölzer ju verbrangen. Der Grund bavon liegt gieme lich nabe. Ginmal ift bas Bolgden fur fich nicht im Stante, Feuer ju ergeugen, es gebort bagu bie praparirte Streichflache, bie, wie fich gezeigt bat, nach furgem Gebrauche burch bie Phoophorfaure, welche fich mabrent bes Reibens bilbet, feucht und baburch ganglich unbrauchbar wirb. Bei ber Benunung von 100 Solachen wird man im gunftigften Kalle gwei, meiftens aber mehr ale zwei Reibflachen verwenden muffen, abgefeben von bem Umftanbe, bag eine nicht geringe Ungabl von Solichen fich nicht entaundet. Muf ber andern Seite zeigt bie Anwendung bes amorphen Phosphore, wie in ben porftebenben Baragraphen bereits genugent hervorgehoben worben .ift , ein ganglides Diferfichen ber Bebingungen ber Sabrifation ber Bunbrequifiten.

Seeren (in Sannover) berichtete furglich über neu erfundene Reuergeuge von v. Benbe. Die Bunbholger, in Beftalt bunner, etra 1, Boll breiter, am unteren Eube angespitter Tannenholgfpaue fint an ber Spite in Schwefel getaucht und, mit einer, ben Antiphosphor . Reibgunbern abuliden Bundmaffe verfeben. Auf bem Boben einer Solgbuchfe wird ein enva 3, Boll breiter fpiralformig gewundener Solgfpan ober auch ein Streif von ftarfem Bavier befestigt, beffen oberer Rant etwa 1 Linic bid mit einer Mifchung von amorphem Phoephor, Calpeter, Braunftein und Comcfelantimon beftrichen ift. Innerhalb ber Binbungen biefes fpiralformig feft aufgewundes nen, an ben Boben ber Buchfe angeleinten Solgfpanes fint bie Spiten ber Bunbholger bergestalt eingelegt, bag bie Bundmaffe, welche eine tropfenformige Berbidung bilbet, fich ein wenig unterhalb bes Bunbranbes, mitbin mit ber Reibflache in feiner Berührung befindet. Die Bunbholger figen bemnach in ber Buchfe feft und erfortern jum Berausgiehen eine giemliche Rraftanftrengung. Go wie bieg ber Kall ift und bie Bundmaffe an ber benachbarten fcmalen Reibflache fich reibt, finbet bie Entgundung ftatt, und es bebarf baber, um Reuer gu haben, nichts weiter ale ein Bunbholgen feft angufaffen und aus ber Buchie ju gieben. Seeren nennt biefe Bunbicuge einen bebeutenben Fortidritt im Gebiete ber Streichgundapparate.

anderer Unficht und glauben, daß die Wenhe' ichen Bundzuge eben fo ichnell ber Bergiffenfeit anfeinfallen werben, wie alle übrigen Bundrequifiten, bie rothen Boodphor enthalten, anftatt bes gewöhnlichen Phosphore, ber nun einmal nicht zu erfesen ift.

Bon ben Reibzindhölgigen, Die feinen Phosphor enthalten und auch feiner phosphothaltigen Jünbfide bedufen, find zu erwähnen bie aus ber Babrif von Kummer und Guntber in Rönigstwalbe bei Annaberg in Sachfen, beren Maffe nach einer Analyfe von Wiederch o to aus

chlorfaurem Kati 8 Theilen, granem Schwefelantimon 8 ,, orybirter Mennige 8 ,, Senegalaummi 1 ,,

besteht. Ondrite Mentige ift ein variabtes Gemisch von Beimererend, falpetersaurem Beieropt und ungersehrte Mennige. Die von Wieder hott in Cassell nacht 1861 vorgeschingene Jünkmasse, weiche in ihrer Beistungs fähigkeit "den Phosphorgundmassen mindestens gleichsteht", ist zusammen arient aus

> therfaurem Rali 7,8 Theilen. unterschwestligfaurem Bleioryd 2,6 ,, arabischem Gummi 1.0 ...

Unter allen bis jest befannten phosphorfreien Bundmaffen ift bie Bie-

# §. 63.

# Die Reibzuntfergen.

Die Reibsimblergein haben fant bes holze einen binnen Wachstea, welcher in ber Weife angefertigt wird, bag man mehrere, etwa vier Baumwollsten neben einanter liegend burch eine geichnolzene Mischung von 2 Th.
Stearinsture und 1 Th. Wachs ober Paraffin zicht und bierauf, iebeld bei
Mufie erfart, iebech noch warm is, burch an febetige ighert, tab bie überichnisse Masse abereift. Mittelft einer Schneikennaschine werben alle Rerzchen in bestimmte Langen geschnitten, mit ber entzindlichen Masse vereichen
und in Schafferden gebracht.

Die von Julger construirte Mackine jum Mischneiten ber Kergen und guleich jum Einspannen bat folgende Einrichung. Die Dochte werden auf eine Trommel aufgewiefelt, von hier durch werd gelunden Epreliewalten forte gegogn und durch entsprechente Gunchen in einem Brette forugeführt. Diefe Balgen und beifunden baden bie Bestimmung, die Schwei der Dochte in entsprechende Löcher einer beweglichen, vertifal aufgestellten Platte einguführen, bie mit einem Wessenparate in Bersindung sied, um die Kerzen, sedald sie die zur gekörigen Länge durch die Löcher gegangen film, ahnlichen. Da sich die bede gegangen film, ahnlichen Schleiber nach erschiedere Schnitt die Kerzen mit einem siedel biere Länge in den Schren sieden. Gine mechanische Borrichtung beb num die Platte so weit, daß eine zweite Edgereise vor die Ectivitechen sommt, und sich mit Rergen stütt. In auf die Weist die Weist die Auflatte gefüllt, so erfest man sie durch eine andere, während die gefüllten Platten sofort in die Jüudmasse getaucht und in den Terofenraum gebracht werben.

# Berarbeitung bes Rautschuf und ber Guttapercha. 1)

# Das Kantfchuk.

S. 64.

Das Rautichuf (elaftifches Bummi, Reberharg, caoutchoue, India rubber) ift ber beim Gintrodnen gemiffer mildbiger Pflangenfafte verbleibenbe Rudftant. Gin bem Rautichuf abnlicher Rorper findet fich in vielen einheimischen Pflangen, fo in ber Rinde und ben Beeren von Viscum album, in bem Mildfafte bes Mohnes, bes Lattiche, ber Cichorie u. f. m., allein nur in geringer Onantitat und burch bas Borbanbenfein anberer Stoffe in feinen Gigenichaften veranbert. Die großen Daffen bee Rautichnis, welche gegenwartig bie Technif verarbeitet, ftammen gum größten Theile aus ber Kamilie ber Urticeen, a. B. Ficus clastica L., ber Aporpnen, 1. B. Urceola clastica Roxb. und ber Euphorbiaceen, 3. B. Siphonia elastica Pers., und zwar liefert bie erfigenannte Bflange bas oftinbifche , bie ameite bas fumatranifche und bie britte bas amerifanifche ober Para-Rauticuf. Die größte Menge Rautschuf femmt aus ben Balbungen Gubamerifas, welche von Rantidufbaumen wimmeln. Auch Oftinbien liefert gegenwartig erstannliche Mengen Rautichuf unt fo billig, bag es bereits angefangen bat, bas aus Cubamerifa fommenbe ju verbrangen, bas feiner befferen Qualitat

<sup>1)</sup> Literatur. Die Eiteratur über bie Berarbeitung ter clafitische und bes plaßtische Gwunnt, burdweg her fespen fünfelm Jahren angefrie, 3in dieseffen zeitrent. Mat Quelden freim folgende angeführt: Amil. Besicht über bie Jabufricausstellung aller Bölfer zu benten im Jahre 1851, Bertint 1852, Bp. 11 p. 686—707; Mmff. Bericht über bie Algem. Barier konstellung im Jahre 1853, Grift 1859, p. 263—271; Magnet Jahrebreitung im Jahre 1853 (p. 365—376); 1836 (p. 367—369); 1857 (p. 423—429); 1838 (p. 540 bis 543); 1839 (p. 584—505); 606 (p. 339—543); 1861 (p. 637—640). Die Berichte über bie internationale Wussfellung im benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Wussfellung im benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Internationale Mussfellung im Benben im Jahre 1862 fellen viel Inter

wegen nur noch ju feineren Rautschufarbeiten Berwendung findet. Das aus Ufrifa feit einigen Jahren in ben Sanbel fommenbe Rautichuf ift noch von geringer Gute und wird menig vermenbet. Das amerifanische Rauticuf wird befonbere in Reu-Granaba (Cartagena), Beneguela und ben norblichen Brovingen Brafiliene Rio nearo und Bara gewonnen ; bie Deminnungemeife beftebt barin, bag man Ginichuitte in bie Banme macht, urfprunglich pflegte man bie Stamme niebergubauen und allen Mildfaft moglichft vollftanbig baraus ju gewinnen, es ergab fich aber balb, bag, abgefeben von ber größeren Arbeit, bie Ausbente eine weit geringere mar. Der aus ten Ginichnitten fliegende Caft ift gelblichmeiß ober graugelb, von Rabmconfiftens und enthalt bis 50 Proe. fefter Cubftang (worunter 28 - 40 Proe. Rautichuf). Das jum Gintroduen angewendete Berfahren ift verichieben : baufig fammelt man ben Caft in flachen vieredigen Raften ober Erbgruben und lagt ihn barin austrodnen; ba er aber minbeftens 8-14 Tage Beit in Unfpruch nimmt, um in ten fogenannten Gummifped überzugeben, welcher bann noch in Schichten gertheilt und gevocht werten muß, um barin enthaltene Reuchtigfeit und Luft auszutreiben, fo bat man biefes Berfahren langft verlaffen. ber Regel ftreicht man ben Gaft auf hoble Infttrodene, nicht gebrannte Rorper von Thon, bie frater gebrochen ober in Maffer geweicht ale Schlamm aus ber Rauticuthulle entfernt werben; ba bas Muftragen bes Rautichuffaftes auf bie Thonform in 40 bis 100 Lagen nach und nach geschieht und jeber Unftrich über Tener möglichft rafch getroduet wirb, fo erhalt bas Rautichnf bei tiefer Behandlungeweise bie befannte bimfle Narbe. In neuerer Beit bestreicht man bie Formen nicht mit bem Gaft, fonbern taucht fie in benfelben und erhalt auf biefe Beife mittelft birnenformigen Thonformen bie befannten eng . und furzhalffaen Rautidufflaiden, welche bei 3 bis 15 Centimeter Durchmeffer eine Wantbide von etwa 6 Centimeter baben. Die Rlafden. welche unter bem Ramen Regericabel (têtes de negre) im Sanbel porfommen , werben auf abnliche Beife burch Gintauchen erhalten , fo wie biefelben aber eine Bantbide von 3-5 Millimeter angenommen haben, entfernt man ben Thon burch Aufweichen in Baffer, und fullt bie Klaichen mit bem übrig gebliebenen, theile burch bie Coune, theile burch geuer congulirten Cafte an; ihr Inhalt befteht mithin aus einem Gemenge von Rautichnt, Rinbenftuden, Thon, Cant und Baffer. Lange Beit binburd tamen aus Amerifa Rautidufidube, Die auch burd Gintauden von icubleiftenabnlichen Thonformen in ben Rautiduffaft erhalten worben maren ; bie Coube haben ieboch in Europa menia Anflana gefunden, weil man es in Neu - Granaba nicht verftant, ihnen eine gefällige Form zu geben.

Das Rautichnf aus Bara bilbet gewöhnlich Blafchen , bas aus Reu-

Granaba bagegen große, etwa 40-60 Rilogramm fcmere Rlumpen. Das aus Offindien, befondere von Java, Affam, Gingapore und Bennaug, fommente und von Ficus elastica gewonnene Rautichuf fommt in unregelmäßigen Bloden por, aus gufammengefneteten bunflen unt bellen Bartien beftebenb. und baufig Rinden . und Solgftude und Steine einschließenb. Bebe Ungapfung eines Baumes in Oftinbien liefert gegen 20 - 25 Rilogr. weißen Caft ; 20,000 Baume geben folglich gegen 420,000 Rilogr. Milchfaft unb gegen 200,000 Ritogr. Rautiduf. Birfen auf ten Rautiduffaft mabrenb bes Troduens intenfive Connenftrablen ein, fo gerfest fich jumeilen bas Rautichuf und nimmt eine theerartige Beschaffenbeit an , wie man fie nicht felten an bem aus Ufrifa eingeführten Rauticut mabrnimmt. - Fur bie Bereitung bes roben Rautichufe an Ort und Stelle ift bie Beobachtung wichtig, bag ein Bufat von Maun bie Abicheibung bes Rautichufe ans bem Gafte beforbert und Ammoniaf fie aufhalt. In Can Calvabor (Centralamerifa) wird feit einigen Jahren bie Gewinnung von Rautschuf mit Sutfe von Alaun und amar gum Bortheil fur bie Qualitat ber Bare vorgenommen.

#### 6, 65.

### Technifd michtige Gigenichaften bes Rautichut.

Bur feine Berarbeitung fint folgente Gigenschaften von Bichtigfeit : Bei gewöhnlicher Temperatur ift es weich, febr biegfam und beim Biegen. Musbehnen und Busammenbruden in fo hobem Grate elaftifch, bag man ibm ben Ramen elaftifches Gummi ober Feberbarg beigelegt bat. Die Glafticitat verliert fich , wenn bas Rautichuf einer Temperatur ausgesett wirb , bie bem Befrierpunfte bes Baffere nabe fommt; es wird bei nieberer Temperatur fteif und bart. In fiebenbem Baffer ober auf anbere Beife bebutfam bis auf etwa 1000 erwarmt, uimmt feine Beichheit und Gefchmeitigfeit gu, fo baß es außerft ftarf ausgebebut merben fann , ohne ju gerreißen ; erfaltet es im ausgebehnten Buftanbe, fo gieht es fich gufammen, jeboch nicht bis auf fein anfängliches Bolumen; in Folge biefer fur bie Berarbeitung bes Rautfcute wichtigen Gigenicaft laffen fich bie im Sanbel vorfommenten Rauts ichutflaschen ju großen Ballone aufblafen, ober ein furger bider Streifen gu einem außerft langen und feinen Saben ausziehen. Birb bie marm ausgebehnte und im ausgebehnten Buftante erfaltete Rautichufmaffe nochmals ermarmt, fo findet ein bebeutenbes Burudgeben auf bas urfprungliche Bolumen ftatt. Dide Rautidufftude fesen bem Berichueiben mit Deffer und Scheere große Sinberniffe entgegen, mit einem naß gemachten Deffer geht bagegen bas Berichneiben bes Rautichufe mit Leichtigfeit por fich und man fann auf Diefe Beife einen Blod in bunue glatte Blatter gerichueiten. Bie alle

gemein befannt, abhariren frifche Schnittflachen aneinander und ftellen burch Bufammenbruden ober beffer noch burch Sammern ein Ganges bar. Bis auf 1000 ober 1100 erwarmte Rautichufftude laffen fich burch Rneten und Breffen gu einer compacten Maffe vereinigen, Die jeboch nicht fo elaftisch ift wie bas naturliche Rautichuf. 3m erwarmten Buftanbe lagt fich bas Rauticut mit Schwefel und anberen Rorpern organischer wie mineralischer Ratur gufammenfneten, woburch es in feinen Gigenschaften mefentlich veranbert und in vulfanifirtes und hornifirtes Rautichuf, von welchen unten bie Rebe ift , übergeführt wirb. Gein fpec. Bewicht - 0,96. Bei 2000 C. fcmilgt es, unter Entwidelung eines eigenthumlich wiberlichen Beruches, ju einer biden flebrigen Fluffigfeit, aus welcher bas Rautichuf nicht wieder hergestellt werben fann, bei boberer Temperatur bestillirt ein Del, bas Rautidutol, über, welches ein Gemenge mehrerer Roblempafferftoffe ift. In Baffer und Beingeift ift bas Rautichut gang untoblich , in Steinol und Mether quillt es auf und toft fich jum Theil ; atherifche Dele wie Terpentinol bewirfen feine eigentliche Lofung, fonbern nur ein ftarfce Mufquellen und nach bem Berfluchtigen bes atherifchen Deles bleibt bas Rautichuf gwar im elaftifden Buftanbe gurud, boch behalt es in Folge beigemengten Barges langere Beit eine flebrige Dberflache und befitt wenig Festigfeit. Um besten loft ce fich in fogenanntem Bengol (aus Theers ober Schieferol bestillirt), in Rautichufol, in Chloroform und Schwefelfoblenftoff; aus ten Loftungen ber beiben letteren hinterbleibt es nach bem Berbunften ber Lofungemittel unveranbert in feinen Gigenschaften, namentlich völlig geruchtos, mabrent ber penetrante Geruch bee Steinfoblentheeroles bem taraus abgeichiebenen Rautiduf noch lange anhangt. Birb bem Schwefeltoblenftoff eine fleine Denge Alfohol beigemengt, fo mirft er nicht mehr auflofent auf Rautidut, bagegen bewirft er eine folde Aufichwellung und Erweichung bes Rautichufe, baf es in biefem Buftanbe leicht vulfanifirt und gut verarbeitet werben fann.

### 8. 66.

# Unwendung und Berarbeitung bes Rautichut.

Den Eingebernen in Merie, Gentralamerita und bem nörtlichen Theile von Subamerifa war bas Kantichut feit langer Zeit befannt, bie letzerne besonders verfretigten baraus Gugbetlebungen, Teinsgeschiere, Suckelnu. bgt., in Guropa aber hatte man von bem Kautichuf vor ber Mitte bes 18. Sahrbunderts mut fist tuftige Nachrichen, oblieft einzelne Einde bavon als Guriofitaten nach Europa gelangten. Der franzölische Getehrte Ch. M. be Condamine, weder in ben Jahren 1736—1743 Vern und Verafilien bereifte, fantte aus Subamerita nurch eine eröferer Weine Kautichuf an

bie Academie des sciences ju Barie unt gab fpater genauere Radricht über Abstammung und Bubereitung bee Rautichufe in einer Arbeit, welche im Babre 1755 veröffentlicht murbe. 3m Jahre 1751 erhielt Die Alfabemie burch Freenean, fo wie 1768 burd Dacquer weitere Radrichten über bie Rautidufbaume und beren Berbreitung, welche Mublet bu Betit. Thou are weiter vervollstanbigte. 3mar fam bas Rautiduf balb in ben Sanbel, aber für lange Jahre biente es einzig jum Anereiben von Bleiftiftftrichen, meshalb es auch noch beute bie Englanter India rubber (inbifder Reiber) nennen. Mit ber Beit lernte man aus ben werthvollen Gigenschaften bes Rautidufs meiteren Ruben gieben. 1790 verwendete man es bereite gur Unfertigung behnbarer Binben, auch verftant man icon, es ju erweichen und mafferbichte Gewebe baraus berguftellen. 1791 fertigte Graffart Robren von Rautichut, intem er frifchgeschnittene Stude ichraubenartig um einen Dorn widelte; 1820 jog Ctabler bas Rautiduf ju feinen Raben aus, Die überfponnen und jur Anfertigung elaftifder Gewebe vermenbet murben. Reit bofer in Bien verarbeitete guerft biefe gaben gu elaftifchen Banbern , inebefonbere ju Conurfenfeln au Corfetten. Balb barauf brachte Dafin to ib bie nach ihm benannten mafferbichten Ueberfleiber auf ben Darft , welche jeboch balb wieber verichwauten. 1837 erfant Ridels in England und gleichzeitig auch Chaffe e aus Rorburab in Rorbamerifa bie Bilbung großer Rautichutmaffen burch Aneten, 1839 Fonrobert und Brudner bie Fabrifation bes Wollmofaif auf mit Rautichuf grundirten Beugen. Erop ber ichon erlangten Resultate ftant ber weiteren Entwidelung ber Rautidufinbuftrie bie Unbeftanbigfeit ber aus Rauticuf bergeftellten Gegenftanbe und beren unangenehmer Beruch entgegen; in ber Ralte unt burch langes Liegen wirt bas Rautschuf bart, mabrent es burch Barme und Bewegung wieber ju febr erweicht. Dieje Uebelftanbe bemmten bie Emwidelung ber neuen Induftrie, bis es 1832 & ubereborff in Berlin gelang, burd bas fogenannte Bultanifiren biefe Uebelftante gn befeitigen. Balb barauf, ich glanbe es mar im Jahre 1839, bemachtigte fich Ch. Goobnear aus Rembaven in Connecticut mit Energie ber neuen Erfindung , führte bas vulfanifirte Rautschuf in bie Indufirie ein und ichuf baburch junachft in ber Union bie großartige Rantidufinduftrie, melde er fpater nach England und Franfreich verpflangte.

Jur Beidreibung ber Berarbeitung bes Kautidul übergebent, fei vor Austrebenet, baß bas Kautidul in feds verfchiebenen Julianten gur Bilbung ber Kautidulvorum Auwendung finiet, nämlich: 1) als matürider Rautidulfait, 2) als rehes Kautidulf, 3) als gereinigtes und burch Preffen zu compacter Waffe vereinigtes Kautidulf, 4) in Auflöfung, 5) als vultaniffent mit 6) als bernfiriers Autidulf, 4)

### s. 67.

- Der naturliche Rautich uffaft fonnte burch ichichtenweises Aufftreichen auf Formen und Dobelle in ber Rautichufinduftrie gur Berftellung gabireicher Gegenftante bienen , allein ber robe Difchfaft gejangt nur felten und in fleinen Bartien nach Gurova . mas mohl in bem Mangel an ben ere forberlichen Befagen, in ben größeren Transportfoften und in bem Umftanbe feinen Grund haben mag, bag ber Gaft leicht verbirbt, mobei fich bas Rautichuf aufammenballt und von ber Fluffigfeit trennt. Urmftrong giebt gwar an , bag man ben Rautiduffaft langere Beit baburch eonferviren fonne , bag man ihn mit 6 Broe. Ammoniaffluffigfeit verfest und in eine Blechflasche bermetifch einfdließt. Allein felbft angenommen , ber Milchfaft murbe unveranbert und zu billigerem Breife ber Rantidufinduftrie überliefert, fo murbe boch burch bas langwierige bes Berfahrens, weil jeber Unftrich getrodnet werben muß, ehe man einen folgenden giebt, eine bergrifge Sabrifation für Begenten mit hobem Arbeitolobn unt fur einen in's Grofe gebenten Kabrif. betrieb vollig ungeeignet fein. Die europaifde Rantidufinduftrie ift baber ausschlieflich auf ben bereits eingetrodneten Gaft ale Robftoff angewiefen.
- 2. Das robe Rautidut, bas in Stafdenform im Sanbel fich fintet, fann obne Beiteres ju verichiebenen 3meden vergebeitet werben, wenn bie Schichten ober Lagen ber Flaschen überall feft mit einander verbunden find und bie Alafden felbft moglichft gleiche Bantftarfe befigen. 3m letteren Ralle erhalt man burd Berichneiben fleine Platten , welche burch Breffen im ermarinten Buftante flach gemacht werben. Große und bunne Blatten fiellt man bar , indem man bie Rautidufflaiden burd Ginblaien von erwarmter Buft mittelft eines Geblafes ober einer Drudpumpe ausbebnt, einige Tage aufgeblafen bangen lagt, bierauf auffchneitet und bie Theile im erwarmten Buftanbe burch Bieben und Breffen ebnet. Chebem ichnitt man aus biefen Matten Streifen unt Raben mittelft ber Scheere aus freier Sant : um Raben von hinreichender gange ju geminnen , murbe hierbei ber Schnitt nach einer Spirallinie ausgeführt. Grater benunte man bas weit forbernbere Berfahren. Die aus ben roben Rautiduffiafden burd Mufidmeiben und Preffen erhaltenen bideren Platten mit Sutfe von Maidinen ju gertheilen. Die Rautidufplatte wird namlich auf einer Dafcbine, Die wefentlich aus einem fcharfen, fcheibenformigen Deffer besteht, nach einer Spirallinie ju einem jangen Bant gerfcmitten , bas bie Blattenbide jur Breite bat ; bierauf wird bas Band unter einer greiten Dafdine gwifden grei eannellirten ftablernen Balgen in fo viel Streifen ober Raben gerichnitten, ale ce feine Breite erlaubt.

#### s. 68.

3. Durch die oben beichriebene Behandlungsweife ber Kauticutiflaichen erbatt man so einsache und in Bezug auf die Dimensionen so beschränkte Bekalten, daß biefe für die bei weitem größere Jadd ber aus Kauticutifberstelltenen Begenständen nicht hinreicht. Da serner die Klaschen abungt ungleiche Wandbatte Jaden, die einzelnen Schichten und Lagen, aus derem die Klaschen beschen, geternnt sind, im Inneur (wie namentlich die oben erwähnten Argerichabet) häusig Thon, Sand und Nieden, und handlich nicht eine Dereinigung der Kauticutig geverschaften erbenten, wodurch nicht nur eine Bereinigung der Kauticute zu großen Wassen, sond und eine vorfergehender vollständ big Reinigung ermöglicht mat. Das Reinigen ted Kautschaft die chiquetage) geschiede in einer besonderen Wassen, der Reinigungsmaschien (amschine die dechiqueter le caoutehoue), welche Fig. 12 abgebilder sig.



Wan gerichneitet das in beigem Weifer aufgeweichte robe Kauticht in Stüde und beingt biefelben gwischen gwei rande guseiserus Walgen C.C., welche mit ungleicher Geschwindigfeit ich underben, wöhrend das Robe T ununtere brochen einen Wasserthabl gusüber; in Folge der ungleichen Geschwindigseit ber Walgen wird das Kautichni ausgebehnt, gertiffen und dann gu einer dinnen Platte F ausgewalzt, wobei die Untrinigsteiten abgespält werden, welche das Bafer aus dem Robe A fofert weggefrült. Nachbem es 5 bis 6 Mal durch die Kinfiner gegangen ist, erichen to de gereinigt Rautichul als ein 1,3 Meter langed und 0,3 Meter breites dunnes Blatt von dem Ansehne bes Edagtins und mit in ungabligen fleinen Köchern verschen; es wied aus einen Bindstammes ausgebreitet auerochte.

Die weitere Berbreitung bes Kauticuts geht nun entweber nach bem alteren Spfleme in ber & ne em u ble, ober nach bem neueren Berfahren zwischen Balgen vor fich.

Die von Ridele im Jahre 1837 conftruirte Knetmuftle (an bie in ben Brotfabrifen von Diebier eingeführte Knetmafdine - veral. Bb. III

p. 119 — erimnemb), von welcher Sig. 13 ben Duer und Sig. 14 ben Sängenburchschilt zeigt, besteht aus einem mit vielen vorfveringenten Daumen versehenen ellernen Gelinder und einem die Musiker unschließenden (zuwellen, aber nicht immer, ebersälls mit Daumen beigeren) trommelartigen Gehäuse. Der innere Raum communicier mit einem Dampfrohr, um, wenn nötisig, die Wirtung durch äußere Erredrumung zu beförern. 15 bis 25 slieger, bed gereinigten Kautschule werden nun in dem Knetappatat bei einea 100 Umgängen der gegabnten Walse in der Minute durchgearbeitet — zusammengeballt, gefractet und gerollt, wobet kassiebt die bis 21 80 – 1000 erwärmt und



zulegt sich zu einem colindrischen Alumpen von gleichmäßiger Beschäffenheit vereinigt, welcher noch heiß zwischen falten Eisenplatten gepreßt und bis zum völligen Erfalten in der Presse gelassen wird. —

Die Anetmußle dat im Laufe der Zeit Abanderungen mannichfader Art erfaben, die aber um so eber übergangen werden tomen, als die Anetmaldine bei der Berarbeitung der Kausticules mut noch wenig Bernerbung findet. — Daß der Anetapparat auch beim Bulfanisten Anwendung finden fann, bedarf fann der Ernschauma.

Seitem bie Kaufichulinvulftie großartige Timenstonen angenommen, if bei Methode ted Balgens an die Eelle bes Auterfahrens gerteen; sie behart nicht nur eines geringeren Karfansinsanten, sonderm giebt auch einweilsicherer Reinlutsaten, sied und bewohnt inderere Reinlutst, indem der Arbeiter das Kaufichus sied und beobachtet und eine Ueberbigung dessieden nicht so leicht zu befürchten ist. Da steden das Balgen hauptsächlich eine voerbereitente Operation für das Bultanistren ist, so wird die Bestiedung der Walgens ert sieder.

Aus tiefem gereinigten Raufichuf werben I afein und gaben bergefellt. Um Platten ober Tafeln bergufelten, gerbeilt man bie Raufchuftuchen auf einer Maichine beren weseullicher Ibeil eine iconfe gerabe Mefferflinge fit, welche abnilie bem Sageblatt einer horizontalen Sagemafdine bin - und bergezogen und babei nog erbatten wirb. Es gescheben gegen 400 Schnitte in einer Minute, auf jeden Schnitt rückt der Kaulischuftuchen um erwa I Millimeter gegen das Messer vor, so daß folglich in einer Minute eine Dick von 24—30 Centimeter in durchschnitten wird. Die Schnitsstäden der so erhaltenen Tasseln sind durch ein gestreistes Ansehen characteriser. Das im Handel Form quadratisser Sinde vorsonnennde Patent reis gun mit afget beise Schnitspuren. Auch durch Auswalzen stellt maa aus dem Kaulichussen Patent der Kaulichussen Patent der Kaulichussen gerader so behandelt, wie ein State Metall dem Kechnicktungen mille der Metall dem Veralle der Veralle der Veralle der Veralle der Veralle der Veralle von der Veralle der Veralle von der Veralle veralle



erhist werben, durchgeführt wirte, stredt es sich ju einer dunnen Platte T, welche über die Rolle II weiter geführt und schließlich noch warm auf eine Rolle aufgenvielett wirt; damit jetoch die überiannbert sich apprenten Schieften nicht zusämmentleben, legt man zwischen diestleben einen Baumwollftoss, von dem die Kaulischussparte einen vollkändigen Abbruct annimmt, was zu der sichken Boraussigung Veranlassung geben tönnte, es sei dem Kaulisch ein gewebere Tons sieht incorporier worden.

Um bie Platten, Zaieln ober Banber in Faben ju geichneiten, bebiem man fich enneder ber Salgwerfe mit wei ineinanber eingefienden Salgimadigen, wobei um, um bem Schniedwalgen eine gewisse Schäfte ju ertweifen, ibre ichmalen Umsange mit Viörmigen Cannelirungen versieht, wodurch bie Birfung einer Bereinigung mehrerre Kreischerern gleichsommt. Rach einem anderen Bereinstren schreichtern finderen Servichten faber wert einem faber von bei genem beruft befreinen Berein bestehen bestieden nich wei berigentale neben einander liegende Achten bestimten, von tenen bie eine mit 4-10 icheinformigen Messen bestimt, von ernen bie eine mit Applicheitenformigen Messen bestimt bei bestimt bestimt wer eine bestiede lenden auch geber bestied bei der bestimt bei der der der bestimtelenten Austichtstäten von einander absteden; an biefe mit Ressen vorlichme Walge brieft lich eine gweite Walge aus bartem Holz, der met langsamer umsauft mit über welche die zu gerschierende Raufschatte hinn über welche die zu gerschierende Raufschatte hinne gegezogen

wirt. Die Messerwalze, welche mit einer Geschwindigfeit von 1400 Umgängen in der Minute umläuft und naß erhalten wird, gerschneidet die langsam sortrückende Auutschufblatte zu Kaben, wobei die mit feinen Einferbungen verschent hölterne Walge als Unterlage bient.

Die auf biefe Weife erhaltenen Kautigutstdern find vieredig; um run be daden bezuütellen, bedient man fich gegenwärtig bed von Gerard und Mubert in ihrer Fabeit im Grenelle zuerft ausgesüben Verfahrens, des Prefie fen s, welches auf der bereits oben erwähnten Gigenschaft eines mit Altobol veriegten Schweitelbelensches beruch, tas Kautigut nicht mehr zu löfen, sondern nur zu erweichen. Man deringt das songlichtigt gereinigte Kautigut gichmalen Etteisen zerfahitten in große bermeitig zu refchtiesente Jüngschäften und übergieße fie darim ihr der 11/2 faden Gemichtenunge Zweitelsbefinenen foff, welchen G.—8 Prec. flätsten Altsbeld zugesen werden. Nach Altiun-

biger Digeftion ift bas Rauticuf in eine vollig bomogene, nicht flebente und nicht abbarirente teigige Daffe übergegangen, melde, um ibr por ibrer Berarbeitung ju Faben ben größten Grab ber Reinbeit und Gleichs formigfeit ju geben, in einen perticalen Enlinder mit Drabtnebboben gebracht und mit Sulfe eines Rolbens burch bas Gieb gepreßt wirt. Der gabe Teig fommt nun in ben Bebalter II (Rig. 16), welcher mit bem Breße folben G und mit ber Breffe fcbraube F verfeben ift ; mit bem Gulinder fteht ferner ein Behalter A in Berbindung, ber 20 bie 30 in gerater Linie, giemlich nabe beifammenftebente.



ichtag abwarts gerichter Mundftüde enthält. Jees Anneftüd ist mit einem fleinen runden Loch verschen, durch das beim langiamen Nierergange des Kolbend das Kausichuf im Spellat eines runden Habend beraubritt. Beim Musterein aus der Perfei legen sich die Kausichuffäden auf ein über gere Walzergergenantes entbefes Tuch von Baumwolffammet, das sie A Weter weit fortführt und dann einem entbolem Dradtgenede übergiedt, auf welchem lied

gend die Saden aus einer barüber befindlichen und rotitenten Siebvorrichtung mit Spreffeine oder Talfpulver bestäudt werten, um das Jusammensteben zu verfindern. Jierauf gelangen sie auf eine lo Mexter lange enbesse Schon, geben von bieser abwärts nach einander auf vier andere Tücher von gleicher Länge, welche, um Raum zu sparen, unter einander liegen und in entgegenseigert Micham sich sieren wieden ist deutschlichten auf biesem gegen 85 Meter langen Wege zehn Minuten lang der erwärmten Lusi bestallt des ausgesches nach bei gestochtet und gefangen dann in sich beriehns Justichefanmen, in welchen sie fich vingsfreig gegen den men in sich beriehns directfantunen, im welchen sie fich vingsfreig gestochten der die der die der die die der die die der die der die der die die der die de

Bebuis ber Anfertigung von elaftifchen Banbern und abuliden Gegenftanben unterwirft man bie gaben einer Stredung, um fie au verfeinern und jugleich bem Gewebe bie erforberliche Teftigfeit ju geben. Bu biefem 3mede merten bie Raten burch Rochen in Baffer ober beffer noch in bis auf etwa 1150 erwarmter Luft erweicht, bann, noch beiß, unter ftarfer Unfpannung auf Trommeln gewidelt und biefe letteren langere Beit an einen fühlen Ort gelegt. Rach bem 21bwideln bleiben bie Faben geftredt und laffen fich verweben. Gin Rilogramm eines Rabens, welcher beim Breffen 1 unt nach völligem Erodnen 0,72 Millimeter Durchmeffer bat, befitt eine Lange von 2642 Meter; burch eine achtfache Stredung erlangt tiefer Faten eine Lange von 21,136 Meter und einen Durchmeffer von 0,25 Millimeter. Rad ben Ungaben von Gerard und Mubert verliert ein Rautichuffaben im ausgebehmen Buftante bis auf 115 o erhitt und bierauf ber Ralte ausgesett, bas Bestreben, beim nachberigen Ermarmen fich aufammengugieben, und laft fich bann wie robes Rauticuf von Neuem ftreden : baburch mare eine Kortfebung ber Stredung ber Saten fo gu fagen bis in's Unenbliche ermöglicht.

Rach Lightfoot farbt man gegenwartig Kautichuf mit Anilinfarben, indem man es entweder direct in eine Löfung von Anilinroth oder Anilinviolett leat oder auch vorber mit Lein überzieht.

#### S. 69.

Die Kautichutzeuge. Man nimmt an, baß bie aus Kautichutzeuge geweben Zeuge zuerst in Weien aufgetaucht feien, fücher aber ift es, baß fie in Paris im Georgen fabrieit wurden und bald nachher in Frankrich und England heimisch geworben find. Die Kautichuffaben werben hierbei entweber undesponnen ober auch mit Baumwolle ober Seibe besponnen in Amwendung gerbacht, zuweichen werten bis Kaben auch auf der Rispwelmofische neuentein besichten. Die baraus hergestellten elastischen Gewebe werden als Guttel, Tragdonter u. bgl. benugt. 3m ieptrem Balle wirt eine gerignete 3abl ichder fäder unter bei and keine, Baumwollgarn ober Seite bestehente Rette gemischt, die man nachber burch einen beliebigen Einschupg aufammenwebt. Damit ein soldes Gewebel gehörig ausgerehnt werden fonne, mus es in seinen gewöhnlichen Justante entsprechend zusammengescherumpfe ober sein gewöhnlichen Justante entsprechend zusammengescherumpfe ober sein gewöhnlichen Justante entsprechend zusammengescherumpfe ober sein gerungelt sein, was man auf zurei Utten erreichen fang, nämlich

1) werden auf bem Webftuble bie Kautschufferterinkten burch Unipannung beträchtlich verlängert unt im gestrecten Instante eingewebt; dann
verlürzen fie sich von selbs; sobald ber gewebte Selff vom Webstubig abgenom
men, alse ber Spannung entletigt wirt, und ziehen burch ibr Jurusspringen
bas Gewebe aufammen, der

2) firedt man bir erben Rauisdutsäben, vor ben Ueberspinnen, durch Abhann bei einer Temperatur von 120° aus, läßt fie unter ber Spannung erfalten, wedei sie ihre Berlängerung im Folge ber latent gewortenen Chaftickli, vor ber Hand beiebelaten, überspinut, und verwebt sie fo und erwärmt schließlich der fertigen Stoff burdt Ueberschern mit einem mäßig beispen Bügeleisen ober einer auf enva 80° gebeizten Walze. Diese letzter Behandung verursächt bann eine Jusammenziebung bes Kautsschlaus unt burch beisp bie Berstrügung bet gefannten Gweebes.

### §. 70.

4. Le fein bes Kauticules. Die erften Berinder, das Kauticule und Sesen in ber Industrie verwendbar zu machen, rühren von Maraucc in Naris her, bem es auch in ber Thu gelang, das Kauticules in Berindigut in Nether zu iesen. Ben einer technisch verwendbaren Kauticultschung verlaugt man, daß sie einfach und billig berzustlicht est, schneil und vollständig eintrechte und nach bem Tecchen das Kauticul mit allen urspünglichen Gignichteine hinterlässe. Unter biesen Beraussegungen ist eine Kauticultssung nicht nur ein vertressiches Nittel zum Archiven der Renaufhalte von Kautichulardeiten, sondern dies fich felche mit gegen Werthert von Kauticultglichen und erholen gesichmeitigen Ueberzuge zu verschen, der auch Anuschulgegenflände seichssächen zu erkusten.

Einige Dele, besondere rectificitres Terpentinel und Petroleum, welches gegenwärtig massendt aus Judien und Canada eingeführt wirt, bewirten zwar feine eigentliche Löhung beis Auntschufe, turcheringen es aber, bi längerem Jusammenstehen in gelinder Warme so vollständig und erweichen es in sie hobem Grade, daß die ausgegescher gallerentrige Wasse zu einem bomogenen Brei zerrieben werden fann, bei in dimmen Lagen an ber Auft gwa, ausktredmet, aber das Kaufchuf in einem Atebigen Juftadte hinterläßt, was ohne Jweisel der Berhargung eines Theiles des Expenitiolies gugeschieben werten miß. Um die Alebeigen, ist vergeschliches der Kentigerts die Klebrigfeit der eingetrochneten Lösung des Kautschufs in Terpentivol etwa (h. In.), der des gelbe mitchige Kautschuf in I. I. Armentivol etwa (h. I.), einer beißen concentriren Gölung in Kallschwesselleber zuguschen; es bildet sich gelbe mitchige Klüssigkeit, die beim Trochnen bas Kautschuf vollenderen den Klussigkeit geweite die gelbe mitchige Klüssigkeit, die dem Trochnen fommt die Schwesselberfühmg auf die Derestäche und des Kautschuf erweits sich nach dem Trochnen saft als frei von Schwessel. Dessen ungeachtet wird das der von Schwessel.

Wirfliche Lösungsmittel bes Rautichufe find ber Archer, bas Steintoh, lentbereil, bas Chloroform umb ber Schwefelfohienfteff. Was junächft ben Arther bertifft, is fib berichte nutre allen Lösungsmitteln bes Rautifchte zu technischen Jweden am wenigsten brauchder, nicht nur wegen seines hohen Preifes und seiner großen Kildbrigfeit, seubern auch weil bie afterische Lösung ist ich der inde heher der ihre febe den in ih. b. b. diesert wenig Rautifder unteilt. Das Sohlentwereit bagegen liefert, in genügender Wenge angewendet, mit dem Kautiful eine vollsommene Lösung, in keinerer Menge bagegen einen flebrigen Berei, der justifich seiche – beforerbe turch Behanden in beim Wallefradmpten, weil beisch das Det in Dampfgestalt aussehmen — ausbrochtet und babei das Rautiful seich best ist in Dampfgestalt aussehmen — ausbrochtet und babei das Rautiful seich Stille des Krieden aus Liebenited gehührt der mit vollen auch Zbereil biefe das Det in Dampfgestalt aussehmen — ausbrochten Geruch nach Zbereil biefen das Krieden ist gehörbt der ber under Arbertiffen Rautiful vor jeder auteren Kautifultssiung der Berzug. Das Chloroform wärte ein vorzigliches Lösungsmittel bes Anutifults abgeben, wenn nicht sein boder Kriede ist ellmenenbung verböte.

Das beite Lösungsmittel ift unbebingt ber Schwefelfohlenfieff, ber mit bem Rautichul eine wirfliche Lösung biltet, bie bei ber großen Glüchigkeit bes Schwefelfoblenfoß siemle interedner und bas Rautichul umeräubert und geruchlos zurüdläßt. Da ber Schwefelfoblenftoff (vergl. Bb. II p. 254) fabrifnaßig und zu iehr billigen Perifin bergestellt wirt, so besigt man in ber athertichen Rautschulleiung ein seintlich gutere Surrogat bes and ben Rautichteitung einstehnlichten Surrogat bes and ben Rautichteitung ein einstehnlichten Treibertichen Rautschlichten bei bei gewöhnlicher Emperatur gegen 15 Proc. Rautschul auf, damit eine burchans bomagene forupartige Altissischte ibitent; für inbütriefte Zweet ist ieche biefe Lösung immer noch zu sehr verdinnt, weshalb man biefer Lösung bie mit wenig Schwelfeloblensfen bereitete und burch mechanische Bearbeitung zu einem aleichferunden Zeige gekrachte Mufaustlung vorziech. Die beitung zu einem aleichferundar Zeige gekrachte Mufaustlung vorziech. Die

Bearbeitung bes aufgequollenen Kaurichufs geschicht am besten mit hüser eines Walgwertes mit wei horizontal neben einander lieguten, gegen einander gedrücken Balgen, bie mit ungleicher Geschwindigsteit sich unterhogn bie durchgebende und babei gequerichte Masse wird burch Abseichungser von den Walgen abgestrichen und fällt in ein untergestelltes Keservoir. Die Wasse wird auf die Walgen aufgestrichen und fällt in ein untergestelltes Keservoir. Die Wasse wird auf die Walgen gemachten, bis sie wöllig how mogen erschein. Wirt Schweizelschlensteil zum Erweichen des Austächts angewender, so muß wegen der großen Klichzigsteit des Schweizelschlensteilschlensteil kliebt ungeken fein.

#### 6. 71.

Die Berftellnug ber luft, und mafferbichten Bemebe und Stoffe, theile zu Regenmanteln, Rapuzen unt mafferbichten Rleibungeftuden überhaupt, theils ju Baggonbeden, Spripteden fur Equipagen, Pferbebeden, Reifetaichen, Roffer, Regenichirmüberguge u. bergl., gefchieht meiftens burch Muftragen von teigartiger Rautichuflofung, felteuer burch Aufwalgen von erweichtem Rautichuf ohne Lofungemittel. Go lange man bem burch Berbunften ber gofung erhaltenen Rautichuf bie Rlebrigfeit und ben Geruch nicht zu nehmen verftant, ftellte man bie unter bem Ramen Dafintofb befanuten mafferbichten Beuge auf bie Weife bar, bag man ben ausgefpannten Stoff auf ber einen Geite mit einer fehr biden Bofung von Rauticut in Theerol übergog, ein zweites Stud Beug, gewöhnlich tie innere, carritte Ceite bes fpateren Rleibungeftudes barauf legte, bas Bauge gwifchen Balgen preßte und endlich in einem luftigen Raume jum Trodnen aufhing. Dan verfertigte ans foldem Stoffe Mautel, Ueberrode u. bal., welche, um überall mafferbicht gu fein, nicht genabt, fonbern mit Rautidutbrei verflebt murten. Diefes Berfahren wird gegenwartig nur noch felten und nur in ber Abficht angewentet, bas Rautichuf zu verbergen.

Begenwärtig werben bie meiften Stoffe anf einer Seite ober and auf bei ben Seiten mit einer freillig en ben Rautschufchicht beecht, wobei man fich zweier verschieben. Wech berein. Nach ter einen Mechoen beiten. Dach ter einen Mechoen beiten bei bei bei bei bing beitungsmittel und nur burd warmes Walgen erweichte und mit Schweife gemengte Rautschufmfanfe burch Anfragen in einer binnen Schicht anf bem Grwebe ausgebreitet und befeftigt, wobei man bie Mafir, um ihr ein besferes Anschen jugen, betreit unan fich ein besten befgen. Rach bem gwe iter, weit blidderen Werfaben, bekient unan fich eines bomogenen Rautschufteiges, welchen man entweber nach bem Berfaben von Getarb und Ein bert mit Stuffe eines Gemenges von 100 21s.

fluchtigften Theiles bes Theeroles, bes fogenannten Bengole erhalten bat, womit man ten Stoff (Baumwollftoff, Orlean, Moledfin, Segelund u. bgl.) übergieht. Die bagu angewendere Mafchine ift Fig. 17 abgebilbet. übergiebenbe Stoff ift auf bie bolgerne Balge R gemidelt ; in einiger Grufernung bavon liegt eine zweite brebbare Balge und über ihr ein feftitebenbes eifernes Lineal C, welches burch Stellichrauben in einer, ber Starte bes mit Rautichuf an übergiehenden Stoffes entsprechenden Entfernung von ber unteren Balge



ftellbar ift. Der Rautichutteig wirt mit Rellen auf bas fich langfam fortbemegenbe Bewebe, bas mit feinem Enbe auf eine Bolgleifte T befeftigt ift, gebracht und beim Durch. gang burch ben Streichappas rat gleichmäßig ausgestrichen. Cobald bae Lofungemittel perbunftet ift, megn, wenn man mit Cchwefelfohleuftoff arbeis tet, ungefähr 10 Minuten, bei Unwendung von Theerol bagegen 2-3 Stunden, erforberlich fint, giebt man bem

Kautichuf einen Firniguberzug mit einer weingeiftigen Lofung von Gummilad. Um mit Gulfe ber Rautschuflofung Blatter bargnftellen, tie man in

ben frangofifchen gabrifen gum Unterschiebe von ben and Bloden gefdnittes nen Blattern, Die man feuilles sciées nennt, mit bem Ramen abgebobene Blatter (feuilles relevées) bezeichnet, bebient man fich bee namlichen Berfahrens, nur bringt man 10, 15 bis 20 Chichten übereinanber an. Rach ten Berbunften bes Lojungemittele, bestrent man bie Dberflache bes Rautiduf. blattes mit Talf. ober Spedfteinpulver, und befeuchter Die Leinwand, Die ale Unterlage biente, um bas Rautidufblatt von berfelben abgulofen.

## §. 72.

5. Bulfanifiren bee Rantidufe (vulcanisation, vulcanizing), Die Darftellung bes fogenannten vulfanifirten Rautichufe (caoutchoue vulcanisé, vulcanized indian-rubber, converted indian-rubber) berubt auf einer Berbindung bee Rantichufe mit Schwefel, woburch erfteres wesentliche unt febr vortheilhafte Beranterungen erleitet. Das Bultanifiren ift in ber Befchichte ber Rautschufverarbeitung badjenige Ereigniß, welchem ber neue Induftriezweig seinen großen, ja unerhörten Aufschwung verbankt.

Der Bebante, bem Rautichuf Schwefel einzuverleiben, gebort bem f. preugifden ganbes Defonomie Rath Dr. gubereborff1) in Berlin an, welcher im Jahre 1830-32 bei feinen ausgebehnten Berfuchen ber Rusbarmachung bee Rautichufe gur Darftellung lufte und mafferbichter Benge balb jur Beantwortung ber Frage veraulaßt murbe, auf welche Beife bie Sargbeftandtheile in ben gur Auflofung bes Rautichufe angewendeten Delen und in bem Rautichuf felbft burch eine britte Cubftang, welche bas Rautichuf weber in feiner Clafticitat, noch in feinen fonftigen Gigenichaften veranderte, ju neus tralifiren feien. Rach vielfaltigen Berfuchen, bei beuen meber ornbirente, noch reducirende Agentien, weber Alfalien, noch mechanische, Die fchnelle Anstrodnung beforbernte , noch einhullente Mittel bie gewunschte Birfung geigten, gelang es ihm enblich 1832, im Schwefel biefenige Cubftam ju finben. welche, felbft in febr fleiner Menge angewendet, Die Rachtheile ber Sargiubftangen, namentlich beren Rlebrigfeit vollftanbig befeitigt. Die Beobachtung von Bubereborff blieb in Deutschland giemlich unbeachtet (ob bie oben erwähnte von Benginger aus Sannover im Jahre 1836 vorgeichlagene Lofung von Ralifchwefelleber, um bem aus ber Terventinollofung abgefchietenen Rautichuf bas Rlebrige ju nehmen, erft in Folge ber Berfuche gut ber 6. borff's ober felbitanbig erfunden worben ift, ftebt in Frage), bagegen murbe fie von bem Umerifaner Charles Goobpear (von Rembaren im Ctaate Connecticut) weiter verfolgt und als Ausgangepunft bei feinen umfaffenben weiteren Forichungen und Berfuchen benugt. Dan hatte fich in Guropa vielfach, aber ftete ohne Erfolg bemuht, bie an Ort und Stelle ber Beminnung bee Rautichufe aus bem Milchfafte ber Rautichufbaume bergeftellten Schube ju permenten und ber europaiichen Dobe angmaffen. Goobnear mar nun ber Erfte, melder feit bem Jahre 1842 in Guropa Schube einführte. welche eine unbegrangte und fortbauernde Glafticitat befigen, ber Ralte miberfteben und beren frifche Schnittflachen aneinanber gebrudt werben fonnen , ohne baß ein Abhariren ftattfinbet. In England murbe bas Bulfanifiren bes Rautichuf im Jahre 1843 burch Tho mas Sancod aus Stofe Rewington eingeführt, welcher bie wol wenig praftifche Methobe angab, Rauticutplatten 12 bis 15 Minuten lang in bei 120 o gefchmolgenem Schwefel gu tauchen, wobei fie eine Gewichtequnahme von 12 bis 15 Broc. erleiben follen , bann ju fneten und endlich auf 150 . C. ju erhigen. Rebenbei verfuchte berfelbe auch verichiebene Bufage wie Schwefelcalcium, Schwefelantimon u. bgl.

<sup>1)</sup> Brgl. Euberetorff, Das Auflofen und Bieterherftellen tes Feterharges gur Darftellung lufte und mafferbichter Gegenftante, Berlin 1832.

Die gegenwartig gebrauchlichen Darftellungearten bes vulfanifirten Rauticut fint vorzugeweise folgenbe:

a) Das Verfahren von Hand, auf meldes kerfelbe im Jahre 1847 ein Patent nahm. Der dagu verwendere Apparat ift sig. 18 im Durchschritte abgebildet. A sift das Metallgefäh, in welchem das Vulkantifere bes Kautschuff vorgenommen wirt; biefes Gefäh sift mit einem gut schließenden Det der und eine welcher mit einem Kentil K verschen. D sift ein Dampfgenerator und E ein Gefäh aus Metall, das eine Mischung von 6 Ab. flächtger Schwefel enhalt, welcher letzere jum Bullantifern von 6—3 S.b. Kautschuf erfortertich sift. Das Gefäh E



wird durch einen darunter bestididen Dien er wärmt. Nachem die Hähne auch b geöffnet, frömt der Dampf aus dem Generation nach A, nachdem er sich zwor mit dem Echwefeldampfen aus dem Griffe E gemisch bat. Nach 0,5 bis Welmer ist das die dem Essische A bestudliche Rausschutz und für. Bei C ist in Thermometer, durch das Rohn

L wird bas im Cylinter A contensitre Wasser abgelassen. Die jo gubereiteten Raufdulgagenständer werden mit einem trochnen Gemenge einer Schwefelverbirdung mit Schwefel geführtet und bann ner Gimmeirung vom ausgreyen 135—150° ausgesehr und bann nochmals in bem erwähnten Apparate behandelt. Die Melhode von S an eo, eigentlich niemals in Amwendung gefommen, hat nur noch silverische Interest.

b) Das Berfahren von Good ver ar unterschetet fich von bem vorfere gefenden im Weientlichen daburch, daß nun die Menge des Schwefels, welche das Kautische beite feiner Gulfanisation aufnehmen soll, nicht dem Jusial überfäht, sondern biefelde genau bestimmt. Die erforderliche Menge Schwefel, 7—10 Broc. vom Gewichte des ju vullanistiennen Kautischut, wird abgewogen und dann entweder mit Hispatischen Gestimmenstelle bei der erwähnten Gemenged von Schwesselbelinisch mit Allfoed) der mittelst eines Rectaustation und den gewenden und den und den Weiter

mehrung, theils auch jum Farben ber Maffe Jintweiß, Barymeiß, Tallober Spediteinpulver, fibmages Sweielantimon, Rientugu. bgl. gu, welcht aber bie Maffe begreiflichemeife verichlicheren. Rachtem bie möglicht gleichförmige Maffe gu Platten, Faben ober anderen speciellen Gegensfänden werarbeitet worden ift, fest man legtere bem eigentlichen Brennen ober Bu le kantifiren aus, wo unter Mitwirtung einer höheren Temperaturbie chemifche Bereinigung bed Schwefeld mit bem Rauticht vor fich geht. Jum Erbigen

wendet man gegenwartig Sochtrudtampffeffel (Fig. 19)mitDas nometer M. beweglichem Dedel C, Gifenplatten AA' jum Salten bes Dedele, Sabn R unt Winte T perfeben an . in welchen man Dampf einftromen lagt, beffen Temperatur und Tenfion porber auf bas genquefte mittelft bes Manometere gemeffen murbe. 3meibis breiftunbiges Erhinen in Dampf von vier Atmofpharen ift im Durchichnitt genügent. In Rolge bes boben Drudes mirt bas Rautiduf jufammengepreßt und por tem Aufblaben , bae fo leicht im Comefelbabe eintritt,

bemabrt.



Altsfatt ber Tampftessel bedient man fich jum Erhipen auch ber Lustibeter, in Jorna aus Gement ausgeschörter ober gemauerter Rammern, deren Boben aus Schwarzliche bestieht und durch eine darunter bestündliche Feuerung mit vielsachen Jügen erhipt wird. Die zu brennenden Gegenstände werden, der gleichmäßigen Erhiptung wegen, nade unter der Deck der Rammern auf Gerustig estgelt, oder geschangt. Das Erhipen findet bei einer Eumperatur vom 310—150° flatt. Besonders zum Bulfanisiren der ladirten Kautschnstichtigung bedeint man sich der gutschler, deren Glang gerfiedt oder wemigstens mildig werden wirker, wollte man sie dem Quangstander ausselenden.

on Nach tem Beriahren von Lartes in Birmingham bedient man fich gum Bultanifiren des Kaulichul bes Chlorschwefels, weiches sich leicht und schon in ber Kalte mit dem Kaulichul verbindet. Bei der Ausschlichung mischt man 2 dis 2,5 25. Chlorschwefel mit 100 Th. Schwefellostensoff und taucht des Kaulichul, des sierde im un deumen Mattern angewendet werden darf, auf furze Zeit binein. Saben, Röhren und abnilde, fleine Rautichalgegenstädus werden aus 2—3 Millimeter flarfen Platten angefertigt, etwa eine Minute lang in die Kliffigfeit eingetauche, fierauf bel 25—30 o getrodnet, sodann nochmals 1,5 Minuten eingetaucht, in schwacher Katronlauge und bann in Wäffer gewaschen und zuleht wieder getrochnet. Bei flatteren Kautichulen den Ausschlaften führ ein flanzere Geitnauchen flatte in flanzere Geitnauchen flatte.

Die Methote von Parker hat ben Bortheil, daß sie ohme folisselige Apparate ausgessüber werten fann nut die Serstellung von vielen Kausichungegenflächen mit größere Sausberfeil gescharte, als de sande bem gewöhnlichen Berfahren möglich is; anterecricis bat sie dem Nachteil, daß nach einiger Zeit abs Kausichut eine faaf saure Reaction annimmt und derügig wied. Die Beuchtigfeit zerfest nämtich dem int dem Kausschuff nicht in Berbindung gettertenn Theil des Chlorischwessels, weckper isptere, wie die Schwerkerbindungen anderer Bultanissmehoden, immer im Uederschuffe vorhanten sein muß; sie sess sich Schwerfel ab, während das Chlor sich mit dem Bulferstoff des Beuchtigkeitswassers zu Salziaure verbindert und der ausgeschieben Sauerstoff an das Auslödus freis und dem kaus der verbindert und der ausgeschieben Sauerstoff an das

Ge sei sierbei bemertt, daß nach bem Berfuchen von Rouffin (1859) ber Chlorichwefel die fetten Dele (1 I. Gelorichwefel und 9 Ih. Del) beim Erhigen bis auf 60° wulfanisier und in eine elastliche Wasse www. den unwandelt. Gaum ond hat auf biefe Wese wulfanisiered Del zur Ansetzugung von Buchruckennskan nauwenben verlucht.

d) S. G'aufter de Clauben (1860) untlauffer Kautichur mittelft Ehler Auf mir Schwefelbumen, fo giebt fich vei fel. Micht wan trochnen Chlorfall mit Schwefelblumen, fo giebt fich die fobet eintretente Reaction burch einen Greuch nach Chlorichwefel zu erkennen. Sat man Schwefel und Chlorfall, ohne zu reiben, blos gemischt, und ist Schwefel im Ukerschuffle angewendet, so fann man mit dem Probut Austighal vullafmisten. In auf bieft Belieft wulfamisten Rautischuf, welches ihr er That, wie das vorbergebende Berfahren, auf die Amwendung von Chlorichwefel zurückfommt, findet sich Chlorichwefel zurückfommt, findet sich Chlorichwefel zurückfommt, findet sich Chlorichwefel zurückfommt, kindet sich Chlorichwefel zurückfommt, kindet sich Chlorichwefel zurückfommt, kindet sich Chlorichwefel zurückfommt, kindet sich Elduber ist ab Leguken.

e) Das Berfahren von Gerard besteht barin, das ju vulfanisirende Rautschuf 2—4 Eintern laug in eine Lössung von Finifach. Scweeftstussun von 25—30 B. bei einer Temperatur von 150 (5 Minispharen Drud entsprechnet) zu beingen. Der Rautschuf voir hiered vollständig vulfanisit umd nach bem Wassen einer Liebt nich ver Wassen und beine Aussell fahren erstehe Bestehen eine Berfahren nur auf fleine umb dinne Kautschufgegenstände anwenden. Eine Sauerung bes Kautschufgegenstände anwenden. Eine Sauerung bes Kautschuffelt ist biebet nicht zu befüchten.

Daburch, daß man dem vultanifirten Aautichut 3—10 Proc. Kalf iuconvertir, erbalt man und Gérard das Caoutehous alealin, velches nicht
envertie Eigenschaftern des gewöhnlichen vultanifirten Kaulichute, sondern
auch die Sähigfeit befigt, eine Temperatur von 160—180° ohne Nachtheil
gu erragen; aus blefem Grunde ift es vorzäglich zur Herfellung der Berbindung von Damfröhren u. bal aeriante.

Die sogenamnen Gummis dus e werben auf folgeude Weife angefertigt: Rau mifch bas Kautisul mit ber boppelten Gewichtsmeng Kriete,
Schmerfyah, Damynerlis, Schweifelbumen, Kienruff u. f. w., und walgt es
bann zu Platten aus, die als bumer Ueberzug, wie oben angegeben, auf bas
Gewede übertragen werben. Die große Albeitglieft ber Wolfe gestatter, bie nach
Schablonen ausgeschultteune Trüte über bem Leifen zusümmenzufteben umb zulept auch die Sohle in gleicher Weife barunter zu befeitigen. Die Schube werben hierauf mit Kautischuffreniß überfrichen und, immer nech über ben Leiten, durch Gribbe mit Auflede vollensfiele

#### S. 73.

G. Hornisiren bes Kautschufe. Bas feit tem Jahre 1852 unter ber Benentung hornisitres Rautschuf ber Ebonit (caourchous durch) vorfemmt, ift eine von Good bear entrette Bobbitation bet vulfanisirten Rautschufe, bie sich burch braunschwarze ober auch schwarze Farte, eine bem Horn ober Bischbein sig ang annern Artifelten getquet ist als bas gewöhnliche und bebabb zu gang anbern Artifelten getquet ist als bas gewöhnliche vulfanisirte Rautschuf, 3. B. zu Kammen alter Art, zu Schirngriffen und Stockfiebein, zu Spazierfoden, Schirnrivpen, Plancheten, bie aber in Bezug auf Edikticht und Berieft bem Rischen indet gleich sommen, Federhalten, Messerheiten, Furmieren für Möstlektleitungen, Stethostopen, hörriboren, Flören und anteren Aussinktrumenten, Winkeln und Kinnelen, Schrieftern u. i. v. u. f. w. u. f.

Bur Fabrifation ted hormifiten Auufchufs bediem man ich ausschiefeich tes beindigen Rautschufe / Java); das Bara-Rautschuf it wegen eines böhrem Pereifes und wegen ieimer Beschändelt jur Serieftung von harten Rautschuf nicht geeignet. Das aus Afrika fommende Rautschuf (Gabon) kann weder für ich noch mit amberen Rautschiefeten gemeng jur Gabrifation von harten Rautschuf Anwendung sinden ; in Folge feiner vechigen Beschafeindeit mitch est Kantickufferen und ertheit milcht est fich unt fedwerieg mit anderen Rautschufdefteren und ertheit milcht est fich und feder feinde in beren Kolge es briddig von

Die Bereitung bes hornifirten Kautschufs, so wie die babei in Anmenbung fommenden Maschinen find die nämlichen wie bei der Fabrikation von vulfanifirten Rautichuf. Die bornabnliche Befchaffenbeit lagt fich amar fcon burch Steigerung bes Schwefelgufates (auf 100 Theile Rautichul 30-60 Theile Comefel) ohne andere Beimifchungen erreichen; je mehr Schwefel incorporirt wirb, befto großer ift bie Barte und befto geringer bie Glafticitat ber Daffe, bas vulfanifirte Rautichuf jeboch vertragt Bufape von frembartigen pulverformigen Stoffen, welche beffen Barte vermehren, theile auch bie Farbe verantern und mobifeilere Compositionen berauftellen geftatten. Bu ben Bufaben, welche bie Sarte und Glafticitat bes Probuftes erhöhen, geboren Guttapercha und Schelladt, jur zweiten Claffe von Bufagen gehoren Rreibe, Comerfpathpulver, Barntweiß, Opps, gebrannte Magnefig, Thon, erbige Karbftoffe, Edmefelantimon , Edmefelblei, Schwefelgint, Asphalt ans Steintohlentheer u. f. w. Der Bufat betragt biemeilen bie ju 80 Broe, ber Daffe. Das hornifirte Rautichuf zeichnet fich burch einen hohen Grat von Politurfahigfeit aus und befist vor bem Sorn, namentlich in feiner Bennhung ju Rammen und abnlichen Gegenftanben, ben Bornug, bag es beim Reinigen im warmen Baffer nicht wie bas Sorn raub wirt, and nach langerem Bebrauch feine Glafticitat beibehalt. fungemittel verhalt fich bas bornifirte Rautiduf inbifferent, in Bengol und in Schwefeltohlenftoff wird es felbft nach langerer Digeftion nur wenig weich und vergrößert babei nur unbebeutent fein Bolumen. Unter ben Gigenthumlichfeiten bes bornifirten Rautichufe ift auch ber hohe Grab von Gleftricitat bemerfenswerth, melde beim Reiben fich cutwidelt und bei Unmenbung von Rautiduffammen burch Anifiern und mabruehmbare Sunfen fich zu erfennen giebt.

## Die Guttapercha.

S. 74.

## Milgemeines.

Die Gutlaprecha ober bad pich fie de Ummi (auch Gutta-Tuban genannt) fit eine in vielfacher Beziehung bem Raufchuf ähnliche Snbflang, welche man in Guropa erft seit bem Sahre 1843 tenut, wo Won't, gom'et is ber Soeiety of arts in London eine Mitheliung barüber machte. Diese Welcher fah während seines Mirinbaltet in Singapore bei einem malausichen Holhang bestand, bei bei den de eine finn burchaus umbefannten Subhang bestand, bei burch Cintauchen in Wasser erweicht und in sebe beliedige Korm gebracht werben fann; er wurde daburch zu Einziehung von nährere Ertundigungen veranlaßt, die zur nährene Kenntniß bieser metwuttigen Substang übern. 30 Wosspirianneit umb turze Seit nachber en verschiebenen Orten bes europäisischen Gontinents sand bie neue Sussang einenlich ausgebreitete Unwendung, so das im Jahre 1848 England bereits über 1,5 Millionen Kliegramm einführet und seitbem ber Berbrauch noch serverschend gestigen ist, bis er in den leisten Jahren sich wieder enriedrigt hat. Nach dem Ungaben von der dersten soll is Mitmerida aus Singapore bereits im Jahre 1830 Muster von Guttapercha an bie Asiatie Society in Conton gesant haben, welche aber, wei es scheint, feiner Beachtung werth geführen wurde.

Steich bem Rautschuf wird bie Guttapercha aus bem Milchfafte eines Baumes gewonnen, jeboch auf anbere Weife, infofern ale nicht ber gange Gaft eingetrodnet wirb, fontern bie Guttapercha burch eine Art Coagulation fich abicheitet unt von ten fluffigen Theilen trennt. Der Guttapercha . Baum, Isonandra Gutta unt Sapota Mülleri, que ber Ramilie ber Cavoteen. wachft in großer Menge auf ter Infel Singapore, im fublichen Malaffa, auf . Borneo, Cumatra, Ceplon u. f. w. , ift oft 12-18 Meter hoch und halt 1-2 Deter im Durchmeffer; fein Solg ift weich, fcwammig und enthalt Langehoblungen, bie mit bem guttaperchahaltigen Caft angefullt, braune Streifen bilten. Das haufige Borfommen ber Baume ift Urfache, bag man es meift vorgieht, bie Baume gu fallen, um bie gange alebann anslaufenbe Saftmenge ju gewinnen, flatt burch Ginfdnitte am lebenten Stamme von Beit ju Beit nur einen Theil abgugapfen. Gin Baum giebt von 7-10 Ri-logt. Guttapercha. Aus bem in Trogen aufgefangenem Safte fonbert fich ein fafriges Coagulum ab, welches man gufammenballt, burch Rochen mit Baffer ober burd Aneten in heißem Waffer reinigt, gulest in unregelmäßig walgenabuliche Rlumpen formt und es in biefer Geftalt in ben Santel bringt. In bem Diftriete bes Fluffes Rapoeas auf Borneo unterfcheibet man nach ben Mittheilungen Gaffron's (1860) funf Corten Guttapercha, namlich 1) Baringin (erfte Qualitat), ber Baum fommt auf mergligen und hugeligen Terrain por; fein Caft ift weiß; 2) Doerian (gweite Qualitat), ber Caft ift roth; 3) Boeloet, mit braunlichem Cafte; 4) Bapoca; 5) Rana: Die faufliche Guttapercha ift faft ftete ein Gemenge mehrerer Corten.

Der sogenannte Balatafalt, welcher auf ber Patifer Ausstellung bes Jahre 1855 aus bem französischen Guyana ausgestellt wortern war, finnmut von Achens dissecta, einem Baume ber Sapoten, welchen ble Gingeborenen Balata nennen; er hat mit ber Gutapercha große Archildstei, sieht letzerei jebot nach zie fle Au al on eine, eine aus Daliwiehe fommenbe Subfang, ift ebenfalle ben plaftichen Guummi ahnlich, zeigt inbessen gegen Leftung der in verfahren Beschelten, wedhalt und auch sonft ein verschieben Berbalten, wedhalt bei eine bidt wol als Julio gut Gutapercha bie micht wol als Julio gut Gutapercha bie

nen fann. — Ein von Balembang tommenber, ber Gnttavercha an Werth nachsiehenber und zur Berfälischung berfelben gebrauchter Baumsaft, welcher als Getah Malabeoya bezeichnet wird, fommt seit einigen Jahren nicht mehr vor.

Technifd midtige Gigenichaften ber Guttapercha.

Die Guttapercha ericheint in bem Buftanbe, in welchem fie im Sanbel porfommt, ale eine feineswege gleichmäßige Daffe von fafrigem Gefuge und großer Babigfeit, und enthalt viel 3mifdenraume, berrubrent jum Theil von bem beim Busammenfneten eingeschloffenen und nachber verbunfteten Baffer, jum Theil aber and von beigemengtem Canb, Rinbenftudchen u. bergl. Durch Berarbeiten in einen homogenen und compacten Rorper verwandelt, nimmt fie eine bunflere braune Farbe an , zeigt babei immer noch eine fafrige Tertur mit geringem Ceibenglang, ift faft geruchlos, in bideren Studen vollfommen undurchfichtig, in bunnen Blattchen burchicheinend wie Sorn. 3bre Dichte im reinen und gepreßten Buftanbe ift etwas größer ale bie bes Baffere, unter gewohnlichen Berhaltniffen aber ift ihr fpeeififches Bemicht 0,975 bie 0,980. Bei gewöhnlicher Temperatur hat bie Guttapercha ungefahr bie Barte bee burch langes Liegen in ber Ralte erharteten Rautichufe und nimmt nur ichwierig einen Gintrud vom Fingernagel an; babei fteif und gabe, abulich bem Rautiduf, nur fdmeierig mit einem trodnen , leichter mit einem befeuchteten Deffer an ichneiten , wenig elaftifch , von fanftein, fettigen Unfühlen und in ber allgemeinen Beichaffenbeit einem barten lobagren Leber abulich.

In der hemischen Jusammenseigung sieht die Guttapercha dem Kaurschuft sehr nahe, fie läßt sich druch die Formet Call, ausberichen. Mas ihre näheren Bestandtheile anlangt, so hat Panjen gezigt, das die Guttapercha aus deri verschiedenen Körpern besteht, die er mit dem Namen Gutta, Alban und Fluadischeren. Im Durchschuften sieden sich die deutwercha

| Gutta   | 75  | bis | 8   |
|---------|-----|-----|-----|
| 211ban  | 19  |     | 14  |
| Fluavil | 6   | ,   | l   |
|         | 100 | •   | 100 |

Die Gnita ift biejenige Subftang, welche ber Guitapercha ihre Eigenthamlichtit verleibt; bas Alban befigt bie Gigenfichti, fich in fiebenbem Altobol zu lofen und beim Erfalten aus ber Löfung in fleine Aryfallschuppen fich abguifdeiben. Das Flinavil, bas man burch Almeigieben mit falten Alfohol abideibet, ericheint nach bem Abbampfen bes Alfohol als braune amorphe Waffe. Dutemans betrachtet bas Aryfialban und bas Fluavil als burch Orphation aus ber reinen Gutta entitebend.

Die fehlende Clafticitat ift es hauptfachlich, wodurch fich bie Guttapercha am augenfälligften vom Rautichuf untericheibet; fie ift bei gewöhnlicher Teme peratur fo menig elaftifch, baß fie nach ftarfem Biegen nicht wieder vollfommen ibre urfprungliche Form annimmt ; auch lagt fie fich wenig und nur fcmeierig ausbeinen ; ift ber Bug binreichent, fo verlangert fie fich bleibent ; bei noch größerer Belaftung reift fie. 3hre in technifcher Sinficht wichtigfte Gigenfchaft, woburch bie Guttaperchainbuftrie eigentlich erft möglich geworben, allerbinge aber auch andererfeite bie Unwendung ber Guttavercha eingeschranft wird, besteht in ber Erweichung in ber Barme. 3m trodnen Buftanbe ober in beißem Baffer auf etwa 500 ermarmt, wird fie ichon bemerflich weicher; bei 750 ift fie fo weich, bag fie mit Leichtigfeit gefnetet und in alle beliebige Bestalten gerreft merten tann; in fiebenbem Baffer wird fie febr weich , bie Stude verlieren von felbft einigermaßen ihre Rorm , vergrößern ihr Bolumen und werben flebrig unt fatengiebent, wobei tie Guttapercha gegen 5 Broc. Baffer aufnimmt. In allen tiefen gallen tritt mit tem Erfalten bie urfprungliche Sarte unt Steifheit wieber ein, und bas Erweichen unt Erharten fann beliebig oft wiederholt merten. In bem Buftante ber Erweichung, welche burch eine Temperatur von 750 herbeigeführt murbe, laffen fich zwei ober mehrere Stude von Buttaperdia burch Drud vereinigen und gleichfam jufammenfcweißen, und ber Bufammenhang ift bann an folden Stellen fo feft wie in jedem anderen Theile ber Daffe. Ueber 1500 erhipt, fcmilgt bie Buttavercha zu einer flebrigen Daffe, bie beim Erfalten nicht mehr erhartet.

Die Guttapercha foß fich nicht in Baffer, Allohol, Cauren und Alfalien, tagen in Terpentinol, Harzis, Photogen, Benga und überdaupt ten flüffiggen Kolleuwaffrieffen, bie to ter Erfelliation von Seteinfolke, Braumfolk, Bogheabfohle u. bergl. fich bilten; and diefen Lofingen bleibt nach dem Fällen und Absampfen bei der Guttapercha fiete eine fleine Menge ted Kohlenwaffer hörfes gurdel, is fich nicht abfeiteten falle. Die Guttapercha löß fich ferenze in Schweifelfohleufoff und Chloroform, woraud fie unverändert mit Alfohol gefällt werben fann, und in reinem Arther, aber in diefem nur febr fehrach. Gien Leding von 1 I. d. Guttapercha und 40 I. Glofforcion benuth tie Gire Kohng von 1 I. d. Guttapercha und 40 I. Glofforcion benuth tie Chirurgie gum Betecten von Hautverlegungen, wobei sie das Gollodium vortheilhaft erfept. Gleich dem Auntschuf läßt sich Euntapercha vulkanisten

Un ber atmospharischen Luft erleibet bie Guttapercha mit ber Beit eine ihrer Anwendung hochst nachtheilige Beranderung, in beren Wolge fie fich mit

einem bidulich weisen Weife überziebt, almahlich freide wird unte endlich allen Zusammenhang verliert. Prof. Hofmann in London das nachgeweiseien, daß beise Veräuterung auf einer Sauerflöstulinahme beruht. Die unweränderte Guttapercha ist auerflossfiret, während die veräudere Sauerflossfiret Vahrend des Verlieben des Sauerflossfiret Vallenden des Sauerflossfiret Vallenden des Sauerflossfiret von der Liebang über Litzende des Karducerung der Guttapercha ist, steht auch die Erfahrung im Eintlange, daß die Guttapercha unter Wasser abgeten der Verlieben der Ve

### §. 76.

# Unwendung und Berarbeitung ber Guttapercha.

In ben haupreigenschaften, welche im vorigen Baragraph aufgezählt worten, hat bie Ratur gewissenungen selbst ben Weg zur Beragbeitung und ben Arcid ber Mumentungen angegeben. Ult weitlicht macht man won ter Eigenichaft ber Guttapercha, in ber Wärme sehweissbar zu werden, Gebrauch, um die gablerichen Obietet darzustellen, tie als Currogate von Leber, Lappe und Paplermache, Sogl, Ampler, Metall u. dergl, zu einen bestimmt sied und zwar in allen Bällen, wo es auf Undurchringlichteit gegen Wasser, Welterhaub gegen Allfobel, Laugen umb Säuren u. bergl, ansonnen und feine böbere Temperatur minviert.

Ger man jur eigentlichen Berarteitung schreiter, wied die Guttapercha gundicht gereinigt. Zu bem Ende witt die beie Guttapercha mittelft einer Masschien klein zerschulten, indem man zugleich Wossfier dazu fleigen läßt zu weilen unter Jusa von Sena oder Chlorfalf als Reinigaungsmittel, jo baß bei frunden Ausbanzen, wie örte, Sand, Sogle und Anthenfinden ze, abgeschert werden, während andererfeits durch das Wassfier die Erhigung der zum Berteilen bienenden Berrichung verbintert wird. Die so bedandelte Substanz fallen und Wissfier schen, inwerdalb verlesch ziele fremten Körper sich zu Woden sie was der eine bestehe gereinigte Guttapercha oben ausschwichtung und Wossfier Bedandlung soch in wissfreit der Bedandlung soch in wicht der Wissfreit bei gereinigte Guttapercha oben ausschweimut und abgenommen wirt. Nach biefer Bedandlung soch in erhölten Ausbassch wird. Auch die ein Balguere geben, wodunch sie in und im erkeine den im erhölten wirden. Die auf Matter verwandert wier, die num aus keiner Guttapercha elsteden. Die aus Matter verwandert wier, die num aus keiner Guttapercha bestehen. Die aus

Zertheilung angewentet Maichine if fig. 20 im Bertifalburchichnitte und burch Sig. 21 von oben geschen bargestellt. A A' find die guseierenne Berstellwangen, durch Stangen b mit einander verbunden. Durch die Arc, welche mit einer jesten und einer sosen Riemenscheide d und d' verschen ift, wird mittels des Riemens de die Bewegung der Maschine migerbeilt. Auf beiter Are bestuder ist des Jahrens f. verschen in Angeleiche getängerichte die Abgestellung fest. Auf biefer Are bestuder ist des Bertiedes geingerit und baburch die Are in Umbrehung fest.



bas Zahnrad i, welches wiederum in bas Getriebe j eingreift. Diefes Getriebe fiecht auf ber Are k., auf welcher bie zur Zerfleinerung ber Guttapercha bienenbe Substant angebracht ift. Leptere besteht aus einer Augahl Circular-

lagen l. welche neben einanter auf einem Colinter l'in ber Welfe angebrach find, baß sie leicht gewechstelt und geschäft werben tonnen; biefer Zerstleinerungsaupvand breht sich mit großer Schnelligsteit um. Der Guttaperchabelod miegt auf ber schiefen de Bene p und wird burch eine Unt hosischul, q. auf welchen bas Gweicht weirt, gegen bie Circulariägen angedrückt. Derchast bestuden ich ein Gefäß mit Wasser a, aus welchen bas Wasser fich in einem Straße v über bie in Zertheftung begriffene Guttaprodu ergiefe und bie gertheilte Wasse über einer angelanen Riche e. in ein Gefäß K. huft.

Das Bearbeiten wird ohne Baffer, aber unter Mitwirfung von Barme fortgefest und zwar in einem Anetapparat berfelben Urt, wie er zur Reinigung bes Rautichufe (veral, Seite 157) Unmenbung finbet. Inbem auf biefe Beife bie Guttapercha in einen weichen und homogenen Teich umgewandelt wird , ift fie vollfommen vorbereitet , fofort jede bliebige Korm angunehmen. Dan erzeugt barans Platten bis ju 3 Centimeter Dide und bunne Blatter von ber Dide bes Schreibpapieres, indem man einen Rlumpen gereinigtes Buttapercha gwifden hohlen eifernen , mit Dampf geheigten Balgen fo ausftredt, ale ob ee fich um bie Bledfabrifation handelte. Robren aus Guttapercha merben aus ber ermarmten Daffe nach bemielben Brincipe gebrefit, nach welchem man aus Blei Bleirobren , aus naffem Thone Robren , aus Mehltela bie Macaroni, and Graphitmaffe bie Bleiftifte bilbet. Schnure und Raben aus Guttavercha erhalt man mittelft bes namlichen Apparates (vergl. Geite 159), ber jur Berftellung von gaben ans burch Comefelfoblenftoff erweichtem Rautichuf bient. Mannichfache Gegenstante laffen fich burch Einpreffen von erweichtem Guttapercha in befeuchtete Formen von Sol; (3. B. Solgichnitte, wenn es fich um bie Berftellung von Cliches bantelt). Detall u. f. m. berftellen ; sablreiche Urtifel laffen fich aus Blatten bilben. indem man fie baraus guichneibet, nach Bedurfnig uber einem Rerne ober einem Mobelle preit. In bem burch Erwarmen bewirften Buffante ber Erweichung laffen fich alle Bufammenfugungen ohne gothmittel, nur burch Uneinanbertruden ber betreffenben Stellen ausführen; beabfichtigt man eine Berbindung nur an einzelnen Stellen, fo ift es genugent, bie zu vereinigenben Ranber mittelft eines Bugeleifene ober einer Gasflamme ju erweichen. Sanbelt es fich um bie Befeftigung ber Guttapercha auf Leber ober abnlichen Materialien, fo menbet man ale Leim am gwedmagigften eine Lofung von Guttapercha in Bengol an.

Bon ben gabliofen Artifeln, zu welchem bie Guttapercha mit mehr ober minter günftigem Erfolge bearbeiter wirt, fint folgende zu nennen. Die Unveränderlichfeit bes Guttapercha in fruchter Luft, in welcher bas Leber fiedt unt die Unempfutlichfeit gegen demiliche Agautten wie Säuren, unt Laugen, machen fie befonbere geeignet ju Riemen jum Dafchinenbetriebe, ferner ju Robren fur Bafferleitungen , Bumpen , Schlauchen , Sprigen, Licberungen , Goblen u. f. m. Bu dirurgifden 3meden bat fich bie Bortreff. lichfeit ber Guttapercha volltommen bemabrt ; bie hieraus gefertigten Conben, Bougies, Ratheber u. f. w. haben viele Borguge und werben baber viel gebraucht. Durch Formen , Bragen, Treiben, Gießen u. f. w. verfertigt man aus ber Buttapercha Rarniefe, Leiften, Tafelwert, architeftonifche Bergierungen jeber Urt, Rahmen, Defferhefte, Cabelariffe, Spagierftode, Beitichen, Anopfe, Roffer, Zabafbojen, Rlafden und Befage aller Urt, Sabne, Seber, Trichter, Ueberguge fur Balgen jum Breffen und Appretiren, Buften und Ctatuen, Matrigen gur Galvanoplafif u. f. m. 218 ein Richtleiter ber Gleftricitat eignet fich bie Guttapercha gum lebergieben ber Telegraphenbrabte in unterirbifden und fubmarinen Leitungen, nur barf biefer Uebergug nicht birect mit Baffer ober feuchter Erbe in Berührung fommen, weil er fonft nach und nach BBaffer aufnimmt und feine ifolirente Gigenichaft einbußt; aus tiefem Grunde pflegt man bie mit Guttapercha umfleibeten Drabte noch außerbem mit einer Metallbulle gu umgeben.

Um ber nachtheiligen Einwirfung ber atmosphärischen Luft auf bie Guttapercha vorzuberugen, hat man vorgeschlagen, just in der Anetmaschine eine fleine Menge Unschwirten. Will man die Guttapercha voricher machen, so mengt man sie wit einer größeren oder geringeren Menge Kaulschuf, eine größere harte bagegen ertheilt man ihr durch Jusap von Gummilad.

## §. 77.

## Bulfanifiren und hornifiren bee Guttapercha.

Die Guttapercha läßt sich auf gleiche Weife wie dos Kautichuf mit Schwessel oder Sulfuerten, enweder für sich allein oder in Mischung mit Rautschuf verkinden. Das, was daher dei Getgenseit des Bultanisten des Rautschufe gesagt worden ift, läßt sich mit einigen Modificationen auch auf die Guttapercha anwenden. Junachst hat man die Guttapercha, welche dem Bultanisten unterworsen werden soll, einige Sunden lang die auf 150 bis 1600 gu erwärmen; durch bieses Getwarmen will man ein ätherisches Det antsemen, welche, venum man es in der Masse i iehe, während des Aultanistens die Wasse sie wenden wie den der wederen der der der kantigen der Wasse sie und der weitet. Rach biefer vordereritenden Operation schreicht man zum Bultanisten, welches genau so wie beim Kautschuf der gegeden wurde, ausgessicht wier. Die vulkanisten Guttapercha bestät die Kigenschaft des im Ernärnen nicht nehr weich gu werken.

Comment Const.

## Die Firnigbereitung. 1)

### 6. 78.

## Milaemeines.

<sup>1)</sup> Literatur: Watin, L'Art du peintre doreur et vernisseur, Paris 1772; Tripier-Deveaux, L'Art de faire les vernis, Paris 1845 (überfest von &. S. Schmitt, Queblinburg 1846); Bredtl, Encyclopabie, Bb. VI p. 113-161; Sante morterbuch ter Chemie, Bt. III p. 122-136 (Artifel Rirnif von Barrentrapp)f: Dumas, Sanbbuch ber angewandten Chemie; Bt. VII p. 462-494; Rarmarich und Beeren, Tednifdes Borterbud, Bt. I p. 794; Girardin, Chimie appliquée aux arts, Paris 1860, Tome II p. 244; S. Comara, Chemie und Induffrie unferer Beit, Breelau 1862, Bt. II p. 996 ; Rarmarid, Santbud ber mechan, Technologie, Sannever 1837, Bt. I p. 470; Bb. Berner : Loos, Santbuch für Daler unt Ladirer, Berlin 1795; Dreme, Der Rirnige und Rittmader, Brunn 1821; 2B. Thomfon. Bade und Rirnigbereitung, Queblinburg 1843; 3. Diller, Die Rirnigfabritation, Rempten 1844; D. und 3. Freudenvoll, Firniffabrifation, Daine 1846; Emil Bindler, Die Lade und Firnigfabrifation, Leipzig 1860 (Cebr qu empfehlen!). -Die Fortidritte ter Firnig: unt Ladbereitung feit 1853 fint gufammengeftellt in Baaner. Jahreebericht ber chemifden Technologie, 1855 p. 380; 1856 p. 373; 1857 p. 432; 1858 p. 544; 1859 p. 594; 1860 p. 541; 1861 p. 631.

drying oil). Lade ober Ladfirnisse bagegen find unter allen Umftanben Bosungen von Harzen ober ahnlichen Substanzen, welche je nach bem angewendeten Lösungsmittel gerfallen in

1) fette Firniffe (vernis gras, oil-varnish), wenn jum Auflofen ber Sarge Delfirniß gebient hat;

2) Terpentinos firmisse (vernis à l'essence, lac-varnish by oil of turpentino), welche Chimagn ber Hangs in Terpentinos otto in beneinigen leichten Delen sind, welche wie bas Bengol ober Bengin, ober bas
Bhotoagn bei ber Berarbeitung bes Theres grownen werben:

3) Deingeift firniffe (vernis à l'alcool, spirit-rarnish), bie and Auffolmagen ber Sange in ftartem Alfohol befteben. An bie Weingeftieftenfirniffe ichließen fich an bie Loungen ber Sarge in Holgeift, Aceton, Aether, Chloroforn und Schweielbolienhoff.

Als eine besondere Art von Firniß, welche in jungfter Zeit vielsache Answendung findet, tonnte man eine Losung von Schießbaumwolle in atherischen Fluffigfeiten (vergl. Collobium Bb. II p. 108) anführen.

Die Chinefen und die Japaner sollen die Kunft des Ladirens gurft getannt daben (man nennt auch im Englischen, weil aus Japan seit undentlichen Jeiten ausgezeichnes schone ladiret Ware geliefert wirt, das Ladiren japanning), wie jedoch Plin in a (XXXV. 25) ergästle, soll auch Pp elle s (200 v. Chr.) seine Gwuldte mit einem Keinst dierzogen baben, medere tie Lebhaftigfeit der Farben erhöhte und sie vor jedem nachtseiligen Ginflusse be-Staubes u. bergl. bewahrte. Die Bereitung bes eitnössimis sis guert im 12. Jahrfundert von bem Mönde Theophi besseinfeiten worten.

In Japan und China foll man ben harzigen Caft mehrerer Baumarten, namentlich bes Götterbaumes, Aylanthus glandulosa, ju vericiebenen geiten einsammeln, burch Leinwand collien und in gut verschloffenen Gefähen auferwahren.

Diefes weiche Barg wird bei bem Gebrauche in atherischen Dele geloft. Bei und ift bie Bereitung umftandlicher; wir feben und genothigt, unfere Kirniffe auf complicirten Bege ju bereiten.

#### 6. 79.

## Materialien ber Firnig, und Ladbereitung.

Die Materialien, beren man fich in Europa gur Firniss und Ladber reitung bebient, find folgende :

farben.

Sarge unb

Bofungemittel. hargabnliche Rorper. Karbemittel. Leinöl Ganal Gummi-autt Sanfol Bernftein Drachenblut

Rugol Maftir 911në Mohnol Sanbaraf Cafran Terventinol. Gummilad Mifannamurgel Masmarinof. (Flemi

Cochenille Bengol Bengoëbarg Cafflor Photogen Colophonium Gurcuma Betroleum 2Inimebara Driean Mifohol Rautichuf Grunfpan Mether Terventin Rofanilin unb anbere Theere

Solggeift Dammarharz 218phalt Mceton'

Chloroform Bechaenhalt. Schwefeltoblenftoff.

Die wichtigeren ber oben genannten Sarge und bargabnlichen Rorper befigen nachftehenbe, in technischer Sinfict bemertenewerthe Gigenschaften:

Der Copal wird von mehreren Arten Hymenaea, Baumen aus ber Kamilie ber Leguminofen, gewonnen, und gelangt befonbere aus Dabagasfar, Bomben, Calcutta und China ju une. Er finbet fich in verschiebener Beftalt, je nachbem er auf ben Baumen felbft gefammelt ober burch Bufammenfuchen auf bem Erbboben gewonnen worben ift. Die gefuchtefte Corte ift ber barte Copal, welcher freiwillig aus Hymenaea verrucosa ausfließt. Sars findet fich theile in Gestalt großer farblofer , ober ichwach gelblich gefarbter Ctude, theile auch ift es braunlichgelb und ichlieft Jufecten und feltene Bflangenrefte ein. Bei gewiffen Copalforten ift bie Dberflache ber Stude mit fleinen runben Bertiefungen ober Grubchen bebedt, baber auch ber Rame Ganfecopal fur biefe Gorte, wegen ber Mebnlichfeit mit Banfebaut. Der Coval fommt gewöhnlich ale barte Daffe von muichligem Bruche vor, Die ohne Geruch und faft gefchmadlos ift. In ber Barme wirb er weich und elaftifc, ohne fich jeboch in Saben gieben au laffen. Bei boberer Temperatur fcmilat er. Biolette fant, bag

barter Coval bei 3400 fcmilgt und bei 3600 beftillirt, halbharter ,, ,, 1800 ,, ,, ,, 2300

Beim Gieben liefert er aromatifch riechenbe Dampfe, bie im verbichteten Buftante bas Copalol bilben, welches fich als ein vorzügliches lofungs. mittel ber halbharten und weichen Copale erwiefen hat. Der Copal ift bem Bernftein fehr ahnlich, liefert aber bei ber trodnen Deftillation feine Bernsteinfaure.

3m natürlichen Buftante lit er in abfolutem Alfohol wenig loslich ; focht man ihn aber bamit, fo ichwillt er an und geht in eine gabe elaftifche Subftang über. Benn man gepulverten Copal einige Bochen an ber Luft llegen lagt, fo erfelbet er eine Drobation, welche, wie es icheint, burch Schmelgen beforbert wirt, und ift bann in Alfohol loslicher. In Mether ichwillt er an und loft fich endlich barin vollftanbig auf; bie gequollene Daffe loft fich aber auch leicht in fiebenbem Alfohol. Giebenbes Terpentinol loft ihn weniger leicht ale Rosmarinol. Das leichte rectificirte Rautichufol und auch bie Carbolfaure lofen ben Copal mit Leichtigfeit auf. Betroleum loft hochftene 1 Broc. tavon auf. Die verschiedenen Copalforten zeigen übrigene auch verichiebene Loslichfeiteverbaltniffe. Ummoniaf und Rali lofen ben Copal in ber Ralte nicht auf; wenn man aber bie Fluffigfeit bis jum Gieben erhipt, fo fammelt fich eine Berbinbung bes Sarges mit bem Alfali auf ber Dberflache ber Aliffigfeit in Geftalt einer ichwammigen Daffe an, melde fich in reinem Baffer loft. In ber Braris wentet man zum Muflofen bes Copal ein Gemenge von Terpentinol und fettem Del an, nachbem man ben Copal vorher gefchmolgen hat. Mus ten Berfinden von Blolette 1) geht hervor, bag bie barten und halbharten Copale in bem ermabnten Gemenge erft bann loblid merben, fobalb fie burch Schmelten 20 - 25 Broc. ibres Bewichtes verloren haben. Bei einem großeren Gewichteverluft werben fie apar loblicher, aber auch gefarbter, und geben eine geringere Ausbeute an Firnif. Das fpecififche Gewicht bes Copale ift 1,043 bis 1,038.

Der Bern fie in ift ein fossifer, seiner Zusammensepung sowohl, wie iciner Gesammetegenschaften nach bem vegetabilison harzen nahrkebenber Arver, velcher aus bem Harze unvollticher Coniferen entstanden ist. Er sintet sich vorzigissich in tertiaren Braunfohlenlagern und in den Thon, Kesme und Sandmassen, welche besselben begleiten; serner sommt er nicht selten von einen urtyringslichen Lagerstätten in andere, besonders ausgeschwemmte Massien versehr vorzigt vor. In einigen Gegenden, zumal in benen der Office, entresst das Meer den Bemstein seinen ursprünglichen Lagerstätten und vorft ihn an den Serand; aus machen ben Berndein von dem Landoer geradenen Bernstein unterscheiden pflegt.

Er ift thells burchfichtig, theils nur burchicheinend, zeigt auf ben muschligen Bruchftuden ftarten Wachsglang und tommt in verichiebenen Ruancen von Gelb bis buntel Spacinthroth vor. Sein fpec. Gewicht ift 1,076 bis

<sup>1)</sup> Violette, Répertoire de chimie appliquée, 1862 p. 330.

1,087. Snigantet, brennt er unter Anichwellung und Ausstoßen weiger, fiedend, aber nicht unangenehm riechender Dampfe, ohne babri zum eigentlichen Schmelgen zu fommen. Erhigt man Bernftein in einer Rectoret, fo ichnitig er unter Entwickleung von Dampfen von Bemfteindure und einem flüchtigen Dete, dem Bemfteind. Durch biefes Schmelgen geht der Benfteind. Durch biefes Schmelgen geht der Benftein in das Bernftein ben auch in der Benftein von ben unweränderten Benftein auch in den überigen Gignischaften wesentlich von bem umveränderten Benftein abweicht. Der Bernftein fil in Allfohet, Rether und altherischen Deten schweizegangenem Schmelgen und altherischen Deten fetr wenig löslich, nach verherzagangenem Schmelgen sich begrechtliche fille field (nach Lampaftmulgene Vernftein ist auch in Schwelchelchensfollsstick) (nach Lampabind)) brauchen 10 Ih, geschwolzener Bemftein 15 Ih. Schwesseitoblensfoff isch unter Colung); ben natürlichen Bernftein löß Schwesselfohlensfoff micht auf.

### §. 80.

Der Ma fir wird durch Einschnitze in dem Eraum und die Affer von Petacia lentiseus, einer Texebinthacce, welche auf ben Jufeln des griechiches Untspiede, namentlich auf Chied ?), wächft, gewonnen. Er bilter lieine, durchficktige, runder Körner von ichwachem, angenchunen Geruche, erweicht beim Rauen gwifchen den Ichhanen, das ein freiefisches Gewicht von 1,074, if in heißem Allobol gang und in falten nur zum Zheil löblich. Der Machtittit in die Jufammenfegung gablreicher Firnisse ein und fit insofern eines der redmischwichtlaften Sauer.

Der Gummilad, welcher, wie Bt. IV p. 433 ausführlich erörtert



<sup>1)</sup> Bampatius, Journ. f. techn. und ofon. Chemie I p. 118,

<sup>9</sup> Auf ber Mafticinfel Chies beichaftigen fich über 20 Ortichaften mit ber Geweinnung bes Maftic. Die jabrifche Ernet betragt etwa 80,000 Ger., wovon 21,000 Ger. bem Bafcab als Tribut gufemmen.

morben ift, ale Stodlad. Rorners ober Sagtlad. Ruchenlad. Schalen . ober Schellad im Santel fich befindet, ift ein Brobuct ber Lad. Schilblaus (Coccus lacca). Die jur Firnifbereitung und Siegels ladfabrifation bienenbe Corte ift hauptfachlich ber Schellad, welcher in großeren ober fleineren, unregelmäßigen, edigen Bruchftuden von ber Dide eines Defferrudene vorfommt, balb von hellerer, balb von bunflerer, oft rothlicher garbe und burchicheinend ift. Er befitt eine giemliche Barte, ift leicht bruchig, geigt muichligen Bruch, ift geruche und geschmadlos, schwist in ber Sige leicht und verbreitet babei einen nicht unangenehmen Geruch. Er ift leicht und faft pollftanbig (b. b. 84 Broc, feines Gewichtes) in Alfohol loslich, namentlich in ber Barme. Rach bem Erfalten ift bie concentrirtere gofung trube. Der Schellad wird nicht felten verfalicht, inebefonbere mit Colophonium gufammen. gefchmolgen und in bie gewöhnliche Form gebracht. Gin gutes Berfahren. ben Schellad auf feine Reinheit ju prufen, grunbet fich auf beffen Loblichfeit in fochenber Borarlofung, ju welchem Behufe 1 Th. Borar in 60 Th. Baffer geloft, 2 Th. Schellad hingufest unt in einem Rolben bis jum Sieben erhipt merben. Bar letterer rein, fo erhalt man eine giemlich flare Fluffigfeit, welche fich mit Baffer verbunnen lagt und nur bie im Schellad vorfommenben Unreinigfeiten nebft einer fleinen Menge einer harzigen fautschufabnlichen Daffe ablagert, welche bei einer reinen Gorte nur 1,5 Broc., bei fchlechteren aber 4-8 Broc, betragt. Bleibt ein reichlicher, befonbere mahrent bes Rochens in fafeartigen Floden fich abicheibenber Rudftanb und ift bie Fluffig. feit febr trub, fo verrath bies frembe Beimengungen. Rach einer anberen Brobe übergießt man ben ju prufenben Schellad mit 30facher Menge Ummoniaffluffigfeit, und lagt unter ofterem Umichutteln 3-4 Stunden bei gelinder Barine bigeriren, mobei aus reinem Schellad nur Karbftoff, aus verfalfchten aber auch Colophonium und Fichtenbarg fcon bei gewöhnlicher Temperatur aufgeloft wird ; neutralifirt man bie von bem ungeloft gebliebenen Antheil abgegoffene Fluffigfeit mit verdunnter Effigfaure, fo bleibt biefelbe in bem Ralle flar, wenn ber untersuchte Schellad rein mar, es icheiben fich aber mehr ober meniger fafegrtige Aloden ab, falle ber Schellad anbere Sarge beigemengt enthielt.

Das Ele mi o ber Delba um harz rührt von verschiebenen Baumen ber Abssellung Busseacen um Amwibeen Camilie ber Terebinthaceen) her, Er sommt teile aus Bessindbien, theile aus Berico um Bengal. Das oftindische flammt von Amyris ceilanica, das westindische von A. elemifera. Das Elemiharz bilter geste durchschienende Alumpen, welche schwerbeite burch bie Handwarme erweicht werden, aromatisch riechen, erwärmend umd gewürzschis schwerden und 12-13 Proc. äthersische Del enthalten. Es 18

in Alfohol vollfommen loslich. Ale Bufat ju ben Laden bient es, benfelben eine gemiffe Babigfeit zu ertheilen.

Das An im e h ar 3 ober ber weiche Copol (auch Gouebarithary genannt) wird von Hymenaea Courbaril, einem in Brafilien, Capenne und West-indien wachschner Baume erhalten. Es fommt in umegelmäßigan Eriakru von bläßgelber Farbe und flaubiger Oberfläche im Hondel von und schlieben in fahreten ein, wechalb man ihm nicht nicht nicht felten anfehet nicht, geschen hat. Es enthält ein geringe Wenge, faum 1/2, Woc. flüchtiges Och, von welchem es einhalt ein geringe Wenge, faum 1/2, Woc. flüchtiges Del, von welchem es einen umangenehmen Beruch bestigt; bei vorsichtigem Ernahmen in es bei 100° geschmolzen werben, ohne seine Farbe zu verändern; se löst sich in der Kälte vollsändig in Terpentinöl und auch leicht in Alksehof (Unterfeite vom Geools)

Der Da mmarhary cober Rabenaugenhary) ftammt von ber Da mmar Ter Ti ich te, Agathis loranthifolis und A. australis, welche auf Reuferland und bem Molutten wählt. Ge bilen tich an bem Dannen nach eine ber Burgel Auswächste von Kopfegröße, aus benen ein tlebriger Saft fließe, melder nach einigen Monaten zu einem harten harze erhärtet. Gebiltet umregelmäßige, of febr große, flare, tweffchelie ver gefloße, glade artige Stude, welcher fich leicht brechen und gerriben laffen, geruchlos find und darzig ich meden. Sein fpec. Gewicht ift 1.04—1,123. Bei 100° erweicht es, schmitzt bet eines beferer Emperatur und ibs fich in warmem Alfobo vollftanbig auf. Besonbere gut loft es fich in einem Gemenge von 4 Th. Expreniniol und 2 Th. Alltobol. In faltem Alltobol sie eh nur vollftänbig gelicht, wen der Gopal behanbelt worben sie.

Der Terpentin ift ein Weichharz, welche's von felbft ober in Bolge gemachter Einschnitte aus mehreren Binusarten ausstieft. Seine physitalischen Eigenschaften wechseln, wie es icheint, nach er Art, bem Alter bes Baumes, ber Einsammlung und dem Allina. Die Gewinnung des Exerpetine beginnt im Frühight und endigt im October. Während bes Winters läust aus ben Einschnitten immer noch Terpentin; berselbe erhärtet aber ju gelblich-weißen, undurchsichtigen Rruften und suhrt ben Namen Galipot. Die im Sandel vorkommenden Terpentinsorten find:

1) ber gemeine Terpentin von Pinus sylvestris und P. Abies; er fit bidfülifig, jabe, unflar, graugelb, ichweck bitter und brenneut, und ber figt nur einen ichwachen Geruch. Man gewinnt ihn in ben gichtenwalbungen Beuticklands, in Thiringen, auf bem Schwarzwalet ze.;

2) Der venetianifche Terpentin wit von Pinus Larix gewonuen unt fommt aus Iprol, bre Schweiz, aus Settermart und Ungarn. Er ift flar, burchschig, farblos derr ichnach gelblich und von Honigeoussichen; fein Geruch in flart und umanenehm, fein Geschmad bitter und bermente !

3) ber frangofifche Terpentin wirb in ber Gegend von Bayonne und Borbeaur von Pinus maritima in großer Meuge gewonnen;

4) ber Strafburger Terpentin von Pinus picea;

5) ber farpatifche und ungarifche Terpentin, ber erftere von Pinus cembra, ber lettere von P. Mughos;

6) ber fan abifche Terpentin von Pistacea Terebinthus; er ift gelb, grinlich, burchicheinent, gabe, von Honigconfiftenz, von angenehmen Gerich und von minber icarfem Geschmad als alle übrigen Sorten.

Der Terpentin ift ein Gemenge von atherifchem Dele (25 Broc.) mit einem feften Sarge, welches wefentlich aus einer Sargfaure, ber Bininfaure, Birb ber Terpentin mit Baffer bestillirt, mobei bas Terpentinol faft ganglich übergeht und ber Rudftand gefchmolgen und burch Strob gefiebt, fo erhalt man ben gefochten Terpentin ober bas Burgunber Bech (poix de Bourgogne) ; wird biefer Rudftand mit bem fechften Theile feines Bewichtes Baffer burchgearbeitet, fo erhalt man bas gelbe Richtenbara bes Sanbels. Wenn man ben gefochten Terpentin über magigem Reuer ichmilgt und fo lange im Schmelgen erhalt, bie alles Baffer und Del verbampft ift, fo entftebt bas Colop bonium (colophane, brai sec, colophony), welches weißlich-gelbe, rothliche, rothburchicheinenbe, bunfelbraune bis ichmarge Stude bilbet, welche fich leicht gerreiben laffen und fich mit Leiche tiafeit in Alfohol, atherifden und fetten Delen lofen. Ge fommt in großen Quantitaten aus Rorbamerifa ju uns. Bur Bereitung ber Sarafirniffe mablt man bie bellgelben Corten Colophonium, welche ben Ramen Geigen. barg führen.

Der Asphalt (Qubenpech), welcher ju schwarzem Firnis, besonbers auf Gienwaren, noch bie und da Amwendung findet, sommt vor im tobten Beeter, in Berifen und in anderen Thielien von niften ; seinet er fich in Frantfrich im Opartement bes Riebertrbeins, namentlich ju Coult, Lobsann, Bechelbrum, und im Aim-Oepartement an ber Rhone, in ber Ersteedung von Sernsel bis zur porte du Rhone. Auch in ber Schweiz sommt er vor, im Bal Tenered im Canton Reutschaft u. f. w. Er biltet ischwarze, unteurde fichtige Massen, hat muschligen Bruch, ftarten Glanz, ift in Alfohol sehr weilg, in Settiol, Terpentines, Benzol und Photogen entweber wollsommen ober zum aroseten Their is sellen.

Seit bem Aufhlusen ber Theerinduftrie ift bei weitem ber größte Theil bes Abhhalts, welcher in ber Firmise und Ladbereitung Ammethang findet, fan flich er ober be ut fac nu & ob a let; er ift tieffdwarz, glashart, fildlich fettig an, schmilgt leicht und löft fich vollftandig in Terpentinol, Pinolin, Bengol, Photogen, Carbolfaure u. bgl., zum Theil löft er fich auch in fetten Delen.

## §. 81.

## I. Leinolfirnif.

Bur Bereitung birnt bas Leinst, welches seden sieden für eingelne besondes, amed bunch Handis, Mohnis der Aussiel eriest wire. Das Leinst iheilt zwar die Eigenschaft aller trodenen Dele, an ber Luit zu einer zähen, seinen burchstägen Wasse einem kahen, beies geschiebt sebed nur langsom und undelfändigen Wasse beim der Steinst langere Zeit hindung einer höheren Temperatur und ber Ginwistung der Luft ausgesehre der mit gewissen Kopern, namentlich einigen Wetallorvben und Verbistungung ber beit volle der bei der bei gewissen.

Dandelt es sich nur barum, einen gaben Kirniß zu bereiten, so draucht mas de Leind nur rasse zur eine mus bis zu ber verlangten Jahigkeit auf bem Siedepuntt zu erhalten. Wan verrembet am besten zum Frimispereiten altes abgelagertes Leinds, welches aber durch das Ablagern von allen schlein ingen und eineisartigen Bestandtellen befreit worden sie. Must man sich erfisst der eine Besten Bestehen, so eringit nunn es verher burch Ausburdsen mit Wasser, am besten Satzwasser, intem man einem Gladballen die zuch einamter schutzelt, das Oct von ben Wassier abzieht, frisches binguiest umd bei amtliche Operation 2 — 3 und wiederhott, bis das Wasser und sich ein meinig gefährt erscheint. Bei größerem Betriebe wenter unn zu num stichen vertag gefährt erscheint. Bei größerem Betriebe wenter unn zu num stichen der Wassiers mit dem Leind ein Butterfag doer die Richtigersche an, die in den Bassers mit dem Bestelt ein Wutterfag der der die Richtigersche an, die in den Statesche und Absolognschieden um Wischen der Dete mit Schweisslaur konnologien, der festeningen Tehte weiter wertentlich besteltung, wenn man zu dem Wassier etwas Mann sebed

auch auf trocknem Wege bie schleimigen Theile befeitigen, indem man bas Leind in einem kupfermen Kessel bis saft zum Sieben erhigt, deu sich bilernden Schaum absimmt, das Del ungefähr eine Etunde noch in gesindem Sieben erhält, dann abstählen und in einem keinernen Gesäße längere Zeit sehen tägt, die es sich hinreichen gelfatt hat. Werben vor dem eigentlichen Kitnisse, der sich die Echeimbeile auf das Sorgsätligste entsent, io werben bieselben während des Siedens der Sieden werschlicht und deut eine insight nur eine dunste Säedung des Firins, sondern beisen auf als de harte schlige Krümden in dem Dele sudden bei in der Beitre fann, ein größer Ukelsaud beise. Während des Siedens hat una sprästlig darung zu achgen, das bie von dem Del nich beideren Ränder des Kochgesäßes nicht zu heiß werden, weil dadurch eine dunste Färdung des Kochgesäßes nicht zu heiß werden, weil dadurch eine dunste Färdung des Kochgesäßes nicht zu heiß werden, weil dadurch eine dunste Färdung des Kochgesäßes nicht zu heiß werden, weil dadurch eine dunste Färdung des Kinnis, später aber eine Vertoblung erfolgt, saft siets auch hierdurch eine Entablung erfolgt siet von der eine Luter betrecht eine Entablung erfolgt siet von der eine Lieben eine Lieben eine Lieben eine Lieben erfolgt siet von der eine Lieben eine Lieben erfolgt sie von der eine Lieben eine Lieben eine Lieben erhöhen erfolgt sie von der eine Lieben erfolgt siet von der eine Lieben erfolgt s

Birb bas Del in irbenen Gefagen gefocht, fo erhalt man wenig gefarbte Rirniffe. In tupfernen Reffeln, in welchen man im Großen ben Rirnif gu fochen pflegt, tritt ichon burch bas Rupfer eine bunflere Farbung ein; von bem nachtheiligften Ginfluffe jeboch ift es, wenn man bie Erhibung nicht bloe vom Boben ausgehen, fonbern felbft bei eingemauerten Reffeln biefelben umfpielen lagt. Sandelt es fich barum, farblofen Riruig ju erzeugen, fo wirb man baber in irbenen Gefäßen, beren Boben allein ermarut wirb, fochen muffen, und awar bei einer nur fehr langfam gefteigerten, aber bas Rochen nicht erreichenden Temperatur. Rommt es jeboch nur barauf an, einen gaben Firnif ju bereiten und ift bie Farbe ohne Belang, fo erhipt man bae Del in einem fupfernen Reffel raid, jebod nur am Boben, bie jum Rochpunft. Sierbei fommt es haufig por, bag bas Del ju fteigen beginnt und man oft nicht mehr Beit gewinnt, um burch Entfernen ober Abichließen bes Feuers, ober burch Musichopfen bas Ueberfliegen zu verhindern. 3medmäßig ift es . ein Befaß mit faltem, fchon fertigem Firnig bereit zu halten und biefen gur 216fühlung jugufegen. Um beften vermeibet man bas Ueberfteigen burch langfames gleichmäßiges Reurn, fo wie baburch , bas ber mit bem Rochen befchaftigte Arbeiter, fobalb bas Del beiß geworben, ununterbrochen mit einer großen, fein burchlocherten Schopffelle Del ausschöpft und fo hoch ale moglich wieber in ben Reffel gurudfliegen lagt ; hierburch wird nicht nur bae Del abgefühlt, fonbern auch ber hauptzwed bes Giebens, bie beginnenbe Drobation bee Deles (Dzonifation?) wefentlich beforbert. - Muf biefes Brincip hat man eine verbefferte Methobe bee Firniffiebene bafirt, inbem man burd eine Bumpporrichtung bas erhipte Del fortwahrend in ein bober gelegenes Befaß hebt, und baraus in einem feinen Strahl in ben Siebefeffel jurudfliegen läßt, wobei gugleich (wie bei Walt on 6. g. 8.3), beichtiebenem Awvara) burch einen Bentilator ein erhigtere Aufthrom bem herabeimenden Firniss entgegengetrieben wird. Das Firnissbereiten wird badurch weientlich beschien nigt, daß man durch ein am Boten bes Seietelfists liegendes, sein durch ichdertes Kohr einen flart erhisten Luftirom eintreibt. Es ist, meint Ha-Schwarz — bie Brage, ob man bei hindinglichem Erhisten ber Luft von Kimisbereiten nicht badurch allein bewirfen tonne. Wenn Emil Wil in fler fagt, daß man in bas Erinis bei ber Firnisbereitung auf Zusiege, Leinis da Gem. Späne von englischen Jinn und eine gleiche Wenge Vleispäne amwonben und bis dage erhispen sollte, die Kimisbereitung auf Zusiegen, einer bei und Kimischen in der Erwirotzur von 190 0.6

Beim Firmistochen hat man ftete einen Dedel entweber von Metall, ober von Solg, auf ber unteren Seite mit feucher Padleinwand verschen, vorrathig au halten, um benfelben auf die Rander bes Keffels aufbruden gu fonnen, falls bas Del fic entganden follte.

Ein fo bereiteter Firnig eutspricht gwar allen Anforberungen binfichtlich ber Saltbarfeit, trodnet jeboch nicht fo ichnell, ale es ber gall fein murbe, wenn mabrent bes Rochens gemiffe Bleiverbinbungen ober einige andere Detallorybe jugefest worben maren. Die Borfdriften, welche bie Bufage beim Rirniffochen betreffen, fint nicht ju gablen ; bei ber noch ganglich mangelnben Renntnif ber Theorie bee Rirniftochene ift wohl bie Unnahme gerechtfertigt, bağ ein großer Theil biefer Bufage vollig nuglos erfcheint, namentlich bezieht fich bas auf bie fo baufig vorgeichriebenen Bufate von Bwiebeln, Dobrruben, Brotrinte, Blodfifchbein (Ossa sepia), welche hochftene ale robe Erfennunge. und Regulirungemittel ber Temperatur bienen fonnen, inbem man ben Firniß fo lange fieben lagt, bie biefe Subftangen braun werben. Unbere Bufabe, wie bie Bleiverbindungen, find von unbestritten gunftigem Ginfluffe auf bas Erodnen bee Rirnis, nur burfen fie nicht in ju großer Quantitat verwenbet werben, weil fonft ber Rirnif leicht eine gallertartige Beschaffenbeit annimmt. Bon ben Bleiverbindungen ift bas Bleifuperoryt (namentlich bas auf naffem Wege mittelft Bleimeiß und Chlorfalf bargeftellte; vergl. Bb. I. p. 417) Die wirffamfte, bann folgt bie Mennige, hierauf bie Bleiglatte und enblich bas foblenfaure Bleioreb. Man wenbet in ber Regel 8-10 Broc. Bleis fuperoryb ober Mennige, und 14-18 Broc. Bleimeiß an. Auf welche Beife bie Bleiorpbverbindungen mirten, ift noch nicht unterfucht, man nimmt gewöhnlich an, baß fich Bleifeife bilbe, welche fich in bem überichnffigen Firniß aufloft; biefe Bleifeife folle, ale trodne hargige Gubftang bie Fettigfeit Des Leinoles vernichten. Die Bleifuperornbe, welche in ber Firnigbereitung befonbere aute Refultate liefern, mogen auch noch baburch, baß fie fauerftoffe gebend auf bas Del einwirken, Die trodnenben Eigenschaften bes Firnig be-forbern.

Buf naffem Bege (ohne Kochen) erhölt man nach v. Lie big i Berichrift einen hellen Firniss, indem man auf 1 Allogr. Leinol 32 Grun. feingertebene Bleiglätte zuseh damt bamit gut mengt, hierauf 100 Grun. Bleiess schizugt und vöhrende einer Woche unter öfterem Untschitten damit bigerist. Bei rubigem Stehen scheide fich ist wässfrige Beldsbung, in der ein weisger Schamm sudherndert ist, unten ad, und oden auf schwimmt der ein weisger Schamm sudherndert ist, unten ad, und oden auf schwimmt der voelngeste firniss. Ik er etwas trüde, wie es zuweilen vorsommt, so siltriet nau ist durch Daumwolfe, um ihn vollsommen farz zu erholten. Er enthät 3 – Brec. Bleiored gefoßt und trochnet dei mäsiger Wärme in vierundzwanzig Stunden vollsommen. Benn es nothwends grickeint, so entfernt man durch Schittelm mit verdhmitte Schwerfellaue calkes Bleiend; der Kinsis wird der in diesem Falle ist verschiede verschen der von v. Liedig vorgeschlagene Leinöffnis ist leider zu wenig consistent und zähe, und trochnet etwas zu lange sam, um allaenenien Alwerdung finden und fönnen.

#### §. 82.

Der Borgang beim Firniffieben und beim Mustrodnen Des Firnif ift wiffenichaftlich noch nicht genugent eruirt. Bie bie Berfuche von Th. be Cauffure gezeigt haben, nimmt Leinol (bie übrigen trodnenben Dele verhalten fich bem Leinol gleich) bei gewohnlicher Temperatur nur febr langfam Cauerftoff auf, erlangt aber in einem gewiffen Stabium ber Ornbation plontich eine große Ungiebungefraft fur ben Squerftoff. biefes Ctabinm fucht man nun bas Leinol behufe ber Firnifbereitung burd Erbiten an ber Luft überguführen. Wird ber Kirnif in biefem Buftanbe in bunnen lagen ber Luft bargeboten, fo abforbirt er begierig Sauerftoff unt geht baburch in bie gabe fefte Rirnifbede uber. Ge fcheint bas Leinol, angleg bem Terpentinol, ogonifirend auf ben Cauerftoff ber Atmofphare eingurvirfen. Der Firnig, ber bieje Gigenschaft bes Leinoles in hobem Grabe befigt, fonnte mithin ale Leinol bezeichnet werben, welches burch Dgonifiren unter Ditwirfung hoherer Temperatur bereits fo weit umgewandelt worben ift, bag es, ber Luft ausgefest, ogenifirent auf ben atmofpharifchen Canerftoff einwirft, bas Djon abforbirt und baburch fich verhargt. Db bie bier und ba übliche Beimifdung von Terpentinol jum Leinolfirnig bas Trodnen beffelben in Folge von Dionbilbung beforbert, ift awar noch nicht burch Berinche ermittelt . ie boch fehr mahricheinlich.

Es ift befannt, bag ber Leinolfirniß jum größten Theile jum Unftreichen ber Thuren, Bensterrahmen u. bgl. Auwendung findet. Der Bleigehalt bee

Firnif war naturlich nicht nachtheilig, fo lange man fich tee Bleiweiß als Unftrichfarbe bebiente. 216 aber ber Binfweifanftrich an bie Stelle bes Bleiweißanftriches trat, welcher erftere vor bem letteren ben Borgug hat, bag bas Binfweiß burch ichwefelmafferftoffbaltige Erhalationen nicht geichmarat wird und bie Bintverbindungen nicht fold einen nachtheiligen Ginfluß auf bie Gefundheit ber Menfchen ausuben wie bas Blei und feine Berbindungen (vrgl. Bt. I p. 412), mußte man naturlich ben bleihaltigen Firniß fallen laffen und ben Firnig mit Sulfe anderer Trodenmittel bereiten. Dan hatte gwar fruber beim Sieben bes Rirnig ale Trodenmittel baufig Binfvitriol augefest, jeboch ftete in Berbindung mit Bleiglatte; es ift aber febr babin gu ftellen, ob ber Binfvitriol in ber That portheilhaft einwirfte. Es mare fogar febr leicht möglich , bag baburch nur berjenige Firnig verbeffert worben ift, welchem ju viel Bleioryb jugefest murbe, inbem bie Comefelfaure bes Bintvitriole bas überfluffige Blejornt ale unlobliches fcmefelfaures Blejornt ausfällt und fo bie Beimengung von ju viel Bleipflafter verhindert. Es war baher fur bie Firnigbereitung von Bichtigfeit, ale G. Barruel und Jean 1) im Jahre 1853 bie Beobachtung machten , bag bas borfaure Manganorybul ein fehr gutes Siccatif fei. &. Coubert (in Burgburg) fant, baß 100-125 Grm. biefer Berbindung hinreichend feien, um 1 Rilogr, Leinol in einen ichnell trodnenben Firnif ju verwandeln. Rach Binte ift mahricheinlich, bag nur bas Manganorybul ber wirffame Beftanbtheil obiger Berbinbung ift, er empfiehlt beshalb ben Danganolfirnig"), welchen man bereitet, indem man 2-5 Th. Manganorybulhybrat in 1000 Th. Leinol fufvenbirt und bie Difchung ber Luft ausfest, wobei bas Danganormbul und jugleich bas Del fich orgbirt. Letteres nimmt babei allmablig bie bunfelbraune Farbe bes gefochten Leinoles an. Das fich bilbenbe Manganorpt. hybrat fest fich in bem Dele ju Boten und wird nachher bavon abgefonbert. Statt bes Manganorybulhybrates foll auch Gifenorybulhybrat benutt werben fonnen.

Das von Barrnel von Baris aus in ben handel gebrachte Siccatif zumatique besteht nach einer Untersuchung von Bolley aus 94-95 Proc. Jinsweiß und 5-6 Proc. borsaurem Manganorydut; 21/2 Broc. bavon find biureichen, um bas Trodnen von Oclanstrichen, ub tewisten.

Ein fehr gewöhnliches Sicratif, welches bie Société de la Vieille-Montagne in ben handel bringt, besteht nach 3. Girarbin in 100 Theilen and

<sup>1)</sup> G. Barruel und Bean, Compt. rend. XXXVI p. 577.

<sup>2)</sup> Auch 3. hoffmann (Bagnets Jahresbericht 1857 p. 432) empfichlt bie Berreitung von Leinolffrenig mit borfaurem Manganorwoul.

| wafferfreiem Manganvitriol |             | 6,66         |       |
|----------------------------|-------------|--------------|-------|
| ,,                         | eifigfaurem | Manganorpbul | 6,66  |
| ,,                         | Binfeitriel | -            | 6,68  |
| infreiß                    |             | 98,00        |       |
|                            |             | 1            | ou oo |

Chevreul, welcher im Jahre 1857 eine Abhandlung über bas Anfreichen mit Delfarbe und die Bereitung von Delfirniß veröffentlichte, empfiehlt als Siecatif bas Manganluperopo und fagt, baß man, um ein recht trochenntes Leinol zu erhalten, baffelbe nur mit 15 Broc. Braunftein zu verfesen und brei Eunben lang zu erfissen brauche.

Da, wie es scheint, das Trodnen des Frinffs auf Djonbiltung gurüdguführen ift, so ware zu versuchen, wie die gewöhnlichen Orzhationsagentien wie Gromfaure, Uebermanganfaure, salptettige Säure (welche bekanntlich das Leindt nicht in Clatbufaure überführt), vielleicht auch Ferribepankalium zu Keind sich verhadten.

Richt uninteresinat ift die Beobachtung von Rouffin und Pera, bass Schorismefel Leind in Firmis überführt. Berbünnt nan Leind mit bem 30-40fachen Gewicht Schwefelfossensioff und fest ben vieren Theil bet Gewichteb bes Leindes an Schwefelchornir zu, so erhalt man ein Krobuct, weckset einige Tage lang ftijlig beibt. Benn man bie forfaltene Berbindung (welche in Schwefelchofenfoff aufgeles fis) auf Holy, Glas u. etg. aufträgt, so verbampt ber Schwefelchessension fortund man hat augen blidtlich einen Kitmis.

### §. 83.

<sup>1)</sup> Brgl. Bagner's Jahreebericht 1860 p 549.

mit einem fiebabnlich burchlocherten Boben c verfeben ift. Das Del fallt in bunnen Strahlen burch bie Gaule d, mobei es mit bewegter Luft, Die mit Gulfe eines Bentilatore bei e eintritt, in Berührung fommt. 3mei Seiten ber Caule befteben aus Glasmanben , bamit bas eintretenbe Licht auf bas Del bleichenb einwirfe. f und f' find burchlocherte Binfplatten ; f bat ben 3med, Die Luft beim Gintritt in ben 21pe parat über bie gange Gaule ju vertheilen, burch f' tritt bie Luft aus. Der eintretenbe Luftftrom braucht nur ein maßiger ju fein. Das Del gelangt in bas Refervoir g, welches burch ben barunter befindlichen Raum h mittelft Bafferbampf bis auf 100-170 . E. erhist wirt. i ift ein Rohr, burch meldes bas Del wieber in Die (in ber Abbilbung nicht mit bargeftellte) Bumpe gelangt, burch biefe in bas Refervoir b getrieben wird u. f. f. , bis bie beabuchtigte Umwandlung eingetreten ift. Mu bem



oberen Gute von b ift ein fleiner Colinder j, in welchem fich ein Rolben k befindet, ber mit einem Bebel I verbunden ift. Diefer Bebel wird fo ftarf belaftet, ale bem Drud, welchen man in b bervorbringen will, entipricht. Die Stange m wird mit einem Sahn bes Rohre i verbunden, in ber Art, bag, wenn ber Rolben k in Folge eines ju großen Drudes fteigt, bie Communication zwijchen ber Bumpe und bem Behalter g aufgehoben wirb.

Das in vorftebenber Beije binreichend verbidte Del fann aum Unftreichen und fur andere 3mede ftatt bes gefochten Dele verwendet werben, und ift por biefem infofern porgugichen , ale es eine hellere Rarbe befint. Unter Umftanten, namentlich wenn moglichft menig Bleioret angewendet werben foll, focht man bas Del wie gewohnlich, bevor man es ber Einwirfung ber Luft ausfest. In biefem Falle wird nach bem Rochen feine Bleiornbrerbinbung bingugefügt und bei ter nachherigen Ginwirfung ber Luft bie Temperatur nicht fo boch ale bei ungefochtem Del gesteigert, fonbern nur auf 100 . C. gebracht. Das aus gefochtem Del erhaltene Brobuft befigt inbeg eine buntlere Karbe.

Wenn man bie oben ermabnte hargartige Daffe barftellen will, fommt auch ber vorgeschriebene Apparat in Unwendung, Die Berbidung bee Dels wird aber auch in biefem Kalle mit Sulfe biefes Apparate nur fo weit fortgeführt, bag bas Del immer noch fluffig bleibt. Dan breitet es nämlich nachber in bunner Schicht an ber Luft aus und lagt ferner warme Luft barauf

Bagner, Sant. u. Lebrb. b. Tednologie. V.

wirfen , wobei es vollente in bie bargige Daffe übergeht. Bu biefem 3med bringt man bae Del in einen Behalter, ju welchem ein Beftell gehort, welches in ten Behalter binab gelaffen werten fann. In tiefem Geftell wirt ein Stud Beug von beliebiger gange in folder Urt befeftigt, bag bie einzelner Binbungen beffelben, melde borigental ju liegen fommen, fich nicht berühren, worauf man bas Geftell nebft bem Beug in bas Del taucht, wieber beraus gieht und über bem Delbehalter bangen laft, bamit bae Abtropfente in biefen jurudfallt. Der Raum , in welchem biefe Behandlung erfolgt , wird angemeffen ermarmt unt mittele eines Bentilatore ermarmte Luft binein geleitet, intem man tafur forgt, bag tie vertorbene, theilweife ihred Cauerftoffe beraubte Luft abgieben fann. Das Del, welches bas Beug in bunner Schicht übergieht, verwandelt fich unter tiefen Umftanden alebald in eine trodne, nicht mehr flebrig angufühlente Daffe; tiefe Ummanblung erfolgt im Mugemeinen in 24 Stunten. Wenn fie erfolgt ift, taucht man bae Geftell mit bem Beug wieder ein, fo bag biefes fich mit einer zweiten Schicht Del übergieht, lagt tiefe ebenfalls in eine trodne bargige Daffe übergeben , taucht bann wieber ein und fahrt in tiefer Beife fort, bis eine etwa 1/4 Boll bide Chicht ber troduen bargigen Daffe auf bem Beng entftanten ift, mas einige Bochen lang bauert. Um biefe Daffe von bem Beug zu entfernen, giebt man baffelbe langfam gwijchen gwei burch Dampf erbisten Platten burch, tie nur fo weit pon einanter abfteben, bag bas Beug ohne ben lebergug binburch geben fann. Das Sindurchziehen wird burch ein Paar Balgen bewirft , welches über ben Blatten angebracht ift. 3m Unfange muß man bas Ente bes Beuge bie auf einige Boll Breite burd Abichaben von tem Sargubergug befreien, worauf man tiefes Ente gwifden ten Platten unt ten Balgen burch. führt; lettere faffen nun bae Beng und gieben es fernerbin gwijchen ben Blatten burch, mobei bie bargige Daffe von ben Blatten abgestreift mirt, Das Beug wird bann wieber ju bemfelben 3med vermentet. Die Bargmaffe wirt in Alfehol oter Solggeift aufgeloft. -

## s. 84.

## Edelladfirnis.

Gine Antifejung von Schellad (vergl. Seite 184) in Allohel bilber ten Schelladfirniß, welcher nach bem Copalfirnisse ber feitche und bauerhafteite von allen Kirnissen ist. Jedoch ist er bei Aumendung von gewöhnlichen nicht rechperitum Schellad robsisio gefährt, baber nicht für belle Geführte geeigner, weil ber Schellad noch fleine Mengen tes Goecussiarbsoff enthält (vergl. Be. IV p. 433), weicher reichlich in tem Stedland, aus wedem ter

Schellad bergeftellt wird, fich fintet. Der Schellad wird mithin nur für farbige und bunfte Grunte angewentet. Goll ber Schellad farblos werten, fo muß man bas har vorher bleichen, ober bas Pigment mittelft Chlor gefieren.

Das Bleichen bes Schellad sann auf verschiebene Beife bervertfreigen werben. Rach Clener loft man ben Schlad in flarten Althobe,
bigerir gefeinte Ausdenschle vierzehn Zage bamit umb filtrir bang bie
Ratur bes harzes wird babei nicht verändert. Roch vollkändiger wirt ber
Schellad entfernt, weim man bie weingestigse beinug mit ber Thierbolle focht.
Die ie verhareitre beimg giebt hattere umb glängenbere Ubersägte, als Bejungen von gebleichtem Schellad, welcher überbied häufig and Mangel an
forgfältigem Andreaden fich wegen eines Gehaltes an Salgen sehr unvolltemmer in Althobal loft.

Das Bleichen bes Schellade mit Chlor zeigt einige Uebelftante; ein Mal wirt burch Chlor bie Ratur bes Barges leicht verantert, in beren Rolge Die weingeiftige Lofung feine feften, glangenten, fontern nur febr matte. iprobe Firniffüberguge liefert : bas antere Dal wirt burch gurudbleibente Salge ber Schellad in Beingeift unlodlich. Rad Bittftein's Boridrift foll jetoch ter Schellad feine fverififchen Gigenichaften beibebalten : nach ihr bigerirt man 1 Rilogr. Echellad mit 4 Liter Alfohol; antererfeite laugt man 1 Rilogr, Chlorfalf (mit minteftene 20 Proc. wirfiamem Chlor) mit Baffer aus, verwantelt tie lofung burch gallen mit Potafche ober Coba in 3avelle'fbe Lauge, vermiicht biefe mit ber Schelladlofung und fallt nach einer halben Stunte baraus ten Schellad mit Calgiaure, majcht ihn mit fiebentem Baffer aus und trodnet ibn bann an ber Luft. Mus ber fauren Fluffigfeit wird nach ber Cattigung mit Ralfbotrat ber Alfebol burch Deftillation ge-Um bem gebleichten Schellad ein ichoneres Aufeben ju geben, bringt man bas ausgemafdene Sarg in fiebentes Baffer, worauf es fo lange gerollt, ausgezogen, jujammengebreht, wieber ausgezogen u. f. w. wirt, als ce feine Beichbeit gestattet. Der gebleichte Chellad nimmt baburch einen feibenartigen, febr iconen Glang an, ericeint vollfommen weiß und ift leicht löslich in Alfohol.

Behufs ber Bereitung von Firmis foft man ben Schellad in ftartem Alfohol in bem Bafferbabe auf, 1 Th. Schellad auf 4-5 Ih. Alltohol find in ben meiften Fällen paffente Bethältmiffe. Die Anfletung, welche beim Erfalten gallerartig erftart, wirt burch einen leinenen Spigbenet filtritt, eter falls fie zu bid fein follte, vorber burch ein leinenes Such gerbidt. Durch Julap von 1/6 bis 1/60 feines Gewichts venetianischen Terpentins fann unan ben Schellad weichger und jaber machen. Muf Roften ber Danter

haftigfeit erhöht man ben Glanz biefe Firnisse vom Auftirund Sandrafisiungen. Roch bester als durch Terepentin benimmt man bem
Schbardschungen. Roch bester als durch Zerepentin benimmt man bem
Schellast seine allzugreße Eprodigstit durch eine Lössung vom Elemidarz in Terpentinöl. Ju bem Ente überziefeit man 3 Kliogr. bellen Schellast mit O Kliogr. Allthool von 90° Zer. (— 0, 833 Jpr. Gew.), win richt, ohne zu erwörmen, um, bis der Schellast völlig zertheilt ill. Eine Auflösung ist bie so ethaltene Küssigstit nicht zu nennen, weil der mocheähnliche Behandtheil bes Harzes nur im aufgeauclienen stodigen Justanet darin fulpendirist. Die Erfahrung hat gezeigt, das eine Lösung von Schellast im Alltobol
einen glänzenben Ulerzugg gleich, wenn man alles Gernämen unterfalse hat.
Ju ber weingestligen Schelastissung sept man eine Auflösung von 0,5 Kliogr.
Elemihars in 0,5 Kliogr. Terentinöl. Dem Elemihars gebührt der Worgug vor dem Terenutin, weil ersteres an der Luit nie spieder weire, nährend Zerventin zuletz nur das spiede Golophonium hinterläßt, welches die Spieder
keit eines alten Schelastlichtung ferpfebt.

Mis Beifpiele von Coelladfirniffen fur fpecielle 3mede feien folgenbe angeführt :

1) ber gewöhnliche braune Buch in berlad wird bereitet burch Auflöfen von 16 Gen. Körnerlad in 100 Gen. Allohol von 92º Er., Biltriren ber Lofung, Abbampfen berfelben bis gur Salfte, und Berfepen ber Lofung mit I Gen. Laventelol;

2) bie Schreinerpolitur ift nichte Anberes, als eine bume geinung von Schellad in Alfohol, welche man auf ein vorher mit etwas keins beneftes dabreche von eineman gieft um bamit bas graldtter holz so feinst von geit um bamit bas graldtter holz so lange wiederholt reibt, bie es einen genügenden Glanz angenommen hat. Die beim gwieder von beiter mit weiten Beren emlichet burch bem in ber beimg lufpendirt enthaltenen wachsartigen Körper eine matte, unangenehme Facte. Auch darf ber zur beimg bes Schellads angewendert Alfohol nicht zu ichwoch ein, weil aufertem bie Beren ter Scholze füg un fehr öffent. Wit ausgestehen bie Beren ter Scholze füg un fehr öffent. Men bestehen bie Beren ter Scholze füg un fehr öffent. Men bestehen bie Beren der Scholze für ihr geligende: Man löft 123 Genn. Schellad in 1,2 Liter Alfohol von 92º Er., fützirt falt und verfest das fülltad in einer Eduna von 1 Genn. Senze in 30 Genn. Alfohol:

3) der jum Ladiren von Messing, Bronze, weißen Legirungen u. bergl. denembe Goldladsirniß ist eine falfstlittirte Goung von 375 Gem. blonden Schellad, 8 Gem. Gummigutt, 8 Gem. Drachenblut in 1/2 Kiloge. Alfohol von 92° Er.

Die hutmacher wenten hier und ba eine weingeiftige Schelladiofung jum Steifen ber bute an, haufiger jetoch auch eine Lofung von Schellad in

Borar, Soba ober Potaiche. Die bidliche Biuffigleit wird auf die Innenfeite ber hate aufgetragen, und nachdem biefelbe getrodnet, burch Eintauchen ber hate in febr verdannten Effig ber Schellad unlöslich gemacht.

### \$. 85.

Dammarfirnig, Cantaraffirnig, Maftirfirnig.

Dammar fir in is. Das Dammarharz (vergl. Eeite 185) findet feiner Bartosigietit, Muffsölichfeit und felnes blülgen Perifes wegne eine ausgebehnte Amwendung zu Finissen, wechte zum Uberziechen von Schaffrichen auf Thiren, Benferrahmen, Lamperlen u. f. w. in Jimmern demugt werben. Alle Berteitung der Dammarsimis wird Dammarbarz in ausgefucht bestien Stieden, gesdlich gerrieden, langere Zeit einer mäßigen Wärme ausgesche wird kann in seinem 3—4fachen Gewicht Terpentinol (oder Bengel der Abertalbeiten) der gestinder Wärme gesche Werten des Bartosienes der fichten bei geschwert gesche Werten der Berteitung der geschen Brann trübe Firnist, die find nur sehr schwere Kinchen folgen Firnis erhölten der geschaften der geschaften der geschaften der geschaften der geschen der geschaften der geschaften

San bar af fir in iß. Das Sanbarafbang (vergl. Seite 183) ich fich im Alfobol gu einer sach jarbolen guiftigleit auf, leiber giebt bie Louing einen ber wenigst dauerhaften, seinen mus froderfein Firnisie, weedsals man ibn ohne Insan eines weicheren Harze gar nicht benutz; man löst baher zugleich Anime, Eleni, Campber, am daussigken wententinischen Terrentin auf, oder fest beiedsungen nachher der Santaraflösung zu. Ein Juligd von Terpentin mach ben fleiges Pulver absallend, mit ber Zeit jebech vertampt das Terpentind als weißes Pulver absallend, mit ber Zeit jebech vertampt das Terpentind und bas Colopolonium leicht von einer Sprickziefti zurich, weiche ber des Sanbarafs gleichtommt. Ze größer ber Terpentingulag war, besto fiber ein keit von einer Springen ausgesche, heindrers wemt

Damit beim Auflösen bes Harzes in Weingeift ein Jusammenballen bes Harzes verhindert werbe, sieht wan eine gewisse Munge grobes Glasbulber bing, ein Mittel, von welchem man auch in anderen Källen vortheilhaft Gebrauch machen fann. Einen zu empsschienden Sandaraffiniss erhölt man burch Auslösen von 50 Genn. Sandaraf, 30 Genn. gefloßenem Glas in 230 Genn. Allsob umd Jusap von 50 Genn. Vereinigsschus Texpentin; in-besten auch biefer Kirniss in unter Mr. Bestellung und der Kirnisse in unter mit der Arie unmannentem Expeditorit.

an. Gin Bufat von Schellad ftatt bes Terpentine macht ben Firnif harter und bauerhafter.

Der Ma fir fir niß verhalt fich bem Candvarsfirniß ähnlich, nur ist ber Mastirüberzug etwas hatrer und baher weniger teicht adzureiben. Man isist dem Araliti in Alfohol eber in Terpentinöl, ober in cinem Gemenge von beiben, gruöhnlich unter Jusiap von venetianlichem Terpentin, Elemi, Scheilad u. tergl. expetter Jusiah, verdier bewirfen folf, kaß ber trodene Jinispiniberzug bie verlangte Settigfeit ethält, obne fprode zu sein und zu freigen iberging bie verlangte Settigfeit ethält, obne fprode zu sein und zu freingen, obne lange lebeig zu bleiben, sie je nach bem Gebrauche, welchen man beabsichtigt, verscheben, größer für Fimilfe, welche eine gewisse Biegamsteil behalten follen, und geringer für solche, welche eine gewisse Biegamsteil behalten sollen, und geringer für solche, welche auf sesten Flächen eine hate Alite zu über bestümmt für.

Ein mit Alfoh of bereiteter Mastirfirmis besteht aus 60 Grm. Mastir, 30 Grm. Sandvard, 30 Grm. venetianlissem Terpentin und 320 Grm. Ultohal. Die mit Errye nit ni & targestellte Lesiung der Nagatir und bie bes Sandvard) jis geischmeidiger und weniger iprode, als die allsholisse Los Gumg, well das Terpentinol nach seinem Berbunsten das Hand in einem Alfondussen und die Angelie das Geringsmittel ber Argemehr dem Alfohol als der Angemeintel ber Argemehr dem Alfohol als dem Terpentinol abnitis. — Eine Lössung von Mastir in Terpentinol, welche gum Uleberzschen von Anatum, Ausstriction, Etiquetten u. f. w. Ammentung sintet, besteht aus Los Grm. Mastir, 15 Grm. venetlanischem Terpentinol. In solge des hohen Preises des Mastir inder teies hohen Preises des Mastir inder teies hohen Preises des Mastir sinder tieses har gegenwärtig in der Firnissereitung vernig Ammentung.

#### s. 86.

## Copalfirnis unt Copallad.

Der Copal nimmt in Holge feiner Hatte und feiner verhältnißmäßig geringen Sprötigfeit unter allen gur Ginnisbereitung beinentben harzen ben erften Rang ein; die mit biefem Harten Glengeftellten Firniffe und bade find bell ober nur weinig gefähet, bestjenn farten Glung, große Satte und halbarfeit.

Die Copalforten, die gegenwärtig im haubei vorkommen, find oft Germen mehrere Gerten, die fich fehr verichieben verhalten. Erhijts man einen Glasfolden, in welchen fich Erdie von sogenannten harten Copal (vergl. Seite 181) befinden, mittelft Dampf, jo bemerkt man, daß einige Einde mehr oder weniger weich werden, während ambere gang umverändert bleiben. Pringt man Copalftude ferner auf ein bis auf 300° erhigtes Artallbad aus geschmolgenm Jinn, so nimmt man wahr, daß einige Suice bed harten Copal

ichmelgen und breit laufen, während andere biefer Temperatur widerstehen und erst bei weit größerer Sibs ichmelgen. Man tennt bis jest fein Lossungsmittel bes harten Gopals, und bennoch eriktirt eines, benu biefe Harge einnen ja aus ben Baumen, in benen sie gebilete werben. Ungeachtet aller Bemidhungen von Seite ber Semilter und Schwiller ist noch sie in Gemenge von Tete vertiffent ju löfen, ausfindig genacht worden, als ein Gemenge von Tete vertifind und settem Del, nachen das Darz vorfer gefchmelgen und baburch treisliedig eigeste wurde, weil baburch nur seine Auflöstlichter, allertings dar Schen der Farblosigfeit und auf Kosten von über 20 Proc. Material, betingt wirde.

Bie fcon Ceite 181 angegeben, hat Biolette burch Berfuche er-

harter Copal bei 340° 360° balbharter Copal " 180° 230°

Die einfach geschwolgenen Copale lösen fich aber weder in der Rälte, noch in der Wärme in Terpentinist auf; die Bolistist enthyrich flete einem gerwissen Gebe der Zeifelm, dem Bernden baben gescher, daß der Good in einem Gemenge von Terpentinist und fettem Del erft löslich wird, sobald er durch Deilitation 20 bis 25 Proc. an Gereicht eingebügt dat. Ze größer der Gewichtwertult ift, delbe leichter löslich ist der Gewichtwertult ift, delbe leichter löslich ist de Ausbetute an Firnis. Die geringste Fährbung des Firnis enthyricht der niederligken Temperatur, die man beim Erfissen des Gewals angewendet hat, d. b. ungefähr 360°. Um baher ist größer Ausbetute an Firnis von möglicht beller Farbe zu erhalten, muß man den Gopal bei einer Temperatur von 360° bestillten, bis er 25 Proc. von seinem Gewößer verloren hat.

Biolette hat indessen die für die Firnissabistation wichtige Beobachtung gemacht, das Copal, der durch Erithern nur 10 Proc., is selbst weniger noch an Gewicht abgenommen hat, sich sich teicht und vollsommen in Terpentinos auflöst, welched durch längeres Aussessen erfügt und dem Leich sich verkät har; könnte man das Terpentinos auf schneile, einsach und wenig softbielige Weise in bleien eigenthümlichen Justand überssiber, durch verka in hinfact auf die Bereitung bes Copallact ein großer Forischrie, so

Das bei ber Destittation tes Copals übergehente Copal of, welches in ber Renge von 25 Proc. vom Gewicht tes Copals sich bilbet, ist flar, gelblich, von O,80 frec. Gewicht, bernut an ber quit mit hellleuchtenter Ramme unt mischt sich mit Terpentinel und mit fetten Delen. Seine wichtigste Eigenschaft ist aber, baß es bie weicheren und halbharten ter Copale auslicht und es baher mit Bortheil bei ber Firnisbereitung angewender werben fann, besonders wenn man basin gelangt, es von seinem burchtingenden Gerucke zu befreien. Rach einer Beobachtung von Barre s wil loft bie burch rasche Orfistation von hartem Copal erhaltene liebrige flüssigigteit den harten Copal auf. Die bei der Destillation von Gelophonium fich bitendern Sarzible sollten im Bezug auf ihr Lösdickfeitsberemögen gegen Copal (gewöhnlichen, sowie derem Gericken veränderten) auf das Genaufte gewulft werben.

### §. 87.

Der Copalmeingeiftfirnig wird bereitet, indem man ben bei moglichft niedriger Temperatur gefchmolgenen Copal nach bem Erfalten pulvert, mit Glaspulver mengt, mit ftartem Alfohol übergießt, langere Beit im BBafferbabe jum Gieben erhitt und bann filtrirt. Um einen etwas weicheren Firnis ju erhalten, fann man envas Terpentin ober Auflofungen von Clemibarg gumifchen. Goll ber Firnig moglichft farblos fein, fo ift es von Bortheil, ben Copal vorher im gepulverten Buftante einige Tage auf einem maßig gebeigten Dfen austrodnen ju laffen und bie Auflofung entweber unter erhöhtem Drud, ober burch vorheriges Behandeln bee Covale mit Mether au bewerfftelligen. Auf erftere Art geschieht bie Auflofung auf folgente Beife: einen langhalfigen Gladfolben fullt man bis ju 2/3 mit Alfohol an, und hangt bann mittelft eines Binbfabene in einem Beutel von loderem Baumwollzeug bie Salfte bes Alfoholgewichtes an grob gepulvertem Copal ber Art in ben Rolben auf, bag ber Beutel mit bem Copal nur etwa 5-10 Centimeter von ber Dberflache bes Alfohole entfernt ift. Die Munbung bes in einem Bafferbab befindlichen Rolbens ift mit einem burchbohrten Rorfe und mit einem ameifchentligen Glaerobre verfeben, beren langerer Schenfel in einem Glasgefaß fich enbiat, tas etwas Alfohol enthalt; Die Deffnung bas Schenfels ift mithin burch Alfohol gefperrt. Indem man nun ben Rolben bis jum beginnenten Gieben bee Alfohole erhipt, erweicht ber Copal burch bie Alfoholbampfe und tropft nach und nach in bie Fluffigfeit, in welcher er fich aufloft. bald bie Eropfen fich nicht mehr auflofen, ift bie Operation ale beenbigt angufeben.

Roch ichneller geichieht die Auflofung bes Copals, wenn man benfelben mit Alfohol in einen Digeftor einschließt und benfelben etwa eine Stunde lang bei bem Drude von einer Atmosphare über bem Beuer lagt.

Bebarf man concentrirter Copallofungen , so lagt man ben Copal in einem verschloffenen Gefage in ber boppelten Gewichtsmenge Aether aufquellen und gerfließen, erwarmt burch bie Lofung bis jum beginnenben Sieben und

verfest fie nach und nach mit heißem Alfohol, wodurch man eine wasserflare Lösung erhalt.

Das hier und ba noch übliche Löslichmachen bes Covals burch Ammoniaf ift zu verwerfen, ba man burch folde Lösungen weniger glanzenbe und fefte Uebergüge erhalt.

Der weftindifche (nicht ber oftindische Copal ober Ganferopal) fann nach greud envoll und heeren ohne vorherige Schmelgung ausgeloft werben; bas Auflöfungemittel ift eine Mischung von

60 Th. Alfohol von 98 º Tr.

10 ,, Mether

40 .. Terventinol.

in welcher zur Bereitung eines Firnis von dlartiger Confiften, 80 Th. Copal aufgeldt werben. Die Auflöfung erfolgt icon in der Allte, ichneite bei gelinder Erndemung. Um dem Firnis zu flaren, icht manischentweder ablesen oder filtriet ihn durch Fliespapier. Der so erhaltene Firnis trocknet schnell, behält aber, wie alle Lerpentinöffirnisse, noch einige Tage lang eine schwach selender Soerfläche.

#### 6. 88.

Gine mit Terpentinol (ober auch mit Bengol) gemiichte Auflöfung von geschmolgenem Copal in Leinol, ober ber fette Copallact wird auf folgende Weise bereitet:

Es ift hierbei zu bemerfen, bag man bem oftinbifden Copal ben Borgug einraumt, weil es beim Schmelgen weit weniger fich farbt. Man bebarf ameier Reffel, von welchen ber eine jum Schmelgen bes Copale, ber anbere jum Rochen bee Leinole bient. Buerft erhipt man in bem Delfeffel 40 Liter Leinol; unterbeffen magt man ben erforberlichen Copal in gleichen Bortionen von ie 4 Rilogr, ab, giebt eine bavon in ben Covalteffel und beginnt ju erhigen (beffer ift es, ben Copal ju bestilliren); nach etwa 15-20 Minuten ift bei forgfaltig übermachtem Feuer ber Copal fo weit geschmolgen, bag er wie ein flares Del fließt. Cobalb bas Leinol gelinde ju trodnen beginnt, gießt man 71/2 Liter bes Deles in ben Reffel mit bem gefchmolgenen Copal unb laft ben Reffel uber bem Reuer, bis bie Difchung vollftanbig erfolgt ift. 3ft biefer Bunft erreicht, fo bebt man ben Reffel vom Feuer und ftellt ibn porlaufig bei Geite, mabrent ein Arbeiter aus bem Delfeffel zweimal 71/o Liter Leinol in zwei besondere Befage bringt, fo bag alfo von bem urfprunglichen Leinol nur noch 17,5 Liter gurudgeblieben find. Sierauf bringt ber Arbeiter ben Inhalt bes Copalfeffels (4 Rilogr, Copal geloft in 71/, Liter Leinol) in ben Delfeffel, in welchem fich noch 17,5 Liter Leinol befinden , bringt in ben

Copalfeffel bie zweite Bortion von 4 Rilogr. Copal, Die er in 71/2 Liter Leinol loft und bie Lojung bann mit bem Inhalte bes Delfeffels mifcht, und verfahrt auf gleiche Beife mit ber britten Bortion Copal. Dan bat bemnach eine Lofung von 12 Rilogr. Copal in 40 Rilogr. Leinol. Rachbem bie Difchung in bem Delfeffel fo weit erhipt worten ift, bag ber auf ber Dberflache entftanbene Schaum ju fteigen beginnt, fest man bie ale Trodnungemittel bienenbe Bleiglatte ju, und fest bas Erhigen fort, bis eine Brobe auf einer Glasplatte beim Erfalten eine giemlich fefte und fabengiebente Confifteng geigt, mas etwa nach breiftunbigem Erhipen ber Fall ift. Bierauf wird ber Inhalt abgefühlt, um ben Terpentinolaufas zu erhalten, beffen Große je nach ben Umftanben fich richtet. Bar ber Copal von guter Beichaffenheit und ift bas Comelgen geborig vor fich gegangen, fo fest man ju bem Firnif bie ju 70 Rilogr. Terpentinol, entgegenfesten Ralles muß ter Bufas auf 60 Rilogr, ja felbit auf 50 Rilogr. beichrauft bleiben. Dan muß baber von Beit ju Beit Broben nehmen, welche barin besteben, bag man einige Tropfen bes ju prufenben Firniß auf einen Borcellanteller ausbreitet. Rach bem Erfalten erfennt man leicht an beffen Grifteng, ob noch ein Bufas von Terpentinol nothig ift ober nicht.

But bereiteter Copalladfirniß trodnet in acht bie gwolf Ctunten.

# §. 89.

# Bernfteinfirniß.

Der Bennfeinfiniß ift ber bauerhalteste von allen Fitnisen. Leiber ist bis eine de firm Sosimgsmittel bes ungeichmolgenen Bernsteins ausfindig gemacht worben, weehalb, de ner Bennstein beim Schuelgen eine buttlie garbe annimmt, heller Bernsteinfirmis bisber noch nicht bargestellt werden fonnte. Das Berfahren ber Bereitung bes Bernsteinsinisse sommt im Mejentlichen mit ber Darfaldung bes Goodlads überein.

Der gibblich gewuberte und geidmolgene Bennfein wirt, je nach bem Grabe ber Flüffigleti, welche man von bem Firnis verlangt, mit ber gleichen ober boppelten Gewichtsemege Terpentindi übergoffen und unter Unrubjen bei gelinder Wafes in weit, das sie aufgumalte beginnt mus best num unter Unrubjen bie Wafes in weit, das sie aufgumalten beginnt mus best num unter Unrubjen bie boppelte ober breisache Gewichtsbenenge bes Bernsteins vorgewärmten Leinstiftung in bernste bei bernstein bernstein in mit verfahleften gliefen gil en Auch einer gweiten Berfahrig, welche gleichfalls ein gute Kefultan giebt, übergiet man ben grobgesosennen geichmolgenen Bernstein unt dem 2 — 3 fachen Gewicht einösstris unte bei bis zur vollfidnigen Mustörlung be hates. hierauf icht man be bestump bis zur vollfidnigen Mustörlung be hates.

abfuhlen und verdunnt fie mit Terpentinol (ungefahr die Salfte vom Gewicht bes angewendeten Leinölftenis). — Die geringeren Sorten bes Berufteinfirnis werben mit Colophonium ober mit venetianlichem Terpentin verfett.

Der Bernsteinfirniß braucht langere Zeit, um fo weit einzutrodnen, bag er fich politen lagt.

Gemengte Delladfirniffe von Bernftein und Copal bereitet man beffer burch Bufammengießen ber fertigen Firniffe, als burch gleichzeitiges Schmelzen und Aufloien ber beiben Sarge.

### §. 90.

## Mephaltlad.

Der Abphalt, weicher zur Bereitung bes Abphalisaf bient, ift theise britiser oder ägwpisicher Robybalt, heitse beuticher oder Rechashhalt, weicher, wie Seite 187 enschut, in dem Therproduktenschriften in erfauntlicher Winge gewonnen wird und in der Fitnissbereitung gang allgemein an die Stelle bes natürlichen Behalt arterten is.

Die Bereitung bes Lades aus beutidem Asphalt (vergl. Seite 187) ift eine höcht einfache; in ben meisten Fällen genügt es, ben Pechasphalt zu schwieden und bas Berbünnungsmittel — Terpentinol, Benzol, leichtes Seteintoblenthereil, Beind — zugumischen. Bolgende zwei Borfchriften zur Bereitung von Asphaltlad mögen genügen:

1) Bu 20 Rilogr. geschmolzenem Abphalt sest man 4 Rilogr. Leinolfirnis fiebend heiß zu, verbunnt mit 25 Kilogr. Terpentinol und filtrirt ben fertigen Firnis burch ein feines Gleb. 2) Bu feinem schwarzen Asphaltlad fest man zu einer Mischung von 50 Rilogr. Asphalt mit 3 Kilogr. Leinölfirniß 5 Kilogr. feinen calcinirten Octrus und 30 Kilogr. leichtes Steinfohlentbetrol.

Der Asphaltlad eignet fich befondere gu ichwargen Ladirungen auf Gifen und anderen Metallen; man erhigt die Metalle beim Auftragen bes Lades; jeboch nicht fo weit, daß der Firnig Blafen bildet, fondern nur ruhig abbampft.

#### 6. 91.

## Rautichuf. und Buttaperchafirnis.

Die Raufschuffreiffe, welche anderen Firnissen in der Absicht zugesehr werben, dieselben elastisch und und under nicht für Fruchtigteit zu machen, werden auf verschieben Weise dargestellt. Rach der Borichrist von Mart in pereitt man Kaufschildsung zum Michen der Orifarben der Moler auf solgende Weise: Man beings 1 Kiloge. Kautschuf und 10 Litte Teindi in einen lusticht verschlosenen fupfernen Apparat, welchen man während des Schmelzsen im Wasserber von Zeit zu Zeit öffnet. Nachern die Bestung des Kautschufdus erfolgt ist, sittritt man sie durch feine Leinwandt. Die so erbaltene Bestung macht die Orifarben underwörfunglich und glängend. Man sept auf 1 Kiloar, tertlage Delfarbe 12 Gem. Kautschießima.

Borftebenbe Borfchriften gut Bereitung von Rautschutfirniffen , fo wie viele andere abulider Art, fonnen nur Probufte liefern, welche mehr im Ginne mafferbichter Unftriche oter Ueberguge gebraucht werten fonnen, ale bag fie im Stande maren, Die Stelle eines wirflichen Firnig einzunehmen. Gin normaler und farblofer Rautichuffirnis lagt fich nur berftellen, wenn man barauf vergiche tet, bie gange Rautichufmaffe in lojung ju bringen. Bu ben meiften fogenannten Bofungemitteln bee Rantichufe verhalt fich baffelbe fo, bag immer braune Rloffen gurudbleiben, welche fich gerbruden, gerreiben und fein gertheilen laffen, aber nicht in Auflofung geben. Bie Bollen's Berfuche gezeigt haben, ift bie Große bes unlöslichen Rudftanbes verhaltnismäßig gering, wenn man bas gerichnittene Rantichuf in Schwefelfohlenftoff aufquellen lagt und bie Ballerte bann mit Bengol behantelt, worin fie fich jum größeren Theile loft. Die burch Leinwand colirte Lofung fann burch Deftillation im Bafferbabe von Schwefelfohlenftoff befreit und mit Bengol (robes Bengol, b. i. ein Gemifch ber fogenannten Leichtole von ber Theerbestillation) beliebig verbunnt werben. Der fo erhaltene Firnif lagt fich mit fetten und atherifden Firniffen mengen. Er trodnet febr fcnell, und befitt, wenn er nicht mit Sarafirniffen gemifcht wirb, feinen Glang; er ift nicht fprote und lagt fich in gang bunnen Schich. ten aufftreichen. Colder Rautiduffirnis ift portrefflich geeignet jum Ueberziehen von Landfarten, Aupferstiden und Etiquetten, da er die weiße Farbe bes Papieres nicht verändert und nicht ben unangenehmen Glang der hierzu gebräuchlichen Harzsfreiffe, noch deren Sprödigfeit hat. Jum Kiriren von Areiber ober Beistiftigeichungen ift er ehnstalls tauglich; biefelden widersfrehen, nachen sie damit bestricken wurden, tiechter Weibung in der Mappe oder mit dem Kinger schre auf ungefeinntes Papier, weiches damit bestrichen ist, kann man leicht mit Linte schreiben.

Die Guttaperchafirniffe, welche besonbere von E. Bindler in Die Brarid eingeführt wurden, dienen sowol für fich allein als auch zum Berfeben bersenigen Delfirniffe, welche elastisch gemacht werden sollen.

Man löst 1 Kilogt. Guttapercha in 3 Kilogt. Ehloroform bei gewöhn licher Temperatur in einer Glasssladen auf; die Auflösing wird filtrir. Nach einer zweiten Borschrift ish man 1 Kilogt. Guttapercha in 3 Kilogt. Photogen von 1,83 spec. Geruchte, nach einer tritten löß man 1 Kilogt. Guttapercha in 3 Kilogt. Physics of the Australia Gregor. Gertapercha in 3 Kilogt. Bengel. Sebald bie Ausschlage erfegt ift, läßt man abieben; die weingelbe Ausschlage wird von dem Bodenslage getrennt. Diefer Kimis krochtet sehr schue.

## §. 92.

## Druderidmarge.

Die Druderfd warze (Schwarze, Budderuderfarte, noir d'impreseion, printing-ink), recide gum Turd von Budvern, Lithogranhien, Aupferfiichen u. f. w. Amvendung finder, besteht im Befentlichen aus einem fact gesochten trodnenden Deie, welchem Ruß oder Rohle von intensiver Schwarze und feiner Zeribeilung zugemischt worden ill. Seife und Julay von harzen seil bem geschem Dele größere Genstleng geben, Beimischung von blauer und reihen Farbfieffen das Lüfter ber Barbe erhöhen. Anstatt des geschoften Leinlies ist Copalwabalsam anzuwenden vorgeschlagen worden, welcher intessen vorgen seines hentranten, höchft unangenehmen Geruches faum benutzt vorten fann.

- Die Anforberungen, welche man an eine gute Druderschmarze ftellt, find nachstehenbe:
- 1) fie muß fich mit Leichtigfeit und Sicherheit an bie feinften Stellen ter Lettern anfegen und muß auf bem Papiere feine fcharfe Abbrude geben;
  - 2) fie muß eine fcmarge Barbe befigen und fcnell troduen;
- 3) fie barf nicht ine Papier einschlagen und gelbe Ranber um bie Bucheftaben bilben ;

4) fie muß je nach bem verichiebenen Zwede, je nachbem fie jum gewöhnlichen Buchbrud, jum Rasichinenbrud, jur Lithographie ober jum Druden von Stabl. und Aupferftichen bestimmt ift, verschiebene Confistenz befigen.

De la Rie empfieht ber Druderismärge i Proc. borjaures Anngamorbul hingapifigen und baffelbe und Kriben indig damit zu wermischen; bie so erholtene Tarbe soll sich befeir bruden lassen und schueller trochnen als bie gewöhnliche. Statt bas borjaure Manganorvbul der Drudsarbe zuzusiegen, kann man es auch im Berhältnisse von 12h, auf 30—60 Theile mit Bern zur Bereitung der Drudsarbe betimmten Finiss vermischen, mähren berischen Finiss vermischen, mähren berische 3—4 Stunden lang auf etwa 315 ° C. erhipt wird. Das berjaure Manganorvbul wird bruch Külten von Manganwitriol mit Berarlösung in ber Kälte darerstellt.

Sanbelt es sich derum, einen möglicht farbleien Firnis zu erhalten, was inbessen mur für bunte Farben von Beteutung ift, so ift bas Andermen bei Firnis auf das Sorgistligite zu verdüten, auch ein volltem men blanter und orpfreier Kessel aus wenten. Ge ist en dar vorgeschlagen, beim Firnisson auf das bis zur Entzündungstemperatur erhipte Leinel mit Hille einer Busse ohn beises Wistel bei Firnissoltung besorbert und ein undeltich jeden das bei der Kutzel bei Birnissoltung besorbert und ein möglich farblofer Firnis betalten wied, bod muß es mit großer Vereichz in Alwentbung gebracht werten, weil ein etwas größerer Wasserzigh sogleich ein Underschleubern der Celes zur Gelze haben würte. Die Theorie das sich entlichten gegen kas gebrachtliche Minachen von Borolisten, Nüben, Iwisbeln u. bzl. ausgesprochen, als nunfols oder vielleicht auch einen nich zwertlässen Wasseld hir bie Temperatur des Firnis dagbeben. Es ar er en tra pp bemett dare bieren mit vielen Rechte, abs und es irchiger Ammend

bung und genauer Beobachtung fich jeboch bier wie in vielen anberen Rallen überzeugen wirt, bag, wenn ber Praftifer eine Methobe mit Babigfeit feftbalt, er baju guten Grund bat, wenn er auch feine Erffarung bavon ju geben permag, und baff ber Bufat von ben obgenannten Gubftangen, welche Baffer ber Urt gebunden enthalten, bag baffelbe nur nach und nach von bem fiebenben Firnig ausgetrieben wirb, auf abnliche Beife aber ohne alle Befahr benfelben Effect hervorbringt, wie bas Muffprigen von freien Waffertropfen. Die Bwiebeln , Ruben u. brgl. werben erft in bas Del gebracht , wenn bas Del focht; gewöhnlich werben biefe Substangen an Drafte gefpießt ober gehangt in bas Del gebracht und barin gelaffen, bis fie bis ine Innere gebraten finb. Bie gewohnlich angegeben wirb, find zwei Corten Kirnig vorrathig zu balten. eine eonfiftentere fur ben Commer und eine bunnere fur bie faltere Jahredgeit. Mit ber Unwendung von ju fdmach gefochtem Firnig bat man febr vorfichtig ju fein, weil berfelbe fich ju fehr in bas Papier gieht und Delranter erzeugt. Bu febr confiftenter Firnig barf nicht mit wenig gefochtem Del verbunnt merben, weil fonft die oben genannten Uebelftanbe in hobem Grabe eintreten.

Rach einigen Borfchriften lagt man minder confistente Firniffe fochen und verbidt biefelben burch Bufat von Geigenhars.

Bur ble jum Buchbrud bestimmte Schwatze ift ein Jusap von Seife — man maßt gut getrochtet Sarzseife, bie man als grobes Aubrer ber beißen Binispmafig aufget. unentäßisch ze ertheit ber Turderfehndage bie Eigenichaft, von befruchtetem Papier rein von ben bettern weggenommen zu werden, woburch bas unangenehme Berichmieren umgangen wird. Alle Sarckematerial fest man ber Buchtruderfarder Auf zu, von bessen bei fin geinheit und Schwatze bie Qualität bes Probuttes abbangig fit; bie braunliche Alance iftlib tes geromnten Angies wird burch Jusap won sein gemahlenem Indig ober Pariferbau rompensit. Eine zugleich zugesetzt geringe Meng Necht – bunftes Eissenwort, rother Farbenlad ober Faufhoff bes Blaubolzes — ertheilt ber Manne Keuter.

#### §. 93.

Alls Beispiel ber Beschreibung der Bereitung von Buchbrudersarbe nach quanitaatiem Bergähmissen, wolfen wir die englisse Farbe, wie sie nach der Boristrissen Savage's bereitet werten soll. Man erhigt das Leindlüber spreigen Beuer bis zu dem Puntte, daß es starte Dämpse ausstöße, entgänder es und läßt es so kauge bernnen, die eine herausgenommene, auf einer Wesserferssing abgefühlte Prode sich zwischen den Singern zu Taben von 1,5 Gentimmter Länge aussichen läßt. 3u 6 Litten so geschoften Leinds

<sup>1)</sup> Savage, On the praeparation of printing-ink. London 1832.

fet man nach und nach 3 Kilogr. Golophonium und 0,875 Kilogr. gelte Harziefie. Haben sich durch anhaltendes Rühren Colophonium und Seife aufgelöft, so läßt man dem Kirnis noch eine Weile kochen. Unterzeifen misch man 800 Grm. gefchlämmten Indig noch eine Weile kochen. Unterzeifen misch man 800 Grm. gefchlämmten Indig Richger. Orfruß in einem Keinerme Topk von der Größe, daß er zur Aufnahme des Firnis gemägt, und sest nur den Firnis nach vonnt, aber nicht heiß, langlam und unter befährigten Unterforn zu. Die so erhalten Wildung wird zuste auf einer Farbrichte und Sienis gemägt, und sein der Keiner Beiten und bei der Großen der Weile der Großen der Weile und einer Weile und einer Weile und einer Weile wie einem Walten enthält, die fet aneinnbergebreidt, mit Walten, welch wei einem Walten enthält, die fet aneinnbergebreidt, mit ungleicher Geschwindigkeit umgerecht werden. Nicht seiner Walten, welch war der einem Bodonplatet in Kreite berungsführt werden.

Bereitet man ben farbigen Firniß mittelft Leinol, fo nimmt man auf 100 Grm. hellen Leinolfirniß 5 Grm. weiße Seife.

Roth erzielt man burch Busap von Binnober, welcher mit 10 Proc. Carmin und 50 Proc. fohlenfauere Magnefia verfest worten ift. Social wahrscheinlich fonnen bie rothen und violetten Theerfarben gleichfalls gum Schonen bed Binnobere Mmernbung finden.

Schones Blau liefert Ultramarin, boch find hier nur bie buntelften, in bem Bengdrud verwendbaren Rummein anwendbar.

Gelb giebt ein Gemisch von bunftem dromfaurem Bleioryd mit fehlen saurer Magnefia; ein helles Gelb von iconer Farbe wird burch dromfaures Binforyd (vrgl. Bt. I p. 429) erzielt.

Grun lagt fich mit Chromgelb, Berlinerblau und Magnefia, ober mit Ultramarin und dromfaurem Binforgt herstellen. Braun liefert Bifter.

Metallische Farben laffen fich, je nach ber Rnance, die man herguftellen beabfichigt, entweter mit abere Gold- und Siberbronge, ober mit Brongefarben (orgl. Bb. I p. 312), ober auch mit Muffrgold (orgl. Bb. I p. 513) berftellen.

S. Rohl in München hat vor einiger Zeit eine neue Buchtrudersarbe vorgeschlagen, welche im Hollander ber Papiermublen, ohne besondere Kosten gu verurschaften, weiter ausgenachen merben kann, somit gedruchte Papiere in rines Papiergung übergesührt werden tönnen. Bei dem großen Mangel an Haber wurde bas Berfahren von Werth sein, wenn es sich überkaupt ber kätigt. Die Karbe besteht and 9 I.6. Terpentin, 10 Ih. Schmierseis, 4 Ih. Selm (voch wohl von trodunten Sele?) und 4 Ih. Ruf. — Auch De la Ru ein kondon hat, um ber Druderschwafze ibre Untöslichteit in Wasser zu nehmen, worin indessen der gefet Vorzug der bisherigen Drudfarbe au stehen in, worin indessen der gefet Vorzug der bisherigen Drudfarbe au studen ist, vorzeischlagen, sant Leinss Gle se er bisherigen Drudfarbe au studen ist, vorzeischlagen, sant Leinss Gle se er in anzumenten.

Die von ben Stein brudern angewendete Trudichwärze ftellt man burch gulammenreiben von flatt gekochtem Delfirnis mit calcinitem Rus bar, wogu man noch hanfig gebennute Geschneit mut Partierbelau fest. din Jusa von Seise ift nicht üblich. Der Farbloff wird bem Firnis in welt größerer Menge incorporitt als bei ber Buchtruderichwärze, weshalb bie Seinbrudfarbe weit fteise ist.

Die Bereitung ber lithographifchen Tinte ift bereits Bb. II p. 522 angegeben worben.

Bur ben Drud' von Aupfer- und Stabf flichen nimmt man ben confiftenteften Leinölffrniß und als Pignent ichwere ichwarge Barben wei gebrannte Beinebin, colcinitet gefe, gebrannte Rente von Seinoble, gebrannte Rortabialie; da die Aupferderndichwarge nicht mit Balgen aufgetragen, sonderen eingerieben wird, so hat man eine Abicheibung ber Pigmente vom Krniss nicht zu bestürchten.

## Die Ritte. 1)

### s. 94.

## Mligemeines.

Mit bem Ramen Kitt (eiment, mastie, lut, eement) bezichnett man Mitchungen, weiche im brei- ober teigartigen Justande zwischen tie einanter genäherten Kerperlächen gebracht, biefelben nach dem Erhärten sest mit einander verbinden. Nach biefer allgemeinen Destinition umfaßt das Kitten auch das Seinen vom Socia, Kriftent vom Appeire, welche intellie gewöhnlich Gegenstand bei ober Bertachtung sind, umd schließen nur and bas Löthen (vorgl. Bb. 1 Seite 339). Bom der Berbindung zweier Flächen durch Mörtel ober Gopp, wich bier ehenfalls dezgeschen.

Bon einem guten Kite, ber für den speciellen Jwed zusammensesetzt fein must den Universalitet giebt es nicht, verlangt man, daß er sich volltsommen mit den flächen, welche er vereinben 1001, vereinigt, oligt and beiefelte anschließe und nach dem Erhärten in sich selbst so viel Jusammenhang erlangt, daß er den treunenben Einwirtungen, benen er ausgesetzt wird, zu widere stehen im Eandre ist.

Die Substangen, aus benen ber Ritt zusammengesest wird, find verschieben und richten fich nach ber Raum ber Flächen, beren Bereinigung man beabschigt, und nach ben Einflussen, benen bie zu verbindenben Theile unter-liegen und wieresieden sollen. Die Borschiften zur Bereitung von Kitten

<sup>1)</sup> Die Eiteratur über Kitte fü in ten ieduischen Zeifrägisten und Danbbidgern diesent zeitent. Verdenwerte Brongspassion übe Kitte führ: Brecht 1, Unselenbite, Be. VII p. 385-400; Hundreitetbud der Gemie; Be. IV p. 386-305 (Artift Kitter von Barrentrapp); Behallides Berion, etripig 1856, Bo. IV p. 251-261 (Artift Kitteren B. B. 321;) Karmaríd und, Gertern, Inden. Bereitbud, Be. II p. 431; Karmaríd, Danbbud der medan. Indenlegit, Danwert 1857; Bt. Ip. 394; D. Ghavar, D. Die Ghmie und Danbbute unfer Zeit, Therelau 1862; Be. II p. 1012 bis 1033; Gb. Öenlinger von Balbegg, Die Kalfe, Biggle und Röhrenbernnerei, Ernjig 1861 p. 101-114.

Die Ritte. 211

sind unghlige; die meisten berieben fönnen jedoch in einige Haupschiffeltungen gedracht werden, wenn man den weientlicken Beskandtyrie eines Kirck als Eintyfeltungsgrund getten läßt. Hernach har man zu unterscheiden (außer bem Lei im fitt, welcher BE. IV p. 66 bei Gelegenheit der Belchreibung der Westerfalpung wichtiger Golarbeiten, bereits angeschit wurde):

- 1) Ralffitte,
- 2) Delfitte,
- 3) Barge und Comefelfitte,
- 4) Gifenfitte,
- 5) Stårfefitte,
- 6) Ritte von geringerer Bedeutung wie Waffergladfitte, Chlorzinffitte und bgl.

# §. 95.

### 1) Ralffitte.

Gelöscher Kalt bilbet mit Casein, Einriß und Leim Maffen, bie nach einiger Zeit eine bedeutente Feiligfeit erlangen und jum Kitten ber verschiebenartigiten Körper von Holz, Stein, Metall, Glas, Porcellan und bgl. geeinnet find.

Dem Cafe'in filt faun man auf verschietene Weise bereiten. Rach bem gewöhnlichen Berfahren zerribt man frischen Käle, von welchem man bie Wolfen abgrereit hat Cduarf und Kassenatte), auf einem Reibstein und iets trach und nach zu Pulver zersallenen gelössten Kalf zu, wodurch eine ziche Malie sich bitter, welche, weil sie schnell erdartet, möglicht bald zu verwerden ist.

Auch ohne Kalf giebt das Caffin einen gut binkenten Kitt, wenu man baffelbe, wie Braconnot vor fast breißig Jahren vorgeschlagen, in einer Leftung vom Kalie ober Natronbleardonat löß und die Stüffigfelt bis gur gebörigen Consssen in Aus der Auswissen. Durch Aussichen von Cassen in fatt gestätigter Vorarteilung erhölt man nach Wa gu er eine Atare kleische Kusssfigfelt, neche sich burch hohes Klebvermögen auszeichnet und barin eine Lösung von arabitienen Gummi weit übertrifft. Eure Aufleiung von Cassen im Wassfreiglas sie als Porcellan und Elas eftit zu empfesten.

Jum Ritten von Stein, Metall, Holz u. f. w., ober jum Musfullen von Bugen, wo ber Ritt mehr Körper haben muß, wird bas Gemifch aus Caten und Kall noch mit Gementvulver (auf 1 Kloge, frijches Cafein, 1 Kloger, geframnter Kall und 3 Kloge, Gement) verfest.

Einen bem Cafein Ritt abniliden Ritt liefert ber burch Faulnig veranberte Rieber (colle gluten; vergl. b. Baub Ceite 80), welcher von Sannon neuerdings jum Ritten von Steingut, Borcellan, Glas, Berimutter u. bergl. empfoblen worben ift.

Einreiß ober flarted Leinwoffer bilben mit zu Bulver geföschem Raff chenfalls feste Maffen, nedche balb erfhaten. Richt seiten wird bieler Kin mit Blutwossfer bereitet, welcher burch seinen Albumingsbalt wirft. Eine Michang von geschlagenem Blut, gefössten Rast, ziegelmehl ober Exement-pulver, Hammerschlag ober Sand, beint zum Ausstrieten ber Bugen zwischen ben Seitenen und bem Helpwert von Haufern, bevor sie angestrichen werben.

Ein Gemenge von Eiweiß und ftarfem Leinwaffer bilbet ben unter bem Ramen Lut d'one befannten Ritt für Glas und Borcellan.

Die mit Gyp 6 bereiteten Kine find hier gleichfalls zu erwähnen. Ger brannter Gyps für fich allein ist seiner geringen Bestligtit wegen als Kit nicht gerigner, wol aber, wenn er sint mit Walmvalfer angerüber weit; auch eine Löslung von 1 Ih. Einris in 3 Ih. Walfer ist mit Vorweit anzuwenden, wenn der Kitt einer der Selebbise bes Walfer in mit Vorweit anzuwenden, wenn der Kitt einer der Selebbise bes Walfers nahrfommenden Ermperatur ausgessehrt Walfer der Willie und derniere Tährtletliefte werden gleichfalls angewender, um dem Gyps als Kitt größere Festigfeit zu geden. Gin mit Walfer angerüberte Genenge von 20 Ih. arabiischen Gummit und 80 Ih. gut gebenanten und gewüberten Alabeischappise ist ein vorzüglicher Voreclanstitt, wodel es sich von selbs versteht, daß die fo erwärten Gegenstände weder alzuhohen Temperaturen, noch auch der Vässe ausgeste werden dussen.

### §. 96.

# 2) Del. Ritte.

Der wesentliche Beftandtheil ber Dele Kitte ift ein trodnendes Del., am besten in Gestalt von Dessernis. Diese Kitte widerstehen größtentheils ber Einwiefung bes Bassers.

Der Leindsfreiß, so wie der feite Copallad fönnen zwar ichon an unt für sich als Kitt Anwendung finden, wenn es sich um das Kitten von Glass und Vorcellangsgenfänden hambelt; sie haben aber das Unangenedme, ern ach Wochen, ja siehft Monaten vollfähnig zu erhärten und sind bader nur sieten zu benugen. Wit Weltweiß, Beltglafte eber Mennige gemischt trecknen sie zwar ichneller, vollsändig seboch immer ern and einigen Wochen. Berwenden man beiern Kitt in größeren Quantilaten, so micht man Deskrins mit einem Gemenge von 10 Plote. Beiglatte und 90 Plote. Schlämmferbei oder statt legterer zu Pulwer gelösfen Kalfes 3 anstatt der Beiglatte läße ich auch Zielnste und Vorgen. Man bei ein sich das die Juden der Schlämmferbei der sich leitere zu Pulwer auf die das die Juden für der Vorgen der der sich das die Juden der Schlämmferbei der flatt legterer zu Pulwer zu Kan bei ein sich die für kirke zu Werbeim

dung von Steinen und Ziegeln bei Wafferrefervoirs, Teraffen u. f. w. Bor dem Gebrauche wird er angewärmt, damit er dunnfluisiger wird, sich in die Zugen bester einlegt und rascher trodnet.

Bare Copaivabalfam billiger zu haben, so wurde ein Gemenge beffelben mit gebrannter Magnefia, welches befanntlich in furzer Zeit zu einer festen Raffe erhartet, in vielen gallen als Delfitt anzuempfehlen fein.

Stephenson benupt als Ritt für Dampfichren u. bergl., welcher vortrefflich halt, ein Gemenge von 2 D. Bleiglatte, 1 Th. zu Pulver geichichtem Aclt und 1 Th. Semmeng von 2 Dr. Bleiglatte, 1 Th. zu Pulver geichichtem Aclt und 1 Th. Semmen von Enffrekbaltern, lebergiehen von metallenen und thönenen Bafferetiungen allgemeite Altte heft, aus 100 Rieger, gebraunten Kalt, welcher mit Baffer zu Pulver gelöscht wird, 20 Liter Leind und 250 Genn. Baumvolle; der Ralt wird nach und nach mit bem Leindi umd der Baumwolle; der Kalt wird nach und nach mit bem Leindi umd der Baumwolle; der Kalt wird nach und nach mit bem Leindi umd der Baumwolle; der Kalt wird nach und nach mit bem Leindi umd der Baumwolle; verfegt und zu einem bilden Berig gefrecht, gerochtet und in Etiade zerichlagen aufbewahrt. Beim Gebrauch erweicht man ihn in Leindi umd tragt dem Kitt in Schickten auf, welche man jedemal trochen läßt, ehe man eine neue Schickt auftrakt.

Die Kitte von J. L. Camenante (in mehreren Ländern patentitt) bestehen wefentlich aus Gevalstruss, mit viel Bleiglätte gefochtem Leinösstruss, Erreputinos (, Leim, Kalt und Bleiweiß in verschiedenen Berhältnissen; sie bienen jum Bessehigen von Metallgegenständen (3. B. von gereägten Buchalbarn) aus Glads, Marmor, Hoss, u. s. w. Giner berielben besteht aus 15 %. Gepalstruss, 15 %. Armor, des u. s. w. Giner berielben besteht aus in kleinen Mengen Wasser aelbs, und 10 %. aelöschem Kalf.

Mach ber Angabe von Serbat erhalt man einen vorzüglichen Kitt, wan nam 24 Th. Braunstein, 72 Th. ichweifiaures Bleionyb und 13 Th. Leind in einem Eampfapparaci ming micht, bie Michagen läßt, und biese Operation noch zweimal wiederholt, wobei der Massie iberdamin noch 15 Th. Braunstein incorporit werben. In gut verschlössen och eläsen under 15 Th. Braunstein incorporit werben. In gut verschlössen der Geste underendert, bleibt beier Kitt weich und erhätet in ber Währen an ber dut bald vollsommen. — Die als Kitte zur Berbindung der Theile won Dampfröhren z. vom Martaur und Robert empfohren Wasse wir den unf folgende Wässe bereiter: 100 Kitoger Braunstein, 12 Kitoger Komphis, Kitoger Bleiweiß, 3 Kitoger Mennigt, 3 Th. Thon werden mit einander gemischt; auf 7 Kitoger, beier Mischung sigt man sodann 1 Kitoger, Leinel burch Schagen unter Erstige nu

Durch Auflofen von Thonerbefeife (burch Fallen von Alannlofung mit Ratronfeife erhalten) in erwärmtem Leinölfirniß erhält man nach Barrentrand einen leicht ju verftreichenben und mafferbichten Ritt, ber besondere ale Steinfitt geeignet ericheint.

Der Glaferfilt, welcher jum Beieftigen ber Kentherscheiben in bie Halbamen bient, wird burch glied wie Beried wie Reribe und Beinoffirnis erhalten, bis fich eine teigartige, fehr zusammenschaffen win nicht brödelinde Masse gebiltet bat. Rimmt man ungefochtes Leindi, so erhärtet er dugerst langsam, erlangt aber nach Jahren eine solche Beitigleit, baß er unt schwerig von den Gladaschen getremtt werben fann. In Blasen eingebunden oder in mit Del geträntten Tächern eine solche Beitigleit, baß er unt schwerig mit Del geträntten Tächern eine solche Banken. In Blasen eingebunden oder in mit Del geträntten Tächern eingeschlagen, sann ter Glasertit längere Zeit unweränbert aus fehrend bei den bei den den bei der den bei den bei den bei den bei den bei den bei der den bei der den bei den b

#### 6. 97.

## 3) SargeRitte.

Bu benjenigen Kitten, bie am haufigsten Anwendung sinden, gehören unstreitig bie Sagtstite, deren wirtsamer Befannbifeil ein harz ift, weiches im geschwolzenen Justande zwischen bie zu werdinnehment Aldaden gebracht vielt, und nach dem Erfalien und Erhärten die Berbindung berjelben sofort bewirft. Bor ben Delfitten, mit welchen sie die Bassirethäusigkeit gemein baden, bespeen in dem großen Worzug, daß sie sogleich dart fint, bagegen leiden sie ung großen Worzug, daß sie feine böhere Zemperatur ertragen, obw zu erweichen, und an der Luft, und namentlich dem Sonnenlächte ausgesept, mit der Zeit so sprode werben, daß sie durch geringe Reibung schon als Autver absolute.

Bum Kitten von Glass und Porcellangegenständen finden Satze allein, nacht ich Sandaraf und Mastir Amwendung, wegu fie fich in Bolge ihrer Farblofigfett und ihrer leichten Schmeisbarteit wegen besonders gut eigen. All ihrer Amwendung trägt man das seine Pulver dieser Sarze wir einem Pinfel auf bie zu verbindenben Blachen auf und erwärmt num bis zum Schmelzen der Jarze über Kohlenfeuer, worauf man die Blachen rasch ar einnunder brieft.

Größere Beachtung, als fie bisher gefunden haben, verdienen bie von Lampa fu us?) schon im Jahre 1828 vorgsschlagenen Sarg titte. Giner berielben volleicht aus einer Auflösung von 1 28. geschwolgenem Bernstein in 1,5 25. Schwefellobslenftoff, welche als ein vortrefflicher Schwellftig zu ber trachten sit; man braucht von ber Lösung nur etwas mit einem Pinfel auf die Manber ver zu fittenben Gegenschafte zu ptreichen, und beselbs unternaben.

<sup>1)</sup> Journ. fur tedn. und ofenom. Chemie I p. 117.

Die Ritte. 215

gu brüden, mobel der Kitt unter den Handen trochtet. Auch eine Auflöfung von Mafte in Schweiftsblenkoff ift als Kitt verwendbar. Jum Auflitten von Bestleinen, Gemmen u. dergl. verwendet unm im weisem Zerpentin aufgeweichtes Mastütznez, weiches man nach Bedüfnist mit Orachenblut, Grünfpan, Gemmin over Argapplad u. derzel, färdt.

Schelad fit als Harftit wenig geeignet; er ift in ber Kalte zu sprobe und ziebt fich sehr flat pulammen; ersteret Uebessian läßt sich durch Julay von erbigen Bulvern, behrer ift gutes Ergestal als Ritt im Gangen brauchbarer als Schelade, falle fift, Solz ichk fich durch geichmolgenen Schellad nicht bauerhaft verbinden; legt man aber zwischen zwei mit diem Schellad firis befrichene Holglüde ein damig geräntes Schelad Milligen ib erfrichene Holglüde ein damig geräntes Schlad Millielin, so haften biefelben sehr fest.

Im Großen sinden die Sarzstitte häusig zum Ausstitten von Wasserbebatten, Errassen, gernsten der Geodochinger von Feuchtigfeit u. bergl. Anwendung. Man vernwendt dagu Ked over Colophonium, in neuter Zeit soft burdey gängig Abphalt, theils für sich mit Gement versetzt, theils mit Schweise gemilicht, wenn eine größere Härte wünsichendverth erschein, theils mit Schweise vernim oder Aber versetz, wenn man den Alt mit niere hart und pfrode baden will. Setenschlieder mit gersallenem Kall gesocht, die die ersorbertliche Consisten, bergefellt ist, und dann mit 12 Perc. Schwessel wird den Behalt mischungen bat außerertentlich zugenommen; man verwender sie zum Phastern auf verschiedene Weste, entweet als Kirt, um größere Erelin zu verbiuden, oder als Bunkemittel für Kies; sie bisten einen vorzsüglichen Mussel wir Cisternen, Keller, für Bederdungen von Gewölden und für flache Dächer, endlich sind sie ein guterd Schusmittel für Kretzen.

Der von bein Englander Teffern herrührente Marinelin (marine-glue) wird daggiellt, inden man Kaulichuft in der 12iachen Gewichtsenneige Seinfolkenthereid auflöft und die Leidung mit dem doppelten Gewichte Nöhlbeit von der Geschlichter bei Auflich und der Kliften gene erwännt umd durch Umrühren gleichformig macht. Es giete zwei Geren Marinelum, einen hetren und einen fluffigen, erfterer wiet bauptschlich zum Aneinanderleimen der Höltze, anflatt bes Schlieben und marifilmen der Rift, aun Alfatern der Schlift, auflatt bes Schliften und der Schlifte, auflatt bes Schliften der Mit holt an von Frachigfelt bewahren will u. f. w. an gewendet. Den fluffigen Marineleim, welchen man durch Julos einer größeren Menge des Schlingsmittels erhält, verwender man zum Utberziehen von folts, Gobb, Metalkaden, zum Befreichen der Leinwand. Zauch

Roben u. bergl. Bei ber Unisolitisteit bes Seeleimes in Buffer, feiner großen Bestigfeit und Abbafion und feiner Unverandertichfeit bei niederer und hofer Luftemperatur, bei wediger er weder febr weich, noch sprobe wirt, ift ber Marineleim nicht nur für bie Narine, sonbern auch für Landbauten ein beadernibwertes Robentf.

Bei ben Harfitten fei auch erwähnt ber von Eine n in Paris empfohene Zeidelit, aus 19 I. Schweif und 42 Ih. Steinzug der Gladpulere bestehen. Die Wasse wie bis zum Schweigen bes Schweifel erbit, worauf man sie burch Unrübern vermisch und bann in Fornen zießt. Auf biete Weife fann man Platen berfelten, ie fant Weig ust Gonfruction ber Schwesschlauresammern und anderen Gonstructionen geeignet sind ; bie Bugen der Platten werden mit geschwolzienen Zeichelit, welcher bis 2000 erz bigt ift, ausgefüllt. Dies Michung läßt sich and für manche Jwecke fant herrauflichen Mörtels, zur Berbindung von Steinen, als Ueberzug statt Absphal anwenden

### g. 98.

#### 4) Gifen Ritte.

Unter ben vielen Vorschriften gur Bereitung von Cifentitt auf Schmiebeund Gugeisen bei Wasserleitungerobren, Dampfteffeln, Dampfrohren u. bergi. seien im Folgenden einige ber besieren angeführt.

Der sogenannte Roft ist befteht aus einer Michung von 2 Th. Salmiat, 1 Th. Schwerfelbumen unt 60 Th. feinein Glienfellsphanen; beinn Gebrauche wird fie mit Basser angemacht, welchem ber sechste Theil Gjig ober eine kleine Renge verdünnter Schwesselburge, ungefest worben in. Diefer Kitt wird in bie Bugen hineingestrichen ober hineingestampst, nachbem bie zu ver-

Die Ritte. 217

bindenden Flächen des Clifens gereinigt und wo möglich etwas adspieiti find. Rach einigen Tagen erhärtet diefer Ritt vollfommen und dangt ichr fen am Eifen, inkem er in diefem sowol als in sich sleid zusammenroftet. — In Fällen, wo der Kitt die Glüchsige ausgehalten hat, wie dei Berbindungen von Röbernfluden, die im Keuer liegen, diem ein Kitt aus 4 St. Giffentlich, 2 Th. Thon und 1 Th. Borcellantapielmasse, mit Salzisiung zu einem Brei angerührt, welchen unan zwischen den Klantichen mittelst der Schauben zujammenprefie.

Bur Godertorten, überhaupt jur Berbindung von Gifenstüden, welche ber Sibe ausgeseh find, empficht M. Bernarb folgenben Ritt: 12 Rilogr. Gifenfelischen, 2 Rilogr. Gement, 1 Rilogr. Gypbs, 120 Gem. Salmiat, 50 Gem. Schwefel und 11/2 Liter Effig 3 biese Michaug ift mit wenig warmen Wasser auturüben.

### §. 99.

### 5) Ctarfe, Ritte.

Bu ben Ctarfe-Ritten gebort ber aus Ctarfe ober Dehl gefochte Rleifter, welcher befanntlich bei ben Buchbinberarbeiten und überhaupt beim Bufammenleimen von Bapier und Bappe verwendet wird. Der Rleifter wird am beften bereitet, inbem man Starfemehl mit faltem BBaffer au einem nicht au biden Brei in einem Morfer fo lange anreibt, bie feine Rlumpchen mehr porbanben find, und bann aus einem anberen Gefaße fiebentes Baffer in einem bunnen Strable fo lange unter rafchem Umruhren gufest, bie bie Rleifterbilbung beginnt, mas man an bem Durchfichtigmerben mahrnimmt, bann aber ben Reft bes erforberlichen Baffere fchnell jugießt. Rochen ber fertigen Daffe ift nachtheilig und giebt einen Rleifter, ber leicht abspringt. Bon großerer Binbefraft ale ber aus Starfemehl bereitete Rleifter ift ber aus Roggenmehl bargeftellte, wovon ber Grund in bem Rlebergehalt bee letteren au fuchen ift. Leiber ift biefer Rleifter nicht weiß, fonbern grau bie graubraun. Um ben Rleifter haltbarer ju machen, loft man in bem Baffer, welches jur Rleifterbilbung bient, eine fleine Denge Maun. Statt bes Baffere fann bas Unbrühen bee Debles auch mit fiebenbem Leimmaffer geicheben, woburch bie Rlebfraft bee Leimes mefentlich beforbert mirb.

Der vorgüglichfte Aleifter ift unftreitig berjenige, bei beffen Bereitung jum Anrübren und Anberüben bes Sättemehles eine möfferige Löfung von burch Kaluniß verändertem Aleber (fogenanntem Eiweißleim von Hannon; vergl. Seite 105) verwendet wirb.

Cest man bie Salite vom Gewicht ber angewendeten Starte an Terpentin aum Rleifter, welchen man burch Umrubren in ber Maffe vertheilt, fo lange das Gemisch noch beiß ift, so wird der Aleifter gegen die Einwirtung von Keuchtigfeit baltdarer und jugleich bindenber; er darf dann ader nicht zu dinn gefodir werben. Jum Auffleben von neuen Tapeten auf alte geglätere, die man nicht abuchmen lassen will, sit dieser Jusa zu Roggentleister beswerd auguenpfelden. Statt bed Terpentind ninnut man auch zuweilen Bache, woder man so zu verfahren hat, daß man ben schoftwießen Kleifter einige Sekunden lang mit einer Wachstere ober mit einem mit einer Jange gebaltenen Wachhflick unrührt; der Wachstellig ist indessen, von werin Auber.

### s. 100.

## Ritte von geringerer Bebentung.

Bu ten wohsseissen und seinerbeständigten Kitten gebören die Thontitte, doch halten dieselben nur bei passen ausgewähltem Material und guter Ansfishtung dicht. Setter geschsenunter Ihon mit erinem Sante, Ziegelmehl mit Hammerschlag, geschere Asche u. bgl. geben einen Thonstir für Desnacht u. f. w. Um don Arssein des Speziesbone die Racheisen und eisernen Defen zu verhüten, ist es steis nothwendig, benselben möglichs zu ensietten oder ibn mit safrigen Subsangen wie Absein, Vereenuist, Saddeich zerichmiteren Werg, Alderbaaren, Baummouse u. bgl. zu versiegen.

3um Befchlagen ber Defen, Robern u. bgl. bienei 10 Th. Thon, 15 Eb. Jiegelunchl, 4 Th. Hammerichiag, 1 Th. Kochiala, 1/1 Eb. Kalberbaare, mit ber nötigen Wenge Wassier gemengt um fteif aufgetragen; jam Beschlagen ber Retorten bient ein Gemenge von 10 Th. fenersferen Kon, 1 Th. Edvierthi und ber erforbertischen Denge Wassier. 2 Kn. gerben Canb. 1/1, 2 Metremist und ber erforbertischen Menge Wassier. Ein Brei aus gleichen Mengen Thon und gepulverten Porectlantapfelmassie bestehend, gleich gleichen Mengen Thon bei Kriffen, Seine Zeinanne, Barreisten, Schmeisten u. bgl.

Das Wafferglas (vergl. Bt. II p. 370) ift als Kitt, besonberes für Steine, Glas und Poerellan beachtendwerth. Wenn man bas Wafferglast in ber gerigneten Weife amwendt, so fall ib est kittung is eig, baß beim 37te islagen bes Gegenstantes siete antere Stelle eber beidet, als die geftitzete. Waren bie gerbrochenen Gegenstände ber Art, das man sie ber hije aussespen fann, is kann beise auch nach ber Kittung geschelten. Man hat beim Kitten barauf zu sehen, das And ber Kittung geschelten. Dan hat beim Kitten barauf zu sehen, das Anderen geschelten bei migticht einer der bei Britten barauf zu sehen, das Wassenstein gestiete werben sollen, erhöht nan ungefähr bis zur Temperatur bes siedenben Wassers, freicht mittelft eines erwärmten Binisto das burch bie Wärme dumpflissig gemachte Wasserslades und beite Käden, krödick zu aus und windlicht ein mit einer Schwur. Den gesch

finteten Wegenstant läßt man noch einige Zeit in gelinter Wärme liegen, bis der Austrochung vollfandig kattgefunden bat, wogu 8—14 Tage erforderlich sind. Kein gepulverter Smirgel, Ciienowe, Braunsfein u. dergl. mit Wassferglas zu Kit angerührt, nehmen eine außerotdentliche Hate, und widerstehen der Hige, ohne tisse zu webern; sie haben aber den allgemeinen Uebesstand, daße, einer And fangerer Zeit gang unlödlich im Wassfer vorten. Der Kit aus Braunsfein und Wassferglas in dinner deciden auf Eisen gebracht, verglast fich bei hoher Ameratur auf beneichen.

Der Chlorzint fitter, von Sorel (vgl. Be. I p. 436) als pichtliche Masse enwischten, ist weientlich Jintervelderür (safiich salzimes Jinterve), datunch erhalten, tas man in flüssiges Eblozint (ober auch Eisen ver Wangencheit) Jinteris einrüber. Die Wasse wirt um so hatre, se concentrize tas Elsen im de je diverer das Jintervis sie. Sorel verwenett die geschäumnten Rückständer von der Jintveisssabriation, umd denugt Ehlozintleiung von 30–60° B. — Damit die Masse ichnel ethätet, ish man in tem Chlozint der in tem sonisigen Ebloria Vere. Der acht erder und nicht einem die eine Auffe läß sich er Gewes gleich in Formen giesen und nimmt mit der Zirt Warmerkhaft an. Frestlätte, Benchigktet und sießlichen des Basser sind ohne Einwirtung auf die erdartete Masse, die ielde der Einwirtung einer Temperatur von 300° wiederlich, ohne den Jaummendung zu verlieren und auch von den sichten Staten unt werig angegräffen wied.

Rach Betiger erwies fic als bestes Missungsverbaltnis 2 Bel. Sinfreess und 2 Bel. Eblorzintistung von 35° B., ein Zusap von Salmist und Borar erwies sich (nach Bottger) als überftüsig, nach Feib inger, bagegn als unerläßtig. Durch Zusap von Jinnober läßt sich bie Naffe ichen erhäßten. Glate Voppe uit einem Gemild von Interess und Vernersin der weich recht geber und nach bem Trodnen bes Anfriches mit einer Chlorzintistung von 30° überpiniett, liefert nach bem Trodnen eine Art Vergament, auf melches sich mit Belitigt schreiben läßt.

Benn bie Maffe ale 3abufitt angewendet werben foll, fo ift bas befte Mifchungeverhaltnif ber bagu nothigen Bestandtheile nach Feichtin, ger folgenbes:

1) I Th. feines Glaspulver, 3 Th. Informb; 2) 50 Th. Iinfelloridlofung von 1,5—1,6 fpec. Gew. und 1 Th. Borar in der geringsten Menge Waffer gelöft. Bei der Anwendung mijdet man das Untver mit der nötbigen Menge Chloryinftöfung zu einem gleichförmigen Teige an und verbancht die Maffe fofort, denn nach einigen Minuten erkärtet fie bereits.

# Anhang.

## Die Biegellackfabrikation.

6. 101.

Milgemeines und Beichichtliches.

Das Si gellad (cire à cacheter, seal wax), so wie es gegenwärtig als Induffrieprobult aufteilt, ift bereits im 16. Jahrbundert im Teutschland befannt gemein. In führert Zeit beitein man fich zum Siegeln tek Bachses (Siegelwachses), mit ber Zeit sarbte man baffelbe roth, und wei spatra, wenigitens in Deutschland nicht vor bem 14. Jahrhundert, auch grün, zweislen auch schwarz, Reuerwie des Geigelad find bei im Mecksteiner. • Brotteig und Oblate abgebruchten Siegel. Rach ben mir zur Berfügung sehenden Duellen find bie alteiten Schriften, die mit Oblaten gestegelt sint, und bem Jahre 1624.

Bas bie Erfindung unferes beutigen Giegellades betrifft, fo reicht Die: felbe in bie erfte Salfte bee 16. Jahrhunderte binauf. Das erfte Siegeflad foll eine Urt Ritt (Ciegelfitt) gewesen fein, welcher Dalthe genannt murbe und aus einer Difchung von Bech und Bache gufammengefest mar. Bie bie Benebictiner 1) annehmen, fei bas Giegellad um bas 3abr 1640 ron einem Arangofen. Ramens Rouf fe au erfunden morben und berufen fich auf Bomet 2) welcher Diefe Auficht querft vertreten ju haben icheint. Rach feiner Ergablung ift Krancois Rouffeau, unmeit Aurerres geboren, melder fich langere Beit in Berfien, Begu und Oftinbien aufgehalten , ber Erfinter bee Siegellade. Er foll, ale er in Barie ale Raufmann gelebt und all' fein Bermogen in ben letten Regierungejahren Lubwige XIII. melcher 1643 ftarb, in Folge einer Feuerebrunft eingebust batte, auf bie 3bee gefommen fein, um fich und feine Familie ju ernahren, Siegellad aus Gummilad gu bereiten, wie er es in Oftindien gefeben habe. Gine Frau von Longue ville habe bas neue Probutt bei Sofe befannt gemacht und veraulaft, bag ber Ronig fich biefes Lades bebient, worauf baun gang Baris es gefauft und gebraucht habe. Muf folche Beife habe Rouffeau, ehe ein 3ahr verfloffen, 50,000 Livres gewonnen. Den bamale üblichen Ramen Cire d'Espagne habe er beehalb gemahlt, weil man bamale eine Art Gummilad, mas ein-

Nouveau traité de diplomatique, par deux Religieux Bénédictins, Paris 1759: Tome IV p. 33.

<sup>2)</sup> Pomet, Histoire générale des drogues simples, Paris 1735, Tome I p. 44.

jach geichmolgen und emost vols gefärdt worken war, Cire de Portugul genannt häter. Nach Girardin') find die Indier die Effiner des Seigellaefes; die erften Proben davon seinen nach Benedig gefommen, dann nach Portugal und endlich nach Spanien, welches leptere kand mit Siegellaef einen bedeutenden Hand Spanien, welches leptere Kand mit Siegellaef einen bedeutenden Hand Spanien getrieben höhe; darin liege der Grund, daß man das Siegellaef auch Cire d'Espagne nenne. In Dinitiolen ist sierenfalls der Gebrauch des Siegellaefes älter als in Guropa. Tavernier<sup>3</sup>) führt in seiner Reisebescheidung an, daß man im Königeriche Monand abs doort vorfommende Gummitaef nicht allein zum Kanften, fondern auch zur Werfertigung bes Siegellaefes berwende.

Die Siegeldassibstitation hat fich im Laufe ber Zeit außerotenttich ausgebreitet unt ift ein wichtiger Invulntigweig geworben, boch schrint fie seit
einiger Zeit jurüchzugeben. Nach ber Anficht, die fich auf der internationalen Alussischellung bes Jahres 1862 in konten an competenter Stelle gestend
macht, wärt die Siegeldasstwitte ein bem Untergang geweihter Gwerebsjweig und bas Siegellad werte in einigen Jahrzehnten nur noch ein bistorisches
Gegenitand bein. Jah undehte nicht gang diese Anficht ibeilen, boch möge
man nicht vergessen, bas bas eigentliche Siegellad zum Verfrigeden mit bem Pade und Klassenlad sie eigentliche Siegellad zum Verfrigeden mit bem Pade und Klassenlad sie eigentliche Siegellad zum Vergessen werden.
Jehie auch in Kranterich bereite burch bas andeisse dum verkängt sie.
Jahresen hat die Sitte großen und wechselnben Einfluß auf ben Siegelladverbrauch. So erstittet in berzoglicher Erich aus Weiman aus bem Jahre 1716,
burch welchen ber Geberauch ber Schlaten bei ben Orrischen verbern, baggen bet
und welchen Der eistern, baggen bet

<sup>1)</sup> Girardin, Leçons de chimie industrielle, Paris 1861, Tome II p. 244.

<sup>2)</sup> Zavernier, Seche Reifen in Mfien, Genf 1681, Bb. II p. 184; Bb. III p. 63.

Bebrauch bes Siegellads angeordnet wird, und eine zweite Berordnung vom Jahre 1742, welche bas Siegellad verbietet und bie Oblaten einführt. 1)

#### £. 102.

## Die Materialien ber Siegelladfabrifation.

Alls berjenige Beftanbtheil bes Siegellads, ber für bie befferen Sorten beffelben unentbeftlich und burch feine andere Gubban; eriest werten fann, ift ber Sch ell ad zu betrachten. Gur fich allein ift er jeden al Siegellad nicht anwendbar, ba er nicht leicht genug ichmilgt und im ungeschwolzenen Zustande nicht fünnfliffig genug ift, auch und bem Gralten feiner Sprödigfeit wegen, beim Papier nicht genug ift, auch und bern Gralten feiner Sprödigfeit wegen, beim Papier nicht genug abharit. In ber flabritation bes Giegellades fucht man num durch geeignete Jusäpe von anderen Stoffen biefe Ulebeschünde fo weit als möglich zu befeitigen und baturch zugleich eine Ermäßigung bed Perijes bed berzuheflanten Siegellades zu erzielen.

Man verlangt von nermal gulammengefistem und gebeig bereitetem Eigellach, daß es gefällige Form, schöne und gleichmäßige Farte babe, schund berente, ohne babei viel Auch ober einen unangenehnem Geruch zu verbeiten, zwar leicht fließe, aber rührend bes Brennens nicht abtropfe, nach bem Erfalten Glaug und Farte unverährett beithelbie und ber Mariert, ohne abzusspriningen oder in ver Sommernschme breit zu laufen, abhärier. Im Bruche bart bas Eigellad nichts Erbiges dere Körniges zeigen, soubern soll gestellt gut der geftellt gente fillen barbeiten.

Bon ben im handel vorlommenden Schelladforten giebt man bem fogenannten blonden jur Siegelladfabrifation ben Borgug vor ben bunften und brauuen Sorten.

Der gweite weientliche Befanttebeil tes Siegellach ift der Terp entin, weicher tie Glüfigfeit ere Masse vermehren, die Sprodigseit vereinderen und sie bernnbarer machen soll. Im Allgemeinen wentet man 25 die 50 Perc. vom Gewichte best der Schlack an Terpentin an; dei ter großen Berichieben beit in der Jusimmeniefung der Terpentins, b. in Beging auf essen Berichieben beit in der Jusimmeniefung der Terpentins, die in Beging mit siene Berichteit Mengen bis zu gleichen Betien Terpentin und Schellack ersperteit. Die einigen Fabrisen pflegt man außer dem Terpentin und Schellack ersperteit. Die ein Terpentin erweiten der Ba ach bei bere is der ein mit etwas Leventin dere Ba ach bei bere is der ein mit etwas Leventin derer Benach bei

<sup>1) &</sup>quot;Bir verlangen, daß ihr bei Siegelung ber unterthänigften Berichte anstant bes Budfies, alle welche Bir nicht leiten tonnen, euch ter reiben, tie Kentfammer blaner, bad Oberconfifterium violetter, bie Kentter grüner und bie Elabitathe gelber Oblaten berbienen follt u. Weimar, em 15. Dcl. 1742. — An bie Regierung au Weimar, "

verfeste Genenge beiber, in ber Menge von 6 Proc. vom Gemicht ber Seigesläcknaffe zugulepen; eine zu große Menge Terpentinöl macht bas Siegesläck zu weich , zwar leicht bernnend, aber auch flart rußend. Hefte harz wie Colophon ium u. bgl. fest man, namentlich zu ben geringeren Sorten, nur in ber Mbsicht zu, an Schell mat refparen. Häufig wird bas Siegesläch partimiert, zum Teiel in ber That wegen bes angenehmen Geruchek, welcher sich beim Breunen entwickte, zum größeren Teile aber, um unangenehme Gerüchek, bie eine Bolge bed Jusapes von Terpentin ober Golophonium find, zu maskiren; die zum Varsümliern zugeschsten Sublaugen find Stearz, Benzocharz, Tolubalfam "Berubalfam ober fleine Mengen ätherischer Dele wie Verlenzi.

Mußer bem Schellad und bem Terpentin gebort gur Bufammenfegung bee Giegellades noch ein Bufat von erbigen Rorpern, welcher gunachft bas Gewicht ber Daffe vermehren foll, ohne bie Qualitat bes Giegellades zu beeintrachtigen, aber angerbem auch ben Rugen gemabrt, bem gu ichnellen Abtropfen und Rinnen bes Giegellades , befonbere wenn bie Daffe burch einen ju großen Bufat von Terpentin ober Barg ju fluffig geworben fein follte, Ginhalt ju thun. Unter ben erdigen Rorpern giebt man in vielen Fabrifen ber geichlammten Rreibe ben Borgug, obgleich mit Unrecht, weil namentlich bei ben mit Sargen verfetten orbinaren Siegellacforten, bas Siegellad beim Brennen in Rolae pon Roblenfaureentwidelung icaumt. Roblenfaure Galge fint ale Bufat moglichft ju vermeiben. Gin febr porguglicher Bufas ift bie Dagnefia (nicht bie foblenfaure), welche bei ber Berarbeitung ber Mutterlaugen ber Galinen und bes Deenvaffere (vergl. Bb. II D. 128) in großer Menge gewonnen wird ; ichon eine geringe Menge bavon verhindert bei einer ju leichtfluffigen Daffe bas Rinnen und Abtropfen. Gebrannter Gope ift ale Bufat ber Rreibe bann porzugieben, wenn bie Maffe viel Terpentin ober Terpentinol enthielt ; es abforbirt mit Leichtigfeit Die fluffigen Bestandtheile und tragt baburch jur Berminderung ber Fluffig. feit ber Daffe bei. Cbenfo lagt fich auch Binfmeiß mit Bortheil anmenben. Barntweiß gleichfalls, ba es fich aber leicht ju Boben fest , fo ift fleißiges und forgfältiges Umruhren ununganglich. Bu ten feinften Ciegels ladforten fest man auch zuweilen nach Erbmann') Biemuthweiß (baffich falveterfaures Bismuthornt).

Rachft ben erbigen Beftanbtheilen machen bief arbegeben ben Substanzen einen wesentlichen Beftanbtheil ber meiften Siegelladforten aus. Alls wichtigftes Karbematerial ift ber Binnober zu nennen, zu geringen rothen

<sup>1)</sup> Gremann, Journ. fur praft. Chemie LXII p. 383.

Sorten wentet man bie Mennige ober ein Gemifch von Jinnober und Mennige an. Bigmente and bem Pfangen- und Thierreich find fo viel als mögich ausguichtiefen, ba solche Karben in ber Sie leicht verfehlen, boch wenbet man jum Karben ber feinften Siegellade Carmin mit Wismuthweiß gemengt an. Ju ichwarzem Siegellad verwendet man burchweg Kienruß ober gebranntes Eisenbein, auch giebt man bei ber Bereitung biefer Siegelladforte häufig einen Jusa von Pechasbabatt.

#### 6, 103,

# Das Mifchen und Bufammenichmelgen ber Materialien.

Was bie Mifdungsverbaltniffe ber Materialten antangt, so läßt fich bei ben großen Berschiernbeiten ber Gigenischeine bes Schellads und bes Exprentins eine genaue Gerschirft zur Bereitung bes Siegellades nicht geben, doch fonnen folgende Angaden wenigstens Anhaltpunkte greichten.

| . (0              | e (feine E<br>I. | II.  | III.  | IV. | v.  |
|-------------------|------------------|------|-------|-----|-----|
| Schellad .        | 550              | 620  | 550   | 700 | 760 |
|                   |                  |      |       |     |     |
| Terpentin         | 740              | 680  | 600   | 540 | 410 |
| Rreite ober Magne | 200              |      | _     |     |     |
| Gupe ober Binfwei | _                | _    | _     | _   |     |
| Barntweiß         | _                | 100  | 380   | 300 | 320 |
| Binnober          | 130              | 220  | 340   | 300 | 540 |
| Terpentinol       |                  |      | _     | 20  | 40  |
| Orbinare Gorten). | VI.              | VII. | VIII. | IX. | X.  |
| Schellad          | 520              | 490  | 620   | 710 | 740 |
| Terpentin         | 600              | 580  | 520   | 600 | 420 |
| Harz              | 440              | 440  | 320   | 210 | 160 |
| Rreibe            | 180              | _    | _     | 100 | -   |
| Barntweiß         |                  | 320  | 300   | _   | 120 |
| Binnober          | 180              | 130  | 200   | 400 | 520 |
| Schwarzes Gieg    | ellad.           |      |       |     |     |
|                   | I.               | H.   | III.  | IV. | V.  |
| Schellad          | 480              | 560  | 660   | 740 | 680 |
| Terpentin         | 520              | 440  | 420   | 380 | 360 |
| Sara              | 460              | 500  | 400   | 360 | 300 |

<sup>1)</sup> Girard in giebt jur Bereitung von gutem rothen Siegellad folgente Boridrift : Schellad 48 Th., venetian. Terpentin 12 Th., Berubalfam 1 Th., Binnober 36 Th.

|             | 1.  | II. | III. | IV. | v.  |
|-------------|-----|-----|------|-----|-----|
| Rreibe      | 280 | 180 | 140  | 140 | 150 |
| Rienruß     | 80  | _   |      | _   |     |
| Beinfchwarg | _   | 420 | 300  | 300 | 320 |
| Rechasphalt |     |     | _    | _   | 200 |

Braunem Siegellad giebt man bie Farbung burch ein Bemenge von Binnober mit Rug ober Beinfchwarg, ober burch Gijenmennige, ober burch Umbra, gelbem burch (auf naffem Bege bargeftelltes) Schwefelarfenit ober burch chromfaures Binforgt, blauem burch Robaltultramarin und Magnefia, ober burch Coeruleum, eine neue blaue Farbe, aus 50 Th. Binnornb, 18 Th. Robaltorubul und 32 Th. Gope beftebent (gewöhnliches Illtramarin liefert fein icones Blau), granem burch Rinmanne Gran (vrgl. Bb. I p. 506) mit Binfmeiß ober Magnefia verbimnt. Golblad, welches nach bem Giegeln , bem Aventuringlas (vrgl. Bb. II p. 403) abnlich , mithin halb burdfichtig, golbabnliche Alittern zeigt, wird burch Bufat von mit bem Biegemeffer flein gefchnittenem unachten Blattgolb gu einer von erbigen Theilen vollfommen freien Daffe aus Chellad und Terpentin erzeugt. Gine fleine Menge Rinmanne Grin mit einer geringen Quantitat Magnefig abgerieben und nebft gerichnittenem Blattfilber ober Blattaluminium ber Sargmaffe incorporirt, giebt grunen Lad mit Gilberflitterchen. Beifes Giegellad erhalt man aus gebleichtem Schellad, Terventin, Wismuthweiß ober Binfweiß,

31 Pa d lack nimmt man folgende Massen: 2 Kloge, helles Golovhonium, 1 Kloge, Sichtenbarz, 0,5 Kloge, Terpentin, 0,75 Kloge, Kreide ober 1,25 Kloge, Barpheris (lettere vollsidunds ausgetrechet um mit 30 Grim. Terpentinöl angerieben) und sept dagu zu Braun 1 Kloge, Umbra ober 0,75 bis 1,0 Kloge. Gisenerse ober 1 Kloge, Botus, giebt auch wol etwas Klumber ober Wennigs bigus.

3u fl a i ch en la d ichmilizi man zinammen weisied Pech I Kliogr., Sichtenharz 2 Kliogr., geibes Wachd 2 Kliogr. (eber fiatt bessen auch Varafiss 1 Kliogr. wid Unishitt 1 Kliogr.), Terpentin I Kliogr. Das Gemisch wides 5 Kliogr., gelbes Wachd 1 Kliogr., Terpentin I Kliogr. Das Gemisch wie gefabet und woar roth wit rolten Deter eher Gliemmenige, ichwarz mit Beinichwarz, grün mit einer Wischung von Bertinerblau und Zinfzelb. Kür bie oben angegebenen Gewichtberehaltnisse seht und ziehe Wengen von Karterschiff mit

rothen Octer 1 Kilogr.
gebranntes Elfenbein 0,5 "
Gemifch aus Berlinerblau 1 "
Semifch aus Jünfgelb 2 "

15

Zuweilen mengt unan bem Kad Glimmerblättigen ober Bronzepuber und gwar auf I Kilogr. Kad 100—200 Gmn. bei. Won ben Farben hat man forgfäligt Mennige und Zinnober zu vermeiben. Das Kadoß ober be Unichtitt und bad Karaffin verhindern in ber geeigneten Menge ber Masse zugesetzt bad Kleben an ben Sainben und besobern bad erien Abspringen ven ber Fladspenmindtung, ohne Biltung von Luber.

#### S. 104.

Das Bufammenfcmelgen und Bufammenmifchen ber Materialien ift eine wichtige Operation ber Giegelladfabrifation, weil von ihrem Gelingen Die Qualitat bes Giegellades abhangt. Gine ju hohe und ju lange anhaltente Temperatur ift im hobem Grabe icablich, weil baburch ber Schellad jum Theil feine Leichtschmelgbarfeit einbußt, ter Terpentin gu viel Terpentinol verliert, woburch bie Daffe ju ftrengfluffig wird, und enblich auch bie Ruance ber meiften Farben Chaben leibet; ju geringe Barme giebt bagegen eine ungleichformige Maffe, welche zu ichnell erfaltet unt fich zum Formen in Stangen nicht mehr eignet. Es bat fich burch bie Erfahrung berausgeftellt , bag bie geeignetfte Temperatur jum Schmelgen ber Daffe 110-1150 G. ift. Dan bringt junachft ben Terpentin in bas Schmelggefaß, bann ben Schellad unt bie Barge, und gulett bie erdigen Beftanbtheile nebft ben Farben. Das Schmelgen barf nie mit zu großen Daffen in einem Schmelggefag auf ein Dal geicheben, bei orbinaren Laden ift eine Bortion von 6 Rilogramm, bei feinen pon 2-3 Rilogramm binreichent. Die Schmelggefäße fint irbene, oter eiferne ober fupferne, und fteben bei fabrifmagigem Betriebe auf einem gemauerten Dien. Die gefchmolgene, forgfaltig gemifchte und fertige Dafe mirt nun fofort geformt, fo lange biefelbe plaftifch ift.

### §, 105.

# Das Formen ber Maffe in Stangen.

Das Formen ber Maffe in Stangen geschaft oftem, als man weniger fügen Waffen als benutunga ammenter, auf bie Weste, bag man eine Vortion ber fertigen Waffe aus bem Schwelgaffs auf eine vollette Marmerv plate brachte, auf biefer mehrere Mal wentere, bis sie etwas ausgeschift ware, bann mit einem Brette sach bertufte und in bie Lange zu einer runten Stange aus einer nuten Stange aus einer runten Stange aus einer nuten Stange aus einer nuten Stange aus einer nuten Stange aus einer Bertaften werden stand bereite zu ein vertage fordernere besteht auch eine vertagen geschaft eine Auftrage und ein vertagen geschaft eine Auftrage und eine Verlagen und eine Verlagen geschaft eine Verlagen und eine Verlagen geschaft eine Verlagen und eine Verlagen geschaft geschaft

Gegenwartig gießt man bie Daffe in Formen und macht aus biefem

Grunde bie Daffe bunnfluffiger ale fruber. Dan bat zweierlei Arten von Kormen, namlich liegen be, oben offene, und mithin eintheilige Kormen, unt gefchloffene, ftebente, welche in ter Regel nur aus zwei Salften be-Die erfte Urt ber Formen, tie am baufigften Unwendung finben, find in ber That nichte Anberes ale offene Rinnen, welche in einer Deffing. platte von cfrea 2 Centim. Dide, 36 Centim. gange und 40 bie 45 Centim. Breite eingehobelt merben ; tie Rinnen fint am Boben etwa 15 Millimeter. an ber Dberflache etma 17 Millim, breit . 10 Millim, tief, aut polirt und werten an ihren Enten taburd abgeschloffen, bag bie Deffingplatten in einen fie bicht umichließenben eifernen Rabmen eingefest merten. haben ftete eine folche gange , bag Doppelftangen gegoffen werben fonnen, bie man fpater theilt. - In bie mit einem mit Del benesten Baumwoll. bauichden ausgewischten Rinnen gießt man aus ben mit einem Schnabel perfebenen Reffel, ober, falle biefer ju groß fein follte, aus einer großen Relle mit Schnabel bie Daffe in einem bunnen Strahl, ohne abzufeben, bis alle 18 Rinnen, welche gewöhnlich eine Deffingplatte enthalt, gefüllt fint. Bei einiger lebung bringt man es leicht babin, bag bie 18 Rinnen gunabernb 1,5 Rilogr. Siegellad erhalten. Die Stangen werben nachber in zwei Theile getheilt, und man ethalt folglich gwolf Stangen per Bollpfunt (= 0,5 Rilogr.), oter , wenn fechesebn Stangen auf bas Bollpfunt verlangt merten , fo gient man nur 1,25 Rilogr, in bie 18 Formen ber Meifinaplatte. Durch bie Art ber Rinnenfullung liegt es baber in ter Sant bes Arbeitere, nicht nur bunnere ober bidere Stangen, fonbern fogar ein bestimmtes Gewicht berfelben au erhalten.

Die zweite Art Formen, namisch bie aufrechen ober flechenten Formen finden nur bei ben feinften Sorten, namentlich bei Damentaat Anwenthung, welches burchweg aus febr flüssigen Wassen weither, bamt tie zaten Karben nicht burch flartes Erissen beschätigt werten. Die Formen, 12—14 Centimeter lang, sind von Meising, beiehen aus zwei Sattlen wich find überhaute ben zum Giefen bed Hellenstein und bei Ateslabis in ten demischen Ladvauer ben zum Giefen bed Hellenstein und bei Ateslabis in ten demischen Ladvauer nichten Bermen sind ein ausgeschlissen und wießtlen und wie Zetungel einzaviet. Die Formen sind fein ausgeschlissen und wießtlen und beschlieben und höhlichen gewen sich germ sich gut fallt und in ten Stangen teine Blassen und höhlungen untleben, werden auf ben Rippen, welche die einzelnen Höhlungen von einander trennen, durch eingelne Seillstriche steine Kussauschlieben, Bestell gestinge, wirt die Form vercher etwas erwarmt. Bei dunnflüssigen Serten säut die Langen glänzend aus den Formen, wo dies aber nicht der Erten fällt die Stange glänzen aus den Formen, wo dies aber nicht der Folliss zu mus nan durch verschätiges Ein-

führen in ben Politofen nachhelfen, wobei aber ftete an Scharfe ber Ranten und bes Deffins verloren geht.

### §. 106.

# Das Musruften ber Ctangen.

Die gegoffenen Stangen werben noch ausgeruftet, b. b. politt, geftempelt und balbirt. Cobalt bae Ciegellad in ten Kormen geborig erfalter ift. nimmt man bie Rahmen, welche bie feitlichen Rinnoffnungen verichließen (peral. Seite 227) ab und hebt tie Siegelladftangen, welche aus ten Rimmen mit fonischem Querichnitt leicht lostaffen, faßt baun je vier ober feche fo amifchen ben Ringern, bag fie facherformig auseinanberfteben und fich nirgenbe berühren, und balt fie furge Beit in eine 21rt Muffel, genannt ber Bolim ober Blaugofen, welcher ftart geheigt ift. Diefer Dfen besteht aus einer außeifernen Platte von 35 bie 40 Centimeter Breite unt 50 Centim. gange, über welche ber Lange nach ein Gewolbe gefdlagen ift, welches an ber einen furgen Geite ber Blatte quaeichmolgen, an ber anbern offen ift ; bie Blatte mirb burch ein barunter befindliches Feuer geheigt. Der Arbeiter balt bie Stangen etwas über bie Balfte ihrer Lange in tie erwarmte Muffel. Die Dberflache ter Stangen gerath baburch in beginnenten Alug und bie Stangen felbit beginnen fich ju fenfen ; man brebt bie Sanb rafd um, fo bag fie gleichmäßig weich merben und Die icharfen Ranter fich abrunten und ichreitet nun ohne Bergug gum Stempeln ber einen geglatteten Salfte. Die Art ber Bezeichnung ift perichieben , jumeilen giebt man jeber Stange zwei fleinere Stempel gegen bie Enten an unt einen langeren in bie Mitte, auweilen aber auch nur in ber Mitte einen einzigen Stempel. Bu bem Gube legt ber Urbeiter bie noch weiche politte Stange auf eine falte Mannorplatte und brudt raid ben Stempel aus Meifing barauf; ba bie Stange erweicht ift, fo brudt ber Stempel bie Daffe ju beiben Geiten etwas nach außen; um bie bervorgetretenen Ranter, welche nicht nur ber Stange ein ubles Unsieben geben, fontern auch bas Ginvaden berfelben erichweren murben , ju befeitigen , ftellt ber Arbeiter bie Siegelladftange erft auf bie eine, bann auf bie anbere Scite, und lant fie bann auf ber Marmortafel abfuhlen. Sierauf beginnt bie eben erlauterte Arbeit bee Glangene und Polirene von Reuem und gwar mit ben anderen Salften ber Doppelftangen. Alebann legt man fammtliche Stangen gwifchen ein Baar Leiften und giebt quer über Die Mitte, fowol auf ber Dberfeite, ale auch auf ter Unterfeite, nach einanter mit einem Deffer einen Etrich, welcher es leicht macht, Die Stangen entzwei zu brechen. Die bierbei fich bilbenben icharfen Ranten werben burd Salten ber Stangen in ben Rolirofen verichmolien.

### 6, 107,

# Ginige befontere Arten von Giegellad.

Unter ben besonderen Arten von Giegellad ift bas marmorirte Damenlad effvahnenswerth. Dieje Giegelladforte befteht aus zwei ober mehreren grell gegen einander abstechenben Farben, 3. B. roth, blau und weiß, bie fich in Stangen aut ausnehmen, aber beim Siegeln, wenn fie ihr Unfeben behalten follen, mit Borficht behandelt werben muffen; man barf tiefes Siegellad nicht ju lange brennent und gefchmolgen erhalten, auch auf bem Papier nicht ju ftart verreiben, weil außerbem bie Farben fich mit einander mifchen wurden. Dan erhalt bie marmorirten Siegellade auf verichiebene Beife , entweber inbem man im Bolirofen erweichte Stangelchen ber verichieben gefarbten Lade ichraubenformig gujammenbrebt, und fie bann gur Korm einer einfachen Stange ausrollt, ober intem man aus gmei ober brei Schmelggefäßen bie verschiebenartig gefarbten geschmolgenen Lade gleichzeitig in bunnen Strablen unter fortwahrenbem glagadformigen Bewegen ber Befafe in ein anderes Befaff giefit und bie Daffe bierin mit einer Babel einigemal umruhrt, und bann in bie Formen gießt. Durch letteres Berfahren erbalt man bas eigentlich marmorirte Lad. Roch begnemer ift eine antere Dethobe, nach welcher man ein einziges Schmelggefag verwendet, meldes aber in ber Mitte mit einer Scheibewant verfeben ift, bie bis in ben Musausichnabel reicht. Die Daffe ber vorberrichenten Karbe muß bunne und leichte fluffiger fein. Bahrent bes Musgiegens folgt man mit oscillatorifcher Bemegung bes Schmelggefäßes ber gange ber Formrinnen.

Die tran op ar enten Siegellade werben burch vorfichtiges Bufammenichmelgen burchsichtiger und möglichft farblofer Barge erhalten, fo 3. B. aus :

| 1.  | 14.        |
|-----|------------|
| 520 | 180        |
| 260 | 380        |
| 180 |            |
| _   | 180        |
| _   | 380        |
|     | 260<br>180 |

Der Copal muß auf bas Feinfte gepulvert ber gefcmolzenen Maffe gugefest werben.

Die Siegelladforten mit Docht, welcher, einmal angegünder, bas Brennen und Schmeigen gleich einer Aerge unterhalt, fint zu verschiebenen Beiten aufgetaucht, aber flete balbigft wieber verschwunden; bie gabrifalton ber mit Doch verschenen Stangen ift einfach; man gieft guerft nur halb fo

viel Siegellad in tie Formerinne, als zur Dide ber Stange erforberlich ift, legt einen Doch aus 6 — 10 faten Baumwollgarn, welches mit Nache, Setarinfaure ober Paraffin getranti ift, ober flatt beffen einen Kautichulfaben, ber Lange nach barauf, und fällt bie Rinne vollends mit Siegellad an. Damit ber Docht möglicht wenig Ruditand hinterlasse, bet bas Siegel verwureinigen wurde, ift ein vorberiges Tranfen bestelben mit Borfaurelofung udtbil.

Das plattitte Siegellad wird bargeftellt, intem man Stangen von orbinaren Lad in eine febr flufiger Mofie einer feinen Sorte laudigt, ober indem man bie Stangen, so wir sie aus bem Glangofen sommen, mit seinem Bulver aus gutem Siegellad bestreut, ober sie barin rollt, und bied im Glangofen aufschuftzt. Das plattiete Siegellad wird nur in ber Absiden, gu taufchu, gefertigt.

Die Leuchtmaterialien und die Beleuchtung.

## Einleitung.

### §. 108.

Allgemeines über Leuchtmaterialien und Beleuchtung.

Bon ter großen Angahl von Körpern , welche bei ihrer Berbrennung bauernt Licht eutwideln, find es nur wenige, tie geeigner find, als Leucht-water i lien angewendet zu werben. Aur eine kleine Angahl erfüllt die Bedingungen, unter benen nur eine Berwendung als Beleuchtungsmittel möglich ober vortheilhaft ift; biefe Bedingungen find:

1) bag ber Korper beim Berbrennen Barme in hinreichenber Menge entwidelt, um fortbrennen gu fonnen ;

2) daß, wenn ber fragliche Körper ein ftarrer ift, er vor ber Berbrennung Gad- ober Dampfgeftalt annehme, ba fonft bie zu Beleuchungdzweden unerläßliche Lichtericheinung, bie wir Flamme nennen, nicht stattfindet;

3) bag ber verbrennende Rorper in ber Flamme fefte Korper andicheibe, weil nur hierburch bas Leuchtvermögen ber Flamme bedingt ift;

4) bağ berfelbe felbit ober bad Rohmaterial, welches zu beffen Her fellung bient, in ber Ranur in größerer Menge aufgespeichert, und mit geringen Kosten zu beschäffen fei;

5) bag bie Brobufte ber Berbrennung gasformig und ohne ichablichen Ginflug auf Die Befuntheit und bas leben ber Beichopfe feien.

Es ift als allgemein befanut vorauszufeben, baß eine jede Anhäufung von größeren Wengen von Wärme einem Körper die Eigenichaft ertheilt, Licht auszuftrablen; bei den seinen häufigen Körpern, beren Wolefüle bicheter au einamber gelagert sind, bemerkt man baher im höheren Graed vad Bermögen, beim Erihipen Licht auszustrablen, als bei den gade und dampferfirmigen Körpern. Bei etwa 500-600 o zeigt ein feiter Körper die Eigeneichaft bei Archfoldsung, bei ungefähr 1000 o bie des Weißglichend, ein gade feitmiger Körper, bis auf die genannten Lemperaturen erhigt, leuchtet dagegen mur dußert sichne, dam dein gadeferniger Körper, und nur ein solcher fann, wie oben erwähnt, zu Beleuchtungsgrechen Auwentung sinden, leuchger fann, wie oben erwähnt, zu Beleuchtungsgrechen Auwentung sinden, leuchger

ift es niblig, das bei feiner Berbrennung entweber ein flatter Körper fich in ber Flamme von ielbft ausscheite, wie die Kohlenflöffpartifelden in ter gewöhnlichen Flamme, melche glüchen und die fichernwiedelung bewirfen, ober ein flatter Körper in bie an sich nicht mit Leuchtkraft begabte Flamme hinein gebracht werte und barin ins Gischen gelange, so 3. B. eine Spirale von Platintendb in eine Wasserschaft ander, ein Stud Kalf in bad Knallgadebläfe u. f. w.

Wenn wir von ter letzgenammen Art ber Beleuchung, welcher ohne Iveilet ine große Juliusi bevorstebt, und von ber Beleuchung auf eletzischem Bege, ber später ein beswerter Bischmit gewörnet sein wirt, vor laufig abeichen, und nur biefenige Leuchart, bei welcher tie Lichaussstrahlung der Flamme eine Folge ist von in dern Tibsten Robletchicken, im Buge fosten sowie herte Bolge ist von in der Flamme feldst ausgeschietenen und bei zum Glüben erfisten Robletchicken, im Buge sofien, is begut fossen, is folge a priori, das alle Körper, die als Leuchmaterialien Ammendung sinden sollen, Berdintungen der Koblentwissen ihren Besten missen. Und beier Koblentwossiferiosie finken sich auch in der That in allen Emblangen, die entweder als Beleuchungsstelles, der guberen Babritation Benugung sinden, so in dem Talg, dem Palmid und der daraus darzeschillen Startin und Palmitinsaure, dem Bache, dem Baltath, dem Paraffin, dem Ribbl, dem Colori, dem Photogen und dem Persofeum, dem Camphin und Vinolin, ferner in der Steinfoble, den bituminörn Schiefern wie der Boghabelofe, nedtig in dem Pols, den Ketten und den Spate

#### 6, 109,

Beber flussige und feste Köpper, der sich de ieiner Lemperatur verflucttigt ober unter Leiftspung vergozit, welche geringer als die gur Verbernung
erforderliche ift, sam begreislicherweise mur als Gas bernnen. Die dadet
wahrzunchmurde Lichterscheinung nennt man, wie bereits demerkt, die Fl an me.
Dieselbe erlang ibre besannte Grom burch der Drud der sie ungedenten Lust,
intem legtere als gassörmiger und burch die Währne leichter gewordener Körper
verdrängt und zum Ausseigen veranlaßt wirt. Das Leuchmaterial wirt,
wenn es aus geschmolzener Plarassino oder Erstarinsaure, oder aus Del (Rusdo
oder Golard) besteht, in den freien Inslichenamen de Dochte wire von Cas
plarassien die hie höch gegagen und in der Rüsse der Winnen in gassig
und danwssischen der sie kanne in Ersten
greichigten Leuchgasse übereinstimmt. Die ersten und vichtighen Unstlatungen über die Kaut der Flammte und das Leuchen derschen, namentlich
über die Ursäche über ungleichen Lichtsafte verdansten von 5. Da vp. In
neutern zich üben wieder ungleichen Lichtsafte Winnschlassie den weiter Geweister iste Munterläuste dem
unteren Zich üben wieder undertre Geweister iste Munterflusset den
meutern Zich üben wieder underster Geweister iste Munterflusste den
meutern Zich üben wieder underster Geweister iste Munterflusset den

bium ber Flamme zugewendet, und die Arbeiten von Hilgard, Landolt, Bolger, Lunge, Frankland und Kersten haben unfere Kenntnisse hinsichtlich der Natur des Leuchtens der Flamme nicht unwesentlich erweitert.

Die genaue Betrachtung einer Flamme laft barin brei Theile untericheiben, namlich 1) einen außeren, leuchtenben Mantel, ben fogenannten Schleier , 2) einen mittleren , glubenben Rern und 3) einen innerften und unterften Theil, in welchem letteren bie Bormarmung ber gur Berbrennung gelangenten gafigen Korper erfolgt. Die gewohnliche Unnahme über bie Ratur bes Leuchtens ber Rlamme ging bie auf bie neuefte Beit babin, baß aus ben Rohleuwafferftoffen, welche bie Flamme bilben, burch bie bobe Temperatur und burch ben von außen einbringenben atmofpharifden Squerftoff, welcher fich vorzugeweife mit bem Bafferftoff verbinbe, ber Rohlenftoff abgeicbieben werbe und burch fein Ergluben in ber Bafferftoffflamme tiefelbe leuchtend mache. Durch bie oben erwahnten Arbeiten, namentlich bie von Silgard, melder mit einer Rergenflamme operirte und von ganbolt, ber bie Ratur bes Leuchtens ber Gasflamme aum Gegenstand bes Studiums machte, erfahren wir, wie fchnell bie atmofpharifche Luft mit beu Berbrennungeproduften burch bie Rlamme biffunbirt und wie im Innern berfelben bie brennbaren Gafe abnehmen, bie Berbrennungeprobufte aber gunehmen. Alle biefe Untersuchungen find jeboch noch nicht gur Erflarung vieler ber gewohnlichften Ericeinungen bei leuchtenten Rlammen binreichent. Dan ift s. B. noch feineswege im Rlaren über ben Busammenhang gwifden ber chemischen Bufammenfegung eines Leuchtftoffes und feinem Leuchtwerthe, fo bag bie Basanalpfen, melde jum 3mede ber Berthebeftimmung bee Leuchtagles gegenmartig baufig ausgeführt werben, immer noch wenig Aufflarung in biefer Sinficht geben.

Das, was man ider bie Natur ber Flamme weiß, ift eine Solge ber Unterfudung D. Kerften's, weiche bie gunächt von D. L. Erd mann ausgesprochen Aussch ber der ber Berbernnung bes Leuchgafeber Saucrisoff gunächt und vorzugsweise an ben freien, in ber Flamme suispendirten und die Leuchtraft bedingenden Kohsenhoff trit und nicht zunächt an den Wässerfeil. D. Kerst en') neigt sich über die Natur ber leuchten den Flamme solgender Ansicht gut Die Berbernnung fintet nicht im Innern, sonderen mit den im dem Echiefe und in dem Kohlen beit be leuchten Mantels, der ihnen gunächt liegt, flatt, benn es sam nicht angenommen werden, daß durch eine Schicht glückenden Mantels, der ihnen gunächt liegt, flatt, benn es sam nicht angenommen werden, daß durch eine Schicht glüchenben Wässerk.

<sup>1)</sup> D. Rerften, Journ. f. praft. Chemie (1861), LXXXIV p. 314.

bufte find nicht bort entstanden, fondern nur burch Diffusion babin gelangt. Die Befammthise ber Rlamme rubrt mithin vom Echleier ber Berbrennunge. gone ber. Die Temperatur bes Innern ber Flamme und bee Dantele nimm naturlich nach oben ftart ju, und baber ift ber leuchtenbe Theil, in welchem ber Roblenftoff burch bie Site ausgeschieben wirb, unten eine bunne Sulle bet bunflen Regels, meiter oben aber, mo bie Temperatur, bei melder bie Roblenmafferftoffgafe in ihre Bestandtheile fich fpalten, fich bis in bie Mitte erftredt, erfüllt er bas gefammte Innere, weshalb man bier eine maffive leuchtente Alamme bat. Indem bann ber freie Roblenftoff bem fauerftoffreichen Schleier fich nabert, verbrennt er ju Roblenfaure, und bauptfachlich mabrent tiefer Berbrennung leuchtet er, und gwar um fo mehr, je lebhafter fie ift. In bem Schleier verbreunt mitbin querft Roblenorob und Bafferftoff qualeich ; bas biefer Chleier am untern Theile noch feinen leuchtenben Mantel bilbet , etflart fic baraus, bag bie Daffe ber junern Gaje noch ju falt ift, ale bag eine Abideibung von Roblenftoff aus ben Robleftmafferftoffen moglich mare. Das Richtleuchten einer Flamme, felbft ber von reinem ölbilbenten Gafe, in Rolae ju geringer Unebebnung ber boben Schleiertemperatur lagt fich mabrnehmen, wenn man eine Gasflamme möglichft flein macht; in biefem galle findet Berbreunung im Gangen ftatt, ebe eine Berfennng por fich geben fonnte, wie im unteren blauen Theile einer leuchtenten Rlamme. Das Leuchten beruft bemnach auf ber Bufammenfegung bes Bafes por ber Berbrennung unt feinesmeas auf einer Spaterverbrennnng bes Roblenftoffe. Die Beftalt ber Rlamme und ihrer Theile und alle ihre Gigenthumlichfeiten erflaren fich fomit ungewungen.

 es mit indifferenten Gafen ober Dampfen wie 3. B. mit Stidgas ober BBaffertampf mengt.

Die Beleuchtung finbet ftatt

I. vermittelft bei gewöhulicher Temperatur ft ar ren Substangen, die in Kergen form gun Anwendung fommen, hierhergehören ber Zalg, dad Palauoft, die Seartin- und Balmitinfäure, die Glatbinfäure, die Sebaepsfäure, dad Mache, der Wallfralt und dad Paraffin;

II. vermittelft fluffiger Cubstangen, welche vorzugeweise gur Lams pen beleuchtung bienen, welche wieber zerfallen

- a) in nichtfluchtige Dele wie Rapool, Dimenol und Thran;
- b) in flüchtige Dele; lettere find eutweber
- a) atherifche Dele wie bas Camphin (gereinigtes Terpentinot) und bas Pinolin, ober
- β) burch Berarbeitung von Theer (aus Torf, Brauntohle, Blätterichtefer) erhaltene Mineralöle, die Gemeinge von fläffigen Kohlemvaffter ftoffen finde, und unter dem Namen Solarol, Photogen, Kerafin im Handel fich finden, oder endlich
  - y) bas von ber Ratur gelieferte Steinol ober Betroleum ;

III. vermittelft gas för måger Endstangen, welche entweter burch trochu Desildation von Eteinfohle, bituministem Schiefte, Torf, holg, hargen und Ketten sich bilten, welche bei hoher Temperatur in einen seiten soch erichen Rüchfand, in There und in Golf gerlegt werben, ober auch wie bas socnannte Basicrasa aus koble und Basicramburste unskarrasaben.

Bir betrachten im Folgenden bie Lehre von ber Beleuchtung in funf

Griter Abidnitt : Die Gadbeleuchtung.

3weiter

" Die Lampenbeleuchtung,

Dritter ,, Die Rergenbeleuchtung,

Bierter ,, Die Baraffin- und Colarolinbuftrie,

Funfter ,, Die eleftrifche Beleuchtung.

# Erfter Abichnitt.

## Die Gasbeleuchtung.1)

§. 110.

Milgemeines und Beichichtliches.

Bur Geschichte ber Gasbelench tung (éclairage au gaz, gas-lighting, gus-illumination) seien folgende Bemerfungen vorausgeschidt.

Die Beobachtung, das aus Steinfohlen ein brennbares Gas erbalten werten fann, fit fom mehrer Jahrhunderte alt, wußte man in icon feitem werten fann, fit fom mehrer dahrhunderte alt, wußte man is den feitenblew und Steinfohlen bem großen handbalte ber Natur aus Steinfohlen und Braunfohlenfogen, sowie aus Steinfaltlagern brennbare Guse im großen der Braunfohlenfogen, sowie aus Steinfaltlagern brennbare Guse im großen.

<sup>1)</sup> Literatur: Accum, Practical Treatise on Gaslight, London 1815; Acc u m , Description of the process of manufacturing Coal-gas, London 1819 (ine Deutide überfest von Lampatine, Beimar 1816-19); Peckston, Theory and practice of Gas-lighting, London 1847; Clegg, Treatise on the manufacture of Gas, London 1859; Samuel Hughes, Treatise on Gas-Works, and the practice of manufactaring and distributing Coal-Gas, London 1853; E. Ronalds and Richardson. Chemical Technology, London 1855, vol. I. Part II p. 562-715; S. Clegg, Traite pratique de la fabrication et de la distribution du gaz d'éclairage, traduit par Ed. Servier, Paris 1860; Pelouze, Traité de l'éclairage an gaz, Paris 1860; Magnier. Nouvean manuel de l'éclairage an gaz, Paris 1849; B. Verver, L'éclairage au gaz à l'eau, Leide 1858; Payen, Précis de chimie industrielle, Paris 1859, Tome II ». 604-677; R. S. Schilling, Santbuch ter Steinfohlengas: Beleuchtung, Dunden 1860: C. F. A. Jahn, Die Gasbeleuchtung, Leipzig 1862; B. Bollen, Santbuch ter dem Technologie, Braunfdweig 1862; 1. Bant, zweite Salfte (Gaebeleuchtung); Brecht !. Encyclopatie, Bt. VI p. 369 - 432, unt Supplement (1861), Bt. III p. 211 - 271 : Bournal fur Gasbeleuchtung (redigirt von Chilling) Dunden; Jahresbericht fur dem. Technologie (berausgegeben von 2Bagner), Jabrgang 1835 (p. 431 - 453); 1856 ( 413-431); 1837 (p. 473-491); 1838 (p. 593-618); 1839 (p. 633-672); 1860 (p. 582-616); 1861 (p. 672-699).

Menge fich bilben, welche als Basquelle an bie Dberflach eber Erbe gelangen. Da bieje brennbaren Gafe nicht felten entweber jufallig ober abfichtlich entjundet worden find, fo bedingen fie bie fogenannten Ertfeuer ober Tenerquellen. In einigen Begenden, wo Onellen von Roblenmafferftoffen reichlich und ununterbrochen ausftromen , bat man eine vortheilhafte Benugung biefer Bafe jur Beleuchtung eingeleitet. Richt felten ift ihnen ber Musmeg an bie Erbs oberflache erft burch Bobrlocher eröffnet worten. Coon lange fennt man folde brennente Gasquellen in Oberitalien, t. B. bei Bietra mala (amifchen Alorena und Bologna), bei Barigago (amifchen Mobena und Biftoja), und bei Balleig im fruberen Bergogthume Barma. Da in benfelben Begenben auch Salzauellen und Betroleumquellen vorfommen, fo icheint bies auf einen Bufammenbang aller brei Ericbeinungen ju verweifen, welche man burch bie Unnahme zu erflaren verfucht bat, bag in ber Tiefe Lager von Steinfalg vorbanben find, welche oft (vral. Bb. II p. 133) Roblenwafferftoffgas im comprimirten Buftand enthalten, bag biefes Steinfalg von unterirbifchen Waffern aufgeloft, babei bas Bas frei gemacht murbe und theile als Basquelle an bie Erboberflache gelangt, theils auch in Rolge von ftarter Compreffion im conbenfirten Buftante ale Betroleumquelle ausfließt. Diefelbe Afficeigtion pon brennbaren Gasauellen. Betroleum und Steinfals findet man in ben Rarvathen (fowol galigifcher Ceite in Bieliegfa, ale auch ungarifder Seite bei Eglatina) an ber Beftfufte bes Cafpisfees (bie Feuer von Bafu), in Defovotamien. in Rurbiftan, in ben beiben Intien, in Ching, fowie an ungabligen Bunften im Bebiete ber großen norbamerifanifchen Calgformation, wo bie meiften Bobrbrunnen mit ber Galgfoole nicht nur Roblemvafferftoffaafe in reichlicher Menge, fonbern auch viele berielben Betroleum liefern. Kur ben porliegenben 3med ift es ermabnenemerth , bag man bei Frebonia im Staate Rem-Dorf einen Basichacht abgeteuft bat, aus welchem bas Bas in einen Bafometer gelangt, ber 70-80 Rlammen fur bie Basbeleuchtung bes Dorfes Frebonia liefert. In bem Rarvathensalzberamerf Stlating benutt man feit bem porigen Jahrhunderte bas bem Boben entitromente Rohlenwafferftoffgas jur Beleuchs tung ber tieferen Grubenraume. Co viel von bem Borfommen bes natur. lich en Leuchtaafes.

### \$. 111.

Bas das fün it ich dargeftellte Leuchigas and Seinichblen anlangt, is dat ohne Zweifel die Raume durch die erwähnten Duellen von breundbaren Gaien dem Begangebeutet, auf welchem die finitifiche Darfellung von Leuchigas möglich ist. Im Zahre 1667 erfelutet Eh m a d Shirte per Royal Seefern is Leuchen einen Bericht über das Wertsmunen won derembaren Gas.

in einem Brunnen gu Wigan (Lancafhire), im Jahre 1733 berichtete am es Lowther berfelben Societat über ein abnliches Borfommen folden Gafce in einem Brunnenichacht bei ben Steinfohlengruben von Bhitehaven. innige Begiebung bes Bafes mit ber Robte ließ fich nun nicht mehr verfennen. Rachbem im Jahre 1680 ber frubere Leibargt bee Rurfurften von Bayern Becher mabrent feines Aufenthaltes in Großbritannien, wo er bie Bergwerfe und bie Urt ibres Betriebes finbirte und ju verbeffern fuchte, mit ber Berlegung ber Schwarzfohle burch Fener fich abgegeben, und Stephan Sales in feiner merft 1727 ericbienenen .. Vegetable Staticks or an Account of some statical Experiments on the Sap in Vegetables" eine brennbare elaftifche Luftart aus Steinfohlen bargeftellt , unterfucht und geichilbert batte, ftellte Dr. John Clapton, Brediger und Defan ju Rilbare in Irland ausführliche Berfuche über bie Berftellung ber brennbaren Gafe burch Deftillation von Steinfohle in retortenabnlichen Gefagen bar. Refultate feiner Berinche über bas Leuchtgas, welches er Spirit of coal nannte, fint in ben Philosophical Transactions bes Jahres 1739 und in einem Briefe Clantone an ben berühmten Chemifer Robert Boule niebergelegt, welches Chreiben ale bas erfte Document über bas Roblengas im Britifb Mufeum in London aufbewahrt wird. 3m Jahre 1767 ftellie ber Bifchoff von Cantaff. Dr. Batfon analytifche Unterfudungen über Die Steinfohle und bas Solg an und fant, bag man aus erfteren ein eutgundliches Gas, ein theerabuliches Del und einen porofen fobligen Rudftant, Die Rofe erhalte.

Im Jahre 1786 ließ sich der Gart von Dundonale auf ein Berfahren auf bie Geminnung von There beder Berfolung der Teinfolsen einfallen rechteilen, welches inkessen bereitst 1720 durch den Baron Haaf um 1730 durch ben Genesal Cowa naußzehrutet worden war. Die Thereschweitssien waren auf dem Landignung einer damale publiciten Brechter über die rechten und zwar auf Beranlassung einer damale publiciten Brechter über die rechten Destitution der Schillation der Schülkerschrieben. Die flücktigen Pedulte mehrerer Dessen gingen in eine gemeinschaltliche Außteversichtung, in welcher sich der There rondenstier. In die Verlage hatten nun die Abeltere im Rohr eingestittet, aus welchem tast nicht vertichtete Gas ennich, das in der Dunktlicht angezührtet wurde und den Arteilerung zur Beleuchung dieme. Auch vorret aus Gas in transportablem Gestähen (nicht durch eine Abbernleitung) nach der Abberg gebracht und der als Gegenstand der Und der Arteilerung der Verlagen der Verlagen der der Verlagen d

Alle biefe Berfuche maren nur vereinzelt baftebenbe Borlaufer ber Erfindung ber Leuchtgasfabrifation, welche man bem Englander Billiam Murbod, Beamten in ben Bergwerten in Cornwall verbanft. Die Beit, wo Murt och anfing, fich mit ber Deftillation ber Roble zu beichaftigen, ift nicht genau befannt, boch weiß man, bag er im Jahre 1792 fein Wohnhaus und fein Bureau in Rebruth mit Gas beleuchtete, auch bas Leuchtaas in Schweinsblafen aufgefangen , anftatt ber Laterne bei feinen amtlichen Reifen benutte. 3m Berfolg feiner Studien und nach Berbefferung feiner Apparate gelang es ihm, ale er einige Jahre nachher nach Dib Cunnod in Schottland übergefiedelt mar, feinen Gasenmidelungsapparat in fortlaufendem regelmagigen Betriebe ju erhalten. Bur Entwidelung und Forberung ber Basbelenchtung trug inbeffen machtig bas Befanntwerben Durboch's mit James Batt auf Cobo foundry bei Birmingbam bei, in beffen Rolge Murbod feine Berfuche uber Gasbeleuchtung in ber berühmten Dafdinenfabrif gu Coho fortiette, mo er fomol in 3. Batt, ale auch in bem, bamale ale Lehrling in Coho arbeitenten Camuel Clegg, beffen Rame auf's innigfte mit ber Beidichte ber Basbeleuchtung verwebt ift, thatige und intelligente Mitarbeiter fant. Rach Beffegung großer Schwierigfeiten gelang es, bie gefammte Fabrif im Jahre 1803 mit Gas ju beleuchten. Bon Diefem Babre an ift Die Ginführung ber Gaobeleuchtung gu batiren. Muerbinas maren bie Gasbereitungsapparate ber bamaligen Beit noch febr unvollfommen; man mar noch nicht im Stante bie mit bem Bafe fich ente wideluben Theerbampfe hinreichend ju conbenfiren und fomit von bem Bafe ju trennen, auch verftund man es nicht, bas Gas ju reinigen , weshalb man bie Gasbeleuchtung nur in einzelnen Fabrifen, wo man bie beim Berbrennen bes Gafes fich bilbenten, ftechent und wibrig riechenten Brobuete unbeachtet ließ, einführen founte, fo 3. B. 1805 in ber mechanischen Spinnerei von Phillips und Lee in Calford und in ber von Benry Lobge bei Salifar, in lenterer unter Cleaa's Leitung.

Fait zu ber namitchen Zeit wie Mutto ch, aber nicht mit bemielben Erfeigen, beidatigte fich ber französische Sugenieur Le Bon mit bem Zufeldung bes Leuchtgasies am Solz. Läße fich nun auch bie fribrer Mwendung tes Leuchtgasies ben Englandern nicht freitig machen, so gebührt die Ehre ber wissenschaftlichen Aussichtung bennoch Le Bon. Während man in England lang Erit bie Enthebrung Der bernuharen Bafe für eine nur bem Zeitschlein zutemmende Gigenschaft bielt, ennwickelte Le Bon in einer Heinen Schrift, die unter tem Zitel "Rachrich von einer gang neuen Abermolampe" im 3.1799 bei Zustimburgen (im Magsburg) nie einer benichen Heckerichung erfehen, weit gebente Zeen, indem er nicht nur Licht, sendern auch Währne und eine für jede Arte

von Mafchinen zu verwendende bewegende Rraft zu liefern verfprad. Da jeboch bie Thermolampe bie in Ausficht gestellten Leiftungen nicht zu erfüllen vermochte, auch ihr genialer Urheber mehr ein Dann ber Biffenichaft ale ber Uebertragung ber Errungenicaften ber Theorie in bie Braris mar und bie technischen Schwierigfeiten, Die fich ber Realisation feines Unternehmens entgegenftellten nicht überwinden fonnte, fo war bie Thermolampe ein Apparat, ber nur ein vorübergebendes Intereffe barbot und mit ihrem verzweifelnten Erfinder 1) im Jahre 1802 in Franfreich ihr Enbe erreichte. In Defterreich bagegen fant bie Thermolampe viel Auflang, fo führt Reeß in feiner "Darftellung bee Rabrif. und Bewerbewefens" (Bb. I. p.60) an, bag Brofeffor 3aenuger fich um bie Berbreitung und Bervollfommnung ber Thermolampe in ben öfterreichischen Staaten febr verbieut gemacht babe. Die Thermoofen, Die ichon von Becher im Jahre 1685 angegeben wurden, tauchten vervollfommnet im Anfang biefes Jahrhunderte in Blan ofo in Dahren auf und murben bafelbft vom Grafen von Calm und von 3. 21. Wingler, bem namlichen Manue, ber in ber Gefchichte ber Gasbeleuchtung immerhin einen Blat verbient, eingerichtet. Die Thermoofen, welche Leuchtgas, Theer, Solgfoble und Solgeffig ju liefern bestimmt waren, verfdwanten ale Reichenbach bie Leitung ber Berfohlung bes Solges und ber Berarbeitung ber Brobucte in Blanoto übernahm. Die folgefchweren Unterfuchungen v. Reichen bach's über ben Solatheer, wobei er jum Echopfer ber Paraffininduftrie wurbe, fteben in einem innigen Busammenhange mit ber Thermolampe und mit ber Wefchichte ber Gasbeleuchtung.

Den Bermittler zwischen ben ersten Anfängen bes Gasbeleuchtung aus Kohien burch Mu'eb och und aus Holg burch 2 e Bon bilbete der sich en er währte Bei zu zier d, weie es sichtent, im Diente bes Grafen Sa um in Blausso stand wir der en Betrieb ber Thermosofen leitete. Unabhängig von Le Bon erfand er die Thermosofen, welch er in den erfand er die Alpfunderts sin Wien mit andern Stadten Deutschland producter. Im Jahren 1863 siehen wir ihn unter dem Annen Win for in Gondon ausstanden und für das Project der auf gange Stadtwiertel ausgeschnten Gabbeleuchtung eine großgartige Thätigkeit eutstalten. Er hielt im Levenm-Thaater öffentliche Borleiungen über Gabbeleuchtung, stellte sich im Jahre 1805 an die Spiele

<sup>1) (</sup>line aussubrliche Schilberung bes Lebeus und ber Leiftungen Le Bon's findet fich im Bulletin de la société d'encouragement 1856 p. 437.

<sup>1)</sup> Im vorigen Jubre fließ ich gufallig bei einem Befind tes Pere la Chaise in Barte auf Bin glere (ed. Bin fere) Grad, bas bie Iniferift tragt: "lei repose F.A. Vinner, condateur de l'éclairage des villes par le gar, mort à Paris le 11 mai 1830 (age de 68 W ans). Ex Cumo dare lucem:

eines Actienunternehmens, verfprach ben Actionaren auf 5 Bfb. Sterl. Ginjahlung 570 Bfb. Sterl. Bewinn (mithin 11,400 Broc.), ftellte bem Boupernement eine Steinfoblenfteuer von minbeftens 11 Millionen Bit. Ct. jabrlich in Ausficht , und mußte es in ber That endlich babin ju bringen, baß bas erforberliche Rapital von 50,000 Bfb. St. gezeichnet murbe. Das Unternehmen miggludte inteffen ganglid. Da es ben Technifern an ber erforberlichen Erfahrung gebrach und Schwierigfeiten aller Urt fich auftburmten, beren Bemaltigung felbft ben tuchtigften Dannern, wenn fie an ber Gvite bes Unternehmens gemefen maren, mol unmöglich geworten mare, fo mar es nur naturgemaß, bag alles Gelb, bas Rapital fo wie eine nicht unbetrachtliche Rachzahlung 1) binnen Rurgem in Rauch und gener aufgegangen mar. Alles verlor ben Duth, nur Bingler nicht, welcher feine Ungelegenheit 1809 vor bas Barlament brachte, um ein Privilegium fur fein Unternehmen Ungeachtet großer Schwierigfeiten, welche burch Unfemitnig ber Eigenschaften bes Gafes, burch ausgestreute Gerüchte über beffen Befahrlichfeit 2), burch Borurtheile felbft bei ben Eragern ber Biffenichaft 3), nicht wenig aber auch burch bie mittlerweile ale Concurrenten aufgetretenen

<sup>1)</sup> Die Mittel, bern fic Bi nigt er beimte um Geth zu schaffen, waren oft eigenbinnlicher Art, o erbeititer er die, den Metinakrun, um fig zu einer Nachgebüng zu bewegen, aggenüber zu bekaupten, zuß eres nicht nur zu Einnte gebracht, bas Gesa uns einem weiteig einebungen. Serret in einem webeifendenen zu werenwachen, senbern auch temildene einer fechtlichen Giganischen in einem folden Obrace zu nehnen, daß es von den Arezien vereit zu mic Minathmen als Seffinitätt vererentur berecht.

<sup>3)</sup> Wan war in ber damaligen gelt fo wenig vertrauf mit dem Begriff von Golfen, der im Generalischeft, Geruschefte, Seige und Geprefenschießeit, filte mit einnetwestenden des geschen d

<sup>3)</sup> Gin gaedieter Chemiter Anglante, Be 6 fter, erflüter noch im Jaber 1811 in feinen, ilchements of Chemistry 't ib Gabelendium für eine Beiterleit, wieder werber bentitert, nehmer noch bem Bublitum Bugen bringen werte. Davy, ber feiner beitung mit ber Gemit unt Bobilf wegan mit bem Barenstitie ausgezichnet wurde und unter bem Ramen Sir d um bez ben kennen mit bem Gerenstitie ausgezichnet wurde und unter bem Ramen bit de um bez beite gemein Ben gestellt g

Technifer Batt und Murboch, bereitet wurde, brachte es endlich Bing. fer bahin , für feine "National Light and Heat Company", welche fich unter bem Ramen "Chartered Gas-Company" neu conftituirt hatte, ein Brivilegium gn erlangen. Dhne 3weifel murbe jeboch biefe Wefellichaft, an beren Epige Bingler, Bargraves und Accum (berfelbe, welcher bat Aërated Bread, welches neuerdings wieber in England aufgetaucht ift , an bie Stelle bee mit Befe ober Cauerteig bereiteten Brot einzuführen fuchte; bann burch fein Buch "Death in the Pot" (ber Tob in bem Rochtopf), in welchem er bie Berfalichung ber Rahrungemittel beichreibt, und endlich burd fein Berf über bie Gasbelendtung, fich einen geachteten Ramen in ben Innalen ber Induftrie verichafft hat) ftanden, bas Loos ihrer Borgangerin getheilt haben, wenn fie nicht im Jahre 1813 in Clegg ben Technifer gefunben hatte, ber bereits burch bie Ginfuhrung ber Gasbeleuchtung in Ctoms burft Colleg in Lancafbire (1808), fo wie burch eine 1812 in ber Buchbantlung von Adermann auf tem Strant in London eingerichtete Gaebeleuchtung befannt, mit großem Erfolg an ber Bervollfommnung ber Gasbeleuchtung arbeitete und ihr burch bie Erfindung ber Reinigung bes Gafes mit Ralf mild, burch Berbefferung ber Gasapparate, fo wie burch bie Conftruction ber Babuhr bie Bebingungen bes gefchaft . und fabrifmagigen Betriebet ber Gaderiengung fouf. 2m 31. December 1813 murbe ble Weftininfter Bridge mit Gas beleuchtet, bie Ungunber maren aber bergeftalt gegen bae neue Beleuchtungefoftem eingenommen , bag fie bie Arbeit verweigerten unt Elegg genothigt war, langere Beit allabenblich bie gampen felbft angugunben. 2m 1. April 1814 murbe bie Gaebeleuchtung im Rirchipiel Et. Margareth in Westminfter eingeführt, und von biefem Tag an batirt bie Ginführung ber Stragenbeleuchtung burch Bas.

An Frankreich vench sich bie Guseketeuchtung nur schwierig Bahn, ebgleich bereits im Jahre 1812 ber Ptaifect bes Seinedepartements E ha beel bie Gusfings subtien und einen Apparat construiten ließ, welcher feiten zur Beleuchtung bes Johistal Et. Louis gebient hat. Die erste Ersauf, die fiel bei hat, Die erste Ersauf, die für der die ficht wieder beiten bat. Die erste Ersauf, die die ficht wieder der unermutliche Bingter, durch ein Brevet dimportation (Einfahrungspatient) vom 15. Setzehr. 1815. Aber auch in Frankreich gab et Schwierigkeiten ber ernsteigen An zu bestiegen, namentlich gieße Berurtreich bei dem Gewerenment und ben geschren Gerporationen; man behanven, bat die Rober wes Gewertreich zu Geschertung völlig untwagsich eine antererseits hob man ben immensen Schaben hervor, welchen ber Atanderseits gur Gaskerteitung völlig untwagsich eine Krankreich burch ben Auch er Mund ber Guttur der Desirauft erleiten wieder. Um bet Auswirchsen kauf den Aufmensen zu lenke Entwertreichs der Auswirchsen zu lenke

und bie öffentliche Meinung fur fich ju gewinnen, errichtete Bingler einen Brobeapparat in bem Baffage bes Banorames in Baris, wo er im 3abre 1816 einen großen Caal mit Gas beleuchtete und bas Publifum gur Benichtigung ber neuen Beleuchtungsart aufforberte. Man verlangte jeboch pollmichtigere Beweife, weshalb Bingler im Januar 1817 bagu fich entichloff, ben gangen Baffage bes Banorames mit Gas ju beleuchten, moburch alle Rorurtheile verideucht murben. Es bilbete fich eine Befellichaft mit einem Ravital von 1,200,000 Fred. und in furger Beit maren bas Balais royal, bas Palais be Lurembourg und bas benachbarte Dteon mit Bas beleuchtet. Die Befellichaft machte jeboch balb bankerott und trat ibr 3mentar an Baumele ab. melder an bie Guite eines neuen Actionunternehmens trat, bas aber nicht beffer ale bas erfte reuffirte. Da legte nich ber Ronia ine Mittel; nicht ale ob er bie Bortheile ber neuen Beleuchtungeart erfaßt batte, nein, bie Gaebeleuchtung follte politifchen 3meden bienen. Lutwig XVIII. fühlte , wie gerbrechlich fein von Fremben errichteter Thron mar. Er fanute bie 3been, welche bie frangofifche Ration noch erfüllten und mar baber barauf bebacht, ben unruhigen Beift ber Parifer pon ber Bolitif ab . und gemeinnutigen Unternehmungen gugmmenben. Dagu glaubte er bie Gasbeleuchtung benugen gu fonnen. Da aber bie Befellichaft in volliger Auflojung begriffen mar, fo blieb bem Ronig nichts ubrig, ale bie Sache felbft in bie Sant ju nehmen, b. b. fur's Erfte bie nothigen Gelber aus ber Civillifte pormifreden, bamit ber Betrieb nicht ind Stoden gerieth. Da es an tuchtigen Technifern gebrach und Schwierigfeiten aller Urt fich bem Unternehmen entgegenstellten, fo mar es nur naturgemaß, bag bie Cache abermale icheiterte. Der Ronia, ber feinen Thron nun befeftigt glaubte, jog überbies feine Sant jurud. Die Technif ber neuen Beleuchtungeart mar aber bereits fo weit entwidelt und bie pecuniaren Bortheile ber fabrifmäßigen Gasbereitung fo in bie Mugen fpringent, baß bie Cache nicht gang ind Ctoden gerieth. Baft gu gleicher Beit entftauben in Paris gwei große Gasfabrifen , bie eine unter Pauwels Leitung als Compagnie françaife, Die gweite, ale Compagnie anglaife, unter ber Die rection von Manby unt Wilfon.

Was die Entwidelung der Gasbeleuchtung in Deutschland betrifft, so find die erken Anfange, wenn wir von Bechers Themoofen abschen, siedenfalls in der Themolompe zu suchen, welche Bingler in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts in verschiedenen Subten Deutschlands producitte, obe er nach England ging 1). Die Themolompe geriech in

<sup>1) (</sup>Er fant, wie es icheint, Rachabmer, fo bat 1, B. ber Rlafdner Rittmuller

Defterreich nicht fo bald in Bergeffenheit, benn wie v. Reef berichtet, wurde im Jahre 1812 unter ber Leitung bee Profeffore Jaenuaer in ber Therefianifden Ritterafatemie ju Bien, ein großer Caal versuchemeife mittelft ber Thermolampe belenchtet und öffentlich gezeigt. Das Roblengas tritt werft im Sabre 1816 auf , in welchem Sabre ber Apothefer Dofer in Bien feine Apothefe und einige Bimmer mit Gas belenchtete. Bon öffentlichen Anftalten ift bas polptechuische Inftitut in Wien gu nennen, welches 1815 fcon bie Gasbeleuchtung bereits im Rleinen versuchte, bann aber fo weit austehnte, bas im Binter 1816 - 17 burd 3. 3. Brechtl's Bemuhungen bas gange Inftirutegebaute mit feinen Sorfalen, Berfftatten, Gangen und bem Sofe vollftanbig mit Steinfohlengas beleuchtet mar. 3m Ronigreich Cachien batte bie Gasbeleuchtung burch 2B. 21. Lampabius in Freiberg , ber fich außerbem burch bie bentiche Bearbeitung von Meeum's Werf über Basbereitung verbient gemacht bat, einen marmen Bertreter gefunden; bereite im Jahre 1816 murbe von ihm ein Basbeleuchtungeapparat auf bem Umalgamirwerfe bei Freiberg angelegt. Babrent Brechtl und Lampabine fich mehr ber wiffenschaftlichen Geite ber Gasfrage gumenbeten , fucten Blochmaun in Dresten und Chiele in Franffurt a/M. bie praftifche Ginfuhrung ber Gasbelenchtung in Deutschlaut augubahnen. Mittlerweile blieb febech auch in Deutschlant Die audlandische Speculation nicht unthatig, fo murbe burch bie englische Coutineutal-Bas-Affociation im Jahre 1826 in Sannover und Berlin Die Gadbeleuchtung eingeführt. Rach bem Borgange ber großeren Stabte machte von nun an bie Gasbelenchtung in Statten raiche Fortidritte, ba bie Berbefferungen in ber Bastechnif, namentlich bie von Betten fofer erfundene Lenchtgadfabrifation aus Soly, Die Kabrifationsmittel vereinfacht und Die Roften ermaßigt haben und bie Ginführung biefer Beleuchtungeart felbft in fleinen Stabten aeftatten.

49

am 9. Ceptember 1803 ju Schmabifch Sall in Burttemberg eine Thermolampe producirt (vergl. meinen Jahreebericht 1855 p. 433).

#### I. Roblengas.

#### S. 112.

## Die Materialien ber Roblengasfabrifation.

Das bauptfachlichfte Material ber Gasfabrifation ift bie Stein foble (veral. Bo. I p. 683). Richt immer ift es leicht zu enticheiben, ob einer foinlen Roble ber Rame Steinfohle gufomme. Go ergablt 30 bn Beren 1) in feiner Metallurgie, bag im Jahre 1853 in Chinburg ein intereffanter Broces aufgetaucht fei, beffen Enticheibung von ber Frage abgehangen, "was ift Steinfohle?" Gin Brundeigenthumer in Schottland batte feine Roblenfelter "mit aller Roble" 2) verpachtet. Der Bachter ftieß im Laufe ber Beit beim Abbau auf ein Mineral, welches er mit großem Ruben ale Gastohle verwerthete. Der Gigner beftritt bem Bachter bas Recht bas Mineral ju forbern , inbem er baffelbe nicht fur Steinfohle , fonbern fur ein neues brennbares Soful aufab. 216 Erperte faugirten Bastechnifer, Steinfohlenhandler, Geologen, Botanifer und Chemifer; nach einigen war bas Corpus delicti Steinfohle, nach Anbern bituminofer Schiefer. Gine Ginigung war erft bann ju erzielen, ale man bie miffenichaftliche Auffaffung ber Frage außer Spiel ließ und einfach ben Begriff Roble nach bem berrichenben Sprachgebrauch ale maggebend betrachtete. Das Berbict ber Jury erflarte bas Mineral fur Steinfohle und entichieb fomit ben Brocef au Gunften bee Bachtere.

Im Jahre 1857 wurde ein ähnlicher Proces in Deutschland verhandelt, es galt einsigd ju entischeten, od eine Roblengadeompagnie (ausschließgilfd auf die Momentung von Seinelboffen als Godsmarertal privileignir) einer autem Geietlisgaft, melde Leuchigas aus dem schotlichen Mineral, das seiteten unter dem Namen Bog he ab fohlte befannt ist, zu dereiten deabsschieden, das Recht der Goddereitung destreiten foine. Goppert 3 (in Bertalaten über die fragließe Angelegenheit abzugehen, dat sich dahin ausgesprochen, gab das schotlicher Mineral eine vohre Seine fohlte oder Cannelfohle sie, iondern nur als bituminoser Schiefer bezeichnet werben foine. Diese Anstich für in Deutschland allgemein Bahn gebrochen.

<sup>&#</sup>x27;) John Percy, Metallargy, London 1861; Vol. I p. 78.

<sup>2) &</sup>quot;The owner had granted A lease of the whole coal contained in it."

<sup>3)</sup> Bergl. meinen Jahresbericht 18.7 p. 499.

Man hat bennach, wenn man von bem Rohmaterial ber Rohlengasbereitung fpricht, ju unterscheiben zwischen Steinfohle und Bogheabfohle').

Was nun junadft bie eigentliden Steinfohlen betrifft, so eigenn fic nach ber Meinung ber Gabetchufer bie Badfohlen (vgl. Be. I. p. 682), welche bei er Ceitlation etwas aufblächen nur bie Sofe in Form einer zu größeren Stüden vereinigten Mafie binterlaffen, vorzugsweife zur Gabeteriung. Dhyleich nun bie chenfiche Unterjudung gegigt bat, tag bie Badfohlen im Milgameinen fich burch einen geröfen Gebalt an Bafferftoff auszeichnen, von welchen bie Gabausbeute abbangt, so giebt es boch and Kolfen mit geringem Abafferfoffscholt, die ungeachtet bestim Erifigen qui einer gleichfornigen Mofie gubanmenbaden.

Im Allgemeinen giebt man die Badtoblen jur Gadbereitung vor, boch werben in Deutschand nicht eiten Sinterfolien, welche in be Sigte nicht ausgewiellen und mur äugerlich zusammensintern, jur Gadbereitung verwentet. Da abet, öfenomisch betrachtet, manche Roblengabsabrifen nur Berfelungabanfalten sind, welche mehr burch den Berfauf von Kofé berschen und das die gentlich als Rechtproduct erbalten, jo sift bet der Bahl ber Roblen nicht nur darauf zu sehn, daß sie Gas in reichlicher Menge und von gegert Leuchtfalt productien, sondern auch, daß sie zu sammenkingende Roble geber beuchtfalt productien, sondern auch, daß sie zu sammenkingende Roble geber betrachten.

Die vorjahlichten Goafechten in Deutschank liefern bie Kohlengruben Besiedbalens (50 Allogr. — 1 Zollernmer Rohlen geben im Durchschnitt gegen 14 Gubsseuter ober 500 engl. Gubtfuß Gad und 35 Kilogr. ober gegen 150 Bolumenprecente Koth). Auch gewisse Kohlen bed Sanz-Basising geben 180 Gubsseuter Bod sollichter Goar-Basising geben 180 Gubsseuter Bod sollichter Goar-Basising geben 180 Kilogr. Koth. Die Kohlen baggen aus bem District Gad und 28 bei 30 Rilogr. Koth. Die Kohlen baggen aus bem Bassin ber Planenschen Grunder bei Treben Gubs, Jausseuter Johen um 28 bei 30 Gubtfuß Gad. Dagen gebt bie 33 Kilogr. ober 125 Bolumenprecente Koth. In Bayern giebt bie Etochsiumer Kohle (aus ben v. Swainrichen Kohlenwerfen bei Krenach in Oberstanten) gegen 400 Gubtsch. Die Kohlen bes oberschlesseuter bei Krenach in Oberstanten) gegen 400 Gubtsch. 30 Gubtschus Goa. Die Kohlen bes oberschlessigen Bassin geben nicht viel über 30 Gubtschus Goa.

Die englischen Roblen, namentlich bie Badtoblen bes Bedene von Reweaftle werben im norblichen Deutschland vielfach gur Gasbereitung ver-

<sup>1)</sup> Die Steinfohlen geben bei ber trodnen Deftillation Bengol und Raphtalin, tie Schiefertoble Photogen und Paraffin.

wendet. Sie geben durchschnittlich 500 Cubiffuß (engl.) Gas und mehr als 70 Gewichtsprocente Rofs 1).

Die Boghead » Roble (Torbanchill Roble ober Boghead-Parrot-Cannel-coal), von weicher bei Gelegenheit ber Paraifin und Solardiinbuftrie weiter bie Rete fein wird, bient in Deutisland bier und ba als Material ber Gadberreiung und giebt 700 bis 780 Cubifruß (engl.) ober 18,25 bis 20,75 Gubifmeter Gas. Die gurüdbleitenben Rold, wenn man bie Rudiftante noch mit biem Ramen belegen will, haben jeboch als Brennmaterial nur einen äußerit geringen Werth?).

1) Der Koblemerbrauch ber beutichen Gasanftalten ift (nach bem Journal fur Gasbeleuchtung 1862 p. 305) gegenwärtig eine folgenber : an englichen Koblen au 46 Broc.

100,00 Broc.

```
- 1) 1 Gubifmeter - 33,31 englisse unt vussisse Substitus
40,22 Saverinse
32,34 rejentisse
43,43 rejentisse
44,93 rejentisse
42,23 mittenstergisse
37,03 joney, u. sabisse
,
1000 Substitus anglisse - 283 Gubifmeter
```

= 1138 baberifche Gubiffuß 915 rbeinifche

```
1136 hannoversche
1246 sächsliche
1204 würstemberg.
1048 schweiz. u. bad.
```

#### S. 113.

#### Die Brobnete ber Gasbereitung.

Werten die Steinfohlen jum Jweck ber Gabereitung ber trochen Deftilation miterworfen, so tritt bei weiten ber größe Theil des Massenfonff, Sauersioffin und Stickfonfin nehe einem Theile des Kohlenhoffs ber Kohle and und
vereinigt fich zu nauen und fichtigt zu Berbindungen meist anerganischer Kante, möhrende im Ibeil des Kohlenhoffs nehen Iteinen Nengan Wassirstieft und Sauerstoff und ben unverbernnlichen Minerals oder Alfcheftandbeilen der Roble in Gestalt von Robs guriableitet. Die Producte ber trockenn Destillation der Seinschloffen sind bemnach nicht füchtigt wie bie Kohl, und fluchtige, welch tegtere wiederum als gasige, flussisge wie siehe Seworte au unterfechten sind.

Bu ben gafigen Producten gehoren:

1) bas Acethlengas C.H. (fomer mit bem Bengol fommt im Leuchtgafe nur in fleiner Menge vor und macht nach Berthelot nur einige Zehntaufenblel bavon and; ber eigenthuntliche Geruch bed Leuchtgafes rührt jum Theil vom Aeethlen ber, auch trägt es zur Leuchtraft ber Klaume beit.

2) bas M eth pl wa ffer ft off ga & (leichtes Rohlenwafferftoffgas, Sumpfgas, Grubengas)  $C_2H_4$  hat 0,553 (pec. Gewicht und verbrennt mit febr wenig leuchtenber Flamme;

3) bas Elanigas (ichweres Roblemvafferftoffigas, ölbilbenbes Gas), C4II4 hat 0,98 ipec. Gewicht und verbrennt mit ziemlich weißer hellleuchteuber Flamme. Mit bein Glapigas polymer find

4) bas Trityl ober Propplen C.H. von 1,49 fpec. Gew. und

5) das Ditetryl ober Bunylen Calla, nuter 0º eine farblofe Bluffigfeit, über 0º gasformig. Dampfbichte 1,94.

Höchft wahrscheinlig find auch bie höheren homologen Glieber  $C_{10}H_{10}$  und  $C_{12}H_{12}$  in dem Leuchtgase enthalten.

6) freies Baffer ftoffgas von 0,069 fper. Bewichte;

7) das Rohlen orydgas  $C_2O_2$  von 0,967 fpec. Gew. und mit blauf licher Flamme brenuend;

8) bie Rohlenfaure C2O4 von 1,52 fpec. Gewichte, brennt nicht;
9) bas @ chwefelwafferftoffgas SH von 1,17 fpec. Gewicht unb

9) das Schwefelwafferitoffgas Sil von 1,17 ipec. Gewicht und mit blaulicher Flamme verbreunend;

10) bas Immoniafgas NII3 von 0,59 fpec Gewicht unb

11) bas Changas C2N von 1,81 fpec. Gewicht. - Lettere beiben Gafe

treten bei ber trodnen Destillation ber Steinfohlen als Connammon, Schwefelammon, Schwefelchanammon und Chlorammonium auf;

9) bas Stidftoffgas N finder fich nur in geringer Menge unter ben gafigen Producen ber troduen Deftillation ber Steinfoblen, baffelbe gilt auch 10) von ber fcwefligen Saure SO<sub>2</sub> und 11) von der Salge faure CIII.

Bon ben fluffig en Broducten ber Erhigung ber Steinfohlen in geichloffenen Gefäßen find anzuführen :

1) das Baffer - Gaswaffer -, welches nie rein ift, fondern Aumoniaffalze und Cyanverbindungen geloft enthalt;

2) ber Theer, bie bedannte bildiche Aiffigfeit von eigenthimiliebem Geruche, die im Wesentlichen eine Anflöfung ber festen Product ber trocken en Ocsillation in ben öligen Producten u. bgl. if, wogu noch gewisse balliche Berbindungen wir bad Anilin sommen; von ben flüssisgen Bestandbillen bestehen bei band ist um modern beitelten bes Theeres sind mandri zu modern

3) tas V cu 3 of (Engin)  $C_{11}I_{12}$  von 0,85 fpcc. Gewicht umb bei 800 fieben 5, ferner bir mit bem Bengel bomologen flüssigen Kohlenwasstenstie T oli of  $C_{11}I_{12}$ , Siebenmaft 109°, Dampfelche 3,19; X pl of  $C_{12}I_{13}$ , Gu un of  $C_{13}I_{13}$  um C ym of  $C_{23}I_{14}$ . Diefe Kohlenwassterihöfe finden sich zum Theil in dem lefchet no Stereil.

4) bie Carbolfaure (Phempifaure) C12H6O2, eine bei 1880 fiebente Stuffigfeit, findet fich im ichweren Steinol (vgl. Bb IV p. 422);

5) bas Anilin C12H7N (vgl.IV p. 422), welches ben Ausgangspunft jur Darftellung ber Anilinfarben bilbet 1).

Außer ten vorstehend genannten Körpern find im Theer, so wie im Rohlengas noch nachgewiesen worden bie fluffigen Kohlenwasserftoffe

6) Broppi C6H7, Siebepunft 680, fpec. Bew. 0,67

7) Butpl C8H9, " 1190, " ,, 0,6

8) Amil C10H11, " 1590, " " 0,73

9) Caproni C12H13, " 2020, " " 0,75

In ben fluffigen Producten ift endlich noch ju rechnen

10) ber Comefelfehlenftoff Casa. Rach M. Bogel (1855) weift man ben Schwefelfohlenftoff im Leuchtgafe auf Die Weife nach, bag

<sup>19</sup> G. Thentius hat (1861) bie Bafen im Eteintesfentern aber unterfacht und barin aufer bem Antiliu und ben nich met Appriein, Bereitin, Artein, Geflib im. Parvolin, Ghinolin, Lepidin, Gruptibin, berineur Bafen ge-'unten, petche er Goribin, Audibin umd Birtbin nennt. Bergl. ineinen Jahree bericht 1861 p. 609.

man bas Gas burch eine alfoholifche Ralilofung ftreichen lagt, mobei fic ber Schwefelfohlenftoff burch Bilbung von ranthogenfaurem Rali verrath, -bas an bem geifiggrunen Rieberichlag, ben es mit Rupferfalgen giebt , erfannt werben fann. Soffmann (in Loudon) giebt noch ein icharferes Mittel an, ben Schwefelfoblenftoff aufzufinden. Lesterer bilbet namlich mit Eriathulphoophin 1) eine prachtvolle in rubinrothen Briomen fruftallifirente Berbinbung. Boft man funf Tropfen Triatholphoophin in Aether und leiter burch bie Lofung Roblengas, fo farbt fich ber Mether roth, und ipater, wenn ber lettere verbunftet ift, fintet man bas Glas mit einem Repwerfe ber rubinrothen Rroftalle ausgefleitet 2). Rad Sergog (1860) pruft man auf Comefelfohlenftoff, intem man bas Bas burch eine ammoniafalifde goinna von Bleignder in Alfohol leitet. 3ft Edmefelfoblenftoff vorhanten, fo entfteht alebalb ein gelbrother Rieberichlag. Er glaubt, bag biefer Rieberichlag aus Robleufulfibblei ober fulfocarbaminfaurem Echmefelblei beftebe. F. Storer bezweifelt, bag bie Begenwart bee Comefels fobleuftoffe in bem Leuchtaafe bie jest auf genugente Beife bargetban worben fei, obgleich bie Doglichfeit bes Borfommens jugegeben werben muß 3).

1) Begal, Lourn, für pract. Chemie LAXVII p. 192. Unter triefen Bofen, welche de Millin in bem Ektindelientbere begleiten, schied verugspærise des Eryleit in Capit. (dei 2000 fetend) intubrielle Beteutung erlangen zu wollen, insofern es vielfeicht neben wir die in von Gebard wie des des pleiche ist er Defüllsten er Glüdsen und nateren Brien mit Kalffwert af die bitten) den Musgangspunft zur Darfeltung zest Organis erter Sprin mit Kalffwert af die bitten) den Musgangspunft zur Darfeltung zest Organis erter Erzeitung zest lesteren bekandelt man kepitein mit Ampliecht, webei fich Ameliektwickliecht istlert:

 $\begin{cases} \text{Lepibin } C_{20}H_9N \\ \text{Umpfjobar } C_{10}H_{11}J \end{cases} = \begin{cases} \text{Ampflepibinjobar } \\ C_{20}H_{20}NJ \end{cases}$ 

Das Ampliepibinjobur wird hierauf mit Ralifauge erhipt, wobei es in bas Jobur einer neuen Bafe, Gvanin, und in Jobfalium übergebt:

Ampliepitinjedur Cooling Gyanin Cooling NJ Gotfalium KJ Baffer 2 HO.

2) Rad hoffmann (1860) lielette engliiches Roblengas, welches frei von Comerfeiwafferfie mar, beim Bertreinen feweftige Caure, welche auf 100 Rubifmeter Gas 21-23 fem. Comerfe entfrach. Er fcbreibt bie fcweftige Caure bem Comerfelloblenftoffe im Gafe gu.

3) Rad Bowbitch (1861) fint es ichwefelhaltige Roblenwassersie, namentlich geswefeltes Rapbialin, und nicht Schwefelsolenftoff, welche bie Urfache ber Bilbung von ichwessiger Sauter beim Berbrennen von Roblengas find, welches vom Schwefels' walfrestes beriett wurde. Die fe ften Beftanbtheile ber flüchtigen Producte ber trodnen Deftillation ber Steinfohlen find :

- 1) bas Raphtalin  $C_{20} II_8$  (vergl. Bb. IV p. 424), schmilgt bei 79° und siebet bei 220°;
- 2) bas Paranaphtalin') ober Anthracen  $C_{30}H_{12}$ , bei  $180^{\circ}$  schmelzend und bei  $300^{\circ}$  siedend;
- 3) bas Chryfen C12H4, eine in einigen Rohlentherren gefundene Subftang, welche goldgelte Arpfallblattefen bilter und bei 232º fieret. Reben bem Chryfen ift endlich auch bas mit bem Anthracen isomere Phren, bei 1750 schmelgent, gesunden worben.

Unter ben feiten Producten ber trodnen Deftillation von Bogheabstohle, bituminofen Schiefern u. bgl. findet fich auch 4) bas Paraffin.

#### §. 114.

# Die Beftanbtheile bes Leuchtgafes.

Ale Beftanbifeile bes gereinigten Leuchtgafes bleiben mithin alle biejenigen fibrig, bie im Conbenfationsapparat nicht verbichtet und burch ben Reinigungsapparat nicht entgogen wurden.

Diefe Bestandtheile laffen sich in brei Abtheilungen bringen, namslich in

1) leuchtente Bestandtheile: Glaylgas und bie bamin polymeren

<sup>1)</sup> Rad Anberson (Annalen ter Chein, u. Bharm, CXXII p. 293 und Beit: Storte für Chemie u. Pharm, 1862 p. 489) tommt tem Paranaphtalin bie Formel Callin du.

Tripyl, Ditetryl; ferner Tanupfe fluffiger und feiter Roblenwasserfloffe, gu ben erftern gehörm Bengol (umd bie Homologen Toluol, Aylol, Gumol mu Gymol), don fenterbig von Bert fel ein etnetten mit bem Bengol ifomere Acetylen, und fleine Mengen von Proppl (Buryl, Amyl, Caproyl), gu ben leigteren find gu rechnen bie bem Gas beigemengten Naphtalin-dimpfe;

2) verbunuende Bestandtheile: Bafferstoffgas, Methylmafferstoff ober Grubengas und Roblenorydgas;

3) verunreinigente Beftanbtheile: Stidftoffgas und Schwefelverbindungen, welche burch ben gewehnlichen Reinigungsapparat nicht entzogen werben ton. Letetere find Schwefellobleuftoff (?) und gefelweitler Schlemvasserifeffe (nach Bowbirth vorzugsweise geschwefeltes Raphalin).

Die gweite Atheicitung, edgleich ohne directen Einflus auf die Leuchtraft bes Gafes, if als Erchunnungsmittel ber erften Abheilung unentbehrlich, weit die in tiefelde gehörentern Gase und Dampfe zum großen. Theil ohne solde Berdinnung mit Auß und Rauch brennen und so an Rechtfraft einbügen. Es sommt tader soft auf ein mehigen einstellen Abheilung von der die Abheilung von der die Abheilung von der die Abheilung der die Begliecht die Verdinnunden Beflandbeile der Aus. Pitschen mössen, die die die die die Abheilung der die Abheilung der Gabellung der die Mössellung der Gabellung der Gabellung der Gabellung der Gabellung der Gabellung der Abheilung der Gabellung de

Ale Beifpiele ber Bufammenfegung bes gereinigten Roblengafes feien folgende Analyfen angeführt:

|                   | 1.    | 11.   | 111.  | IV.          | ٧.    | VI.   |
|-------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Bafferftoff.      | 39,30 | 41,01 | 44,00 | 41,37        | 51,29 | 50,08 |
| Methntmafferftoff | 40,56 | 40,71 | 38,40 | 38,30        | 36,45 | 35,95 |
| Rohlenorno        | 4,93  | 7,65  | 5,73  | 5,56         | 4,45  | 5,0   |
| Glapi             | 4,01  | 5,10  | 4,13  | 5,00<br>4,34 | 4,91  |       |
| Ditetral          | 3,15  | 2,18  | 3,11  | 4,34         | 4,91  | 3,33  |

<sup>1)</sup> Rub. Bitichte (1836), Journ. f. pract. Chem. LXVII p. 415-418.

|            | I.   | и.   | ш.   | IV.  | V.   | VI.  |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| Stidftoff  | 8,00 | 2,75 | 4,23 | 5,43 | 1,41 | 1,89 |
| Sauerftoff |      | _    | -    |      | 0,41 | 0,54 |
| A          |      |      | 0.07 |      | 4 00 |      |

I, II, III und IV Rohlengas von heitelberg, von gantoll 1839 gu berichiebenen Beilen analyfirt, V u. VI Rohlengas von Chemnis, analyfirt 1860 von G. Bunber.

Bon tem Begriff Roblengas laßt fich nach tem heutigen Standpunkte ter Gabitchnologie nachtebene Desmition geben: E fit in quantitativ werchseinted Bonenga von leuchareten Gasen (Claul) und Dampfen Bengol und Naphalin) mit nichtleuchtenden Gasen (Wassersteil, Methylmasserstoff, Koblenoryd), welches mit geringen Mengan von Stickfoff und geschweiters Bereinbungen verumeinigt ist. Ein nicht leuchtendes, aber berundares Gas wird sefort leuchtend, wenn man in demschen stein Wengen von Bengol oder Naphalin 1) soft oder ihm 8-10 Prec. leuchtender Koblenversseinschaftlich ist der ihm 8-10 Prec. leuchtender Koblenversseinsigige beimengt; die in dem Gase gelösten Dämpfe bleiben seibl nach dem Erfalten in dem Gase gelöst 2).

#### S. 115.

Schematifche Darftellung ber Producte ber Deftillation ber Steinfohle.

Die Insammensegung ber Steintoble, beren man fich gur Gasbereitung bebient . laft fich in 100 Theilen auf folgende Beife ausbruden :

| Rohlenftoff                 | 78,8  | 1          | Rote      | 70-75 |
|-----------------------------|-------|------------|-----------|-------|
| Bafferftoff                 | 4,0   | 100 Ebeile |           |       |
| Stidftoff                   | )     | Steinfoble |           |       |
| Schwefel als FeS2           | 0,8   |            |           |       |
| Chlor 2)                    | }     | geben (    | Leuchtgas |       |
| Chemifch gebuntenes 29affer | 7,2   | 1          | Theer     | 30-25 |
| hugroftopifches Baffer      | 5,0   | 1          | Ammoniaf: | 30-23 |
| Miche                       | 5,0   | 1          | maffer    |       |
|                             | 100,0 | 1          | ٠ .       | 100,0 |

Die Beftandtheile ber vier Producte ber Roblenbestillation 1) ber Rof 6,

<sup>3)</sup> Bow bit d bekauptet (1861) gefunden ju haben, baß Rabstalin nicht gur Erbibung ber Leuchtraft bes Gales beitrage, wie gereönlich angenommen wirt, inden weber Leuchtgas noch Mafferfuffigas burch Leiten über Naphtalin an Leuchtraft gerann.

<sup>2)</sup> Bei ftarfer Ratte frestallifiren bagegen Bengol und Naphlalin aus bem Gafe beraus und geben baburd nicht felten zur Berftopfung ber Gasteitungeröhren Beranlaffung.

<sup>3)</sup> Leab Better bestimmte 1860 tie Menge tee Chlore in ben Steinfohlen und fant barin in 100 Theilen 0,009 bis 0,017 Theile.

2) bee Ammoniafmaffere, 3) bee Theere und 4) bee Leuchtgafes find folgenbe : (Roblenftoff C 90 - 93I. Die Rofe. Comefeleifen Fe-S. 10-7 Erbige Beftanbtbeile 100-100 Ammoniaffesquicarbonat Bauptbeftanbtbeile 2 NII, O, 3 CO, + HO II. Das Ammoniaf Comefeiammon NH, 8 maffer. Chierammen (Calmiat) NIL, Cl Beftant: | Cyanammen NII, C2N Accefforifde theile Comefelenanammon NH4 CaNS Bengel C,oHa Tolnet Calle fluiffae Eniol CieHio u. f. m. Bround Cally Roblen: Butyl CaHo u. f. w. wafferstoffe Marbtalin Cools Anthracen CaoHig ober CasHin Boren ConHa Chrifen C12H4 III. Der Theer. Baraffin Calles Carbolfaure C... H. O. Sauren Pofoliaure 1) C. H.O. Byrtbin C10HaN Chinclin C18H1N Ceribin C20H12N Anilin C12H7N Lepibin C20H9N RubitinC22H1:N Breelin C. I.N GrovtidinC. H. N Biridin C. H.N Bafen ( Lutitin C. H.N Colliein CiaHiIN Barvelin C181113N Barvolin CislliaN Brandharge Mophalt bilbende Beftanbtheile Roble u. bgl. Acemlen Calla Clant C.H. a) Leuchtente Tritul C.H. Ditetrul C. Ha Beftanbtheile Bentol C12He Raphtalin CapHa Brepul Cally Butni Callo IV. Das Leuchtgas. Wafferftoff H 3) Berbunnente Be: Methplmafferftoff Calls ftanttheile Roblenorne C.O. Roblenfaure C.O. Ummenial NH2 Gnan C2N Schwefelmafferftoff SH 2) Berunreinigenbe Gefdwefelte Roblen: Beftanttbeile mafferftoffe, pielfeicht and Edmefelfpba lenftoff C.S. Enditoff N 4) Die Rofolfaure (vergi. Bb. IV p. 428) fommt wohl nur feiten im Theer vor und

Ju Wool aure (vergl. 266, l'v p. 428) fromint wohl nur fellen im Theer vor und ift vielnstor ein Product der Gimvirftung orpbirender Agentien auf Carbolfaure bei Gegemwart von Kalf, Aehnatron u. dgl.

#### §. 116.

# Die Bereitung bes Roblengafes.

Die Bereitung bes Leuchtgases aus Roblen (ebenso wie die aus anderen Materialien wie holz, harz, Del u. bgl.) geschieht in brei auf einander folgenben Overationen, biefe find

I. Die Darftellung bes roben Leuchtgafes burch Deftillation ber Steinfohlen in Retorten ;

II. Die Berbichtung bes größten Theiles ber fluffigen Deftillationspro-

III. Die Reinigung ber gafigen Producte von allen bie Leuchifraft und andere Eigenschaften bee Gafes beeintrachtigenben Bestandtheilen.

# I. Die Darftellung bee roben Leuchtgafes.

Die Darfellung bes rohen Lendigaies geschiebt burch trodne Deftillaeine ber Steinschlen, hierzu gehört Glübbige einerfeits um autverreitets
möglichter Bichuly ber Luft. Die Erfüllung beier beiten Bedingungen,
an welche ber Borgang bei ber trodnen Destillation gang besonders gefinisst sig, sührte zur Gonstruction berzienigen Apparate, in welchen man bie Ophillation ber Rohfe ausssührt. Diese Destillationsapparate, berein sich bie Godtechnif zur Gasbereitung bedient, heißen Retorten (cornues, recorts).
Dies Form und die Lage berfelben unterlag seit bem Beginn ber Gasssabria fation verschiebten Wobiscationen. Die erste Gastrectet, welch Mur-



bod in Cobo benutte, mar ein langlicher Tiegel A (Fig. 23) aus Bufeifen, ber mit außeisernem Dedel b und mit einem Geitenrohr D gur Fortleitung ber Brobuete ber Deftil. lation verfeben mar. Er murbe feufrecht in bie Reuerung B gebangt. Die Uebelftanbe biefes Tiegele traten aber balb fo grell hervor, baß Dur bod aut colinbrifden Retorte überging und biefe, wie Fig. 24 geigt, unter einem Binfel von 450 gegen bie Borizontale geneigt, in bie Feuerung legte; bie an ben beiben Enben aus bem Retortenofen bervorragenbe Retorte murbe bei a mit Steinfohlen beididt unb bei b von ben Rofe entleert. Rach vielfachem Erperimentiren aab enblich Durboch ber Retorte A bie Fig. 25 bargeftellte Lage,

Bagner, hand- u. Bebrb. b. Technologie. V.

versah sie mit Dedel b, mit Munbfind o und Steigrohr D und gab ihr überhaupt im Wefentlichen die Einrichtung, welche die Retorte heutzutage noch hat.





Die erften Leuchtgastetorten maren, wie bemerft, Eplinber von Bufeifen. Der Umftanb aber, baß fich bie eifernen Retorten gu leicht abnutten, auch foftspielig in ber Unichaffung maren, aab tie Beranlaffung ber Ginführung ter thonernen Retorten 1). Die Entftebung bes Leuchtgafes ift jum aroffen Theile eine Rolae eines fecunbaren Berfenungeproceffes, namlic eine Umwanbelung ber im Unfang ber Deftillation fich bilbenben fluifigen Roblemmafferftoffe in gadformige. Die Dlenge ber letteren fiebt im birecten Berhaltniffe gu ber Temperatur, bei welcher man beftillirt; je bober bie Temperatur in ber Retorte ift, befto pollftanbiger manbeln fich bie fluffigen Rohlenwafferftoffe

<sup>1)</sup> Rotigen über bie Thonretorten auf ber Londoner Ausstellung bes Jahres 1862 fint von Fr. Anapp gegeben worben. Bergl. Journal fur Gabbeleuchtung 1862 p. 434.

Die Borgüge ber ih önernen Retorten gegenüber ben eifennen sind beionderd barin gu suchen, bag erstere voll besser ein höhere Destlictionstenne prattur ertragen, wodund ber Mores ber Gndentwickelung adagskrigt wird, seiner, daß sie guseisenen Retorten haben. Die Ihonectorten ersoben, im Betriebe sogssamere Uberrwachung; auch hängt der Erfolg und die Dauer biese Ketorten gang besoehers von der Construction der Retorten sien ab. Aber auch bie Ketorten sien ab. Aber auch bie Konnt und bie Größe der Retorten in Von weselneitigem Einflusse auf die Gasausbeute. Ansange machte man die Retorten im Duerschnitt freisssing (as fig. 26) oder vieressig (b) oder obsernssing in Duerschmitzig giebt und dem dem der vollen bei der bestellt geben der vollen bei der verschnitt freisssing giebt und dem vonlen Duerssignitt dumb oder der Verschnitt



eines liegenden D (f) den Borzug. Die Retorten mit freissomigem Duerismitte find zu verwerfen. Es wird namisig eeteris paribus biejenige Gasterort bie größer Gasausbeurte geben, in volcher bie ber Deiftiaftion unterworsenen Kohlen am gleichmäßigsten ausgebreitet find. Bei den cylindriichen Keberten ist dies mut am wenigsten der Kall, da die Kohlen in denschen teet nach Art eines Kreisssgunentes fish dagern, und bierde der mittlere,

über bem tiefften Aunfte ber Retorte liegende Theit ber Koblenichicht am ipateiten bie jur Destillation erforderliche Temperatur annehmen wird. Mächrend bie seitlich siegenden Koblenschieben bereide in völliger Gadente wiedelung begriffen sind, haben die mittleren Koblenmassen noch nicht die Oftillationsteungeratur angenommen, wodurch die Renge bes Therees auf Kosen ber Gadausbeute beträchticht guminum. Die Retorten mit Schmiegem Durrichnitt würden mitchin beizenigen sein, die für die Gadproduction am getigneisten erscheinen, da in benselben die hohen in einer möglicht gelichbieften Chichticht liegen. Teopdem giebt man häusst den voalen oder noch moch ben Retorten mit elliptischem Durchschnitt die Borgug. Der Grund davon liegt darin, daß sich ist elliptischem Retorten besteht in der Neier, das die für die getingerer Raum ersorberlich sie als für die gleiche Angahl von Retorten mit elliptischen Vertorten ein geringerer Raum ersorberlich sie als für die gleiche Angahl von Retorten nie Gromigen Durchschnitte, außerdem schreibt man den elliptischen Retorten ein ersörere Dauer zu.

Bas bie Dauer, ben Breis und bie Leiftungen ber eifernen und ber

<sup>1)</sup> Brecht i wendete bereits im Jahre 1847 in Wien bie elliptifche Form ber Gadretorten an, b. h. Retoeten, beren Duerschultt eine Glipfe bilbet, von welcher bie große Abe minbefant bewelt fo arof ift. als bie fleinen.

thonernen Retorten anlangt, fo macht 3. Church (1857) bieruber folgende Dittheilungen :

# Retorten mit Cformigem Querichnitte

| Querfe | hni | tt |  |  | 39:45      | 39 : 45 Gentimeter. |
|--------|-----|----|--|--|------------|---------------------|
| Långe  |     |    |  |  | 2,54 Meter | 2,54 Deter.         |
| Dauer  |     |    |  |  | 365 Tage   | 912 Tage.           |
|        |     |    |  |  |            |                     |

Runt berechnet bie Dauer ber Thonretorten an ber Gasanftalt auf tem Bahnhof ju Sannover auf 1,53 3ahre (Churd) aber auf 2,5 3ahre). Rach ber Ungabe von Jabn (1858) rechnet man in Deutschland bie Daner einer Thonretorte bei ununterbrochenem Betriebe und unter Benunung bes Erhauftore auf 12-18 Monate. 3m Allgemeinen ift Die Dauer einer Retorte nicht über bie mittlere Beit von 15 Monaten angunehmen 2). 3n London bebient man fich neuerbinge - wie Fr. Rnapp (1862) berichtet jur Deftillation ber Roblen eigentbumlicher Retorten, Die meber von Gifen find, noch von Thon, auch nicht aus einem Stud, fondern aus einzelnen nach bem Dobell ber Retorten geformten Steinen ober Plattenftuden aus einem feuerfeften Material, ben Dinafteinen 3), aufgemauert find. Diefe Steine bestehen aus einem feuerfesten Sant (fast reinem Quargfant), welchen man nach bem Berfleinern und Unfenchten mit 1 Broe. Ralf menat, au Blatten prefit, trodnet und brennt. 216 Mortel beim Aufbauen ber Retorten aus Dinafteinen benutt man einen eifenhaltigen im Gasofenfener etwas ermeichenten ober finternben Thon. Genannte Retorten fint bedeutent mobilfeiler ale bie Retorten aus einem Stud und follen nach ber Griabrung ber Ingenieure ber Chartered-Gas-Compagny bie gu funf Jahren fteben.

Außer ben Retorten von Gußeisen, Dinasteinen und Thon hat man auch beren aus genictetem Eisenblech; fie füb von ber Form facher breiter Badisen, werden meilt einzeln in eine Teuerung gelegt, auf der unter ern Seite häufig aus einer gußeisernen Platte bestehend und nit Bachtieten armitt. Erwähnnobwerth sind auch die rotirenden Retorten (kori-

<sup>1)</sup> Bergl. meinen 3ahreebericht pro 1857 p. 483.

<sup>2)</sup> Gine gußeifern. Retorte fur eine Labung von 100 Rilogr. Gastohlen toftet 75-90 Ebir., eine thonerne ber nämlichen Capacitat 35 Thir. -

<sup>3)</sup> Ueber bie Dinafteine giebt 3. Bereb ausführliche Roligm in feiner Metallurgie (Conton 1861, Vol. I. p. 236). (In ber teutschen Ausgabe, Braunschweig 1862, Bb. I. p. 243.)

Die thonernen Retorten werden aus einer Mifchung von Charmotte unterfeiten Ihon angefertigt. hier und da find fie auch aus feuerseiten gerbannten Steinen gemauert worden; biefe gemauerten Thonretorten geich nen fich burch Dauerhaftigfeit und Größe aus.

#### S. 117.

Der Berich us ber Retorte. Der Dedel, welcher zum Berchule bee öffenen Retortenenbed bient, wied micht an bie Retorte, sondern an ein Munkfluß oder einen Rogs aus Gusseine befestigt, der mit der Retorte durch Flantischen und Schrauben verdunden in. Auch dei den thönenen Retorten ist das Mundstäd von Guseifen. Die Wand der Idonentereter ist am Annte verstätt und in tiesem Theise sind in ist Thommasse Schrene Seiferne Bolgen eingefenst, deren aus dem Thom berronageste Theise Schraubenspinibeln vorstellen. Letzter werden durch Dessmungen in den Flantischen der eilenen Rogses sindsundsgestellt und auf der andern Seite durch Schraubenspinibeln vorsiellen. Jum Dichten der Hungen zwischen Retorte und Sopi bient eine Michtigung aus 1 Ih. Cissensiel und 2 Ih. gebrauntem Gwes, welche mit Salmistösjung zu einem Brei angerührt wird oder ein Gemengt von Ihon und Eisensiel. Mus dem odern Theile des Mundhüskes ist ein Stud Gaberohr mit der dazu gehörigen flantsche ausgegossen, auf welchem das Rohr aus Gettung der in der Basiege ausgessen, aus welch und Verlenn das





ftud außerhalb ber Feuerung fich befindet, mitfin eine weit geögere Dauer hat als die im Feuer liegende Retorte, so wird es beim Auswechfeln ber Retorte immer wieder gebraucht, baber die Retorten immer nach dem nämlichen Wobell gegoffen werden miffen.

Fig. 27 zeigt bas Dunbftud einer Cformigen Gabretorte in ber Boteranssch, Ig. 28 im Durchschnitt. B ist dessung, durch weiche die Ketorte feichistt und entleert wird; sie wird mit dem Decel n mit Hisse von Riegeln verschlossen, zu deren Ausaabne augegossene Ochren so vorspamben sind. oo sit die Flantisch mit vier Schaubenmuttern, D das angegossene Sudd Kobr.

Der Dedel aus Gußeisen bat bie Form bes Querischnittes ber Retorte (Hig. 29 und 30). Auf der inneren Seite (II) befindet fich längs dem Rande eine Berdraftung, welche in die Deffinung B bes Munbftudes basit, auf der Munbftudes basit, auf der



Außenseite (I) ist ber Dedel mit einer freuziörmigen Berstärtung versehen. Die gadbichte Bestigung bes Decktels, nachbem bie Attorte mit Kobsen beischlichten bestigten ber eichen Methobe, burch Fig. 31 in ber Seitenansicht veranschaufigt, werben durch bie an



Die andere Art ber Befestigung bes Dedels auf ber Retorte ift in Fig. 32 in ber Seitenansicht bargestellt. Die burch bie Dehren mm bes Munbftudes gestedten eifernen Schienen bilben am vorberen Enbe gefrummte

Safen , welche eine Querichiene a aufzunehmen bestimmt find. Lettere tragt in ber Mitte und rechtwinflig ju ihr eine zweite Gifenftange H, bie an ihrem Enbe mit einer Rugel belaftet ift, am anbern aber Rniegeftalt hat und mit bem furgeren abgerundeten und gebogenen Sebelarme nach bem Brincipe bes Rniebebele, inbem ber lange Urm bie Rugel nach abmarte giebt, ben Dedeln feftbrudt.





Ria. 34.



Retortenofen. Die mit bem Munbftud ober bem Retortenfopf veriebenen (armirten) Retorten merben horizontal in bem Retortenofen (Gasofen) ber In eingemauert, bag ber Sale ber Retorten frei bleibt. Die Ungabl ber Retorten in einem Dien betraat in größeren Basfabrifen 5 - 7, boch giebt es auch Defen mit 12 und 13 Retorten. Rig. 33 u. 34 geben (nach 3 abn) ein Bilt eines Gasofens mit funf Retorten , ber ju gleicher Beit einen Dien mit fieben Retorten barftellt . wenn man fich bie unteren beiben , in punftirten Linien gezeichneten Retorten noch eingelegt benft. B fint offene. P beidbidte und geichloffene Retorten, D, D ... Die Auffteigerobren. G G bie Borlage, A ber Fenerraum, a ter Roft, C ter Michenraum, a a a bas Diengemolbe und n n ber Rauchfangl. welcher bie Berbrennungegafe in ben mehreren Gabofen gemeinichaftlichen Schornftein führt. Die Pfeile geben bie Richtung ber

Man unterideibet Gasofen mit übermolbtem Reuerraum, bie man bei Unwendung außeiferner Retor-

Reueraafe an.

ten jum Schuge der legteren benußt, und Ocfen mit frei im Keuerraum liegenden Reterten, die man für Thontelotten auwendet, welche unter dem dieceten Einfluffe des Keuerd verniger Schaten leiden. Jum Schuge der guße eilerten Reterten wenket man übrigend auch anstatt der Uedermöllung des Keuerraumes einen Beleg der Reterten mit feurtieften Scienen an.

Die verschiebenen Conftructionen von Gabofen, welche im Laufe ber Beit aufgetaucht fint, laffen fich, wenn man von allem Unwesentlichen absieht, auf folgende vier Syfteme guructführen:

a) Gadefen, bei wedden bie aus ben Deffnungen tes Feureungstaumes femmente und die Retoteten in ihrer gangen Länge umspielende Flamme im Retotetenzam aussteigt und durch Desstaungen im Gemölte nach bem Nauchfanale abziebt. Gine solche Eintrichtung trifft man bei Gadesen für eisen Retoteten nach erm Spisten von S. Cle egg.

b) Gasofen, bei welchen ber Retortentaum burch eine quer burch ben Dien laufende Mancr, bie nicht gang bis jum Diengemoble reicht, in zwei Abtficilungen von ungleicher Gwöse gedendt ift. Die aus bern Betrbern nungseaume fommenten Fenergafe gelangen zuerft in die größere vordere Abtheilung und hierauf über die Duermauer hameg in den binteren fleinen Aberstentenum, ertigen bafelde den finteren Lefeit er Retereten und geden zulet in den Rauchsanal. Nach diefem, von Bioch mann berrührenben Schlern, ift eine befriedigente Ausnugung ber Watum ber Keuergafe err medalicht.

e) Bei einer britten Art von Defen bewegt fich bie aus ben Definungen bes Feuergewöhde sommente flamme in berigentaleu Bigen und umfpielt mitbin bie Retorten in ber gangen Richtung ibere Lange, und geht bann burch einen Kanal, welcher in ber binteren Wand bes Defens angebracht ift, in ben, mit feiner Soble im Plerau tes Boffens liegenten gemeinschaftlichen Rauchfanal. Diefes britter Spitem, mit wechselntem Erfolge balb eingeführt, balb wieber befeitigt, für seit einer Reibe von Jahren fur Gasofein mit Ihontertert mit Micht angewenket werben.

d) Ein viertes Spfiem von Gasbeirnenstructionen ift daburch character tittle, bas bas Beneggroßle feltt; ein Ibeil ber Flammun feigl bis auf eine grovific höge gwischen zueit Jadenmauern, neuche pavallel jum Rofte aufgeführt fint, aufrechtes, biegt über beren Rand um, und zieht wieder abwärts, ein zweiter Ibeil ter Flammu geht borigantal nach er hintern Demwant, zieht burch einen Bussiehenstam zwießen einen letzeren und ber Badermauern wieder nach vorn und bann in Gemeinschaft mit bem erstenvähnten Theil ter Flamme in zwei Kandlen, weche unter ben Reterten sich befinden, tem im Rivera bes Roftes fügenber Nauchsfangle zu.

Rebenbei feien bier ermabnt bie Rofeofen, welche gugleich gur Ergeugung von Leuchtgas bienen. Die von Bauwelle und Dubochet conftruirten, welche nach Dechelbaufer's Berichte 1) in ber Umgegend von Baris ausgebehnte Unwendung finben, jo bag in Balbe icon bie Salfte bes in Baris confumirten Gafes burch biefe Defen bargeftellt werben burfte, gleichen gang ben gewöhnlichen mit Sochofenanlagen verbunbenen Rofeofen (vergl. Bb. 1. p. 698), find an beiben Geiten offen und mit großen gußeifernen Thuren verfeben. Das Chargiren gefchiebt burch eine runte Deffnung von oben, mahrent bie Rofe mittelft eines auf Schienen beweglichen Drudwerfes, welches einen Stempel von bem Querichnitt bes Dfens in Bewegung fest, nach Deffnung beiber Thuren mit einem Dale binausge fcoben wirb. Ju ber Muwenbung biefes Dfens ift nun ber Unterfchieb gegen bie gewöhnlichen Rofeofen, bag bie im Dien befindliche Roblenmaffe nicht angegundet wird und in fich fortbrenut, fonbern bag unter bem Dfen eine befonbere Teuerung fich befindet, mabrent bie Thuren bes Diene bermetifd verfchloffen bleiben und bas Gas burch ein oben angebrachtes Steigrohr ent weicht. Das Gas ift gering und wird fur fich allein nicht gur Beleuchtung verbraucht, fonbern mit reicherem, in Retorten bargeftellten gemifcht. bem ftellt fich nach ben burch langjahrige Braris unterftugten Berechnungen ber Barifer Gefellichaft ein folcher Mehrgewinn an Rote beraus, bag unrie bortigen Berhaltniffen ein bebeutenbes Blus ju Gunften bes Rofogasofene bleibt.

## §. 119.

<sup>1)</sup> Bergi. Magner's Jahresbericht 1861 p. 674, ferner Papen, Précis de chimie industrielle, Paris 1859, Tome II. p. 615.

enweichenden Gase an, um einer Erstossion berfelden vorzubeugen. Der in ber Retorte besindliche Rückstan, die K ol 6 (dei Anwendung von Bogheadstob) beiche gewöhnlich zu einer Masse zustammengebaden sind, werben mit Halle einer eisenen holenstenigen Gorichung herausgegegen, entweder im glüchnete auftande soson zur Keizung verwendet, oder, wie es sach innuer der Fall ist, in eisenen Karren aufgesung verwendet, oder, wie es sach innuer der Fall ist, in eisenen Karren aufgesämmelt, auf dem Hober einen besonder Masse gesahren und durch Wasser abgeschied. So werte nach ennem beschäft, Es werte konnen beschäft. Es werte das unem beschäft, Es werten das Erstossen der Beschäft. Ein Retortenosen mit 5— 7 Akorten beschäftigt 3 Arbeiter, außerbem einen Heiger, welcher indefen met Sein mus beiten vertung.

Bum Beigen ber Retorten bienen in ber Regel Roto. Dan nimmt an, baß jum Beigen ber britte Theil ber in ber Gasfabrif erzielten Rofe verbraucht mirb. In einigen Gasfabrifen, fo in ber ber beutichen Coutinentalgefellichaft in Deffau hat man es fur vortheilhaft gefunden, ben Theer unter ben Retorten ju verbreunen. Mit 1 - 11/8 Etr. Theer werben 11/2 Cir. Rofe erfest. Die Borrichtung jum Berbrennen bee Theeres ift folgenbe 1). Der Theer befindet fich oben auf bem Dien in einem außeifernen ober blechernen Refervoir , von beffen Boben feitwarte ein Robr abgebt, welches am unteren Ente in einen feitlich angebrachten Sabn auslauft. Mus letterem flieft ber Theer in eine geneigte offene Rinne; in biefe Rinne lauft gleichzeitig ein bunner Bafferftrabl; ber Theer wird baburch verbunnt unb Berftopfungen bes unteren Buleitungerohres vermieten, in welches ber mit Baffer verbunnte Theer burch einen Trichter gelangt. Das Buleitungerohr ift oberhalb ber Reuerthure, in ichrager Richtung nach bem Reuer einfallenb. angebracht und fieht außerhalb bes Gemauere fo weit por, bag man an feiner oberen Glache ben erwähnten Trichter fur Die Aufnahme bes Theeres aubringen fann. 3m Beuerraum mundet tiefes Robr über eine Charmottfteinplatte , welche fich ftete in Weißalubbite befindet und fofort ben barauf tropfeluben Theer geriett, welcher nun in Dampfgestalt über bem Reuer bingiebt und babei poliftanbig verbreunt.

# §. 120.

Die Borlage. Ein jeder Gadofen ift mit einer Borlage (Spobraulit, Trommet, barillet, hydraulie main, hydraulie condensor) verfeben, welche burch bie Auffleigrobren (stand-pipes) mit ben Retortun in Berbindung fieht und in der Regel auf ben vorberen Theil bes Diens

<sup>1)</sup> Bergl. Bagner's Jahresbericht pro 1859 p. 654.



gelegt ift. Die Gosabzugsröhren haben einen Durchmeffer von 12—18 Centimeter und fiegen fenfrecht nach eber Retortenmündung auf. Die Vorlage sehn bei ge. 35 B; in letterer ist bie Borlage im Durchschnitt, rechtwinflig zur Längenare abgebiltet) von Gussessen von ber von genietetem Eisenbich und von 30—60 Geminnter Durchmeffer. Gewöhnst alle insige Vorlage über eine gange Dsenreihe und selten giebt man jedem einzelnen Gasofen seine Gegiene Vorlage. Die Boslage ist entweder einsige Vorlage ihren genied von Geschwicklich in die feine fichte eine Gange Dsenreihe und selten giebt man jedem einzelnen Gasofen seine Gegiene Vorlage. Die Boslage ist entweder eplindrisch oder von Sörmalem Questen der Vorlage von Sieden der Vorlage von Sieden von Sieden von der Vorlage von Sieden von Sieden von Sieden von Sieden von Vorlage von Sieden von Sieden von Vorlage von Sieden von Vorlage von Sieden von Vorlage von Sieden von Vorlage von

Der Zwed ber Borlage ift, aus fammtlichen Retorten bes Gasofens bie flüchtigen Producte ber trockenen Desillation aufzumehmen und zu gleicher Zeit eine hebetaulische Absertung ber einzelem Retorten in der Alte freie zusche zu des eine her Borlage nicht condensiten Producte zwar weiter nach ben Berdingunge und Reinigungsapparaten geben, aber nicht rüdwärts in die Retorte treten finnen. Die fürt ber Berbinung ber Gasabzugskröhren mit der Borlage ift gewöhnlich ber Att, daß Sattelröhren (bridge-pipes) zur Amwendung sommen, wie in Big. 36, wo A de Auffeitgebr, B das Sattelröhren, C das in die Borlage sinaderichmen Roch,



D bie Borlage felbft barftellt, m ift bie Sperrfluffigfeit. Gine andere Berbinbungeweife ber Borlage mit bem Auffteigrobr ift Big. 37 abgebilbet (bie

Buchftaben baben bie nämliche Bedeutung wie in Fig. 36). Durch ein am obern Theile ber Borlage befindliches Rohr (f. Fig. 35) geben bie nicht conbenfirten Producte nach bem Conbenfer weiter,

Wie aus dem Figuren 36 und 37 erikdtlich ift, tauchen die Rober C in ie Botlage ein, in welcher fich eine Alifigsteit befindet, welche, wie in der Woulffichen Klasche, die unter Mandung viefer Robern absperen. Bet Peginn der Thäisgleit eines Gasdesens wird Wasser in die Vorlage gebracht, nach lurger zeit ist es durch There und Thermasser eriedt. Damit sich aber die Vorlage nicht zu boch damit silte, ist eine Theeradburgerder der Art ner der Vorlage nicht zu boch damit fülle, ist eine Theeradburgerder der Art ner der Vorlage nicht zu boch damit fülle, ist eine Theeradburgerder der Mündung des Gastrobers mit There und Theeradser angefüllt bleibe. Die abgeleitet um Fildsschieften geben nach der Theeresischen

#### 6, 121.

# II. Die Berbichtung bes größten Theiles ber fluffigen Deftillationsproducte in bem Condenfer.

Anfanglich wentete man bie Abschülung mit Vaglier an, wobei man auf abniche Weife versuher, wie bei der Bertichtung der Branntwein von Spiritusdämpfe in den Kiblapparaten der Bernnereien (vergl. Ve. III. p. 597), man sichtet das Gemilich einsch dunch ein mit kalten Basser ungedenet Schlaugerrohe. Diese Eurochtung machte seich balte einer zwedmaßigiem Plag, da sie nicht nur große Wengen von sließendem Basser in Anspruch nahu, sontenn auch der Berspefungen in Hospat den Verschulung in den der Verschulung den der Verschulung den der Verschulung den den der Verschulung de

daß man die Destillationsproducte einen langen Meg durch ein Röhrenipstem, aus Gusseisen zurücklegen lässt, wobei die Perductet sieste Marien in Folge der gutern Leitung des Gusseissen au die Luft abgeben; die dem Gale beigementzten Wasser und Theerbaupse werden dadurch in Klusssschaftlich übergeführt.

Der in ben Gasfabrifen gegenwärtig übliche Contensator besteht, wie er Big. 38 im Bertifalburchichnitte abgebilbet ift (auch Big. 35 zeigt in D einen ahnlichen Berbichtungsapparat), aus einer Reihe vertifaler Röhreu,



 flüffigleit ein, wodurch das Gas gezwungen wird, burch letzere hinturchzugeben. Die Wirtung bes so couftruiren Rublapparates wird beträchtlich erhöbt, wenn man aus einem oberfalb befielben angebrachten Auftreiferen Baffer über benselben ftrömen läst, welches an ben Röhren herabrinnend, jum Theil wertunftet und baburch bas Röhrenssylven abfühlt. Die Angahl, bie Länge und bie Beiter der Röhrichen ist won der Gasenneg abhängig, welche innerhalb einer bestimmten Zeit abzufühlen ift. Im Ausgemeinen rechnet man 50 bis 90 Duabratfuß Röhrenoberfläche für je 1000 Cubiffuß Gas wor Seunde.

In neuere Zeit sindet man auch Contenslatern, bei welchen die Röhren im Areise herum stehen, eine Construction, welche neben gefälligem Anschen, den Bortheil gewährt, daß sie nur wenig Raum im Anspruch ninnut. Bright und Kirth am suchen die Wirtung der Contenslatern daburch ar erhöhen, daß sie in das Berdichungserob noch einer engern, mit der atmosphärlichen Luft emmuniciernten Chinder einschaltern. Diefer veratlating condenser ist, obgleich sien Effect ein außerorbentlicher sein foll, doch wein um anonwenkte werden.

#### §. 122.

Der Gerubber ober Rofeeonbenfator, welcher in neuerer Beit jur beffern Conbenfation neben ben Rohreneondenfere baufig Unmenbung finbet, bietet bas Eigenthumliche bar, bag bas Bas mit ber Ruhlfluffigfeit in unmittelbare Berührung gebracht wirb. Der Gerubber gruntet fich auf bas Brineip , bas Gas in einem nicht ju großen Raume mit einer möglichft großen Dberflache in Beruhrung ju bringen, und befteht aus eifernen, aus genieteten Blechen gusammengefesten Cylinbern (auch, wie in englischen Bad. anftalten baufig aus Tonnen), welche mit Rofoftudden (ober Steinen ober groben Solgfpanen ober auch Reifigbundeln ; auch zuweilen Drainrohren) augefüllt find, welche burch berabtraufelnbes Baffer feucht erhalten merben. Der Scrubber, welchen man auch Bafder nennt, weil in ber That bas Gas in ihm gewaschen wird, bat ben 3wed, bem roben Bafe por feinem Gintritt in Die Reinigungeapparate icon einen Theil bee Schwefelmafferftoffe und Comefelammone zu entziehen, ferner aber auch bie Absonberung ber mechanifc burd ben Gasftrom mit fortgeriffenen Theertheilchen ju pervollftanbigen.

Fig. 39 geigt bie Durchichnitegeichnung eines Serubbers (auch in Sig. 35 ift die Setubberverrichtung o o eingeschalter). Der Gyssinder hat einen Durchmeffer von  $1^1/_2 - 1^{-1}/_2$  Weter und 3 - 4 Weter hobe, und ift, wie erwähnt, mit Robssinden gesällt, über weiche fehr haufig im hohieb

breifteug H, wie man es in ben englischen Brauereien gum Befruchten ber in Malg überzuführenben Gerfte anwendet, nnablaffig Baffer sprengt. Das au waschende Gas tritt burch bas Robr i

in ben Waschapparat ein, bewegt fich juvichen ben nassen selbs binaut, gebt werd bas Vohr n abwarte und ernit bann in einen zweiten Seruber. Um untersten Theil bes Leitungseohre in sir en Abzug bes Waschwassers und bes Therets Sorge getragen, welche in bem Reservoir M sich aniammelu. Der Durchgang bes Gales burch einen Serubber refortert einen sehr geringen, laum bemerkbaren Druch, bingt aber bie Gaspartiseichen mit so großer seuchter Bläche in Berührung, baß burch bie Mwentbum, der Kossenbeiter bie Mwentbum, der Kossenbeiter bei Mentbung wentbeiter bei Mentbung wentbeiter bei Mentbung wentbeiter bei Mentbeiter beiter beiter Mentbeiter bei Mentbeiter beiter Mentbeiter beiter Mentbeiter Men



Aufwand an Kalf und anderen Reinigungsmaterialien in ben Reinigern betrachtlich verringert wird.

Ein von Ring vor einigen Jahren conftrniter Eerubber bat am Stelle ber Roth burchiehert holgborn in einem Abfante von 0,6 Meter einge-legt. Ein ummertebrochen einfremmebre Wofferiftabl balt nicht nur bir Boben fortwahrend naß, sonbern vertheilt fich auch burch bie Löcher ber Boben bergestalt, baß baburch bie abferbirnte Dberfläche betentent veraröbert wirt. Diese Secubber baben fich in der Ammentum bermahrt.

#### §. 123.

Det Erhauft or (Mipitator, aspiratour, extracteur, aspirator, extractor) ift eine Bortichtung, welche wolchen bem Gontenier und bem Reintenie processes auf eingeschaltet ift und ben Interent, welcher, wie man annimmt, ber Hauptgenund zur Bilbung ber Jere ingung tes Gajes und bes Kohlenabjages an ben Netoetonwähren ist, zu oermindern ums somit bem Enweichen von Gas durch Veren und Niffe ben Kenten und somit dem Enweichen von Gas durch Veren und Niffe ben Ketterten enigegenzwirfen. Besonden von Gas durch Veren und bei fich einem beite und welche bei einem Druck ohn nicht vollig gabelig in und in velcher außerbem leicht fich Sprünge bilden, durch welche bei einem Druck onn mehreren Auß Wasserbobe, große Wengen von Gas einweichen würden, und feitbem man erfannt hat, wie wichtig es für die Gasachetut und in im beiteln man erfannt hat, wie wichtig es für die Gasachetut und in ist Wasserboben bei ein der Sprüngen Producte ber trochnen Deftill Wasserboben z. beite die Gestellen V.

lation ber jur Gabbereitung bienenben Materialien möglichft schnell aus ben Retorten zu entfernen, um fie aus bem Bereiche ber geriegenten Einwirfung ber glichenben Retortenwände zu bringen, wendet man bie von Grafton im Jahre 1839 in die Gabitubirie eingefichten Erbauftoren an.

Der von Grafton conftruirte Erhauftor, burch welchen bas Gas aus ben Retorten gefaugt und ber Drud auf ein Minimum reducirt werben follte,



beitelt, wie aus den beiben Zeichnungen fig. 40 und 41 erschild ist, aus einem Rasten, in welchem sich eine Schöpfrad mit vier Schaufeln besinete, das reichlich zu beit Vierbeilen im Wassier sieht; die vier Schaufeln sind nach fown der Archaufeln geden Lieb ab Rad in der Richausel erschaufeln gedente, so sind das das, das wissen zu zu geste gedaufeln geden ihr das Gas, das das die zu gevie Schaufeln oden ausgenommen wird, nach und von die Aus Willermagen. Der Unterschied und entweicht von bier aus durch zwei Schliedingungen. Der Unterschied der Auslich werden dann, gieb den Verläuse der die Verläusel der Verläuse der Verl

Bundcht entfanten nun bie Gloden Grhantbern, in ber That nichts andere als hetentliffe gufrumpen, wie man fie 3. B. auch verwenter in ber Papierfabritation bet der Enwohlferung des enthelen Appierblurtes burch guftetud (vergt. Be. IV. p. 385) und in der Gligfabritation zur Entsteung der einfauerfoffene gut in de zur Eerchiftung er dampfe in dem Sertriosffer (vergt. Be. III. p. 678). Bei den Goden-Erhaufteren wurden zwei an einem Balancier befehigte eilerne Gloden, welche mit den Gastellungsfohren in Berbindung flanden, in einem mit Waffer angefüllten Refervoir auf, und nieterberegt und so ein Sauge und Drudapparat mit herbatulischen Berichtung erliebt,

Die Bafferschlugventile waren bei einer Art von Glodenerhauftor burch Rlappenventile vertreten. Die Glodenerhauftoren , selbft bie verbefferten von

Pauwels und Dubochet, welche mit bri Gloden arbeiteten, haben eine allgemeine Berwendung nicht gefunden, fie waren theuer und voluminos und arbeiteten nicht gleichmäßig.

Gunftigere Aufnahme fanden bie Erhauftoren von Beale und von 3one 6.

Der Erhaufter von Beale, Fig. 42 im Onerichnitt und Fig. 43 im Langenschnitt bargeftellt, bat folgende Ginrichtung: 3u einem gufteisernen Cplinter A, an welchem bie beiben Salfe Ria. 42.

Gylinder A, an welderm die beidem Salfe m und n für dem Eine umd Anderiti bes Gales fich beitmen, ift ein erreurtige angebrachter zweiter Gylinder B ber Art vorhanden, daß er unten die Gylindermands von A falt berüftigt; an siehen Gnien tragt won A font berüftigt; an siehen Gnien tragt B zwei in einer Are liegende Wellen d und d', an benen er fich bie Mitte größeren Gylinder breit. Durch bie Mitte bes inneren Gylinders schiebe fich eine Platte C (auß ben zwei Platten e und er erfeichen), welche ben gwei Platten e und er berichend, welche ben gwei Platten e und er berichend.



ftore in gwei Theile theilt. Die Platte tragt an ben Bunften f Zapfen, bie in bie Führungeplatte g paffen , welche lehteren in einer concentrifden Ruth



ves Chimbers A liegen. Die Welle d' becht fich mit bem im Dectel h ber findlichen Lager i; die Welle tritt aus der Stopfdichfe k heraus, ist mit ber Altienenschiefe l verschen und wied dunch ist Spige q in centrischer Lage zum Chimber B erkalten. Dreit sich num die Welle in der Richtung des Phicies p, los solgen die Japfen ff der Bewegung der Kührungsblatten g und die Platter C tritt aus dem Chimber B hervor, dis sie dei der vertilalen Weldung den höchten Gunft erreicht hat. Bei befer Stellung wird die Platte er gänglich in den Eylinder geschoden sein. Bei sortgeister Dredung sindet bennach ein unausseichtiges Jineine und herausschieden dieser Platten statt. Gelangt durch m Gas in den Christians est Pleites sich siert Platten sein die bernach sie in der Richtung des Pseites sich sortsetwegen und zu dem Rohr n hinausgesührt werten. Indem die Platte es vorschreiter, erreicht die Platte er den tiessen wird die Platte auf die Verlauften genacht die Platte auf die beiselbe Bessei ein neges Dausnum Gas mit sich sein. Die Bistung est Erhausser in neges Dausnum Gas mit sich sein. Die Bistung est Erhausser und einer gleichen Länge vernag er dei So Univerdungen in der Winnet 18,000 Ausstisse Son in ter Stunde fertusschaffen.

Der von Anders'on construitet Soblen-Erhaustor oder Aspitator stimmt in seiner Wischungsweise mit einem Chylinergebälig überein und wird dund dien Dauspinassischien in Thätigfeit verligt. Dassische gilt von dem Erhaustor von G. Auch in Grag dei Enutgarn), welcher in seiner Ginrichtung einer despett wirfenden Pampe dhilft, ist, dein Mus- und Kiergangt est Robens aus der Berlage das in den Metorten producitet Gas durch Alapenoffinungen ansaugt und es durch Erstmungen den Kreinigern drückt. Die Wirfung sin ist mit in ihr der einer gewöhnlichen Pampe für den Kallüberteinismment, daß die Gastraugung in den Netorten gleich der Leiftunger fähigfeit des Gerbausses ist. Aum aber in Solge zu großer Gabentwicktium der Erhaustor die entstehen Gast nicht dem der Erhaustor die entstehen Gast nicht dem Drudflappen so öffenn sich für gleich der Erhaustor die entstehenden Gast nicht dem Drudflappen so öffenn sich genabhängig von der Kolenberogung, die der Drudf für derharet hat.

#### 6. 124.

Die Regulirvorrichtungen bes Erhanftore. Die Gesenwidtung in ben Gassabirten unterliegt befandigen Schwanftungen, benu einmall ift die Menge bes faglich in der Fadert zu erzeugenden Gazie abhängle von der Jahresgeit, bas andere Mal geden die zur Defiliation werwendeten Roblen in ben erfine Sunden der Defiliation under Gas als gegen das Ende hin. Ein gleichmäßig sotarbeitender Erhaufter wörte alls mit der Gasperduction feinen gleichen Schritt ableten und dalb zu wiel, dabe zu wenig Gas fortichaffen, was im erften Falle ein Bacuunssaugen und badurch sehendlich ein Einderings von Luft in die Retorte und eine Berringerung der Daulität bes dasse, im zweiten Kalle aber eine Stagnation zur Bolge haben mußte. Es bedarf daher neben des Erhausfors noch einer zweiten Borrichung, wechte den Gang bes Erhausfors noch einer zweiten Borrichung, wechte den Gang bes Erhausfors reguliren und bad wurd den genannten Ubehlächnen entagezenwierfen soll.

In hinsicht auf die Schwanftungen in ber Gasentwicktung ir nach ber Jahl ber gerade arbeitenden Retorten sicht man sich zunächt durch einen ichneiltern oder langiameren Gang des Wotores, welcher dem Erhausto bervogt, zu bestem, was dei Ammendung von Koldenrechaustoren durch Errauston fellung bes Armmangsperia am Worgelege, oder dei tolierinden Echaustonen durch Anderingung von Stufenschen beim Riemendetriede bewerfteligt wied. Betreffe der Ausgeleichung der periodischen Schwanstungen in den Launtum des erzugtent Golfes find ader noch besindere Argulatoren erforderlich. Eine solche Regulitvorrichtung ist Big. 44, 45 und 46 (nach 3a hn) abgebilder; sie wirft nicht bieret auf den Ersauste, somdern auf dem Gang der Jampfanschie ein. In dem Ben Ersauste, somdern auf dem Gang der Jampfanschie ein. In dem Ben Ersauste, somdern auf



in Gestalt eines fleinen Gasbehälters angebracht, ber zur Berftärtung feiner Wichtig ben luftbich gefchlossen Gesinder a trägt und burch ben Elab d geschlort eine Lieber ber Sperftülfigfeit in dem Gasbehälter mindet das Rohr m., bas mit bem Gasbeitungsvohren in Berbindung fleht. Der Regulator flehe burch bie Borrichtung h mit ber Dossstellung pehen. Den Ampfinafigne in Gommunication. Allebeite ber Chaube in Warzeleich zu ber

Gadproduction zu langfam, so enticht in dem Gadrofer n ein färkerer Druck, in desse sich der Schwimmer de etwas hebt und die Trossell lappe etwas mehr öffner, wodurch die Wasichine schneller läuft und bomit auch dem Afpirator in größere Rührigkeit versell. Saugt dagegen der Erhaufter zu schnell, so wird durch Sinken des Schwimmers die Trossellkappe des Molors sich schliegen und die Kolkengeschwinkigkeit vernindert werden.

Außer bem Régulater sind jedech uoch andere Apparate erforterlich, welche bem Gale, fin den Ball eines unworbergeschenne Stüftschend des Erhaustors und einer Reparatur des Motors, Fortgang verschafft, ohne daß dassfleck genöbigt ware, durch dem Erdaustors ung geben. Diet Apparate, welche man in der Gadsechnift mit bem Ramen Beip as bezichnet, besinden sich, da sie unabhäugig von anderen Apparaten wirten mussen, in einer Röbernleitung, welche das Ein- und Austriutsroh des Gales in Berrbindung selb.

Der Beipag besteht, wie Sig. 47 im Durchschnitt (nach Jahn) zeigt, aus einem Wafferbehalter A, in welchen bas von bem Eingangerohr bes Erbauftore fommenbe Rebenrohr a 10-20 Centimeter tief eintaucht; b ift





bas mit bem Austrittrobre bes Erhauftors verbundene Robr , d bas Baffer. ftanbrohr, m bas zum Fullen bienende Rohr. Bei regelrechtem Erhauftorgange ist ber Drud in bem Rohr a gleich Rull, bas Rohr b steht bagegen unter bem Drud bes Gasometers, in bessen beg bas Bassier in bem Rohr a so weit steigt, bas es bem Gasometerbud bas Gleichgewicht halt und bem Gase bas Ausströmen verwehrt. Im Kall eines unerwarteten Stillstehens bes Enhaustors, verträngt ber im Rohre a entstehnube Uleberbrud bas Spermvasser und bas Gas saun burch ben Apparatirömen.

Bei einer andern Art von Beingaß, welche Fig. 48 (nach Jahn) im Durchschnitt zigt, wird bas vom Gingangerobr bes Erchaustore bommende Arbenrobr a turch eine balancitte Glode D hertantlisch obseptert; tritt in tem Eingangerohr ein Ucberdrud ein, so wird die Glode gehoben umd bem Gasse freier Durchgang durch ben Apparat gestattet; nach ausgesobenem Uberdrud verschließt die Glode bas Robr n. Alles Uebrige ergiede fich aus ber Zeichnung.

#### 6. 125.

## III. Die Reinigung bee Leuchtgafes.

Durch ben Erhaufter wirt bas Gus nun aus bem Contenfaler und Seinebre in den Rein ig ung dapp ar at (épurateur, purifier) geführt, um sier von gewissen Vernureinigungen wir Schweicknossischen Ammonier bindungen wir folgensaurem Ammon, Chanammen, Schweicknossischen dam den dach den das Ammonial in dem nicht gereinigten Leuchgad begleitenden organischen Basen, den Alliss, Leptin und bgl.) befreit zu werden. Iwa ist in dem Gendensater und noch mehr in dem Setudber ein großer Theil biefer, das Leuchgad verumreinigenden Bestandtheile auf med an ist dem Weg des aus dem Gus ertiernt werden, ein Theil davon hat sich sieden der Vereinigung und der Weg des aus dem Gus einsten der einer keiner, ein Theil davon hat sich sieden der Vereinschung und der Wissels aus der Weg der einfernt werden, ein Theil davon hat sich sieden der Vereinschung und der Wissels der Wege in den Reinigen und uns jun auf de mi is en Wege in den Reinigen und und den wis in der Wege in den Reinigen und das Guständsbalte entfernt werden.

Als hemisches Reinigungsmittel tes Leuchtgases verwerkete una vom Anfange an Achtall'), bessen Abswertung theils in nasser als Kallmild, hiesels in troduce Gestalt als seudres Austlyriaer criegle. Der Reiniger mick altsmitch (weet-time-purifier), so wie er von Clegg in die Adsindustrie eingesührt und länger als 10 Jahre der allein angewandte Keinigungsaupvarat war, bestand ans systutischen Gestäpen and

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1831 fuchte Frankland tae Argnatron anftatt bee Arhfalfes jum Beinigen bee Bafes einzuführen.

Bufeifen mit Ralfmild angefüllt, burch welche bas ju reinigente Bas ftromte. Die Ralftbeilden mußten burch eine Rubrvorrichtung in fteter Bewegung erhalten merten. Gin beberformig gebogenes Robr . welches mit einem Sahn ober mit einem Bentil verfeben mar, biente jum Ablaffen ber gefattigten Ralfmild und gur neuen Rullung bes Apparates. Die Ralf. mild nahm bie Roblenfaure und ben Schwefelmafferftoff, und auch einen nambaiten Theil bee Ummoniafe auf. Da aber in tem Reiniger mit Ralf. mild tas Gas in Blafen burch bie Ralfmild fteigt und biefe Gasblafen bei ichneller Gasentwidelung eine giemtiche Große annehmen, fo ift es nicht gu vermeiben, bag einzelne Bastheile mit ber Reinigungefluffigfeit nicht in Berührung fommen, mas ein wiederholtes Sindurchleiten burch bie Ralfmild erforterlich macht. Gin anterer Uebelftant ber naffen Reinigung bestant barin, bag burch bas Durchvaffiren bes Gafes burch bie mehr ober minter bobe Aluffigfeitofchicht ber Drud auf bie Retorte betrachtlich gunabm. weshalb ihre Unwendung in ber Braris Unbequemlichfeiten mancherlei Urt im Gefolge batte.

Um bem Uebelftant, bag burch bie fpannente Ralfmild bie Drudverhaltniffe fich erhobten, gn begegnen, conftruirte Blochmann bereite im Bahre 1823 einen naffen Reiniger, ber fich in ber Form mefentlich von bem Cleag'iden untericieb und im Lanfe ber Beit noch manniafache Berbefferungen erfuhr. Er befteht 1) aus einem gußeifernen vieredigen Raften mit halbeplindrijchem Boben. Un einer im Innern biefes Raftens borigon. talen Belle , melde mit einem conifden Rate mit Trieb verfeben ift , finen amei ichanfelratabnliche Trommeln, welche burch feche nach ber Rreisevolvente gebogene Schaufeln in feche gleiche Raume (Ccopffaften) getheilt find. Gin jeber biefer Raume communicirt burch eine Deffnung an ber Bafis mit einem in ber Erommelare liegenten Cylinter, ber gleichfalls in feche Raume getheilt ift, welche ihre Deffnung am hinterften Enbe ber Erommel haben. Der Dedel bee Apparates ift an ber inneren Geite mit einem fargbedelabnlichen, burch eine Scheibewand in zwei Abtheilungen gebrachten Blechanias verfeben, welcher bie Trommeln einschließt, mabrent ein zweiter mantelartiger Unfan ben bybraulifchen Berichluß bee Dedele vermittelt. Die Erommeln tauchen bis an 2/2 ihres Durchmeffere, ber fargtedelabnliche Blechanfas etwa 10 Centimeter in bie Ralfmild ein , mit welcher ber Apparat gefüllt ift; erftere merben nun mittelft eines Motore in Bemegning gefest.

Das Gas, welches gereinigt werben foll, geht burch ben Dedel in ben

<sup>1)</sup> Bergl. Bagnere Jahreebericht 1860 p. 592.

votern Raum ber Trommet, wirt durch bir retirente Trommel aufgenommen und unter die Kalfmild gebrückt. Sobalt es ben tiefften Buntt erreicht bat, gelangt bas Gas in den mit ber Mehfeilung der Trommel corrépondie roben Beit bes inneren Chiliders mit bann nach der gweiten Mehfeilung bes erfigenannten Anfages. Al bas Gas durch bie zweite Trommel gragangen, so gebt es in En Zwischennum bes erfiten und bes gweiten Ansapea and verlägt wurch das Meierungseoh der Mepaara, welcher, da er unnuter beschen laugt und babruch ben Druck in ben Retorten vermindert, als eine Gembination eines Erhaufvos mit einem Wasich und Reinigungsapparat betrachte twerben sam.

D'Arcet empfahl bie Cagniarbelle (archimebifche Schraube) bei ber naffen Kallteinigung anzuwenten; bas Gas soll von berfelben oberhalb geichopft und burch bie Raltmilch bindurchgesübet werben, burch welche es bierauf unterhalb austretein nochmals hindurchgeben muß.

## §. 126.

Die naffe Reinigung mit Raltmild bat in ben meiften Godwerfen ber trodnen Reinigung burch trodnens ober angefeuchtetes Raltbybrat weichen miffen, weil legtere in golge ber vollfommentern Reinigung, ohn bag ber Druch betwutend fich fteigert, große Bortheilt barbietet. Um ben pulverförmig gelöften Ralf zu lodern und ben Durchgang bed zu reinigen- ben Goieb burch benifelben zu erleichten, vernnengt man ihm mit Schäftle, Sägeipanen, erichöptire Berbbolzipanen, Moos u. f. w. Solche Mijdungen find so loder, daß man fie in Schickten von 13-20 Gentimeter Diet ant bit Siebe beingen fann, ohne baß sie einen nambaften Wiberalb leiften, und baß sie, in fünf Schichten, eine jede von 20 Gentimeter Diet merbale ine Reinigere andgeberiert, nicht viel mehr als einem Kafferzel Druct in Mußeralb nehme.

Tir Form ter trodnen Reinis get war anfangs erlintrifich, bech gad man icht balb ber quabetrifichen ober oblongen Horm ben Borgus, frig. 49 ziel ben Berticulburdschnitt eines vierefigen Reinigers (auch fig., 35 ftellt burch M ben Durch-ichnitt eines solden bar). Der Raften A bes Reinigers ift aus gußeiteren, mittell Schauben verbunderen Blatentiell fied.



Behuss ber vollständigen Reinigung bes Gases wird gewöhnlich ein System von mehrern — vier — Reinigern angewendet, von denne je der im Berriede sind, in der Reich, daß das Gas and einander alle der Reiniger passiti, singwischen wird der vierte Reiniger entleret und mit feischen Rall beschickt. Um den Kall möglicht ausgunugen, ift in der Ausseiniger Rall wer Reiniger in bestimmter Luraus eingefährt; das zu einigende Gas ein zu unächst in bestimmter Luraus eingefährt; das zu einigende Gas ein zu unächst in inen Reiniger, welcher am längsten schot in Berriede ist, hierauf durch den nächten, minder gefätzigen Rall und entlich burch den zuletz grüßten Reiniger, desse nichter Rall bie letzen Austelle von Koltenfäure um Echverselwasserischen gestatet, diesen Wechstel und ber Keichsafter und

Bas bie Menge Kalf betrifft, welche zum Reinigen eines befrimmen Cmantums Gas erjerterlich ift, fo beträgt tiefelbe auf 1000 Cubiffig (engl.) Gas aus Revecafte-Kohlen burchschnitzlich 2,6 Kilogramm (im ungelöschen Zustande).

Der G a 6 f al f dent als Tüngemittel oder als Wegdaumaterial. Ge entfalt neben unveränderem Kallsberat Galeiumjulfhydrat in so dedeutender Menge, das der Gasfall (wie S. 30 angessicht worten is) in neuerer zich in der Gerberei zum Enthaaren der Telle angewendet wird, wodel das Caleiumfulsberbet durch geringe Rengen von Caleiumfund (vergl. Bd. 1), p. 469; 100 Kilogr. Gasfall geben 12—15 Kilogr. Bertlinerblau) in seiner Wicklung unterstügt, wird. Geraf der der Kilogrick Gasfall (vie Ammonnerblaumagen waren vorfer und der Gerunder entreind

morben), in welchem burch langeres Bermeilen an ber Luft bie Schwefelcalciumverbindungen orpbirt worben maren :

> Comefelfauren Ralf 2.80 Comefficianren Ralf 11.57 Unteridwefligfauren Ralf 12.30 Roblenfauren Ralf 11.48 Regfalf (ohne Waffer) 17.72 2Baffer 32.28 Schwefel 5.14 Canb 0.71

100.00

Es ift vorgeschlagen worben, bem Ralf, welcher gur Beschidung ber trodnen Reiniger bient, etwas calcinirtes Glauberiala quaufenen, wobei Bype fich bilbet, mahrent bas Ratron ben Schwefel aufnimmt und Ratrinmfulibobrat giebt, bas burd Auslaugen mit Leichtiafeit aus bem Gemenge entfernt werben fann. Die Lauge wirt burch Ginbampfen und Roften bes Rudftanbes wieber in Glauberfalg übergeführt.

## S. 127.

Die Amvendung bes Ralfes ale Reinlgungemittel bes Gafes erwies fich , wie bie Erfahrung balb zeigte , ale nicht genngent. Werben auch burch ben Ralf Schwefelwafferftoff und Roblenfaure entfernt, fo bleibt boch bas Ammoniaf gurud, welches in ben Berbrennungeproducten bes Leucht. gafes in ftorenber Beije fich bemerflich macht. Die beim Berbrennen von ammoniafhaltigem Leuchtgafe fich bilbenbe falvetrige Caure ubt auf gemiffe metallene Gegenstanbe in furger Beit einen merflichen nachtheiligen Ginfluß ans. Man murbe beshalb gur vollftanbigeren Reinigung bes Leuchtgafes gezwungen.

Es lag giemlich nabe, jur Absorption bes Ammoniafs, to wie gur Berfestung ber Ammonverbindungen (Edweielammon, Coangmung, Comefelenanammon) Gauren ober Detallfalge angumenten. That treffen mir bereite im Jahre 1816 von D'Arcet aneachenbe Borichlage . bas vom Ammoniaf gn befreiente Bas burch verbunnte Schwefels faure gu leiten. Bis gegen bas 3abr 1840 bat man jeboch bie Borichlage, Cauren jum Reinigen bes Gafes angumenten, wenig beachtet unt gmar bauptfachlich mol beshalb nicht, weil man auf tie hierbei fich bilbenben Ummoniaffalge ein ju geringes Bewicht legte. Dbgleich ichon im Jahre 1835 Sougean. Muiron ben burch Berwittern von Borit und von Bitriolfice erhaltenen nureinen Gifenvitriol gur Entfernung bes Schwefelammons aus bem Leuchtgafe vorgeschlagen und angewendet hatte, so wurden boch erft von Malle i 1804 bei We ta Ilsa Ilsa und besonders das in ben Chlordalfsdoriten in großer Menge sich bildende Mangandhorite, ferner das Eisendlorite und der Eisendlies jum Reinigen des Gases in die Gastechnist eingesübrt. Später hat man das in den Zeugdruckerten absaltende schwefelante Beiorpp, dann auch Chlordeit und in neuerer Zeit endlichte Ausfervitriof zum Reinigen des Gastes in Borschlage gedracht.

Im Jahre 1887 wurde von 28. Marriot und D. Sugben wieber auf bie Schwefelfaure als Absprytionsmittel aufmertsam gemacht, nur war bie Art ber Amwendung eine andere. Die Genannten benugen namlich Apparate nach Art ber trochnen Kalfreiniger, mitbin Kaften mit Jorden, auf benne eine bie Schwefelsaure enthaltende lodere Mafie ausgebreitei fil. Die Masse beiteht aus 100 Th. Sagershanen und 168 Th. Schwefelsaure von 1,425 spre. Gene, welche bis auf ungefähr 120e erhigt wurde, so baß bie Sagershaue verbolbt werben und bie Kobe bie Schwefelsaure oberbeit. Unmitrelbar auf die horten und bie Kobe bie Schwefisten erhofbt werben und bie Aberbeit bis Schwefisten eshobsit. Unmitrelbar auf die horten und bie Koberben bringt man eine berartige Masse, die schwe braucht und mit Ummoniaf gestützt sit, also die Horben nicht angreisen sann und mit bei ersiche Wasse.

Beit wichtiger als alle vorsichenben Reinigungsmethoten ift das von R. Caming im Jahre 1847 in bie Gabelruchungskreimit eingeführe La ming iche Mittelt. Die ursprüngliche Borichrift bestand in einer Mischung von Eliendsforit mit Archall ober Arribe, welche, um die Masse loderer zu machen, mit Sagiefaben verfest werben löllte. Das Eliendsprütz gerlegt sich mit dem Kall ober der Arribe zu Elifenorvbul (reinem ober fobstensurem) und Choracaleum; die gureft schwarzgerine Harbe der Mischung geht durch Orvedation an der Luft in Noch über und man hat dann ein Gemisch von Elienorvbu und Chloracaleum. Anstatt des Eliendsforfür venden man mit gelösstem und gestehen Kall und mit 1/2, die 1/4, des gangen Belumend der Masse dem Englischen Masse und wie der Masse das ausgebreitet und mit Wasser der Argeit und wird die Masser fich selbe das und verlegte genate in. Die Anwenden und der Vallen aus der Schreibung nach verfest geten der Wasser fich felbe 24 Etunden lang, nach welcher Zeit sie zum Gebrauche gereignet ist. Die Anwenden der verband der Wasser ersollen der ersollen der ersollen der ersollen erroden Reinfagen.

Die Wirtungemeife ber Miichung auf ben Schwefelmafferftoff, bas Ammoniaf und bie Roblenfaure bes ju reinigenben Gafes ift folgenbe :

```
Schwefeleisen 2 Fe8
Schwefel 8
Salmial 2 NH4Cl
```

Das bemuste Mittel enthält bemnach Schweftelien, Schweit, Sale miat und fohlenfauren Kalf. Beingt man es an die Luft, so orwbirt fich bas Schweifelein zu Gienwitziel, welches fich aber mit bem neugebilbeten fohlenfauren Kalf in fohlenfaures Gifenorvbul und Gyps umiest; ersteres geh burch weitere Orphation in Cifenorvbul und Gyps umiest; ersteres geh burch weitere Orphation in Cifenorvbul und man hat dann genau das urfprüngliche Genung, mur ift das Chloracleinm burch Gyps erfelt, welches übrigens bei ursprünglicher Anwendung von Gisenvirtiel flatt bes Gisenfloriers auch ansänglich in dem Genenge enthalten ist. Der Gyps erstet das Gholenfaufur Anmondia granu is wei es das Chloracleium fatu.

Bei ber Unalpfe bes gebrauchten Lamin g'ichen Mittele ergaben fich folgenbe Refultate:

|              | 8        | ь        | e        | d        |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | in Broc. | in Proc. | in Prec. | in Proe. |
| Feuchtigfeit | 31,50    | 28,10    | 22,45    | 20,50    |
| Gifenorod    | 14,13    | 11,56    | 7,96     | 7,90     |
| Berlinerblau | Spur     | 0,146    | 2,81     | 2,33     |

<sup>1)</sup> Rad Schllling (hantbuch ber Birinfelingasbelendutung, Minchen 1800 p. 59) februt tas alladische Radolffen in er Birfinafrie is et an in gifen Mittel feitle in ter Mintamitung son ausgefchiertene Schweft (in einem Balle fanten fich barin 37,3 Pere. Schweft), beite is der auch barin 47,3 Pere. Schweft), beite is der auch barin firm Grunt zu basen, zo gie eingelung Teilden in Raufe ber Beit mit einer ichmierigen Stulle überfleibet werten, welche ben Juttit bre Bofes abfrett.

|                        | 3.       | ъ.       | e.       | đ.       |  |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
|                        | in Prec. | in Proc. | in Proc. | in Proc. |  |
| Schwefelchancalcium    | 0,130    | 0,320    | 3,13     | 4,17     |  |
| Comefelfaures Ammoniaf | 0,126    | 0,442    | 0,449    | 0,70     |  |

a war zwei Mal gebrauchtes, fenft frifches Material, b und e langere Zeit im Gebrauche befindliches, d fast undrauchear geworbenes Material.

Für bie Quer ber Wirtung bes Laming iden Mittels fit es verheilhaft, bie Wasse von Zeit zu Zeit mit Wasser auszulaugen, um bie Ammoniassag zu entsernen. In biese Nebet debeint man sich mit Vortselle eines Kasses wirt deppetem Boben, von benen ber obere durchlichere ist und mit Sertob belegt wirde, de bie auszulaugenter Valles in des Sos gekrads wird. Das auf die Wasse zu beingender Wasser sauch die in Zwischen ramm beiber Boben an und wird durch einen Haben abgelassen. I ab in dar eine und bieses Verseg ver obigen Michaus neun Jahre ummuterbroche benutz, ohne eine geoge Schwächung ber Wirtung waspegenmunn zu haben. Wie die Kriedung gescher hat, sie ein Gubriffus der ka mit zu sychen Michaug zur Reinigung von 2000 — 3000 Cubissis Gas auberlehend. Um die Blöspriton der Kohlensaue zu sicheren, sie es aubern, daß eine ober zwei Sopren oder Kohlens ist ist einem ist sie und kallender beställt wer

Hong in Copenhagen) verwendet jum Reinigen bes Leuchtgafes ein Gemenge von Sumpf- ober Nafenelfenlien mit erichofetre Eichenlohe, Lestie eine Leftung von Ampfervitriol, womit Hobel- ober Sageipane gerranft werden, burch welche bas zu reinigende Gas zu ftreichen hat.

In neuester Zeit dat Bowdich, welcher nachgewiesen haben will, daß das vom Schwefeiwnsscrießer vollkomaten besteilt eruchtgas noch geschwerfeiter Sohlemwossprießer. In endenner Gas fanten sich in I Gublinneru noch 0,45 Gran. Schwefel (in 1000 Gubiffuß jaß 16 Gran.) — enthalte, vorzeischagen, Thom anzuwenden. Man habe die grwöhnlichen Neiniger zunächst mit Shom zu beschäften, um den Schwessel well wei, geschwessellen Naphtalin" frei zu machen, dann das Gas behuss der Zeriehung der Schwessellen und der unreinen Naphalimwerbindung über beißen Kall zu selten. und entlich ein Schwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwessellschwesse

<sup>1)</sup> Gine antere Reinigungsmethede bes Leuchthales von Bon bit ich, von welcher ein Zuftertatien auf ber Auspfellung in Benten indig ju iehen war, beieht batin, bas ju treinigante Leuchtgas über bis auf 200 - 3000 erftigten Auft ju leiten, woch eit in fewerfellst igan Rediemenferfteft unter Entwicklung won Schweiftwafferftoff gerieht werben, welche lettere abm bind Giffenende abferfeit wirb.

Es burfte hier am Blage fein, uber ben Schwefelfohlenftoff im Leuchtgafe ju fprechen , beffen Borfommen barin von einer Geite behauptet, von ber anderen Geite aber gelengnet wirb. Daß bei ber trodenen Deftils lation einer pprithaltigen Roble bie Bebingungen ber Bilbung von Schwefelfohlenftoff gegeben fint , nuterliegt nicht bem geringften Bweifel , eben fo gewis ift es aber auch, bag ber Schwefelfohlenftoff bei hoherer Temperatur mit Schwefelammonverbindungen zujammengebracht in Schwefelchanammon überacht. Lenteres ift baber, foweit es im Leuchtagfe fich finbet, vielleicht ale ein Berfenungeproduct bee Schwefelfohlenftoffe ju betrachten. Bur Auffindung bes Schwefelfohlenftoffe im Roblengafe mentet 21. 23 o a el ein Berfahren an, welches barin befteht, bas Gas burch eine alfoholifche Ralilofung ftreichen ju laffen , wobei fich ber Schwefelfohleuftoff burch bie Bilbung von ranthogenfaurem Rali (KO, C. H.O, 2 CS.) verrath, welches an bem geifiggrunen Rieberichlage, ben es mit Rupferfalgen giebt, erfannt merten fann 1). 2. B. Sofmann (in London) giebt ein befferes Dittel an, ten Schwefelfoblenftoff aufrufinden. Letterer bilbet namlich mit Triatbolphosphin [C10H15P = (C4H5)3 P] eine in rubinrothen Briomen froftallifirende Berbindung. Boft man 5 Tropfen Triathpluboophin in Alether und leitet burch biefe Lofung Steinfohlengas, fo farbt fich ber Acther roth, und fpater, wenn ber lettere verbunftet ift, fintet man ben Apparat mit einem Retwerf ber rubiurothen Rruftalle überfleitet. Bei ter Berbrennung von 100 Gubif. metern gereinigten Contoner Robleugafes erhielt Sofmann eine 21 bis faft 24 Grm. Schwefel entsprechente Menge ichwefliger Caure, welche er bem Edwefelfohlenftoff bee Bafes gufdreibt (Bowbitd bagegen fest bieje fchweflige Caure auf Rednung bes in bem gereinigten Gas enthaltenen gefchwefelten Raphtaline, wie oben bemerft murbe). F. Ctorer bezweifelt, baß bie Begenwart bes Schwefelfoblenftoffes in bem Leuchtagie bis jest auf fiberzeugende Beife bargethan fei ; bei allen Steinfohlengaeproben , welche er bem Berfuche unterwarf, bat er ichmefelhaltige Berbindungen getroffen, aber (abgesehen von bem Edwefelwafferftoff) unr bas Edwefelenanammon auf bestimmte Beije nadweifen tonnen. Er giebt bie Doglichfeit bes Borfommene von Schwefelfohlenftoff in bem Steinfohlengaje gu, behauptet aber, bag biefer Stoff barin noch nicht nachgewiefen fei.

<sup>9.</sup> Böttger (Jabreebericht be phyfif. Bereines zu Frankfurt pro 1832 - 33 p. 23) fant nach tiefem Befabren im gereinigten Steinfoliengad feinen Schwefelfohlenitien, eberfowenig ale bei Munentum wom Mitroeruffinanteium.

#### 6, 128.

Der Gabehalter ober Gasometer (gazometre, gas-holder or genender) bat nicht nur ben Buert, als Sammelapparat für eine größere Quantität sertigen und gereinigen Lenchigasie zu bienen, sondern auch, um burch ben gleichgienigen Dend auf bad in ihm enthaltene Gas, ein gleichgieniged Andströuen aus ben Brennern und in Folge bessen den gleich große Mamme hervorzubringen. Der Gasbehälter besteht aus bei Theilen, nämlich

1) bem Bafferbehalter ober Baffin , einem runden mafferbichten Beden mit vertifalen Banben , jur Aufnahme bes als Sperrfluffigfeit bienenben Baffers bestimmt ;

2) ber Glode ober ber Ruppel, bem eigentlichen Gasbehalter, welcher burch angebrachte Fulbrungen in bem Baffin frei auf, und abbewegt werben fann;

3) ben beiben Gasteitungerohren und gwar eine fur bie Bufuhr, bie antere fur bie Ableitung bes Gafes.

Der Wassert, beter Warber mit verdolockerten glantichen werichen waren, mittelft beren fie aneimanter gestägt umb durch Schrauben gusammengegegen wurten, nachdem Eisenstit bagwischen gesegt worden war. Für steiner Wabert fleiner Wabert fleiner Wabert fleiner Wabert fleiner Wabert fleiner Wechalent ber, die gut gusammengenietet umb wie bie großen Wasserbekter mit einem Ansiret werte, ober man bediente sich auch hölzerner Bottiche. Gegenwartig sind bie gemauerten (aus Figel- ober Sandestenter verschen wurten, ober man bediente sich auch hölzerner Bottiche. Gegenwartig sind bie gemauerten (aus Figel- ober Sandesten wir der Bekennt verbunken) Valfind allgemein eingesübert. Der Boben ber Reservois besticht ennwert aus dem Eisgessflichinge mit Gement, unter welcher sich eine Lage Thon ober Lehm befinder, ober es wie ein Regel von Ere darin sichen gestaffen, welcher aber ebenfalle mit einer Absolschieb ober mit einer Absolschieb Gement werder mit einer Mitch Gement verdunteren Jiegessflichinge süberschiert sien wurde Lehter Gintidung hat den Javed, die Masser den Wasser ein Behälter zu verninbern.

Die Gloden ober Auppeln werten fiets aus zusammengemieten Zafein von Clienblech bergestellt, die Mietingen find durch Iherr gebichtet und die Depfläche der Glode allenthalben mit Ihercansfried verfehen. Die Höhrung der Glode suchte man früher dadurch zu bewirfen, daß man die im Wassfreichälter fei fich dewogande Glode im Mittelbunfte der Decksis au einer über Rollen laufenben Rette aufbing , an beren anterem Ente ein Begengewicht befindlich mar, um bas Bewicht bes Basometere fo weit ausgu. gleichen , bag er beim Ginfinfen in bas Baffer nur ben erforberlichen Drud auf bas Bas ausübte, nicht mehr und nicht weniger. Gegenwartig fieht man von ber Balaneirung ab und giebt einer burch Leitrollen bewirften Rubrung ben Borgug. Die Seitenmante ber Glode bat man baburd ju erhoben gefucht. bag man biefe nach Art ber aus in einander ichiebbaren Robren gefertigten Teleffore in einander geschoben und fo Gasometer conftruirt bat, Die man mit tem Ramen Teleffop . Gafometer (gazometre à lunettes, teleskope-gasometer) bezeichnet bat. Durch biefe Ginrichtung bat man einen großen Raum fur bas Bas gefchaffen, ohne bag bei ber erften gullung beffelben mit Gas ein entfprechent tiefes Bafferbaffin nothig mare. Die einzel. nen Abtheilungen eines folden, von Tait guerft empfohlenen Gafometere miffen felbftverftanblich fo aneinander ichließen, bag fein Gas gwifden ihnen entweichen fann. Um bies ju erreichen, fertigt man ben Gasbehalter aus einer Glode, beren unterer Rant nach angen aufgebogen ift und aus einer ober aus zwei mautelartigen Berlangerungen, melde beim Mufmartebemegen ber Glode fich mit ihren oberen nach innen umgebogenen Ranbern in einanter einhafen. Die auf biefe Beife entftebenben Rinnen werben mit Baffer ober Theer gefüllt . moburd ein gasbidter Berichluß erzielt mirb. Rig. 50 zeigt Die Ginrichtung eines gewohnlichen Gasometers, Rig. 51 bagegen Die eines Teleifop Bafometers.

Bon ben beiben Basleitungerobren führt bie eine, Die Buleitungerobre (tube d'arrivie du gaz, inlet-pipe) bas Gas gu, tie andere, bas Abfüh. rungerohr (tube de sortée du gaz, outlet-pipe) bas Bas nach bem Confumtioneorte ab. Die Robren find von Gugeifen und munten entweber beibe über bem Riveau ber Sperrfluffigfeit (wie in Fig. 50 und 51), ober wie bei tem von Baumele conftruirten Gafometer mit geglieber. ten Robren (gazomètre à tubes articules), wie gig. 52 zeigt, in bem Dedel ber Glode. Daburd entgeht man ber Befahr, bag bie im Bafferbebalter auffteigenben , nur wenig über bas Riveau ber Sperrfluffiafeit fich erhebenten Rohren (s unt s' in Fig. 50), burch gufällige Umftanbe mit Baffer fich fullen fonnten, moburch bann ber Gasabilus gebemmt mare und alle Gasflammen ploglich verlofchen murben. Bie bie Beichnung, zu beren Berftanbnig eine nabere Beidreibung nicht nothig ift, zeigt, wird bier ber Bur und Abfluß bes Gafes burch geglieberte Robren vermittelt, melde pon ber oberen Dede bes Gafometers aus mit ben übrigen Rohrenleitungen communieiren. Rur ben Abidluß ber Robren werben bobraulifde Abidlughabne angewentet.



Eine Scala, mit welcher jeber Basbehalter verfeben ift, giebt ben Stand ber Blode und mithin auch ben Basinhalt berfelben an.

Der fubifche Inhalt bes Gafometere ift febr vericbieben und variirt von 1000 - 2000 Gus biffuß bie ju folden von über 45 Meter Durdmef. fer und 20 Meter Sobe, melde über 1 Million Cubiffuß Gas faffen. Rach ber von Riebin. ger anfgestellten Regel foll ber cubifche Inhalt ber Glode bem 2 bis 21/afachen Betrag bes taglichen Mittele aus bem 3ahresconfum ent-

fprechen.



Das Füllen bes Gasometere geht auf folgende Beije vor fich. Ift bas Austritterohr bes Gasbehaltere geschloffen und ftromte burch bas Zusubrrohr



Bas ein, fo fammelt fich baffeibe zwifchen bem Riveau tes Maffers und ber gewölbten Dede bes Gasbehalters an und erleibet eine Preffung, welche auf bie Dberflache bes Baffers wirft, in beren Folge tas Baffer in ber Glode

finft und außerhalb berselben in bem Wasserbehälter fteigt. hat das Wasser in bem Rannte zwischen der Wasserbende der Wasserbende dem Geschäfters und der Glode bie höhe erreicht, dei welcher der Wasserbend dem Gewichte der im Kasser siehenden Glode ziehig ist, do sehe fich, ferneres Justeinum des Gaste verauszeist, die Glode und wird mit Gas gestült. Das Küllen wird betage sieh, die Glode is hoch gestigen ist, do ihr unterer Annt nur noch etwa 20 Centimeter von der Wasserbeiten ist, des ihr unterer Annt nur noch etwa 20 Centimeter von der Wasserbeiter in. Bie Woch in der Wisserbeiter der Annteinstocht gefiner, de sint ib Glode in dem Archites, das des das auskritent, in ken Ke van John ist, die Kontinis, als des Sa das auskritent, in ken Ke van Poden tes lesteren erreicht hat. Das Gewicht der Glode bestimmt den Druck, unter welchen das Gas in den Röhrenleitungen den Verentern zugerführt wied.

Um bie täglich producitie Gasmenge in ber gabrif zu meffen, bedien una fich großer Gasabler, bie man habrifartione Gasubren (compteurs d'usines), nennt; sie faben tiefelbe Confirmetion im Wefenbichen wie bie naffen Gasubren ber Confumenten (compteurs des abonnés), von welchen später bie Rebe fein wird.

# §. 129.

# Statif ber Gasbereitung.

Hir eine Statif ber Gaskereiung, welche tas Gas, sein Polumen und eine Jusammensehung verfolgte von bem Audritt ber Actore an burch bie Vorlage, den Gentenfer, den Seruber und die denich wirfenden Reiniger, dis es entlich aus dem Gasbehälter durch bie Röhrenleitungen bem Consumenten zugeführt wird, sind in der demich-technologischen Lieratur nur werige Materialien vorbanden. Die verthvollten Reinlate haben die im Jahre 1860 von Kiele in Breslau angestellten Bestucht getiefert, wobri iebed nicht überdehen werten darf, daß die Jahlemvershe nur für den specielen Kall, fieneswegs aber allgemein gultig inten.

Das Gas, um welches es fich bei ben von Fir le angestellten Untertungen bankelte, war Steinsbliengaß; es wurde analystet nach bem Aufsein tritt aus dem Akhrencenkenfer (a), nach bem Musteint aus bem Kofkenobenier (b), nach dem Austritt aus der Waischmaschine (e), nach dem Austritt tritt aus dem mit dem La min glichen Mittel beschieften Reiniger (d), endlich nach dem Austritt aus dem Kalfreiniger (e); legteres ist mithin vollsfändig gereinigtes Gas.

|             |                                                                                                |                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                     | a.                                                                                                    | ь.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wafferftoff |                                                                                                |                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                     | 37,97                                                                                                 | 37,97                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grubengas   |                                                                                                |                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                     | 39,78                                                                                                 | 38,81                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rohlenerno  |                                                                                                | . '                                                                        |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                     | 7.21                                                                                                  | 7,13                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ediwere Re  | ble                                                                                            | nwa                                                                        | ffe                                                                                        | rfte                                                                                        | Я́с                                                                                                                 | 4,19                                                                                                  | 1,66                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stidftoff   |                                                                                                |                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                     | 4,81                                                                                                  | 4,99                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cauerfteff  |                                                                                                |                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                     | 0,31                                                                                                  | 0,47                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roblenfaure |                                                                                                |                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                     | 3,72                                                                                                  | 3,87                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Edwefelmaj  | jer                                                                                            | toff                                                                       |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                     | 1,06                                                                                                  | 1,47                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ammoniat    |                                                                                                |                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                     | 0,93                                                                                                  | 0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Grubengas<br>Rohlenernd<br>Schwere Ro<br>Stidfloff<br>Cauerftoff<br>Rohlenfanre<br>Echwefelwaj | Roblenorno<br>Schwere Robles<br>Stidftoff .<br>Sauerftoff .<br>Roblenfaure | Grubengas Roblenoryd Schwere Roblenwa Sticftoff Caueritoff Roblenfaure Echwefelwaffertioff | Grubengas Rohlenerpo Chwere Rohlenwaffe Stidftoff Cauerftoff Rohlenfanre Edwefelwafferftoff | Grubengae<br>Roblenoryd<br>Schwere Roblenwafferfte<br>Stickfoff<br>Cauertieff<br>Roblenfaure<br>Cchwefelwafferftoff | Grubengas Rohleneryo Schwere Rohlenwafferfloffe Schieftoff Sauerftoff Rohlenfanre Echwefelwafferfloff | Wafferhoff         37,97           Grubengas         ,39,78           Roblenerpo         7.21           Schwere Rehlenwafferhoff         4,19           Stichloff         4,81           Sauerlöff         0,31           Roblemfaire         3,72           Edmefelwafferhoff         1,06 | พื้อเกี่ยงที่ที         37,97         37,97         37,97         38,81         38,81         38,81         38,81         38,81         38,81         38,81         38,81         38,81         38,81         38,81         38,91         4,17         7,13         2,21         7,13         2,21         7,13         3,21         3,81         3,99         3,21         3,31         3,51         3,51         3,51         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72         3,72 | ชิวส์เราตร์ที่         37.97         37.97         37.97         37.97         37.97         37.97         67.92         37.92         38.98         38.98         58.06         28.06         28.06         28.06         28.06         4.15         7.15         7.14         24.06         4.16         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06         4.06 | Waffertheff         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97         37,97 |

Bezieht man tiefe Jahten auf absolute Mengen und nimmt babei als Bolumeinheit ben Gubiffuß an, so ergeben fich (von 1000 Gubifiuß rohem Gas ausgegaugen) nachstehende Jahlen:

|             |       |      |      |     |      | Gubitfuß. |     |     |     |
|-------------|-------|------|------|-----|------|-----------|-----|-----|-----|
|             |       |      |      |     | a.   | ь.        | c.  | d.  | c.  |
| Wafferftoff |       |      |      |     | 380  | 380       | 380 | 380 | 380 |
| Grubengas   |       |      |      |     | 390  | 388       | 384 | 403 | 391 |
| Roblenornd  |       |      |      |     | 72   | 71        | 71  | 39° | 39  |
| Schwere Re  | hlen  | maff | erft | ffe | 42   | 46        | 43  | 46  | 43  |
| Stiditeff   |       |      | ٠.   | ٠.  | 48   | - 50      | 69  | 79  | 100 |
| Cauerftoff  |       |      |      |     | 3    | 3         | 2   | 5   | 6   |
| Roblenfäure |       |      |      |     | 40   | 39        | 34  | 33  | 4   |
| Comefelma   | ferit | řĩ   |      |     | 15   | 13        | 5   | 3   |     |
| Ammoniat .  |       | ٠.   |      |     | 10   | 3         | _   | -   | _   |
|             |       |      |      |     | 1000 | 999       | 990 | 988 | 966 |

Aus vorstehender Tabelle ergeben sich die Berauberungen, wedde tie Justammeniegung des Gassen mabrend bes Reinigungsprecesse erfahrt, sowie die Wistinung ber verschieberen zur Keinigung bieneuben Apparate. Sersiene 3. B. 1000 Cubiffig Gas von der oben aub a angegebenen Justammeniegung in die Keinigungsdopparate, so wird in jeben eingelennen Apparat von ten absorbiebaren Gassen, hauptstäcklich von der Kobstensjauer, bem Schwessel undssertioff und dem Annannfall ein Bruchtheil bavon ausgenwungen und zwar seigender Angene.

Bon 1000 Cubiffuß rohem Gas werben absorbirt (in Cubiffugen) an

|               |      |   | 3m<br>Rotecondenfator |  |   | In ter Baidmaidine | Durch<br>Laming's Mittel | 3m<br>Ralfreiniger |
|---------------|------|---|-----------------------|--|---|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Roblenfaure   |      |   |                       |  | 1 | 3                  | 1                        | 29                 |
| Schwefelmaffe | rfte | f |                       |  |   | 10                 | 2                        | 3                  |
| Ummeniat .    |      |   |                       |  | 5 | 5 .                | _                        | _                  |
| Roblenorpb    |      |   |                       |  | _ | -                  | 32                       | -                  |
| Sauerftoff .  |      |   |                       |  |   | 3                  |                          |                    |

Das ursprüngliche Bolumen bes Gafes wird folglich immer fleiner und awar bleiben von ben 1000 Gubiffuß robem Gas nach bem Anstritt ans

| bem Rofeconbenfator     | nody | 994 | Cubiffn |
|-------------------------|------|-----|---------|
| ber Bafdmafdine 1)      | ,,   | 971 | ,,      |
| bem Laming'ichen Mittel | ,    | 936 |         |
| bem Raffreiniger        |      | 914 |         |

babei vorausgefest, bag ble übrigen Beftanbtheile bes Gafes feine Beränderung erfeiben, was mit Ausnahme von fleinen Mengen von Grubengas und ichweren goldenmassfreihen in der Esbat ber Rall ist. 30 nem burch Abe forption allmälig abnehmenden Gasbolumen fommt aber in jedem Reinigungspaparat ein gewisse Luantum von Saueritoff und Seinlicht von niembskriicher guit; ).

In 1000 Cubiffuß rohen Gafes find nach der sub a angefinhrten Analisie jusammen 51 Cubiffuß Canterftoff und Stidftoff euthalten. Diefe Menge vermehrt fich in

| tem Rofeconbenfator    | um | 4  | Cubiffu |
|------------------------|----|----|---------|
| ber Bafdmafdine .      | "  | 20 | ,,      |
| bem Laming'fden Mittel | ,, | 33 | "       |
| bem Ralfreiniger       |    | 55 |         |

Hierburch wird bas Gesammtvolumen bes Gases in jedem Apparate wieder vergrößert, und zwar deträgt, wern man bie Schwanktungen in der Menge bed Grubengasse und ber schweren Robsenwalferftoffe in Betracht zieht, bas effective Gesammtvolumen bes Gaics von 1000 Cubiff, nach bem Austritt aus

| bem Rofeconbenfator     | nod) | 999 | Cubiffuß |
|-------------------------|------|-----|----------|
| ber Wafdmafdine         | **   | 990 | "        |
| bem Caming'ichen Mittel | **   | 988 |          |
| bem Raffreiniger        |      | 966 |          |

wobei vorausgesett wurde, bag Temperatur und Drud, mahrend bas Gas burd bie Reinigungsapparate ging, unveräudert blieben.

<sup>2)</sup> Bei Unwendung von Thonretorten faugt, wie D. Deville (1861) gezeigt bat. bas Leuchtgas burch bie porofe Retortenwand atmospharifche Luft ein,



<sup>1)</sup> Durch bas Balden bes Gales mit frischem Wasser werben and nicht unbedeutende Mengen von ölblitendem Gale aufgenommen. Rach dem Borichlage von S. Efter (1862) verwende man baber bas dereits mit ölblibendem Gale gefätigte ammoniafalische Buffer durch einen flarten Muffchjag deficien auf ben Serubber.

# §. 130.

## IV. Die Bertheilung bes Leuchtgafes an bie Confumenten.

Das in bem Gasometer angesammelte Gas wird ben Consumenten auf zweierlei Beise zugeführt : entweber durch Röhrenleitungen, ober in Schlauchen ober gasdichten Blechfaften burch Transport auf ber Ure.

Die Bertheilung bes Leuchtgafes burch Röftenleitungen (distribution du gaz au moyen die tuyaux, distribution of the gas by means of pipes) ift ber bei weitem häufigere Sall. Der Drud, burch weichen bie Bewegung bes Gofes in den Leitung eröhren (tuyaux de conducte, street-mains or pipes) bedingt wird, ift ber einer bestimmten Masserböbe entsprechente Drud bes Gosometres. Ben ber Größe biefes Trudes und von ben Prenge bes Gosfes, welche in einem bestimmten Zeiteraume auf eine gewisse Grufenma burch bie Kober geleite werden soll, aber auch von bem spressischen Greichen best Lindwickelber bes Kruchtgafes und ben Abweichungen ber Köber von der Horizontalen ist ber Durchmesse abhängig, welcher ber Abder geleite werten mist, damit bie Bewegung burch die Keidung, welche tas Gas in ben Röhren erleitet, nicht vergögert und baher in größeren Enteienungen ber Durch auf das herbeneugte Gas in bem Grade vermindert werte, das für klamunenhöbe ere Bernners danbem.

Aus ben von Clegg, Bole, Blochmann, Schilling, S. hughest v. M. angeftellen Berfuchen find allgemeine Forneln abgeteitet worten, um bas Berbaltnig ber Gefchwindigfeit bed Anofluffe bes Leuchtgafes jum Robrenburdmeffer, für verschiebenen Drud, verschiebene Dide bed Gafe und Anweichungen von ber horizontalen in ber Röhrenfeitung au ermitten.

Bas ben Ausfluß bes Gafes burch einfache Deffnungen betrifft, jo baben fich folgenbe theoretifche Regelu ergeben :

1) bie Geschwindigfeit, mit ber bas Gas aus einer einsachen Deffnung ausftromt, machft, wie bie Quabratwurgel aus ber Sobe bes Waffers im Manometer:

2) bei conftantem Drud fieht bie Menge bes aus einer Deffnung ausftromenben Gafes im umgefehrten Berhaltniffe jur Quabratwurzel aus bem fpecififchen Gewichte beffelben;

<sup>1)</sup> Bergleiche S. Clegg, Traité de la fabrication du gna d'éclairage, Paris 1860 p. 228; R. D. Chilling, Danbbuch ter Steinfollengasteleuchtung, München 1860 p. 201; S. Hughes, Treatise on Gas-Works, London 1853 p. 117.



 bei conftantem Drud und specififchem Gewichte verhalten fich bie Undfluginengen bes Gafes burch verichiteten Deffnungen in berfelben Zeit wie bie Duerschnitte biefer Deffnungen ober wie die Duadrate ihrer Durchmeffer !).

S. Clegg hat Verluche über bie Anfangsgeschwintigfeit, b. b. tie Beschwintigseit, mit weicher es burch eine Orffaung ausgusteinen anstänzt, gum Unterfeidere von ber Geschwintigseit, mit ber es ausfrient, venn et zuver noch durch eine Röhre vou größerer der geringerer Länge geganga ist, angestellt Die Versinder, mit beren hilt bie Deroit zu vergleichen und in einzichem hallen mustlichen ist, im bedoch bei weitem nicht gemögent. Clegg theilt eine Tabelle mit, welche die Godmengen anglebt, die und eine freistunde Orffaung von nur 1/4 30d Durchmesser der versichtetenem Wassertunde Orffaung von nur 1/4 30d Durchmesser. Die durch Rechnung gesundenen Rengen, welche ausströmen. Die burch Rechnung gesundenen Rengen, welche ausströmen mussen, siemen so ziemisch mit der auftraben der eintweren übereit

Folgende Tabelle (I.) giebt die Menge Lenchtgas von 0,420 fpec. Gewicht, welche aus einer freisrunden Deffnung von 1/4 3oll (engl.) pro Stunte ausftromen:

| Druck in | Cubiffuße |           |  |  |
|----------|-----------|-----------|--|--|
| Bollen   | gefunten  | berechnet |  |  |
| 0,5      | 80        | -         |  |  |
| 1        | 113       | 111,7     |  |  |
| 2        | 160,5     | 160       |  |  |
| 3        | 193       | 193,1     |  |  |
| 4        | 226       | 226,2     |  |  |
| 5        | 233       | 253       |  |  |

Ju einer andern Tabelle (II.) giebt Elegg bie Mengen Gas von 0,420 frec. Gewichte, welche bei einem conftanten Drud von 1/2 Jol Maiferhobe burch Deffnungen ftrömen, deren Durchmeffer von 0,25 bis 5,0 3el warifern:

| Cubitfuße |                       |  |  |  |
|-----------|-----------------------|--|--|--|
| gefunten  | berechnet             |  |  |  |
| 80        | -                     |  |  |  |
| 321       | 320                   |  |  |  |
| 723       | 720                   |  |  |  |
|           | gefunten<br>80<br>321 |  |  |  |

1) Diefe Megel gilt nicht absolut, ba fie auf die theoretiiche Annahme ber ganglichen Abweschneit von Reibung baffet if; und es wirt, ba bei einer großen Deffnung die Reibung verfallniffingig flein ift, ber Anstauf in der er That großen fein, als ber burch Radmung dei Jourundlegung von Berfuden mit fleinen Deffnungan befilmmte.

| Durchmeffer<br>ter Deffnungen | Cubitfuße |           |  |  |  |
|-------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| in Bollen                     | gefunten  | berechnet |  |  |  |
| 1,00                          | 1287      | 1280      |  |  |  |
| 1,125                         | 1625      | 1620      |  |  |  |
| 1,23                          | 2010      | 2000      |  |  |  |
| 1,50                          | 2883      | 2880      |  |  |  |
| 6.00                          | 46150     | 46080     |  |  |  |

Der Ueberichus ber burch ben Berfuch gefundenen Refultate ift ber verhaltnifmäßigen Berminderung ber Reibung gugufchreiben.

Both man nun von der Annahme and, daß der erfte Berfuch der Zabelle I, bei welchem 80 Civilitent, Vad von 0,42 ipre. Gerwicht auß einer Deffinung von 0,25 und einem Drud von 0,5 30 Mächfiebbe außtörnen, richtig sei und als Basis für weitere Berechnungen benugt werden tonne, so lägt sich die Gadunenge ermitteln, welche 3. B. bei einem spec. Gerwichte von 0,50 pro Stunde burch eine freikrunde Deffinung von 4 30ll (engl.) Durchmesser und einem Drud von 2,5 30ll Wässfrebbig jum Anselluß gelangt.

a) Um bie geringere Menge Gas, welche aus bem größeren specifischen Gewichte erwachft, bei 0,5 Boll Drudhobe gu finben, hat man :

$$q = \frac{\gamma_{0,42,80}}{\gamma_{0,50}} = \frac{51,84}{0.707} = 73,3$$
 Gubiffuß.

b) Um bie ber größeren Ausfingöffnung von 4 Boll Durchmeffer ente fprechende Ausflugmenge zu finden, hat man bei berfelben Drudhohe:

$$q = \frac{16.73,3}{0.252} = \frac{1172,8}{0.0625} = 18765$$
 Cubiffuß.

c) Um bas größere Gasquantum von 0,5 fpec. Gewicht, welches bei einem Drude von 2,5 Boll Wafferhohe pro Stunde durch eine freisrunde Deffinung von 4 Boll Durchmeffer zum Ausfluß gelangt zu finden, hat man:

$$q = \frac{\cancel{\gamma}_{2,5.18765}}{\cancel{\gamma}_{0,5}} = \frac{29649}{0,707} = 41936 \text{ Cubiffuß}.$$

Kur bie Praris ist es aber weit wichtiger, die Gasbnengen zu ermittetn, wegebe und Ris her won gegebener Tange in der Eelte geben, als die Cuantilaten Gas zu wissen, welche burd einsache Orstmugen ausströmen. Se Clegg giebt ein Reibt vom iche Bersuchen an, bei welchen Gas unter einem Druf von O.5 30ll Wasserbebe burch verschieden bis zu 34 Yarts b) lange, 6 30ll im Durchmesser höhen zu der Water bei gu 34 Yarts b) lange, 6 30ll im Durchmesser bei der Weden



<sup>1) 1</sup> Dart - 0,914 Deter.

Mussluß gelangte. Mus seinen Versuchen schließt er, baß fich die Gadmengen umgesteht wie bie Quadramurgeln aus ben zu durchstausselne Rüngen verhalten, so lange ber Druch ber nämisch ift umb teine Etigerung ober Senfung der Röhrensahrt flattsubet. Rehmen wir ben erften Bersuch von Elegg, welcher einen Mussius von 44280 Cubiffing Gas pro Gunte burch eine Röhre von 3,46 Mare Linger ergab, als Gruntlage weiterer Berrechnung an, so sinden wir be Gadmenge, welche unter ben nämlichen Berrbältusselne burch eine 34,2 Marb lange Röhre gehen wirt, burch bie Vervoortion

$$\mathcal{V}_{34,2}:\mathcal{V}_{3,46}=44280: x$$
 ober  $x=\frac{44280\cdot\mathcal{V}_{3,46}}{\mathcal{V}_{34,2}}=14083,6$  Gubilfuß,

wahrend bie beim Berfuche felbst erhaltene Menge 14080 Cubifcentimeter betrng — ein Refultat, welches für alle praetischen 3wede binlanglich genau ift.

Diefe Mr., die Gasmenge zu berechnen, ift die einigig, von welcher Elegy Gebrauch gemacht bat. Bezeichnet P bas Brobuet ber Ausslußmenge and einer Golligen Robre in die Quadramurgel aus 3,46 Junt Rhofmalinge und ist L bie Einge iegend einer aubem Golligen Röbre, so wird ber Mussellus pro Eunde fein:

$$q = \frac{P}{\mathcal{V} \, \overline{L}}$$

und ba im vorliegenden Falle

$$P = 44280 \cdot 73, \overline{46} = 82361 \text{ ift,}$$

 $q = \frac{82361}{\mathcal{V}L}$ 

welche Formel, wie fich von selbst versieht, nur auf Leuchtgas von 0.420 spee. Gewicht und einem Drud von 1/2 Joll Bafferhöhe sich verweuten läßt. Repräsentiet D irgend einen andern Durchmeffer als 6 Joll, so haben

Reprafentirt D irgend einen andern Durchmeffer als 6 3oll, so haber wir die Quantitat, welche durch eine folde Robre fliest:

Drudt g bas specifische Gewicht einer anderen Gasart aus (bas ber Luft — 1 angenommen), so haben wir die Quantitat, welche von biesem Gase ausströmt

$$Q = 2288 \text{ D}^{2} \frac{70,420 \text{ H}}{70,5 \text{ L} \cdot \text{g}}$$

$$= 2288 \text{ D}^{2} \frac{70,84}{\text{L} \cdot \text{g}} \sqrt{\frac{\text{H}}{\text{L} \cdot \text{g}}} \text{ oter}$$
(1)  $Q = 2090 \text{ D}^{2} \sqrt{\frac{\text{H}}{\text{L} \cdot \text{g}}} \text{ unb}$ 
(5)  $D = \sqrt{\frac{Q}{2096}} \sqrt{\frac{\text{H}}{\text{L}}}$ 

Clegg hat num eine lange Reihe von Tabellen geliefert, welche alte niefer Kormel berechnet find und die Quantitäten von Gas von 0,42 ipce. Gewöhl ergeben, welche pro Etnute betuch eine beihnunte Destinung ausströmen. Die Musbehnung biefer Tabellen erstredt sich für Röhren von 100 bis 1000 Jarobe Ednge, von einem Drufe von 1/2 — 3 3oll Wasferbe, war von 100 bis 1000 Jarobe Ednge, von einem Drufe von 1/2 — 3 3oll Wasferbe, wie von 1/2 — 3 de Geben von 1/2 — 3 de Geben von 1/2 — 4 de die bei ein ber Pearls erholtenen Reiultate größer wören, als die aus den Clegg ichen Tabellen ennoumenen, oder, vons basselbe ist, welche man verwittlich der Kornel (4) sindet

Drudt man die Gleichung (4) allgemein burch die Gleichung Q=xA aus, so erhalt man den Goefficienten =x, da

$$A = D^{2} \sqrt{\frac{H}{L \cdot g}} \text{ ift,}$$

$$\frac{x = Q}{D^{2} \sqrt{\frac{H}{L \cdot g}}} = \frac{Q \mathcal{V} L \cdot g}{D^{2} \mathcal{V} H}$$

Girard bestimmte ben Werth von x mit Sulfe eines Gafes von 0,559 fpec. Gewicht mit 1,34 30ll Preffung (- 11); es wurde bie Gasmenge ermittelt, veelche eine Rober von 0,62 30ll Durchmeffer liefette:

Sane ber Rober Buedluffenger Berechneter

| ren in Darte | pro Stunde | Berth von x   |
|--------------|------------|---------------|
| 41           | 99         | 1065          |
| 62           | 83         | 1096          |
| 93           | 74         | 1198          |
| 119          | 57         | 1045          |
| 138          | 53         | 1047          |
|              | -          | Dittal . 4000 |

Es ware fomit fur biefe Berfuche ber Coefficient x = 1090.

Wie fehr ber Coefficient x mit bem Durchmeffer ber Robren varun, ergiebt fich am Besten aus folgender Tabelle, ju welcher bie meisten Berjude einer Schrift von Bole entnommen find:

| Rummer | Durchmeffer<br>ter Robre in<br>Bollen | Binge ber<br>Robre in<br>Fußen | Drud in Bol-<br>len Baffer-<br>hobe | Spec. Ge-<br>wicht bes Ga-<br>fes, wenn bie<br>Luft - 1 ift | Ausflußquan-<br>tum pro<br>Stunte in<br>Gubiffußen | Berth von 1 brechnet and to<br>Wheidrang:<br>x = QVL |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.     | 0.5                                   | 10                             | 1.25                                | 0.4                                                         | 120                                                | 860 ;                                                |
| 2.     | 0.5                                   | 39                             | 1.25                                | 0.4                                                         | 60                                                 | 1013                                                 |
| 3.     | 0.62                                  | 41                             | 1.31                                | 0.559                                                       | 99                                                 | 1063                                                 |
| 4.     | 0.62                                  | 62                             | 1.34                                | 0.559                                                       | 83                                                 | 1096                                                 |
| 5.     | 0,62                                  | 93                             | 1,34                                | 0,559                                                       | 74                                                 | 1198                                                 |
| 6.     | 0,62                                  | 119                            | 1,34                                | 0,559                                                       | 57                                                 | 1015                                                 |
| 7.     | 0,62                                  | 138                            | 1,34                                | 0,539                                                       | 53                                                 | 1017                                                 |
| 8.     | 2,00                                  | 25                             | 0,5                                 | 0,559                                                       | 1630                                               | 2094                                                 |
| 9.     | 4,00                                  | 10360                          | 3,0                                 | 0,559                                                       | 852                                                | 1993                                                 |
| 10.    | 6,00                                  | 3,46                           | 0,5                                 | 0,42                                                        | 44280                                              | 2100                                                 |
| 11.    | 6,00                                  | 4,5                            | 0,5                                 | 0,42                                                        | 38838                                              | 2100                                                 |
| 12.    | 6,00                                  | 7,5                            | 0,5                                 | 0,42                                                        | 30000                                              | 2096                                                 |
| 13.    | 6,00                                  | 16,5                           | 0,5                                 | 0,42                                                        | 20270                                              | 20991                                                |
| 14.    | 6,00                                  | 25,5                           | 0,5                                 | 0,42                                                        | 16160                                              | 2099                                                 |
| 15.    | 6,00                                  | 34,2                           | 0,5                                 | 0,42                                                        | 14808                                              | 2100                                                 |
| 16.    | 8,00                                  | 1842                           | 0,7                                 | 0,4                                                         | 6000                                               | 3012                                                 |
| 17,    | 10,00                                 | 100                            | 3,0                                 | 0,4                                                         | 120000                                             | 4382                                                 |
| 18.    | 10,00                                 | 1760                           | 3,0                                 | 0,4                                                         | 30000                                              | 4596                                                 |
| 19.    | 18,00                                 | 1760                           | 1,0                                 | 0,4                                                         | 60000                                              | 5103                                                 |
| 20.    | 26,00                                 | 3130                           | 0,8                                 | 0,12                                                        | 103000                                             | 6173                                                 |
| 21.    | 26,00                                 | 4300                           | 2,25                                | 0,42                                                        | 175000                                             | 6990                                                 |
| 22.    | 26,00                                 | 4300                           | 0,475                               | 0,42                                                        | 80000                                              | 7233                                                 |

aus ergiebt fich ber neue Coefficient 1335 (6806). Sonach ift bie von Sughte vorgeichlagene Formel jur Berechnung ber Ansflußmengen von Gas burch Röbern

(6) 1335 
$$D^2 \sqrt{\frac{H.D}{L.g}}$$

Aus allen biefen Berfuchen über ben Ausfluß bes Gafes burch hori-3 on tal ie Abhrenleitungen ift nun folgenber Goling ju ziehen: Mit Beridfichtigung ber Reibung und ber übrigen Witerstäute ift bie Ausflußunenge — X.A., wobei

$$A = D^2 \left| \frac{H.D}{L.g} \right|$$

und x ber burch Berfuche ermittelte Coefficient ift. Bezeichnet Q bie burch Berfuche gefundene Ausflußmenge, fo ift

$$x = \frac{Q \mathcal{V} L.g}{D^2 \mathcal{V} H.D}$$

But eine genauter Ermittelung ber Gasmengen, welche burch Röhren von verschiebenem Drudmesse ausstlieben, fint jur Bestimmung von x allerbings noch angebetheit und gannen Berindberiffen ersbertich, and berem man für gegebene Gasmengen von bestimmtem spec. Gewichte, welche burch Röhren von gegebener Tange und Weite unter befanntem Drude aussträmen, ben Bertilb von Gegebener Tange und Weite unter befanntem Drude aussträmen, ben Bertilb voll Gerisseinen zermitteln fanne.

Die Formel, welche Polet) für ben Gas vorschlägt, flimmt mit ber von Sughes gegebenen, obgleich fie auf gang auberem Wege gefunden, faft vollftanbig überein; biefe Formel ift:

1350 D<sup>2</sup> 
$$\sqrt{\frac{\text{H.D}}{\text{L.g}}}$$

Die gange Differeng besteht also nur barin, bag bier ber Coefficient 1350 ftatt 1335 ift.

Ueber ben Ginfluß bes Steigens und Sallens ber Robrenteirung find fo gut als feine Befrüchte angestellt worben. Die Rogel, welche allgemein aufgestellt wird, jie bie, bag iben Annerung in ber Reigung ber Röbern eine entsprechende Annerung im Druck eprovorbingt, welche auf jeben Buß Setigium ober Ball 1/100 Boll ausmacht. Wenn also eine Röber von einem gegebenen Puntte and, filt welchen ber Druck betaut ift, um

<sup>1)</sup> Journal of Gas-Lighting, 1852 June p. 373.

10 Suß fletgt, so nimmt ber Drud um 1/10, 30fl us, und andererfeits ift 10 Buß unter beifem Puntte ber Drud um 1/10, 30fl gu, und setragen bie höchöchnöffereigen in ben Röchernleitungen mur wenige Ruß, so läßt man sie bei ber Berechunug ber Durchmesser bedreu unberfrüsstigtigt. Da bab specifich leichtere Leuchtgad fich in ansteigenden Röbrenleitungen leichter fortbewegt als in absallenden, so lest man die Gasansfalt wenn nur iegem möglich an einem der tiefere gelegenen Puntte ber zu beleuchtenden Orte ichaft an.

Blodmann, welchem man eine wichtige auf Berfuche bafitre Arbeit als Beitrag jur Keminis ber Beroegung bed Lendiggles in ber Röhrenteitung verbant, bezichnet als Bewegungdwiberstände, welche eine Berminberung bes Drucke in ben Leitungeröbren bewirfen, folgente:

1) ben Biberftant, ben bas Gas überhaupt beim Eintreten in bie Rohren, b. h. beim Anstreten aus bem Gasometer erleibet (Ginftromungscoefficient);

2) ben Wiberftand, welchen bas ftromenbe Gas in ben Rohrenleitungen burch bie Reibung bes Gafes an ben Banben ber Rohren erleibet (Reibungscoefficient);

3) ben Biberstand, ben bas Gas beim Eintritte in die Erweiterungen ber Röhrenfahrt wie Baffertopfe, so wie burch Arummungen und Abzweis gungen bes Röhrenspstemes erleibet;

4) ben Wiberstand, ben das Gas beim Ausströmen aus bem Brenner gu überwinden hat; legteres ergiebt sich aus ber Differenz bes specifichen Gewichtes bes Gafes und ber Dichte ber schweren atmosphärischen Luft, welche fier als brüdende Kraft wirft.

## §. 131.

Die Röhren jurt hanptleitung ibe Etragenleitung) find aus Gugiefin und werben 0,6 — 1,6 Meter tief in die Erte gelegt fur die kteineren Iwe ig leit ungen die Jahrleiteling bedeint man fich mells flarfer schwieberiferner Röhren, welche uach einem eigenthümlichen Berfahren zwar nicht eigentlich gefdweißt, beren Antere iebech burch gleben im glübenber Inflande fo innig und fest verbeunden find, daß sie fowolf gabidet feliegen, als auch eine nichtigen Begung errengen, ohne fich zu trennen. Die hier und da zur Gabilting wegefoligenen und auch angewendeten Röhren aus Glad und Thon, und bie aus geschertem Kapier angefertigten Abphaltröhren verstenen federfild Begaduna.

Die gugeifernen Leitungerohren bestehen aus ber Robre, bem

Muff ober bem Ropf. Lepterer ift eine Erweiterung ber Robre und foll bas Gnbe ber nächfleigenben Robre aufnehmen. Fig. 53 giebt ben Durchschmitt einer Robre a. welche durch ihren Muff b mit ber folgenben verbunben ift. An folden

Stellen, wo eine Abgweigung ftattfinden foll, wird ber Rohrenleitung eine fogenannte Spundrohre m (eine



mit furzem Muffansah verfehene Röhre) eingefügt (i. Fig. 54). Bei Straßenfreugungen fommt eine Röhre mit zwei Spundröhren (Fig. 55) zur Unwendung.

Die Rohren werben, nachbem fie auf ihre Gabbichte gepruft worben find, miteinem Theeranftrich verfehen und gabbicht mit einander



verbunten, intem ber Raum gwischen bem eingeschobenen Rohrenftid und ber inneren Bant bed Muffes mit einem geeigneten Material ausgefüllt wirb.

Man bedient sich hierzu eines Mennigfittes, der in den Jwischernaum eingestrichen wird, worauf ein haufeil ausgewickt und eingestoßen wird; der noch übrige Raum wird mit ge-



fcmolgenem Blei ausgefüllt. Gine andere Art ber Berbichtung, Die immer mehr Anerfennung findet, ift die mit Ringen aus vulfanifirtem Kautichuf.

Ungeachtet forgialtiger Berbichtungen bes Nöhrenfpftemes ift ein Berluft an Gas nicht zu vermelben. In einzelnen Gasanstalten beträgt bie Ledage 15 — 20 Proc. Seibst bei gut und forgialtig angelegten Röhrenipstemen macht ber Gabereluf 5 — 7 Proc. ber Jahresproduction aus.

Die Hauptrohrleitungen muffen möglichft weit fein , um in golge geringerer Reibung bes Garied bas Ausscheiben bes Aushtalins und ber fülifigen Roblemvofferfloff zu verhindern. Um die während ber Kortbewegung bes Gafes in ber Röhrenleitung condensiten Wasserwie und flüffigen Koblemvoffreseff, welche nach ihrer Bertrichtung ber Etrömung bes Gafes Sinderniffe bereiten, zu befeitigen, bringt man in ber Robrenleitung und zwar au ben tiefft gelegenen Stellen berfelben Baffer ammler (Baffer topfe, Siphon) an. Ein holder Apparat (Big. 56) ift ein gußeifenne



Die Ableitungeröften in ben Gebanten und im Innern berfelben fint. Weben bemerft, aus Schmitcreien, ober weit haufiger aus Blei. Die Bleifebern behen ben greien Bertheil ber höchft bequennen Santbabung, aber auch ben Rachtbeil ber Leichtichmelgbarteit. Jinn., Meifing. unt Rupferröbten find zu theuer und haben, wad bie deten legteren bertifft, aufertem große Schattenfeiten, bie Leitungefebren aus Byeffing annith plagen werten von bem Gas, wenn fie gebogen werten, bie Aupferröbtre bagegen werten von bem Gas, befendere wenn es vom Ammeniaf nich ferglaftligt berieft wurte, wahrfeichnlich in Safe von Bitung von fabertigie Saure farf angegriffen. Auch bilten fich in ben fupfernen Röbten erploffe: Gemische, wie Erova gezigt den, weifentlich aus Acctylen. Lu pefer bestehen, veicht zu gefen febren.

Um eine unvickte Stelle in der Röfernschut zu erfennen, leitet fo aunier in die Röfernseitung Ammoniaszas. Hierous leitet man, nachten
die Benner geichlesse nine, langs der sämmtlichen Iheile der Verlung einen
mit Satjäure bestuckten Glasssad der desfire ein mit Hamatorylinseinen
destucktete Hapier. Am jeder unbichten Etche bilte fish an dem nit Satijäure besenderten Glasssad verifen Robel und das Hamatorylinspapier neis
seigent intensiv blauroth gefärde. Die ist indessen sich er Geruch ausreichen, um die unbickten Etchen zu ersennen.

# §. 132.

Spbraulifdes Bentil. Dort, wo bas Sauptrohr ber Rohrenleitung aus bem Gasbehalter tritt , ift, wie bereits oben ermabut , ein Sabn angebracht, welcher bas Gas im Gasbehalter fperrt, wenn es nicht ausftromen foll. Ctatt biefes Sahnes bringt man beffer ein fogenanntes bubraulifches Bentil (valve à l'eau, water-valve) an, meldes ift Befentlichen wie ein Gasometer eingerichtet ift. Ge besteht aus einem eifernen mit Baffer angefüllten Gefäße I K L M (Fig. 57). Das Rohr A communis eiri birect mit tem Gafometer und bas Robr B mit bem Sanpirobr ber Robrenfahrt; über beiben Rohren befindet fich bie Erommel C E F D, welche

burch Gewichte x und y balaneirt mirt. Sangt man bas Bewicht y aus, fo feuft fich bie Trommel fo weit, bag bie Cheitewant H unter bae Riveau bee BBaffere taucht. 3ft ties ber Rall , fo ift bie Communication amis fchen A und B unterbrochen.

Der Gaetrud. Regulator (régulateur, governor or regulator) hat ben 3med ten Buffuß bee Gafee aus bem Gaebehalter au ben Leitungerohren ju reguliren. Giner ber am finureichften conftruirten ift ber von G. Elega



wartig noch Unwendung fintet. 3m Befentlichen befteht ber Regulator aus einer Gasometerglode, bie mit einem Regelventil verbunten ift , bas fich felbftthatig öffnet ober ichließt, je nachtem fur bas Beburfniß zu viel ober gu wenig Bas ausftromt. Stelle man fich vor, in einem fleinen Bafometer fei bie Muntung bee Ginftromungerohres burch eine Platte verschloffen, welche in ber Mitte mit einer nach unten abgeschragten Deffnung verfeben ift, in ber ein mit ber oberen Spine beweglich im Mittelpunft ber Glode befestigter Regel fpielt. Bei einer gewiffen Stellung ber Glode tritt burch bie ringformige Deffnung am Regel fo viel Bas ein, ale gerate nothig ift, um einen beftimmten Drud in ben Leitungerobren ju unterhalten. Dan fann nun biefe Stellung baburd erreichen , bag ber Glode ein bestimmtes Gewicht gegeben wirt, mas burch Begengewichte ober burch einen Schwimmfaften erreicht wirt. Erleitet nun ber Drud ober bie Befchwindigfeit bes einftromenben Gafes eine Beranberung, fo tritt fur ben Moment eine großere Gas. menge unter bie Glode, ale bem Rormalbrude entspricht. Daburch bebt fich aber bie Glode, woburch in Rolae bes gleichzeitig in bie Sobe gebenten Regelventils die ringfonnige Definung am Regel verengt wirt; die Glode muß bemnach wieder ferologischen und zwar se weit, id Gewicht der Glode und Druif sich mittenaber in 6 Geledgewicht gefest baden. Rimmt ter Drud im Gasguführungstohr ab, se sindet bas Gegentheil fatt, die Glode sent fich, die eingfonige Definung am Regel vergrößert sich und es wird der der eingforiele Rachtspiele gemeine Regelt vergrößert ich und es wird der der eine Regelt werde gemeine Rachtspiele gemeine Regelt vergrößert sich und es wird der der eine Regelt vergrößert sich und es wird der der eine Regelt vergrößert sich und es wird der der eine Regelt vergrößert sich und es wird der der eine Regelt vergrößert sich und es wird der der eine Regelt vergrößert sich und es wird der der eine Regelt vergrößert sich und es wird der der eine Regelt vergrößert sich und es wird der eine Regelt vergrößert sich und es wird der der eine Regelt vergrößert sich und es wird der eine Regelt vergrößert sich der eine Regelt vergrößert sich Geschlichte vergrößert sich der eine Regelt vergrößert sich Geschlichte vergrößert sich der eine Regelt vergr



Fig. 58.



Fig. 58 und 59 geben ein Bild von bem uriprünglichen Clegg'ichen Regulator. Aiß ber mit Waifer gefüllte Schwimmerfaften, B bie lode, m bas Zufuhr, n bas Abfuhrrobt bes Gafes.

Die Mündung des Richeres mit mit ber Plattet i verschlissen, in deren Nitte ber Kegel C aufund absjelet. Legterer fit in der Mitte ber Deckels der Glode befeitigt. Durch bie Rolle s, die roeiche ber Glode befeitigt. Durch bie Rolle s, die roeiche ber Glode ber Glode bereitigt. Der Drud an ber Glode bereitigt. Der Drud an ber Balanctiverrichtung lägt fich burch Genterrichtung von Generichtung ben Glode bereitigt. Der Drud an ber Balanctiverrichtung lägt fich burch Genterrichtung bon Genochten bis gu 2, 11½ geber 13ell entlasten, je nachbem bas Gas ben Bedürfniffe entiprechend mit 2, 11½ ober 13ell.





Drud in bie Röhrenfahrt einftrömen foll. — Behnis ber Umgehung ber Balancirvorrichung bedient man fich neuredings eines (Hig. 60 und 61 abgebildeten) Regulators, bei welchem bie Glode mit einem Schwimmfaften von solder Größe verfeben ift.

daß bie Glode gerade ichwinnut, wenn ife bis gum oberen Rande in das Baffer bes Schwinmfaftens eintanght. Die Regulirung bes Drudes erreicht man in biefem Kalle burch Auffegen von Gewickten p auf bie Glode. Diefer Regulator, welcher fich wegen bes geringern Raumes, ben er in Anspruch nimmt, für größere Gasanstalten vorzugsweise eignet, hat noch bas Eigenthindliche, baß bas Einströmungsrohr im Ausflugrohre stedt.

Bon anderen Regulatorconstructionen fei noch tie von E. Doung ans geführt, welche Sig. 62 im Durchschnitt zeigt. a ift bas Gehäuse bes Res

gulators, b eine treissemige Minne, welche Dueckilber ein halt, o ein Hobel, welcher um balt, o ein Hobel, welcher um tem Buntf a fich brechen fann umb einrefeits burrch eine Stange e mit bem Bentil f, andererieits burch g mit ber in ben Quecht burch ift. Err hobel o ift bobl umb enthält eine bestimmte Menge hum einkalte ine bestimmte Menge Duechtiber. Die Röber i fiehr mit bem hankte in Bertimmte Wenge Duechtiber. Die Röber i fiehr mit bem hankte in Bertimmte men hankte bei Robert in Bertimmte bung, bie Robert k fibrer bas



Gas ten Breunern gu. Bermehrt fich ber Trud in bem Awparate, so beb find bie Glode, bad Bentil i geb berad unt läßt nur wenig Gas noch binburch. Birt bagegen ber Gasbrud in bem Apparat geringer, jo finlt bie Glode und es eritt ber entgegengelegte Kall ein. Das Luedfilber in bem Spekel dat bie Bestimmung, ben Apparat empfindlicher zu machen, so baß bie Glode bei Berinderungen im Gasbrud leichter und ficherer bie entforedente Bewegung fich aufeinert.

#### §. 133.

Diefenigen Apparate, beren man fich bedient, um ten Trud zu mefin, mit welchem bad Goal in die Addrenteliung eingeführt wirt, beifen Drudmeiser (indicateur de pression, pressure-indicator). Unter ten ältern Indicatoren üf der von Crosley (1824) confituire felhiregibiriende er wähnensbereih, welcher nicht nut en Trud in jetem Agnaholf adsulfein gestattet, sondern ihn auch ununterbrochen in Gestalt von Gerven graphisch dariellt. Tig. 63 gibt eine Anische tiefes Trudmessen. In em unteren einherteilten Theil Breifen bei und hebe bei ein einfahr bei und hebe bei die den die eine Angebrachen Schraube o mit Wassfer angeführt ist, befindet ihr leine Gloder, die sobalneitet ist, das sie des Auch Zund beis mit bestalten find bet ein Benefich fedwinntt. Am oberen Gute der Etange d bestucht ist.

Schreibapparat e, beffen Bleiftift mit seiner Spipe gegen ben Cplinder f brudt, über welchen ein Bapter gespannt ift, bas 24 verticate Striche, bie 24 Stunden vorstellend, enthalt. Der Cylinder breht fich mit Gulfe eines



Uhrwerfe in 24 Stunten einmal um feine Das Bapier ift ferner in feiner gangen Sobe mit Theilftrichen verfeben, melde ju ben verticalen Strichen rechtwinflig fteben und meiftene Linien ober Behntel-Bolle be-Britt nun bad Gad unter einem gemiffen Drude in bie Glode a ein, fo mirb bie Glode und mit ihr ber Bleiftift ber Schreibvorrichtung , melder porber auf bent Rullpunfte ber Bertifalftriche ftanb, in bie Sobe gehoben. Burbe ber Drud inners halb eines Beitraumes von 24 Stunden unverantert bleiben , fo hatte ber Bleiftift auf bem rotirenben Enlinder eine gerabe Linie beidrieben. Bei wechfelnbem Drud weicht bie Linic von ber Geraben ab und ftellt graphifch ben Drud bar. Bei bem von 21. 2Beight conftruirten Drudmegapparat. ift eine rotirenbe Scheibe an Stelle bes rotie renben Enlindere vorhanden, woburd man bie graphifche Darftellung bee Drudes ununterbrochen vor Mugen bat.

Unter ben Drudmeffern, welche nur ben im Momente ber Beobachtung ftattfindenben Drud anzeigen, ift ber von R. S. Schilling (1858) conftruirte Apparat ju

Gewicht bes Schwimmers bas Gleichgewicht, fo bag er im ungehobenen Buftanbe bis gu feiner oberen Flache eintaucht. Der mittlere, unten offene



Kaften a ift bem Gafe gugdinglich und bietet bie Kläche bar, auf welche ber Druck seine Wiefung ausübe. Während die bei beiben Luftschen oben flach sind, ist ber mittlere Behälter halbevlinderförmig gewöldt und bilder einen Damm, in welchem das Einlafford b hineliragt. Diefe Rohr fiede eine Damm, in welchem das Einläsford b hineliragt. Diefe Rohr fiede eine Ausman nicht vorhanden ware, dem Schwinner nicht gestatten, bis zu seinem Ruhepuntte einzutauchen. Die Sichnung des Schwimmerd wird durch eine horis
guntel Ere de dwirfer, veelde, in zwei aber Wähnder kaleren Kaftene
beschieden Lagern läuft. Das vierestige Gehäuse, in welchem der Schwim
erne liegt, das zwei Schwahne aund f. von denne die erstere zum Einstlien
von Wasser, die legtere zum Reguliren des Wassernabung grund Einst, und steht in
einem Füßgestell von Welch, in welchem die Verschaubung grusp sinder, welche das Vorh b mit der Sandsberrichtung grechtetet.

Eine bunne Meifingflange, welche burch einen Schlie im Deckel bes Gehäufes gebt, überträgt bie Bewegung bes Schwimmers auf einen Nechen, umb von da auf des Zeigenwerf im oberen Theile bes Apparates. Die Art ber Unordnung ergiebt sich aus Sig. 65. Der Nechen greift in ein Jahnrad und biefes theilt feine Bewegung bem an berschen Belle sigenem Zeiger mit. An ber Are bes Nache is eine iese Sprasser augebert ausgebach, welche die Jähne bestehen gegen bie Jähne bes Nechens brüdt. Die Theilung bes Jifferblattes umfaßt bei bem in ber Zeichnung bargestellten Apparat im Gangen 13 all Währsterbund.

#### 6. 134.

## V. Die Brufung bes Leuchtgafes.

In bem Leuchtagie, fo wie in ben Alammen ber fluffigen und feften Leuchtmaterialien, fint es bie fich ausscheibenten Roblepartifelden, welche im weißglübenten Buftante bas Leuchten ber Rlamme bedingen. Alle Ginfluffe, welche enmeter bie Ausscheitung berartiger Robletheilden verhindern, ober biefelben burch chemifche Ginwirfung vernichten, nehmen ber Gaeffamme fofort bie Leuchtfraft. Bu biefen Ginfluffen gehoren 1) übermaßige Bufuhr von Luft ober Cauerftoff; lagt man eine Gaoflamme in Cauerftoffgafe brennen, fo finbet man , bag beren Leuchtfraft vernichtet ift; bas Ramliche finbet ftatt, wenn man bas Bas wie bei bem Erbmann'ichen Gasprufer und ber Bunfen'ichen Gaslampe vor ber Berbrennung mit atmofpharifcher Luft mifcht. 2) Roblenfaure in ber Gabffamme ; fommt glubente Roble mit Roblenfaure ansammen, fo bilbet fich befanntlich Roblenorpogas (C. O. + 2 C = 2 C. O.), welches mit nicht leuchtenter Klamme verbreunt. Da tas Clanigas (C, H4) im ginbenten Buftante in Methylmafferftoff (Sumpf. and C. H. und Roblenftoff (2 C) gerlegt wirt, letteres aber eine aquivalente Menge Roblenfaure (Ca O4) gu Roblenorybgae reducirt, fo ergiebt fich, bag bas Roblenfauregas bie Salfte feines Bolumens an Glaulgas ber Leuchtfraft beraubt. . Mugenommen, ein Leuchtgas mit 6 Broe. Glapfgafe enthalte gugleich 6 Broe. Roblenfauregas, fo murbe burch letteres bie Leucht. fraft von 3 Broc. Claufaas vernichtet werben, woraus folgt, wie wichtig bie möglichft vollständige Abicheibung ber Roblenfaure in bem Ralfreiniger ift 1).

Lieber bie Beziehungen ber Lichtstaft einer Goasflamme zu ber Akenge ter in ber klaume ausgeschiebetenen Koblethestlichen liegen außer ben Arbeiten von Heren und S. Elfe er feine Unterindungen vor, dech wirt man ter Bachfeit zieulich nahe kommen, nimmt man an, baß beite apprerimativ in bireterm Berchättuisse fleden, to kam inlibe nie Gost um so mehr leuchtet, is größer die Akenge bes in der Klamme ausgeschiebetenen Kohlenstoffes ist. Allerdings ist dierbeit nicht zu überschen, daß die Temperatur, dis zu weckete die Kohlestheilden in der Flamme erhipt werben, auf die Leuchstaft weienlich mit installier; is böber der Higgard der Flamme ist, desse fläher wird sie metre som gleichem Serbaktmissen zu von der der die der wird sie wirter som gleichem Serbaktmissen konnten. Soblenstofferiche Gost um

<sup>1)</sup> E. Mulber (Bagners Jahresbericht 1860 p. 616) ift entgegengelester Anficht. Rach ibm tonne ein gewiffer Gebalt von Koblenfaure im Leuchtgafe (burch Umwandelung ju Koblenoryd durch den Wasserhoff in der Flamme) die Leuchtfraft bestelben verstärfen. —

Dampfe bernnen besanntlich mit rechlicher, rugenter und wenig beißer Blamme, weil ber Siggard bereieben nicht genügt, bie große Wenge ber ausgeschiebenen Roblenhöftpartleichen bis jum Weißglüben zu erhigen. Täßi ich nun auch burch vermehrte Lufquirbe (wie burch das Gyssinderglas ber Betroleum und Solaröllampen) bie Temperatur ber Blamme ber Aller fteigern, baß feine Außablicheitung mehr flatsfinder und ber ausgeschiebtene Koblinfoss baburch, baß er bis jum Sellweisglüben erhigt wire, die Leuchtraft er böbt, fo ist de boch mehr als dwafricheinlich, bah burch ben verkartten Luftgag ein Theil bes Kohlenhöffs zu schnellt einer Flamme fei proportional ber Wenng bes ausgeschiebtenn Solbstmoßin verglichen wie bei in bem gereinigten Leuchtgase voelsommenden Kohlenwasserbsigase, desonders die nach ber Genntl C. H. gulammengeschet, welche beim Glüben in Methylwasserbsiden in Methylwasser

1 Bot. Clayl C. H., welches zerfallt in 1 Bol. Methylmafferftoff und 2 Bol. Roblenbampf 1 ,, Trityl C. H., ,, ,, ,, 1,5 ,, ,, ,, 3 ,, ,,

unt fomen annehmen, bas bie Lichtstaften biefer brei Bafe fich perhalten

wie 2 : 3 : 4. Reprafentirt man bie Lichtftarfe bes Glaulgafes burch 100, fo ergeben fich für bie Lichtftarfen ber im gereinigten Leuchtgafe enthaltenen Gafe und

fich für die Lichtstärfen ber im gereinigten Leuchtgale enthaltenen Gafe und Dampfe folgende Werthe, wobei die Dampfe im idealen Zustande der Dichte bei 0° in Rechnung gebracht sind :

| <b>Elanl</b> | 100 | Butyl          | 350 |
|--------------|-----|----------------|-----|
| Trityl       | 150 | Acetolen       | 450 |
| Ditetryl     | 200 | Bengolbampf    | 450 |
| Proppl       | 250 | Raphtalindampf | 800 |

Folgente Zusammenftellung giebt bie Menge von Elaplgas an, melche burch Zuprägnation eines bermubaren Golfes (Wasserfolf) wer Methylmosfierfolf) mit ben Dampfen von Roblemvossfreihoffen bei 0° und bei 15° gar Erzielung gleicher Eichtimenfilat eriest werben fann. Zuprägnation mit

 Propyltampf
 ist āquiralint 11,5
 25,7
 Bol. Clayl

 Bengoltampf
 "
 9,63
 23,7
 "
 "

 Raphtalintampf
 "
 0,016
 0,016
 "
 "

Werben mithin 3. B. 100 Liter Bafferftoffgas bei 0° ober bei 15° C. mit Bengolbampfen gesättigt, so ift bie fo erzielte Leuchtfraft bes Bemifches

gleich ber , welche burch Mischen von 100 Liter Wafferstoffgas mit 9,6 ober 23,5 Liter Claylgas erzeugt worden ist.

Bur Cattigung von 100 Cubiffuß (engl.) Bafferftoffgas (ober Methylwafferftoffgas) mit Roblenwafferftoffbampfen find erforderlich

|     |                 | bei 00 | bei 150 |         |
|-----|-----------------|--------|---------|---------|
| von | Propotbampf     | 500    | 1128    | Grammen |
| "   | Butylbampf      | 17     | 58      | ,,      |
| ,   | Bengolbampf     | 214,5  | 522     | ,,      |
|     | Maphtalindampf. | 0.32   | 0.3     | 32      |

Bollte man baher, wie es bei bem Carburiren bes Gafes geschicht, Basser, soffongas burch Sattigen bestelben mit Bengoldampsen in Leuchgas überführen, so würbe man auf se 1000 Enbissis ber erfteren bei 0° 2145 Gem. und bei 150 5220 Gem. Bengol nötzig haben.

#### s. 135.

Bur Prüfung bes Lenchtgases auf feine Qualität und gur Ermittelung bes relativen Berthes besselben, wendet man in ber Praris gegenwärtig vier Methoden und Apparate an, nämlich

- 1) bie gasometrische Probe;
- 2) bie Beurtheitung bes Bafes aus bem fpecififchen Gewichte ;
- 3) bie photometrifche Brobe;
- 4) ben Gasprufer Erbmann's.

Berbrennung erhaltene Rohlenfauremenge von ber bei ber erften Berbrennung gebilbeten abzieht.

Früher bediente man fich jur Abforption bee Chlore und bee Brome, welche mit ben ichweren Rohlenwafferftoffen olartige gluffigfeiten bilten 1).

2) Die Beurtheilung bes Werthes eines Lenchtgafes aus bem fpecifien Gewichte agefchicht in ber Bratis gegenwärtig febr haufig unb
gwar mit Recht, ba bie Erfahrung im Allgemeinen bie bebere Leuchtrieft ber
fchwerrern Gafe beftätigt, obgleich baraus feineswegs ber Schluß gezogen
werben barf, baß umgefehrt ein leichtes Gas neispenvolg auch foltechtes fein
miffe. Das Leuchtgas nämtich besteht in einer Michaus verichiebener
Gasarten und Dampie von iche verschiebenem specifichem Gewichte und gwar

| Claylgas             | von | 0,976 | fpec. | Gewi                                    |
|----------------------|-----|-------|-------|-----------------------------------------|
| Methylmafferftoffgas | ,,  | 0,555 |       | ,,                                      |
| BBafferftoffgad .    | **  | 0,069 |       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Rohlenorydgas        | ,,  | 0,967 | ,     |                                         |
| Roblenfaure          |     | 1,520 | 67    |                                         |

Das specifijde Gweich ter beigenungem Dampfe, ift, ie nach ter Ratur bes dampffemigen Stoffes, ein sehr verschiedennes umd dach nie e, wie Frant I (and, N. Pitich feu. A. nachgewiesen dachen, diese Dampfe, nameutlich von Bengel, welche neben dem Etaplgafe die Leuchtfafe ber Leuchtgasche beitigen. Die Kohlenfauer, beren Gegenward bei Schlenfauer, ber Gabelnauer befeingen. Die Kohlenfauer, deren Gegenward bei Schlenfauer und ber Gasslamme beeinträchigt, ist ros alter Reinigungsapparate in dem Leuchtgasse in namhaster Menge enthalten (Bunder fand 1860 in gereinigtem Kohlengas aus Ghoungs 1,08 bis 1,22 Arec. Kohlenfauer) wur Etagt zur Ethöhung der specifischen Germichte bei. And das Kohlenorsbegas, welches im gereinigten Kohlengasse in der Menge von 4,5 — G Prec. sich sinket (im Tossfgasse nach Be. Keißig die zu 20,3 Prec., im Hostgasse nach Betten foser die zu 37,6 Prec.), erhöht das specifische Gerwicht des Leuchtgasses. Wälferkoffgas und Methystunsferschiffgas, dette nicht leuchten. Wälferkoffgas und Methystunsferschiffgas, dette nicht leuchten. Wälferkoffgas und Methystunsferschiffgas, dette nicht leuchten, ind auf die Leuchtfasse der auf deren geschlichen Geweicht der Estagt für der geschiffe Geweicht erre specifische Gweicht. Es läss sich durch Verschung err Rachweich

<sup>1)</sup> Braj. A. Bunfen, Guienctiffe Atheben, Deaniffenig 1887; A. Soliel, Michigung uroganisfen Analfre un Gestantlefe, Changert 1800, Aschem von Bertifet in Angent 1800, Aschem von Bertifet ist als Keetvien (C, H2) im Leuchtgese nachgewiesen werten war, mußte eine Erweiterung der von Bunfen augewandten Fernula (für Ginst und Oltekrift) für den Fall von tert tund Senbeiclisure abschriebten Rechemberfüssgen einterten. Die tautof nötigig gewerten Rechnung ift von E. Bacalogie (Journ, f. pract. LXXXI p. 69) ausgeführt werden.

liefern, daß a) Bafferfloffgas bei 15° C. mit Bengoldampfen gesättigt, von 0,190 ivec. Geneicht und b) Wethylwossferfloff mit 21 Proc. Elwisgasie, von 0,750 ivec. Devicht, trob dem verschiebenen freissfischen Geneichte gleiche Lenchtraft bestigen. Der Schulp von der Dichte eines Leuchgasies auf deffen Leuchvermögen ist mithin als ein trügerlicher zu bezeichnen, wie denn auch fehältächtlich sehr gute Leuchtgasie von dem geringen spec. Gewichte von 0,39 sich sinden.

Diffinungachtet wird man bei ber gegenwärtig eingehalteren Methobe ber Gasberreiung bie Gite eines Leudigates nach einem fperfifiden Gewichte beurchteten und es für befo beffet holten fonnen, je ichwerer es fil. Dieje Almadme berubt auf ber Thatlache, baß bie befleuchtenben Gafe, wie fie 3. B. and ber Bogbradfolte und abnlichen icholific Roblen gewonnen werben, weit schwerer fin ale bie meniger guten, aus anderen Steinholten forten bargefellten Gafe.

Die Boghead. u. Cannelfohlen geben Gas von 0,619 fpec. Bew. (burchfchnittl.)

- " Reweaftler Rohlen " " " 0,422 " " ... Caffortibirer Rohlen " " " 0,369 " "
- Diefen Unterichieben in ben fpecifiiden Gewichten entspricht auch in ber Ibat bie Leuchtfraft, jo fant Anfe folgenbe Rerhaltniffe

| to lame O à le l            | ciffence citifinin                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Spee. Gewicht<br>bes Gafes. | Leuchtfraft eines<br>(engt.) Gubits<br>fußes Gas in<br>Waltatbfergen<br>ausgetruckt. |
| 0,726                       | 10,38                                                                                |
| 0,650                       | 10,01                                                                                |
| 0,644                       | 8,31                                                                                 |
| 0,669                       | 8,77                                                                                 |
| 0,393                       | 7,51                                                                                 |
| 0,366                       | 3,04                                                                                 |
| 0,625                       | 3,33                                                                                 |
| 0.853                       | 3.12                                                                                 |

Dagegen liefern bie Roblen

aus Bestfalen Gas von 0,415 fpec. Bew.

" Zwidau " " 0,5 "

ohne daß in ber Leuchtfraft biefer Gabarten ein erheblicher Unterfchied mahrgunehmen marc.

Die Methobe ber Bestimmung bes specififchen Gewichtes tann baber, wie aus ben vorftebenben Beispielen erhellt, nur bann bei ber Prüfung von Leuchigafen Unwendung finden, wenn man von ber analogen Zusammenichung ber ju untersuchen und ju vergleichenben Gabarten (eine Folge ber analogen Zusammensehung ber ju ihrer Herftellung bieuenten Kohlen) überzeugt ift.

Gin Myparat, bestem man fich jur Bestimmung bes frecifiiden Gewichtes bed Leuchsgase betient, ift (nach ber urspringiliden Mngade von Bun fen) von Schilling construir worden. Dersche fichg isch auf ben Sah, baß bie specifichen Gewichte zweit Gale, bie unter gleichem Drucke aus erngen Deffnungen in dunner Alatte ansffreden, fich verhalten wie bie Luadrate ihrer Ansftrömungskrift

Beifpiel: Die jum Ausftromen eines gewiffen Eufvolumens erforterlide Beit fei - 260 Schunten, bie jum Ausfrimen bes nimitiden Belumens an Leuchtgas - 200 Sefunten, fo ift, bie Dichte ber Luff - 1 gefest, x bie gefuchte Dichte bes Leuchtgaries - x:

$$260^2$$
:  $200^2 = 1$ :  $x = 67600$ :  $40000 = 1$ :  $x = 0.391$ .

Ift bie Temperatur bes Leuchtgafes eine aubere ale bie ber Luft, fo verhalt fich bie abgelaffene Ausströmunges geschwintigfeit zu ber, bie man gefunden baben würbe, wenn Gas und Luft gleiche Temperatur gehabt hate ten, wie



1:1 ± 0,00367.a

in welcher n bie Angahl ter Ginte, um welde bie Temperatur abreicht nut t bie Ausftromungszeit ber Luft beteutet. Das certigiete spezifiche Gewicht ber Gnics — ur ergiebt fich mithin, wenn bie Ausftrömungsgeschwinteigleit — 1' ift, burch bie Formel!

$$s' = (1 \pm 0,00367a) t^2$$

(das Minuspeiden gilt, wenn das Gas warmer ift, das Muspeiden im umgelebrten Falle). Bare in tem vorliegenden Falle die Temperatur des Gafes um 5º C. höher gewelen, fo wurde das corrigirte specifiche Gewicht des Gafes fein 0,381.

Der Chilling iche Apparat ift in Fig. 66 abgebildet 1). A ift ein Gladcylinder von etwa 54 Centimeter gange und etwa 5 Centimeter innerem Durchmeffer. Un dem oberen Ende bes Chlinders ift ein Dedel aus Meifing

<sup>1)</sup> Giebe Shilling, hantbuch ter Steinfehlengaebeleuchtung, Dunchen 1860 p. 35.

eingefittet, burd welchen bas Gadeinftromungerohr a und bad Ausftromunge. robr b geben ; ferner ift in bem Dedel ein Thermometer t angebracht. Rohr a ift von Deffing, oberhalb fnieformig gebogen mit einem Sahn verfeben, und wirb, wenn ber Apparat benutt merten foll, mittelft eines Rauticonfrobres m mit ber Gasleitung in Berbinbung gebracht. Das Musftromungerohr b ift oben mit einer Batte aus Platinbled verichloffen , in beren Mitte fich eine feine Deffnung befindet, burch welche bas Gas ausftromt. Das Robr b ift mit einem Sabn verfeben, burch welchen man nach Beburinig ben Cylinder abichliegt, ober bie Berbindung gwifden bem Cylin. ber und ber Deffnung in ber Blatinplatte, ober endlich bie Berbindung gwis ichen bem Enlinder und ber Luft herftellt. B B ift ein cylinderformiges Befaß von 15 Centimeter innerer Beite, welches fo weit mit Baffer gefüllt wirt, bag biefes faft bis an ben oberen Rand tritt, fobalb bie Glastohre A mit Gas ober Luft gefüllt in benfelben gebracht wirb. Diefer Bafferftanb ift burch eine Marfe am Glafe bezeichnet. Das Robr A bat 2 Marfen C und D, beren Entfernung von einander 0,3 Meter beträgt; C ift in ber Entfernung von etwa 7 Centimeter von bem untern Rante bes Enfinters angebracht.

Soll ein Befuld angefiellt werben, so ftellt man ben mit Auft gefüllen Cylinder A vertifal auf dem Bocn des mit der erforterlichen Wolfendige gefüllten Cladgeschäeb B auf. Das Wassier wird die jurier gewissen Sobei in dem Eshinder A eintreten, aber noch unterhald der Marke C bleiden. Spiecul öffiner man dem Sahn d, so das die Auft urch gie Orffmung in der Allen entweichen sann. In dem Werhaltnis, als dies der Kall ist, tritt das Bassier in der Mefröhre in die Hober der die Kallen der Verläussen der ginn die Bedachung der Zeit nach einer Setunderunder. Die Luft drankt ungefähr 4 — 5 Minuten, dis sie die Warte D erreicht; der Zeitpungt, von sie bie zweie Marke politer, northe wieder abgefein und zugleich die Temperatur des Thermonnters notier. Hierauf füllt nan das Gylinderrode mit een zu prüsenten Gase und verfährt damit auf diesel Wesse, indem man wieder die Zeitpunfte notier, wo das Wassier die Varken C und D passifier, notiert dem Thermontersfandt und das Genteren bessammen, die zur Ernnttellung der hereistigken Gentelle find.

 Bledrohr, bei b ein ahnliches, jeboch nicht gebogenes angebracht. Beibe Rohren find mit furgen Rauticuffclauchen verbunben, welche burch Quetich-

hahne geichloffen fin. Bet eift ein ber Spätchen angebracht, mittelft befien ber Chiliber an ben Wagbalten d aufgebängter ben genemann ben Wagbalten de aufgebängtwerben fam. Rennt man nun bie Capacität bed Splindere bei einer beitimmten Temperatur an atmospharicher buf nach Gewicht ober Bolumen, tolaßis fich ber Chilmber zur Bestimmung bed Gwichte anderer Gadarten leicht anwenden. Rachbem man ben Chiliber auf Weitimmung ber taritt, fillt man fin mit Gas, ift taffelbe leichter als Luft, so leitet man es burch b ein, ift es baggen motherer, foldst man eb utrch a ein-



treten. Angenommen, bas Gewicht ber Luft im Cylinder betrage 1,126 Grm. und bas Leuchtgas ergebe ein Minbergewicht von 0,567, so ift

bas Gewicht bes im Cylinber befindlichen Leuchtgafes und nach ber Proportion:

$$1,126:0,569=1:x$$

ift x = 0,496 tae fpecififche Gewicht beffelben.

Beilaufig ist auch hier bie Borrichtung von Bos ich auch Ledo ir (1861) erndint, um bie İschte bed Euchtgassels umb bie Renderungen in ternseilben ftetig beobachten zu fönnen. In einer durch Quecksiber abgespertern Glassssock, in wecke das den und austreten kann, definder fich an einer empfinlichen Zeigerwage eine große, leich geschlichen Glassgad. En aach bem specifischen Gweichte bes die Glassgad ungebenden Gases ist das Gewicht ber Rugel und die Anzige ber Zeigerwage verschieben. Ge ist dei teierm Appracte jebech feine Rucksige ber Zeigerwage verschieben. Ge ist dei teierm Appracte jebech feine Rucksige ber Zeigerwage verschieben. Ge ist der richtige Angaben macht, sobals sich ner Glassung eine Emblanzen, welche im Gogle in Aupsgefallet undsalten waren, verschieben.

### §. 136.

3) Die photometrifche Brobe, bie gur Werthermittelung bee Leuchtgafes baufig angewendet wird, ift ber ahnlich, bie man gur Prufung

anderer Leuchtmaterialien verwendet. Sie wird am Ende bee Abichnittes, ber von ben Beleuchtungeftoffen handelt, befchrieben werben.

4) Der Gasprufer, ein von Brof. Erbmann im Jahre 1860 in bie Gastednif eingeführter Upparat gur Berthermittelung bes Leuchtgafes,





ift in feiner Santhabung febr einfach und giebt binreichent genque Refultate. In ben gewöhnlichen gallen ber Brufung eines Leuchts gafes (aus Roblen), mo es fich um Bergleidung ber Leuchtfraft perichiebener Roblengafe ober eines Bafes aus verichiebenen Beiten bes Betriebes banbelt, liefert ber Gasprufer an fich ichon ben Ausbrud fur ben Berth beffelben ; in anderen felteneren Rallen ift er ein porgualiches Mittel ber Controle fur bie auf photometrifchem Wege erlangten Daten. Der Gasprufer berubt auf ber 3tee, ben Werth eines Leuchtgafes, welcher mefentlich von ber Quantitat ber in bemielben porbanbenen ichmeren Roblemvafferftoffe abhangt, gn beftimmen aus ber Menge atmofpbarifder Luft, melde einer Rlamme von bestimmter Große angeführt werben muß, um ihr alle Leuchtfraft (alles meife Licht) ju nehmen. Die Beidreibung tee Gaeprufere geben wir mit Brof. Erbmann's eigenen Worten. Der Rig. 68

in periperivischer Ansicht, Kig. 69 im Duchschwitt angestellte Godericht in Verindbungt einer Bunke bei Griedbung einer Bunke her ist Griedbung einer Bunke her ist Griedbung einer Bunke her ist Bullim. Inanges Mebr a. unterhalb ter Eelle, wo bie Puit sich mit tem Gast mischen soll, wie einem 96 Willim. weiten, 11 Willim. behen Lobschrimter bis sich erweitert. Um die Anfahren der Van der inner den die einer Bank beierd Hollen un ein aben Umfahr sich wir ein aben um ein balben Umfahr sinnerter, 1 Willim. weiter Schlig e angebrach.

aufgeichliffen, welcher, wie ter Cylinter, von einem nabe 3/4 Millim. weis ten , ebenfalle um ben halben Rreisumfang laufenben , überall gleich weiten Spalte burchbrochen ift. So fann mittelft bes burch ben Sandgriff e breb. baren Ringes ber Schlig im Cplinter geichloffen ober beliebig weit geöffnet und ber Luft Butritt gegeben werben. Muf ber obern Blache bee weiten Colintere ift eine um ben halben Umfang laufente Rreistheilung angebracht. Der brebbare Ring aber ift mit einer Marte verfeben, welche auf O eingestellt wirb. wie Rig. 68 zeigt. Dreht man bann ben Ring, fo bag bie Marfe fich an ber Theilung hinbewegt, fo öffnet fich ber Schlis und man fann an ber Ccala bie Grabe ablefen, um welche bie Deffnung erfolgt ift. Der Große biefer Deffnung aber entipricht bie Menge ber in bie Rlamme ftromenten Buft. Ueber bem Brennerrobr ift ein 80 Millim, meiter unt 20 Gentim. bober Cplinter von geschmargtem Deffingblech mittelft einer Stellichraube befeftigt. In bie portere Ceite beffelben ift eine 30 Millim, breite Glasplatte eingefest jur Beobachtung ber Flamme. In 10 Centim. Sobe ift porn in ter Glasplatte eine Linie, und berfelben genau gegenüber in ter inneren Bant bee Cylindere eine zweite Linie eingeriffen , um tie Bobe ber Rlamme genau reguliren ju fonnen. f unt g ftellen bae Robt, burch welches bas Gas in bas Brennerrobr einftromt, pon ber Ceite unt pon oben geichen in natürlicher Groffe bar.

Die angegebenen Dimenfionen, namentlich bie Beite bee Brennere, bes Cylinders u. f. w. haben fich bei vielfachen Berjuden und Abanderungen ale bie gredmäßigften ergeben. Gin engeres Brennerrobr gemabrt ber Buft nicht hinreichenben Butritt bei toblenftoffreichen Gafen, ein engerer Cylinder erzeugt ju viel Bug und tiefer vermehrt fich bei forigefestem Bebrauche bes Apparaies, intem fich ber Eplinter ermarmi, mobnich bie guftros mente Lufimenge vergrößert wirb. Der Colinter bat nur ben 3med, bie Klamme rubig brennen ju laffen. Um bie Alamme gang rubig in machen und bamit bie fichere Ginftellung ju erleichtern ift unterhalb bes Cylinders ein Erichter von nicht zu eng gemebter Drabtagge fo angebracht, bag bie Luft nur burd bie Daichen beffelben gur Flamme gelangen fann. 3ft bie Drabtgage ju bicht gewebt, fo wird bie glamme gitternt. Der Trichter greift mit feinem oberen Rante etwas über ben unteren Rant bee Gulinbere. Er ift unten mittelft eines Ringes auf bem Brennerrohr vericbiebbar, jo bag man ibn, um jur Rlamme ju gelangen, etwa einen Boll weit nieberichieben fanu. Sig. 70 zeigt biefen Trichter und feine Befeftigung. Die Mafchen bes Bewebes fint abfichtlich ju groß bargeftellt, um bie Beichnung beutlicher ericheinen zu laffen.

Der Bebrauch bee Apparate geschieht nun in folgender Beife : Rach.

bem man bie Marfe bes Ringes auf 0 ber Scala gestellt bat, wirt ber Apparat an einem möglichst bunflen Orte burch einen Gummischlauch mit ber Gastobre verbunden, worauf man bas ju prufenbe Bas in ben Apparat



menbe Luft in ben erften Angenbliden bie Flamme boch empor. Da bierburch bas Muge geblenbet und fur bie fpateren Beobachtungen unempfintlicher mirb, fo ift es am beften, mabrent bem bas Muge gur Geite gu richten. Balt ficht man, wie bei weiter fortgefester langfamer Drebung, mobei man immer fleine Baufen macht, Die Rlamme ibre Leuchtfraft verliert. Rur über tem inneren blauen Regel zeigt fich noch eine leuchtenbe Spite. Auf tiefe richtet man jest feine Aufmertsamfeit. Bei einer gewiffen Deffnung bes Spalte verichwintet Die lette Spur berfelben. Der helle Contour ber inneren Flamme, welcher nach oben in bie leuchtenbe Spige überging, runbet fic jest ab, und bie Flamme ericheint icharf begrengt. Dreht man von tiefem Bunfte aus wieber rudwarts, fo zeigt fich balb wieber am oberen Theile bes blauen Regele ein weißlicher Schein ober ein leuchtenbee Spischen. Der burch einige Berfuche leicht ju findende Bunft, von welchem aus bie geringfte Drehung rudwarte einen weißen Schein über bem blauen Regel bervorbringt, muß festgehalten werben. Rachbem man ihn erreicht bat, gunbet man an ber Flamme ein bunnes Bachefiodden an und lieft bie Babl ber Grabe ab, um welche man ten Spalt bat öffnen nigffen, um bie Leuchtfraft ber Rlamme ju gerftoren. Der Gebrauch bes Apparates ift bei einiger Aufmertfamfeit leicht einzuüben und bie Deffungen geben bei mehrmaliger Bieberholung immer febr nabe übereinftimmenbe Refultate. Gingeubt muß bas Berfabren freilich werten, und es ift nothig, bas Muge an bie Beobachtung ber fleinen Lichtverschiebenheiten ju gewöhnen, um welche es fich hanbelt. 3m Beobachten geubte Berfonen erhalten ichon nach wenigen Berfuchen übereinftim

mente Bablen. Der Berf. giebt noch einige Detalle, welche bei ber Bas, prujung gu berudfichtigen fint, an.

Bunachft muß tian ten Ring febr langfam breben unb, nachbem bas erfte Aufflammen vorüber ift, nach jebem Fortruden um ungefahr 10 einige Mugenblide inne halten, bamit bas Gasgemifch, welches fich burch bas Gintreten ber Luft im Robre gebilbet bat, Beit erhalt, gur Rlamme gu gelangen. Gine Rlamme . welche fofort nach vergrößerter Deffung bes Spaltes noch eine weißliche Spite geigt, fann tiefelbe naturlich erft verlieren, nachtem bas Gas, meldes fich noch im Brennerrobre befintet, nach oben ansaeftromt und verbrannt ift. 3ft man burch langfames Borruden zu bem Bunfte ober über benielben binaus gefommen, mo bie leuchtente Gpite verichwunden ift und ber Contour ber Inneren Flamme icharf begrengt ericeint, fo verfucht man febr langfam gurud gu geben, um genau ben Bunft gu ermitteln, bei welchem foeben bie erfte Cpur eines bellen Scheines über bem inneren Rlammenfegel ericheint. Man fucht tiefem Bunfte fo nabe als moglich ju fommen , obne ibn jeboch ju erreichen. Der Berf, pflegt , nachbem bie erfte Ablefung erfolgt ift, bie er ale eine vorlaufige betrachtet, ben Ring gurud zu breben, bie bie Marfe auf 0 fteht, und bann junachft bie Bobe ber Rlamme ju controliren. Dies forbert langere Beit, tenn bei ber Enge ber Deffnung, aus melder bas Bas in ben Brenner einftromt, vergeben mehrere Minuten , bis tie Rlamme ibre urfprungliche Sobe wieber erlaugen fann. 3ft bie Ginftellung ber Sobe richtig befunden ober berichtigt morten. fo brebt ber Berf, ben Ring raich fo welt, bag bie Darfe auf bie bei ber erften Beobachtung gefundene Bahl ju fteben fommt. Best lagt er einige Beit vergeben und fiebt, ob bie Rlamme feine leuchtente Spine mehr zeigt. 3ft bies nicht ber Rall , fo gebt er langiam gurud, um fich zu übergengen, bag bie erfte Ablefung fein gu bobes Refultat gegeben bat. Die Refultate ber zweiten Brobachtung unb ihre Bieberholungen pflegen genauer ju fein ale bie ber erften. Bebenfalls mieterholt man bie Beobachtungen, bis fie minteftens auf einen Grat genau übereinstimmen. Sierbel ift man vor Celbfttaufdungen baburch gefdugt, bag man bie Ccala mabrent ber Ginftellung nicht feben fann, und ble Babl, auf welche man eingestellt hat, immer erft nach bem Ungunden bes Bacheftode ober Buntholgdene abgelefen wirt. Gehr mejentlich ift, bag bie Luft bee Raumes, in welchem man bie Gasprufung vornimmt, ftaubfrei fei. Staubtheilchen, welche in bie nicht leuchtente Flamme gelangen, erzeugen barin leuchtente Sunfden und Rlammden, welche bie Bahrnehmung bes Bunftes, bei bem bie leuchtente Spine über bem blauen Rlammenfegel verichwindet, erichweren und bie Deffung ungenau machen.

Die Grabe ber Ccala bes Gasprufers bruden feine absoluten Werthe Bagner, Sand. u. Lebrb. b. Technologic. V. 21

aus, ibre Größe ist willfurlich bestimmt umd sie geben nur Berdalmisjablen. Ein Gas ist um so mehr jädig Licht zu entwickeln, je weiter ber Spalt geöffnet werken muß, um bas Leuchvermögen ber Flamme zu vernichten. In einer ausführlicheren Beschreitung ber Gasbrüfers, hat ber Berf. die Berluch beschrieben, aus verlichen sich ergiebt, bas bie zur Irstönung bes Leuchvermögens eines Leuchgasies erforberliche Lustumenge biefem Leuchvermögen sich benchvermögen sich beschreitung beschreitung und proportional ist. Einige babei erhaltene Resultutet führt er im Kolantben aus

Das Leudigas (Reblengas) ber Statt Leipigi ferbette gur Jeit ber Berück, melde ber Bert, jur Begrütung be Gsperifere aus, intem er bas Gea G Spalifymung be Apparates. Der Bert, bridt birf Befcoffenbeit aus, intem er bas Gea als 35: bis Asse Spalifymung ber Apparates bern 33º dert 3º berjeichnet. Wit Fendigas, teffen Orbigheti jeben Lag betimmt unn hach feinem Orbeit in Rechnung gebrach mutte, milder er reine Stillenbes G. Ge ergad fich aus spakteridem Bertuden, abs it Beinifidung von je 3 Bree. blibtenbem Ges jum Erndigabe briffen Orbigheti um 3,00 erfebt. Die lieberrichinumg ber gefunden.
Denne Jahlen und ber nach biefem Birtungswerth berechnetn erfiebt man aus folgenber Justemmenfellum.

| 95   | Leuchtgas | ven | 350 | mit | 5    | ôlbilbenbem | Gas | Bef.<br>Mittel<br>38,50 | Berech:<br>net<br>38,70 |  |
|------|-----------|-----|-----|-----|------|-------------|-----|-------------------------|-------------------------|--|
| 90   | ,,        |     | 350 |     | 10   | ,           |     | 42,70                   | 42,50                   |  |
| 87,5 |           |     | 360 |     | 12,8 | ,           |     | 45,20                   | 45.30                   |  |
| 85   |           |     | 350 |     | 15   | ,,          |     | 46,50                   | 46, 20                  |  |
| 80   |           | -   | 350 |     | 20   |             | _   | 50.30                   | 50.00                   |  |

In ber Gasanftalt ju Dein in gen wurde bas Roblengas in ben vericiebenen Stabien feiner Bereitung mittelft bes Gasprufere unterfucht. Ge ergaben fich folgenbe Berthe :

```
birret aus den Metorten genommen 22°

nach dem Weisigen 24°

nach bem Metnigen 25°

aus dem Gasemeter 31°

2000 Taus entfernt von der Gasanstalt

aus dem Körrenssieme genommen 34°
```

In Dresben ergab bas Roblengas nach 64 im Jahre 1860 angeftellten Beobachtungen burchichnittlich 33,315' bee Gasprufere.

## §. 137.

# VI. Das Gas am Confumtionsorte.

Seitbem man in ber Gasfabrifation bas ehrbem gebräuchliche Berfabren, bie Jahlung von Seiten bes Gasconstumenten nach ben einzelnen Klammen zu erhrben, durch das weit zweefmäßigere erseth hat, das Gas bem Bolumen nach an ben Constumenten absvachen, hat man allaemtein bie Ga de uhren (Gasmeffer, Compteurs, compteurs de gnz d'abonnés 1), gas-clocks or gas-meters) ciugeführt, mittelft demen das au einen jeden Gasconsumenten abzegebene Gasquantum (nach Cubiffußen eder Cubismetern) gemessen werden fann:

Die Gasubru lassen ist Wasser der einer auteren Sperftüsselt veriert. Erstere, die trocken in Wasser der einer auteren Sperftüsselt veriert. Erstere, die trocken G asubren?) (compteurs secs, dry meters, pneumatic gar measurer), in den meisten der verzeichlagenn Construction nen überichtinusme mit leternen Balebalgen der anderen zeinstrijden veratserinigen Windzelden, sind benzunage die überall außer Gebrauch geiet, weil die claftischen Wasserungen und dern weben, das die die der der verzeichten. Musertem ist nicht zu überichen, daß die tabei er ierkeilichen Beutile sowohl ernstructiv als dein Messen, das die tabei er ierkeilichen Beutile sowohl ernstructiv als dein Messen zu Keltragussellen.

Bas bie naffen Gasuhren (compteurs hydraulies, wet meters) anlangt, fo fann man wieber folde unterfcheiben, wo ber Degapparat

a) wie bet ber eifen, im Jahr 1815 von C. 6 le gg conftruiten Gasufr und ten im Jahr 1861 von San fen i) beichriebenen Gabusspapparat aus abwechfelnt veritlal auf: und absteigneben Gloden beitet; nach Art ver großen Gabebalter und wo bie Sperffluffigfeit nicht wie bei ber zweiten Art (b) jugleich Das Megebulmen mit befilmmt;

b) in feinem Sauprtheil aus einer mir Abtheilungen ober Kammern verfebenen cylindriichen Biechtrommel befiebt, welche fich in einem größeren metallenen Gebaufe um eine horigontale Are brebt (Spftem ber rotirenben Trommel)

Die naffe Gasuhr mit rotirenter Erommel ift 1817 von Clegg erfunben worten; fpater wurde biefelbe von Malam und Crosley wefentlich verbeffert.

Eine berartige Gabuhr von ter gegenwärtig allgemein üblichen Conftruction ift in ben Figuren 71, 72, 73 und 74 abgebilbet. Gie besteht aus einem cylintrifchen Gebaufe aus Brifdblech ober aus Gnigelien, in welchem fich eine auf einer Welle befestigte, viertaumertige Trommel, bie

<sup>1)</sup> Bum Untericieb ven bem Compteur d'usines. Bergl. Erite 292.

<sup>2)</sup> Gine aussubrliche Beidreibung ter trednen Gasuhrm liefert Clegg, Traite pratique du gaz d'éclairage, Paris 1860 p. 257 - 264.

<sup>5)</sup> Bergf. D. Rubimann, Allgemeine Rafdinenlebre, Braunichweig 1862, Bb. I. p. 122.

<sup>4)</sup> Bergl. Journal für Gasbeleuchtung 1861 p. 242.

reichlich bis gur Salfte im Baffer liegt, unter tem Drude bee Bafee unt ber, burch benfelben gu gleicher Beit bedingten ungleichen Bufferftante ber Gab



aufnehmenten unt Gas abgebenten Trommelabibeilungen fich trebt, mabrent bie Are ber Trommel eine Bablvorrichtung in Bewegung fest, um bie



Jahl ter Temmelumgange, semit tad burchgegangene Gas nach Gubiffugen ju gäblen. Tig. 72 zeigt ten Apparat, tie Lechylatte weggebacht, welche ten voetrern Theil, ter jur Aufnahme ter Regulirvorrichtungen bestimmt ist, verichließt, Tig. 71 zeigt ben Apparat in ber einen Seitenansich, Afg. 73 in ber aubern, Jig. 74 enblich giebe einen borizontalen, über ber Temmulater angenommenn Untchschnitt, a ist bas Gebalut, av bei Temm mel, b tie Trommelare, auf welcher tie entlofe Schraube o befestigt ift , bie in tae Rat d eingreift und bie Augahl ter Trommelumtrebungen burch bie Belle e auf bas Uhrwerf f übertragt. Durch g tritt bas Gas in ben Raften h, gelangt burch bas Bentil i in ben Raum k, burd bas gebogene Robr I in ben vorteren Raum m ber Trommel und aus biefer in tie eingelnen Trommelabtheilungen. Mus ten lepieren gelangt bas Gas in ben Raum n, in welchem es fich ansammelt und geht burch bas Robr o in bie Brivatrobrenleitung über. i ift bas Schwimmerventil, p ber Schwimmer, a bae Bafferfullrobr , r ber Bafferfaften fur überfluffiges Baffer und s bie Schraube jum Ablagen beffelben. Birb nun ber Saupthahn einer Brivatrobrenteitung geöffnet , fo ftromt bas Gas in bie Gasubr ; ift ber Brennerhabn geichloffen, fo bleibt bie Erommel ruhig liegen , fobalt aber Gas confumirt wirt, rotirt bie Erommel und bas Uhrmerf regiftrirt bas burch bie Uhr gegangene Gas. Das Uhrwerf hat eine becimale Ueberfegung, in ber Urt, bag bas erfte Bifferblatt je 1, bas gweite je 10, bas britte je 100 u. f. w. Cubiffuß Gas regiftrirt, und mithin nur bie burch bie Beiger bezeichneten Bablen bintereinander auszusprechen fint , um bas Gejammtquantum bes burch bie Gabubr gestromten Gajes auszudruden. Geben g. B. bie Beiger bie Bablen 5, 3, 5, 2 und 8 an , fo find 53,528 Cubiffuß Gas burch ben Upparat gegangen.

Der Wasserfand in ber Temmel muß beduss ber richtigen Messing bee Baies steet ein normalet sein. Das Sinken bes Basserkandere vermehrt bie Menge bee bunchgebenden Baies, benachtschigt als bas Godwenerf. Wenn mun auch bie Schwiamerworrichtung bem zu tiefen Sinken bes Wasserfie Wenn mu auch bie Schwiamerworrichtung bem zu tiefen Sinken bes Wassersiegel vorbeug, is dann boch bie Wistung bes Schwiamiers, nausich ber Werfchulz bes Gentlies, erst bann eintreten, wenn ber Wassersiegel sehr merklich gefunfen ist benn es ift vollig ungutäfisg, das Benni so einzurichten, daß es schwieden beim geringsten Sinken bes Bassersiegels sich sich sie ein ein ein bie diese Bentil sein fein ben beständen Bassersiegel bei der Gassersiegel gestellt geständen der Gassersiegel bei der Gassersiegel bei der Gassersiegel gestellten gestellt ges

Die Gasuhr mit tem Löffelunchanismus von Siry Lizars (fiz, 75), in weicher bie Gonftanthaltung bes Wassersants burch eine Löffelverrichtung bewirft wied, welche burch ein an ber Bertstaltwelle n befestigtes Hebenstellung bestehe bei abwechielne sich hebet und fentt. Der Siss ik sist rechwintlig gebogen und am Jahnrad m befestigt, so daß er sich mit tiefem um bie Aren berum beregt; ber gebogene Drabt k sigt am Sispyunt ted Löffels un

fchleift auf bem horizontal gebogenen Arm von I herum, so bag er je nach feiner Stellung ben langen Arm bes Soffels e bebt und fallen lagt. Die Bigur zeigt ben Loffel in feiner bochften Stellung, wo er bas geschöpfte



übertreieube Wasser in biefes absließen läßt. Das Reservoir g.g wirt duch bas Robe f., f von Außen entleret. Das Robr ist doppelt gedogen, damit unter allen Undhaben ein Wasserfeichig biefet. Durch das Einsteindungserohr a gelangt das Gas in den Kasten O und von da in das Robr o, welches mit einem rechroustellig nach Hinter abzweigenden Arm in die Tennunde f sich frie, möhren fein unteres Gnebe in das Reservoir g.g him unter reicht und zwar in eine Bertiefung desselben, so daß steit ein Wasserveichtig staufindet. Der Schwimmer i liegt abweichend von der grechbnischen Schwinzein vor des Wasserveichtig für übergeichen der von der grechbnischen Schwinzein vor der Ausgangsgebe b. Das Bentil für Macktep enthalten. Die Bersetrigter machen besonders noch tarauf aufmerssam, das ihre Gasche feine Scheienungs wießen dem Verterfelt und der Tennung mehr enthält, is deren Schabenvertung ungemessen des durch die iller geht. Die tueue Uhr enthält durchaus nur gemessen Gas, außer im Eingangsgebt zwischen vor Tennund und der Vereindungsschraube; baturch ist ieter Defendabein vorscheust.

Brengler's und Diedmann's Flaidenapparat lagt fic, nach bem von D. Ruhlmann über bieje Borrichtung gegebenen gunfti-



gen Bericht bei seber bereits im Gebrauch befindlichen Gesuhr mit Leichtigfelt anbeitungen. Diese Berichtung (sig. 76) ober ber Septieapparat a b beruht auf bemisten Reinch, welches man bei ben sogenannten Klaschen anwenket, wo befanntlich und ein leicht abzuhehenke Delgesch (bis Anderum Selbspiechten Delgesch (bis Raiche) mit Selbspiecrung bis Werdsperichteft bei Deiniveaus auf jehr fleine Schwankungen eingeschränft wird, und zwar indem man dabei den Ausschule ber tropsfaren Jüliglicht burch den Lufdenuß bemmt. Die Zeichnung zeigt den Speiscapparat im Bertifalburchschnitz, und zwar in seiner Verbindung mit einer genebnlichen Gasuhe. Dabei ist an ber Behälter die Klasche) für das Speiscapparat im Bertifalburch eine Rnierobr den int dem Speische klasche die Klasche fie das Speiscapparat in Klasche die Klasche fin Amerode in Manten bet Gasuhe in Communication geses ist. Ein zwissen den den der der der kleine Augel gebilderte Bentil sie bei der Erellung des Apparates, wie der Holischen die Augel gebilderte Bentil sie der Bestude, daß ein mit e verbundenet Schöden die Augel am gehörigen Riedergang bindert, welchen der Verführlichen der Verführlich gerichten wird. Dagsgen wird das der beim Aussiehen des vorher mit Wasser gefüllten Apparats wirtsam, indem es beim Umtehern bessehen der Machanderiche der Rohenben den und frühes Ausschiegen der Geschwellen der Verhamen der in auf frühes Ausschiegen der Verhamen der den Ausschlassen der Verhamen der ein auf frühes Ausschiegen der Speischen der verhamen der frühe der Verhamen der den kannten der den der frühe der Verhamen der den der frühe der der gestellten Umtehen des finderen.

Der Bafferfan bregulator fur Gabufern von Schäffer und Balder läßt fich denie wie ber vorige Apparat an jeder gewöhnlichen Gabufer andringen (Big. 77), obgleich es vortfeilhafter fit, wenn man fich eines neuen Gadunffres bedient, in welchem bie Einrichzung zur felbitchätiaren Regulfrung ber Bafferfanter gleich Anfange innerfeite ift (Rig. 78).



 grishoffin; das Nohr D reicht von dem höchften Wasserfande im Kaiten A bis nabe an den Oderboden des Gesässe B; das Guilungskobt E reicht die unter den tiefsten Wasserfande von A, unter welchen auch der Wasserfande von B nie sinst, dem vorder schließe der Schrieben der Schrieben werden der Wasserfand von B nie sinst, dem vorder schließe der Schrieben der Kaster Erick mit Wasser gricklossen. Sint der Wasserfand in dem Kasten A die unter die Zestumung der Achter der Gestler der Angelen der Angelen der meister nach dem Agnelen B auf und ein gleiche Beulum Wasserfald sint in Kogle bessel der der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der Verlag

Bulest fei noch bie von Williams conftruirte verbefferte Gasuhr beichrieben, welche Fig. 79 in perspectivischer Anficht, Fig. 80 im Aufrif,



wobei tie Borterwant eutierm getacht ift, verfünnlicht wirt. Die Berbefferungen find folgende: 1) Eine neue Einrichung ber Gasquleitungseider A, wecht nicht jentrecht auf ber vierreligen Bichfe ber Uhr feht und an tie Kammer bes Kügelrades angelehnt, sonden ieitwarts und von letzteret isolitit ift; es ift somit unweglich, Gas gu erbalten, welches nicht dund bas Rab gegangen ift. 2) Die fleine Bichfe (, in welcher tas Bentil tes

Schwimmere fich befindet, befieht aus Blei; auch bie Band ber Rammer, melde amiiden bem Raume bes Rates unt bee Diaphragmas D liegt, ift mit Blei überfleibet : baburd mirt ber Durchlocherung biefer Bant in Rolge pon Drobation vorgebengt, welche bas Durchgeben bes Gafes in bie Rab. fammer ohne Bewegung bes Rabes jur Folge haben mußte. Diefe Berbef. ferung ift jebenfalls eine fehr mefentliche; fie macht eine große Benachtheiligung ber Gabanftalten unmöglich. 3) Das Bafferrohr und ber Regulator tes Mechanismus find burch ein verticales Diaphragma D in ber vieredigen Buchfe ber Uhr getrenut. Diefes Diaphragma ift an bie Mittelwand ber Rabfammer angelothet , und biegt fich bann fo um , bag es ben Regulator und bas Baffereinführungerohr vollftanbig umgiebt; es ift an feinem gangen Umfang angelothet und ftellt bie Berbindung mit tem Reft ber Buchie nur burch eine Reihe ber locher T ber, bie im unteren Theil berfelben angebracht find und burch welche bas Baffer fich ju beiben Geiten bes Diaphragmas auf gleiche Sobe ftellt. Die fleine Abtheilung, welche burch biefe 3wijchenmant in ber vieredigen Buchfe gebilbet wirb, tann nur gemeffenes Gas empfangen, unt es fann baber jebe betrügerifche Beranberung am Bafferrohr ober am Regulator boch nur gemeffenes Gas nach außen fuhren. 4) Die Korm bee Bafferrobres I ift bie eines Sebere ; er befindet fich in ter Abtheis lung E, unt erhalt bas Baffer aus einer Schale, bie in ter Sohe bes Binfele berjenigen Buchje angebracht ift, welche bae Uhrwerf enthalt; bae Baffer flieft in bie Rabfammer, indem bas gebogene Ente bes Sebere burch eine besondere Deffnung hindurchgeht. Diefes Seberrohr fteht mit feinem unteren Rnie tief genug, bamit beffen bebraulifder Schluß jebem Uebermaß von Drud witerfieben fann ; aber felbft wenn bas Bafferrohr fich gang entfeerte , fonnte es boch nur gemeffenes Gas nach außen fubren. 5) Der Res gulator ift aus mehreren Studen gufammengefest , welche aus vericbiebenen Metallen befteben, Die ftarf genug find, um jebem Durchbobrungeverluch burch bie Mustaufichraube ju miberfteben, mas eine Erniebrigung bes Rormal-Bafferftantes bewirfen murbe. Diefe Stude fint folgente: 1) eine eiferne Robre F, unten geschloffen, und oben mit einem Rante R verfeben, ber aus Rupfer beftebt und an C quarlothet ift ; biefe Robre fteht mit bem Meugeren nur burch zwei Deffuungen in Berbindung, welche rechtwinfelig auf ter Mustaufidraube V ftcben , Die bas überiduffige Baffer entlast ; 2) eine fupferne Umbullung bes Robres F, an welches fie an allen Berubrungepunften angelothet ift ; tiefe Umbullung ift mit einer Mutter fur bie Regulatoridraube L verfeben ; 3) eine Robre aus weichem Metall L, welche in ber Balfte ihrer gange mit Schraubengangen verschen ift, und oben in eine Schale entigt ; fie tient baju, um in ben Regulator, alfo nach außen, das überichüffige Wasser überlaufen zu lassen, indem ihre odere Definung bem NormaleWasserfande entipricht. Der Unterfaite in der hart des Metalls der Negulirischaube uns biere Mutter gestaute eine siese Deinglich auch este bah eine Stehung. Die eiserne Köhre F und die tunferne Hulle G sind so weit, daß die Ernickrigung des Wassershaube, welche burch Eindlich im Wohr L bewirft werben sonnte, in jeuen Teile in 160 solg der targebortenen größerne Deerstäde eine geringere Erhöhung bewirft. Der Regulator ist in Bezug auf seine höhe der Gerbeklusse ber über

Mile Bereichtungen, melde einen conftanten Mafferftand in ber Gaduhr herbeiguführen befimmt find, werben fammtlich mehr ober minber überfidliffg, sohalb man gur fäuffdiffigfeit nicht Waffer, sonbern eine anterninmat, wie bies u. a. beim Elvecein ber gall ift, welche außerdem auch
noch bad Ginfrieren ber Gaduhren verhindert). Beim Auffelden berieben
ift es überhaupt von Wichtigleit, einen Det zu mablen, an welchem teine
Gefahr für bad Einfrieren ber dillwafferd vorbanten ift.

And bie Dimensionen ber Gaadbren betrifft, is bat man größere unt fleiner, ir nach ber Angahl ber Jammen, für welche sie bestimmt fint. Bei ber fleinften Sotte, welche für beri Itammen bestimmt sint, beträgt er Durchmesser bei Gentimetter, bei 10flammigen 45 und bei 20flammigen 50 Centimetter?).

#### §. 138.

Die Brenner (bees à gaz, bruleurs, burners), aus benen bas Gas ausfiffent, um bie Rlamme zu bilben, find von Eifen (früher auch von Beifing), Porcellau ober Svedftein. Legtere, in Subbeutischant fehr verberiet, finben ten Namen Land bei enter. Die Brenner aus Porcellau und Spedftein baben vor benen aus Gifen ben Bergng, baf fich bie Gasausströmungsöffnungen nie, wie sonft bei Metall, burch Orebation verfeweren.

Be nach ber Form ber Flamme unterscheibet man Strable unt Blach brenner. Bei bem Strablbrenner ftromt bas Bas aus einer foter

<sup>1)</sup> Bergleiche bie fid hierauf begiebenten Arbeiten von Bonnet und von Reifis in Baquere Jahreebericht 1860 p. 610; 1862 p. 711.

<sup>3)</sup> Ueber bie Clorungen, bie bei ber Gabuhr, fowohl jum Schaben ber gabrit, ale auch ju bem bes Confummten eintrelen fonnen, vergleiche heeren in meinem Jabrebericht 1809 p. 664.

vere) fentrecht gedobeten feinen Deffinung aus und biltet einen Flammenftraht von freidrundem Querichnitt. Diese Klammenform ift für bie Leuchttraft eines Gafied die minortheilibafreite, weil ein geoßer Theil ber ausgeschiebenen Kohlepartifelden im Innern ber Klamme aus Mangel an Sauerfiost nicht bis jum Gluben erhöht wirb. Bei dem Flachberenner bilber isch bie flache Flamme burch einen Schnitt (Schnitberuner) ober durch zwei in dem Pernner gedobtte Löder, bie unter einem Winfel gegen einander geneigt find Erweilode vor Manchkreftrange).

Die bauptfachlichften Arten ber Gaebrenner fint folgenbe :

in 3 Der Einloch bernner (einple jet, simple jet, wie er fig. 81 in a, b und e in tei verschiebenen Gomen abgebiltet ift, besteht aus einem furzen, hohlen Evlimber, der oben durch eine mit einem seinen Voche verschene Deckplatte verschlossen ist. Das untere Ende ist entweter sonisch abgebebt ober mit einem Schaubengrunde verschen.



2) Der Dreiloch brenner (triple jet) hat bie nämliche Einrichtung wie ber Einfochbermer, nur ist bie Deesplatte (wie a und b gig 82 geigen) meier Definungen verschen, welche entweber ein gleichischentliges Dreied bilben ober auch in einer Linie nebenefinander fieben.

3) Der Schnitte etre Schlisbrenner (bee fendu) enthätie, ich ga, 201 im fnopfformigen Ente einen mit ter Sage gemachten Ginichnin. Die Klammer ift flach, mehr breit als hoch und findet bei ber Errafenbeleude, tung häufige Anweitung. Der hoem ber flammer wegen neum man tiefen Brenner auch fleber ma will fin glebe enner (bee en alles de chauver.





souris, bat's-wing-burmer). Wenn gwei Schnittbrenner (fig. 84) so gegeneinanter geneigt sint, bag bie beiten Flammen fich burdbringen und eine einzige flamme biten, so hat man ten 3 willing ebrenner, ber mehr Licht giebt, als bie beiten einzelnen Brenner, aus beneu er beitebt, für üch gu entwideln vermögen.



4) Der Manchetterner (Amellochremmer, bischichtwaustermuer, Argentermuer, ichettichter Brenner, bee en queue de poisson, bec-bougie, Manchester, bee en queue de poisson, bec-bougie, Manchester burner, sinh-tail-burner, eandie-burner) bat statt bei Schliged bei Schnittbrennerd, wie sig. 83 zigt, wei Zestungen, welche unter einem Wintel wen 90° gegeneinander geneigt sinh, ie daß tie beiten amb ihnen aubertenden Gaeström fich gegeneitig abstächen und zu einer Rachfannmerereinigen, welche mit ihrer Bläche nicht in der Geme ber beiten Zestungen, sondern rechwintlig zu iener liegt.



Der hahnen fpornbrenner (bee en éperon de coq, cock's-spur-burner), jest nicht nicht üblich, enthält im fnopffermigen Ende 3 ober 5 Beffnungen, bie jo weit

von einander fteben, bag 3 ober 5 von einander getrennte Strablen erzeugt werben.

6) Bei bem Argand'iden Brenner (bec d'Argand, Aryand's burner), ber sich vorzugemeise gur Jimmerbetenchtung eignet, bestebt bie Rammen aus einer freidenuben Reiche fleiner Etrablen, beren zieter aus einer beinntem Deffnung hervortritt. Der Brenner ist ein hohler Kranz und an feiner oberen Seite (wie Big. 86, 87 und 88 zeigen) mit einer verschieberen



Anzahl im Kreise fiebender, feiner Deffnungen verseben. Diese Breuner find gewöhnlich mit Borrichtungen zur Aufnahme ber Cylinderglafer verseben.

Gine Abart ber Argand'ichen Brenner biltet

7) ber Dumas. Brenner (Fig. 89) bei welchem bie Blaume burch einen Gasftrom gebitet wirb, welcher aus einer Rig. 89.

freisrunden Schnittoffnung hervortritt.
Bon ben im Borfiebenten beidriebenen Brennern

finten bie Atgand'ichen Brenner und ber Dunads-Bernner Amwendung für Zimmer, Laben um Burrauch ber Schnitdrenner für Serassinalarenen, jur Beleuchtung ber Terppen um Hausstumen, der Ein- umd Dreilschbernner, ber Fliebernausfläselfermure umb ber Kischskonnibernner. We es fich barum bandels,



große Raume wie Lefes und Berfammlungofale, Theater u. bergl. mogslichft hell und gwedinafig zu beleuchten, wendet man

8) ben von King erfundenen und in neuerer Zeit vielfach (namentlich von B. Strobe!) verbefferten Sonnenbrenner (bec-soleil, sun burner) an, ber eine gleichmäßige, helle, bas Auge in feiner Beije beläftis



einer Befreichtung giebt, welche frei ift von ter soul wangenchmen Erndermen bereicht gund in angenehmen Erndermen ber Apperen jugleich zur Ernitation. Die Anschmung befieben ergiebt sich aus der Deichnung befieben ergiebt sich aus der Deckmung befieben ergiebt sich aus der Deckmung feige. 90). Das über ber Deck angebrachte Gaberobe A ist an erent Geben gleichfalls sentretet dagebogen mut vereinigt sich bier in etwo sieben gleichfalls sentrett dangeneb Vinne Gaderoberen a. a. an teren Ende horizontal bestimten, welche gur Aufmahm von 5—9 borizontal gestellten Fisichsehme von 5—9 borizontal gestellten Fisichsehme von 5—9 borizontal gestellten Fisichsehme von 5—9 borizontal gestellten Kicksehme von 5—9 borizontal kicksehme von 5—9 borizontal kicksehme von 5—

von einem Gonus B umgeben, welcher fich oben in eine einige Fich lange Robre C fortiegt. Diefe Röhre nimmt tie Berdrumungsproduct auf und ist mit einer Alapve e veriefen, um die Luftfeidnung gie neuflieren und be ist größte Lichtintenstät zu geben. Der zur Beleuchtung bienente Theil tes Apparates sit von einem weiten Bechoglinder D umgeben, welcher in entbrechente Anternung aber eine Gomis in ein bis über des Dach richentes Robr übergebt. Die untere Deffnung tesselchen ist die Jum Conus hin durch eine burch eine durch eine deren werfleitet. Gine zweite, jedoch nur bis zur Bercugung bes gesen Confiners emper ragente hille E umgiebt ben Apparat, welcher am Plasson befreitigt und teereit wied. Jin der Jeichonung stellt das Dach ver, falls ber Ipparat burch einem Bodernaum sübern eilette. Selche Seunenberume fütten sichte. Selche Seunenberume streten fich der einem Bodernaum sübern eilett. Selche Seunenberume fütten sich ereits in vielen Elubbhäusern Vondens, namentlich zur Bestendung der mächtigen Bestindung wert zu gang voer zählicht.

<sup>1)</sup> Amtl. Bericht über bie Ausstellung zu Conbon 1862; Berlin 1863. III. Deft .p 207.

## s. 139.

Bas bie ofonomifden Berbaltniffe ber verichiebenen Gas. brenner . b. b. bas Berbaltnif ber entwidelten Lichtmenge ju ber verbrauch. ten Menge bee Gafes betrifft, fo liegen gablreide Berfuche vor, bie, wenn fie auch jum großen Theile nur ortliches Intereffe gemabren, boch immerbin gewiffe allgemeine Befichtepunfte barbieten. Die gewöhnlichen Brenner geben bei einem halben Boll BBafferbrud im Durchichnitt gwifden 4-51/0 Cubiffuß Bas; bas Mueftromen bes Gafes wird beforbert burch Erhobung bee Drudes, burd Bergroßerung ber Musftromungeoffnung im Brenner und enblich auch burch ein fleineres fpecififches Gewicht bes Baies. Bei gleicher Dichte bee Gafes entfpricht folglich ein Brenner mit weiten Deffnungen einem geringeren Drud und umgefehrt, bei gleicher Beite ber Musftromungsöffnungen bem bichteren Gafe ein ftarferer Drud, bem leichteren Gafe ein fcmacherer Drud und endlich bei gleichem Drude bem bichteren Baje ein weiterer Brenner ale bem leichteren Bafe. Dag ber Drud innerbalb gewiffer Grengen bleiben muß, und bag man burch ftarferen Drud mit engem Brenner nicht baffelbe leiften fonne wie mit niedrigem Drud und weitem Brenner, verfteht fich von felbit, wenn man ermagt, bag vergrößerter Drud in Folge ftarferer Reibung ber Alamme an ber biefelbe umgebenben Luft, eine Beimengung von uberichuffiger atmofpharifder Luft und baburd eine Abnahme ber Leuchtfraft nach fich gieht. Ein Bemenge von 6 Th. Luft und 94 Th. Gas giebt bei feiner Berbrennung nur halb fo viel Licht ale reines Bas. Bei 20 Th. Luft und 80 Th. Bas ift bie Leuchtfraft icon erlofden.

3m Folgenden feien bie Sauptrefultate ber in ben letten Jahren angeftellten Berfuche mit Gasbrennern angeführt.

Leiber ceifiirt als Ras für bie Selle ber Klammen noch feine allgemein angenommene Rorm. Bahrenb man in England zu berartigen Berfuchen in ber Regel Spermaceillezen verwendet, neiche in ber Etunde 120 Gm., verbrennen, bebienen fich beutiche Beobachter entweder ber Bachdo ober Stearlintzgan, 6 Etuld ein Hinne, woede in Bolge ungleicher Dick ebs Tochtes ber Berbrauch an Leuchtmaterial ein fehr verichiebener fein tann, ober am zwechmäßigsten einer Webernturtlaupe. Bei ben folgenweite Berbucht von gere er en fin hannword wurde ein gleichfernig berunente Delampe benugs, die Alchfarte bierauf auf eine Unichtitterze reductin, weche in der Stunde 8,042 Gm. Unichtitt confumite. Krid (in Breiburg) wendet als Borm eine Bachberze (6 auf das Piput), an, welche in der Etunde 2,023 Gm. Bachberze (bauf das Piput), an, welche in der Etunde (im Naing), der fündelich gerbrauch ür jeberd der flegtenn nicht angegeben.

Seeren benutte gu feinen Berfuchen folgente Breuner:

- 1) Argantbrenner von Deffing mit 12 Cochern.
  - 2) Argantbrenner von Borcellan mit 32 Lodern.
  - 3) Fletermaueflügelbrenner mit weitem Ginichnitte, 4) Riebermaueflügelbrenner mit engem Ginichnitte.
  - a) Biecermauspugeibrenner mit engem Ginichni
  - 5) Dreilodbrenner,
  - 6) Chotrifde Sifdidmangbrenner,
  - 7) gewöhnliche Fischichwangbrenner Dr. 2, 8) , Dr. 3,

Die Argantbrenner murten nicht bei verschiebenem Drud und verschies

bener Große ber Alamme verfucht, fontern nur bei foldem Drude, ter eine moglichft ftarfe und reine, nicht rufente Rlamme gab. Gbenjo ift auch ber Flebermausflügelbrenner mit engem Ginschnitt nur unter 5 ginien Drud probirt, ba bei geringerem Drude bie Rlamme abnahm und ichlecht brannte. Much ber Dreilochbrenner murbe nur bei 3 Linien Drud probirt. Die meifte Mufmertfamfeit murbe ben Manchefter- ober Rifchichmangbrennern gefchentt, theils weil biefe gegenwartig bie meifte Berbreitung gefunden haben, theils weil fie je nach ber Große ber Flamme bie großten Abweidungen in Betreff ber öfonomifchen Berbaltniffe geigen. Mus ben Berinchen giebt ber Berfaffer folgende Edluffe: a) tie portheilhaftefte Benugung tee Bafes fintet ftatt bei tem Boreellan- Argant mit vielen fleinen lochern, welcher auch binfichtlich ber Intenfitat bee Lichtes und bee iconen Unfebene ber Rlamme ben gemobn. lichen Argantbreuner aus Deffing weit übertrifft; b) bie unportbeilhaftefte Bennsung bes Gafes gemabrt ber fleine Rifchichmangbrenner Dr. 2; c) bie Reihenfolge ber Brenner binfichtlich ber bei gleichen Gasmengen entwidelten Lichtmenge ergiebt fich aus ber folgenden tabellgrifden Bufammenftellung. wobei bie erfte nebenftehenbe Bahl bie Menge von Talg in Grammen angiebt, mit welcher 1 Cubiffuß Gas (engl.) gleiche Lichtitarte liefert, bie gweite Babl ben Drud in Linien, Die britte Babl ben ftunblichen Baeverbrauch :

| Porcellan:Argant           |      |    | 303 | 5,55 | 3    |
|----------------------------|------|----|-----|------|------|
| Meifing Argand             |      |    | 270 | 5,51 | 1,25 |
| Fletermausflügelbrenner (n | eile | r) | 238 | 4,61 | 3    |
| Gifchichmangbrenner Dr. 5  |      |    | 211 | 4,42 | 3    |
| Coettifder Fifchichmangbri | nn   | er | 206 | 1,46 | 3    |
| Bifdidmangbrenner Dr. 4    |      |    | 189 | 4,10 | 3    |
| Fledermaueflügelbrenner (e | nge  | r) | 183 | 5,72 | 5    |
| Dreilochbrenner            | ī    |    | 142 | 5,39 | 2    |
| Fifchichmangbrenner Dr. 2  |      |    | 101 | 2,80 | 4    |
| Rifdidmangbrenner Dr. 3    |      |    | 123 | 3,20 | 3    |

Die von 3. Rrid gelieferte Arbeit über ben Runeffect verichiebener Brenner führte gut folgenden Ergebniffen : Die Birfung ber offenen Brenner (obne Bugglad) nimmt gu, wenn bas Gas bei niebrigem Drude breunt; boch ift bies nur bis zu einem Drude von 10 Millimeter richtig, bei niebrigerem Drude nimmt Die Birfung wieber ab. Beitere Brenner brennen portbeilhafter ale engere und ertragen auch ohne Minterung bee Effectes einen boberen Drud. Allein bei einem Drude von weniger ale 25-20 Millim. wird bas Licht unrubig. Rur bie Danchefterbrenner (eifernen Rifchichmangbrenner) brennen auch bei niedrigem Drude mit rubigem Lichte ; fie ertragen überhaupt feinen hohen Drud, breunen jeboch nur mit geringem Rugen. Benn alfo auch größere Brenner offenbar vortheilhafter brennen, felbft wenn man fie burch Schliegung bes Sabne auf Die Confumtion fleinerer Brenner herunterbringt, fo ift boch ber Unterschied im Rugeffect bei ben einzelnen Brennern ju groß, ale bag man benfelben mur ber verichiebenen Beite gufcbreiben fonnte. Alle Brenner, welche mit gutem Erfolge breunen, haben eine mehr bobe ale weite Blamme. - Die Brenner mit Bugglas verhalten fich umgefehrt : fie geben ben größten Effect, wenn bie Flamme moglichft boch gehalten wird, naturlich ohne bag es auch nur entfernt jum Rauchen fonimt ; bei ber bebeutenben Große ihrer Deffnungen ertragen fie aber nur geringen Drud. Lagt fich nun auch aus biefen Berfuchen ber Schluß gieben, baß iebe Gasflamme bei einem folden Luftautritt, bei welchem fie bem Rauchen nabe ift, Die großte Lichtmenge entwickelt, fo barf man babei boch ben Umftant nicht überfeben, bag unter tiefen Umftanten bie Rlamme nicht basienige meife Licht entwidelt, welches ein normales Gaslicht characterifirt.

Buch ner und Rudeifen famen bei ihren Berfuchen (mit Bifchichwang und Ergante Bernnern) gu feigenten Resultaten: Die Junahunt ber ichtighafte bei fehltweiger Schlesung ben Schaufe erfalte fich abeurch, die bei bem taeurch berbeigeführten geringerem Drude eine vollständigere Berberunung bes ausftrömenten Gales flatifiadet. Umgefehrt wird aber bei einem Bernner, befinn Definnung nur is gez sie, des gie des eine vollständig geöffnetem Sahn nur est vollständig geöffnetem Sahn ber Breunerröhre nicht eintritt, bei bemfelben Gasberbrauche ber Drud in ber Breunerröhre verkältnismäßig weniger abnehmen, mithin bas Gas mit einer größern Geschwitzigleit ausftrömen, woburd ein Tseit kavon nicht zur vollstäntigen Berbrennung gelangt, sondern gleichsam als fälterer Strom auf die Alamme einwirft, ihre Englindungsfernperatur herabitimunt umb badurch die geringere führlährte berbeflicht. Bei delig geöffneten Sahne ber Brennersöhre wird ein weit größeres Gasquantum verbraucht, um eine gewisse übschlätze befehre einer bei welchen geringere übschligten geöffnet hin, mitch bei dem Werbauche einer bei welchen geringen einer bei vollen geringen eine fin, mitch bei dem Werbauche einer bei welchen geringen eine den geringen eine geringen einer bei welchen geringen eine geringen eine den geringen eine den geringen eine den geringen eine geringen eine geringen eine den geringen eine geschaften geringen eine geschen geschen geschieden geschen geringen eine den geringen eine geringen eine geringen den geschen geringen geringen geschen geringen eine geschen geschieden geschieden gesche geringen eine geschen geschen geschen geschen geschen geschen geschen geschen geringen geschen geschen geschen geschen geschen geschen geringen geschen geschen geschen

Lichtharte erzielt werben fann. Um 3. B. eine Lichtharte von 12,2 Wachtergen zu erzugen, wäre bei völlig geffinetem Sahne ber Bennerröbte ein Bernner (Schnittbernner) nöbig, welcher 6,5 Cubifins Gas in der Einnte consument, wahrend der Bernner Ar. B eine Lichtsfins Gas in der Einnte consument, wahrend der auf einen Gasberbrauch von nur 41/2 Cubifitis Gas in der Einnte gestellt ist. Es gebt also aus diesen Berinden hervort, die man bei Anweubung der höheren Anmenner der Fischhangbernner, wom nan dieselben auf einen geringen Gasverbrauch reguliert, eine fast auf bat Doppelte gesteigerte Lichtharte erzielen faum, als wenn man einen Bernner anwendet, der die Vollag gestellten Ausgen Gas verzehrt.

Bei bem Argand'ichen Brenner fiellt fich, wie schon Seeren gezeigt bat. bie Sache anders. Da bie flammer biefes Brenners bei völlig geffineren Sahne so groß und wilte ericheint, baß bas Licht ungünftig wirt, so muß tie flammer von vornherein so requiliet werben, baß sie das ginftligft Licht erzeigt.

And bem Resultaten ber Bersuche von Buchner und Rude isen las ich aber auch weiter solgern, bag ien Leuchygas, bessen Lichtiger i einem bestimmten Berbrauche ermittett worben ift, bie gestundene Lichtiafte nur beziehnungsweise ber angewendeten Brenner bestigt, indem sich beiselbe gunstiger gestaltet bei Anwendung eines großen Brenners, wenn berseibe auf einen ge ringeren Berbrauch regulitt worben ist, als bei Anwendung eines fleineren. welcher als solcher bas beingte Gosquantum consumit.

Die Berfuche endlich von A. Andou in und B. Berard in Narie, welche ber ueueften Zeit (1862) angehören, führten zu nachstehenben Refultaten:

1) bag bie ftarffte Leuchtfraft mit bem fcmachften Drud coincibirt; für alle Arten von Breunem (Strafenbrennern) entibricht bas Darimum ber

Lenchtfraft einem Drud von 2 ober 3 Millim. Gin mit gleicher Geschwinbigfeit ausftromenbes Gas giebt immer bie nantiche Lichtmenge;

2) mit jebem Beremer tann man, wenn man ibn auf gefgnete Beife beharbet, burch Berbrennung bes näufichen Gadgunntums eine conflaute Lichmenge erzeugen. Die Intentität bes lichtet, welches burch ist Berbrennung einer bestimmten Gadmenge erzeugt wirt, ift abhangig von ber Menas Luft, welche mit ber Alamune in Berthenun eritit.

#### 6. 140.

Der Gasbernnertregulator (regulateur de l'écoulement du gaz), welcher entweber hinter ber Gasbip eber gwifchen bem Bernnerbain und bem Brenner in bie Röbernichtet eingefügl ift, hat ben Jwed, ben liebel fanten, bie aus ben Schwanfungen bed Drudes hervoegeben, entgegenguertem mot biefelben so wiel ab möglich unfehalbig un nachtelieben fo wiel ab möglich unfahricht ga und ben

Die zwifchen Gabuhr und Brennerhahn (gewöhnlich fogleich hinter ber Gabuhr) eingeschalteten Regulatoren find auf zweierlei Principe bafirt, namlich:

1) entweber ftromt bas Gas gegen ein behnbares ober bewegliches Diaphragma, so bag bei vermehrtem Drud bas Diaphragma und ein mit bemielben verbundenes Bentil gehoben wird, in beffen Bolge bie Einftromungsöffnung bes Guife fich verenat;

2) ober es ift anftatt bes Diaphragma's ein fleiner Gasbehalter vorhanten, welcher ebenfo, wie bas Diaphragma, bas Bentil in Bewegung fest.

Bon blefer Art von Regulateren feien zwei Arten angeführt. Bunachft ber von Sall, welcher Sig. 90 im Durchichniti abgebilbet ift. Derfelbe befteht and zwei Theilen, Die burch Schrauben a verbunden find. Die biege

vereigt in guert zerein, ere einet geimm Schriebenand bift mit ihrem Rande zwischen ben Räubern beiter Ihrile befestigt. Die Bentulttange o geht burch ein Leoch in ber Mitte ber Scheitemand und bunch Löder in ben gebogenen Platten-d, al und ist mit Schraubenmuttern e, o verschen, burch welche die Sieglame Schrievand und bie Platten in der Mitte mit einander verbunden sind. Das Bentulf ist an bem unteren Ente ber Etange beschieft.



jo daß ce, wenn ce bie zu einem gewissen Grade in die Hohe geht, die Einströmungeoffnung g des Gafes verschließt. Wenn ein Ihal der Breuner, denn durch die Röhre h das Gas zugeführt wird, geschlossen wird, und in

Ein anderer Gastegulater ift der von Parkin fon empfohene. Dereiche bewirt die Regulirung bes Gasftromes durch ein Bentil, welches mit seiner Aupre in einer Duechilberrinne schwismnt und durch die Hofe er Duechstleersaufe in seiner Stellung modificiet wird. Fig. 91 stellt den Regulater im Durchschwitt der. Das Gas trit bei A in der Richtung bes Pfeils ein, geht durch das Bentil B nach der Rammer Ein ih der Richtung



der Pfeile weiter. Das Bentil ift, wie man fieht, ein doppeltes an einer einzigen Are. Die Berlängerung dieser letztern trägt die Kappe C, C, beren Ramb in die Quedfüberrinne D, D taucht. Der gange Apparat ift burch die Kapfel F gezen äußere Beschätigung geschübt. Wie Fig. 92 zeigt, wied der Regulator binter der Abauft angebracht und war in sefter Lage.

jo daß bie Quedfilbereinne genan horigontal fieht; das Robe A ift nach ber Ubr gefehrt. Man entferent nun ben Ordel P und gieße das Quedfilber in bie Rinne, öffnet ben Gaschap und ginder bie Salite ere Brenner an. Mittelft eines Drudmeffers beobachtet man alebann ben Gasbrud etwa in ber Mitte zwischen bet Ubr und ben aligersten Vernneren; berfelbe muß bie vorssende bei Ber etwa 11, bis 21, 361 — 11, 1291; fit bie nicht ber Rall, io legt man tunne Scheiben von Blei auf bie Rappe C, bie biefer richtige Drud erreicht sie. Onlich wird ber Teckel wieder ausgeschnubt, wonach ber Raulator seinen 3vere erstellt.

Bon ber zm eiten Art von Drudregulateren, tie gwischen bem Breunerchaft nurb bem Breuner angekracht find, fei der Regulater von Gevelln angesibet, welcher vor einigen Jahren von Schäfer und Walder in Berlin in bie beutische Gasfabritation eingesichte wurde. Dieser Regulater ist Aig, 39, 34 und 95 abgestietet. Man straubt ben Regulator uit bie



Gasteilungseihren ummittelbar unter bem Benner, so baß alse sehr Beruner ner feinen eigenen Regulator hat. Die eigentliche Regulirung ist in bem mittleren Theile enthalten, während die anderen Theile nur das Gas zu und berischten. Den Jamputzeil bilter ein halbugglierniges Bentil a, das unterhalb des Anales d nei ere Stange oo bängt, deren oberes Ende in ter Mitte einer Scholbe Andebassfeit beschigt ist, welche Scholbe die zweite Lesting des überspannt. Die Beschigung der Scholbe die zweite Lestingung de überspannt. Die Beschigung der Scholbe die, nur ichwach angezegen, im gewöhnlichen Justande durch das Gewicht der darun dispand angezegen, im gewöhnlichen Justande durch das Gewicht der darun dinganken Bentilse eine abwärts gesende kinderen Gaskenusse anstwullte ab in der Zeichnung dargstellt Wäldung übergebt, wobei das Bentil gehoben, mithin der Annal d geichleien wirt. Die klienten Edder in des Gas aus dem Raume unter Benklates fahrefen in den Kenten alses nicht went Wahlter fahrefen nich einer Wähnere in deren kenten Rehalter fahrefen nen nicht der Wähnlich an Wehlter fahrefen nich en Verna Wähnliche in der went Wahlter fahrefen der ver der Wähnliche in der weiter des den der den Wehlter fahrefen und der

jum Brenner gelangen. Besindet sich denmach das Gas unter gang schwachen Druck, so liefelt das Bennil völlig geffiner, vonggern es bet fanetem Druck die an dem Annb res Kanales geschen wied und in biesem Falle das das völlig absperren und das Licht vereiligen lassen würder, einem nicht in ben Nand des Kanales einige Kurchen gefült maren, nechte sicht beit völlige Herb das die nicht daren, nechte sicht bei völliger Herb das in der necht aben der Anales dem Anales dem Anales dem Anales dem Anales dem Anales dem Bentlich und bei dem Anales dem Bentlich und fielten und bei einem Drucke von etwa led Linien ein, der in der Pareit wohl seiten vorsommen dürste. Wie Berstude, von Herten (1859) angesetzlitz, geigen, sächz zwar der vorsichente Kegulatur noch ziemtlich viel zu rodnischen übrig, aber dennoch siegt schon einer Kegulstrung der einzelmen Gasslammen erzeugt und zur Ansstüdung gebracht au äberen.

Reuredings veretre fogenannte Gadergulatoren empfoften, weiche an Ettle bed Bentifes einfach mit feinen Effenteichpanen angefüllt find und somit ben Dund burch Berengung ber Durchgangsöffnung verminbern. Atchnich wifern biefenigen Regulatoren, bie zu gleichem Behnfe einige Tilgideriben enthalten.

## §. 141.

# VII. Die Rebenproducte ber Rohlengasbereitung.

Die Rebenproducte ber Rohlengasbereitung, burch beren Berarbeitung und Berlauf bem Betrieb ber Jabril wefentlich Borfchub geleiftet wird, find 1) bie Role, 2) bas Ammoulafwaffer, 3) ber Theer, 4) ber Gaefalf.

Was zunächst 1) die Role (Gasfols) betrifft, so ist über beren Berwendung bereits Be. I. p. 703 das Richige gesagt worden. Ge fei bier nur bemertt, daß die duch Bergadung der Steinlohlen erzielten Rols leichter und schwammiger sind als die in den Rolsofen erhaltenen und beshalb zur Zimmercheijung ein febr gesichte Waterfall find.

(vr), Das Mmmoni atwaffer ober bas Condenfatione vaffer (vrg). Ceite 271) ift im Weientlichen eine wäfferige Lofung von Ammoniefagnicarbonat (2 NH, 0,3 CO<sub>2</sub>). Der Gehalt an Ammoniafial; if felbererständlich fein constanter, derfelbe hängt ab von dem Kenchtigsfeitsgrade der gur Gasberreiung verwendeten Seinfolgten, dem Sidsfolgebate derfelben umb der bei der Desstüdtlich eingebalten Vergebaten der einfolgenischen Vergebaten der geforder Wasieftreschalt der Koble, desso geringer der Gehalt des Ammoniafvaffers an Ammoniafiaf, ir größer der Eicksfolgten der Vergebaten der Wenner 
Roble fich bilbet. Die Temperatur bei der Destillation und beren Tauer ist ebenfalls von Einstuß auf die Wenge der fich bilbenden Ammoniafjage, je böhet die Temperatur ist und is länger biestlebe einwirkt, beste mehr wird der in den Eleinsbelten enthaltene Sickließ als Ammoniaf austreten, möhrende er außerdem zum Theil als Amilin, Levidin, Chinolin z., theils als Chyan austriit. Das Ammoniaf im Gadenssier ist wohl zum greßen Theils als Zeishungdereduct und zwar als Endproduct ter Zersehung der oden genannten sicklingsing Nörzer zu betrachten, obzließ zugegeben verden nuss, du unter der in der Gadereorte vorsandenm Verlingungs und aus bem Ammoniaf eine gepaarte Ammoniafbase wie das Amilin (durch Jusammenteten eines Atomes Ammoniaf mit einem Atom Arbeil oder Phempsläure) sich bilten fohme.

In der Steinfohle in dem Justande (mit etwa 5 Brec. hygrostopischen Sasser), wie sie in dem Gassabeiten Ameendung sinder, sis 0,75 Brec. Seide stein eine 100 Kilogramm einer seiden Seitussbeit Gemen demand, mysinstigsten Falle nur 910 Gem. Ammoniaf (NII<sub>2</sub>) liefern. Im Durchschult dam gefunden, daß 1 Cubstander Gendensstandskrafter mintespend 50 Kilogr. trochnes schweisstandswasser mintespend von 100 Kilogr. diese Salice 20 Hertoliter Gastrasser sinterioran).

Die Rabrifation von Ammoniaffalgen grundet fich auf bie Flüchtigfeit bes barin enthaltenen fohlenfauren Ammoniafe und auf bie barans folgente Möglichfeit, taffelbe burch Deftillation von ber Fluffigfeit zu trennen. Das Befentliche bes biergu angewendeten Apparates besteht aus einem Dampffeffel, beffen Dampf in große mit Badmaffer angefüllte Befage geleitet wirt, aus benen er bas fohlenfaure Ammoniaf austreibt, welches jum Theil fich verbichtet, jum Theil auch in eine faure Aluffigfeit gelangt, moburch es in fcmefeljauren Ummoniaf übergeführt wird. In mehreren Parifer Gasfabrifen mentet man ten nachstebend beschriebenen Apparat von Dallet an, ber Big. 96 in ber Borberanficht (und jum Theil im Durchichnitt) bargeftellt ift. - Er besteht aus brei ftaffelformig über einander ftebenten gugeisernen Reffeln C, C' und C". C fteht bireet über ber Feuerung F und ift mit einem Bleirohre T verjeben, bas vom Dedel bes Reffels ausgeht und in bie Rlufffafeit bes greiten (eingemauerten) Reffels C' taucht, melde nach und nach erwarmt wirb. Bon C' geht ein Bleirobr T' nach bem britten Reffel C". Beter Reffel ift mit einem Mannloch und einem Rubrapparat A, A'

<sup>1)</sup> Gine Tonne Roblen von Newcasife liefert gegen 45 Liter Gentensationswasser, von erdemn 1 Liter 74-81 Gramm ichwefelbaureeAmmonial giebt. (Clogg, Traité etc. Paris 1860, p. 295.)

und A" verschen. Der britte Reffel C' fteht vermittelft bee Rohres T" mit bem Schlangenrohr S bee Rublapparate in Berbindung, in welchem faltes



Condensationswasser jum Rubsen benugt wird, das aus dem Resproit B gustauft und bei M webere abslieft. Aus dem Schangeneber S geben die verbichteren und nicht vertichteren Producte durch N in ein gweites Kufterby S', das ebenfalls durch Condensationswasser abgefühlt wird, von da in ein Belegefäh P, das mit einem Sicherheitsohr verschen fis, und endlich in ein faches, mit Bei ausgeschittertes Gefäh, welches Schwefelihure enthalt. Jeder der Keffel C und C' hat eine Capacitat von 8 Heftolitere.

Setllen wir uns vor, ber Apparal sei im Betrieb und bas in C befindicht Condendamen ben bed betreifs alles Ammoniaf verforen, so wie burch einen am unteren Thie bes Kessel Ammoniaf verforen, so wie burch einen am unteren Thie bes Kessel der besindlichen Hahn bei Flüffigkeit bed bei tritten Annals Co zgrüfft und in C "Bassiffe aus ben Ribshapparaten, welches bert berrieb vergewännt wurke, gepumpt. In beien dritten Kessel sommen, ungleich burch bas Mannloch eine gewisse Menge geleichter und gesteber Kall, die bem sehn nuch eine gewisse Menge geleichter und gesteber Kall, die bem sehn wechstelnen muß; is nach C' und C herabliseinen Wassifer enthalten daber stehn Kall. Die Rüssifferie in C wird das das der eine gewisse das der gesten erholten das der eine Zeiten kall gerieht die keptern Antbeile vom loblersfanten Ammoniaf und derwirft ein gering Aumoniafentwölkung; wo gleich wie der Kall ausgeein gering Aumoniafentwölkelung von Scha wie der kall ausgeein geringe Aumoniafentwölkelung von Scha wie der kall ausgeein geringe Aumoniafentwölkelung von Scha wie der kall ausgeein geringe Aumoniafentwölkelung von Scha wie der kall ausge-

rührt. Die Küffigfeit bes zweiten Keffels C' verhält sich ganz ähnlich und iendet durch das Arch Pa nach C' ein Gemilich von Aumoniasfags und Bassfierkampf. In bem dritten Keffel C's sinder terriefte Bezgang statt. Die Verbeuct gehrn in die Kübsapparate, dann in das Bleigefäß P und endlich in das Eattigungsgefäß B, bessen Indalt nach gescheherer Reutralisation zum Ampkallitzen verdamptt wiede.

Soll bas Contensationswaffer nicht auf schweselsaures Ammonias, sontern auf Salmiat verarbeitet werben, so bedient man fich bes Apparates, ber Bt. II. pag. 293 beschrieben worden ift.

Die Aunvendung bes Ammoniafe und ber Ammoniaffalge ift eine bochft mannichfaltige (vergl. Bb. II. pag. 286—298). In den bereitis fricher angestibeten find in den letzen Jahren einige neue Benvendungen gefommen, bie als Nachtrag zu ber Schilberung ber Ammoniaffalge hier angeführt fein moben.

1) Das Ammoniaf und zwar bas fauftifche, wie man es aus bem Conbenfationswaffer erhalt, welchem burch Ralf bie Rohlenfaure entzegen worben ift, bient nach bem Borgange von 3. Leigh und Laming zum Reinigen



bes Leuchtgafes von Roblenfaure und von Schwefelmafferftoff. Der von Leigh angewendete Apparat ift Sig. 97 im Bertifale und Fig. 98 im Bo-

rizontal. Durchichnitte abgebilbet. Das Conbenfationemaffer wird gunachft burch Ralf fauftifch gemacht. Bei Gasmaffer von 6-70 Ematble (= 1,030 bie 1,035 fper. Gem.) wentet man auf 800 Gallonen (1 Gallon - 4,54 gier) eirca 200 Rilogr. Ralf an. Der Ralf wird gelofcht und fobann mit bem Ummoniafwaffer unter öfterem Umrubren gufammengebracht, bis bas fpecififche Gewicht beffelben nicht mehr finft, worauf bie Fluffigfeit ron bem Ralfabiate abgegoffen wirb. Gie gelangt junachft aus tem Behalter a in Die Gifterne b und von ba burch bie Bunpe c in ben oberen Theil bes Cylinbere d. Die Robre e, burch welche es bier austritt, fprist es gegen bie Blatte f, von welcher es im gertheilten Buftanbe berabfallt. In bem Cylinter d befinden fich roftformige Boben g, welche mit Biegelfteinen u. bal, bebedi find. Das nach abwarts fliegende fein gertheilte Ammoniafwaffer fommt mit bem aus bem Rohr h ftromenten Leuchtgas in vielfache Berührung unt entzieht bemfelben feine Berunreinigungen, jum größten Theile anch bas in ihm enthaltene Bas. Das gereinigte Bas entweicht burch bas Rohr ik, bas Ummoniafmaffer bagtgen burch bas Robr m und bas einen bobraulifden Berichluß bilbenbe Befaß 1. Rachtem es burch nochmalige Behandlung mit Ralf in Mebammoniaf gurudgeführt worben ift, bient es wieber au gleichem 3wede.

- 2) Wie Laming angiet, fann man des Contenfaiondwafter auch gun Tabrifation ber Coba (vgl. B. I. pag. 161 192) amwenten. It iefem Behuft befendret man tie perife Maffe, die beim Glissen eighvefelfaurem Natenn mit Koftsulver fich biltet, mit möglicht concentritien Genevogfer und erfigt des Gemenge in einer Keterte bis 31 150 °, word Munnonfulftybetat übergebt, wöhrend aus dem Nicktand mit Waffer erine fumentilch schweifenatriumfreies) fohlenfaures Natena ausgegen wiet. Er Munnonfulftybetat wied vermittelst Glissensyd entscheit und das Ammeniaf durch Kohlmange wieder in die urfprüngliche Urbindung übergeführt, die ur Vereitung neuer Duantiktien von Sedo beim gibergeführt, die ur Vereitung neuer Duantiktien von Sedo beim
- 3) Benn bas neu Berfahren ber Blutlaugen falfabri fatien von Gelich, weiches auf ter Intufriciansftellung zu Vonden im Jahre 1862 zum erften Walauftrat, fich in ber That im Gresen bewährt, is hat man eine neue und wichtige Berwendung bes Ammoniaks grinnten. Das neue Berfahren ift im Bessenlichen (als Rachreng zu Be. I. pag. 440) schapertes. Nam micht in ber Asikte Schwessfeldselnnfen int Ammoniahsperatie

$$\left. \begin{array}{c} C_2 \, S_4 \\ 2 \, (\mathrm{NH_4} \, S, \, \mathrm{SH}) \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 2 \, \mathrm{SH} \\ C_2 \, S_4, \, 2 \, \mathrm{NH_4} \, \mathrm{S} \end{array} \right.$$

Das jo erhaltene Sulfocarbonat manbelt man burch Schwefelfalium

(burch Gluben von ichmefelfaurem Rall mit Roble erhalten) in Schwefelchanfalium um;

$$\left. \begin{array}{c} C_2 S_4, \ 2 \text{ NH}_4 S \\ K S \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} C_2 \text{ NS}_2 \text{ K} \\ \text{NH}_4 S, \text{SH} \\ 3 \text{ SH} \end{array} \right.$$

Diefe Umwandelung geschicht in einem Deftülliapparate, wobei Ammonitusthypera und Schwessendigeigeis übergeben, welche burch fliftiges Ammoniat vertichtet werben und baturch bas jur gabrilation erforbetliche Ammoniats bydrat liefern; es bleibt Schwesselchanfalium gurud, welches nach bem Abampfen und Trodnen bes Radfannes mit Eisen in ber Rothglinhbigs berdandelt wird, wodurch Blutlaugensalz und unlösliches Schwesseleisen fich bilten:

$$\begin{vmatrix}
3 & (C_2 & NS_2 & K) \\
6 & Fe
\end{vmatrix} = \begin{cases}
Cfy & K_2 \\
5 & Fe & S \\
KS
\end{cases}$$

Rach bem neuerdings (3mit 1863) von & Bled beigeiebenen, neuen Berighten ber Bittlaugenfalziabrifation, bilbet fich purch Einwirfung eines Gemisches von fich ver felf au rem Am mon ind , Schweie'l und Softia unf ichmelzenbes Schwefelfalium junachft Schwefelcyantalium in ber Schweigenwife. Die hälfte ber alle fibmefelauren Ammeniaf angerweibeten Schwefelswaffe bleibt als Egan in ber Schweigen, während bie andere Schweigenscheiner grübet wirte. Das Schwefelswaffelm fest fich mit metallischem Gifen in Cyantalium und Schweifelswafellium inst fich mit metallischem Gifen in Cyantalium und Schweifelswafellium inst leiter wieder bag berufer, um bei Biltung von Blutlangenfalz in der Schweifelsfung zu bereifen.

<sup>1)</sup> Bergl. Bagner, Jahreebericht 1860 p. 439; 1861 p. 501; 1862 p. 530.

5) Biele Beachtung verdient bie Eigenichaft bes Ammoniate, Dete und Fette mit großer Leichtigfeit zu verfeifen. Die Ammoniaffeite laßt fich burch Andfalgen mit Rochsalz in feste Ratronseise (und in Salmiaf) überführen.

#### 6. 142.

3) Der Steintsblenther (gouden de hauille, ead-tar) hat in ben lepten Jahren eine se gesse industrielle Bebeutung erlangt, daß er der Ausgangspunft einer neuen und möchtigen Jahrfürte, der Thereinbuffte, gewerten is. Der Ihere ist, wie bereits S. 256 angeführt murbe, ein Gewentige von flüssigen Kohleuwasserfreifen (Bengel, Perpyl) mit seine (Ranbetalin, Parassun), feiner mit Sahren (Carbolaure) und mit Bassen (Anish, Gehrelin, Leptein u. f. v.); außertem sinden sich darin nichtsüchzige Harze und Koche ist absolutioritente Verlandericht.

Die Menge und gang besonders auch die Beschaffenheit bes Kehlentheers find nicht nur abhängig von ber Art ber Rohle, sondern auch von ber Art und Stärfe bes Erhispus. Die Menge bes Theeres ist um so größer, is gleichsomiger man rehigt und je niedriger bie babei angewendete Temperatur ift. Nach den Berstuden von Calvert geigt ber Theer von verschiedenen Kohlen sofgande Jusammensfehrung:

|                             | Beabeab:R. | Bigan:    | Rewcaftle R. | Stafferb |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------|----------|
|                             |            | Cannel R. |              | fhire.R. |
| Cogenauntes Bengol          | 12         | 9         | 2            | 5        |
| Carbolfaure                 | 3          | 14        | 5            | 9        |
| Reutraler Roblemvafferftoff | 30         | 40        | 12           | 35       |
| Paraffin                    | 41         | _         | _            |          |
| Naphtalin                   | -          | 15        | 58           | 22       |
| Red ober Henhalt            | 14         | 22        | 23           | 29       |

Gewöhnlich wird ber Theer als Nebenproduct bei der Rohlengassabria fation erhalten; deiger Theer ist schwerer als Wasser, auch is sewort, meik um so conssistent, is duntster die Farbe. Der Theer wirst in Hoselge ieines Gehaltes au Carbossaure im boben Grade säulnisswidta, 1) Man verwende

<sup>1)</sup> Gorne und Deme aur ichlagen jum Seinsfeiten erganische Eleffe (feremente, Kr\u00e4lle etw. Reich ber Basiemeriterien n. kgl.) ein Gemage von Gwei und Koblentbere vor. Gaban es, netider ichtere Riichung vorg\u00e4glicht jur Tefinsfeitung von Seinfarben gerignet gefunden hat, erigt barin den Gwei der gem\u00fantlicht und Verglicht gericht der Gereicht der Gereicht genobnliche Gree. Gereich der genobnliche Gree. Gereich der genobnliche Gree. Gereich der genobnliche Gree. Gereich des genobnliche Gree. Gereich des genobnliches der genobnliche Gree.

ben There jum Anftrich von Gifen und anderen Metallen, von Manetmert und auch von Holg. Bur Bereitung ter Theerpappe (Dachpappe) werten nicht undedeutente Mengen von There conjumirt. Die Anwendung ete Theeres jur Fadvilation der Briquetten (Ziegel aus Asses der Kohlentlein und Theer), jur Harbin von Eteingungeschreren sei hier nur beiläufig erwähnt. Bor einigen Jahren suche macht der ern fich so zu sagen wierer Willen des Fadvilanten bei der Gasdereitung biltet, durch nochmaliges Ersigen in Gas (Theeragod) zu vermandeln, ohne jedoch dadei unschaftle Verfeile zu erzielen. Ein bestere Resintat ist zum Berschein gehannen, als man die Ossistation der Gefährliche in Gas (Aberryad) zu vernandeln, ohne Wessferin gehren wernahm. Daß es einige Gassfahriten jür versteilbast gefunden haben, ihren Theer unter den Verorten zu verbrennen, wurde bereits E. 267 angeführt.

Santelt es fich um bie Berarbeitung bes Roblentbeere bebufe ber 3folirung ber barin enthaltenen, in nenerer Zeit fo wichtig geworbenen Beftanbe theile, fo verfahrt man auf folgende Beife: Bunadoft befreit man ben Theer fo viel ale moglich von bem Conbenfationemaffer, welches ihm immer beigemengt ift und bas mabrent ber Deftillation ein ftorenbes Aufblaben vermefachen wurde. Bu bem Ente erhitt man ben Theer langere Beit bei einer Temperatur von 80-1000 in einer Blafe von ftarfem Gifenblech, bie mit Sut. und Rublvorrichtung verfeben ift, um bie mit ben Wafferbampfen übergebenben leichten Roblemvafferftoffe an verbichten. Rach 36ftunbigem Grbigen ift ber Theer entwaffert und es wird jur Deftillation beffelben geichritten. Es fint gablreiche Mobificationen in ber Difposition ber Deftillationsapparate porgeichlagen worben, fo Erbiben ber Blafe fiber freiem Rener, im Canbe babe, im Metallbabe; Amwendung bes luftverbunnten Raumes, um bie Dampibilbung ber fluffigen Roblemmafferftoffe gu beforbern; Deftillation unter Mitwirfung eines Stromes gewöhnlicher ober überhigter Bafferdampfe; Bufat von Gifenvitriol, gebranntem Ralf und abnlichen Gubftangen gu bein beftillirenten Theer u. f. m. Die Erfahrung bat jeboch gelehrt, bag bas einfachfte Berfahren b. b. bie Deftillation über freiem gener bei gewöhnlichem Drud und ohne Mitwirfung von Bafferbampien auch bas vortheilhaftefte ift. Da bie flüchtigen Brobnete nur geringe latente Barme befigen, fo muß bie Deftillirblafe fo niebrig ale moglich fein, jebenfalls barf bie Sobe bei weitem nicht bem Durchmeffer ber Blafe gleichfommen. Der Belm muß forgfaltig gegen jebe Abfühlnng geschutt fein. Die Blafe ift an ihrem nuteren Theile mit einem Sahn verseben, burd welchen nach beendigter Deftillation bas gefchmolgene Bech abgelaffen wirb. In gewiffen gallen ift es von Bortheil, anf bie Erzengung von Bech und Adphalt zu verzichten, und bie Deftillation fo weit ale moglich ju treiben. Der Boben ber Blafe wird in biefem Kalle bis jum Dunfelrothgluben erhipt und es bleibt eine porofe und glanzente Roble gurid, die nach dem Erfalten von der Blafe leichtentfernt werden fam. Eine Defillation von 750-800 Riloge. Theer nimmt ungefahr 12-15 Stunden in Anforuch.

Bei ber Berbichtung ber Dampfe ift einiges zu beobachten. Bei Begim ber Deftillation, wo bie leichteften und fluchtigften Roblenmafferftoffe ubergeben, muß ber Rublapparat auf bas Befte abgefühlt werben, bamit man einer vollftandigen Berbichtung ter Dampfe ficher ift. Gpater, wenn bie fcmeren Dele überbeftilliren, barf bas Rublmaffer bis auf 30-400 fich er marmen. Gegen bas Enbe ber Deftillation, mo bie am meniaften fluchtigen Dele und die erftarrenben Brobucte wie bas Baraffin und bas Raphialin übergeben, barf bie Temperatur bes Rublmaffere nicht unter 400 fein, mell aber ohne Rachtheil auf 60-700 fich fteigern. Bei biefer Temperatur verbichten fich nicht nur alle Brobucte, fonbern bleiben auch noch fluffig unt laufen mit Leichtigfeit ab. 218 Folge ber geringen latenten Barme ber Theerolt ift verhaltnigmäßig nur ein geringes Quantum von Baffer erforterlich. 31 rationell betriebenen Theerfabrifen benunt man bie bei ber Contenfation ter Dampfe frei gewordene Barme jum Bormarmen unt Entwaffern bes Theeres, ja felbit jum Abbeftilliren ber flüchtigften Producte. Der Rublapparat fam ferner auch fo eingerichtet fein, bag bie mehr ober weniger flüchtigen Probuck ein jebes fur fich aufgefangen werben und bie bereits contenfirten Brobuck nicht nothig baben, Die gange gange ber gugeifernen Rublrohren gu burd laufen.

Bei Beginn ber Deftillation muß vorfichtig erhipt werben, bamit ber Theer nicht in lebhaftes Gieben gerath. In einigen gabrifen lagt man in biefer Beriote einen bie auf 110-1120 erhitten Etrom von Bafferbampfen burch ben Theer geben, um die Dampfbilbung ber leichten Theerole gu beforbern. Lettere ericheinen nach ihrer Berbichtung ale ein farblofes, leicht be wegliches Bluidum von 0,780 fper. Gem., welches nach und nach bie auf 0,830 fich fteigert. Die mittlere Dichte biefes Productes ift 0,830. Ge bilbet bas Bengol (Bengin, leichtes Theerol, Photogen) bee Sanbele und befteht and gablreichen Rorpern, beren Giebevinfte gwifden 60 unt 200 liegen und welche ten Reihen Amylen Can Han, Broppl Ca H, unt Bengel C. Ha angehoren. Cobalb bie Dichte ber übergebenben Producte 0,85 uber ichreitet, unterbricht man ten Bafferbampfftrom und erhipt ftarfer; tie Deftillation beginnt bei einer Temperatur von 200-2200 C; bas conbenfirte Brobnet bleibt auch nach bem Erfalten fluffig und hat ein mittleres fpecififdet Bewicht von 0,880 - 0,885. Es bilbet bas fcmerere Theerol, meldes gur Bereitung bes Colaroles bient.

Die letzen Producte der Deftillation, die beim Erfalten gu einer butterartigen (oder falls viel Amphalin da fein follte zu einer blatteja fresfallinischen) Maffe erfarren, werden auf Parassfin verarbeitet. Die schweren Theerole entbalten die Carbolifaure und das Anissin.

100 Rilogr. Boghead, Rohlentheer gaben bei ber Deftillation :

| Leichtes Theerol von 0,825 fpe | rc. Gew. | 60,8  |
|--------------------------------|----------|-------|
| Chweres Theerol von 0,860 .    | , ,      | 1,0   |
| Asphalt (bei 1500 fchmelgent)  |          | 20,0  |
| Berluft                        |          | 18,2  |
|                                |          | 100.0 |

In einer Gasfabrif, in welcher bas Gas and Bogheabloble bargeftellt und ber babei erhaltene Theer fogleich wieder verarbeitet wurde, erhielt man aus 2900 Kilogr. Theer

|                   | 2900 \$ | tilogr. |
|-------------------|---------|---------|
| Berluft (6 Proc.) | 174     |         |
| Usphalt           | 1,195   | BF .    |
| Schweres Threrol  | 883     | **      |
| Leichtes Theerol  | 480     | #       |
| Wallet            | 168 5   | tilogr. |

Das leich te Theer bl wirk zum Jweck der weiteren Keinigung nechmals destüller und das Opfillat zuerft mit eencentrietre Schweiefalere daum mit Natronlange behandelt und entlich zum britten Male recifieier. Durch bie Behandlung mit Schweiefaure fellen die verbandenen basifiehen Körper (Kimmoniat, Anilin, Lepiden) und das Auphtalin entferut werden, während durch die Katronlange die verbandene Carbolfdure gebunden wird. Die Wenge der anzwentwellen Schweiefalzer beträg i Prese. vom Gereicht des Scherieke, die Wenge der Aktrenlange von 1,382 sp. Gere. (= 400 sp.) erwa 2 Prese. Die so erhaltene Küffigseit ist und bleibt an der Luft farbled und biebte das Bengs of der Bengs, Tolland wird befehrt, ein Gemenge verschiebenen Körper, in welchem Geraga, Tolland und Kylol bie Gampelenabstellen ausmachen. I Da Bengs bei 1809, Telus der i 1109, Kylol bei 1300 sieder, de fann man durch freisieuter Defillation eder der darch Anwendung von Deskillitrapparaten, welche auf das Be. III. pag. 601 beschreien Princip

<sup>1)</sup> Rahla fant, bağ bas faustiche Bengel häufig nur febr geringe Mengen von wirft lichem Bengel enthalte, was mit ben Beobachtungen A. Bogel's übereinstimmt. Auch G. Schiff bemertte, bağ bas fogenante Bengel bes hanbels holggeiß, eiligiaures Merboterne. Zeiche, Abel, aber fein Bengel enthalte.

bafirt fint, nahrzu reines Bengol barftellen, welches, wie Bb. IV. pag. 422 ausstüglich eröttert worben ift, in Nitrobengol übergeführt wirt, welches Michgangepunft jur Darftellung ber Theerfarben (Rofanilinfarben) bilbet.

Das fåuflich Bengol, von welchem in ben meiften Fällen bet eigentliche Bengol bereits getrennt ift, wirt in ber Technit vielfältig anfan bes Terpentinisies als Belungsmittet von Hargen, Betten, Defen, Rauticut. Guttapercha, jum Carburiren bes Lenchtgafes, als Schmiermittel u. byl. anaemenbet.

Mus bem robem leichten Theerole, namentlich aus bem bei ber Deftillution bed Theerol guerft übergegangenen Antheli, fest fich beim Abtüchten bie auf — 10° Raphtalin ab, welches, wie Bb. IV. pag. 425 bargethom worden ift, zur Jerfellung von rothen, violetten und gelben Farbsteffen (Ranbtalinfarben) Bermenbung finket.

Das ich were Theerold wird auf ähnliche Meife wie das leiche Seerold burch successive Behandlung mit concentritiere Schweselsaure und mit Natronlaung gereinigt, durch Recliffration über ein Gemenge von Essendigut den De All von dem wörfig riechende geschweselsen Serbindungen bespreif und burch fractioniter Opstillation, indem man die gwischen 150 mud 2000 über gefenden Antheile sie sich auffängt, daraus die Cardolfaure (Phemeliaure, Seinstoffentrosse) dargefelt, welche das Material ist aur Bereitung der Pitstufaure (vergl. Be. IV. pag. 422), seiner blauer und rothe Farben, außerdem auch zum Gonserviern von Holz, von anatomischen Pachanten, von gererbesständig fürtzelten. I. f. Munchtung findet.

Der funftliche Abyhalt (beuticher Abyhalt, Theepech) wird in großer Menge in ber Sinniss und Ladiabelfaltion (vergl. biefen Band pag-187) benutz, außertem zur Herfellung des Abyhaltpflafters. — Den Abphalt sowohl, als auch die schweren Theerose weubet man gegenwärtig nicht selten zur Dartsellung von Lampenruf an.

Der Gastalf (vergl. C. 282) findet in Bolge feines Gehaltes an Calciumfulfpybrat jum Ralfen ber Sante in ber Gerberei (vergl. C. 30), wegen feines Chancalciumgehaltes jur Bereitung von Berlinerblau Anwendung.

<sup>1)</sup> Biele Umftante fprechen bafur, bag bas Raphtalin ein Umfegungeprobuet bei leichten Therrole fei nach bem Schema:

Bengol Raphtalin Leuchtgas 2 C12 Hg = C20 Hg + C1 H4

Rad Dagnus' Berfuden tagegen ift tas Raphtalin ein Berfegungsprobnet bes Leudt gafes.

II. Solge und Torfaas.

S. 143.

Das Soligas.

Bie bereite C. 241 angeführt wurde, beichaftigte fich ber frangofifche Ingenieur Le Bon icon im Jahre 1799 mit ber Darftellung von Lenchtgas aus Sola und conftruirte feine Thermolampe. Diefer Licht und Barme ipenbenbe Apparat fonnte aber nirgende fich behaupten und murbe ichnell überall wieber verlaffen, mo er eingeführt worben mar, hauptfachlich mobl aus bem Grunde, weil bas Leuchtvermogen bes barin verbrannten Gafes ein ichmaches war und mit bem Roblengafe, welches balb nachher auftauchte, nicht entfernt concurriren fonnte. Es ift fein einziger Sall befannt, bag bas Solggas Le Bon's an irgent einem Orte gur regelmagigen Beleuchtung benutt worben mare. Dum as, ber genaue Renner ber chemifchen Inbuftrie, bezeichnet bieg vollfommen richtig in feinem Lehrbuche ber angewandten Chemie, 1) wenn er hervorhebt, bag bie Thermolampe feinen Erfolg haben fonnte, fei es nun ber ichmierigen Behandlung ober bes ichmachen Lichtes megen, welches tiefelbe erzeugte ; Die barin gebilbeten Bafe feien nur Grubengas und Roblenorphgas, Die befanntlich beibe ein nur fcmaches Leuchtvermogen befigen.

Am Binter 1848/49 wurde M. Petten fofer in Minden burch ben Daurath Ruland bafelbt veranlaßi, die Berfuche jur Fabrifation bed Leuchigassed aus Holy wieder aufzunchmen. Er sand babei vollfommen bei fäldigt, was Dum as angiets, daß nämlich bei ber Temperatur ber Berfohlung bed hogies mur solden und hele die entschen, welche ju Beleuchiungsgwerden feine Berverndung sinden fednen, weil außer Kohlenstum und Rohlenoryd nur Methylwossisch gabe, aber feine schwerten Kohlenwassischende die bei der Werfohlung bed Hogies sich biltenen Tampis noch weiter erhigt, so entscht eine größere Menge Gas und es gehen Jerfepungen unter Biltung schwerze Kohlenwassischen von füch, so daß das Hogigas ericher darun sich als das Kohlengas

Bahricheinlich mare es langft ichon gelungen ans holz ein leuchtentes Gas barzuftellen, ba bie Dampfe aus bemfelben ichon bei fehr niedriger Temperatur, namlich ichon bei 1300 fich bilten. Aus Steinkohlen entwideln

<sup>1)</sup> Dumas, handbuch ber angewandten Chemie, Murnberg 1830; Bb. I. p. 724. Bogner, hand- u. Lehrb. b. Technologie. V. 23

fich bei biefer Temperatur weber Gas noch Dampfe. Um ben Broges bei ber Bilbung bed Leuchiggied aus holg genau zu verstehen, hat man zunächt zu unterscheiben zwischen iner Temperatur, bei welcher holg in Bolgte umb in Dampfe zerlegt wird — Temperatur ber Berfohlung — und zwischen berjenigen Temperatur, bei welcher bie entflandenen Dampfe zu verm annet ein Leuch esch ab erfact werbe.

And Steinhoblen (Saig und Del) wird in ben gewöhnlichen Aktorten ber Gassabrilen beehalb sofort ein brauchbared Leuchtgad erhalten, weil bie Dampte bei ihrer Biltung icon eine weit böhere Temperatur befigen, als bie aus Solg fid entwickluben Dampte, bennach nur wenig noch böber erbigt zu werben brauchen, um in Leuchtgad biergrichte zu werben, ober nit anderen Worten, weit bie Temperaturen ber Berto hi un g nud Leucht zu ga bi it un g sich viel naber liegen, als bei ben Hotz bit un g fich viel naber liegen, als bei ben hotz das ber ihm der ihr bei dasberieung aus Koblen gerigneten Apparate ind betweit aus der in eine mochtlichen. Um Solgass barzuftellen. Ben ben in bem Solgthere sich vor ihr nicht en bei beiten nut wossenstellerischen Koppern haben einige für sich eine weit hischeren Sickepunft (200—2509), bei bem sie sich, ohne chemisch Zereigung zu erleiben, bestältern lasse, als bierinige Temperatur sit, bei welcher sie aus bem Solge mitsten. In ibnen bamptiachtich zub bie Eruchtrat und bes milien biefelben burch noch höhrer Eemperatur zu sohlensfreichen werten vermachten.

Bei ber Holggasbereitung hat man einen Naum für bie Zerfegung bes Holgs, b. b. eine Neterte von ter Form ber gewöhnlichen Gaberteiten, und neben beiem Naum ober biefer Netorte einen zweiten Naum, bem Ben erator, für bie Zerfegung ber primitiv enistehenden Dampfe zu Leuchigas. Zu bem Ende umgad man aniongs bie Netorte, in weichter das Holgs verbuff ihrer Umwante glutden erboltenen Abzen, in benen bie Tampfe bedus ihrer Umwantelung in Leuchigas hin und ber gehen mußten; gegenwärtig hat man aber allgemein biefe complicirien Netorten verfassen und bedient fich einschere, aber großer Retorten. Diefelden sind im Berchstämig zu einer Autung hoß (— 60 Kiloger.) sehr geräumig, mit Leichtigfeit wurden sie bie breisache Holgsmenge sassen; sie bieten beshalb den Holgsämpsen eine hinlänglich große gidbener Fächet der

Es ift fein großer Unterschied in ber Onantitat und Onalität des Gafes, wenn man verschiedene Solgaten jur Spillation verwendet; was den Unterschied in der Menge berifft, so ergiebt sich berselbe and neueren Untersindungen von W. Reiffig, welcher Aspenholz (1), Lindenholz (2), Lärchenholz (3) und Weischholz (4) jur Holgasbereitung benupte:

|    |    |     |       | gereinigtem |          |     |    |      |   |
|----|----|-----|-------|-------------|----------|-----|----|------|---|
| 50 | ** | (2) | <br>" |             | 620 - 64 | 0 " |    | 9-11 |   |
| 50 |    | (3) | ,,    |             | <br>350  |     | ,, | 12,5 | " |
| 30 |    | (4) |       |             | 660      |     |    | 9.0  |   |

Das ungereinigte Gas enthält große Mengen von Kohlenfäure, wie folgende von Petten fofer ausgeführte Analyse von Holggas aus möglichft harzstreiem Tichtenholze zeigt:

| Chwere Rohlenmafferftoffe | 6,91  |
|---------------------------|-------|
| Methylwafferftoff         | 11,06 |
| Bafferftoff               | 13,07 |
| Roblenfaure               | 25,72 |
| Roblenornd                | 40.39 |

In 1 Bolumen ber ichweren Roblenwaffernoffe waren 2,82 Bol. Robe lenftoffbampf.

Die Rohlenfaure wird aus bem roben Gafe burch Ralfhobrat forgfältig entfernt.

Das gereinigte Solggas ift nach Reiffig's oben ermahnten Unterfuchungen folgendermaßen gufammengefest:

|                            | (1)    | (2)    | (3)    | (4)   |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Edwere Roblenmanerftoffe   | 7,24   | 7,86   | 9,00   | 7,3   |
| Wafferftoffgas             | 31,81  | 48,67  | 29,76  | 29,6  |
| Leichter Roblenmafferftoff | 33,30  | 21,17  | 20,96  | 24,6  |
| Rohlenornbgas              | 25,62  | 22,30  | 40,28  | 39,0  |
| _                          | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 6 |

### S. 144.

Ueber ben Betrieb ber holggasfabrifation und bie babei angewendeten Apparate ift wenig nur gu fagen, ba im Wefentlichen alles bas gilt, mas bei ber Steinfohlengasfabrifation bereits bemerft worten ift.

Das jur Deftillation ju verwendente holz — fisherne und Tannenholz — wird in eine Tredeufammer, die hinter bem Retortenofen liegt und vom Beben aus durch ben aus dem Den in einen Annal ftedeumenten Mande er warmt wird, gebracht und barin 24 Stunden lang gelaffen. Ber bem Trodnen wird bas Holz in lange binne Scheite gespalten. Gine Klafter foberen bolz von 17—18 Etr. Bervicht wiegt nach bem Trodnen nur noch 14—14,5 Etr. Die Retorte wird mit 50—60 Kilogr. Holz beschieft und wie gewöhnlich were ichtsfien. In 11/2 Eunden ist die Trilliation berntigt, und man erhält nach Auszug ber Koltenfaure minterfend eiten 16 Kubismere (nabezu 600 Cubissing) leuchtenbes Goad. Ueber die duebeute an Holzagas in Thon- und

in Gifenretorten liegen folgende Angaben von Geith vor: 1 Ctr. Solg liefert im Durchiconitt

|            | Thonretorte. | Gifenretorte. |
|------------|--------------|---------------|
| Gas        | 491 Cubiffuß | 651 Enbiffuß  |
| Effig      | 334/17 Bfb.  | 275/23 Bfb.   |
| Theer      | 214/17 "     | 2 "           |
| Spolifoble | 171/         | 1612/02       |

Steinfohlen gur Unterfeuerung waren nothig

84,0 Pfb. 101,6 Pfb.

mithin pro 1000 Enbiffuß Bas

1005/8 " 662/3 "

Wegen bes großen Roblenfauregebaltes muffen bie Ralfreiniger eine große Oberfläche haben.

Gin wichtiger Buntt ift bei bem Solggafe Die Große ber Deffnungen an ben Brennern, ba bas fpecififde Gewicht bes Solggafes burchichnitt. lich nicht unter 0,70 beträgt, mahrent bas bes Steinfohlengafes in ber Regel nicht 0,5 erreicht. Diefe Berhaltniffe fint von Bichtigfeit fur bie Form und ben Umfang bee Flammenforpere. Be leichter bas Gas, befto leichter bie Musftromuna und Musbehnung in ber Luft, je fcmerer baffelbe, befto trager bas Ausftromen und Auffteigen in ber Luft. Gin leichteres Gas mirb beim Musftromen bie umgebenbe Luft meber burchichneiben und treunen, mabrent ein ichwereres Gas fich im Berhaltniffe mit ber atmofpharifchen Luft ber Umgebung mehr reiben und mijden wirb. Damit biefe Mijdung mit Luft nicht einen ber Leuchtfraft nachtheiligen Grab erreiche, muß bie Deffnung an ben Solggasbrennern mefentlich breiter fein, ale bei Roblengas. Solggas, aus Rohlengasbrennern, Die fur einen ffundlichen Berbrauch von 70-100 Liter (3-4 Cubifcent.) berechnet find, unter etwas ftarfem Drude verbrannt, giebt in ber Regel eine faum leuchienbe Flamme, mabrent bas namliche Gas aus Brennern mit weiten Deffnungen gebrannt, eine Leuchtfraft entwidelt, melde bie bee gewöhnlichen Steinfohlengafes übertrifft. Rach Berfuchen, Die im Jahre 1855 von v. Liebig und Steinheil angeftellt murten, ergab fich ale Refultat fur 41/a engl. Cubiffuß per Ctunbe

Steinfohlengas = 10,81 Rormalmachefergen,

Soligae - 12,92

Demnach ift bas Berhaltnis ber Leuchttraft bei beiben Gasen burchschnittlich Hostgade: Achtengas — 6:5. In englischen Normalwalltrathfergen, welche per Stunde 9,266 Genn. Wallrath eenstumien, ausgebrückt, entspricht bei einem Consume von 41 . Gubliffus per Stunde

Steinfohlengas 14,45 engl. Rormalfergen, Solggas 17,23 " "

Die Bortheile ber holggasbereitung liegen auf ber Sant. Die Solgverfohlung ift jum Beleuchtungegeschaft berangezogen worben und ber meiteren Bebingung, ber Billigfeit, genugt bas Solggas lebiglich baburch, bag es mit einem werthvollen und leicht verwerthbarem Brobuct, ber Bolgtoble, entfteht. Das Solg liefert fur gleiches Gewicht weit mehr Bas und biefes in betrachts lich furgerer Beit ale bie Steinfohle, mabrent bie Leuchtfraft au Gunften bee Solggafes fteht. Gin wichtiger Borgug bes Solggafes ift ferner Die gangliche Abmefenbeit von Ummoniaf und von Schwefelverbindungen, fo bag bei feiner Berbrennung niemals ichweftige Caure fich bilben fann. Bei Bergleichung ber Berftellungetoften bee Steinfohlengafes mit benjenigen bee Bolggafes hat fich bie Thatfache herausgeftellt, bag überall, wo ein Centner ungeflößtes Rabelholg mobifeiler gu haben ift ale ein Centner gum Bergafen taugliche Steinfohle, Die Beleuchtung mit Bolggas ale Die portheilhaftere fich empfiehlt. Much bas Unlagetapital und beffen Berginfung fprechen ju Gunften ber Solggasbeleuchtung. Solgasapparate nehmen ferner weniger Raum in Unfpruch ale Roblengasapparate und nameutlich fint viel meniger Retorten nothmenbig, ba bie Deftillation bes Gafes aus Bolg außerorbentlich fcnell vor fich. gebt. Gine Retorte liefert in 24 Stunden an Soligas 10,000 Cubiffuß, an Steinfohlengas 4000 Cubiffuß. Ale ein Rachtheil ber Solggadbeleuche tung find ber große Berbrauch an Reinigungematerial, an Ralf, fowie bie großen Roften fur Borbereitung beffelben anguführen. 1)

Der Holgibert (2 Broc. vom Genicht best getrochneten Holges) und ber Holgischig (100 Theile Holg geben 0,5 bis 0,75 Theile trochnen effiglaumen Kall) werben fo gut als e dbie docalität gestatet, verwerthet, ersterer in einigen Guschäften, wo es an einer geeigneten Berwendung sehlt, auch unter ben Reberten verleteret.

#### §. 145.

# Das Torfgas.

Benn man ben Torf (vergl. Bb. I. pag. 659) ber troduen Deftillation unterwirft, fo erhalt man genau fo wie bei ber Steintoble Gas, mafferiges

<sup>9)</sup> C. Stammer empfiehlt (Dinglere poliptechn. Journal Bb. CLV. p. 383) eigenthumliche Brenner, von ibm Stern brenner genannt, mit beren Bilfe es möglich ift, ungereinigted Solgase (mit 12-16 Brec. Arblenfauer) mit helltuchtenber Flamme ju

Deftillat, Theer und Roble (Zorifohle), fo erhielt 3. B. Bohl bei ber Deftillation eines lufitrodnen Torfes (Moortorf eines Hochmoores im Canton Burich) aus 100 Theilen

| Gas                 | 17,625  |
|---------------------|---------|
| Theer               | 5,375   |
| Baffriges Deftillat | 52,000  |
| Roble               | 25,000  |
| -                   | 100,000 |

Die Producte bet trocknen Destillation bes Torfes sind:
Flüsse Kohlenwasserhoffe
Flüssers des Gehreres des Gehrerierd von 0,880 spec. Gewicht
Flüssers des Gehreres des Gehrer

Gasformige Broducte
Gasformige Broducte
Gefchete Roblenwafferftoff
Bafferftoffad
Roblenwerbagas

Der Torfgaderzeugungsapparat ist der bei der Holgassfabritation gebründsliche. B. Reissis 3, weicher sich 1859 (in Regensburg) mit Bersuchussig in der Bersuchussig wei Geschlichtigen, wendere Speckforf aus der Umgegend von Muchen an, der jehr wenig Assen 14—15 Proc. Bufferentbielt. Im Durchsschmitt gab Int. (woberrich) 426 Centifs, Capacital) God 636 (30 Kitogramm Torf entsprechen 337 engl. Gubiffus). Die Gadentwicklung gebt im Ansange wie bet holg tasse von flech, dood ninmt sie gleichmäßiger und krieger ab, als der bietem.

verbernnen. Die Leuchtfraft wird burd Abanderung bes mabrend ber Berbrennung ftattfindenten chemischen Brocesses beworgerufen. Ueber die Ginrichtung ber Sternbrenner ift nichts bekannt gemacht worben.

<sup>9)</sup> Das Cacipitin C10 H12 N (Giebepunft 939) wurde 1861 von A. D. Church und Dwen unter ben Producten ber trodnen Deftillation von irifdem Corfe aufaefunden.

Bei gleicher Deftillationegeit entwidelten :

|     | 100  | 9 | Bfd. Tor | f  | in       | 100 Bft. Solg |          |     |  |  |
|-----|------|---|----------|----|----------|---------------|----------|-----|--|--|
|     | 1    | 5 | Minuten  | 64 | Gubiffuß | 91            | Cubiffuß | Ga6 |  |  |
|     | 5-1  | 0 |          | 48 | -        | 77            |          | -   |  |  |
| - 1 | 10-1 | 5 | -        | 40 | -        | 73            | _        |     |  |  |
| 1   | 3-2  | 0 |          | 40 | -        | 74            | -        | -   |  |  |
| - 5 | 20-2 | 5 | -        | 37 | -        | 71            | -        | -   |  |  |
| - 5 | 25-3 | 0 | -        | 38 | -        | 69            | -        | -   |  |  |
| 3   | 30-3 | 3 | -        | 33 | -        | 39            | -        | -   |  |  |
| 2   | 351  | 0 | -        | 32 |          | 46            |          | -   |  |  |
| - 4 | 0-4  | 3 |          | 30 |          | 35            | -        | ~   |  |  |
| 4   | 5-5  | 0 | -        | 27 |          | 24            | -        |     |  |  |
|     | 0-5  | 3 | -        | 21 | -        | 14            | -        | -   |  |  |
|     | 55-7 | 0 | -        | 15 | -        | 8             | -        | -   |  |  |
| - 7 | 0_9  | 0 |          | 10 |          | 7             |          |     |  |  |

437 Gubiffuß 648 Gubiffuß Gas

Das ungereinigir Holgad enthält viel Kohinsaure, und außerden auch Schwefelwasserin von dammonias. Die Wenge der Kohlensaure ist dereinigen des ungereinigen holgagies gleich und beträgt seiblt nicht. Die Menge tes Schwessenschießeis sie sieh wantelbar und varsiet von Spuren bis ju 2-3 Golumenprocenten. Jur Keinigung tes Tosgafes ist der Koll in envas größerer Quantiat, als bei der Holgasseshrifation erforderlich (dei Berinden, die im Baprenth angeskelt wurden, waren zur Reinigung von 1000 Cubiscent. Tossfass 41 Piet, gekonnter Kall nöbisg).

In Uletefen in Solftein, ber einigen, in wirflichem Betriebe befindichen Torfgadaussalt Deutschlands') verfährt man nach ber Beichreibung
Schillin 36 auf folgende Beise: Die angewandten Retorten sind einer Metrettn von 2 Fus lichter Beite, 1 Fuß 3 Boll John von 7 Fuß 9 Boll Tang. Den auf jeder Retorte besinden sich der Länge nach bie 3uge, in denen die in den Retorten ennwicklein Soft und Dampfe vor ibrem Emweichen bin- und bergeführt werben, wodurch sie in Leuchgad übergeben. Die Retorten sind am Boden und an ben Seiten durch feursfeste Steine und Platten gegen die dierer Gimwirtung der Krurere geschiebt. Die Klommer freicht unter ben Boden und an ben Seiten durch feursfest Definitungen durschafts und umssielt unter ben Boden bin, zugleich durch Seitenössung aufvadre und umssielt ben gangen oberen Theil ber Retorte; die Berbennungsproducte gefangen durch zuer im Schielt der Gemolibes angebrachte Ochnungen, von

<sup>1)</sup> Rach neueren Mittheilungen von Schilling (Journal für Gaebeleuchtung, 1862 p. 306) ericheint ber Zorf zur Gasteleuchtung nicht empfehlenswerth, so fei auch bie Torfgabanftalt in leterfen auf Seteinfohlen übergegangen.

benen bie bintere jeboch faft geschloffen ift, guerft in einen fleinen, und von ba in ben größeren Rauchtanal, von wo aus fie in ben Schornfiein abgeführt merben. Bur Beit ber Schilberung ber Gasanftalt (1859) beftanb bie Labung einer Retorte aus 80 Bib. Torfftuden und lag gamlich in ihrem binteren glubenben Theil. Man brachte fie mittelft eines ichaufelartigen Gifenblechee ein, welches in bas Dunbftud ber Retorte eingeschoben murbe. Torf aus ber Schaufel ju bringen, brehte man biefe nicht, wie bei ben Steinfohlengabretorten, um, fonbern ein Arbeiter feste eine Rrude, welche in ben Querichnitt ber Schaufel past, por bie Labung, und ichob biefe bamit nach binten, mabrent ein zweiter Arbeiter Die Schaufel gurudzog. Spater batte man angefangen, bie Salfte bee jebesmaligen Torffofe in ber Retorte au laffen, und bie Labung barauf ju bringen. Dan mar ber Unficht, bag tie glubente Rofemaffe burch Bergroßerung ber Berührungeflache bie Deftillation ber baraufgebrachten Rullung mefentlich beforbere. Es murbe auch beabiichtigt. uuter bem Borberenbe ber Blechschaufel ein fleines Rab angubringen, bamit beim Ginbringen ber Labung bie glubenben Rofe nicht auf einen Saufen nad binten jufammengefcoben werben, fonbern gleichmäßig vertheilt liegen blei ben. Der in Ueterfen gum Bergafen verwendete Torf mar ein leichter, gelblichbrauner Rafentorf, welcher vor feiner Benutung getrodnet murbe, mebei er 8 Broc. Baffer verlor. Gine Labung von 80 Bfund gab 406 Gubiffus gereinigtes Bas (1 Etr. Torf = 507,5 Cubiffuß). Rach bem Rabrifatione. buche war ber Ertrag an gereinigtem Bas pro Centner

| pem | 13. | Detbr. | bis | şum | 1.  | Márz | _ | 504 | Cubiffuß | gereinigtes | Gas |
|-----|-----|--------|-----|-----|-----|------|---|-----|----------|-------------|-----|
| **  | 1.  | Mars   | -   | -   | 12. | -    | = | 367 | 4        |             | **  |
|     | 12. | -      |     |     | 13. | -    | - | 2.0 |          |             |     |
|     | 13. | -      |     | -   | 14. | -    | = | 612 |          | **          |     |
|     | 14. | -      |     | -   | 15, | -    | - | 604 | -        |             |     |
|     | 15. | -      |     | -   | 16. | -    | - | 638 | -        |             |     |
|     | 46  |        |     |     | 47  |      | _ | 604 |          |             |     |

Der größere Ertrag in ber letteren Beit wurde bem bereits bervorgehobenen Umftanbe jugeschrieben, bag bie Salfte ber Rofs in ber Retorte jurudblieb.

Bon ber Retorte aus gelangt das Gas in die Borlage, welche in einem gemetten mit Wasser gestüllen Teog liegt; sie sie wegen der verhältnisse mößig raisfen Gasentwieleung größer als de die Ereinfohlengassfabrilande. Die in det Borlage sich sammelnden flüssigen Producte werden in die Thereisterungsführt, während das Gas in den Gondenlagts Aus sein kun genigen auf Aus sein kun geschen der Aus sein der die Kockponieren der Kockponieren der Kockponieren der Kockponieren gefüllt ist und von oden seucht erhalten wird. Hinte dem Errubber

passitt das Gas noch einen Wossparat und gelaust alekann in zwei Kallereiniger. 100 Phund ungelössten Kaltes reisen hin zur Keinigung von 1500 Cubissis Gas. Was die Aekenproducte beriffi, so betrug die Wasse bes gewonnenen Therers 2,3 Broc. bes verbrauchten Torfes. In dem Gasvoolster in Ammonias in nicht unbedeutender Venner entschaften.

Bon ferneren Berfuchen, Leuchtgas aus Torf ju bereiten, feien folgenbe angeführt :

- au ) In ber Holgassfabrit ber f. f. Arrenheilanstalt in Wien erhielt man au. d Err. gut getrochtetem Torf 510 Gubffuß gereinigtes God und 14-45 Pfund Torftoble. Die Weggoling einer Sabung von 60 Pfte. doutert nut 11/4 Stunde und mit Einschluß ber zur Beschieng und zum Rohlenausziehen nöthigen Zeit 11/2 Stunden, so daß binnen 24 Stunden 16 Ladungen gemacht und mit einer einzigen Retorte 4800-4900 Cubiffuß Gas producti werden fonnen.
- b) In ber Flachofpinnerei zu Lambach, wo man fich eines Apparates zur Torfgaderzeugung bediente, ber feit Jahren zur Gerftellung von Leuchtgas aus holz verweudet wird, erhielt man an Leuchtgas aus

ferner

c) Grafer in Salzburg ftellte feine Berfuche mit comprimirtem und getrodnetem Torfe an; bie Refultate ber Berfuche ergeben fich aus folgenber Tabelle:

|    | ortenbe-<br>idung. | ftill | ter De- | Bemicht bes<br>Torfes.<br>Bfb. | tion in Cu-<br>biffus (engl.) | Gewonnene<br>Torftoble.<br>Pfb. |
|----|--------------------|-------|---------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Labung             | 1: 4  | Etunte  | 100                            | 465                           | 47                              |
| 2. |                    | 11,1  | -       | 100                            | 486                           | 43                              |
| 3. |                    | 1     |         | 100                            | 502                           | 43                              |
| 4. |                    | 1     | -       | 100                            | 498                           | 43                              |
| 5. | -                  | 3/1   | -       | 100                            | 489                           | 47                              |
| 6. | -                  | 1     | -       | 100                            | 307                           | 41                              |
| 7. | -                  | 1     | -       | 100                            | 509                           | 43                              |
| 8. |                    | 3/4   | -       | 100                            | 511                           | 40                              |
| -  | Summa              | _     |         | 800                            | 3967                          | 347                             |

Somit gab 1 Etr. Torf 496 Cubiffuß (engl.) gereinigtes Torfgas.

Rach einem anderen Berfahren ber Torfgasbereitung, auf welches Rodlin, Duchatet unt Berpigna fich 1855 ein Batent ertheilen ließen, wird ber Torf in gewöhnlichen Retorten ber Deftillation unterworfen, bas burch Ralf gereinigte, nicht lenchtenbe Bas in einen Gafometer aufgefammelt, und aus bem jugleich gewonnenen Theer, indem er bampfformig burch eine glubenbe eiferne Retorte ftreicht, welche burch eine Scheibewant in gwei Rammern getheilt ift, in ber Beije aber, bag gwifchen bem Enbe ber Retorte und bem Enbe ber Scheibemant ein Ranal ober eine Berbindung beiber Rammern bleibt, ein leuchtenbes Bas bergeftellt, welches bem nicht leuchtenben beigemifcht, bemfelben bie erforberliche Leuchtfraft ertheilen foll. Rad ber Ungabe von 2. Chenglier mentet man jum Beleuchten tee Boulevard be Cebaftopol in Paris ein Gas an, welches ein Gemenge ift von Torfgas und Torfolgas. Man erhalt es burch Berfegen von 12 Rilogr. Torfol und 100 Rilogr. Torf. Bie & Foucault behauptet, foll bas nur mit Torfol bargeftellte Leuchtgas eine 7-8 Dal großere Leuchtfraft benben ale bas Barifer Steinfohlengas, bas Gemifch von Torfgas unt Torfolgas ergab beständig eine größere Leuchtfraft als bas Steinfohlengas.

Aus ten von Reiffig (1859) angeftellten Berfuchen und Analvien ergiebt fich, bag bas Torfgas von vorzüglicher Gute bergeftellt werben fann. Bereinigte Torfgas zeigte fich aufammengefest aus

| I. | Comeren Robler   | my   | ffet   | ftef | en |  |   | 9,32   |
|----|------------------|------|--------|------|----|--|---|--------|
|    | Beichtem Roblenn | off. | erit   | offs | aß |  |   | 42,65  |
|    | Bafferftoffgas . |      |        |      |    |  |   | 27,50  |
|    | Roblenorntgas    |      |        |      |    |  |   | 20,33  |
|    | Roblenfaure und  | еĦ   | Sputen |      |    |  |   |        |
|    |                  |      |        |      |    |  | - | 400.00 |

Die Analufe eines anteren, mit vorzüglichem Torfe bereiteten Gafes gab:

| H. | Schwere Roble   | nie  | affer | fte | ijε   | 19   | Blan<br>Ditet | (<br>ttpl | = | 9, | 52 | _ | 13,16  |
|----|-----------------|------|-------|-----|-------|------|---------------|-----------|---|----|----|---|--------|
|    | Leichtes Robler | ilva | ffer  | tof | 306   |      |               |           |   |    |    |   | 33,00  |
|    | Bafferftoffgas  |      |       |     |       |      |               |           |   |    |    |   | 35,18  |
|    | Roblenorpegae   | ١.   |       |     |       |      |               |           |   |    |    |   | 18,34  |
|    | Roblenfaure u   | ne ( | Ефі   | mef | elipa | ffer | fieff         |           |   |    |    |   | 0,00   |
|    | Stidftoff .     |      |       |     |       |      |               |           |   |    |    |   | 0,32   |
|    |                 |      |       |     |       |      |               |           |   |    |    | - | 100,00 |

Die Lichtftarte bes unter I analofirten Torfgafes, mit einem 3weilochten unter einem Drude vom 4 Linien gebannt, betrug (nach bem Bun-fen Icht bie Dichtftart einer Stearinterze (ber), welche 22" engl. boch braunte

| für | 1  | bergl. | _    | 0,55 | Gubiffuß | engl. | per | Stun |
|-----|----|--------|------|------|----------|-------|-----|------|
| *   | 2  |        | _    | 1,2  | -        |       |     |      |
| *   | 3  | ~      | _    | 1,35 | -        |       |     |      |
| ,,  | 5  | ~      | _    | 2,0  | -        | -     |     | ~    |
| *   | 10 | м      | mix  | 2,61 | -        | -     | -   | -    |
| *   | 14 |        | -    | 3,6  | -        | -     | -   |      |
|     | 18 |        | 1973 | 4,3  | -        | -     |     |      |
|     | 46 |        | _    | 5 7  |          |       |     |      |

Bei holzgas unter ten namliden Bedingungen verbrannt, wurde gebraucht:

| für | 1  | tergl. | - | 0,5  | Gubiffuß | engl. | per | Stunt |
|-----|----|--------|---|------|----------|-------|-----|-------|
|     | 2  | -      | _ | 1,13 | 5 _      | _     |     |       |
|     | 3  | ~      | - | 1,3  | -        | -     | _   |       |
|     | 5  | ~      | = | 1,8  | **       | -     | _   |       |
| ~   | 10 | -      | _ | 2,7  | -        | -     | ~   | **    |
| *   | 14 | ~      | - | 3,6  | -        | -     | -   |       |
| *   | 18 | -      | - | 4,1  | _        | -     | -   |       |
|     | 24 |        | _ | AX   |          |       |     |       |

Aus biefen Berfinden ift erfichtlich, bag bas Holggas einen kleinen Borfprung vor bem Torfgafe bat.

Ücher bie Fabritation von Leuchtgas aus Brauntoble liegen nur wenige Angaden vor. Im Allgemeinen hat fich freundsgestellt, daß bie Leuchtfraft bes gereinigen Beauntoblengeise ber bes holgagies nicht nachtelt, it-Ausbeute aber weit geringer sei als die Torf und holg. Bei Bersuchen von Taiche in der Gasanfalt bei Giegen mit Brauntoble (von Salgbaufen bei Ritte im Großertragtium hoffen) angestellt, wurder erbalte,

aus 100 Bfo. Braunfohle { Berfuch I. 315 Cubiffuß engl. gereinigtes Gas

Es blieben in ber Retorte 32-36,4 Broc. Rofs, die fowohl zum Schmieben, fowie in Bezug auf hiberzeugungsfähigfeit genügende Resultate gaben, jedoch im Feuer balb verschlackten.

III. Das Baffergas.

§. 146.

Mllgemeines.

Das Berfahren jur Erzeugung bes Baffergafes (gaz à l'eau, water gaz) besteht im Besentlichen barin, baß man Wasserdwire burch eiserne ober thörenen Retoeten ftedmen läßt, die mit glüchente Oshstoble ober mit glühendem Kobs gefüllt sind. Das Baffer gerfest sich in Berührung mit ber glübenben Roble und bilbet ein Gasgemenge, welches aus Bafferfoffgas, Roblenophgas, Roblenfaure und geringen Mengen von Sumpfgas beftebt. Das von ber Roblenfaure burch Kalt befereit Gas, weientlich aus Roblenord und Bafferfoff bestehend, ist, obgleich nicht leuchtend, boch zu Beleuchtungszweden verwendet worden, indem man

1) wie nach dem Berfahren von Gillarb, an die Brennermundungen fleine Platincylinder bringt, welche in der Flamme bald weißglubend werden und berfelben Leuchtraft ertheilen;

2) es mit tohienftoffreichen Dampfen impragnirt. Letterer Fall ift ber gewöhnlichere. Die ihm zu Grunde liegende Ibee rubrt von Jobard in Bruffel (1832) her.

Die Angaben über bie Jusanmentigung des Wasstragafes find fehr verschieben, so fagen Jacquelain in und auch Gillard', das bas von ihnen erhaltene Gas ein Gemenge von Wasstreftoff mit Koblemsaure sie, weich des durch Kalt von der Roblemsaure befreit, im Wesentlichen aus Wasstrebssgad bestehen, andere geben und gwar mit größerem Nechte an, daß ihr Gas Kohlenardv um Wasstreftoffigad enthalte. Mit der testen Unsüch timmen die Reitluter von Langlois di die die die die Bestehen. Jur Bilbung von I Acq. Kohlenorgegas ist das Bordanbersein von I Acq. Wasstreftoff frei gemacht wird:

$$C + HO = CO + H.$$

Begagnet nun in noch böberer Temperatur als bei ber zu bem vorfichenben Bergange erforterlichen Dunleftorhglübbige, bem Rohlenorphygise abermals Wafferdampf, so entgicht — wie bies Berver erpretimentell bestädig bat — unter gunftigen Umfanken vos Koblenfourpaged bem Wafferdampf wieberund bessen Sauerstoff, um sich damit zu Koblenstäuregad zu vereinigen, während ein neuer Antheil von Wasserbigad frei wieb?

$$CO + HO = CO_2 + H.$$

Rin in bem Salle, baß bie entstandene Roblenfaure bem Gaderzeugungsapparate nicht ichnell genug entgegen wire, sondern einige Bei mit ben glübenben Roblen in Contact gelaffen wire, lann bie Rüchbung von Robtenoryd unter Berwendung eines neuen Roblenfoffaquivalentes erfolgen.



<sup>1)</sup> Bagner, Jahresbericht 1856 p. 420.

<sup>2)</sup> Liebig unt Ropp, Jahresbericht 1850 p. 420.

<sup>3)</sup> Bagner, Jahresbericht 1859 p. 639.

#### S. 147.

## Billart's Gas.

3m Jahre 1846 errichtete Gillard gu Baffy bei Baris eine Gasanfalt, in welcher Bafferftoffgas, burch Berfeten bes Baffere enthalten, ju Beleuchtungezweden bargeftellt murbe. Das anfanglich ju Grunde gelegte Brincip bestand in ber Berfegung von Bafferbampfen in einer mit Gifenbraht gefüllten, glubenben Baeretorte, aber mit einer Ginrichtung, welche es ermöglichte, ben orgbirten und baburch unwirffam geworbenen Drabt fofort und jur Stelle wieder mirffam ju machen. Die bloge Drebung eines Wechfelhahnes fperrte namlich zugleich ben Butritt bes Bafferbampfes und eröffnete augleich einem, an biefem Bebufe befonbere aus Rofe entwidelten Roblenorphageftrom ben Beg burd bie Retorte. Ge bilbete fich Robleufaure. welche nicht zu bem Bafferftoff, fonbern getrennt abgeleitet murbe, und metallifches Gifen (Feg O4 + 4 CO = 4 CO9 + 3 Fe), welches nach wieberhergeftellter Richtung bee Sahnes wieber jur Bafferftoffentwidelung biente, und fo in ununterbrochener Abmechfelung fort. Große Comierigfeiten veranlagten jeboch Billard, biefes Guftem gegen ein anderes zu vertaufchen und gwar gegen bie Berfegung bes Bafferbampfes vermittelft Sindurchleiten burd eine Retorte mit glubenben Roblen. Rad einer von Barruel und 3 acquelain ausgeführten Unalpfe besteht bas Baffergas bei feinem Mustritt aus ber Retorte aus

 Wafferbampf
 2

 Kohlenfäure
 2

 Luft
 5

 Kohlenerphysis
 14,7

 Wafferfloffgas
 76,3

 100,0
 100,0

Man reinigi es, indem man doffels üder frysallfirtes toblenfaures Naten lettet, welches daturch in Bicarbonat üdergeht. Das Gas fröm tourch inn Argandbernner mit sein vollein fleinen Kögeren aus ; die Alamme sis mit einem Regevert von mögig seinem Platinberalt umgeben, welches in turger Zeit in de Weisselfglischen emmut und daturch bei Gasselmune lenchend mocht. In Parisë ennent man beise Gas Platingas (gaz-platine). Es sir völlig rein, geruchlos und verbernnt begreistiger Weise ohne Aus. Aus diesem Grunden namentlich sis ein ben berühmten Weschätzen um Wagaginen von Christofte u. Ge. in Paris eingsführt. Seine Lenchtraft sis größer als bei ers Kostenausse konden um kan der in den kan den fleste in wir 130: 1277.

Ein Gillard'icher Breuner confumirt 227 Liter. Der Cubifmeter (= 35,31 engl. Cubiffuß) tommt auf 15 Centimes zu fieben, 1000 Cubiffuß bemnach 4.5 Kranten (= 3 fl. 46 fr. fubb. Babrung).



im Berticalburchichnitt und Sig. 100 im Borigentalburchichnitt. A ift ein Mautel aus Gisenblech von 3 Millimeter Didt, B ber Boben, C tie Dedt befielben, lettere aus Blech von 4 Millimeter Didt. D ift eine aweite Be-

fleidung von Eisenblech von 2 Millimeter Dide, innerhalb ber ersteren in solcher Art angebracht, bag zwischen A und D ein ringförmiger hobler Raum E. entfeht. Die ins

nere Band D biefee Raumes hat runde Deffnungen , in Denen furge Blechrohren F befeftigt finb. melde ben außeren (Inben ber Ranale V ale Rutter bienen. In ber Berlangerung Diefer Ranale befinben fich in ber außes ren Mant A niere edige Loder von 1 Decimeter Beite. gewöhnlich welche



burch ftarfe Gifenplaten, bie mit Lehm ober Thon lutirt find und burch einen Bugel mit Schraube angebrudt werben, verichloffen find und nur beim Relnigen ber Rangle geöffnet merben. Die Bant bes Apparates innerhalb ber Blechbefleibung besteht aus einer biden Maffe jeuerfefter Steine, welche bie Barme gurudhalt. In ber Mitte ift ein Cylinder J aus feuerfestem Thon angebracht, welcher burch eine vertifale Scheibemant und in gwei Abtheilungen getheilt ift; Diefer Eplinder besteht aus mehreren Studen von 3 Deeimeter Bobe. Der untere Theil bes Dfens ift mit einem Roft aus bewealichen Staben verfeben, um bie Roble in einer Sobe von 2 Decimeter über bem Boben ju erhalten, und bat nach außen brei Deffnungen ober Thuren J fur bie Reinigung. S ift ein Boben, auf welchem ber Borrath von Roblen ober Rofe liegt; von bierans werben biefelben bei K in ten Apparat eingeschuttet. Bei K ift eine 4 Deeim. bobe und 3 Deeim. breite Deffnung, welche nach bem Ginicutten ber Roble ober Rofe burch einen gugeifernen Dedel verichloffen wirb. Diefer Dedel, welcher, ebenfo wie bie fibrigen Berichlufplatten, mit einem Sandgriff L verfeben ift, wird mit gehm lutirt und burch einen Bugel mit Schraube angebrudt. Diefelbe Art bes Berichluffes findet bei ben beiten Deffnungen M ftatt, welche nur bei ber Reinigung im Innern bes Apparates benugt merben.

Der Betrieb bes Apparates findet in folgender Art ftatt: Rachbem er mit Rofe gefullt und bie Rofs in Brand gefest find, fo bag fie burch und

burch gluben, bie Deffnung K auch mieber geschloffen ift, last man burd bas Robr N Bafferbampf von 2 Utmofpharen einftromen; biefer geht burch tie glubenben Rofe, wird babei gerfest und liefert Bafferftoffgas, Roblenorob. aas und Roblenfaure. Das Gemenge biefer Gafe muß, bepor es ben Apparat verlaffen fann, erft burch tie beiben Abtheilungen bes Cylinbere I geben, wie burch Bfeile angebeutet ift. Muf bem Bege burch biefen bis aum Roth. gluben erhipten Cylinder findet bie Ummandlung menigftens bes größten Theile bee Rohlenormbagies in Roblenfaure ftatt, indem babei qualeich ein fernerer Untheil Bafferftoff erzeugt wirb. Der fur biefe Umwandlung etwa noch erforderliche Bafferbampf mirb burch ein Rohr P berbeigeführt. Die Gafe entweichen gulest burch eine Robre Q, welche fie ju einem Rublapparat führt, von wo aus fie bann ju ben Reinigungeapparaten und endlich in bie Gafometer gelangen. Wenn nach Berfesung einer gewiffen Quantitat Bafferbampf bie in bem Bagogene enthaltenen Rofes fich ju febr abgefühlt haben, bort man mit bem Buleiten von Bafferbampf einige Minuten lang auf. Dan nimmt ferner ben Dedel K meg, gieht ben Schieber R gurud und lagt burch bie Robre T Luft in ben Raum E ftromen, von wo aus fie burch bie Ranale V amifchen Die Rofe gelangt. Die Luft entftromt bem unterirbifchen Ranal R1 und wird burch einen Bentilator von 7 Decim. Durchmeffer und 3 Decim. Breite berbeigeführt. Diefer Bentilator wird birect burch eine fleine Dampfmafdine von 2 Pferbeftarten und großer Gefdwindigfeit getrieben; biefe Dafdine erhalt ihren Dampf aus beinfelben Reffel, melder bein Bagogene ben erforderlichen Dampf liefert. Die Luft, welche burch 36 Ranale V (von 5 Centim. Durchmeffer und ichmad geneigt) gwijchen bie Rote bringt, bewirft rafc bie Bieberentgundung berfelben. Wenn biefelbe erreicht und bie Sibe ber Rofe wieber genugent gesteigert ift, ichlieft man bie Rlappe R mieber. brinat ben Dedel K wieder an und beginnt wieder mit bem Ginleiten pon Bafferbampf burch bie Robre N. Die Operation besteht alfo in einem fortmahrenben Bechiel von Gabergeugung und von Biebererhipung ber Rofe. Die Gaserzeugung findet immer eima 20 Minuten lang ftatt, Die barauf folgende Biebererhipung bauert jebes Dal 4 bis 5 Minuten lang, wovon blos zwei auf bie Birffamfeit bes Beblafes zu rechnen fint, inbem ber übrige Theil tiefer Beit jum Deffnen und Schließen ber Dedel, Sahne zc. erforbere lich ift.

Der beschriebene Apparat producit regelmäßig 40 bis 50 Cubifment Bas pro Stunde, je nachbem man das Wickerreißen der Kols mehr oder vortiger oft ausstührt. Seine Bediemung ist außerordentlich leicht und für die Arbeiter weit bequemer als der Vertrieb mit Arenden. Man braucht blos einmal täglich einige von den Kandlen V mit nienen, wos in einigen Minnten ju bemerftelligen ift, und nur alle 10 Zage eine gründliche Reinigung vornehmen, welche darin befteht, daß man ben Gugogden wulfandig entlern und einige ber Wand anhangende. aber fich leicht ablöfende Schladen befeitigt. Diefe Atheli ist durch bie unteren Thüren leicht ausguführen und veranlaßt nur eine höchlenn spreifundigt Unterbrechung ber Betrieben.

Das mit Sulfe biefes Apparates ergeugte Gas tommt wohlfeil zu fieben. Um 190 Cubilmeter Gas, fowie es zu ben Gasometern ftromt, zu produciren, find erforberlich:

| 75 R | filogr. | Rofe à  | 0,03    | gr.    |      |      |        |     |     |      |    |    |   | 2,25 | Fr. |
|------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|-----|-----|------|----|----|---|------|-----|
| 55   | #       | Steinfe | oble fi | ir bie | Da   | mpfe | rzenig | ung | à ( | 0,02 | 58 | r. | = | 1,37 | **  |
| 82   | *       | Ralf at | ır Rei  | nigur  | ıg à | 0,0  | 1 Fr.  |     |     |      |    |    | - | 0,82 | **  |

jufammen 4,44 Fr.

Der Cubifmeter Bas fommt hiernach auf hochftens 41/2 Centimes zu fieben, abgefeben von ben Roften ber Anlage und Unterhaltung bes Apparate und bem Arbeitelohn.

Die Bufammenfegung bee Bafce ift folgenbe :

 Bafferbämpfe
 1,02

 Roblemfäure
 0,50

 Roblemorph
 3,54

 Eumpfgab
 0,38

 Bafferftoff
 94,08

 Etidftoff
 0,12

 Berfunt
 0,36

 100,00
 100,00

Die Brumer, die beim Baffragas Amvendung finden, finn Ur ga an b'iche Prenner mit 20, 16 eber 12 Löchern; feptere find in einem Ring von Platin angebracht, sonft haben bie Breuner genau die Ginrichtung ber gerobnichen Argandbermete. Ueber ben Krauz bes Breuners werben die Doche aus seinen Platintenda gedracht. Die Doche toffen is nach führer Bröße 1-2 Frantle das Erick. Ihre Dauter ware unbegrenzt, wenn bas Wasserboffagas rein ware, und wenn die Sprößerbeffagas rein ware, und wenn die Sprößerbeffaga erten wirde, die auf ber Dorfläche ber so flat ertsigten Platinträder vor fich gelt. Das unbrauchder geworden Platin wird von der Geabertl zu 0,6 bis 0,75 Franken das Gramm gurichgenommen.

Die Schönheit ber Flamme läßt nichts zu wunfchen übrig, ba bie große Beständigfeit und Unbeweglichfeit bes Lichtes biese Art ber Beleuchtung zu einer ber angenehmfen macht, interm es sa ein zur Weisglut gebrachter sehre. Nechendente W.

Rorper ift, welcher bad Licht ausftrahlt, aber feine unruhige fladernbe Flamme, wie folde bad gefohlte Leuchtgas liefert.

#### 6. 148.

# Gefohltes Baffergas.

Faraban wies, bei Gelegenheit feiner Unterfuchung über bas Del, welches beim Comprimiren bes aus Del bargeftellten Leuchtgafes fich bilbet, nach, bag wenn Grubenaas, bas an fich wenig leuchtet, mit biefem Del in Berührung fommt, baffelbe mit ftarf leuchtenber Flamme brennt. Lowe ariff biefe Beobachtung auf und machte bereite 1832 ben Borfchlag, gewohnliches Rohlengas jur Bermehrung feiner Leuchtfraft mit Dampfen von Theerol ober von Betroleum (!) ju impragniren ; ju gleicher Beit lehrte er mit Silfe von Bafferbampfen und Rote ein Gemenge von Roblenorub und Bafferftoffgas ju erzeugen, welches burch bie Dampfe ber genannten Roblenwafferftoffe in Leuchtgas übergeführt murbe. Spater bat 3 ob art in Bruffel, Rebacteur bes Courrier belge, biefen Gegenstand wieder aufgenommen und bei Belegenheit ber Parijer Induftrieausftellung bes Jahres 1839, ju beren Befichtigung er von bem belgifchen Gouvernement nach Baris geschicft morten mar, bas Refultat feiner Berfuche bem frangofifchen Ingenieur Cellique mitgetheilt, welcher burch frubere Berfuche (feit 1833) über ben namlichen Begenftand grundlich vorbereitet, Die Gache mit Gifer aufgriff und guerft bas gefohlte Baffergas gur Beleuchtung im Großen verwendete. 1) Bum Roblen bee Baffergafes wendete Celligue Chieferol an, welches burch trodene Deftillation aus bituminofem Mergelichiefer auf Diefelbe Beife gewonnen wird, nach ber man beutzutage noch zu Reutlingen und anteren Orten bas Schieferol gewinnt. Bu bem Gasapparate von Celligue gebort eine Batterie von brei Retorten, welche beständig im Rothgluben erhalten werben. 3mei biefer Retorten find mit Roble angefüllt. Gin Bafferbampfftrom tritt in Die erfte Retorte ein und bilbet bier Roblenorod und Bafferftoffgas; in ber gweiten Retorte wird bie Berfebung vervollftaubigt und bie porber entftanbene Roblenfaure ju Roblenoryd reducirt (gang entgegengefest bem beutjutage bei ber Bereitung bee Baffergafes üblichem Berfahren, nach welchem man bas Roblenoryd moglichft vollständig ju Roblenfaure ju orgbiren fucht).

<sup>1)</sup> Coift bier der Ort hervorzubeben, daß Selligue bei feinen Berfuchen über bie Serftellung von gefolitem Bifregas unabhängig von Reichenbach im Jahre 1839 ichon bas Baraffin entbetf bat und Rergen baraus bargeftellt (er nannte fein Mattent Bi in era im Bi nera im ach 90 geftellt fer nannte fein Mattent.

Das glüßende Gemenge von Koblenerde und Wasserhoff trifft is die legte Metore, wo es das in Zeriepung begriffene Schieferd trifft; dies Krotte enthält bis qu. 23, ührer Hobe eine eiseme Kette, um die zeigläche zu vermehren. Ein continuirlicher Etrom von Schieferd (auf 10,000 Liter Gastrechnet um 5 Kiloger. De'l) rimut von oben in die Actordox, wo es soiotzeigt und mit dem Gemenge von Kohlenoryd und Wasserhoff in Wechtet wirftung gedracht wirt. Ein Gasbeien mit seich Artorten (zusammen von 6 Gublimtert Gapacital) gielen auch Erlist ut in 28 Euner 24,000 die 28,000 Heftoitter Leuchgas, woder eonsumrt werden 1231 Kiloge. Schieferd in 16 Auf Aufgen.

Mus bein Celligue'ichen Berfahren find bie folgenben Dethoben hervorgegangen :

- 1) Der Bhite iche Broges ober ber hobercarbon proges, nach weldem aus Bafferdampien und Roble bargeiteltes Baffergas mit einem Aubeil ungeresten Bafferdampfes gemifcht, burch eine Retorte geht, in welcher man nach bem früheren Berfahren Jarg, nach bem neueren Cannels und Bogheabfoble ber trodnen Deftillation unterwirt;
- prince liefert, fit im Weientlichen nichts weiter als ber verbefierte White iche Projek. Die Jeriebungsproduct von Valferdampien und Robs geben mit Bedferdampien gemicht bei gefigneten Temperatur (in ber nämlichen Retorte) über Steinfohle;

2) Das Berfahren von geprinee, meldes bas Gaz mixte de Le-

- 3) Das Berfahren von Ifoart, nach welchem überhipte Wafferbampfe mit Steinfohlentheer guiammengebracht werben.
- 4) Rach ber Methote von Balbamus und Grune, 1862 von Schaeffer und Balder beidnieben, werten ter Bafferdampf und ber fluffige Roblenwafferftoff ju gleicher Zeit in tem nämlichen Naume atrient:
- 5) Das Berfahren von Kirtham u. A., nach weichem Baffranst (auf gewöhnliche Beife tund) gefresen von Wassteraum) tund glübende Roble in einem von ibm conftruiten Apparate bargefelt) einsach burd Bupragniren mit Dampien fluffiger Koblenwasseriefte (Benzel, Photogen, Betroleum, Aushabl einechem beite;
- 6) als Anhang jum Baffergas fei bas von Longbottom vergeichtagene earb on if irte Lufigas, aus atmotiphärifere Luft mit Dampfen von Bengol ober Betrofeumnaphta (nach Bieberholb) impragnirt befichent, errabhnt.

#### S. 149.

1) Der Spotocarbonproces von White. Der Bochfolga von Seiligue, das Bassergas mit ben Dampfen leichtstüssiger Schlemwasser, flosse is die ferdies) zu impragniren, mu ihm die Cigenschaft zu erheilen mit leuchteuter Flamme zu verbrennen, gegen welchen sich ber gespindete Flumonn machen ließ, bas bei ber niedrigue Kemperatur ber Wintermonnet nicht bie nichige Wenge von Dampfen aufgenommen werten mütze, wurde von bem Englander White dahn abgadnern, daß er das Bassergas mit ungerseiten Wasservampf gemisch, durch eine Retorte streichen ließ, in welcher er Cannel oder Basservampf, weben er Wenter er Gannel oder Basservampf gemisch, durch eine Retorte streichen bei genammt Systrocarbon prozes sand im Ansange wenig Anslang, jadter aber, als von Frantlan daufdem Wassverte von Clarfen. Co., Anreats, Manchester, angestellte Versichte en gintiges Rejulat gestierter aben, wurte das Arfabren bekannter, ohne daß ierod bessen Ensstuder und in Parats

Der vom Krant fant guben Berfugen mit Stein fo ble augewendere Apparat beftand aus gwei horizontalen Retorten vom Seiningem Durchschalten aus zwei vertifalen Retorten nögenn eines L. Die D-Retorten bieteten zum Zerichen ber Seinischlie, während die L-Retorten zum Zerichen ber Sollefigensetzugung mit Hohlesberg einem Wefervolf in die L-Retorten, burchfird dampfförmig die glichenden Roblem und wurde bier in Wählfrender den Kollenweit und Bollefigure vermandelt, welche hierauf neht noch ungerfreiten Wählfredung ist er vermandelt, welche hierauf neht noch ungerfreiten Wählfredung in der D-Retorten traten, sich bier mit den flüchtigen Producten der Defiliation der Ertinkohlen mifdeten und bann auf gewöhnliche Art gereinigt und gewohnt wurden. Die Reinigungse und Wählfchapparate waren beteuten kleiner als sie dei Vereitung gewöhnlichen Seitenfohlengafte datten siem miffen.

In bem Apparate von Clegg befanden fich der elliptische Retorten in sicher Lage, tag fich ig roge Richte for Elliptis in vertilater Richtung befand. Icher Retorte war durch eine porizontale, nicht gang bis gur Nickanub erichend Ivelicken und der eine untere Kannwer getheilt, und alle drei Retorten lagen varallel neben einander. In der mittleren Retorte wurde das Bediergas erzugt, während bie beiten anderen jur Irelieung der Cannels folke bienten. Um dem zur Gasterzugung nötbigen Wasserbampf zu bilden, befand sich in ber oberen Abschlitung der mittleren Retorte ein weites Kohr, in welche durch einen Lichter das Elgfer in einem seinen Ernaft einfles,

um hier, sofort in Dampf vermandelt, durch ein Art Braufe in den Recottenraum ausguftemen. Die Retorte wurde mit Hotzlichle gefüllt; der Bafferdampf durchftemte zurft die obere, sodann die untere Methofilung, um hier zum Theil gerfest zu werben. Das Gemenge von Wassersas und Basserdampf freimt hieras hurch eine Abstractierung in die unteren Abstellungen ber mit Cannels ober Bogheabtohle gefüllten Retorten, passfirte auch dier beibe Abbeilungen und ging zulegt, nachbem es sich mit ben Gasen und Dampsen aus ber Bestelnsche gemicht, in das Sauptroble

Die von Fran flan b ausgeführten Analvfen bes fo bargeftellten Gales geigen, bag in bem Gafe gegen 15 Proc. Roblenorpt, aber feine Roblenlaue fich finete, ter Gebalt en Augefrebfigas bagegen bis gu 45 Verc. berfaht. Diefe Junahme bes Bafferfoffigebaltes done aquivalente Bernehrung bes Roblenorptgebaltes sann nur aus ber Einwirtung von Bafferbampf auf bas Guunpfgas ber mit Cannelloble gefüllten Retotte ertlatt werben, vielleicht nach folgenber Gleichung:

Bei Frantlan t's Berfuden wird burdweg icotifice Cannelloble und Boghcabofic angewentet, mas bei ber Beurfeilung ber Egenbeiffe ber Berfude wohl im Auge zu faffen ift, ta gewöhnlide, namentlich magere Steintoble ficher ein minter günftige Refultat geliefert haben wurde.

Die Busammensegung ber erhaltenen Gafe - mit und ohne Baffergas - war folgende:

a) Gas aus Cannelfoble von Big an (Ince Sall)

| a) | Gas aus | Cannelfohle von Big        | an (Ir | ıce Hal |
|----|---------|----------------------------|--------|---------|
|    |         |                            | ebne   | mit     |
|    |         |                            | 28a1   | ffergas |
|    |         | Schwere Roblenmafferftoffe | 10,81  | 10,53   |
|    |         | Grubengae                  | 41,99  | 27,20   |
|    |         | Bafferftoff                | 35,94  | 47,39   |
|    |         | Rohlenored                 | 10,07  | 11,86   |
|    |         | Rohlenfaure                | 1,19   | -       |
|    |         | Cauerftoff und Stidftoff   | Spur   | Spur    |
|    |         |                            |        |         |

b) Bae aus Bogbeat-Robie

| 20ggenv: A out             |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| . ,                        | ohne   | mit    |
|                            |        | fergas |
| Schwere Roblenmafferftoffe | 24,50  | 14,12  |
| Grubengas                  | 58,38  | 22,25  |
| Bafferftoff                | 10,54  | 45,51  |
| Roblenoryb                 | 6,58   | 14,34  |
| Roblenfaure                | -      | 3,78   |
| Cauerftoff und Stidftoff   | _      | _      |
|                            | 100.00 | 100.00 |

# c) Bas aus Lesmahago. Cannelfohle :

|                           | obne<br>Baf | mit<br>ergas |
|---------------------------|-------------|--------------|
| Comere Roblenmafferftoffe | 16,31       | 10,89        |
| Grubengas                 | 42,01       | 18,94        |
| 2Bafferftoff              | 26,84       | 55,09        |
| Roblenoryb                | 14,18       | 15,02        |
| Roblenfaure               | 0,66        | 0,06         |
| Cauerftoff und Stidftoff  | -           | _            |
|                           |             |              |

100,00 100,00

# d) Bas aus Methyl Cannelfohle :

| , | mettypis annetrogie:       |              |              |
|---|----------------------------|--------------|--------------|
|   |                            | obne<br>Baff | mit<br>ergas |
|   | Schwere Roblenmafferftoffe | 14,48        | 11,06        |
|   | Grubengas                  | 38,75        | 22,89        |
|   | Wafferftoff                | 33,32        | 45,58        |
|   | Robleneryb                 | 13,40        | 20,44        |
|   | Roblenfaure                | 0,05         | 0,03         |
|   | Sauerftoff unt Stidftoff   | Spur         | Spur         |
|   |                            | 100 00       | 100 00       |

# e) Bas ans Newcaftle Roble (Ramfans):

|                            | ebne<br>Baff | mit<br>ergas |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Schwere Roblenmafferftoffe | 9,68         | 9,04         |
| Grubengas                  | 41,38        | 26,84        |
| Wafferftoff                | 33,30        | 44,26        |
| Kohlenoryd                 | 15,64        | 19,39        |
| Kohlenfäure                | -            | 0,47         |
| Sauerftoff unt Stidftoff   |              |              |
|                            |              |              |

100,00 100,00

Ueber bie Menge bes erzeugten Gafes und über beffen Qualitat macht Frankland folgente Mittheilungen :

| •               | an Gasquantum<br>in Procente | an Leuchtvermögen<br>in ausgebrückt |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Bigan-Roble     | 47,9                         | 33,9                                |
| Bogbeat : Roble | 188,2                        | 88,4                                |
| Leemahago:Roble | 174,8                        | 82,8                                |
| Metholfoble     | 176,2                        | 108,2                               |
| m               | 44.0                         |                                     |

Die Ergebniffe ter mit harz-Baffergas angestellten Berfuche find unter "har gas d" angeführt.

Die Vortheile bed Bhit'i'fen Sphrecarbonproceffes liegen nicht nur darin, wie oben bereits angedeutet, baß bei dem Bhit'fen Gafe ber Behit an Waffersoff weil größer, an Robienoryd etwas und an Grubengas fest beträchtlich geringer ift, als bei dem gewöhnlichen Seintlohlengefe, sondern fie sind auch und ywar werfentlich in der medanischen Bleitung ber Wosierierzeriehungsproducte zu suchen. Beim Durchftrömen durch die mit Caunelsohle oder mit harz beichielte Keitert sibren sie die entstanden etwaten bei mit Caunelsohle oder mit harz beichielte Keitert sibren sie der methandenen leuchten ben Kohlemoffenfoffer raich aus dem Bereich der Woshigkundige, worin diefe innit zum Theil unter trichtichem Kohlemoffen, würden und bieden der überdauft erdicht. Die Kran fland is der leuchtenden Bestantigen leichend beigugefellen. Die Fran fland ischen der fluchten der leuchtenden Bestantigen Werthelle des Hopbercarbonverlassens ergeben:

- a) Der Proces last fich in jeter Gasanftalt ohne besondere Umftanbe und Roften einführen;
  - b) bie Gasausbeute nimmt um 46 bis 290 Broc. ju;
  - c) bie Leuchtfraft wird um 14 bis 108 Broc. vermehrt;
- d) die Ausbeute an Theer wird vermindert, ba ein guter Theil beffelben vergaft wird;
- e) bie Sige und Roblenfaurebilbung ber Gasflammen wird vermindert, weil bas Gas mehr Wafferftoff und weniger Roblenftoff enthalt.

### 150.

- 2) Das Berfahren ber Berreitung von Baffergas nach Leprince ift nichts weiter als eine Abanterung bes Abite' ichen Processes bit darin besteht, bag Retorten, mit brei horigentalen Scheitendanten, mithin in brei Abtheilungen gebracht, angewendet werben, in welchen bit beiten Phasen bed Brocesses, bei theilweise Basserzeispung burch Rots derr Holz folle umb bit Carburirung bed Gasse burch bie flüchtigen Jerseungsbero buce ber Steinschle (Bassebelle) vor ich gehen. Das Gas mixte Leprince bat schon sein werden, auf ben Jinkhuten zu Bieille Montagne in Belgien, namentlich auch zur Beleuchtung ber Stadt Mastricht und einigen Localitäten in Luisch
- Berver fant bei ber Analyse bes ju Bieille-Montagne bargestellten Bafes:

| Schwere Roblenmafferftoffe | 9,023   |
|----------------------------|---------|
| Grubengas                  | 58,410  |
| 2Bafferitoff               | 25,250  |
| Roblenorpb                 | 6,303   |
| Rohlenfaure                | 0,307   |
| Stidfloff                  | Spuren  |
| Berluft                    | 0,707   |
|                            | 100,000 |

Das spec. Gerwicht bes Gases war 0,541. Bei einem Consum von 240 Liter pro Stunte und 0,014 Millimeter Basserbrud gaben Argant, Brenner mit 40 Löchern eine Leuchtkraft von 12 Bachelerzen (Ger).

3) Das Berfahren von Joard fei hier nur beilaufig erwähnt; es besteht im Wefentlichen barin, baß bie Zerfehung bes überfigten Bafferbampifes nicht burch Roble, wie bei bem Berfahren von Celligue, Bhite und Leprince, sontern burch Soblentbert erfolgt. Das nach biefer Methode bargestellte Gus soll nach einer Analyse von Monier bestehen auf

| Schmerem Roblenwafferftoff | 17,8  |
|----------------------------|-------|
| Grubengas                  | 71,9  |
| Roblenoryt                 | 3,0   |
| Roblenfaure                | 5,8   |
| 2Bafferftoff               | 1,8   |
|                            | 100,3 |

Diefe Analyse ift auf jeten gall nicht richtig , ter Bafferftoffgehalt ift offenbar viel zu gering 1).

4) Rach ber Methode von Balbam us und Grune, welche 1862 mit großer Zwericht burch tie Juhaber bes Bateute Schaefer und Balder in Betiln anemfosien wurde, gebt bie Zeifejung bes Wasserbambe er Kohlenwasserboffe zu gleicher Zeit und in bem nämlichen Raume or sich, so daß ber in bem Wassertampf enthaltene Basserboffe sind ten in term Annie von sich jo bat ber in bem Wassertampf enthaltene Basserboffe sind ein in gerinden nicht im freien Justande, soweren in Werbindung nit Robienstoff als leuchienber Kohlenwasserboff fich entwickelt. Das Material (Branufolde, Torf, Schieferfolde) wird bei bet en Kabbereitung vollfg ausgegung, ohne Aebenpoduct zu erzegen, indem biese Materialien direct vergasi und die Gasse mit den Theer productut gleichzeitig mit dem Wassertoffgaß bed Wasser die Gasser und verben. Die bong as, wie die Jateuträger ihr Gas entwin, übergeschipt worden. Die

<sup>3) 3</sup>n unferer Duelle (Moigno, Cosmos, 1860, 9 Mars) fehlt ber Bafferfteff total und fieht bafür 1,8 Oxygene libro; höchft wahricheinlich ift bies ein Drud's ober Schreibeiber.

Unicher des Berfahrend geden solgande Theorie defficten, die nicht immer mit den durch ein Untersjudungen bewährter Forscher wie Kranfland, Berver u. A. ju Tage geförderten Thafaden im Einflange fiedt. Das Gastmaterial (There, Hary, Greid), entbintet in der hohen Temperatur jundicht des als Leudigas derfannte Gasgemilich, wie dei der gemöchtlichen trocknen Deftillation unter Abicheitung des flets im Urberschuffe darin entbatteren Roblenkoffes; mit einem Theil des setzet greigs fich der Abglierhoffes, wit einem Theil des setzet gefigt der Abglierhoffe ber Abglierhoffe flickenik, während der andere Theil des Koblenkoffes sich mit biefem frei werdenden Währfent der Gundengab erreinigt; diese, de wie das deund zeitgen des Gastmateriales als Leudigas abgeschiederne Gasgemisch sättigen sich mit den Dampfen der noch ungerfest gebliedenen flüssigen Koblenwasserschapen

Die Darfellung bes Gafes ift nach ber Angabe ber Patentrkager eine einfache und leichte; die Retorten werden nicht geöffnet, um entletet oder gefüllt zu werden, sondern bie Entwicklung gebt umunterbochen sort; das Gab fall fich in dem Gasometer und in dem Röchen wochenlang in jeder Temperatur, obne an Leuchtfasft zu verlieren; die Leuchtfasft de Gafes ift geöger ale die des Robsengaies (tropbem, das der Berbrauch nur 2/3 so fant is, sagen die Krachtfasft, das ber Bechaubung nicht bestingen. Die hertentragen zur Begründung ihrer Behaubung nicht beisigen. Die hertentragesten fiellen fich billiger als die teis Steinfohlengasse. Eine Ketorte in der Erose der die jet üblichen Gabrectreit von 812 Fang Länge liefert in 21 Stunden 8000 bie 9000 Gubtiffis Gas.

Bon ben Erfolgen tiefes Berfahrens fann noch nichts berichtet werben.

# §. 151.

5) Das Befahren von Kirkh am u. M. beftelt barin, doß Baffere and einfach burch Impragniren mit Dampfen flüfiger Kohlenwasserhoffer (Brugel, Photogen, Pertoleum, Napha) in Leuchtgad übergessicht wier. Lettered geschieht entweber bort, wo das Gas bargestellt wird, ober zwed-mäßiger am Consumtionsorte unmittelbar bort, wo es in die Brennerteitung ferdut.

Rirfham fiellt vos Baffregas in einem vielfach angemendern Appaent der, welcher Jig. 101 im Längendurchschnitt, Jig. 102 im Horizontaldurchschnitt umd Jig. 103 im Duredurchschnitt dangestellt ift. A fit ein Dein aus feuerseitem Material und mit einer eisernen Annatur verschen. In den oderen Jäelie beinder fich der Köberneffell B. an welchem is Bestieden. bee Diene (aus Eijenblech bestehent) angenietet ift. Den unteren Theil bee Ofene bilbet ein burchbrochenes Gewolbe, welches ale Roft bient. Dben find an jeder Seite bee Diene gwei fortage Robreu b angebracht, burch welche



man ben Dfen mit Roblen beichidt : biefe Robren lafe fen fich burch eiferne Dedel, melde inmentia mit feuerfeftem Thon überzogen find. bicht vericbließen. Born an bem Dien find zwei Thuren e und d, burch bie man jum Roft und jum Michenfall gelangen fann. Rachbem bas Reuer aut im Branbe fich befindet , mers ben e und d vericbloffen und aut lutirt. Daburd. bag man mit Gulfe eines Geblafes einen erhitten

Luftitrom in ben Dien treibt, wird bie Sige tarin bis auf ten erforderlichen Grad gesteigert. Der in bem Reffel B eutwickelte Dampf fpeift nicht nur ben Dien in ber fogleich





anzugebenden Beife mit Dampf, sonbern treibt auch die Dampfmaschine ber Sabrif. Der Dampf geht in die Rohren o und von bort in eine Reihe von

Rohren f', welche an beiben Ceiten bes Dfene in berfelben ausmunben. Diefe Rohren find mit Sahnen verfeben, burch welche man ben Dampfe ftrom reauliren fann. Der Bafferbampf fteigt burch bie glubenben Roblen in bie Sohe und gerfest fich in ber befannten Beife in Bafferftoff , Roblenfaure und Roblenoryb. Das jo entstandene Baffergas ftromt mit ben übrigen Gafen burch bie Robren bes Reffele binburch, giebt babei an biefen einen Theil Barme ab und geht forann burch eine Reihe verticaler Rohren g, welche innerhalb bes Blechfaftene D fich befinden, binab. In ben unteren Theil bes Raftene D, welcher oben und unten um bie Robren g berum verfcbloffen ift, wird burch bie Robre h Luft geleitet. Dieje ftromt in bemfelben gwifden ben Rohren g aufmarte und wird babei burch bie Barme, welche bas biefe Robren burchftromente Bas noch befint, erhipt. Die fo erhipte Buft entweicht am oberen Enbe bee Raftene burch bie Robre i, verbreitet fich in ben Ranalen k, in benen fie noch ftarfer erbist wirb, und tritt enblich burch bie Rohren I in ben Nichenfall, von wo aus fie burch bie Deffnungen li bee Bewolbes in bie Feuerung bringt. Inbem auf biefe Beife bem Dfen bie erforberliche Luft augeführt wirb , bewirft man nicht nur eine Abfühlung bes Gafes por feinem Gintritte in ben Basometer, fonbern erreicht auch, bag bie Site im Dien trot bee Gintretene von Bafferbampf fich nur wenig verringert, bie Roble alfo fortmabrent beiß genug bleibt, um bie Baffergerlegung bewirfen gu fonnen.

Nachbem bas in bem Dien erzeugte Gas burch ber Röhren g hindurch grangen ift, wird es durch bie Röhern nach o geleitet, wo es durch faltes Baffer geht. Das abgeftühlte Gas ftrömt burch bas Nohep p nach bem Kalfferinger und von ba in ben Gasometer. Gs kann sowohl zur Speigung als zur Beleudung verwender werben; für leigteen Jused ertheilt man ihm badurch Leudufraft, daß man es durch irgent einen gerigneten flussigen Kohlemvossierheif hindurchgeben und babei mit bem Dampf besielben sich betalen fässt.

Bon ten vielen Apparaten, bie man gum Carb on ifiren ober Carb ber ir en bee Gafe vorgeschlagen bat, ift feiner gu einer mennenwerthen Berbertung gelangt, trop ber n glangenben Resultaten; bie ich antanglich berauszustellen pflegen. Schwierigfeit in Beschaffung vollfommen geeigneter Materialien, Ungelechmäßigfeit ber Beifrung berieben auf bie Leuchtfraft unb andere hinberniffe find bis jest bemmend entgegengtreten. Deffenungeachtet seine einige beier Apparate im Bolgenben angeschibtt.

Bas bie Menge ber finffigen Roblenwafferftoffe betrifft, bie erforbrelich find, um nicht leuchtenben brennbaren Gajen Leuchtraft zu ertheilen, fo fei, um Taufchungen vorzubeugen, bei biefer Gelegenheit bemerft, bag wenn 3. B.

Bengol (C12 H6) ber fluffige Rohlenmafferftoff mare, ber zum Carbonifien bienen foll,

erforbern , um burch Gattigen mit ben Dampfen bes Bengole Leuchtfraft ju erlangen.

Der von Bughes jum Carbonifiren von Waffergas vorgeichlagene Apparat ift Big. 104 im Durchichnitte bargeftellt. Er ift augenicheinlich auf bie von Lubereborff gegen bas Jahr 1845 eingeführte Dampflampe



bafirt. Mus bem Bafometer ftromt bas Bas in bas Rohr a, welches burch ben Draft e mit einem Ring b in Berbinbung ftebt. Die Robre a ift mit einer gweiten Rohre b umgeben, gwifden beiben aber ift ein freier Raum, melder einen gewöhnlichen Docht e enthalt, welchen man burd ben gasbicht ichließenben Stift f bober ober niebriger ftellen fann. Die beiben Robren fteden in bem Gefaß g, welches mit Raphta ober mit Bengol burch tie Deffnung h gefüllt wirt; burch Deffnungen de fonunt es mit bem Docht in Berubrung, melder bae Del auffaugt. Auf ber Robre d mirt eine Robre i befeftigt, bie oben einen Brenner k tragt. Wird bat Gas bei k entgunbet, fo erhipt fich bie Robre und bas vom Dochte abforbirte De perbampft, um fich bem Baffergafe beigu

mengen, welches nun mit leuchtenber Glanme brennt. Behapf ber flätfem Berdampfung des Deles mussen beköpen i und d nech flätfer erhijet werben, was durch Anderingung eine Bagels m erreicht wird, welcher die hie ben flamme na wen Robben leitet.

Der von Rom fan b augegebene Myvarat jum Carbonifiren bes Gwiei (Big, 105 im Bertifalburchschulte abgebiltet), besteht aus einer geichloffenen Blechbidfe a, bie big ur Sobe b mit bem flüchtigen Dete gestült ift. ein ein aus Korf ober einer anteren leichten Substang angefretigter Schwimmer, ber bie Gestalt eines sirvalssemmen ber bie Gestalt eines firstalförmigen Etreisen hat, so baß gwischen bemielben in spittalförmigen Kanal dig ebilbet wiet. Diefer Kanal sit burde einen auf

bem Schwinmer figenden spiralformigen Blechftreifen f erhöht und nach oben burch bie Platte g geschloffen. Diese Platte hat in ber Mitte eine Deffnung, auf welcher bas Rohr h fist, welches mittelft ber Fishrung i seine vertifale

fceint



Auf gleichem Brincip beruht ber Apparat von Lacarrière, nur, baß bie Rorticeibe burch einen metallenen Schwimmer erfest ift. Rig. 106 geigt biefen Apparat im Bertifalburchiconitte. A ift ein Cylinder, ber bis nn mit bem fluffigen Roblenmafferftoffe angefullt ift; B ift eine Robre, burch welche bas Bas in ben Apparat tritt. C ber obere Theil bes Basmeffere, D ber Sabn fur ben Ginlag bes Gafes in ben Apparat, verbunden einerfeits mit bem Gasmeffer und andererfeits mit bem unteren Boben von A. Die Robre E umgiebt B und ift meiter ale biefe; fie ift oben perichloffen und befindet fich mit bem unteren Ende in Del, in welches fie wegen ihrer Berbinbung mit bem Schwimmer F gleich weit eintaucht. Durch ten Schwimmer geht eine Robre E, welche mit bem Schiwimmer burch ben Culinber e verbunben ift. Diefer Cylinder umgiebt ben unteren Theil ber Robre E und fteht einerfeite mit tiefer Robre und andererfeite mit bem Schwimmer F in fefter Berbinbung ; ber untere Boben von e ift, ebenfo wie ber obere Boben, mit fleinen lochern verfeben. Auf bem Cylinder A ift bie Robre g aufgeidraubt, welche burch ben Sabn R mit ber Robre H communicitt, burch welche bas Bas ju ben Brennern ftroint. S Schraubenpfropf jum Berichluß ber Deffnung, burch welche bas Del in ben Cylinber A gegoffen wirb. T Sabn jum Ablaffen etwaiger aus tem Del abgesetter Unreinigfeiten.

Denft man fich ben Sahn D gefchloffen und ben Cylinder A bis nn mit bem fohlenftoffreichen Del gefullt, fo wird biefes auch von unten in bie

Robre E und ben Gulinder e eintreten und in beiden bis jum Riccau nn fich erheben. Deffnet man nun ben hahn D, fo ftromt bas Gas aus bem Gasmeffer aufwarts bis jum oberen Gube ber Robre B, geht bann in bem



3mifchenraum amifchen B und E mieber abmaris, brudt bas Ripeau bes Dele in biefem Bwifdenraum berunter, bie bie in ber Wand von E bei a ringeum porbanbenen Bocher frei merben, tritt fobaum burch biefe Bocher in ben Brifdenraum von E und e, geht in fleinen Blafen burch bas bier befindliche bis gur Linie nn binguf reichente Del binburd, belabet fich babei mit bem Dampfe benelben und entweicht endlich oben aus biefem 3mifchenraum, um fobann burch g, R und H nach ben Brennern in ftromen. Intem bas Del in bem Basftrom perbunfter , finft naturlich bas Riveau beffelben ; in bemielben Dage finft aber auch ber Schwimmer F (beffen niebriafte Lage burch punftirte Linien angebeutet ift), fo bag bie Robre E immer gleich tief in bas Del eintaucht.

Rad Liffajous erfüllt biefer Apparat feinen Jwed vollsommen. Die Junprägnitung bes Gafes mit bem Deltampf erfolgt gleich gut, mag ber Cylinder A mehr ober weniger mit Del gefüllt sein; ba bas Gas in vielen

feinen Blafen burch bas Dei gebt, so zeigen fich bezüglich bes Abfluffes tes Gafes aus bem Apparat feine Schwanftungen, sontern bie Flaumen berennen rubig unt gleichmäßig; ba ferner bie Delichicht, welche bas Gusb burchbringen muß, nur 5 Millim, boch ift, so entieht feine erhebliche Bermefprung tes Drudes.

6) Als Anhang zu ben im Boeftienwen beichriebenen Beriabren, Baffergaben den Japragniten mit Dampfen flüffiger Roblemvafferhöfe in Lendergab überzufischen, ift hier das Berfahren von I obn Leng hottom (Ingenieur in Leebe) zu erwähnen, atmosphärtliche Luft, nachbem fie zunächt von Roblenfäure und Wafferdampf befreit werden ift, burch bie Dämpfe eines Gemisches aus gleichen Theilen Bengol, Keleber und Terpmtine ober Sarzisch in Lendengabe zu verwandeln!). Wiedercholb (in Caffel)

<sup>1)</sup> Bagner, 3ahresbericht 1836 p. 422.

ertheilte der atmosphärischen Lust Leuchtfrast dadurch, daß er sie durch die aus amerikanischem Erdöl destilliere Naphta, für welche er den Namen Erdöläther vorschlägt, leitet.

Der von 2 on g bot to m benutet Apparat beftebt im Befentlichen aus einem Beblate, welches die zu impragnirende atmosphafische Luft in einem möglichft gleichmäßigen Etrome in einen Angelne treibt, welcher in juri Ebttheilungen gerheilt ift; die eine berselden ift mit Bimosteinftuden mit Natronlauge getränft, die andere ebenfalls mit Bimosteinftuden, welche aber mit
concuritere Zohmerfellure impragnirt find, gefüllt. Indem die Luft zujeichen bleien Bimosteinftuden hindurchgebt, wird ihr die Roblensaure und ber
Mafferdampf entgogen. And bem Kaiten ftrömt die Luft burch einen Annal in einen mit bem oben genannten Gemisch grütfult Bediette, der zofer
Achnlichfeit mit der oben beschriedenen Flaiche von Lacarrière bat, sammelt sich dann in einem Gasjometer und darauf wie gewöhnlich zu ber Brennern.

Ge haben Berfuder, Luft mit Bengoldampfen gu fattigen, heraudgeftellt,, daß solche Luft allerbing als Beleuchungsmittel benugt werben
fann, baß aber gum Brennen weite Breunermändungen und ein langsom frömendes Gas nöthig find. Aus ben gewöhnlichen Brennen mit eingen Mindungen erscheint bie Flamme liein und von iehr geringem Leuchwermögen; durch einen schnelleren Gasfirom wird sie aber, in Bolge ber abstüblenben Wiftung ber Luft, albsald verlöschen.

Das Delgas.

Die fetten Dele find ohne Zweifel biejenigen Materialien, aus benen reinstes und vorzüglichftes Leuchigas bereitet werden fann. In Folge ihrer Busammensepung — Lefort fand für

- liefern fie bei ber trodnen Deftillation hanptfachlich Claylgas, ober was baffelbe ift, ein Gemifch von Wafferftoffgas und Sumpfgas mit ben Dampfen

fläfiger Kohlenwasserioffe, beren Leuchstaft ber ted Claphgase gleich fit; ferner bilden sich nur geringe Mengen von Kohlenstaure und tein Schweielswasserichten den verschaft das Ochgas feiner Keinigung bedarf, und entbick bleibt bei der Destüditation so gut wie sein Kückstaud). Da es außerdem eine größere kouchtraft bestig, als das Kohlengas, so sie ber Myparat zur Delgasbereitung weit compenbioser, weil man für gleichen Umsang ber Beleuchung steiner Gaspenerer wöhlig hat und ferner vie so lästige, wie unumeterbocken Uberwachung erfordernde Kalterinigung wörftürfig sie. Die Gasdereitung ist auch mit weusger unangenehmen Gerucke verfrügft und hann daher an idem Detr vorgenommen werten. Sie eigner ich beschöle vorzugsweise sie für keinere Anlagen. Ted sienen unläugdaren Borzügen hat dennach der Kossipicitistiet wegen das Delgas saft überall dem Koblengase das Sied gerämme.

Der von Gebruber Zaulor im Jahre 1815 erbaute Delgasapparat ift einfach ein mit einer Borlage verfebener Retortenofen, von meldem bas Gas unmittelbar in ben Gasometer geht. Die Retorten werben mit flein geichlagenem Rofe von Gigroße ober mit Badfteinfludden bie an bie Bolbung gefüllt und nur an bem vorberen Theile, an welchem bas Del einfließt, lagt man einen leeren Raum, bamit bie bei ber Berfesung bes Deles fich bier vorzugeweife abfegente Roble fur langere Beit Plat habe. 3ft ber Inhalt ber Retorte bis auf etwa 6000 C. erhipt, fo lagt man bas Del Cober gefcmolzene Rett) einftromen und regulirt mit Sulfe eines Sabnes bie Bufubr. Entweber fint zwei Robren an einem Gute burch ein Sattelrohr mit einanber verbunden, fo bag bie Berfegungeproducte aus ber einen in bie andere treten muffen , um aus ber letteren in bas Ableitungerohr ju gelangen , ober febe Retorte bat ihr besonderes Ableitungerohr. Die Erneuerung ber Rofe in ber Gaeretorte findet bei ununterbrochenem Bange etwa im Monate gwei Dal ftatt, ba in biefer Beit bie Bwifchenraume mit ber abgeschiebenen Roble ausgefüllt fint, wodurch ber Durchgang bes Bafes erichwert ift.

Bei bem von Gernert im Jahre 1859 construirten Delgabapparat, burch welchen eine Grifannis an Godmaterial und Erfeichterung für die Reinigung und Reparatur bet Apparates erreicht werden soll, ift ber Retorte eine fesselarige form gegeben worben, wolche bas Keuer außerlich und mittellich heigischren auch im Innern berührt. Durch die Mitte ber Retorte gest ber

<sup>1)</sup> Die Zerlegung bes Rapooles bei ber troeinen Defiillation lagt fic burch fotgenbe Gleichung veranschaulichen :

<sup>2</sup> Reg. Raveel = 2 C20 H1 O , geben 2 Reg. Blanigas = 9 C4 H4

Schornftein in bie Sohe. Debrere Rohren, am beften brei, fubren von bies fem Schornftein feitwarte burch bie Retorte bie burch beren außere Banbung und bilben eben fo viele Buge. Der Dedel ber Retorte befteht aus einem befonbern Ctud und lagt fich mittelft Blei vollfommen bicht auffeben. Das Gasmaterial (Del, Thran, Rett) wird burch Speiferobren, melde mit bubraulifdem Abichluß und Trichter verfeben und luftbicht im Dedel befeftigt finb. eingebracht. Diefe Rohren fint inwendig bis beinahe auf ben Boben ber Retorte geführt und munten nabe am mittleren Schorufteine aus. Rabe oberhalb ber Munbungen befindet fich in ber Retorte ein Roft , und auf Diefen Roft um ben mittleren Schornftein , nm bie borigontalen Buge und bie Speiferobren berum wird bas Material (Rofe , Thon , Gifenftude) gebracht, welches bie Berfegung bes Deles beforbern foll. Das in bem unteren Theile ber Retorte fich entwidelnte Gemenge von Gafen und Dampfen muß burch biefes Material binburchftromen und wird bier vollfiantig vergaft. Bon bem oberen Theile ter Retorte gelangt bas Bas wie gewöhnlich in ben Conbenfator und von bort in ben Gasometer. Un bem unteren Theil ber Retorte find endlich noch zwei feitliche Robren angegoffen, melde burch bas Mauerwerf bee Diene nach außen binaus reichen, und bort burch Dedel verichlof. fen fint. Gie bienen jun Reinigen ber Retorte.

Das fpecififche Gewicht bee Delgafes beträgt im Mittel 0,76 bis 0,90; es tann aber and bis 1.1 fteigen.

Rach ben verhandenen Angaben giebt 1 Bollpfund Camenol 22 - 26 Cubiffus Gas, entsprechent 90 - 96 Broc. vom Gewicht bes Deles.

## S- 153.

Das Suintergas, meldes man and ben feifehaltigen Baschwalisern ber Streich und Rammgarnfabriten, so wie ber Seitenenschaltung (vergl. Be. IV. S. 296) gewinnt, schließt sich eng an bas Oelgas an. In ben Spinnereien von Augsburg und Michhausen wird das aus ben Waschbotichen absließente Bassier, welche ben Schweiß ber Wolle und bie gerbruchte Seife enthält!) in endeierte Gitterung erleite, ber um Kalfindig gemischt und 12 Stunten lang ber Rube überlaffen. Es bilbet sich ein Bobenlag, ber, nachem bei überschende flare fülfigkeit entfent worben, auf Seischicher ans gerber Leinwand gekrach wirt. Unreinsfelten, wie haart Schlieben ans grober Leinwand gekrach wirt. Unreinsfelten, wie haart. Sand in bergl., werten zurüchgehalten, während bie burdzgelaufen

<sup>1)</sup> In Mheims wird bas erfte Bafchwaffer, welches teine Geife, fendern nur ben Bolliichmeiß (amintate de potasse) entbalt, auf Betaiche und auf Gas verarbeitet (vergl. Bb. IV. p. 224).

Daffe in Rellerraume gelangt , in welchen fich nach 6-8 Tagen eine teigartige Daffe bilbet, bie mit bem Spaten in prismatifche Stude von ber Große halber Biegelfteine ansgeftochen und auf Borben getrodnet wirb. Bur Trodnung find 2-3 Bochen, oft auch 3 Monate erforberlich. Die trod. nen Stude merben abntich wie bei ber Gasbereitung ber Deftillation unterworfen und liefern ein Bas, welches nicht gereinigt zu merten braucht und eine breifach ftarfere Leuchtfraft befigt , ale bas aus guter Basfteinfoble gemonnene. Das Baichmaffer einer Rammaarufpinnerei von 20,000 Gpinbeln , wie in ben angeführten Orten, liefert, wenn es bem beschriebenen Broceffe unterworfen wirb , eirea 500 Rilogr, getrodnete Daffe , Guinter geuannt, taglich; 1 Rilogr. Guinter giebt 210 Liter Gas. Jahrlich merben im Durchichnitt 150,000 Rilogr. Guinter gewonnen und im regelmäßigen Betriebe fonnen barane 31,500,000 Liter Gas bereitet werben. Gine Rlamme confumirt in ber Stunde 35 Liter, mit ber angeführten Quantitat ließen fic, bae Brennen einer Baeflamme auf 1200 Stunden berechnet, 750 Baeflammen fpeifen. Gine Rabrif von 20,000 Spinbeln bebarf gu ibrer Erleuchtung nur 500 Flammen, es bleibt bemnach ber noch fur 250 Flammen bienenbe Guinter, im Bangen 5000 Rilogr., ju anderweitiger Bermenbung bereit. In Mugeburg wird ein Centner ober 50 Rilogr. ber Daffe mit 21/2 - 3 fl., in Muhthaufen mit 9 - 10 Fr. bezahlt. Die Fabrifatione. foften, inel. ber Berginfung ber Mulage, Beichaffung bes Ralfe ic., betragen per Rlamme jahrlich 37 Fr.; es foftet bemnach bie Flamme per Stunbe 3,08 Centimes (1000 Cubiffuß 6 Thir. 27 Car.). Gine berartige Unlage ift inebefondere in ben Orten portheilhaft , bie , entfernt vom Roblenmarft. nicht in ber Lage fint , fich Gas fur einen eutsprechent billigen Breis berftellen ju fonnen ; anteren Ralles fonnen bie Geifenwaffer jur Rabrifation pon Del benutt merten.

Das jum Alfachen ber Seite bemuhte Seifenwonsser wurde bereits im Sahre 1841 von I. 3 efter und Söhne in Jürich jur Bereitung von Leuchtgas zu verwenden vorgeschlagen. Das Seisemschler wird vie oben beschrieben mit Kalsmilch behaubelt u. f. f. Aus I Hertselter Wasser von Zennuch 1, 30ch dem Angaben von Zennuch von Leiter gefranten Sahl ersobertisch 3,00ch dem Angaben von Zennuch von Leiter der in hertselten von Leiter der in hertselten von Leiter von der in der gereinigt und genodien, souden die greeinigt und genodien, souden die ken Ketorten in den Gaseneer geleiten wird d.



<sup>1)</sup> Bollen bestimmte die Menge bes in bem jum Degummiren ber Seite gebrauchten Seifenwaffer enthältenen Fettes und fand 0,6 Broc. bei einem Berfuche, 1,48 bis 2,3 bei einem meiten und britten Berfuche.

#### S. 154.

### Schieferole und Betroleumgas.

Der Politonimficiefer bes Liss aus ber Rache von Reutlingen in Würterwerg liefert bei ber trednen Defilitation eina 3 Bec. There, aus weichme burch Defilitation band Bech ie fereil ausgeschieben wird. Rach ber Untersuchwur von E. harbor be beginnt bas Sel bei 100° gu sieden, gest aber erft bei 140° un erefelichen Mengen über. Das geöfte Launtum bestüller zwiiden 160 und 170° und entfericht ber Kormel C., II., Die specificen Geruchte wachfen mit bem Siederpuntte steilg (von 0,807 bis 0,820). In folge eines nicht undereutwen Smeriegfschiles) in bas Schieferich ist Belleuchungsmaterial für Launen nicht febr gerignet, bagegen ift es ein vor zulästiche Material zur Gaseleuchungun.

Rad ten Mittheilungen von Saas liefert in Reutlingen 1 Gentner bee Schiefergaeoles im Berth von 10 fl. ungefahr 1300 eugl. Cubiffuß Gas, fo bag bas Taufent Enbiffing einfchlieflich bes Brennmaterials (1/4. Rlafter Sola) und bes Taglobus in runder Summe auf 10 fl. ju fteben fommt, mas in Unbetracht ter boben Leuchtfraft fehr billig ift; übertieß ift porauszufeben, bag fich ber Breis bes Gasols mit vermehrtem Abfas auch noch billiger ftellen wirt. Bei ber ftarfen Leuchtfraft biefes Bafes ift auch ein viel fleinerer Gasometer nothwendig. Daburch fommt baun bie Ginrichtung felbit beteutent billiger. Gin ganger Apparat mit Retorte, Gafo. meter und 50 gampen fam ohne Mauerwerf nicht bober ale 2000 fl. au fteben ; tabei ift ter Gafometer ju 1500 Cubiffuß angenommen. Bon Robe leufaure enthalt bas Bas blos Spuren, etwas mehr Schwefelmafferftoff, ber fich ihm aber burch einen trodenen Ralfreiniger leicht entziehen lagt, ohne bag man nothig batte, ten Ralf febr oft ju erneuern. Die Darftellung bee Bafes felbft ift außerft einfach. Mus einem oberhalb ber Retorte befindlichen Befaße flieft bas Del in bunnem Strahl burch eine Uformig gebogene Erichterrobre in ben Ropf ber rothglubenben Retorte, verwandelt fich bier auf ber alubenben Metallflache in Gas und tritt aus bem binteren Theil ber Retorte. ber wie ber Rouf über tie Dfeumauerung herausfteht, in ben Conbenfations. und Reinigunge-Apparat. Das Gingige, worauf man gu achten bat, ift, baß bie Temperatur ber Retorte nicht ju boch fteigt. Ungefahr 5 Broc. bes angewautten Bewichte Del bleiben in ber Retorte ale fofeabnliche Daffe gurud, bie aber an ber Retortenwandung lofe anhaftet und fich por jeber

<sup>1)</sup> Bergl. S. Bobl, Dingl. polyt. Journal CLXVIII p. 50.

neuen Deftillation leicht burd ein Rrageisen entfernen lagt. Durch Inienfitat bes Lichts, Billigfeit ber Apparate und bes Materials, sowie Ginfachbeit ber Darftellung empfiehlt fich biefes Gas vor andern.

In der Papierlobeit von Schwarz und Sobn ein Salach bei Gesvingen, in welcher jurft ein Schieferolgasapparat (aus je zwei über einander liegenden Retorten mit Zwichfenraumen beschont, in beren untere bas Gussell in geeingen Portionen geseitet wird, während man die Retorten in buntler Rechglichhigte erhalt aufgestellt wurde, war zur Sprifellung von 950 Gubiffuß Guse erstertlich am Material und Arbeit:

| 120 P  | fb. | $\epsilon$ | chiefe | τē | ( à | 11  | fl. | 30 | fr. p | er | 107 | P | r. | 13 | fl. |
|--------|-----|------------|--------|----|-----|-----|-----|----|-------|----|-----|---|----|----|-----|
| Sol3 3 | 16  | RI         | after  | à  | 16  | fī. | per | 81 | after |    |     |   |    | 3  | ,,  |
| Arbeit | ٠   |            |        |    |     |     |     |    |       |    |     |   |    | 1  | **  |
|        |     |            |        |    |     |     |     |    |       |    |     |   |    | 17 | fl. |

Der Grund ber geringen Ausbeute an Gas in ber, baß bie ebnehn Etienen Retorten, welche noch burch Zwissendame in mehrere Sächer einzeichteilt find, nach Seiselmung von 200 Gubiffuß Gas burch Ausbabfan fich verstehelm, baß bie Arbeit unterbrechen werben mußte, um ben Apparau weiter zu ertingen. Durch das Seffien bes Gerfiel sing alles in ter Retorte besindliche Sel, sebam noch viel burch ben verhindreten Alfaus in ist Retorte besindliche Sel, sebam noch viel burch ben verhindreten Alfaus in und sich entständen dampfe eine unangrechnet und ber Verenumaterial ausband wurde burch bie Unterbrechung gestiegert. Diesen Ubelessänden und hab, der erkeinfachung ker Keteret ashebeisen, welche aus einer 7 kais langen und 1 hab verrichten Köpte besteht und mit beitem Enten terva 7 zell aus bem Den vorsteht. Au bem einen sint bestehen Guten etwa 7 zell aus bem Den vorsteht. Au bem einen Ente siehen Guten etwa 7 zell nut ben die Stag Lang aun etwa anderen Onte ist das Alfaugsberb für das Gas angebrach; der mitter Shell wird auf 5 Suß Lang auf bunsten Rothelischen Schlause.

| Bu 950 Cubiffuß G   | as fi | nb e | rfor | berl | iá) | au D | later | rial | u | nb  | 21rb | eit | : |
|---------------------|-------|------|------|------|-----|------|-------|------|---|-----|------|-----|---|
| 70 Pfo. Schieferol  | à 11  | fl.  | 30   | ft.  | per | 107  | Pft   |      | 7 | fl. | 30   | fr. |   |
| 3/33 Rlafter Solg à | 16    | fl.  |      |      |     |      |       |      | 1 | **  | 30   |     |   |
| 1/2 Tag Arbeit à 1  | fī.   |      |      |      |     |      |       |      | _ | **  | 30   |     |   |
|                     |       |      |      |      |     |      |       | -    | 9 | A   | 30   | fr  |   |

Die herstellung von 1000 Cubitfuß Gas erfordert nach bem Anheigen 4 Stunden.

B. Reiffig fant bei ber (1862 ausgeführten) Unalpfe von Reutlinger Schieferolgas :

| Comere Roblenwafferftoffe | 25,3  |
|---------------------------|-------|
| Grubengas                 | 64,8  |
| Roblenerptgas             | 6,6   |
| Bafferftoffgas            | 3,0   |
| Roblenfaure.              | 0,2   |
| Sauerftoff unt Stidftoff  | Sput  |
|                           | 100,0 |

Rach Berfuchen, Die in Stuttgart gur Ermlitelung ber Leuchtfraft bes Schleferolgafes angestellt wurden, bat fich ergeben, bag bie Leuchtfraft bes Schleferolgafes 2,5 bis 3,5 mal größer fei als bie bes Rohlengafes.

Ueber bie Bernventbarfeit bes Perroleums der Erboles liegen noch wenig Beriuche vor. Die Bereitung bes Betroleumgaled geschiecht auf zweiteles Beife, entweter burch blogies Bregasien bes Petroleums derr burch Michen bes fo erhaltenen Gales mit Baffergad (lettere Berfahren fommt aum Theil auf eine Carbenflitung bes Bafferagies unrich,

Rach tem Berfahren von Thompfon und Sind (1862) wird bas aus bem Betroleum burch Deftillation über glubenben Gifenplatten ober Biegelfteinen gewonnene Bas mit benjenigen gemiicht, meldes burd bie Ginmirfung von Bafferbampfen auf glubenbe Roblen erhalten mirt. Das Gasgemifch wird mit Califaure gewaschen und geht bann burch eine Reibe von Reinigungegefäßen, fo bag es im Gafometer rein und geruchlos antommt. Der Berfegungeapparat fur bas Betroleum ift eine eiferne, auf einem Roft liegente Retorte, an beren Dedel ein bobler, mit Rofe ober Solgfohlen gefüllter Cylinter befeftigt ift. In bem Bwifdenraume gwifden bem Cylinder und ber Retortenwand liegt eine ichlangenformig gewundene, ben Eplinder umgebenbe Blechplatte. Durch ben Retortenbedel geben zwei Rohren , eine fur bas robe Del, bie antere fur bas Baffer bestimmt; erftere ift mit bem Schlangengange verbunden , welcher felbit in bem oberen Theile bee Colinbere muntet, lettere burchichneibet biefen Bang und muntet in ben unteren Boben bee Enlindere. Das Betroleum gerfest fich, indem es burch bie Schlange gebt; bas BBaffer verbampft in ber Robre und fest fich mit ben glubenten Roblen um. Gine britte Robre führt bie fammtlichen Bafe aus bem oberen Theile bee Apparates ab und leitet fie nach bem Reiniger.

Gas aus ameritanischem Petroleum (ohne Waffergas), von welchem 100 Pft. im Mittel 1000 Cubiffuß (engl.) Gas gaben, hatte nach einer Analyse von E. Silberich mib (1862) folgende Jusaumensehung:

| инде                       | reinigtes Gas. | gereinigtes Gas |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| Schwere Roblenmafferftoffe | 26,48          | 27,18           |
| Leichter Roblenmafferftoff | 40,50          | 41,61           |
| Roblenouptgas              | 17,07          | 17,47           |
| Bafferfteffgas             | 12,73          | 13,26           |
| Roblenfaure                | 3,01           | 0,00            |
| Stidfteff                  | 0,22           | 0,52            |
|                            | 100,03         | 100,01          |

Rach ber Unficht von Chilling 1) ift bas Petroleum gur Gasiabifation im Großen, namentlich für ben Continent, feines hoben Preifes megn, nicht verwendbar.

#### 6. 155.

## Sarigas.

Wenn man das unter dem Namen Terpentin befannte Genenger er errentinist und harz der Teftillation unterwirft, is bleite das Celepheniun oder Geigendung gurisch, welches weientlich aus greei verschiederen Säune von gleicher Jusunmenlegung, nämlich der Sphiniziume und der Himglute befehr. die find nach err Gennet (Lyffing), guimmengefehr. Das Celephonium nun wurde, als es massenhaft und ziemlich wohlfreit aus Nedamerika nach Gurups dam, versidergefent in mehreren Tadeten Englant und des Gentimentes zur Gadeleituchung verneutet.

Bei feiner Zerfeynung in ber hie feifert bas Golophonitum eine allie die Aliffigleit, das Harzal, welches in ber Norbglüßbige vergaft mit. Das Harzal in eine melbeitet gefammengefeiger Köper und enthält Tefinatibelie, die weit unter ber Norbglüßbige sich verflüchtigen; biefes ilk fiete Fabrifation bed Harzalies ein großer lebetstand, weit beie Bestantbalfofert nach ibere Gutfebnung und ware weit eher sich verflüchtigen werten, ab sie zur Bergafung geeignete Temperatur annehmen fommen. Wenn tich bei ber Bereitung bed Jangalie bad Jazzal in möglichft geringer Mag auftretten sich i 6 millen tie Zeiffenungsverbautet bed Harzal euch nehm Retotten getrieben werben, wodund ber Apparat compliciet und bie few Retotten getrieben werben, wodund ber Apparat compliciet und bie few rung fossignie wied. Bei Amwendung einer einzigen Retotte erhält nur argeis Mongen von Sariel.

Ein anderer Uebelftand bei ber Bereitung bee harggafes liegt in bm Umftanbe, bag bas Colophonium ein fester Rorper ift, welcher, bamit bie

<sup>1)</sup> Journal fur Gaebeleuchtung 1862 p. 374; vergt. bagegen Bollen, Dmilpoint, Journ. CLXIX p. 133.

Retorte ficher und tregelmäßig gespeist werden fann, vorher flussig gemacht werten muß. Bei einignen ber in Borschlag gefondern Godeppaarte geschiebt bied durch vorberiges Aussissen in Horzell (eber Terrentind), ein anteren wird das harz einsach geschwolzen, wie es in bem von Chausser, not erdauten, Jig. 107 im Durchschutt abgelüberen Harzgodoppaarte ber Kall is. Das Golopbonium wird in bem dum e burch bie von ter Retorte



abiallende Warne geschnolzen, und tröpselt im geschmolzenen Zustande durch tad Woh's f dei b in bie Metorte A, in welcher sich Anskriftigen Broducte werden zunächst in einem mit faltem Wasser ungedenen Behälter ogseichtet, in welchem sich der größte Theil bed ungerfest gebliedenen Hehälter eine Liefter, wechten dass wird dann in dem Contenser und von da, um die die zu Bere. dass wird dann in dem Contenser und von da, um die die zu Bero. dariu enthaltene Kohlensaute

100 Pft. Colophonium geben ungefahr 1300 Cubiffuß (engl.) Bas.

Die von Frankland im Jahre 1851 gu Manchefter ausgeführten Berfude iber Sarzwaffergas (vergl. C. 372) führten gu folgenden Refultaten. Das Colophonium wurde gunacht mit Harzel, von einer früsberen Operation berindene, vernischt und im fliffigen Juhandte in bie

D-Retorte gebracht, in welche bann auch bas Baffergas aus ber L-Retorte trat. Das Gemenge von Gasen und Dampfen wurde burch Ratronlange gereinigt und in dem Gasometer ausgesammelt.

Die Desillation bes Golophoniums nach bem White' schen Berfahren lierte im Burchschnitt per Tonne — 2210 Ph. (engl.) 70,3 Gallonen Spazid und 31,680 Cublissis Gas. Dabei gingen auf 1488 Ph. Seine tohle für Teuerung, 97.4 Pfe. Holzschle zur Wasserzeichung, 212,5 Pfe. Kall und 658 Pfe. Wasser. Man reitet in ber Simmer 230 — 1000 Cubil-sus Gas, 25,50 Chieffen Zusammenten aus folgender Analysis sich erzeichten.

|                            | Bargmaffergas. |           |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------|-----------|--|--|--|--|
|                            | ungereinigt    | gereinigt |  |  |  |  |
| Schwere Robtenmafferftoffe | 7,62           | 8,13      |  |  |  |  |
| Grubengae                  | 27,61          | 29,71     |  |  |  |  |
| Bafferftoff                | 40,72          | 13,38     |  |  |  |  |
| Rohlenoryd                 | 17,67          | 18,78     |  |  |  |  |
| Rohtenfäure                | 6,35           |           |  |  |  |  |
| Cauerftoff und Etidfteff   | -              | ***       |  |  |  |  |
|                            |                |           |  |  |  |  |

100,00 100,00

Das specififice Gewicht bes roben Harzwaffergafes beträgt 0,658, bas bes gereinigten 0,591. Das Berbältniß ber Leuchtfraft bes in Manchefter üblichen Roblengafes zu bem bes roben und gereinigten Harzwaffergafes ift 100: 104: 114.

# 3meiter Abichnitt.

# Die Paraffin- und Bolarölinduftrie 1).

§. 156.

Milgemeines und Befdichtlichee.

Das Paraffin, ein für die Beleuchtung so überaus weichtiger Stoff, wer im Jahre 1830 von Reich en ach in Mande in Nächern unter den Protucten ber trechen Deftülanien des hogles, zuerft namentlich im Theraus Rethbuckenholg aufgefunten. Es erbielt seinen schönen und wohltenenden Nameu, um das Auffallendie in seinem Berfalten, seine Werchgen und schwachen Bermandtschaften ub bezeichnen, abgeleitet won der Worten parum affimieleis. Wie richtig der geniale Entbeder die technisch wichtigen Eigenschaften tes Paraffins erfannt hatte, zigt solgende Tetle aus der betreffenden Whandtung vom Jahre 1830 ?): "Es verbernnt deus Auf mit weren Albandtung vom Jahre 1830 ?): "Es verbernnt deus Auf mit weren

<sup>3)</sup> Die Literatur über tie Baraffin und Scharfchutgeit ist vollsändig gutammengefüllt im Bagare, Jahrtsetzlicht ter demidien Zechnelegis 1835 (p. 413 – 425); 1856 (p. 396 – 408); 1837 (p. 437 – 471); 1838 (p. 535 – 587); 1839 (p. 609 – 630); 1869 (p. 607 ; 1869 (p.

<sup>2)</sup> Reichenbach (1830), Journ. f. teden, und ofonom. Chemie VIII. p. 445.

einigt in fich nicht nur eine Menge ber trefflichen Gigenschaften bee Bachies. fonbern übertrifft biefe noch in manchen Studen, namentlich in Starfe bes Biterftanbes gegen bie Ginwirfung ber ftarferen Cauren und ber Alfalien. Es verfpricht baber ju Tafelfergen ein paffenbes neues Material abgugeben und feine Entbedung fonnte in biefem Betracht von Rugen werben." Es wurde jeboch fein praftifcher Erfolg in ber Induftrie erzielt. Das Sinberniß bestand in ber geringen Denge, welche bie trodene Deftillation bes Solges lieferte. Spater zeigte Reichenbach, bag bas Baraffin and erbalten werben fonne burch trodne Deftillation ber aus bem Bflangenreiche ftammenten fetten Dele, aus Thierftoffen, endlich auch aus gewiffen Arten von Mineraltoblen, obgleich bie eigentliche Steintoble nicht Baraffin, fonbern Raphtalin liefert. Go blieb bas Reichenbach 'iche Baraffin von ber Stunde an, wo es in ber Raturforicher. Berfammlung ju Samburg im 3abre 1830 guerft ber wiffenichgitlichen Welt befannt murbe, bie gum 3abre 1850 "ein ichones Item in ben Praparatensammlungen ber Chemifer, über beren miffenschaftliche Ateliere es aber nicht binanofam 1). " 3m 3abre 1850 gelang es bem englifden Chemifer James Doung, Ardwick chemical works, Manchester, ein Berfahren ju ermitteln 2), aus Bogheab-Roble bas Paraffin in verbaltnismäßig großer Menge zu erzeugen, namlich 13 Pfund aus einer Tonne Bogheab.Roble. Daburch murbe nun bas Baraffin ju einem Gegenstante Incrativer Darftellung und bieß um fo mehr, ale babei noch eine große Menge, namlich 30 Gallonen eines ichlipfrigen, mit Baraffin gefattigten Deles gewonnen wirb, welches ale Arenfchmiere balb ausgebebnte Unwendung fant. Die Baraffin und Colarolinduftrie bat fich feite bem in England und in Deutschland in erfreulicher Beife entwidelt. bie fluffigen Beleuchtungeftoffe, bae Photogen, bas Colgrol und bae Turfol betrifft, fo ift, wenn wir von Gelligue's Bemuhungen , bas burch trodne Deftillation gewonnene Schieferol (Essence de sehiste) ale Lampenol ju Ehren gu bringen, abfeben, Bermann Bohl in Bonn ale ber Entbeder bes Photogens und überhaupt ale berjenige ju nennen, beffen Rame auf bas innigfte mit bem Entfteben und ber Entwidelung ber beutiden Baraffinund Colarolinduftrie verfnupft ift.

Bur Befchichte ber aus funftlichem Baraffin erhaltenen Rergen noch

<sup>1)</sup> v. Reichendach's eigne Worte, als er - mit feltenre Selbstvertäuguung - im Jahre 1854 (Journ. f. praft. Chemie LXIII. p. 63) bir Priorität ber praftischen Enterdung best Paraffind bem englischen Chemiler Poung geünraumt.

<sup>2)</sup> Amtl, Bericht über tie Contoner Ausstellung von 1851; Berlin 1853; Bt. III. p. 496.

folgente Beitzen: Anf ber Barifer Anbufricansfiellung bes Jahres 1838 batte Setlig ur amacht bituminisfen Schieft, somn fluffiges Bitumen, Mittreaffert, rob und gereinigt (feines gu 50 Kr. bie 100 Rilogr.), bann Minreaftwachs, rob und gereinigt (jenes zu 125, biefes zu 180 Fr.) und aus gereinigten Material Kergun, b. b. Pa a raffin. Rezzen ausgeftellt. Der Berichterstatter v. her na n (gagemwartig Staatstatt in Minchun) i sagt bei Gelegenheit ber Erwähnung biefer Probucte: "Sind biefe Arthrebutet butet öfnomitich eintraglich, so werden sie unter biedeteutenben Gegenflande beter Musstellung gabören. "Gerner bar Bebeffer Ru nu ge im Zennienburg 3), berfelde, bet als ber intellectuelle Urheber ber Theerfarbenindiftrie zu betrachten ist, ich un zu Mindage ber 1840er Zahre Paraffin-Kergen aus Torf gewonnen, "berem Ertrassfirung aber zu theur wurte."

## §. 157.

Bieber war nur von funftlichem, burch trodne Destillation gewonnenen Paraffin bie Rete. Das Paraffin fommt aber auch natürlich und avar in ungebeuren Mengen vor. jo

1) in tem Steinol ober Petroleum, welches 6 - 40 Broc. Paraffin geloft enthalt. Das que bem Stein . ober Erbol gewonnene Baraffin führt ten Ramen Belmontin (weil bie Sabrit, in welcher man guerft Erbol auf Baraffin verarbeitete, in London in tem Stadtibeil Belmont gelegen mar). Letteres bat fur bie Induftrie bereits eine fo große Bedeutung gewonnen, baß in Condon im Jahre 1862 bei Gelegenheit ter Weltausstellung fich bie Unficht geltent machte, bag bie Baraffin-Inbuftrie, fo weit fie auf ber Deftil. lation von Mineralitoffen berube, feine Bufunft babe. Co lange bie Ratur, fo lautete bas Urtheil , in ben Rarpathen , im Ural und Raufajus , in Borber- und Sinterindien, in Nordamerifa u. f. m., fo foloffale Mengen von Baraffin auffpeichert, Die fie, um ben Menfchen ber Dube bee Bewinnens fo viel ale moglich ju überheben, in Grool geloft ale Erbolquelle auf bie Erboberflache führt, fo lange merte es vortheilhafter fein , aus tem Betroleum bas neue Rergenmaterial ju gewinnen, ale taffelbe mubfam and Braunfohle oter Torf ju bestilliren, mobei oft tie Ausbeute mit tem Aufwant in feinem Berhaltniffe fteht ;

2) in ben unter bem Ramen Dgoferit, Steintalg, Reftegil, ober Erdmache vorfommenben Mineralien, bie wesentlich aus Baraffin

<sup>&#</sup>x27;) v. Germann, Die Induftrie-Ausftellung zu Baris im Jahre 1839; Rurnberg 1840 p. 147.

<sup>2)</sup> Bericht über bie Barifer Ausstellung im Jahre 1855; Berlin 1836 p. 256.

beftehen. Das foffile Baraffin findet fich in großer Menge in ber Molbau, mo es, wie Gloder und Sausmann') angeben, icon langft gu Rergen, alfo mobl ben alteften Baraffinfergen (!) benutt wirb , in Galigien , in Rieberöfterreid, in Granfreich, England, am easpischen Meere und am Aralfee und anbern Orten. Ueber bas maffenhafte Borfommen folden unreinen foffilen Baraffine in Galligien giebt B. G. Sofftatter2) folgente interef. fante Rotie: 3m 3abr 1854 ichidte Berr R. Dome in Lemberg an Brofeffor Rebtenbacher in Wien einige Bfunbe ber foifilen Gubitang, welche in Borpflaw bei Drohobieg in Galigien 3) vorfommt mit ber Bemerfung: "Gebr baufig in ber Rabe unferer Galgformation am Rante ber Rarpathen fommen machtige Thonmaffen, angeschwangert mit Beratheer, einer gofung von Djoferit, Baraffin , Brandbargen und Afphalt in Betreleum vor. Die Bewinnung biefes Bergtheeres gur frateren Darftellung bee Betroleum &. um taffelbe flatt bee Camphine in Lampen ju verbrennen (!), morauf ich ein Patent für bie Monarchie genommen habe, veranlaßte mich, in Bornilam einen Schacht abguteufen, hoffent, biefelben Berbaltniffe angutref. fen, wie ju Bafu am easpifden Meere, wo einfache Brunnen ungeheure Mengen von Raphta liefern. Benige Spatenfliche unter ter Dberflache fangt ber bituminoje Thon an, ber bei einem Schacht, ben ich abteufte, in ber fiebenten ober achten Rlafter am meiften mit Bergibeer burchtrungen ift. in welcher Tiefe auch allein ber Dgoferit in Ballen in ten Thon eingeschlof. fen vorfam, und habe ich bei 2/3 Cubifflafter Erbaushebung 220 Pfund roben ausgeschmolgenen Daoferite erhalten. In ben unteren Rlaftern wirb ber Thon weniger bitumenreich und habe ich burch Bohrungen bis gn 16 Rlafter noch nicht fein Liegenbes erreicht."

In weit größerer Menge fommt bas fossile Paraffin unter bem Ramen Ritig if auf ber Westlüsse ver auch der Bertlüsse ber aspischen Meres von Ande ben Mitspellungen vom 6 ich vo 18-7, welcher eine Reise auf bem genaunten Meere im Jahre 1825 aussischere des macht man in ben bortigen Gegenben Rergen aus bem Retigil. In bem kaute ert Erndumenen — auf ber Diffelte bes obsisifien Veres, missischen Beute ber Erndumenen — auf ber Diffelte bes obsisifien Veres, missischen

Mineralpgen pertbeilt.

<sup>1)</sup> G. F. Gloder, Gruntrif ter Mineralogie, Rurnberg 1839 p. 266 und Saussmann, Santbuch ter Mineralogie, Goltingen 1847 p. 1492.

<sup>2)</sup> P. G. & effabler (1831), Annal. ber Chemie und Bharnacie XCI. p. 326. 2) Broben biefer Subkanz wurden zur Zeit ber Naturforscherversammtung in Bien im September 1836 von ter geologischen Reichsanfalt an die anweienden Chemiker und

<sup>4)</sup> Cichwalt, Beriplus tes caspifchen Meeres, Stuttgart und Tubingen 1836 p. 360.

vietem und bem Aralfer, tommt der Pefireft in enerinen Wengen vor; in Irudymenien wird das sossisie Parassin gegraden, durch Schmeigen üder Wasser von dem deigemengten Samte befreit und dann in Blöden von durch ichnistisch in der Aralfen von der Vereichen Irudick in dem Aralfe von der Keinen Infel Schwiede in dem Anales gebacht. Gegenwärtig wird es auf der kleinen Infel Schwäderlagen von an Analasius eutfernt, auf Parassin verarbeitet). Die mit dem Kamen Kirr bezichnete Subsanz, die in erhäuntlichen Daanstidern an der Bestäliste des cahrischen Wecres, namentlich auf Bestälen Daanstidern vorstemmt umd als ein schwarzer wachsähnlicher Köpper erfeicht, ift ein Zeischungsprotuct des in den vorsigen Gegenken überall zu Tage tretenden Petroseums und volr übereinstimmende Untersuchungen von Krissch zu und Verschleider von Stissch aus geställt der die Verschleider von Bei Rossmaße fer angliebt, wird der Kirr in der erwähnten Parassin wir Mineralössabilt auf der Ansel Swärel Ditrow als Brennmaterial verwendet?).

#### §. 158.

#### Rabrifation bes Baraffins.

Die Methode ber Darftellung bes Paraffins ift verichieben, je nachbem bes Paraffin als Ebuct erfcheint es bet der Merarbeitung bes Partoleums, bes Doferits und bes Refrigiffs, als Product bagegen bei ber trochen Destillation bes Torfes, ber Brauntoble bluminisfer Schiefer und ber Bogheabloble 4). Wir haben beunnach zu unterfeichen

- I. Die Abicheibung bes Baraffins | (a) aus bem Betroleum,
  - (b) aus bem Dzoferit und Reftsgil;
- II. Die Darftellung bes Paraffins burch trodne Deftillation
- d) ber Braunfohle, e) ber bituminofen Schiefer, f) ber Boabeabfohle.

<sup>1)</sup> Bergl, die Beschreibung der Paraffinfabritation aus fostilem Paraffin von Rog: mäßter (Bagnere Jahrebericht 1862 p. 687). 2) 3. Frigfche giebt im Journ, f. pract. Chemie LXXIII p. 321 — 344 aussiufer

Jo. Brigiar greit im Jeurn, , praet, Germe DAnti p. 321 - 319 ausinger liche Rachrichten über bas Borfommen bes foffilen Bataffins ober Ogsferits am casbifchen Beere.

2) "In ben Kirrsagern bat tie Kabrif bas beste Brennmaterial unentgeltich in Bor-

<sup>7) &</sup>quot;In den Retragern bat die gabrit cas beite Drennmaierial unentgettich in Bor rath fur hunterle von Jahren." (Rofmaßler.)

<sup>1)</sup> Lepteres ift nicht abfolul gu nehmen, benn bie Bogbeabfohle enthalt, wie Bollen

I. Die Abicheibung bes Baraffine (Belmontin), a) aus bem Betroleum. Dag in bem Steinol (Erbol, Betroleum) Baraffin enthals ten fei, ift icon langit befannt, fo fant M. Buchner bereite im 3abre 1820 in bem Erbol von Tegernfee in Dberbayern eine Fettfubstang, melde v. Robell fpater ale Baraffin erfanute, fo ergaben Unterfuchungen bee Erboles von Bafu am caepifchen Meere und bee Erboles von Amiano unmeit Parma 1), bag baffelbe nicht unbetrachtliche Mengen von Baraffin enthalt. Der Bebante, bas Steinol auf Baraffin ju verarbeiten , entftant jeboch erft im Jahre 1856, ale bas Steinol und gwar paraffinreiche Corten beffelben maffenhaft auf ben Darft tamen. Die amerifanischen Steinole enthalten nur wenig Baraffin 2), bie aus Indien ftammenden, namentlich die Raphta von Burmah ober ber Rangoontheer, welcher nach Gregory, te la Rue und S. Diller bis ju 10 Broc. und bas Betroleum von Java, welches nach ben Untersuchungen von Bleefrobe bis ju 40 Broe. Baraffin enthalt. Much bie Bergnaphta ber Rarpathen lagt fich mit Bortheil auf Baraffin verarbeiten 3).

Rach einer Untersuchung von S. Bohl (1858) gab oftindisches Erbol von Butterconsisten; und braunlicher Farbe und 10 Brot. Sand, welches vor ber Unterluchung burch Setchenlassen ber geschmolgenen Masse entstent worden war:

| Baraffin  | 6,078   |
|-----------|---------|
| Bhotogen  | 40,703  |
| Schmierol | 40,999  |
| Afphalt   | 4,609   |
| Berluft   | 7,618   |
| -         | 100 000 |

Das Baraffin mar blenbend weiß und geruchelos und fein Schmelge punft lag bei 600.

Rach bem Patent, welches be la Rue im Jahre 1854 auf bie Berarbeitung bes Erboles auf Baraffin und Syptrocarbure in England fich ertheilen ließ, wird ber Rangoontheer, welchen man aus in ber Rahe bes Fluffes

<sup>(</sup>Wagnere Jahredbericht 1860 p. 374) gezeigt hat, fertig gebildetes Baraffin, und zwar in ber Menge von 2,6 peo Mille.

<sup>9)</sup> Miticherlich, Lehrbuch ber Chemie, Berlin 1844. Bb. I. p. 435.
2) Biured erhielt (1862) aus ameritanischem Erbol hochftens gegen 2 Proc. Baraffin.

<sup>3)</sup> G. Duller (1837) fant in

rober Raphta aus Galigien 2,75 Broc. Baraffin

Bramabi in Birma gegrabenen Brunnen geminnt, auf folgende Beife verarbeitet. Das robe Erbol wird junachft beftillirt, inbem man burch baffelbe in einer Deftillirblafe, welche auch von außen erhibt werben fann, Bafferbampf pon 1000 leitet. Sierbei geben magfabr 25 Broc, vom Gewicht ber Gubftang über, welche burch fractionirte Deftillation in verschiebene Rob. lemmafferftoffe , beren Dichte von 0,62 bis 0,86 und beren Gietepunft von 26.7 bis 200° C. variirt, gerlegt merben. Der leichtefte biejer Roblemmajs ferftoffe findet auf Anraiben bee Dr. En om unter bem Ramen Chermoobe Dil ale Unanbericum Unmentung, Die ichwerften Roblenmafferftoffe werben ale Colgrol perbrannt. Der Rudftant von ber Deftillation, gegen 75 Broc. vom Gewicht bes uriprunglich angewendeten Theeres betragent, wird in einer eifernen Blafe einer ameiten Deftillation unterworfen , mobei man Wafferbampf pon 150 bis 3000 C. anwendet. Die Producte vericbiebener Rludtigfeit werben getreunt aufgefangen. Die gulett übergebenten Bortionen enthalten hauptfachlich Paraffin, welches man burd Abfühlung fich moglichft baraus ausicheiben laßt und bann abionbert. Die ichweren flüchtigen Dele werben ale Echmierol verwendet. Das gereinigte Paraffin fuhrt, wie ichon oben bemerft, ben Ramen Relmontin.

b) Und bem Da oferit und Reft gil wird fo viel befannt, unr auf ber Infel Smato i. Dftrom im caspifchen Meere, enva eine Werft von ber Salbinfel Apideron am Ranfaine entfernt , Baraffin fabricirt 1). Das Material, bas Reftigil, wird and Truchmenien per Schiff nach ber Infel transportirt. Ar. Rogmagler perarbeitete in ber ermabnten Sabrif ben Reitsgil auf folgende Beife: In eifernen Deftillirblafen mit bleiernen Schlangen und Rublfaffern murbe bas Rohmaterial in ber Menge von 15 Etr. auf eine Bullung ber fractionirten Deftillation unterworfen. Es wurden 68 Broc. Defillat erhalten (8 Broc. Del und 60 Broc. Baraffinmaffe). Das Del biente gur Darftellung von Photogen. Es mar gelb, opalifirte und roch nur febr menig und amar angenehm atheriich und batte ein fpecififches Bewicht von 0,750 bis 0,810. Bon jeber Blaje murben bie

Baraffin Gas 13.82 Rudftanb 4.36

100.00

<sup>1)</sup> Rach einer Unterfuchung von Beterfen (1861) liefert bas braune machemeiche Grbharg, bas bei 790 fcmilgt und 0,903 fper. Gewicht bat, bei ber trednen Deftile lation:

<sup>(</sup>Bergl. Bagnere Jahreebericht 1861 p. 668.)

erften 4 ober 5 Gimer befonders aufbewahrt, um bas leichte faft geruchlofe und unter 100° C. fiebenbe Del jur Paraffinreinigung ju verwenden.

Das bei ber erften Deftillation bes Robmateriale erhaltene Baraffin mar ein burdaus anderes Product ale bas aus bem Braunfohlentheer reiultirenbe bentiche Paraffin, benn es mar machegelb und erftarrte ichen an ben Banten bee Gimere, fo lange er noch voll lief; ju Enbe ber Deftillation mar bas robe Paraffin giemlich ftarf brenglich riechend und von rothbrauner Barbe. Ge lagt fich bieraus leicht erfeben , bag tiefes Robparaffin , ba es fo raid erftarrte, und nur in ber Mitte bee vollen Baffine Rroftalle bilben fonnte, fich fur bie Bearbeitung in ben Centrifugen nicht gut eignete. Der größte Theil bes erftarrten roben, aus ben Baffine ausgeftochenen Baraffine murbe fogleich in ber bebrautifden Breffe ausgeprefit, mobel man bie Breffe anfange febr langfam arbeiten unt öftere eine furge Beit fteben ließ, um feinen großen Berluft burd bas Durchpreffen ber fleinen Baraffinfroftallden burch bie Breftucher zu erhalten. Das von ben Centrifugen und Breffen ablaufende Del murbe erft noch einmal ber fraetionirten Deftillation unterworfen, um bas in bemfelben enthaltene Paraffin ju trennen, und bann eben jo behandelt , wie oben angegeben ift. Die Preffuchen murben gefchmolgen und mit 5 Broe, Schwefelfaure behandelt, bie bie Gaure ausgemirft hatte, mas bei 170 bis 1800 C. ber Fall mar. Die Gaure murbe in ben Reffeln mit Ralf abgeftumpft und bas Paraffin auf bie Deftillationeblafe gefüllt und fo raid wie moglich bestillirt, weil ber bei langfamem Reuer entftebenbe. große Berluft, burch Bermandlung eines großen Theile Baraffin in Det, vermieben werben mußte. Das auf biefe Beife behaubelte, bestillirte Barafe fin murbe in ber Große ber Breffade ber liegenben bobraulifden Breffen entipredente Safeln gegoffen und abgeprefit; bie Breffuden murben mit 25 Broe. bes vorher ermabnten leichten Deles verfchmolgen , wieber gegoffen und jum zweiten Dale gepreßt. Die fo erhaltenen, vollftantig weißen, burchfichtigen und harten Breffnchen ließ ber Berfaffer in ben boppelwandigen, mit Dampf ju ermarmenben, innen abgebrehten Reffeln fcmelgen, in bie 216blafecolinter fullen, und eine Stunde lang gefrannte Wafferbampfe burche geben, um ben letten, vom Abpreffen mit Del bem Paraffin anhaftenben Beruch ju verjagen. Das aus ben Colinbern abgelaffene, mafferhelle, farbund geruchlofe Paraffin murbe gwei Dal mit Baffer und etwas Lauge burd Rochen ausgemaschen und bann auf bie befannte Beife mit Ctearinfeife ausgefeift, um bie letten mechanisch anhaftenben Berunreinigungen zu entfernen, und in Zafeln gegoffen.

Das nach biefer Dethobe aus Doferit bargeftellte Paraffin mar volls ftanbig farbe und geruchtes, bell burchicheinenb , hatte in großen Zafeln faft

metallichen Klang und ichmolz bei 63°C. Servorzuheben in noch die große Eprödigleit diese Körpers, welche Eigenschapt bei der Aerzenzleierrei große Schwierigkeiten verurschafte. Burden die vollgegoffinen Rerzuhermen nicht auf die gehörige Weise getühlt, so bekamen die Aerzen Sprünze, die ohr mehrere Linien tief, ja zweitlen die zum Docht zingen. Rach vieleu Berjucken gelang es endlich, den nöchigen Wärnergade sie das gleisende Parafin und die Aerzenserum, is wie auch die Dauer der Abstillung durch Wähser zu sinden, die Gegenschaft der Abstillung durch Kalfer zu sinden, wodurch die Eigenschaft der Anzenfins, zu erisen, derfügle wurde. Bon der außerordentlichen Ergiebigfeit der Rochen vollen die flegenschaft der Vollen der Vollen der Vollen der die Vollen der Vo

#### S. 159.

- II. Die Darftellung bee Paraffine burch trodue Defililation bee Torfes, ber Braunfohle, ber Bogheabfohle u. gerfällt in zwei hamptarbeiten, nämlich
  - 1) in bie Bereitung bes Theeres,
    - 2) in bie Berarbeitung bes Theeres auf Photogen , Solarol und Paraffin.
- Es ift hier zu bemerten, bag ber Steintoblentheer, ber in fo großer Menge in ben Rohlengasfabriten abfallt, wie fcon S. 248 gefagt worden ift, fein Paraiffin, fondern nur Naphtaliu euthalt.

Die Theerbereitung geht in Theerschwelofen ober in Retorten por fich. Die Bewinnung bes Theeres in ben Schwelofen ift bie alteite und robefte Methode und ift meift nur Rebenfache. Das Princip bee Schmelofene ift einfach. Dan beabfichtigt burch eine untere brennente Schicht ron foifilem Brennftoff, bag bie barüber befindlichen Schichten ber trodnen Deftillation unterworfen werten , mobei fie unter Bilbung von Theer und gabformigen Broducten verfohlen. Der nach unten abfliegenbe und an ben Bandungen ber Thoulage, womit ber ju fcmelende Brennftoff bebedt in. fich verbichtenbe Theer fammelt fich in einer Rinne an und wird bort aufgefangen , mahrent bie gafigen Brobucte verloren geben. Obgleich nun tie Schwelofen ten Bortheil barbieten, bag ber Betrieb continuirlich ftattfinden fann, fo haben boch bie Erfahrungen bes verwichenen Jahrgebenbe gezeigt, bag bas Theerschwelen ber bituminofen Brennftoffe mit großen Schwierigfeiten verfnupft und jum 3med ber Bereitung eines Theeres ale Material jur weitern Berarbeitung auf Baraffin und Photogen unpraftifch ift, felbft menn man ben Schwelofen in Beftalt eines fleinen Schachtofene conftruirt unt mit Bentilatoren jum Auffaugen ber fluchtigen Brobucte ber trodnen Deftillation verfiebt. Gin im Jahre 1859 von g. Unger (technifder Dirigent einer Baraffinfabrif in Dollnis bei Salle) conftruirtet Theerichwelofen foll bie llebelftanbe, bie mit bem Schwelen ber foffilen Brennftoffe nach gewöhnlicher Urt verfunpft find, beseitigen , babei bie Bortheile einer billig berauftellenten Unlage mit größerer Broductionefabigfeit und geringerem Aufwande an Arbeitofraften und Brenumaterial in fich vereinigen , fo wie bie Leitung bee Betriebes fo vereinfachen, bag es meniger von ber Ginficht und Sorafalt ber Arbeiter abbangt, einen guten Erfolg mit Giderheit zu erzielen.

Die innere Einrichtung bes Uuger' ichen Schwelefens ift so, daß bes zu ichwelender Marteral fich gwischen ben Bandungen zweite concentrichen, etwas senisch zu daufenden Martet von Guje und Schwieberfein besiehet, welche nach Beschaftenheit bestieben in geößerem oder geringerem Abstante, welche nach Beschaftenheit bestieben in geößerem oder geringerem Abstante, win welchen beide Mantel bich verschozubt werden, und beden sich bieden bie Deck. In biesen Mantel bich verschozubt werden, und beden sich bie der angebracht, welche durch gut passiende Schieber geschossen zum Kullern unt Ernteren angebracht, welche durch gut passiende Schieber geschossen welche beschossen der in bei Becker unt hat einem Abstanten beschweiter gestweite eine Steinkers einstellt einem Gentraltest, welcher von einem gut construiten Chaumoteiteitzupwölle überkert weit, das an seinem ganzen, nach der Bankung des Chiebers greichteten Umfange schadbertartig durchbrochen ist, is daß die auf dem dautunte bestindlichen Fauerbert entwickte des gegendeten Umfange schadbertartig durchbrochen ist, is daß die auf dem dautunter bestindlichen Fauerberte entwicktet hier, and der Bandundskip nach der inneren Wahnelbunger de Geschiebert werte, nach ein, und der die inneren Wahnelbunger des Geschiebers ansechtelts werten must, und ware sie eineren Abstanter anbegrichtet werten nust, und ware sie, und ware sie

daß hauptfachlich ber untere Theil beffelben am flatiften erhigt wird. Das Chamottefteingewolbe iest fich in etwas größerem Bhonte tegelfornig bis zieulich zu ber vollen Sobe bee Gwilners fort, jo bağ zwiliden bemielben und ber ben Dien überwölbenden Auppel, in deren Mitte fich ber aus Gifenbied ontfruite Schonflein befinder, nur ber nöthige Raum zum Abzuge ber Keuterlig folich.

Der von beiben Manteln gebilbete boppelte Cylinder wird im Innern burch acht verticale Scheidemante in acht gleiche Abtheilungen, welche acht ftebenbe Retorten reprafentiren, getheilt, in beren jeber fich zwei in verichiebener Sohe angebrachte Abzugerohre befinden. Die Abführung ber ente widelten Gafe, Theers und Bafferbampfe wird außerbem burch zwei an ber Rudwand angebrachte geradeauffteigende und unmittelbar unter bem Abjugerobr ausmindende Rohren, welche wiederum mit fchraglaufenden, bachtraufartia vorftebenben Blechrippen verbunden find, fo baß fie bie aus ben barnber herabgleitenden Rohlen entwidelten Dampfe aufnehmen und bem gerab. aufftebenben Rohre jufuhren, vermittelt. Durch Diefe, fowie jonft entfpredente Borrichtungen wird vollftanbig verhindert, bag Roblen ober aufftei. genber Roblenftaub in bie Abzugerohre geführt werben, mas um fo weniger ber Sall fein wird, wenn man erbige Braunfohle abichmelt, ba bei beren Bermenbung ein continuirlicher Betrich ftattfinben fann, inbem bann bas in einem über ben Munbungen ber Retorten angebrachten Fulltrichter befint. liche Material augleich einen binreichenten Berichluß bilbet und fortmabrent von felbft in bem Dage nachfinft, ale bas abichwelenbe Daterial fich fest und bie enttheerten Rofes unten abgelaffen werben. Um beim Entleeren ben Butritt ber atmofpharifchen Luft vollftanbig zu vermeiben , ift eine bierau geeignete Borrichtung angebracht, burch welche zugleich biefe Arbeit gang ficher und gefahrlos fur ben Arbeiter , fowie leicht ausgeführt werben fann. Die abgeschwelten Rofes fallen auf einen Borberd, von welchem fie, wenn fie gur Beuerung geeignet fint, fogleich nach bem Roft geftogen ober im entgegengefesten galle nach außen gezogen werben fonnen.

Um ben Gang bes Denis fiets genau controliern zu fainnen, wieb ein Breobachungseoge, bessen Munung bis an bie Wand bes inneren Chilinders ericht, angekracht, so das ber Athelier stets beursheilen kann, ob der richtigt Aunst ber Mosjalischise im Innern des Chilinders verhanden ist. Jienstid am Jus ber Wetorte ist behuse der Einsüdrung wenig gespannter Wassiert baunbst ein Dampfaussühnigungsvohr angebracht, was hier um so gwecknässigererichen, als die eingeführten Dampfe die schon gestenutsells entsterten Rosen ber leinen und zur Entwicklung der letzen Aberandbeile werkentlich beitragen, wodurch gleichgeitig eine Zere geben der Leiten Tehern der einstilch beitragen, wodurch gleichgeitig eine Zere

fehung ber pacaffinericheren Podbucte in leichtere Dele und permanenter Guir vermiden wied, da weren vollftandigen Gewinnung es nicht ber Ammenbung eines do hohen Hispgrackes bedarf. We bei den liegenben Retorne biefe Bortichtung angebracht ist, wied kie von um so geringerem Erfolg iein, als sie eigentlich nur dagu bienen kann, die bereits entwicklenn Theeredambei rachter und vollftändiger sortzuschaffen, indem ber Daumf bei ber geringen Hohe ber Koblenlage mur einen fleinen, ja ben fleinsten Theil berfelben zu werchterichen im Stande ist.

Da bei Berarbeitung von Braunfohlen ber lichte Raum gwifden ben Banbungen bes Cylinbere 6 Boll, bagegen bie mittlere Breite jeber Abtbeilung 3 guß 6 Boll und bie Sobe beffelben 16 guß beträgt, fo bat jete 216theilung einen Inhalt von eirea 28 Cubiffuß, ber fich nach Abrechnung ber nicht fullbaren Raume auf eirea 25 Cubiffuß reducirt, und ift bemnach ber gange Dfen bei continuirlichem Betriebe ftete mit 24 bis 26 Tonnen Roble gefüllt ; wird baber ber Betrieb aut geleitet und regelmäßig im Gange erbalten, fo tonnen in einem Dfen taglich minbeftene 80 bie 100 Tonnen Roble abgeschwelt werben, ba nicht nur ein rafderes, fonbern auch gleichmäßigeres Abichwelen ftattfinbet, inbem eine möglichft große Beigflache bargeboten ift, mas auch burch Berfuche mit einzeln ftehenben colinbrifden Retorten , bie nach gang abnlichem Brincip conftruirt wurden, binreichend ermittelt ift. Ge werben auch mehr und beffere Brobucte ergielt werben, inbem bie Bilbung permanenter Bafe baburch wefentlich verminbert wirb, bag bie Theerbampie nicht mit leeren und beebalb überbisten Rladen in Berührung fommen fonnen , weil biefelben ftete nach ber von bem Reuer nicht berührten Rudwant abgeführt werben. Ein vollftanbiges Abichwelen wird auch um fo mehr ftattfinden, ale bie bereite befchriebene Borrichtung jum Auffangen und 26führen ber Dampfe jugleich ben 3med erfüllt, bas herabfintenbe Material ju wenten und ber inneren vom Feuer erhipten Blache guguführen.

#### s. 160.

Die Retorten, namentlich bie horizontalen Retorten werten ebensalts hänsig gur Therebereitung benupt und find namentlich von Bobl auf bas wärmite emssohen und allen anteren Therebereitungsapparaten ver gegogen worden. Die Erfahrung dar jedoch gescher, daß die Anlage von Retortenssen, in benen, wie bei der Fabitaliation von Leudsjad, welche is auf gang entgegengesepten Peincipien beruht, eine größere Angahl von Retorten z. B. vier ober acht, über einem Kenur liegen, selbt bei sorglättig geleiteten. Der von muchanftig Keltigate tiesen. Mu medmässighen erschaite der Deration muchanftig Keltigate tiesen.

fur jebe Retorte eine befontere Fenerung angulegen, befontere bann, wenn man fich ber von Subner und Unger vorgeschlagenen großen eifernen Retor. ten von 10 guß Lange, 30 Boll Breite und 15 Boll Sohe betient, welche im Durchiconitte ein flaches Dval bilben, ba biefe Form bem nachtheiligen Ginfluffe ungleichmäßiger Spannung am beften miberftebt. Bei Unmenbung einer besonderen Feuerung fur jebe Retorte fucht man burch Unter-Rubung mittelft einer in ber Mitte ber Retorte unter berfelben ber gangen Lange nach hinlaufenden Bunge von Charmottefteinen , welche auf bem über ber Teuerung angebrachten ichadebrettartig burchbrochenen Gewolbe, fowol ein Genfen ber Retorte ale auch ein Musbauchen berfelben an einzelnen Stellen, fowie eine Berührung ber oberen Banbung mit bem Feuer und eine baburch bedingte nachtheilige Ueberhigung burch lebermauern, ju vermeiben. Bermenbet man jeboch Retorten von geringeren Dimenfionen als ben oben angegebenen, fo laffen fich auch zwei Retorten über einer Reuerung anbringen ; beim Ginlegen einer großern Angahl vermehren fich bie Schwierigfeiten im Berriebe fowohl, ale auch im Echus berfelben por Ueberhitung und fcnellerer Abnunung , mabrent antererfeite feine Breunftofferiparnif ergielt wird, wenn auch burch Raumerfparnis einiger Bortbeil gemahrt merben Dürfte.

Benn nun auch nach bem gegenwärtigen Ctanbe ber Theerbereitungsfrage bie borisoniglen Retorten ben verticalen, fo mie jeber anderen Conftruetion porzugieben find, weil barin bie Theerbampfe am eheften Gelegenheit haben, aus ber Retorte au entweichen, woburd bie Moglichfeit ber Berfennng ber Dampfe in gafige Brobucte auf ein Minimum redueirt wirb. fo ift boch Die Destillation in folden Retorten mit mefentlichen Rachtheilen verbunden. Diefelben befteben barin, bag man nur einen geringen Theil bes Retorteninhaltes nugbringent vermenten fann, woburch fowohl Berluft an Material ale auch an Broduct entftebt , ba namentlich bie gur Theerfabrifation befonbere geeignete erbige Braunfohle bochftene in einer 12-15 Centimeter boben Schicht eingetragen werben barf, indem fie fonft entweber nicht geborig burchichmelt, ober fich andererfeite große Mengen gafiger Producte bilben; ein anderer Uebelftand befteht barin , bag bie gleichmäßige Bertheilung bes Materiale große Corgfalt und lebung erfordert, Die Beobachtung bes Banges ber Operation und bes Beitpunftes ber Beendigung berfelben mit Cowierigfeiten verfnipft ift. Die Retorten erfortern ferner gur Bebienung einen großen Aufwand von Arbeitefraft, mobei bie Broductionefabigfeit immerbin im Berbalmiß jum verwendeten Unlages und Betriebecapital baufig eine nur geringe ift, ba bie Retorten nach Berhaltniß ihrer Große und ber Beichaffenheit bes zu verarbeitenben Materiales nur mit 1/4, 1/2 bis bochftens 11/2 Tonnen Roblen ober anderer bituminofen Fossilien beschickt werben fonnen 1).

Da bie horizontalen Retorten an vielen Orten ben Erwartungen nicht entsprachen, fo mar man langft icon auf bie Benutung anberer Ginrichtungen bedacht, namentlich ber verticalen Retorten, fo menbete 3. B. fcon Cellique einen Dfen mit feche verticalen Colinbern gur Deftillation ber bituminofen Schiefer an, fpater conftruirte be la Sape einen Dfen von abnlicher Ginrichtung, welcher fich jeboch , nach ber Ungabe von Bob! eben fo menig bemahrte, ale bies mit ben von Bellforb, Grane und anbern conftruirten fogenannten Schachtofen ber gall mar, welche lettere inebefonbere ben Uebelftaub haben, baß bie Deftillation unter theilmeifer Berbren nung ber Deftillationeproducte und unter Luftgutritt flattfindet, mae um fe größere Rachtheile verurfacht, ale baburd nicht nur bie Ausbeute verringert. fonbern auch ein ichlechteres Brobuct erzielt wirb, inbem unter Mitwirfung bes atmofpharifchen Sauerftoffes Carboljaure (Torifreofot) und abnliche Rorper fich bilben, bie nicht nur einen untergeordneten Sanbelemerth baben, fonbern auch bie Reinigung ber Sauptproducte mefentlich erschweren und einen großeren Aufwant biergu ju verweubenber Chemifalien nothig machen. ticalen Retorten, welche von oben bis unten mit mehreren borigontalen Ausmunbungen jum Abjug ber Dampfe verfeben fint, baben ben Rachtbeil, bai. weil biefelben von oben gefüllt und von unten entleert merben. fich burch bie Reibung ber verfohlten Materialien viel Roblenftaub bilbet , welcher fich in ben mit Theer übergogenen Abquaerobren abfest und biefe verftopft : auch verunreinigt ber Ctaub ben Theer, welcher bie ju 10 Broc. Roblempulrer enthält.

In neuere Zeit ift gurft in Böhnen und softer auch anderwatts ein gang aus Chormottes ober gut gebranuten Bacfferinen confirmitere, einem flachgewöldern Bachofen ähnlicher Dien mit ziemlich gunftigem Erfolge angewurdet worden, derfelde hat seden in Bolge seiner Korun mit den horizontselen Retorten mehrjache Rachtselle gemein, und bann, einmal außer. Beitrich gefommen, ohne werberigen Umbau nicht wieder in Bang gebracht werden, da eine Reparatur nur sehr schwierig geb verwiefen ist, wenn er auch andererieite den Bortheit einer billigen Minage biete.

Die Beobachtung Bohl's, bag ein Baffergehalt von 20 - 25 Proc. in bem auf Theer zu verarbeitenden Material bie Theerausbeute merflich forbere und zwar, wie es icheint baburch, bag bie überbitten Bafferbampfe einer

<sup>1)</sup> Die vericiebenen Arten ber gur Theerbereitung geeigneten Retorten find abgebiltet in Dppler, Santbuch ber Fabrifation mineralifder Dele; Berlin 1862 p. 65 - 75.

llebethisung des Materiales, wodund ein Theil des Theeres in gafige Probuce übergeführt werden würde, vordeugen, und ferner die Wasservähnpfe die Destillationsproducte möglichs ichnell aus dem gerispenden Bereiche ber Retorte oder des Schweidspparates entigenen, mag die Beraulassung zur Genfiruction des Lavendere icherkereitungsdapparates gegeben haben, welcher im Principe mit dem von Biolette (vergl. Be. 1. pag. 657) construitten Hofgenfoldungsdapparate übereinstimme. Der Apparat Lavendere is fie in derfanntate einement Gesinder, an einem unteren Seit mit Definungen versehen, durch welche überhipter Wasserdmipf eintritt; am oderen Einde des Gysinders besinder sich ein Abzugebohr für die Defillationsproducte.

#### s. 161.

Die Rublung ober Conbenfation ber Deftillationsproducte ift von größer Bichigigfeit für bie Therraudbeute. Bobl hat neuerdings gegeigt, baß felbft bei mangesshafter Construction ber Retorten bei vortheilhafter Rublumg eine gientlich guinftige Therraudbente möglich ift.

Die vollftanbige Berbichtung ber Theerbampfe ift eine ber fcmierigften Mufgaben ber Baraffin- und Mineralolfabrifation und bie gewöhnlich gur Condensation angewendeten Mittel wie ftarte Rublung, große Conbenfationeflachen , Lufts und Erbfühlung, Ginfprigen von faltem Baffer u. bgl. baben fich im Allgemeinen ungenugent ermiefen und große Berlufte an Dampfen nicht zu verbinbern vermocht. Gewohnlich mar von Geiten berienigen. welche bie Sabrif leiteten , feine richtige Ginficht in bas Befen ber trodnen Deftillation porbanden : man wollte bie Theerbampfe condenfiren , eben fo wie fich Baffer- und Alfoholbampfe conbenfiren laffen. Betrachtet man aber einerfeite bie Deftillation von Aluffiafeiten , andererfeite bie trodne Deftillation genauer, fo findet man amifchen beiben einen mefentlichen Unterschieb. Bahrent bee Giebene ber Fluffigfeiten , wie g. B. beim Abbeftilliren bee Alfohole aus ber meingaren Maifche (peral. Bb. III. p. 591) verbrangen Die fich bilbenden Dampfe nach und nach bie in ber Blafe und in bem Rublapparate enthaltene Luft und erfullen eublich ben gangen Raum. Cobalb Die Dampfe mit ben falt gehaltenen Glachen ber Rublapparate in Berührung fommen, ichlagen fie fich nieber und machen, inbem ber burch tie Contenfation entftandene leere Raum faugend wirft, anderen eben folden Dampfen Blat, welche ebenfalle fogleich in ben fluffigen Buftant übergeben. Fintet binreichende Rublung fatt, fo wird ber Berluft, wie bie Spiritusfabrifen lebren, auf bas Minimum reducirt fein, beun auch bas leste Dampfblaschen fann ber Conbeniation nicht entgeben.

Bei ber troduen Deftillation ift ber Berlauf bagegen ein gang anberer. Dit ben Dampfen bilben fich qualeich Gafe in reichlicher Menge. Belangt nun bas Gemifch von Gafen und Dampfen in ben Rublapparat, fo ichlagen fich bie Dampftheilchen, welche unmittelbar mit ben Banben ber Rublvorrich. tung in Berührung fommen, nieber und werben burch eine Schicht von Gafen erfent, welche bie übrige Dampfmaffe einbullt, und ale ichlechter Barmeleiter bie fernere Ginwirfung bee Conbensatore verhindert. Go fann in ber Mitte ber Rubirobren ein Dampfftrom, welchem vermaneute Gafe beigemengt find , tron ftarfer Abfühlung , unverandert weiter geben , und baraus erffart fich auch, wie bei ungenugenber Contenfation aus bem Contenfator Delund Baraffintheilchen in Geftalt eines biden Rebels entweichen , Die fich an einem bavor gehaltenen Berghallen ale gelbe ichmierige Daffen abiegen. Bu einer genugenben Berbichtung ber Theerbampfe gehort mithin, bag alle Theilden berfelben mit ben Conbenfationeflachen in Berührung fommen, und biefe brauchen weber groß ju fein, noch bedurfen fie einer ftarfen 21bfub. lung , benn befanntlich ift bie latente Barme ber Theerbampfe eine febr geringe, und eine maßige Temperaturerniedrigung binreichent, um fie in fluffigen Buffant überguführen. Das Gemijch von Dampfen und Gafen fann mit einer Emulfion verglichen werben, und gleichwie man bie Retttbeilchen burch rafches Durcheinanberichlagen von ber Buttermild trennt, fann bie Mudicheibung ber Dampie burch Ummenbung von Erhauftoren in Form von Flügelventilatoren wesentlich beforbert werben. Man muß bei ber Conbenfation ber Theerbampfe alfo hauptfachlich bebacht fein , bag bie Dampfmolefule ihre Lage bestanbig antern und mit ben Banbungen bes Rublere unmittelbar in Berührung gerathen. Leitungen, bei benen bie Dampfe in geraber, ununterbrochener Richtung fortftromen, fint fomit ju permeiben,

Nach biefem Grundsoge wurde von W. Schmidt ein Condenstater construitet, der gute Dienste lesstenes. Er bestand aus einem Kasten von Breisbiech, Watert lang, O.2 Meter breit und O.3 Meter boch, in verdem gegen 30 Scheiderwährte, etwa O.33 Meter von einander entsent, angebrach waren. Dies Erdeiterwährte, etwa O.33 Meter von einander entsent, angebrach waren. Dies Erdeitermand des Kisters gelöchet, während sie von der gegenüberliggenden Seiterwand um O.01 Meter abstanden, is das siehen bohe, schmale Spalten sie ver Meter den den der Gestanden d

an beffen unterem Ende ein Sahn jum Ablaffen bes Theere und Theerwaf. fere angebracht mar. In biefem Raften murbe por Beginn ber Deftillation ein bestimmtes Quantum Baffer, behnfe bes Abichluffes, gegoffen, bas nachher bei Beftimmung bes Theermaffere in Rechnung gezogen wurde. Auf bem Boten oben batte ber Contenfator einen Rant. Man ließ Rublmaffer barauf fliegen und entfernte bas erwarmte Baffer mittelft eines Seberobre. llebrigens war biefe Abfühling nur ju Anfang ber Deftillation, fo lange fich Bafferbampfe ausschieben, nothwendig. Cobalt bie Entwidelung ber Theerbampfe beginnt, wird jede weitere Abfablung aberfluffig. 2m Mus. gange bee Conbenfatore mar ein Gaerohr angebracht, und bie berausftro. menben Bafe murben verbrannt. Die Basflamme bestimmte ben Bang und bas Ente ber Operation. Die Theerbampfe verbichteten fich meift ichon in ber erften Salfte bes Rublers; Baffer und Theer floffen langft ben Scheites manben in ben untern Raften, von mo man fie nach Beendigung ber Deftillation ablaffen fonnte. Die Contenjation war im Allgemeinen eine vollfommene, nur gegen bas Ente bin maren an ber Ausmundung bes Gasrobred Spuren finchtiger Dampfe ju bemerfen, Die, wenn man ale Material Torf anwendete, nach Ruoblauch rochen.

Antheir Condenslatern find von S. Boll, Ses und bem um bas Aufblicher ber beutichen Paraffin- und Solardindustrie boch verdieuten Sudn er erentruter vorten I. Sanfig hat man auch mit Erfolg ben Bore ichlag gemacht, die flüchtigen Producte ber trodnen Deftillation, nachdeun sie is Kiblivorrichtung verlassen haben, noch burch Jährer oder Biechflätten geben zu lassen, weben mit Sageshanen, Sobelssinken, ausgelangster behr, Wood, Berg u. bergl. gefüllt sind, damit bie Dampse eine Art Filtration erleiden und alles Paraffin und alles Mineraloi auf dem als Kilter bienneben Waterial zurichassen. Den bergleich die Ausbetzte an There hierburch bis zu 10 Procunt mehr betragen fann, so wird boch bieser Danthil ber Sonder und Briefer Bortheil wieder compensite durch Junahme des Drudes und burch geringere Dualität der Producte.

Aus ben vorstehenden Betrachtungen solgt jur Genüge, wie sehr auf ist Ausbeute am Ihrer und bessen behalt an Parassiffin mit Minerald bie "Temperatur von Ginstüß sie, stener, wie schauft ben entschenen Gesen und Dampsen durch zwecknießen Kühlvorrichtung der Abzug gestatter wurte. Wie groß der Ginstüß der Form und der kern kie der schilligesigkes auf die Musbeute an There is, zeigte 1859 H. Bed burch vergleichgende Desilla.

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Oppler, Santbuch ber Fabrifation mineratifder Dele, Berlin 1862 p. 90 - 93 unt Dullo, Bagnere Jahrebericht 1861 p. 661.

tionen von frangofischem und schottlichem Torf in horizontalen, in verticalen Retorten und in Schwelofen. Rr. 1. find die Ergebnisse ber Sorizontalretorte, Rr. 11. bie ber Berticaltetorte, Rr. III. die ber Schwelofen. 100 Tb. Torf craaben an There

1. II. III. französischer Torf 5,59 4,67 2,69 schottischer Torf 9,08 6.39 4.16

Der Theer, in ben verichiebenen Apparaten erzeugt, hatte folgenbe fpecififche Gewichte :

I. II. III. französischer Torf 0,920 0,970 1,006 (chottischer Torf 0,935 0,970 1,037

Aus biefen Refutlaten in erfichtlich, bag bie Gorigantalretere bie größen mb ber Schwelefen bie geringfte Ausbente liefert. In ber Horizontalreter ift ferner bie Defillationszeit bie fürzefte und bie Gaswenge bie geringfte. Beim Cawelofen werten There und bobliger Rüdfland burch eine zu große Caucrifoffzinfthe verbeaunt.

## §. 162.

Der Theer, so wie er burch trodue Destillation bes Torfee, der Veraunschie, ber Baltierschieferne, der Bogheabtoble und abnüchen Robmaterialien gewonnen wird, sit von fasserbarmer Barbe, bestigt meilt eine alle lische, in wenigen Hallen eine sauer Reaction und zeichnet sich burch ben nurcheringarben und handsterstillichen Phergeruch aus. Durch slamper Berweifen an ner Luff gebt bie hellbraume Karbe von Iberech burch Samer Bosaulin abnüch eine bunkelbraume, ja zweifeln salt schwarzbraume, über. Bei 9 bie 66 erstaart er häusig deut sie fellen Parassingsdat zu einer butter abnüchen Masse. Er schwing deut gestem Parassingsdat zu einer butter abnütden Masse.

Ueber bie Andbente au Theer, ben bie verschiedenen Rohmaterialim geben, sind in ben tegten acht Jahren (feit 1855) ungählige Berfinde angefellt worben. Besivielsweise sein solgende angeführt. 100 Theile Robmaterial I) gaben

<sup>1)</sup> D. Rrieg, welchem wir eine grundliche Untersuchung ber Brauntobien Bobmens verbanten, erhielt aus 100 Th. berfelben 5 - 11 Broc. Theer.

|                    |                    | Theer. | Spec. Memidt. | Robes Baraifin. |  |
|--------------------|--------------------|--------|---------------|-----------------|--|
| Blatterichiefer    | I. (Giebengebirge) | 20     | 0,880         | 0,75 Bree.      |  |
| **                 | 11. "              | 15     | 0,880         | 0,50 "          |  |
| **                 | III. "             | 11     | 0,880         | 0,50            |  |
|                    | (Seffen)           | 25     | 0,880         | 1,0 "           |  |
|                    | (Rheinproving)     | 11     | 0,880         | 0,3             |  |
| **                 | (Bonn)             | 4      | 0,930         | 0,25            |  |
| Braunfohlen        | (Broving Cachfen)  | 7      | 0,910         | 0,50 "          |  |
|                    | (Sachfen)          | 10     | 0,920         | 0,75            |  |
|                    |                    | 6      | 0,915         | 0,50 "          |  |
| **                 | **                 | 5      | 0,910         | 0,25            |  |
|                    |                    | 6      | 0,910         | 0,33            |  |
|                    |                    | 9,5    | 0,920         | 1,00            |  |
|                    |                    | 6,4    | 0,910         | 0,50 "          |  |
|                    | *                  | 4,0    | 0,910         | 0,33            |  |
|                    |                    | 9,5    | 0,920         | 0,66            |  |
|                    | (Thuringen)        | 5      | 0,918         | 0,75 "          |  |
|                    |                    | 5      | 0,920         | 0,25            |  |
|                    | (Reuwieb)          | 5,5    | 0,920         | 0,50 "          |  |
|                    | (Bohmen)           | 11     | 0,860         |                 |  |
|                    | (Befterwalt)       | 5,5    | 0,910         |                 |  |
|                    |                    | 3,5    | 0,910         |                 |  |
|                    | (Raffau)           | 4      | 0,910         |                 |  |
|                    |                    | 3      | 0,910         | _               |  |
|                    | (Frantfurt)        | 9      | 0,890         |                 |  |
| Lignis             | (Schlefien)        | 3      | 0,890         | 0,25 Broc.      |  |
| Liasichiefer       | (Benbee)           | 14     | 0,870         | 1,0 "           |  |
|                    | (Weftphalen)       | 5      | 0,920         | 0,05 "          |  |
| Bofitonienichiefer | (Burttemberg)      | 9,63   | 0,975         | 0,124           |  |
| Torf               | (Reumarf)          | 3      | 0,910         | 0,31            |  |
|                    | (Sannover)         | 9      | 0,920         | 0,33 "          |  |
|                    | (Grzgebirge)       | 5,7    | 0,902         | 0,35 "          |  |
|                    |                    | 5,3    | 0,905         | 0,40 "          |  |
| **                 | (Rußland)          | 5,86   | ner           | -               |  |
| **                 |                    | 7,00   |               | -               |  |
| Bogheab Roble      | (Echetiland)       | 33     | 0,860         | 1,0-1,1 Brec.   |  |
| Gannel-Roble       |                    |        |               | 1,0-1,3         |  |
| Beltonmain-Roble   |                    |        |               | 1,0             |  |
| Grove:Roble        | **                 | 9      | 0,910         | 1,0-1,25        |  |
| Weiße Roble        | (Auftralien)       | 17     | 0,870         | 1,0 "           |  |

§. 163.

2) Die Berarbeitung bes Theeres beginnt mit ber Entwafferung beffelben. Bu bem Ente wird ber Theer and bem Theerbaifin mittelft Bumpen in bie Entwafferung bapparate (Decautifhanber) gepunpt. Diefe Apparate bestehn aus großen Raften von Restelbich und find in einem Absander von 3 301 mit gleichen Mantein umgeben. In bem Zwischernaum bestiebet isch Baffer, welches durch Dampfe zehn Stunken lang auf einer Temperatur von 60 – 800 gebalten wirt. Nach biefer Zeit bat sich isch ab ab munnenlafmafer, welches ungefährt is ze gangen Wehtherers aussnachte, sowie ein großer Ibeil ber Unreinigsteiten, die aus Kohlensaub bestehen, von dem Ihrer abgeschieben. Die geringe Menge Wasser, welche Dann noch in bem Teher geltichen ist, übt auf be nur folgender Orfstlation feinen nachtleitigen Einfluß mehr aus. Der Entwössenungskaften ist mit großei Jahnen verschen, von welchen einer bich an oberen Boden, der andere einem Ans befor angebracht ist. Mittelst des unteren Jahnes zahf mab bas Ammoniatwosser ab, mittelst bes doberen Hahres erhält man ben ein wässerten.

Leichte There von geringem specifichem Gewicht lassen sich fichell und in furger Zeit eintwässen, sowere Theree, erem specifiches Gewicht bas best Aumoniafvolger fast erreicht, bereiten begressellicherweise der Ternunng gerör Schwierigsteiten. Rach ber Angabe von Habel bei Bolletten banbelt, ben Unterschiede bei Bereichte banbelt, ben Unterschiede bei Bereichte der Bereichten banbelt, ben Unterschiede er weichtigen Gewichte bes Thereen wurd der Bolletten banbelt, ben Untergrößern, daß man in bem Wasser be Thereen wurd ben Volletten banbelt, were größern, daß man in bem Wasser bes Thereen der Bereichte banbelt gu verse bie Entwässer ab Auftre banbelt gewichten der Masser beistetung und Dut ist als Aben, welcher abhetige Ausgeschieden und vollsändigeren Abschieden bes Basser beisten des Leiste Wittel zur schwieder aus bem Indaheiten aber alle were als un fehreichte ober als überfässe als un fehre der ver als un fehre der ver als un fehre werden.

Anf die Entwafferung bes Therred ift große Sorgfalt zu verwenden, intem sont bie Defiliation fehr dale burch Ubertleigen bes Theree unterbrochen wirt; auch ift biefes Ueberfleigen in ber Regel die Beranlassung zu Kenerebrünften in ben Panaffine und Mineralössabeiten.

Rach der von de la Hay vorgeschlagenen, aber gegenwärtig nicht met befolgten Methober, wird der entwässerte Ther in einem Bleistater (Missischner gerichte, der mittelle eines am Boden besindlichen Schlamgenrohred die auf 60° erwärnt werden kann, und in demselden mit 5 — 6 Proc. Salvetersäure von 60° gemischt. Nachdem dies gescheher, sest man unter sortgesehen Umrühren 10 — 15 Proc. Schwefeläure von 66° dingu. Der so behandelte There der Muhr überlasse ist fangt das, in eriddischer Mengad. Nach Emirenung der Salven mit Kallmilch die zur der bet mit warmen Basser gewähren und dann mit Kallmilch die zur dafalischen Reaction gemisch. Nach Emirenung der Kallmilch und nochmaligen

Baiden mit Baffer wird ber Theer mit Ratronlauge behandelt und bann ber Deftillation unterworfen. Den Bufas von Calpeterfaure fucht be la Sane bamit ju rechtfertigen, bag er fagt, es werben baburd bie gefchwefelten Beftanbtheile bee Theeres ormbirt und bas Rreofot verharst und baburch niebergeschlagen 1). Es fei babin geftellt, ob bies in ber That ber Rall ift, auf alle Ralle bilben fich aber burch tie Ginwirfung bee Cauregemifches auf ben Theer Ritroverbindungen , bie ben Siebepunft ber leichten Dele mefente lich erhöhen und baburch bie Deftillation erichweren. Auch findet mabrenb ber Deftillation bes mit Caure behandelten Theeres ein beständiges Berfeten biefer Ritroverbindungen flatt , woburch eine erhebliche Menge Del gerftort wirb. Abgefeben von ber nuglofen , fogar fcabliden Ginwirfung ber Galpeterfaure ift bie Unmenbung ber Caure birect auf ben Theer ju verwerfen, ba baburch ein großer Ueberichuß an Gaure erforbert wirb, inbem bie Berunreinigungen und ber Asphalt viel Caure in Anfpruch nehmen. Das Reutraliftren bes mit bem Cauregemifch behandelten Theeres mit Ralfmilch giebt gur Bilbung von Gope Beranlaffung, welcher mit bem Theer gu einer emulfionabntichen Daffe gufammentritt , bie nur fcwierig ben Theer wieber abgiebt. Die gebrauchte Ralfmild bat eine icone golbaelbe Rarbe und ente balt Bifrinfaure.

## S. 164.

<sup>3)</sup> Daß ber Theer in ber That geichwefelte Bestandtheile enthält, bie seibst in bas Horgen, Schieferd und bgl. übergeben fennen, ild von h. Bob in einertings (1863) geteigt worten. Es fennen intellen auch Mineraldie, bie von Sanie aus fchwefelfert waren, erft während ber Reinigung turch falliche Bekandtung ichwefeihaltig (SO<sub>2</sub>-baltig) werten.

Die Deftillirblafen find mit febr flachen Selmen und weiten Dunbungen perfeben. Die Dampfe ber pericbiebenen Dele baben ein febr bobes fpec. Bewicht und fonnen beshalb nur mit Dibe ju einer gewiffen Sobe erhoben merben; auch ift bie geringe Menge latenter Barme, welche bieje Dampfe befigen und weshalb fie fich fo leicht conbenfiren und gurudfliegen, eine ftorenbe Eigenichaft, webhalb man bie Bute ber Deftillationeblafe mit einem ichlechten Barmeleiter , mit Canb ober Miche , bebeden muß. 3ft ber Theer aut entmaffert , fo geht bie Deftillation rubig , obne irgent eine Storung ibren Bang; enthalt berfelbe jeboch mechanifch eingemengte Baffer partifel . fo findet ein ftartes Unfichaumen und Ueberfteigen ber Theermaffe ftatt. Der Theer beginnt icheinbar ichon unter 1000 C. au fieben . boch ift bies nichts weiter, ale ein Entweichen bes febr flüchtigen Schwefelammoniums und ber Borrholbafen. Die im Aufang entweichenben Gafe muffen burch geeignete Borrichtungen ans bem Deftillirhaufe entfernt werben. befteben jum größten Theile aus Byrrhol und Schwefelammonium. ber Begenwart bes Porrhol fann man fich leicht burch einen mit Salgfaure befeuchteten Richtenipan überzeugen , ber , mit biefen entweichenben Bafen in Berührung gebracht, fich purpurroth farbt.

Bei 100° C. beginnt erft bie eigentliche Deftiltation. Im Ansang erbalt man noch eine gertige Menge sche Attentamenten Mamoniatronffere nebi leichten Delen von 700. Nach einer furgen Beil liefert bie Deftiltation tein Wasser mehr von 200. Nach einer furgen Beil liefert bie Deftiltation tein Wasser mehr von be de Leit in einem ununterbochnen sarfen Serabl in tie Borlage. Der Siebeynntt bed Thees in nicht constant und varist alle 5 bis 10 Minuten; erst nachem eine große Menge Del abbesstüllt ist in wir der kenne bei Ermperatur 200° C. überschieten bar, sellt sich tere Siebeynuft in etwas sest und man erhölt nun eine neue Vortion Wasser geschäptlig mit bem Del. Dieses Ausgestellung und Delen, sollten je kab demischgebunden Wasser des Zeriesung von Ocken, soutern fie de Gemperatur erte wird.

 am Boben bes Keffels befindlichen Krahnen ober Stopfen. Wied die Blase bis jur Trodine getrieben, so erhält man zulest wieder Wasser, welches durch Zerseung, rese. Organism entstanden ist. Gine Blase von 500 Liter Inhalt gebraucht 12 bis 14 Sunnben Defitikationszeit bis zur Trodine, und 8 bis 10 Stunden, wenn man den Robald gewinnen will.

Die Blase wird in den meisten gabriten bis jur Trodne abgetriedent, da die großen Meisen von Asphalt, die mam sonst erbalten würde, nicht immer gut verwaltet merben fömen; auch säße sich das Neinigen der Blasse sone mer aussiühren, da die fohige Masse, die in der Blase gurückleiebt, mit Leichtigsfeit von dem Boden abgelößt werden fann. Die Neunge der Robie variirt ie nach der Natur bes angewandern Nochmaterials is sie dertägt 5 bis 20 Perce.

#### £. 165.

Bas bie Conbenfation ber bei ber Deftillation bes Thee. res übergebenben fluchtigen Brobucte betrifft, fo verfahrt man babei nach Dullo, Subner, Unger u. M. auf folgende Beife: Bwiichen ben Blajen und ben Conbenfationegefaßen ift eine maffive Band gesogen, burch weiche bie Selme ber Blafen binburchgeben. Dan trifft in ben neuern Sabrifen nicht nur alles maffive und gewolbte Raume, fonbern auch alle erbenflichen Borfichtemagregeln gegen Reuersgefahr. Die Contenfationeapparate find Bleifchlangen, Die fich in großen Solgfaffern befinden, in welche lettern faltes Baffer fließt. Wenn bas Baraffin aufaugt überaugeben , bemmt man ben Buffing tes falten Baffere, und iagt bas Rubls maffer marm merben, bamit bas Paraffin bie Schlange nicht verftopft. Dan bestillirt, wie bereite im porigen Paragraphen angegeben, bis in ber Blafe reine Roble übrig bleibt, und um bie gulest in großer Menge auftretenben, fich burch bie Berfesung ber Dele bei ber febr boben Temperatur bilbenben permanenten Bafe nicht in ben Arbeiteraum treten ju laffen, ift eine finnreiche Borrichtung angebracht, burch welche bie Aluffigfeit nicht verhindert wirb, aus ber Munbung ber Schlange in bas untenftebenbe Befaß ju tropfen, wodurch jeboch bie gafigen Producte gegwungen werben, burch ein Rohr aum Dache binaus ju entweichen.

Das Benenge ber Deftillationspreduct fommt nun in große, geichloffene Cylinder von Gußeifen, und wird mit einer Löfung von Ale naten in ber Beife behandelt, das bie Natron-Cölung in innige Benührung nit ben Delen fommt. Es hat biefe Behandlung ben 3wech, die sauren Keiper, 3. B. Bhenplfaure, und die fauern, holgestigentigen Körper, bie ben Delen ber unangenehmen Geruch und bei buntle Farbe geben, am Natron zu timben. Db man bie Dele vor biefer Behanklung erwärmen muß, ober nich, wie lange man sie mit bem Natron in Bertifrung lassen muß, wie viel Natronlauge und von welcher Släffe man stytere anzuwenden hat, um mit bem wöglichs geringsten Aufwand von Kroft und Jeil doch die gewänlichen Kestulate gu zeiglen, hängt agna von ber Natur bed angemondern Abenbertriale ab, und es lassen siehen hier siehen Borfebriften geben. Mit unter erreicht man sichen ohne Erwärunung in zwei Minuten mit 5 bis 6 Bece. All Erwärunung nicht gericht man nur Bassischausse ab, und er bei Breiten wird werden man pur Wassertampf an, der in den Ausgehren und wieden der Bauter freien.

3ft ber 3med erreicht, fo wird bie Difchung in einen eifernen Raften abgelaffen, in bem fich bas phenplfaure Ratron und bie übrigen Berbinbungen bes Ratron abfegen. Diefelben werben abgelaffen und bas Del fo lauge mit BBaffer gemafchen , bie es nicht mehr alfalifche Reaction geigt. Dann fommt bas Del wieber in einem bem fruberen gleichen Cylinder von Buffeifen, und wird bier in berfelben Beife mit Comefelfaure behaubelt, wie fruher mit Ratron. Dft finbet man biefe Cylinder mit Blei aus: gelegt, es bat fich jeboch biefe Borficht ale überfluffig erwiefen, ba bie Comefelfaure bas Buffeifen fehr wenig angreift. Die Schwefelfaure bat ben Bred, alle bafifchen Rorper, bie jum Theil auch ben roben Delen ben unangenehmen Geruch und Rarbe verleiben, ju binten Die Beit ber Ginmirfung ber Schwefelfaure, von welcher Concentration man biefelbe angumenben bat, und wieviel, ferner, ob man bie Dele mabrent ber Ginwirfung ermaruen muß, ober nicht, baugt wieber gang von ber Ratur ber Robole ab. Mitunter fint 5 Proc. Comefelfaure vom fpec. Gewicht 1,70 und bie Ginwirfung einer Minute genugent, mituuter braucht man 25 Broc. Schwefelfaure und muß 3 Stunden einwirfen laffen.

Diefe Behandlung ift sowol auf die Qualität wir Quantität ber Aufbedung ein einen Pelen Beiffug. Bel langerer Ginvolrung ber Schwefelfatte bilben fich immer grofe Mengen von ichweftiger Sutze, womit ein Schweremerben ber Dele verbunden ift, benn indem fich einerfeite schweftige Saure, andrerefreite Baffer bilbet, geben zur Bilbung bes letztern greate die leichteften Probucte, in beiem Salte als bie zeitebarften, ben Bafferich fer, und verben baburch in fohlenftoffreichere, also schwerer Product um aerwandell.

Bei ben Destillationsproducten ber jungeren Rohstoffe, wie Torf, Braunfosse, hat man biefe Zerfebung weniger gu sürchten, weil man bei die fingerochnicht mit weniger Schwefelsaure bei furger einwirfung jum Biele gelangt, jedoch bei ben Destillationsproducten von Bosheade, Cannet,

Beltonmain- und Grove-Roble muß man viel Caure ampeuten unt oft bis brei Stunden einwirfen laffen, und fommt boch nicht immer gum Biele. Dan muß bann bie Dele nochmals bestilliren und mieterum mit Caure behanteln. Dft ift aber and in tiefen fdwierigen gallen tie englifche Schwefelfaure ju fdmad, bann bleibt nur eine Bebandlung mit ranchenter Schwefelfaure. oter eine Destillation ber Dele über Chlorfalf übrig. Die rauchente Edmefelfaure wirft naturlich viel energifcher, aber auch gerftorenter auf bie leichten Dele , mabrent man bei ter Deftillation über Chlorfalf infofern fehr porfiche tig perfabren muß, ale bie Dele auf bas Bollftanbigfte pon aller Caure porber ju befreien fint . ba freies Chlor gerftorent einwirft. Man mill bemerft baben , bag fich bei laugerer Gimpirfnug von Edmefelfaure oft Dop. pelverbindungen von ichweftiger Caure mit bafifchen Rorpern bilben, bie, abnlich bem Albehob, burch Ratron nicht gerfesbar find, wol aber burch foblenfaures Ratron. Saben fich tiefe Berbindungen, Die fauren Charafter haben, gebilbet, fo ift eine Deftillation über Chlorfalf unftanhaft, wenn man tiefelben nicht vorher burch foblenfaures Ratron gerfett bat.

In bie Cimwirtung ber Schwefelianre beenbet, so wirt bas Gemisch aus bem Mischgefaß wieder in eisenne Kaften obgelaffen, und, wenn fich bie sauren Berbindungen abgeschieben baken, leptere abgezogen, bie Dele mit vielem Wasser unt zulehr mit einer sehr ichwachen Natroulauge gewaschen, und bann bieselben auf bie großen Blaien zur Rectification gebracht.

Die frühre erhaltene Lefung von phenpliaurem Ratron wirt mit ber immediaten Billing neutraliffet, woburch einerfeits rofe Phenvolfaure (vergl. E. 352) gewonnen wiet, be ennweste jum Jurefaurien von Ciffen bahnichwellen, ober jun Darftellung gewiffer Theerfarben (vergl. Bt. IV. p. 423) Ammenbung finter, andererfeits aber fewerfessures Natron, bas an Zobafabeiten abaggeben wiet.

Pei ber Rectification ber Dele wird genau so versabren, wie bei ber Destillation bes Theres. Die übergeschenten Dele werten nach ibrem specifichen Gewich werben nach ibrem specifichen Gewich in Photogen unt Selaris getrente dere bis jum Gewich von 0,833 genisset als Selaris in ben Hauter gebracht. Wenn die überteftilliernben Dele ansaugen, in ber Kalte zu ersarren, ober ein spec. Gewickt von 0,830 bis 0,900 haben, werten sie gesondern aufgefangen, und beief bis zu Ente übergebende Masse zur Arv fiallifation bed Paraffin in einen sibsem Aellen gelellt. Die bierzu werenaberten Gestäs fint ernweber große, vierestige, eiferne Kasten, die unten einen Abzugsbahn haben, oder nach unten seitz zulausfende, 5 bis 6 Tuß bobe, oben 3 Juß berie Gefäs von Clinchsch ober 30,5, tie unten eine mit einem Holzscheffen urch essen ihr der Verlausser. Den mit einem Holzscheffen urch schliebsch ober 30,5, tie unten eine mit einem Holzscheffen urch schliebsch ober 30,5, tie unten eine mit einem Holzscheffen urch schliebscheff zu verschliebsch ober 30,5, tie unten eine mit einem Holzscheffen urch schliebscheff zu verschliebsch ver verschliebsche Verschl

ungefähr 2 bis 4 Wochen, witt bas füffig gebliebene biet. Del langiam abgezogen, madhent bie glatzenten Arnfallblatten von Paraffin im Gefäß gundsteifein. Diefes biet Del wird num aufgeboben und ber Winterfalle ausgefest, wobei noch greife Rengen iefter Kohlemvolfersbeffe beraustenstalliften, bie woar nicht Varaffin fint, aber boch in Stratinfabrien iber gute Bermendung finden, und baber an tiefe mit Vortfeil abgefest werten. Das von tiefer zweiten Krysfallfallein zurückteibende Del finder verschieben wentung. Hat es ein mäßig niedriges ipecifiches Gweicht, so wire es einer Defillation unterworfen und giebt babei Selaris, bat es jedech ein böberes Grenicht, 3. B. von 0,925 bis 0,940, so giebt es bei der Defillation in tein Spattel. Ze nach ber Natur ber angewanten Wobe fosse einstell mehr, der Wagnischwiere in ben Hautel. Ze nach ber Natur ber angewanten Vobe soffer einstil man mehr ober weniger biefer biden Dele. Die unter ben Namen belgist der Wag is der ich wiere in ben Hautel Bagfeis die bei der Del ommente Wasse ist de beiden Dele Delen tangesicht.

#### S. 166.

Die erhaltenen Arpftalle von Rohyaraffin werben num in England jur veiteren Reinigung an beinebere Fabrifen abgegeben, während im Beutifeland fich jede Fabriff ihr Paraffin felbit reinigt, ja meistentheils auch felbit Reigen baraus fertigt. Der erftere Weg scheint ber rationellere zu iein, ba es sich ja in allen Industriezweigen berausgestellt bat, baß bei vergeschrittener Fabrifation eine felbst weigstriebene Arbeitsbeilung sowol zum Vertight ter Fabrifation, wie der Geninmtion gereicht

An ben bemichen Sabrifen wied bas Robyredunt, bie sogenannte Paraf sin butter iniofern auf verschieden Weise behandelt ), als einig Kabridanten brieftbe obne weiteres in einen fibben Raum gur Kreikallischer beingen, andere aber biefelte zunächt mit Urgkange nud Schweifeldure behandeln und sie bann erit nochmals bestilltiene ober auch mit Umgebung, eier letzeren Manipulation zur Kreikallisation der Ande überlassen. Die erkrete Welchete möchte zwar einfacher und mitter feltspelig erscheinen, sie bat aber zunächt den Anachteil, daß dem Paaffine un großer Theil feiner Schungsmittels, des schweren Dels, gelassen wirt, in Bolge bessen das kwostendallisiern des Paarisson die geringeren Wasse erfolgt; bei einer Levenutung bes von der Marassissa auf der Schunge anziellt die eine Kiel, ma bestieben

<sup>1)</sup> Bergl. B. Wagenmaun, Wagners Jahrebericht 1836 p. 407; Alcan, ibid. 1838 p. 575; Burg, ibid. 1838 p. 561; H. Bebl, ibid. 4838 p. 565; Müller, ibid. 4839 p. 622; Unger. Dinalers Gentedm. Acumal CL \* p. 50.

ekujalle erfolgen, jo taß also bies Admirulation leinedwegd erspart, joutern nut verschoben wirt, und da endlich die aus gereinigter Baratssinbutter erhaltenen Paratssinstroplatie weit teitner, weisser und fast geruchfrei find, jo muß die Unterlassung der Reinigung der Baratssubrutter als unrationell ieden falls vermorfen merben.

Bei ter Bebautlung ber rohen Paraffinkunter mit Ratroulauge uimmt tieie leptere alle samen Beitanbtleile ber ersteren, wie tie Phemelsauer, bas Kerofo, mit andere in sich auf; ber Gebalt an tiefen sauten Körpern und tie turch tie Bebautlung mit Arglauge in Folge kesse eine einstehente Belumsvermisterung ter Parafishbutter in siehe wecklehnt, je nachten tiessehen alle Ther von Begheatseble, Braumfeblen, Terf ober bituminösen Schiefern u. bergl. Langestellt wurter; sie berecht iebech sich nie mitter 10, im eingelnen Allen aber bis auß Aber. Ge sit bespihat unch nie tie für alle Alle niebige Menge von Lange zu bestimmen unt muß in jetem Falle sie viel avon angewant werten, taß eine Probe ter behandelten Parafisibutter an eine neue Poertion Lange nichts mehr abgiebt. Gine Unterstügung ber Operation bruch Währen zie unter Bransfisibutter nei die neue Poertion Lange nichts mehr abgiebt. Gine Unterstügung ber Operation bruch Währen zu für die Jahr auf die Ausgeben angewendt vor Parafisibutter neutwendig, stells dur frästigkaren Wästung von Angen von Menge.

Die nach tem Abjegenlaffen unt Trennung ter Lauge von ter Baraf. finbutter folgente Bebandlung berfelben mit Edmefelfaure, wozu nach Umftanben 6 bis 10 Broc. Caure erforbert merben, entfernt bie alfalifchen und bargigen Beftanttheile unt bedingt baturch eine abermalige Bolumvermintermig von nabegu 5 Broc., fo bag man nach Unwendung biefer demifden Agentien eine weit concentrirtere Lofung von Baraffin por nich bat, melde bei ber Rrwitallifation auch jetenfalle mehr Baraffin ausicheiten laft. Daß man bie Baraffinbutter por tem Sinftellen gun Gritarren guvor mit einer Bofung von fohlenfanrem Ratron ober mit Rreibe von ben felbft nach bem AbfeBen noch vorhantenen fleinen Bortionen Gaure befreie, ift febr rathjam, fowie es ebenfalls gwedmaßig ift, noch einen Etrom Baffertampf von 3 bis 4 Atmofpharen fo lange binburd ju leiten, ale mit biefem ju conbenfirenten Wafferbampf noch fluchtiges Del übergeht (bas jogenannte "Abblafen"). Das fo gewonnene Del befitt bei bobem Giebemufte meift ein . niebriges ivec. Gewicht und ift taber eines ter beften bas Photogen conftis tuirenten Dele; Die Menge teffelben ift wedfelnt, belauft fich aber in einigen Kallen auf 8 Broc, ter Baraffinbutter. Gine zweite Deftillation ter Baraffinbutter über freiem Tener ift überfluffig. Die fo behandelte Baraffinbutter wirt nun in fuble Ranme gur Rroftallifation bingeftellt und ibr bagu minbeftens 3 bis 4 Wochen Beit gelaffen, worauf tie entftantenen

Arnfalle von dem ichweren Sele durch einfache Hitration, Mbsaugung) is Gentrifugalmaichine ober eine andere Bertichung getrennt werden. Bir fleinere Zabriten empfeht es sich au beiem Zwerd am meisten, die Krohallisation der Varafsindutter in eiternen ober bölgenen Rästen vor sich geben zu lassen, werden am Beten mit einem einsachen Jahn, menig 3,00te über dem einer den aber mit einem engen Tradsgesteht verieben sind. Nach erfolgter Ruydlalisation ösinet man versichtig nach und den haben mit läst das Sel aus dam den kach en Jahn mit läst das Sel anstaufen, wobernet die Kryslalle im Kasten gurindsteiben. Bir große Fabriten, wo es sich mit ichnelle Berarbeitung großer Wengen damtelt, sit die Gentrifugalmaichin som Mussischmerten des Sels wom ben kryslallen überhaupt nicht allein am ichnellten, inveren auch am volltommensten bewertstelligt. Die erhalten men Kryslalle werten zusämmengeschmolzen und in gelläarte Ruchen ausgegegssen, welche kas Nedysvarsin darfellen: die Sels wen der werten turch Tritilation über festen Kenet in Seland und Varsimbustungstennun.

Das Rohyaraffin wirt in allen Fallen zunächft turch mechanische Brefjung een bem größen Theile ted noch anhaitenten Dels befreit, wogn man fich botranlischer Breffen bebient, die einen Drud von minteftens 300,000 Kinnt anknüben im Stante fint.

Die querft veröffentlichte unt von B. Bagenmann (1855) berrab. rente Borichrift ter nun folgenten weiteren Reinigung bee Rohparaffine ift folgente : Die Breffnchen werten bei 1800 mit 50 Broc, concentrirter Schwefelfaure gemiicht, nach 2 Stunten bas Paraffin von ber Caure abgelaffen, gewalden, in Ruchen gegoffen unt in einer hobrantifchen Preffe abermale gepreßt; tann wieber geichmolgen, mit 1 2 Broe. Stearin gemifcht und bei 1500 mit 70 Proe. Schwefelfanre 2 Stunten lang behantelt ; nach ter Trennung von ber Caure mit Baffer gemaiden, bann abermale mit 1 , Proe. Stearin guiammengeschmolgen und bierauf 1 Proc. Ratronlange von 400 tarumer gemifcht. Dieje Boridrift mirt wol faum noch irgent me befolgt merten unt turfte vielleicht in ber angegebenen Weife von Bagen : mann felbft nie im Großen benutt worten fein ; tenn man erbalt barnach wol ein gutes Baraffin, aber bie großen Mengen ber verwenteten Schwefelfanre, fowie namentlich tie bebenflich hoben Temperaturen, welche vorgeichrieben fint und ber Grunt gur Berftorung einer großen Menge Baraffind merten, machen tiefe Methote überand foftivielig. Die Warnnng, babei

<sup>1)</sup> Ter Berichag gur Frennung tee Baraffins von ten Ocien einen Autscharvo: tat (sergl. Br. 111. p. 271) angwenten, rübel von h. Cold ber; que henkellung eines lauarnten, litteretunium Annues einschlet er ein Tend einer Wolfralte tu berunsen.

feine falpeterfauechaltige Comefelfanre ju verwenten , ift übrigens auch auf Die Chromfance andgubehnen, welche nach obiger Bocicheift bei ber Reinis anna bee Baraffinbuttee mit in Unmenbung fommen foll (namlich 8 Proc. Schwefelfance, 2 Broc. Salifanre und 1 Broc. fauces deomfanres Rali). R. Beomn ichlagt poe, bie Beeffuchen bes Robpaegffine ju fcmelgen , fie einige Minnten bei 2000 C. mit 10 Broe, concentricter Echmefelfauce an mijden unt nach ber Teennung bes Bacaffine von ber entftantenen fobligen Daffe und ber Cance baffelbe mit einer gofnna von 1 Ib. Coba in 10 - 12 Ib. Baffer ju mafden. Gint bie Beeffen ftacf genng, und laßt man namentlich bee erften Beeffung eine zweite maeme Breffung folgen, fo liefeet biefes Berfahren ein gutes Beobnet ohne geoße Berlufte; bod ift es bnechaus nicht nothig, ig fogge nachtheilig, bei bee Schwefelfaurebehand. lung eine fo hohe Tempecatur gu beobachten; es genugen bagu 75-80°C. pollftanbig, jumal fich obnebin beim Bermifchen mit bee Schwefelfaure bie Temperatue noch mefentlich erhöht. Die Rlarung aber bes von ber Edmefelfaure getrennten Bacaffine wied volltommen, wenn man bemfelben 0,25 bis 0.33 Broe. Stegein gniett, bann eine concenteiete Cobaloinna untermifcht und gulest bas Bange mit Baffer answaicht.

Da ber Jweet ber Schwefelfanrebeantlung bes Paraffins ber ift, bie legen Abelie bes schween Dels zu enternen, welche bem Pacaffin gewiffermagen abs Punterlauge noch anfängen, so lag wohl bie der nahe, biefen Zweet bruch eine Bet Walchung und mittelft Agentien zu erechden zu inchen, welche in feinem Halle zendernet auf bas Pacaffin zu wiefen vennöchten. Alle beinnereb dagn geschierte zigten fich bas Bengifin Iberhaupt alle leich ein weißen Thereibe, ab ereiffieitet Terpentinol und bee Schwefelfoblenftoff, und man verfahrt aum folgenbermaßen:

Beffie mit einer Löfung von fohtenfaurem Ratron tfaren. Der Schweielschliche, von A can (1858) zuerft zum Neinigen bes Varaffins vorzeichlagen, wird auf folgente Bestie angewentet: Man ichmitzt at Paraffin bei möglich nietriger Temperatur, micht bann 10 bis 25 Kroe. Schweielschlensteft bingt, läße erfalten me prest bas erbaltene Gemisch fiart aus; micht ist en enthwentig, ten Kroesse 2-3 Mal zu wieterboten. Die anspressen Altsfigleien unterzieht nun der Destillation, um den Schweielschlensteff beraus abzusenten. Das mittelte Schweielsbelensteff gebeichte Paraffin wirt geschwolzgur, einige Zeit im geschwolzguen Justande errhalten und kann mit Teinteblebechebenbeit, um es vollkommen rein zu errhalten unt kann mit Steinteble behandelt, um es vollkommen rein zu errhalten.

Stmas abmeident, jetoch im Brineip tiefelbe, ift tie Baraffinreinfaung mittelft Glain. Gie gruntet fich barauf, bag Paraffin im geschmolzenen Buftant fich gwar mit Glain vollftanbig mifcht, fich aber beim Grfalten wieber trennt und froftalliuifch ausideitet , mabrent bas ibm fruber anbaftente fcmere Del in bas Glain übergegangen ift und mit biefem vereinigt bleibt. Das Robparaffin, meldes auf tiefem Bege gereinigt merten foll, muß jetenfalls von Baraffinbutter anefroftallifirt fein , welche vorber mit Meglange, Caure u. f. f. bebantelt worten mar, unt muß junadit fur fich einer ftarfen Breffung unterworfen merten. Man ichmilat baffelbe baun mit 10 Broc. Glain gusammen, gießt gollftarfe Ruchen bavon unt preft biefelben in einer marmen Breffe ftart aus ; ichmittt bie Ruchen abermate mit 5 Broc. Glain aufammen und prefit nochmale. Dabei fann bas bei biefer letten Preffung ablanfente Clain bei ter Bufammenichmeljung mit neuen Portionen Robparaffin mieter benunt merten, fo bas man auch für bie erfte Preffung eigentlich nur 5 Broe, frifden Glaine ale Bufan betarf. Die Ruchen ter lepten Preffung merten gefdmotzen und mit etwas Baffer und eg. 5 Broc. Aennatroulange von 330 B. einige Minuten unter Umrubren aufgefocht, worauf nach balbituntiger Rube bas Paraifin flar über ber bas verfeifte Glain baltenten Lauge fieben mirt. - Mus bem abgepreften Glain fann Edmierfeife für bie Balfereien bargeftellt merten, und ift bierbei ber geringe Bebalt an ichmerem Del nicht nachtheilig. Es fommt mitunter por, bag bas fertige Paraffin fich nicht flar von ter Lauge abicheitet, unt in einem Becherglafe gefeben , opalifirt. Bit bies ber Fall , fo focht man 120 Rilegr. Paraffin mit 20 Liter Draffaurelojung von 3º B. Rach tem Abichenlaffen unt Erfalten ift bas Paraffin vollig rein 1).

<sup>1)</sup> Ueber bie Reintarftellung bes Gelaroles fiebe §. 169.

## s. 167.

Ueber bie Ausbeute an Paraffin, Minerale und Schmierol aus ben verschiebenen Sorten von Theer und ben verschiebenen Rohmaterialien (vergl. Seite 411) liegen folgende Angaben vor :

Torf. In ter Fabrit in Bernuthöfelte bei Aurich erhalt man aus bem bortigen recht guten Torf 6—8 Piec. There, und aus bem There 20 Proc. Solardi von 0,830 spec. Gewichte und 0,75 Proc. Parassifin. Man fann im Durchschnitt annehmen, baß 1 Tonne — 20 Ett. lusitrochter Torf 28 Pib. Solardi und 1 Pic. Parassifin liefert.

S. Bohl (1857) erhielt aus 100 Th. Theer aus Torf

|      |     |                   | Mineralol<br>von 0,820<br>free. Gewicht | Comierol<br>von 0,860<br>fpre. Gewicht | Paraffin |
|------|-----|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Torf | ven | Celle             | 34,60                                   | 36,00                                  | 8,01     |
| **   |     | Coburg            | 20,62                                   | 26,57                                  | 3,12     |
| **   |     | Damme             | 19,48                                   | 19,31                                  | 3,31     |
|      |     | Reuenbaue (ichmer | (6) 17,98                               | 19,64                                  | 5,36     |
| ,,   | ,,  | " (leichte        | 14,06                                   | 18,23                                  | 5,20     |
|      | ,,  | 3úridi            | 14,10                                   | 8,66                                   | 0,42     |
|      |     | Ruftant           | 20,39                                   | 20,39                                  | 3,36     |
| ,,   |     | 29eftvbalen       | 11,00                                   | 19,48                                  | 2,25     |
|      |     | Reuwetel (Breugen | ) 14,13                                 | 18,26                                  | 3,10     |

R. Jacobi') giebt an, bag eine Blasenfullung von 6000 Pfb. Theer aus ruffifchem Torfe erhalten, geliefert babe

|       | 1243 | Bfb. | Photogen von  | 0,830 | fpec. | Gem. | -    | 20,7 | Broc. |
|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|------|------|-------|
|       | 1582 | **   | Colarol "     | 0,865 |       |      | -    | 26,4 |       |
|       | 1409 | .,   | Baraffinmaffe |       |       |      | even | 23,3 |       |
|       | 660  | **   | robes Rreofet |       |       |      | -    | 11,0 | **    |
| Summa | 4894 | Bir. | Kabrifat      |       |       |      | _    | 81,4 | Brec. |

Prauntoble. In einer Fabrit bei Beifeniels giebt 1 Tonne — 20 Ger. einer bellen Braumfoste 30 — 33 Ph. Theer. 100 Ph. biefes Therees geben 8 — 10 Ph. barte Baroffin für Aergengul, 8 — 10 Ph. weiches Paraffin, welches an Stearinterzenfabrifen zur Beredinnung ter Stratinfaure abgegeben wirb, 20 Ph. Photogen unt 23 Pfb. Colardi. 1 Tonne teifer Braumfolien giebt folglich

<sup>1)</sup> R. 3acobi (1863), Dingi, polptedn. Journal Bb. 168 p. 311.



| hartes Baraffin | 31,5 | Vie |
|-----------------|------|-----|
| meiches         | 31,5 |     |
| Photogen        | 70   |     |
| ~               |      |     |

Man erhielt aus 100 Ih. Theer aus Braunfohle

|            |       |                     | Mineralel<br>ven 0,820<br>frec. Gewicht | Schmierel<br>von 0,860<br>fpcc. Gemicht | Paraffin                 |
|------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Braunfebl. | e ven | Michereleben No. I. | 33,30                                   | 40,00                                   | 3,3                      |
|            |       | " " II.             | 20,30                                   | 43,60                                   | 6,5                      |
| **         |       | Franfenbaufen       | 33,11                                   | 40,06                                   | 6,7                      |
| -          |       | Minten              | 17,30                                   | 26,21                                   | 5,0 3                    |
|            |       | Ditieleben          | 17,72                                   | 26,60                                   | 4,4 5                    |
|            |       | Caffel No. I.       | 16,12                                   | 27,14                                   | 6,7<br>5,0<br>4,4<br>4,2 |
|            |       | " " II.             | 16,66                                   | 21,05                                   |                          |
|            |       | ter Rhon (Banern)   | 10,62                                   | 19,37                                   | 1,2                      |
|            |       | Tilleta             | 16,66                                   | 18,05                                   | 4,4 6                    |
|            |       | Barbfe No. I.       | 15,53                                   | 11,11                                   | 3,5 €                    |
|            |       | , , II.             | 16,66                                   | 11,76                                   | 2,9                      |
|            |       | Stodbeim bei Duren  | 17,30                                   | 26,63                                   | 3,2                      |
| _          |       | Beneberg bei Goln   | 16,36                                   | 19.53                                   | 3.4 -                    |
| _          |       | Tideitid in Mabren  | 9.01                                    | 28,86                                   | 3,4 2                    |
|            |       | Gaer in Bobmen      | 9,14                                    | 54,00                                   | 5,2/ 3                   |
|            | - 0   | Rrzemuid in Bobmen  | 21,72                                   | 53,68                                   | 3.0 \$                   |
|            |       | Berbis in Bobmen    | 22,00                                   | 48,32                                   | 4,8                      |
|            | -     | Coobrig in Bohmen   | 21,68                                   | 46,33                                   | 4.3 3                    |

Die Angaben über bie Ausbeute aus Cannelfohle und Bogheattoble geben weit auseinander. Ans 100 Th. Theer aus Blatter-

|                                  | Mineralel | 2dmierel |          |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|
|                                  |           |          | Paraifin |
| Englifder Blatterichlefer        | 21,28     | 40,00    | 0,12     |
| Blattericbiefer von Romeridberge | 25,68     | 43,00    | 0,11     |
| " and Weftebalen                 | 27,50     | 13,67    | 1,11     |
| " von Detingen am Rhein          | 18,33     | 38,33    | 5,00     |

# §. 168.

Das Var affin im gereinigten Juftante hat folgente Eigenschaften: eine int eine weiße machdantider, geruch und geschmadiofe, im geringen Grate fettig angufühlente Endhang von 0,870 fertissen Gerichte, baint als Talg, aber weicher als Wache. Aus ben Untersuchungen von Anterfon, Filipuggi, offiabrer, Reichenbach u. M. folgt, baß Wa-Bracifin is nach seinem Ursprunge icht abweichente Eigenschaften bestigt Parafin aus Boghabtholte war einerfeits nach bem Schmiegen fehr freible liulich und ichmolz bei 45,5%, andererfeits förnig wie gebleichtes Wachs und von 52% Schmelzymitte. Das Paraiffin aus Anagounthere ichmolz bei 61%, tad aus Torf bei 46,7%. Das aus Czseferit bargestellte natürliche Paraifin fomitzt erft bei 65,5%. Die Jusammenichung ber verichiebenen Paraifinforten ist nach Andere in folgende:

|             | Aus Begbeattoble. | Aus Torf.     | Aus Betroleur |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| Roblenftoff | 85,00             | 84,95-85,23   | 85,15         |
| Bafferftoff | 15,36             | 13,03 - 13,16 | 13,29         |

Aus biefen Unterfuchungen läßi fich ere Schluß zieben, daß nicht ber gewöhnlichen Amnahme zufolge alle Baraffinforten Kohlemwafferkeffe ber Formel Ca. Ha, feien, fontern baß auch einige aus Ca. Ha, 2 vielleicht auch aus Ca. Ha, und Ca. Ha, befteben. Das Paraffin ift unlestlich im Vanfer, ich fich dagagen im Altebel, Atter, Terpenintie, Diebenel, Senze, Chloroform, Schweitlschinfeff; 100 Th, sebeneten Altebels löfen nur 3 Th, Paraffin. Nach ben Verfunden von E. Spieß braucht 1 Th. Paraffin (Edweitlagent Sp. 259) gie feiter Leitung.

78 Eb. falten und 9 Eb. fiebenten Aethere,

35,5 , falten Terpentinoles,

167,25 " falten Olivenoles.

Nach Bogel, ber bie Löslichfeit bes Baraffins in Bengol (von 0,887 ipec. Gewicht), Chloroform und Schweielfohleuftoff bestimmte, loft

| 1 | Th. | Beng | ol bei           | 460     | 7,7  | Th. | Paraffin |
|---|-----|------|------------------|---------|------|-----|----------|
| 1 | "   | ,,   | "                | 430     | 5    | "   | "        |
| 1 |     | ,    | "                | 390     | 4    | **  | ,,       |
| 1 | *   | ,,   | ,,               | 230     | 0,7  | ,,  | "        |
| 1 | ,,  | ,,   | ,,               | 200     | 0,3  | ,,  | ,,       |
| 1 | Th. | Chic | roform bei       | 230     | 0,22 | ,,  | "        |
| 1 | "   |      |                  | 160     | 0,16 | ,,  | ,        |
| 1 |     | Œdu  | nefelfohleuftoff | bei 230 | 1.0  |     | 1        |

3m gefchmolzenen Buftanbe bilbet bas Paraffin eine farblofe, ölartige Fluffigfeit, Die bei hoherer Temperatur (über 3000) tocht und in weißen

<sup>1)</sup> Die A. Begel (1862) zeigt, in Erarinfaure in Bengel und Schwefellohienteff werte felich ale Baraffin Da ein jummmengedmeigene Genenge aus Paraffin und Stratinfaure aberten Leitung einen langiamen Abliblen berieben ich nicht ale bomogene Maffe ausideibet, sondern in zwei getrenuten Schichten, bie Stearinfaure in beute lidem Arrhalten fallen, Di fäßt fich bierauf vielleicht eine Methote gur Nachreifung bes Caterins in Startfin gründen.

Dampfen überteftilliri. Sauren und Alfalien greifen bas Paraffin bei gewöhnlicher Temperatur nicht an, Elfor gleichfalls nicht; wirft aber Eblorgas längere zielt auf bruch Grwaftenn flidig gemachtes Paraffin ein, fo bilten fich gechlotte Producte unter Entwiefelung von Salzianre (Bollew). Mit Wache, Erearine und Palantitinaure, so wie mit Paraf sann bas Paraffin in allen Berbattniffin guämmengeschwolegen werten.

Die Hauptanwentung ted Pataffins ift befanntlich tie in Baraffinferzen, von welchen weiter unten bei der Kerzenschriftation die Rete fein wirt. Ausgedem ist es vorgeschlagen worden als Schwierwitzel, zum Conferviern von Holz (Eeuch d.), zum Auffredigtmachen von Gereben (Etenbou f.), zum Erfagt der Machife bei ter Erreitung der Auschspapieren unt der Zecarinsaure zum Täufen von Gwosgegenständen (vgl. Be. II. p. 536), zur Vereitung der Machifeckt wegen bei gewöffen demissen Depentionen ).

## §. 169.

# Fabrifation tes Colaroles.

Bei ber trodnen Deftillation ber Steinfoble, ber Bogbeabfoble, bes Blattericbiefers, ter Braunfohle und tee Torfes biltet fich, wie in ten porberaebenten Abidnitten ausführlich erortert worben ift, Theer, beffen Menge je nach ter Ratur bes angewenderen Robmaterials parifrt. Heber tie Ratur bee Theeres ichmebte bis in Die jungfte Beit ein eigenthumliches Dunfel, von bem man auch gegenwärtig bei weitem noch nicht gu bebanpten berechtigt ift, bag es vollftanbig aufgehellt fei. Die Chemie trifft übrigens ber Borwurf nicht , bag fie in ber Renntnig ter Bufammenfegung eines fo gewöhnlichen und maffenhaft auftretenben Brobuetes nur fparliche und ungenugente Fortidritte gemacht bat, tenn nicht nur fallt von temielben Rob. ftoffe nach Maggabe ber Temperatur, ber Art bes Erhipene, bes Berfahrene ber Contenfation ter Theerbampfe und anterer, noch nicht genug eruirter Ginfluffe ber Theer außerorbentlich vericbieten aus, fontern is ift auch ber Theer ein fo complicirtes Gemenge gablreicher homologer und polymer Berbindungen, bag bie Ifolirung ter Befiantibeile und bas Sintimn berfelben mit großen Schwierigfeiten verfnupft ift, bie baburch gnm Theil unüberwindlich werten, bag einige ter Bestandtheile bes Theeres bei bem Berfuche ihrer Absonderung ibre Befialt medfeln und gegenseitig in einanter übergeben fonnen.

<sup>1)</sup> Bergl. M. Bogel, Wagnere Jahreebericht 1862 p. 683.

Bis gum Jahre 1830 nahm man bie Theetinag auf bie leichte Khölel, indem man ben There einfach als eine Antifeing eines foblenneffreichen Berng- ober Brandbarges in einem flüchtigen Berng- eber Brandbarges in einem flüchtigen Berng- eter Brandbel anfah, wobei tie große Bertischeruhet ber Prantöle gwar nicht überfehen, aber boch fah umerdrer gelassen werden. Die erke und einfliche Unterstündung ebe Berece ift bie Seite 393 erwähnte von Reich ends ab, welche zur Entbedung bed Pa a af in den und teichten Braiffeit, ele sich leicht entwicken Beup in n., einer sehr dienem und teichten Briffeite, in die leich entwicken der gegen eine fehr bannen und teichten Briffeit, ele sich leicht entwinden fahr und mit leuchtenber Allamme bermit, fährer. Der Seierpunkt bed Gupion dareite von Ar – 1699. Go fie einendetun, dass im Briffigleit von so Arteit, is einnagweisig und vertreimisch biefelbe auch eine mochte, siedlie gleich keinesburgs alle Panske in der Gewillstatelle auch eine mochte, siedlich geleich eine Briffigle gebod keinesburgs alle Panske in der Gewillstatelle auch eine mochte, siedlich geleich geleich geleich gelungen, zur Aufschlung der Gemissen ber Ibertrage bestuttagen,

Dagegen fand ber Theer in ber empirifden Tedmit einen warmen Bertetet, die nuter ben Bestautheilen bes Iberres eine reichbaltige Quelle von Beuchnnaterfallen wahrnahm, geeignet als billige Guregage ber bem Iberrum Pflangemeide ennemmenn Fette und Dele zu bienen. Giner rechseiter me Pflangemeide ennemmenn Fette und Dele zu bienen. Giner rechseiterben Destlickein nuterioren, liefert ber Ibere bes Ibereich, welches durch wertere Rectification in ben feiten Leuchuftoff, bas Paraffin und in bie stäuffigung, ilähuliden Köper gerlegt werden fann, welche, nachtem bie fautre une schwerzen Bestautheile, bie Carbol vor Phemifiane abgefrüherten werden, als Genenge unter ben Benenungen Photogen, Mineralöt, Sphrocarbüt, Schrieber der Pettelung der Greichten verben, als Genenge unter ben Benenungen Photogen, Mineralöt, Deter Carbüt, Edicier öl, Solaröt und Legl. im Handel versommen. Diefe Dele find dem Petroleum oder Erzöl nade verwautet, welches gleich ihnen nur aus Roblenieff und Basiferfeln befrieb. Im möglicht reinen Unter den Kein der Weiter den Unter den geringen Gering werden.

Wenn wir von ben Berfuden Celligue's - Mitte ber breißiger Jabre - bas aus bitumineiem Schiefer burch Deftillation gewonnene Schieferst zu Beleuchtungszwecken zu verweuben, abieben, so finden wir zueret im Jahre 1845 tas feicher Ibereft over tie Raubta in England als Leuchiftoff in Lampen verweuber. In Dettifchant wurde bas Mineralst zuerft im Jampen verweuber. In Dettifchant wurde bas Mineralst zuerft im Jampen werden noch obei ein handung betrocatbu voor Bobler im handung betrocatbu voor afherifikes Letien

<sup>1)</sup> Rad Frauffant ift ter bei 30° fietente Beftanblbeil bed Therefled (Euvions) Ampfibedur C., 114, 2, ein Koblemwafferfloff, ber neuerdings von Belouze und Cabours auch im amerikanischen Erbeite gefunten wurde.

tohlendt in ten hantel gebracht 1); tiefed Del erwarb fich jedoch beim greßen Bublifum fein Bertrauen und wurde nur hier und ba vereingelt jur Ernafenbelendung verwentet, ba jum Jimmergebrauch ber pentraute Seinfoldengeruch ein hinderniß war. Daffelbe galt von dem leichten Seinfolden icheerd, welche feit 488 als Benag in Nordentijchand vielfach jur Beleuchung ter Straßen und Bahnhöfe Kernenbung fant.

Die Mineralolinduftrie faßte erft guß, ale S. Bohl im Jahre 1848 49 mit ber Eutbedung bes Bhotogene und bes Turfole bervortrat, melches guerft von 21. 2Bie smann u. Comp. auf ber Anguftenhutte gu Beuel, Bonn gegenüber, furge Beit nachher (1850) auch von Denie und Sod au Lubwigehafen bei Mannheim fabricirt wurde. Durch bie Bemubungen von B. Bagenmann, Unger, Jacobi, Breitenlohner, B. Sub. ner (bem verbienten Director ber Mineralol- und Baraffinfabrif gu Rebmsborf bei Beis, beren Brobucte auf ber Induftrieausftellung in Conbon 1862 ben Breis bavontrugen), und vielen anteren ift es gelungen, ber neuen 3nbuftrie eine Mustehnung und eine Bebeutung ju geben, beren Tragmeite, porausgefest, tag fie bie Coneurren; mit ben abuliden, burch Rarblofigfeit und Abmeienheit von Geruch fich auszeichnenben Brobucten aus Betroleum und bem Bergtheer ertragt, nicht unterschapt werben barf. Die Fabrifation bes Minerals oter Colgroles ift, fo weit ale Robmaterial Torf, Braunfoble und Blatterichiefer verwendet wirb . fo recht eigentlich eine beutiche , namentlich eine gollvereinlandifche Buduftrie, Die bis au ihrer vollstandigen Erftarfung eines Bollichupes theilhaftig jn werten ju beanspruchen mohl tas Recht batte.

#### S. 170.

Die Mineralole, wie fie gegenwartig ter gantel liefert, muffen ale Photogen, Solarol, Byrogen und Schmierol unterschieten werten.

Das Pho et a gen, so wie es feiner Zeit von P. Bagenmann targestellt worten in, ift eine flare und jehr bume fäligligteit von daracteriöichem und ächreischem Geruche und einem spreifischem Gewöche von 0,800 – 0,810; es ist aus verschietenem Delem von 0,760 – 0,865 spre. Gewich yufammengeiept. Die früher im Handel versonmenten leichten Poblosogne von 0,780 spre. Gewichte erhalten geschuldelle Gffengen von nur 0,720

<sup>1)</sup> Bergl. Amil. Bericht ber Barifer Ausstellung bee 3abres 1855; Berlin 1836 p. 252.

ipre. Greichte, welche noch unter 60° ju fieden beginnen und baher ihrer Keurgefährlichteit wegen längst als Lenchtmaterialien befreitigt fint. Unterfuchungen über bie Julianmenfegung berd sogenannten Bebeogend liegen nicht vor, boch schemberfehre Cz. 1Hz, mit Bengel Cz. 1Hz, und batilsen Körrern zu sein. Seittem bas Photogen, b. h. bie leichteren Sorten besieden Aberne der 1Hz, und haltischen, Abernern zu sein. Seittem bas Photogen, b. h. bie leichteren Sorten besieden, die Leuchtselffelmen Ereti zum Ibell verloren, semmt es miter ben Annen Beng of (Bengin, Bengelin) von Areuen auf ken Martt, um als Kleckwasser, zum Entietten der Welle, als Surregal tes Terpentinsse, zum Carbonistren bes Wassergales u. f. w. Berwennung zu finden. Die für Anmenbeschuchung enwfohleren Photogene auf ter Londouer Amsseldung tes Jahres 1862 batten 0,78 — 0,80 spee. Gewicht und 130 bis 2000 Sieterunft.

Das Solaröl, welches bie Photogene und die theiten keiten Delei alle underhanderlalien in wielen Abelten Deutschlander bereits der Art verrbrängt bat, daß das Solaröl in nicht gar fenner Zeit in der Beleuchtungs-frage eine dominirende Stellung einnehmen wird, ift ein flares, sarblofes eber ichwach gelblich gefährtes Del won einer Confiftung, werder ter des Ribblios geneiten wiele wie ein nachfelt. Sein ipre, Gweide ift 0,830 bis 0,835, ein Seiebertunft zwischen 250 und 350° C. Bei 10° darf es noch fein Pataffin anlöschelten; in einer Flasche geschütztelt, darf es die Klaspin nich indentler aufstelan lässen, als Ribblios.

An toa Solardi felieft fich tod im Jahre 1862 von Preiten lob. ner (3u Ghlumeh in Bobmen) gneft dargefielte Porogen an, weiches infofern große Beachung vertient, als es and ben rid fi an bigen Noch often, aus Carboffaure, Anaffin n. a. Stoffen bestehen und eine Ticke von 0,895 –0,945 ziegent, tie fich in ten Tecerfortieu zu großen, jahr unverwerthbaren Maffen anhäufen, auf einfache, weiter unten zu beichreitente Befie gewonnen wirt. Das Porogen ift ein licht weingelbes Oct von 0,825 bie 0,845 fpec. Oerwichte.

Das Majdine ufchmleral (Inbricating oil) oter Paraffin bli in tieffinifges Del von branner Farte, 0,810 bis 0,977 fpre. Gewicht und fest in ter Salte voll eine Paraffiniffellal ca. Es dibter fich in ten Paraffinifellal ca. Gebitten fich in Paraffinis und Salten for Majdinicufuniscen und Abnilden Antificienosmitteln absolitit gwar einen nicht geringen Ishell tes gennnten Delek, unt namentlich werben in Englant tiefe Schmierofe, welche weber tem Berbargen, noch bem Erfarren in Englant tiefe Schmierofe, welche weber tem Berbargen, noch bem Erfarren in ber Benterfalte unterliegen, zum Schmieron ter Sylvieten in tem Bannwendiffinismerein und in anteren Cabilificantels

mit Bortheil verwendet. 3br Berfauf ift jedoch mehr durch tie Rothwentigfeit und ben Mangel anterer Berwendungsarten geboten, als bağ ben betrefineten Sohrlifen im bestoneter Bortheil tanan ermüchfe. Die Berardietung tiefer Schmierble auf bas bem Solarisl abnliche Pyrogen ift beshalb unter Unifanten von Bischifafeit. Auch zur Bereitung von Leuchtgas ift bas Schmierble verwentet metten.

### 6, 171.

Die Kabrifation tes Mineraloles geht mit ter tee Baraffins Sant in Sant. Die Brobuete ber Deftillation bes Theeres werben in Mifchapparaten, wieffenenertinge von Sabner, Binden, Jacobi, Aubi u. A. conftruirt worten find !), mit einer lofung von Mennatron in ber Beife behantelt . bag bie Ratronlofung in innigite Berührung mir ben Delen fommt. Dieje Bebandlung bat ten 3med, tie Phenole ober Carbolfaure und Die fauren, bolgeffigabnlichen Rorper, welche ten Delen ben unangenehmen Gernch und tie tuufle Garbe ertheilen, ju binten. Db bie Dele por ter Bebantlung mit Ratron erwarmt werten muffen ober nicht, wie lange fie bamit in Berührung gu bleiben baben, wie viel Ratron auf ein beftimmtee Quautum Mineralol angewentet werten muffe, um mit tem gerinaften Aufmant von Beit und Rraft bie Reinfanng bes Deles berbeigufibe ren , ift ganglich abbangig von ter Ratur tes angewenteten Robmateriales, tee Theeres. Buveilen erreicht man icon obne Erwarmen mit 5 bis 6 Broc. Ratron in 2 Minuten feinen 3wed, mitunter erft bei Erwarmung mit 20 Broc. in 2 Stunten.

Nach bentifgter Cimwirtung ern Karrenlange läßt man bie Mildung in einen großen eifermen Sammelfaften laufen, in welchem nich tad phendiaire Natren am Boben abideitete. Legteres wird abgelaffen und tad De bid jum Verschwinten ter alfalischen Nacation mit Rönfer gewoschen. Darauf wird tad Del mit roncentrierte Schwefelsaure behandelt; zuweilen genügen Jeres. Schwefelsaure von 1,70 iper. Gewicht und die Gumvirfung von einer Minute, mitunter braucht man 25 Pere. Schwefelsaure und mig teis Etunden einwirfen lassen. Die Behandlung mit Schwefelsaure ist auf die Gitte und einstige Beckonfincheit ter Dele von großem Ginftig, etnn es fann sich ereignen, tad Sche, tie von Saufe aus schwefelserie waren, erst wahrend ter Reinigung mittelt Schwefelsaure soweichlatig vonten, kan tie städetigeren Besantwickt er Wineraldie kint im Veschmilden Gemische

<sup>1)</sup> Bergt. Bagner's, Jabreebericht 1861 p. 656; 1802 p. 678 unt 680.

von Albehoten und Retonen, mithin Körpern, bie fich leicht mit ichweiliger Saure vereinigen. Nach bermbigere Einweitung ber Schweieliaute beingt man bad Gemilich aus bem Michalten in eiteren Käften; in benen man tie iauren Erebintungen fich abideiten läßi; bie ober auffichwimmenden Cele werten mit vielem Baffer, julest mit schwacher Natronlauge gewaichen und dann ber Netelfication unterworfen.

Die Alfalien und Cauren, fo wie tie Ctoffe, welche fich bei ter Reinigung mit benfelben verbunten haben, verwerthet man auf folgente Beife:

Die unreine Coung von Bemelfaure nat Arroier in Natren wire entweter mit ber ichwefeilauren Klufigfeit neutralifier, webund rode Bhemeliaure fich abiferitet, welche Ammentung sinten fann zur Geniereitung von Hort aus von Sberge und Tauwerf, als Desinfectiondmittel, jur Darftellung von Thereinaben, ober entlich, intem man ber Bhemeliaure (Czulko 23) ben Caurioff auf geeignete Beije entziet, zur Ueberführung in das ben Colarol abnilde Bro gen 13. Behaff ber Darftellung beiere legteren werten ber Webele in Daumpfgefalt bei stimmlicher Seifflation turch ein Belgicher bes Nobr getrieben; die contensiteten Delo sind nach bem Behanteln mit Lauge und Schwefeliaure in ein zum Bernnen in Lampen völlig geeignetes Del übergagangen.

Nach tem von Beru ge'n miet die alfalfige füllisgleit, melde phewisaured Natron enthält, in einer gußeifernen Bafe bie gur Trodur teftillier. Also Teilllationehrebuter erfalt man Phemellaure, Kreejee, jogenams ted Eupsion und indifferented Ect; will man tie Phemellaure rein töftiellen, io ianmelt man das gwischen 140 ume 240 Geregehende Preteut und reinigi vaffelbe in bekannter Weife. Die in ber Blafe gurindbeibenden, die Alfalien enthaltenden Kofs werten calcinier, bis aller Roblenisch verbannt ift; die gurindbeichender Alfoc, alled Natron als behömbauter Autron enthaltend, wird mit Beaffer ausgelangt, die Gönug mittelft Elegkalf kauftich gemacht und bann bis zu der Goncentration gebrache, die ihre Amwendung zum Reinigen ber Wineraldse etheicht. Die Ungharmachung der gebrachten Sch we fet jaure gefchieht aburch, daß man biefebe zur Fabrikation von Gienwirtsel

Bei ber Rectification ber Dele wirt genau fo verfahren, wie bei ber Defillation bes Theeres (Geite 401) beschrieben worben ift.

Biele ber Mineralole fint fo reich au Schwefelverbindungen, bag bie Gegenwart ber letteren ichon burch ben wibrigen Geruch fich zu erfennen

<sup>1)</sup> Bergl. Breitenlohner, Dingl. point. Beurn. CLXVII p. 386.

<sup>2) 28</sup> agnere Jahreebericht 1862 p. 673.

giebt; Diefe Dele (ale Beifpiele feien angeführt bie Dele ter Photogen. unt Solarolfabrif in Berefelt in ber baveriichen Rhon) fonnen nicht gur Beleuch. tung von Bimmern verwendet werben, indem binnen gang furger Beit ber gu beleuchtente Raum mit ichweftiger Gaure erfullt ift. Aber auch tie gereinigten Mineralole enthalten Schwefel, fo faut S. Bobl tiefen Rorper in tem murtembergifden Schieferol (and Pofitonienichiefer in Reutlingen bargefiellt), in bem leichten Schieferol aus tem Blatterichiefer von 21. 2Bie 6. mann und Comp. in Boun, in tem Photogen von Beigenfele und Bitterfeld unt in ten frangofifden Photogenen. Da ber Echmefel in tiefen Berbindungen in Geftalt geschweselter Roblenmafferftoffe fich fintet, verausgefest, bag er nicht erft burch bas Reinigen mit Schwefelfaure in bas Dineralol gefommen mar, in welchem Salle er in Geftalt von ichmefliger Caure barin enthalten ift, fo ift bie Entichwefelung ber Dele mit großen Schwierigfeiten verfnupft. Gin Bebanteln ter Theerole burch Rectificiren berielben über Gifenvitriol unt Ralf bat gu feinem genngenten Refultate geführt. Rach tem von Bombitch (1861) porgefchlagenen Berfahren entidmefelt man bie Dele burch Unwentung eines Gemenges von Kalfbytrat, Thonpulver und Gifenorothotrat. Gin gugeiferner, mit Dampfgebaufe verfebener Enlinter wird mit Ralfbotrat beichidt unt tiefes Material bis auf ten Gieter punft ber ju entichmefelnten Dele oter wenig barüber erhitt. Cobalt bie geeignete Temperatur erreicht ift, lagt man bie Dele in ben unteren Theil bes beiffen Reinigere gelangen unt burch tenfelben binaufziehen, wonach man es in gebrauchlicher Beife contenfirt. Auch mit Thone unt Gifenornthetrat fell tie Entidwefelung auf tie namlide Weife ausgeführt werten fonnen.

## 100 Th. Theer and Torf lieferten an gereinigten Brobneten :

| Colarol von 0,865 fpec. Gewicht | 26,4 | Th. |
|---------------------------------|------|-----|
| Photogen " 0,830 " "            | 20,7 | ,   |
| Paraffinmaffe                   | 23,3 |     |
| robe Phempliaure (Eorifreofot)  | 11,0 | "   |
| _                               | 81,4 | Ib. |

### §. 172.

Mis Unhang gn tem Colarol feien angeführt 1) bas Pinolin nut 2) tas Dicon.

Das erftere, nichts anderes als ein gereinigtes Sargol wird nach ben Angaben von Bohl (1858) auf folgende Weije bargefiellt: Die Defilliteblaje, beren Capacitat beilaufig 500 Riloge. Barg betragen ung, wird mit

Sarz beichieft und bestüllirt. Im Anfange geht bas in bem Sarze emhaltene Baffer nebn 2 Proc. eines leichten ährerlichen Deles über, welches man ger wohnlich mit bem Ramen Effenz beziehnet. Diese Effenz wirt mit Repnarterland behandelt und bann mittell Bafferdampfen teftillirt. Diese Product, welches bieselbe Jusammensenung hat wie bas unter bem Ramen Campbin befannte recissieite und gereinigte Terpentinof, ift bas Vinclin.

Berichieben von bem Binolin ift bas Dleon, welches aus bem abgangigen Seifenwaffer ber Sabrifen unt großen Stabte burd Deftillation bargeftellt wirb. Bur Bewinnung ber fetten Cauren werben bie Geifenfluffig. feiten mit einigen Procenten Chlorcaleinmlojung verfest, woburch alle fetten Cauren an Ralf gebunden , fich in Form von Ralficife ausicheiten. Durch ein Geibetuch wird bie Gluffigfeit von bem Rieberichlag getrennt und letterer burd ein fdmades Druden von bem größten Theil bes ihm medanifc anbangenten Baffere befreit; glebann mirt er mit 10 Broc. ungeloidtem grobtornigen Ralf vermifcht, und nun entweder in einer eifernen Retorte ober einem außeifernen Reffel, ber mit einem flachen Soute verfeben ift, ber trod. nen Deftillation unterworfen. 3m Beginn ber Teftillation treten Waffertampfe in reichlicher Menge auf, tie jebod balt nachlaffen unt nun brenglich riechenten Dampfen Blat machen. Cobalt mit beller Rlamme brennente Baje ericheinen, beginnt tie eigentliche Berfetung. Die fich entbintenten Gafe werben in bie Renerung unter ten Reffel geleitet. Durch eine aute Rublung ift bas Entftromen ber leicht fluchtigen Dele ju vermeiten. Wenn tas Gas nur noch mit einer beliblauen Rlamme breunt unt größtentheils aus Roblenornt befteht, ift tie Operation beentigt; man fintet taun in ber Borlage eine mafferige Gluffigfeit, auf welcher eine bebentente Menge einer butterartig erftarrten Mane ichwinnut, bie einen burchtringenten Gernch nach verbranntem Tett befigt. Rachtem bas Baffer von bem olartigen Product entfernt ift, wird letteres in einem eifernen ober fuviernen Refiel ber Deftil. lation unterworfen , mobei man ein Drittel febr fluchtiges unt fluffableibenbee Del erhalt; bas zweite Drittel ift bidfluffig und bas lette erftarrt in ber Ralte. Diefe brei vericbiebenen Brobuete werben nach ber fur bae Photogen unt tas Colarol angegebenen Methobe behantelt. Durch bas Abblafen erhalt man ein mafferhelles , wenig Geruch befigentes leichtes Del von 0,800 iper. Bewicht, welchem S. Bohl ben Ramen Dleon gegeben bat, um theils feine Berfunft, theils feine gertonabnliche Bufammenfemma au begeiche nen. Ge ift ein portreffliches Beleuchtnugematerial unt tem Berhargen nicht unterworfen.

### §. 173.

### Das Erbol ober Betroleum.

Seit bem Jahre 1859 fit bas Erbol, Betroleum, Steinol für Beleuchungsweck ein wichtiger hanteleuritel geworten, ber von Tag ur Tage eine größere Beteutung erlangt und bessen ihritelle Tragweite in ibrem gangen Umfange noch nicht im geringfen geichate werben fann.

Das Grbol ober Betroleum murbe icon im Alterthume vielfach benust. Es bestanten Bewinnungen auf ter Infel Bante, Die einen Theil von Griedenland bamit verforgten, bas Betroleum von Agrigent murbe unter bem Ramen bes ficilianifden Deles in ben gampen verbrannt. Das vertide Erbol (Erbpech ober Mophalt), beffen man fich an Stelle bes Mortele beim Bauen in Babylonien bebiente, fam aus Quellen in ber Rabe bes Enphrate. Der Erbtheer murbe and jur Mumienbereitung und zu verschiebenen anderen 3meden angewendet, fo icheint es, bag bie Alten gur Darftellung gemiffer ichwach gebrannter, fcmarg gefarbter Thongefaße fich eines Bufages von Mophalt bedient haben. Sprien und Mejopotamien und antere ganter Die telanens enthalten überhaupt große Manen vertidten Ertoles, unter tie Funtorte gehört anch bas tobte Deer, welches ja fruber ber Mephalner (lacus asphaltites) hieß. Gelten ericheint es in folder Menge , bag Gen baburch gebilbet werben, wie foldes auf Trinibat ber Rall ift, mo ber Bird-Lafe aus Bergtheer befteht , welcher nach ber Berfchiebenbeit ber Teinperann balt mehr, balt weniger gabe ift.

Das Erkel quillt an vielen Orten ju Tage, so ju Amiane unwei Parma, tas taieliß gewonnene Del wurde noch im verigen Jahrhuntert für die Gelendung einiger Badte, namentlich in Genna vernender : es kommer in est Buelle ver zu Tagernie in Bayern, in ber Schweiz bei Reutschald, zu Lehre die Jahnewer, zu Aleinischwenhett im Braunflweig 1), in ten Perenäen, in Galizien u. i. w. Außertem liefert nicht nur die Haltigien u. i. w. Außertem liefert nicht nur die Haltigien der Ausbarz, in betrauf auf dan fer an der Deftliche er Gabbisfere lieger Ausbarz, in enter Ausbarz, in erter Ausbarz, in

<sup>3) 3</sup>u Rieinichopenftett bei Braunichweig hat man feit lange Grbelquellen gelannt. welche neuereings nach Steßung einer Reibe von Bebriechern taglich 20 — 25 Genter Ertel liefer.

<sup>2)</sup> Rogmäßler (Bagnere Jabreebericht 1862 p. 683) fagt: Ungefähr im Mintpunfte ter halbinfel liegt tog Zartarenberf Balach anu, ber Gentralpunft affer fit folguellen, bie bere tie Jahl hunbert überfteigen und von angererbentlicher, burch rege mößiged Schopfen nech gefteigerter Gratefisielte fint.

ben Infel Tichelefan (39,50 n. B.) finten nich mehr ale 3400 Ertolbrunnen, welche jahrlich 136,000 But (54,400 Centner) Erbol vericbietener Art in ben Sanbel liefern. Much in Birma ober Burmah in Sinterindien, an ten Ufern tee Bramattn fommt bas Erbol in folder Menge por, bag pon bort jahrlich 400,000 Faffer , jetes von ungefahr 6 Centner Bewicht aus. geführt wurten. Um maffenhafteften aber finbet fich bas Ertol in Norbamerifa und zwar in Schichten , welche bem Alleganngebirge parallel liegen und nich vom Ontario: Gee bie in bas Thal bee fleinen Ranawha in Birginien verbreiten. Der Streifen befaßt bie weftlichen Grafichaften bee Staates von Rem-Dorf und von Bennfpfvauien, einen Theil von Dhio und bie an ben Dhio grengenben Theile bes gleichnamigen Staates. Die Delgewinnungen in tem Ranambagebirge find feit 1856 in Betrieb und liefern jabrlich gegen 100 Raffer à 150 Liter. Die hauptfachlichften Delquellen fint aber gu Mecca (Grafidait Trumball, Chio) und zu Tituerille, Dil-Cim, Roufeville, M'Glintodville (Grafichaft Benunge, Beunfpfranien). Das Gebiet ber Bobrloder beint Oil-creck. Die Bobrloder und 22 - 23 Meter tief und hunterte berielben porbanten. Dan untericheibet Bobrlocher mit bestanbie gem Delausfluß (flowing well), und Bohrlocher, aus welchen bas Del gepumpt werten muß (pumping well). 3u Birginien, Bennfolvanien und Dhio befindet fich bas Del meift in ben Gebirgespalten, welche nabe vertical nieterfegen. Das Beftein ift ein Cantitein ; tie Ergiebigfeit an Del fteht in Directem Berbaltuiß mit ber Muzahl ber porbantenen Spalten. Die Tiefen. in welchen bie Bohrlocher bas Del erreicht haben, find febr verichieben, und chenio vericbieten ift Die Beichaffenbeit bee Deles in ter Karbe unt Confifteng, es fommen tiefe Abweichungen felbit in geringen Entfernungen von einigen Schritten vor. Bu bem einen Bebrloch ift bas Del gelb, in bem antern bunfelgrun, und balb fommt mit ihm fuges , balb falgiges Baffer gu Tage. Man hat bemerft, tag oft tie oberen Theile ter Spalten mit Gas erfullt fint, barunter folgt erft bas Del, welches wieberum auf Baffer fdwinunt. Die meiften Delauellen icheinen untereinander in Berbindung gu fteljen, fo bag bae Del in ter einen finft, wenn es aus ter autern ausgepumpt wirt. In Benniphanien vermindert fich auch ter Ausfluß bei angeftrenatem Betriebe.

In ber hauptisfregion in Bennigfvanien, in bem sogenannten Oitdorudo, ift bie gegemmatige Andbeute auf 75,000 Battels per Boche angunehmen (— 3,150,000 Gallonen ober 208,000 preußische Eimer), man glaubt aber biefelbe burch Allage von mehr Bennnen auf 200,000 Battels per Boche bringen zu fomeen.

Bu Canada wird bas Erbol in zwei verschiebenen Begenben gewonnen,

namlich zu Gadve, beim Bufen von St. Verenz, unt im ber Graffhaft Lamben, an westlichen Theile der Agaloniel zwischen dem Jeworner, Erier und Ontariese, namentlich in dem Diftste von Emerbliten. Die Bederlöteiligen gerftreut in dem Thate Bear-Gred. Im Jahr 1860 schöher man bie Gweinung sichen und 300,000 — A00,000 Galforen. Die Gesammtauamität Oct, welches der Celegist in Lambon in 24 Etunden zu Tage bringen tennter, wenn genügender Absam die Verlanden der die Verlanden der 
# §. 174.

Bas tie Bildung bes Petroleums anlangt, fo eriftiren barüber verschiedene Spoothefen. Rach ter einen Muficht, tie von Bianconi und b'Salloy1) anegefprochen murte und welcher auch Birlet2) und Raumann 3) jugethan ju fein icheint, fteht bas Borfommen von Erbolquellen, Calgouellen und Ennvidelung von brenubaren Gafen in ter Ratur in einem Bufammenhange, welchen man burch bie Unnahme gu erflaren verfucht bat, bag in ber Tiefe Lager von Steinfals vorhanten fint, welches nach ben befannten Beobachtungen von Dumas, S. Rofe unt Bunfen 4) oft Reb. lenwafferftoff im comprimirten Buftanbe entbalt, bag biefes Steinfals pon unterirtifden Baffern geloft, babei bas Gas frei gemacht wirt unt nun theils foldes jum Musftromen gelangt, theils in Folge ftarter Compreifion im contenfirten Buftante ale Raphta auefließt. Das aus tem fogenannten Anifterfalg von Bieliegta beim Unflofen fich entwidelnte Bas beftebt nach einer Analvic Bunfen'es) aus 84.60 Th. Grubengas, 2,58 Th. Roblenfanre, 2,00 Th. Cauerftoffgas unt 10,53 Th. Cridftoff. Durch Berbich. tung tee Grubengafes (C.H.) fonnte allerdinge ter fluiffge, tem Grubengas

<sup>&#</sup>x27;) O. d'Halloy, Précis élement. de Géologie p. 678.

<sup>2)</sup> Virlet, Bullet. de la soc. géolog. IV. p. 206.

<sup>3)</sup> Raumann, Lehrbuch ter Geognofie, Bt. I. p. 302.

<sup>4)</sup> G. Bifcof, Lehrbuch ter dem. u. pbpf. Geologie. Bt. II, Abiheil. 3. p. 1732.

<sup>5)</sup> Peggent. Annal, XLVIII. p. 383.

bomologe Kohlemwassenfeift  $\Gamma_{12}H_{14}$ , ber einen Hausbekaurtheil ber süchtigtien Theile tes Ertöle's ausmacht umb bas Karafin  $\Gamma_{40}H_{42}$  sich bilten. Dieselbe Miociation von Artoelum, Steinfalz und berendsaren Gassen sicht man nicht nur in den baverlichen Alpen, in Zedenna, Mederna unr Jarma, in den Arpualben (sowohl galizischer Zeite in Weitelsa, als auch ungarischer Zeite bei Szlatina), sondern anch an allen anderen Orten, wo Aetroe teum massenbat antiritt, so auf der Hausbeker Verlenen an Gastelser, in Weitepschanien, in Aurtistan, in ten diern Inderen Groten, bei vor und an ungähigen Pausten im Gebeite der großen nordameristanischen Salze formation, wo, wie oben erwähnt, die meisten Verlen, wellt der Ealzeiselk Verlenen Mehren und Konteilerfteiligage in reichtlicher Weinge und wiele berselben auch Vertoelum liefern.

Rach einer anteren Unficht ift bas Erbol bas Brobuet ber langfamen Berfegung von vegetabilifchen und thierifchen Gubftangen und ber Renbilbung von antern demifden Berbindungen ihrer Glemente, welche in bem Erbol unt in ten bamit ausftromenten Gasarten nachweisbar fint. nortamerifanifden Geologen balten bafur, bag es Unbaufungen von Geepflangen, porgiglich von Tuensarten und von ehemaligen thierifchen Deeresbewohnern feien , welche bas urfprungliche Material an tem Mineralol bargeboten haben, und bag bas in jener Beije entftantene Erbol in ten Bebirgeichichten enthalten fei, welche mit ten Bobrlochem burchitogen merben. Gine febr langfame Deftillation forbere bann aus tiefen mit Del erfüllten Schichten und ihren Spalten baffelbe in bie Bobrlocher und weiter bis an Die Oberflache. Das and ben Gefteinschichten fommente Del wirt in ten Bohrlochern von auffteigenten Bafferquellen getragen , und fleigt , wenn ber bobroftatifche Drud machtig genug ift , fpringbrunnenartig über bie Erboberflache empor und bilbet bann artefifche Brunnen, welche Baffer und Erbol ergießen.

Da bas Grbel Barafin enthält und außertem fluifige Kohlemvasserheffe, welche beupenigen abnlich find, welche bei ber trodnen Destillation von vogenabilischen Körpern sich bilten, jo ichieß man, tag es gleichfalle ein Probuter ber trodnen Destillation iei. Rach ben bisherigen Beobachungen über bie Emperatungundene würtern Wineralfoldenslager, welche in einer Tiefe von ungefähr 8000 fing liegen, der Siebertmeratur be Walfere ausgesehr ein. Rur bei einer solchen Temperatur sonnte Erbel aus ben Schichten, welche es bereits sertig gebilter enthalten, bestüllten und sich in ben böheren Schichten contensiern; zu ber Biltung bes Erbelieb burch trodne Deitlilation würte anutrisch eine weit böhere Emperatur gebören, bei einte Tiefe ber Schichten entfprechen murbe, bie nicht wohl vorausgesett werben fann 1).

Rach Roggerath u. A. ift es einfach bie Schwere ber großen auflaftenten Daffe , ter baburd erzeugte bebeutente Drud , melder bas Betroleum aus ben Roblen ober Schiefern auszupreffen und in Die porbandenen Spalten ju bruden vermag, in welchen ebenfalle auffteigenbe Quellmaffer porbanten fint. Die Bobrlocher communiciren mit biefen Spalten, und fo liegt es in ber Nothwendigfeit , bag tas Dineralol und bas Baffer burch hybroftatifchen Drud an bie Dberflache geforbert wirb. Dag aber bie Bobrloder ihre bermalige Production beibehalten, ift faum angunehmen. Die Beit, wie lange fie ihr Mineralol fliegen laffen, wird abhangen von ter Menge beffelben, welche in ben Schichten enthalten ift, und von ber Leichtigfeit, mit welcher bieje bas Del abgeben. 3mmer mag es noch eine febr lange Beit mabren, ebe bie weit verbreiteten Schichten bavon mehr ober meniger ericopit fein merben. Riemant fann bafur ein Beitmaß angeben; giebt es boch Steinolguellen, welche ichon im boben Alterthum gefloffen haben und noch immer Steinol in reichlicher Menge liefern. Reue Bobrlocher werben wieter Steinol liefern, wenn tie alten ber Erichopfung nabe fint.

Aus Berstebendem solgt, daß wir in Bezug auf die Bildung des Betreleums nech nicht weit aus dem Bereiche der Hopvolstein ums entirent haben. So viel scheint ieden gewig sie sie, das Erknieß, Paussis nus koelkunsisferstoff (Grubengas) in Bezug auf ihr Bortommen und ihre Bildungsweis in einem imnigen Jusamuenhange stehen und daß die beiden ersteren aus dem letzeren sich bilden sienen. Da nun das Grubengas ein Perduct ist sowehl der ersten Derfüllation, als der freiwilligen Zerstenung pflanzlicher und hierischer Zerstenuter Mitwirtung des Wassers, so fann allerdings die Biltung der Ertnisste aus der mit Grubengas par excellence angenommen werten. Das Bortommen von sertig gebilderen Parassin in Torsmooren, von parassinabnischen Serpern wie vom Fichtelt in sosiitem holge sich the damit möglicherweise im Jusamuensbange.

<sup>3)</sup> Ağagerath, ter fürjife eine friitige Aufammenftellung ter verfoirerenn Ausfehrt über ist eilltung et Merfele gegeten be, fogi; tes Greit ihrme nicht auf em Schichten, tie es enthalten, turch Destidaten ausgetrieben werben fein, weit "sonst bes aus dem Bebriedern treinter Oel eine bele Zamperatur beben mißter. "Dier eigentbämtie Galbinfelyung erinner te behaft en bei Eintliche Anfahungsweit ter de veneuer Bublimm jur ist ter Ginführung bet Verochgafes (vergl. Ammertung 2, Geite 233), tie fich von ter Michaum nicht legulgan vermochte, zu des aus et en gliebenten Woserreter entwicklie berüchte auf den bei bei fein fahmer: "Nicht seiten fab mon Berückergebent untwicklie berüchten untwicklie verdehas annters ate beig fein fahmer: "Nicht seiten fab mon Berückergeben unt ein Erne Erstelle ein ein erstelle."

Beim Auflosen von gewissen Gugerifenforten in Salzidure ober verdunnter Schwefelfdure bilten fich zuweilen auf ber Oberfläche ber Fliffigeri Dele tropichen von fluffigen Roblenwasserhoffen, beren Geruch an ben bes Steinoles erinner.

#### 6. 175.

Die meiften Steinole fonnen nicht obne meiteres in bem Buftante, in welchem fie fich finten, als Leuchtmaterial verwentet werten, fast fammtlich beburien tiefelben einer Reinigung, bie je nach ber Ratur unt ber Confifteng bee Deles auf verichiebene Beife ausgeführt wirb. Die auf ber Salbinfel Apideron in ber Umgegent von Bafu vorfommenten Dele fint meift farblos und werben birect jur Speifung ber Lampen benutt, bei ihnen genugt eine einfache Deftillation gur volltommenen Reinigung. Das Erbol von Rangcon (Birma) ift in Folge feines großen Behaltes an Paraffin (Belmontin) bei gewöhnlicher Temperatur butterartig und wird beebalb auf Baraffin verarbeitet. Die Dele von ben oftinbifchen Infeln haben in Folge beigemengter geichwefelter Berbindungen einen bochft unangenehmen Beruch. Colde Groole tonnen nur nach einer fraftigen Reinigung - mittelft Ratronlauge unt Schwefelfaure - ale Leuchtmaterial Unwendung finden. Die Erbole bee norblichen Theiles ber norbamerifanischen Union und Canaba's haben febr verichiebene fpecififche Bewichte, fo befitt bas Erbol aus ter Graficaft von Benange in Benniplvaujen eine Dichte von 0,8, von anderen Localitaten aber 0.85, und felbit 0.9 fpec, Gemichte. Der Berth bee Cteinoles unt tie Urt bee Reinigungeproceffes bangt febr von bem fpecififchen Bewichte ab ; tie leichteren Gorten liefern 90 Proc. eines in Photogen und Colarol fich fpaltenben Deles, Die fcwerern tagegen enthalten viel Theer und geben nur 40 - 50 Broc. Lampenol. Bas bie Reinigungemethoten bes Erboles betrifft, fo benieben tiefelben in ber Bebandlung entweber mit Alfalien (Megnatron) und Gauren (Schwefelfaure), ober mit Alfalien allein neben ber Umwendung von Bafferdampien von verichiebener Tems peratur.

Wenn man bie chemischen Eigenschaften ber auf ber Erdoberfläche befannten Erdole als Eintheilungsgrund betrachtet, so fann man bie natürlichen Mineralole in zwei Hauptabtheilungen bringen, nämlich

1) in bie sogenannten Raphten, von welchen bas amerikanische Erbol, so wie es im hantel fich findet, als Typus betrachtet werben fann. Sie haben folgende Jusammensepung

|                             | Roblenftoff | Bafferftof |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Ertel von Amiano in Porma   | 85,65       | 13,31      |
| Berfifches Steinol          | 86,43       | 14,17      |
| Del von Apicheron (Bafu)    | 85,85       | 14,51      |
| Del von Pennfptvanien       | 82,08       | 12,32      |
| Del von Canata              | 85,31       | 13,65      |
| Del von Tegerniee in Bavern | 83,23       | 15,07      |

1) and ten homologen höheren Gliedern ter Clantreihe ( $\mathrm{C_4H_4}$ ), naments lich and

Serylen  $C_{12}H_{12}$  Caprolen  $C_{16}H_{16}$ Denantholen  $C_{14}H_{14}$  Ronylen  $C_{18}H_{18}$ 

vielleicht binauf bis gu bem Melen ober Bachsparaffin C.60 H.60, welches bei 620 fcmilgt;

2) and ben bomologm boberen Glieben ber Reife, von welcher bas Emmefgad (Methodogneiteften, C2H4), bas erfte ansmacht, namentlich aus Caprostipatric C12H14, welches einen Samptschandigel bes fluchtigeren Theileb bes amerikanischen Gerbles ausmacht und (gleich bem Sumpfgas) mit wenig leuchtenber Flamme breunt; in beie Claffe geborn, wie es ficheint, bie meisten Paraffine ber Kormel C10H22, C12H14 und C44H46, welche in geborere oder geringerer Wenge in bem Betroleum geloft vorfommen;

3) and Gliebern ber Phenvlreihe und gwar aus

| Bengol ( | Phenythydrur) | C12H  |
|----------|---------------|-------|
| Toluel   |               | C14H  |
| Entel    |               | C16H  |
| Cumol    |               | C18 H |
| Cymol    |               | C20H  |
|          |               |       |

7.64

90,14

4) aus ben homologen ber Phenntfaure C12H6O2 (lettere nur in fehr geringer Menge).

#### S. 176.

Die Technologie bes Erboles gebort ber allemeueften Beit an und bairt erft vom Befanntwerten bes amerikanischen Erboles. Bon ben technischen Unterfucdungem ber legifern feine einige angeführt. Gill'im an ?) erbielt bei ber Rechlication bes toben ameritanischen Deles solgende Dichten und Liebenunfte ber erbaltenm Bebuchet:

| Spec. Gewicht | Sietepunfi |
|---------------|------------|
| 0,733         | 1500       |
| 0,752         | 160°       |
| 0,766         | 170°       |
| 0,800         | 2000       |
| 0.854         | 2700       |

Fr. Beil's) erhielt bei ber Testillation von 100 Eb. penniplvanischen Erdol 90,14 Th. rohed gelbes Del, 5,64 Th. Asphalt, 4,22 Th. Gas und Berlust. Die 90,14 Th. rohes Del gaben bei ter Testillation

| Fluffige Rohlenwafferftoffe (Gieberunft 100-2000)   | 27,50    |  |
|-----------------------------------------------------|----------|--|
| Fluffige Rohlenmafferftoffe (Ciebepunft 200-2500)   | 15,28    |  |
| Gelbroth gefarbte Rohlenwafferftoffe, fleine Mengen |          |  |
| Paraffin enthaltent (zwifden 250 u. 3150 übergeben  | t) 35,33 |  |
| Dides rothbraunes Del, viel Paraffin enthaltenb     | 1,00     |  |
| Bafige Robleumafferftoffe und Roble                 | 3,39     |  |

(Sieberunft 65-1000)

Dieje 90,14 Eft. Rohôl gaben 73,0 Th. gereinigtes Del, welches lestere in 100 Th. 4,7 Th. Raphta, 55,0 Th. Solarol und 12,0 Th. Paraffinol lieferte.

Rach Mombran gab tae amerifanische Robol:

Naphta

<sup>1)</sup> Bergl. Répertoire de chimie appliq. 1862 p. 416.

<sup>2)</sup> Bagner's Jahresbericht 1862 p 667.

| Leichte Effeng (Bengin)   |                   |         |         | 15,0  |
|---------------------------|-------------------|---------|---------|-------|
| Leichtes Del von          | 0,745-0,764       | fpec.   | Gewicht | 10,0  |
| Leichtes Lampenol von     | 0,768-0,78        | ,,      | ,,      | 12,0  |
| Mittelleichtes Lampenol v | on 0,790,80       | "       | **      | 25,0  |
| Schweres Lampenol         | 0,80 -0,825       | ,,      | ,,      | 20,0  |
| Baraffinhaltiges Del (bei | 50 C. 1,3 Proc. 6 | ıbfdyei | tent)   | 12,0  |
| Berluft                   |                   |         |         | 6,0   |
|                           |                   |         |         | 100.0 |

# Das canabifche Betroleum gab Muspratt:

| Naphta von  | 0,794 | ípec. | Gewicht | 20,0  |  |
|-------------|-------|-------|---------|-------|--|
| Solarol "   | 0,837 |       |         | 50,0  |  |
| Paraffinol  |       |       |         | 22,0  |  |
| Theer       |       |       |         | 5,0   |  |
| Roblenrüdit | ant   |       |         | 1,0   |  |
| Berluft     |       |       |         | 2,0   |  |
|             |       |       |         | 100,0 |  |

# Galigifdes Erbol lieferte Saffe bei ber Unterfuchung :

| weißes Pl  | hotogen voi  | 0,815   | ípec. | Gewicht | 50   | Brec. |
|------------|--------------|---------|-------|---------|------|-------|
| goldgelbed | Colarol "    | 0,850   | tr.   | 27      | 33,3 | **    |
| röthliches | paraffinbalt | iace De | 1     |         | 13.6 |       |

Bleefrode endlich fand bei der Analyse eines Erdeles von Jan. daß dasselbeite eine Schung von 40 Proe. Paraffin in 60 Proe. eines Eckle von 0,780 spec. Gewächt sei, dessen Eickepunft von 90 bis zu 190° C. varifir.

#### §. 177.

Das robe Erbel barf ans Amerika megan feiner außerertentlichen Beschrichteit nicht mehr verfentet werten. In ber Union besicht ein Geigwenach jetes Tag Erbel einer Unterfundung zu unterwerfen ist, bewer eis
ben Jamtel sommt, und wenach sein Del zugelassen werten karf, welcht
bei einer Zemperatur unter 1000 Schrescheit (— 38°C.) bermbare Dawie
eintwicklet. Auch in England hat man bereits ein abnliches Geseg (Pewleum-Bill) erlassen. Man ist baber genebligt, bas voh Erbel einer kelweisen Destilation zu unterwerfen, um bie füchtigsten Beschartheile, ein

fogenannte Naphta, von 0,715 fper. Gewichte, die bereits unter 60° zu Neben beginnt, davon zu trennen. Biederhold (in Caffel) fand bei einer fractionirten Destillation, daß die Raphta enthalte

Lettered (c) ftimmt in feinen Gigenichaften mit bem raffinirten Betroleum überein ; (a) ift felbfiverftantlich megen feiner Gluchtigfeit und Fenergefährlichfeit ale Lampen-Leuchtmaterial nicht zu verwenden; bae Deftillat (b), welches man Erbolphotogen nennen fonnie, fann tagegen mit Bortheil in gredmäßig eonftruirten gampen gebrannt werten. Die Raphta fann Ummenbung finden jum Carburiren bee Leuchtgafes (vergl. Geite 379) 1), ale Erfas tee Terpentinoles (Rantidut, Mephalt und Terpentin lofen nich in ber Raphta, fcwerer loblid ericheinen Colophonium, Maftir, Dammar, faft nicht werten geloft Bernftein, Copal , Rornerlad und Schellad) , anftatt Des Edwefelfoblenftoffes gur Ertraction fetter Dele (vergl. Bb. III. p. 825), ftatt Bengol gur Entjernung ber Tettfleden, jur Confervation anatomifcher und abnlider Braparate; unter bem Ramen Sherwood-Oil fintet ber fluch: tigfte Theil bee Betroleume in Englant ale Auaftherieum Auwendung. -Daß man bie Raphta und überhaupt bas Betroleum ale Material ber Gasfabrifation ju bennnen verfucht bat, murbe icon Ceite 389 angeführt. Sier fei nur nachgetragen, bag Ronig in Manubeim aus 20 Liter - 32 Bit. Betroleum 1000 Gubiffuß Gas von breifacher Leuchtfraft mie bie bes Roblengafee erhielt.

Das ea finiter amerianisch Petroleum ist eine opalistrente Stalingleit von etwas gelblicher Farbe und von 0,81 sper. Gewichte. Der Seietepunft des Deles liegt bei 1300 C. Ge misch ich nicht mit Wassier, Alltobol und Holgeris, dangegn leicht mit Schwefelloblensteil, Benhaufen, Montagen und abnilchen Seiefen wird nur Asphalt, Efennt
und venetianischer Zerpeniti in der Währe in nambaster Menge gelöft.
Kautschuf wird erweicht, quillt auf und löst sich in er Wähner vollftändig.
Wie der hot erhölt beim Gefüllern der affinitren Petroleums

Del von 0,74 ipee. Gewicht bis 2000 teftillirent 12 Broe.

<sup>&</sup>quot; " 0,815 " " über 2000 " 88 "

<sup>1)</sup> M. Bangerle macht ben Berichtag, Die Gabuhr ftatt mit Maffer mit Raphta gu füllen, in welchem Falle bie Gabuhr gugleich einen Carbonifateur ersest.

Beim Eintampfen bes Deles erhalt man 10 bis 11 Broc. eines varginhaltigen, bei gewöhnlicher Temperatur erftarrenten Rudftantes.

Das unter bem Ramen Rerafin feit einiger Zeit als Leuchifioff vieljach verwendete Poduct ift burch Defillation aus tem amerifanischen Ertole targeftellt worten. Es hat ein specifisches Gewicht von 0,80-0,82. 3tentifc mit tem Rerafin scheint ad Birte Del zu fein.

# Die fergenfabrikation 1).

### §. 178.

# Allgemeines und Befdichtliches.

Bur Geichichte ter Kerzen (bougies, candles) folgende Rotient Bondern waren nach ben Andrichten, die Livi is nut Pilinin is umd überliefert baben, neben ben Lampen auch die Kerzen nicht unbefannt. Ger nannte Edeifistelter ibbern an, bas mit Hazz, Badde, Ped und fiet ger nannte Edeifistelter ibbern an, bas mit Hazz, Badde, Ped und fiet ger ränfter Dochte and Blacksfaier, ebense wie bas mit Keutmaterialien imprageniter Murchung fanten. Es wird bedauptet, bas die ferluchtungsgeweden Unwendung fanten. Es wird bedauptet, bas die freifte eigentlichen Kerzen Unternehung fanten. Es wird bedauptet, bas die terflen eigentlichen Kerzen grun Zeit der Geriffenverfolgung von Seite der fomischen Kalier verfertigt worden fein, die Behauptung, die badurch unterfügt wirk, daß in der Behauptung. Die da nan na fant feinen Beiträgen um Gehichte ter Essenbungen, der Kelten der Geriffen der Kentlantin (306 bis 337 n. Gbr.) die Anortung getroffen babe, zur Feire tes Gbriffabente gang Bysanz mit Lampen und Baddelgrap zu erleuchten. Am Wittelalter wurten die Kerzen unt Jackfun aus Baddelgrap zu erleuchten.

<sup>1)</sup> Literatur: E. Ronald's and Th. Bichardson, Chemical Technology (with which is incorporated a revision of Dr. Knapp's Technology, London 1835, Vol. I. Part II. p. 386—466; Payen, Précis de chimie industrielle, Paris 1839, Tome II. p. 567—609; Dames, Dambud tre nagremantres Gemic, Memberg 1884; Bt. II. p. 698—706; Bellen, Zus Beitradungsweien (hontisud ber dem. Zedmeigi, B. I. 2. Gruper), Braumfareigi 1862; Bartentrapp, Attild Stearinfrague fehrlaften im Jantweiertelus ter Gemer, Be. III. p. 201—213; Bredi'l Stearinfrague fehrlaften im Jantweiertelus ter Gemer, Br. III. p. 201—213; Bredi'l Stearinfrague fehrlaften im Jantweiertelus ter Gemer, Br. III. p. 201—213; Bredi'l Stearinfrague fehrlaften im Stearinfrague fehr in Stearinfrague fehren im Stearinfrague fehren in 
füchlichem und häublichem Gebrauche eingeführt. Ber bem allgemeinen Geberauche ber Uhren weutete man, wie es scheint, neben der Sande und Basseruler auch die Brandusse von Bachstergen von bestimmter Länge und Dick als Mittel zur Zeithessummung an. Im 15. Jahrfundert kannen die Uhrschittetzen mit Bammwollkocht auf, nammettlich die gegogenen, bei des allein üblichen waren, bis mit Beginn bes laufenden Jahrbunderts an eie Ettelle bes gegogenen Lichtes die gegossen kerze trat, und es der Chemie getungen war, nach und nach in der Etearine und Palantimfanre und in dem Parafin anstatt des weichen unt laufenden Talges harte und wachsähnliche Materialien au erzeuen mut sie der Keernschiftlichen zur Diesossikon au fellen.

Wir beichreiben nun im Folgenden die Fabrifation 1) der Stearinfergen, 2) der Paraifinfergen, 3) der Wachde und Walfraubfergen, 4) der Talgefergen, woram fich die Darftellung und die Vertwendung des Glocerins frudpfen wird.

### §. 179.

# 1) Die Sabrifation ber Stearinfergen.

Das Material ber Stearinkergensabrikation ift gegenwartig Palmol (vergl. Be. II. p. 417) und Talg. Durch tie Unterfudungen von Hein g, weiche fich an tie von Chore ent anfchießen, hat fich ergeben, daß die beiden Gette aus Palmitinsaure, Stearinsaure und Bestaute und Obererin beitehen. Diesenige Saure, welche von Chevreul Margarinsaure genannt worden ift, erwied sich als ein Gemenge von Palmitinsaure und Stearinsaure.

Die Grundlage ber Stearinfergenfabrifation ift ie im Jahre 1813 von Shevren et ermittelte Berfeifung der Zette umd die Abstectung der Kertsauten aus der verfeisten Masse. Damit war jedoch tie Aufgabe feinedwegg gelöft. Ber mit dem Bessen des generblichen Bertiebed bekannt ift, kennt auch die Aluf weischen dem Laberatorium bes Chemistred und der Abris, er weiß, welche Zeit und Mühr est hoste und bei Klust zwischen dem Laberatorium bes Chemistred und der Abrist, er weiß, welche Zeit und Mühr es follet und weischen Aufgang inde seinen Aufgalen und Intelligenz nicht setzen erforteitsch ist, um wissenstätelt Bedeutungen im Jewerd der Aufgang in werfchaffen. Die ersten Schritte der Setzenlichen aller Art umgeden. Che ver au is Unterständungen is über die Keite waren zwar sohn un Jahre 1823 verössenstätelwerden, alleim erst zwei Jahre nachher icheint der Getante, die ausgeschiebenen seine Feinsaueru zur Arzenfahrstation zu verwenden, zur

<sup>1)</sup> Chevreul, Recherches sur les corps gras, Paris 1823.

Leife gelangt ju fein. 3m 3abre 1825 verbant Chevreul fich mit Gap. uf fac jum 3mede ber intuftriellen Musbentung ber Entbedungen bes erteren. Beibe Chemifer nahmen im genannten Sahre fur bie Abideitung er Rettfauren und ihre Berwendung ju Rergen ein Brevet d'invention in Franfreich und Gan Buffac unter bem Ramen feines Maenten Dofes Boole auch ein Batent in England. Obgleich biefe Batente ihren Eragern tiemale einen Gewinn abwarfen, fo fint bie Detaile berielben boch im hoben Brabe beachtenewerth, intem fie barin faft alle Mittel beanspruchen, welche nan bieber gur Umpenbung gebracht bat, nicht allein bie Berfeifung mit Ralf, fonbern auch bie Berfegung ber gette burch Schwefelfaure und burch Deftillation, teren Entredung gewöhnlich Fremp (1836) gugeidrieben wird, obgleich fie in ber That von bem Berliner Afgbemifer Achart (1777). tem namlichen Manne berrübrt, ber fich burch bie Ginführung ber Ruben. guderfabrifation in Breugen fo große Berbienfte erworben bat. Die in bem erften Batente empfohlenen Operationen glichen aber noch qu febr ben Detho. ben bes analptifchen Chemifere und maren für bie gewerbliche Ausbeutung noch weit zu complicirt. Bur Berfeifung benutte man Menfali und Ratron und gur Berfetung ter Geife bie Galgfaure, teren Alfalifalge, wie fich in ter Praris ergab, felbit burch langere Zeit fortgefestes Unemafden nicht vollftantig von ten Fettfauren getrennt werten fonnten; fie fprechen in ihrem Batente fogar noch von ber Anwendung von faltem und beißem Alfohol gur Trennung und Reinfanng ber Retifauren. Ge aab aber noch einen anderen Uebelftant : ter gewöhnliche Docht namlich mar fur bie neuen Rergen nicht anwentbar und es bedurfte vielfacher Beriuche, um ben geeigneten Docht ausfindig zu machen. Dieß gelang gwar jum Theil und bie Batentinbaber waren noch im 3abre 1825 im Ctante, in einem Bufate gu ihrem Brevet auch Diefe Berbefferung in Anfpruch ju nehmen, allein nicht, ebe bereite von anderer Ceite ein Batent fur eine ter ihrigen abuliche Erfindung gefichert war. Cambaceres erhicht ein Brevet für bie Berbefferung ber Dochte, woburd ber Werth bes obigen Batentes fehr beeintrachtigt murbe. Genannter Tednifer batte beobachtet . bag ber gewohnliche Docht, aus parallelen Baumwollgarnfaten bestehent, fich in ten Stearinfergen balt verftopfe ; es gelang ibm, biefen Uebelftand burch Behandeln bes Dochtes mit verbunnter Schwefeliaure ju befeitigen, außerbem führte er bie geflochtenen und gebrebten Dochte ein, woburch bas Bugen bes Lichtes überfluffig murte. Unter bem Ginfluffe ber Spannung , in welcher fic bie einzelnen Raben bee gopfartig geflochtenen Dochtes befinten, erleitet bas ans ter Rergenmaffe bervorragende Ente eine Rrummung, welche feine Spipe ftete außerhalb ber Blamme balt und ibr geftattet, in ter Luft ichnell ju verglimmen. Die

Stearinferzenfabritation wollte aber trop allebem feine Burzeln faffen, bis de Milly im Jahre 1831 auf tem Schauplag erfeiten. Die Ginishtung und bie Enfaltung bes neuen Induktiegeriges steht im innigen Jusammenbange mit der Inliereofinion. De Milly war nämlich Kammerberr am Hofe Karl's X. Durch den Sinz der älteren Dynassie der Bourbonen alle Eubstigengantiet beraub, zude ter fiene vielleitigen etwalischen Annthisse, werwerthen und gründete bereits im Jahre 1831 im Berein mit dem Dorter der Weblein Wo tard der iert fier zielleingen der Millige werwerthen und gründete dereit im Jahre 1831 im Berein mit dem Dorter der Weblein Wo tard der der der Sentiere der Erfeile zu Karle, daher der Vanne Erenferzen (loogies de leichlog), welchen man noch beutzutage häufig den Stearinferzen gieb. De Willy machte die Aberläntein der Kerzen and Stearinfäuer erst daturch öfenomisch möglich, daß er

a) mit Ralf, auftatt mit Rali ober Ratron verfeifte, woburch ber Breis bes Productes mefentlich erniebrigt murbe;

b) burch ein neuconstruirtes Syftem ber Dampscheigung bie Ralfieife burch Caure gerfeste;

c) fich zum Auspreffen ber fluffigen Delfaure ber hobrantlifchen Breffen bebiente;

d) jum Tranfen ber Dochte Borfaure verwentete; c) enblich bie Reigen anstatt gu gieben, gießen lehrte.

Durch tiefe Berbefferungen gelang ce, ter neuen Inbuftrie auch in an-

bern Lanbern einen Boten zu werfednffen und berfelben in Frantreich felbt eine immer größere Andbehnung zu geben.

Die Steatinkergen erichienen unter bem Raunen Bougire d neide margarigue !) — jum erften Male auf ber Auriter Ausstellung bes Jabres 1834. Die Ausstellung bes Jabres 1839 brachte ausger ben Bergen von be Milly bereits seiche von Tre de a (bougies de lechtpes), von Palle laffen (bougies steatiques diese royales) n. f. w. Ju Teutischnt treffen wir im Jahre 1840 Steatinkergen von v. Schägker in Manden, welche an Schönheit unt Gute ben Varierier gergen völlig gleich jeben. Genio lieferte gut gleicher zicht bei Fabrir von M. Er am er in Mögetborb bet Minn berg Rergen, melde ben Steatinkergen fich naberten. Im Berlin bürgerte fich ber neue Antwirtigweig im Jahre 1835 truch bie Bernhungen Cob- nich en 's ein, welcher eine Kabril muter ber Firma Ma quiet unt Debmiden begrindere. Motart aus Warfucker et Millij's gründert in Verfin in Jahre 1843 eine gweite Steatinkergenfabrit. Dund betein in Verfin im Jahre 1841 eine gweite Steatinkergenfabrit. Dund

<sup>1)</sup> Rach A. de Colmont, Histoire des Expositions, Paris 1855 p. 287 fabititre ten be Milly unt Motard im Sabre 1834 bereits 60,000 Rilogt, tiefer Rergen.

De hmichen ging die Sabetfalion von Steatinkergen auf verschiebent eutweisische Stadte, so auf Warschu, Betredburg und Stockholm über. Es ih hier ihrigens bervorzuheben, daß vom Zaher 1835 an vie 1847 hem pet in Dranienburg nach ber von Rung e gegebenen Berichtrift mit Stüffe von Kalf aus Balmad Steatinkergen beriellte, ist unter bem Ramen Balmwachergen viel Anflang sonden. Das nämliche Beriabren wurde im Jahr 1836 Plun de in Hull patentier. In Defterreich und zwar in Wien nurde 1837 von einem Bruder des Grinders der Eteatinkergeninduffrie de Milly Kerzen Fabrick ungelegt, taber auch die Steatinkergen in Defterreich weisen der Verlage und bei Steatinkergen in Defterreich weisen der Verlage der in der Verlage der verl

Dbgleich nun bie neue Rergenfabrifation überall Ruß gefaßt hatte, fo waren boch noch manchfache Comierigfeiten ju befiegen, es mußten 3. B. ungablige Berfuche gemacht merben, ebe es gelang, Die Rroftallifation ber Stearinfaure beim Biegen ber Rergen ju vermeiben. Dan fuchte fic anfange burch Bufat einer anderen Canre ju helfen, allein bie Wahl biefer Caure, obgleich fie ben 3med nicht verfehlte, mar eine ungludliche. Man war namlich auf bie arfenige Caure verfallen. Diefer Bufat, ber allerbings nur in geringer Menge gemacht wurde, war inbeffen mit ben Forberungen ber Canitatebeborbe nicht vereinbar und mußte febr balb auf tem Continente tem Berbote ber Behörben, in England bem verbammenten Urtheile ber nicht weniger madtigen öffentlichen Meinung weichen. Die Mittel, welche man gegenwartig anwentet, erfullen ihren 3med eben fo gut, man fest namlich ju ber geschmolgenen Stearinfaure einige Brocente Bache ober 10 - 20 Broc. Baraffin , ober mas auch baufig geschieht , man last bie geschmolzene Saure unter Umruhren beinahe gu ihrem Erftarrungepunfte erfalten, ehe man fie in bie bie faft auf ben Schmelgpunft ber Caure erhibte form eingießt. Durch bas Abfühlen und Umruhren wird eine Urt fluffigen Fettbreies erbalten, welcher nicht mehr froftallifirt.

# §. 180.

Babrend bie Stearinfergenfabrilation auf bem angegebenen Wege inwer größere Dimensionen annahm, da fich feit bem Jahre 1840 eine neue Industrie gebiltet, welche bemielben Jwede gewidmet, auf verfelben Grundlage suft, das vorgestedte Jiel aber mit durchaus verschiebenen Mitteln gu erreichen frebt. Git bied bie Berfeifung ber Fette mit Schwefel-saute, went den geweichten und ben ber bei Berfeifung ber Fette mit Schwefel-saute, wen Chorreuf unt Gap-Luffe, wer ihnen auch von Macquer und Ebaptal Bagger, Sant-Lieth, b. Kaestegie V.

Die erste 3ber, Krémp's Bersuchen eine praftische Anwendung zu geben, ging von Gupynn e aus, welcher 1840 ein Batent nahm, in welchem er bie Berfeisung ber Keite burch Schwefelsauer und be in achberig De frilla i en ber refultirenden Producte beanspruchte. Die Destitution sollte jetoch im Bacaucum vor sich gefen; darie lag der Grund, daß das Berfahren scheiterte. In benn andichen Jahre wurde ein ähnlicher Autent vom Clart sur der Berteifung der Kette durch Schweselslauer erworden. Milein obwohl er die Swesselsfauerennge, welche Frém y der settlechen im Refraktniss von 50 Proc. vom Greichte des Kettes genommen hatte, auf 25 Proc. reducitte, so siedes fette Reinigung der Kette sauer auf solche Schwesselskauer.

<sup>1)</sup> Bourn, f. techn. u. ofonom, Chemie VI, p. 257.

<sup>\*)</sup> Annal. ber Chemie u. Bharm. XIX. p. 269 n. XX. p. 50.

Das neufet Berichten ber Zerlegung ber fette in Fetifauren umb in Glycerin ift bas burch über fig ist es Maffer. Wenn man namlich Sette mit Wasser von 180° unter einem Drude von 10 — 15 Aunofhpären gulammenbringt, so bas bas Wasser nicht in Dampse vernantelt werben lann, so sinder ist gut geficher Jeit von Tilghmann in England (9. Januar umb 26. Mar; 1854) und Berthelot in Paris (3. April 1854) entbedt werben. Einig Wonate sinder gefangte Melfen in Briffle (7. December 1854), un benfeben Assertialten. Ben ben Details biefes Berfahren, sowie von ber Werfelm getreftet uterd Barpt (Wasser), Shonerbe (Cambackerés) und burch Seite (24 ausgeband), wie weiter unten bie Rete seine baceres und wie beiter unten bie Rete seine

Bum Schluffe fei bier erwähnt, bag L Krafft und T. bu Mottan ?) bie Befeifung ber Bette ambatt mit Schwefelfaue mit einer concentieten Ehlorzinflöfung aussighten. Die Qualitat bes jur Befeifung erforberlichen Chlorzinfs beträgt 8 — 12 Broc. vom Gewicht bes Fettes. Auch bier werben bie Bettfauen burch Lampfeeftilation übergetrieben.

Die Befdreibung ber herftellung ber feften Rettfauren (ein Bee menge von Balmitinfaure mit Stearinfaure), als bes Materiales ber Stearinfergenfabritation gerfällt in folgende Abtheilungen:

- I. Berfeifung ber Fette mit Ralf:
  - a) Berfeifung mit Ralf,
    - b) Bulverifiren ber Raltfeife,
    - c) Berfeten mit Comefetfaure,
  - d) Rryftallifirenlaffen ber feften Fettfaure,
  - e) Ralt. und Barmpreffen ber froftallifirten Daffe,
  - f) Reinigen und Rlaren ber feften Fettfaure.

II. Berfeifung bee Rettes mit Barpt:

III. Berfeifung bee gettes mit Thonerte;

IV. Berfeifung bee Rettes mit Geifen;

V. Comefelfaureverfeifung mit Dampfbeftillation; VI. Berfeifung mittelft Chlorginf und Dampfbeftil-

lation:

VII. Berlegung ber Sette mittelft überhitten Baffere bei Sochbrud (obne Dampfbilbung).

### S. 181.

I. Berfeifung ber Tette mit Ralf (saponification calcaire, saponification by lime). 218 Fettfubftang wendet man an Rintes ober Sammeltalg und Balmol. Der Sammeltalg enthalt größere Mengen fefter Rettfauren und lagt fich auch leichter verarbeiten, ber Rinbetala bagegen ift wohlfeiler zu erlangen. Der aus Rugland in großer Menge fommente Tala ift gewöhnlich ein Gemijch von Rintstalg mit Sammeltalg. Geitbem bas Balmol in großer Menge unt ju billigen Preifen nach Guropa gelaugt , ift in vielen Stearinfergenfabrifen bas Balmol bie Sauptfettsubftang geworben.

Bie Bt. II. p. 417 u. f. ausführlich auseinandergefest worden ift,

find Talg und Balmol Bemenge ber brei neutralen Fette.

Stearin (ftearinfaur. Glocerin) fcmelgent bei 60 - 620 C. Balmitin (palmitinf, Glocerin)

Dlein (olfaures Glocerin) fluffig.

Der Tala enthält

Stearin unt Ralmitin 75 Dlein

100

Das Balmol

Balmitin 60 Dlein 40

100

Das Stearin liefert 95,7 Eb. Stearinfaure (bei 700 fcmelgent) Cae Hae O. 94,8 " Palmitinfaure ( " 620 .. Balmitin ... " ) C39H34O4 Dlein 90,3 " Delfaure ( , - 120 , ) C36H14O4

Das Stearin ift Eriftearin und befteht aus 1 Meg. Gipcerin und 3 Mequiv. Stearinfaure, bemnach Triftearin C114H110O12 = CaHaO6 + 3 C36 H36 O4 - 6 HO; ebenfo ift bas Balmitin Eripalmitin  $C_{100}H_{00}O_{12}=C_0H_{00}O_{1}+3$   $C_{22}H_{10}O_{1}-6$  HO und bad Elein  $\Sigma$ rio-leīn  $C_{111}H_{100}O_{12}=C_0H_{00}O_{1}+3$   $C_{20}H_{20}O_{1}-6$  HO. Während ber Berfeifung mit Kalfmildo, bilben figd bie Kalffalge ber veri Krtifäuren, ber Steatinfalure, Palmitinfaure und Delfaure, und bas Glycerin wird absorbieten.

Die Berfeifung felbft geht auf folgende Beife vor fich. Bunachft wirb ber Talg ober bas Balmol in mit Bleiblech ausgefütterten Solzbottichen ober auch (wiewohl felten) in gemauerten aus Steinplatten gufammengefesten und mit Caement überfleibeten Behaltern gefchmolgen, indem ber Bottich, ber beilaufig eine Capacitat von 20 Seftoliter hat und mit 500 Rilogr. Talg und 800 Litern Baffer beichidt worben ift, mittelft Bafferbampfen burch ein Robr, beffen Enbe fpiralformig am Boben bee Bottiche liegt, erwarmt wirb. Rachbem aller Talg geschmolzen ift, beginnt man, ohne bie Dampfzufuhr gu unterbrechen, nach und nach unter beftanbigem Umrabren 600 Liter Ralfmild gugufegen, welche 70 Rilogt, gebranuten Ralf (= 14 Proc. vom Bewicht bee Talgee) enthalten. Rach 6- Sftunbigem Erhigen ift bie Bils bung ber Ralffeife vollftanbig erfolgt. Das Umruhren geschieht entweber mit Rubricheiten ober mit mechanischen Rubrvorrichtungen. Bon ber barten frumligen Ralffeife wird bie gelbliche Glycerinlofung, nachbem man ben Bottich bie jum nachften Tage bat erfalten laffen, abgezapft und bann auf Glocerin (fiebe unten) verarbeitet.

Der Theorie nach wurde man, won ber Unnahme ausgeschend, daß auf is Requivalente feiter Sauren, welche in dem neutralen Zeite mit 1 Meg. Glycerin verdenden. Eroptem wende du, 26, Gett nur 8,7 %, gedrannten Alfteb drauchen. Eroptem wendet man allgemein 14 Pece, an, weil man gefunden hat, daß der Uederschus die Berfeisung erleichtert, allerdings aber auch sichter einen entsprechend großen Aufwand an Schweftsläute vorurschat. R. Bagner hat gegigt, daß flatt bes in Wasser icon in Salfen Bedraes das leichter ischliche Schweftelacitum ober bester woh der Judertalf zu Ersteilung ber Kette verwendet werden fonne.

Die Ralffeife!) wird nun mittelft Schwefelfaure gerfett, Die man entweder im concentrirten Buftande oder als Rammersaure auwendet. Bei Anwendung der letteren hat man forgfältig darauf zu sehen, daß fie frei

<sup>1)</sup> Die robe getrocfnete Ralffeife aus zwei verschiedenen Fabrifen enthielt

| -  |     |      |  |  |
|----|-----|------|--|--|
| 0, | 2,7 | 14,1 |  |  |
|    | 7.3 | 85,9 |  |  |

pon Stidorob und falbetriger Gaure fei, ba nach ben Beobachtungen von Jaequelain eine NOg-haltige Schwefelfaure bie Musbeute an Fettfauren betrachtlich verringert. Es ift beshalb vorgefchlagen worben, bie ichabliche Einwirfung ber Rammerfaure auf bie Fette baburd ju vernichten, bag man bie Rammerfaure mit fcwefliger Gaure behandelt 1). Fruber mar man allgemein ber Unficht, bag bie Ralffeife behufe ber ichnelleren und pollftanbigeren Berlegung burch Comefelfaure vorher gepulvert werben muffe. Berfleinern gefchab , indem man bie Ralffeifebroden amifchen amei borigontalen geriffelten Balgen burchführte und bas Bulver noch burch ein Gieb geben ließ. Gegenwartig fucht man bas Bulvern ju umgeben und lagt bie Schwefelfaure birect auf bie Geifebroden einwirfen. 3mar braucht man mehr Beit, um bie Berfetung ju vollenben, bafur erfpart man aber bie Roften fur bas Berfleinern. Die Berlegung ber Ralffeife geschieht entweber in ben namlichen Bottichen, in welchen bie Berfeifung vor fich gina . ober in befonberen mit Blei ausgelegten Bottichen ober Steinfufen, welche ebenfalls am Boben mit einem Dampfrohr verfeben finb.

Das Quantum ter jur Zerfesung ber Kalffeife erforberlichen Schweifelfaurr beträgt auf 500 Kilogr. Zalg und 70 Kilogr. Kalf 137 Kilogr. Die Schweifelfaure wird mit Wassier bis auf 129 B. verdinmt sie mußte mit Bussier bis auf 129 B. verdinmt sie mußte in der feinugdbeitig unfammengebracht, bruch eingeleiteten Dampe remarmt umberei Stunden lang flicifig gerüber. Nachtem bie Kettsäuren sich abgefchieben haben, hemmt wan bie Dampizuscher und fast bie Richfigteit einige Zeir ruben, woduch sich bie geichmolkenen seitem Sauren auf ber Deberfläche ann fammeln und ein großer Theil bes entstandenen Oppfes am Boben bes Botrichs sich die die die feine in de feine de feite besteht.

Um bie Kosten ber Fabrifation zu vermindern, soll man nach Tribouille's Borificiage die Schwefelfaure, welche zur Zerfejung ber Kalffiest beinen soll, erft zur lebersistenung von Eckluse in Bifvere beunden umb bie bei ber Zerfejung ber Kulfeise erhaltene zuderhaltige Guissigigfeit gabren laffen und behuse ber Alfoholgewinnung (vergl. Bb. III. p. 562) bestiltiren. Es ist nicht befannt, ob biese Modification im Großen sich bewährt bat.

Die gefchmolgenen fetten Sauren werben in eine mit Blei ausgefütterte Rufe abgelaffen ober übergeschöpft und behufe ber Entfernung ber letten Un-

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1835 p. 401.

theile von Ralf und Gope jurift unter gleichzeitiger Mitwirfung von Baffer bampfen mit verbunnter Schwefelfanre von 1,089 fpec. Gewicht (= 12°B.) und bann mit Baffer gewaschen.

3m Jahre 1854 murben von Delanchier2) (in Befancon) ftatt ber offenen Bottiche , in welchen bis jest bie Berfeifung ausgeführt wirb , fowie bie Berfegung ber Ralffeife mit Echwefelfaure und ineerffive Bajdungen, verichloffene Gefaße porgeichlagen, worin man eine Temperatur pon 1120 und einen Drud von 1,5 Atmofpharen anmenden fann, wenn man Dampf aus einem Dampifeffel einleitet. Die Unmenbung geichloffener Befaße gestattet auch bie Benugung von Dampfen, welche fouft verloren geben: man benutt namlich bie Dampfe, Die aus bem erften Bottlch fich entwideln, aum Gieben ber im ameiten enthaltenen Gubitaugen und fo fort bie gum leteten Bottiche. Die aus bem letteren fich entwidelnben Dampfe laffen fich noch aum Erwarmen ber Breffen und anderer Utenfilien bei ber Sabrifation permenten. Durch bie geichloffenen Befage erreicht man temnach folgende Bortheile: 1) Beitersparnig, jubem bei ber boberen Temperatur Die Schnelligfeit ber Berfeifung bebeutent geforbert wirt ; 2) bie Dverationen werben vollftanbiger und gleichformiger ausgeführt und bie Brobuete feien iconer, auch mare bie Unebeute an feften Rettfauren großer; 3) es wird betrachtlich an Brennftoff gefpart. - Die Apparate gur Berfeifung, Berfebung ber Ralffeije und Baiden ber Fettfauren baben giemlich gleiche Conftrnetion. Rig. 108 zeigt ben gangenburchichnitt bes gur Berfeifung beftimmten 20pparates. Gin Dampfleffel von genietetem Gifenblech a, auf 2 Atmofpharen Drud berechnet, ift oben mit bem Mannloche b und in ber Are mit einer eifernen Belle o verfeben, mit welcher ber Rührer d verbunten ift; bie beiben

<sup>1)</sup> Bergl. Bagnere Jahresbericht 1838 p. 550.

<sup>2)</sup> Bergl. Bagnere Jahreebericht 1835 p. 404.

Enten ber Wellen liegen in ben Stopfdachen es, die zugleich als Javinlager bienen. Mittelst eines Teribriemes umb ber Rolle f wird ber Rideapparat in Benegung gestet. Ih sind die Sicherheitsbenntle. Rach ben bigter Versessung gestet. An find die Sicherheitsbenntle. Rach ben bigter Versessung gesten, en Ressel burch des Rohr jund die, meldes sietere mit vielen Löchern versehen ist und in einer der Länge nach lausente Berfährung am Boden des Kestells liegt, damit sie von bem Richtparpout nicht getroffen werben fam. Die Röhr je falus von dem Hauptroft kas



und ist mit tem hahne I verschen. Mit hilfe ber Schne I' und I fann bie Dampfgusigt bergestellt und unterbrochen werten. Jur Bermeidung von Wässemeverluß ist ber Ressel unt bestehen Dauben mumgeben, weckel wie Kälfer gebunden und mit ben beiden flachen Boben nn verschen sind. Sebalt ber Inhalt im Ressel bei ersowertelliche Zemperatur erreich hat, össen diene mach hahn o. Die Dämpfe sonnen alebann burch bas Rober p in ben zweiten Kessel krömen und bessel Inhalt erwärzen; aus bem zweiten Kessel geden bie Dämpfe in dem Machanatur, auch bem zweiten Kessel geden bie Dämpfe in dem Machanatur.

Bas die Ausbeute an fetten Sauren aus gereinigtem Talg betrifft, jo gaben

| 500 9 | 500 Rilogr. Talg |    |       | Rilogr. | fette | Caure |  |
|-------|------------------|----|-------|---------|-------|-------|--|
| 500   | ,,               | ,  | 463   | "       |       | ,,    |  |
| 500   | ,,               | ,, | 478   | ,       |       | "     |  |
| 500   |                  |    | 197 5 |         | _     |       |  |

2000 Rilogr. Talg 1888,0 Rilogr. fette Cauren, entfprecent 94.8 Broc.

Die Anebeute ift abhängig von ber Art, Reinheit und Behandlung bes Talges.

100 Theile ber fetten Gauren gaben

| a) | 43,3 | Theile | feste | Fettfaure      | 3m  | Mitt   | el | 45.9 3  | heile  | eines | (3)00 |
|----|------|--------|-------|----------------|-----|--------|----|---------|--------|-------|-------|
| b) | 45,8 | "      | "     | Fettfäure<br>" | men | aes po | n  | Stearir | ı= unb | Balm  | itiu. |
| c, | 40,2 | **     | n     | "              |     | 3      |    | faure   |        | -     |       |
| d) | 48.4 |        |       | -              | 1   |        |    | ,       |        |       |       |

#### 6. 182.

Nachen bie fetten Sauren so volffantelg als nur immer möglich burch wiederholtes Waschen mit Baffer von Kalf, Gyps und Schwefelfaure befreit worden sind, erhölt man bleifelden einige Get im geschwolgenen Justande, um bem Bassier Gelegandeit zu geden, sich vollssändig abspischen; zieranf lägit man bie steine Sauren ert farten ober trey fattlissten um der eris bann ben nicht seit gewordenen Theil, wesentlich and Delfaure bestehend, in farten hybraulisden Preffen, erft in ber Kalte, dann unter Minviefung der Baffren and.

Das Erfattenlaffen ber fetten Sauren (eristallisation des accesses gras, solidifying the fatty acids) geschieft in Ausseln von Beißblech, bie abstlich von Goocalerbennen am Anabe weiter für als als am Boben, eine Länge von 70 — 75 Centimetern, eine Breite von 16 — 18 Centimetern und eine Höge von 50 Centimetern beigen und ungefähr 2 Rioge. feite Sauren gu fassen von 70 — 30 der in eine Kange von 70 — 30 der in der in bei gerne wärtig auch Formen ans emaillirtem Schwarzblech an. Nach ber von Binet herrüfernben einsachen und groß febr gwechnäßigen Disposition stillt man die Formen auf solgende Beise 1: Die geschwolzenen fetten Sauren werden mittelst einer Paumpe und des Nohres B in ein trichtertömigschen und verden mittelst einer Paumpe und des Nohres B in ein trichtertömigsche

<sup>1)</sup> Bergi. Jacquelaine Beidreibung ber Stearinferzenfabrit von Jaillon, Meiter und Semp, (in la Billette bei Batis) im Bulletin de la société d'encouragement 1852 p. 320 ober Dictionnaire de chimie appliquée, Paris 1863, Tome II, p. 210.

Reservoir A aus holg gebracht, welches über ber gangen Lange eines holge geruftes sich befinder, auf welchem bie Kommen so übereinander fleben, wie es Big. 109 geigt (ber Rand ber Horm flest nach ber einen Seite etwas bervon-Bete Komn bat am oberem Rande eine Tulle. Die fetten Sauren füllen



junachft bie oberfte Form, bann fliegt bas fen burch bie Tulle in bie nachfte Form und je fullen fich nach und nach fammtliche Formen von ber bochft ftebenben ab, inbem bas Wett im Bidad burch bie gleichfalle im Bidaad aufgeftellten Ret men herabfließt. Cobald alle Formen CC gefullt fint, unterbricht man bie Bufubr ber fenen. Cauren baburd. bag man bie bleiernen Tullen F. burch welche bas gett aus bem Erichter D in tie oberfte Form gelangte, mittelft Solggapfen abichließt. Die fetten Gauren werben nur in ten Formen einer langfamen Rrpftallifation überlaffen, wogu im Binter 12, im Commer 24 Ctunben erforberlich finb. Je langfamer Die Rrofiallifation por fich geht und je beffer bie Rroftalle fich ausbilden fonnten, befto leichter und vollftan: biger laffen fich bie fluffigen Theile burch Muepreffen abicheiben.

Rach vollftanbigem Erftarren ber Daffe in ben Formen ichreitet man gur Erennung ber

feiten und fluffigen Fettfauren. Dief geidicht burch Breffen und zwar zunächt burch faltes Breffen (pressage à froid) und hierauf burch warmes Breffen (pressage à chaud).

Behufs bes falfern Pressen fintet man bie Form auf bas Pretuch, ein grobes sachsemiges Genebe (in ben stanzsstichem Kabriten Malfil genannt) und Boshaut ober auch ein gestherter Stoff von Kaumagnan aus besonders ftarfer und zäher Welle, schlägt die beaungelben Fettbrote in dasseich ein, seichigter bie gefüllten Pressach zwischen Geisen oder Jinklamm auf ben Pressisch einer gewöhnlichen hebraussichen Presse (vergl. Be. III. p. 211) und unterwirft dieselsche einem Drude von 200,000 Kilogr. Die absliegender Delfäure wied von Sammeltrichtern, die unter dem Pressisch schliegender Delfäure wied von Gammeltrichtern, die unter dem Pressisch schliegender Delfäure wied von Edmentlichtern zu den nehmen den besteht der von der der der der der der der der bereitsten verndung zur Seisenbereitung (vergl. Be. II. p. 429) und zum Einstett der Wolle vergl. Be. IV. p. 237); Bersüche ihre Urberführung in fete Clate in säuter zu bewiesten, um sie zur Arzensfabritation gereigner zu machen, haben bis jest noch feine gufriebenftellenben Resultate ergeben 1). Rationeller fcheint eine Umwandelung ber Delfaure in Balmitinfaure au fein :

wenn man erftere mit schmelgendem Ralis ober Ratronfigbrat behandelt. Aus 1 Bolleentner Delfaure wurde man mithin 45,5 Rilogr. Palmitinfaure erhalten fonnen.

Wenn bie vertitale hybraulische Prefit teine Deffaure mehr giebt, schreitet man jum warmen Preffen. hierzu bienen allgemein liegende ober berigantale hybraulische Preffen, beren Constitution seit der Gründung der Etearinkergenindusteite mehrsch abgedindert worden ih. Anfänglich bestanden fein der Arte bem Trog, in welchem das Breffen statischet, and dem Preschinder und aus guschieren Platten, welche man bei jeder Operation in siedendes Wasser auch in bei ernt gwischen bie Kritikurebrote brachte. Diese Berchofern nahm wiel Arbeit in Angiprad, Spatre wurde das Grevoarmen in der Art bewerssieligt, daß man um den die Artberte enthaltenden Trog eine doppelte Band andrache, in welche man Dampf leitete. Sausse besofgt man in den Fabrika welche verrinigte Westedern, aber auflatt ist guße eisermen Platten bei jeder Operation behass de Erwärmens berausgunch, men, beiden sie immer in der Persse; sie sind hohl und werden durch Lampf geschiet.

Big, 110 zeigt tie weientlichen Theile einer berigentalen Warmpresse, bei welcher die Perejäde und die Zwischenplatten aussech stehen, um das Kolissen der Delfäure zu besoedern. Das zum Perssen verwendert Wasser geson kollen T wirt, der die den genomen Bestische bestüllt wird das Kohr R in den Persyslimber C, in welchem es auf den gesofen Kollen T wirt, der die no den genomen Bestische bestüllt Gade press. Die von der latten Perssy gestieren Krittvote werden gestleinert, in die härnen Berssäde in den französischen Kobrisken Exercis sowie genannt) gebracht und mit den Perssisaten geschieden Leben der Bestische In der Verließe der Bersische Bestische 
<sup>1)</sup> Bergi. Bagner's Jahreebericht 1857 p. 435; 1859 p. 600.



einigen Sabriten nach dem Grade ihrer Reinheit in brei ober vier Sorten. Aus der beim Mammpressen erfaltenn Lesskuter espacificien beim längeren Berweilen in einem lübsen Naume nicht unbeträchtliche Mengen von Palmitinsauer heraus, welche bei der nächsten Operation dem Gemisch er flüssigen wie dageste berben.

Rach ber Angabe von Girard bringt man über ben Prefevlinder C (Big. 110) zuweilen ein mit einem elettrifden Signalapparat in Berbindung fichended Manometer Man, welches bem Arbeiter anzeigt, wenn ber gewunfichte Drach burch bie Berfie erreicht ift. Die einzelnen Sorten der durch dos Barmpressen erbaltenen sesten seinen auch er Lauf gegen eine Geburation et elarissention des acides gras pressés, elarising the cakes of the solid satty acide) unterwore schwesself gegen die gegen eine Dies geschicht, indem man bieselden mit Damps mit seh verdümter Schwesselsaure von 3° B.) in mit Bei ausgestuteren Wassebsteichen schwielz und bieselde Operation auf reinem Wasser 2 — 3 Mal wiederholt, die alle Schwesselfsaure ausgewalden ist, dieres Wasser ausgeschleten das und geses sie entschwesselsen. Das Wasser die sie helbe die Angeleiche den das und geses sie entschwesselsen. Das Wasser der Setzensselsen, so entstellt was der Karten und fest in der Gestellt der Wasser der Setzensselsen. Das Wasser der Wasser der Setzensselsen. Das Wasser der Wasser der Setzensselsen. Das Wasser der Wasser der Gestalft wer. Juwesselsen siehen man vohörend der Setzensselsen. Das Wasser der Wasser der Gestalft der der der Wasser und geschagenes Einweiße (auf 100 Rioger, Gestsäuer gwei Verein Wasser und werten Wasser und werten.

Die fo erhaltene Gettfaure wird entweber in Blechformen gegoffen, um in Geftalt von flachen Ruchen an bie Rerzenfabrifen abgegeben zu werben, ober sofort in ber Fabrif seibst zu Kerzen verarbeitet.

## §. 183.

II. Berfeifung ber Kette mit Barvel'). In bem Stearintergenfabriten werben behufe ber Ausschung ber Ketifauren aus ber Kalfieife
jabrlich Tauliende von Centreen Schwesschlaure in werthslosen Gepos bertonten.
beit. Ge liegt baher ber Gedanke nahe, zur Berfeifung bed Talges ober
Palmoiels Argbary anzuwenden, womit zugleich der Bortheil verkrühpt
ist, daß man die zur Zerfejang ber Seise verwendete Schwesschlaure saft zu
bern Anfausschreife in Gestalt von Barryweiß verwerthen und aus ber von
ber ichweren und höch leich oblegenden Barryseist abgelassenn Rüftiffeit des
Glycerin weit vollständiger abscheiden kann, als wenn man sich des Ausschungster abscheinen fahr, aus wenn nan sich des Ausschungster der verwenden und sehn der Verden
zute wird wan ohne Awsießen unt 6-8 Deleim Arbegrot auf 100 KB. Talg
sich begnügen tönnen. Auch das Schwesselbarium läßt sich zum Berfeisen
bed Hettes verwenden, doch dan man hierde den Nachtheit, daß leicht gefesweiselte Verstunder der Kettlautern sich die

III. Berfeifung ber Bette mit Thonerbe. Diefer von Cambacered's) im Jahre 1855 vorgeschlagenen Berfeifungemethobe liegt

<sup>1)</sup> Bergl. R. Bagner, Baper. Runft: u. Gewerbeblatt 1862 p. 227.

<sup>2) 2</sup>Baanere Jahresbericht 1885 p. 401.

gleichfalls bie Abficht ju Grunde, bei ber Berfetung ber unloslichen Geife burch Schwefelfaure ein werthvolleres Rebenprobuct ale ber Gope ift , ju erhalten. Thonerbe verfeift bie Fette nicht, wohl aber thonfaures Ratron, es bilbet fich Thonerbefeife, mabrent bas Ratron frei mirb und gum Muflofen neuer Unibeile von Thonerbe vermenbet werben fann. Geitbem burch bie Berarbeitung bes Rryolithe (Al. Fla, 3 Na Fl) bas thonfaure Ratron ale 3mifchenproduct auftritt, welches bann weiter auf ichmefelfaure Thonerte und auf Coba verarbeitet wird, verbient ber Borichlag von Camba ... ceres, bei ber Bereitung ber Stearinfaure Thonerbefeife, ftatt ber Ralffeife barguftellen, alle Beachtung, ba bie Fluffigfeit, welche burch Berjegen ber Seife mit Schwefelfaure erhalten wirb , fofort auf reine fchwefelfaure Thonerbe ober auf Maun verarbeitet werben fann. Mußerbem ift bier bervoraus beben, bag bie Thonerbefeife bereits in ber Ralte burch Gffigfaure gerfest merten fann, woburch fich effigianre Thonerbe (veral, Bb. II. p. 585) viel billiger gewinnen laffen murbe ale burch Berfeten von Alaun mit effiafaurem Bleiorob.

S. 184.

IV. Berfeifung ber Rette mit Geifen und mit mafferfreien Bafen. Der Parifer Stearinfergenfabrifant C. Ab. be Dilly (rue Rochechouart 52) theilte bem Breisgericht ber Barifer Induftrieausstellung bee 3abres 1855 mit, bag er bas Berfahren bes Berfeifens ber Rette burch Ralf mejentlich abgeanbert babe. Er batte namlich gefuuben, bag bie Denge bes jur Berfeifung erforberlichen Ralfes, melde er in feiner Rabrif icon langft von 14 Broc, auf 8 ober 9 Broc, bes Talggewichtes vermindert batte, fich noch auf bie Salfte, alfo auf 4 ig felbft auf 2 Broc, verringern laffe, porausgefest, bag man bie Difdung von Ralf, Baffer und gett einer hoberen Temperatur ale bieber audiest. be Dilly ließ in einem verichloffenen Reffel 2300 Rilogr. Zala und 20 Seftoliter Ralfmild, welche 50 Rilogr. Ralf (= 2 Broc.) ober 69 Rilogr. beffelben (= 3 Broc.) enthielt, bringen und auf bas Bemifch Dampf von 1820 C. (= 10 Atmofpharen Drud) einwirfen, fo bag bie Temperatur in bem Reffel 1720 C. betrug. Es ergab fich, bag nach Berlauf von fieben Stunden bie Berfeifung beendigt mar 1). In bem Reffel

| 1) | 5 | Atmorpharentrud | entipricht | einer | Temperatur | von | 153,3° |  |
|----|---|-----------------|------------|-------|------------|-----|--------|--|
|    | 6 | **              |            |       |            | **  | 1600   |  |
|    | 7 | **              |            | "     | **         | **  | 166,40 |  |
|    | 8 | **              | 49         | **    | **         | **  | 1720   |  |

fand fich eines Theites eine mafferige Schung von Giverein , andern Theites eine Maffe aus feiten Sauren befebend , in welcher tleine Mengen von Kaulen ieife eingespieringt waren. Der Reffel wurde entleter umb von Reutem beschiedt, so baß in 24 Stunden 6900 Rilogt. Talg verarbeitet werben fonntein. Diefes Verfahren ist ohne Zweifel ein febr vortheilhaftes, da die Weng der zur Zerfehung erforbetlichen Kallfeife berächtlich vermindert wied.

Bur Erflarung biefer eigenthumlichen Art ber Berfeifung führt Baven 1) an, indem er pon ben Unterjuchungen pon Bouis und Berthelot ausgebi , er glaube, ber Ralf gebe bei feiner Ginwirtung auf bas Eriftearin, Eripalmitin und Eriolein ben Unftog ju einer Molecularbemegung, melde burch bas Baffer bei einer Temperatur von 1720 beenbigt werbe. Belouge2) hatte beobachtet, bag Ralffeife, burch gullen einer mafferigen gofung von Chlorcalcium mit einer mafferigen gofung pon fauflicher Geife erhalten, mit einem gleichen Gewicht Baffer und baun mit Olivenol in einen Digeftor gegeben , bei einer Temperatur von 155-1650 bas Del unter Freinverben von Glycerin verfeifte. Mus biefen und abnlichen Berfuchen glaubt er fchlie-Ben ju burfen, bag bei ber be Dilly'ichen Berfeifung burch einige Brocente Ralf ber Procef in mehrere Berioben gerfallt, in welchem fich guerft eine bafifche ober neutrale Geife bilbet, bie fich enblich in eine faure Geife ummanbelt. Bieht man aber in Betracht, bag be Dilly bei ber Berfeifung mit 2 Broc. Ralf eine Temperatur von 1820 (entiprechent 10 Atmofpharen Drud') anwendet, bag ferner Bright und fouche mit bem Baffer allein bei ber namlichen Temperatur faft pollftanbig eine Berfebung ber Rette bewirften, und bag enblich Cloë, bei 2000 eine vollfommene Berfeifung ber Bette burd Baffer allein eintreten fab, fo fcbeint es am einfachften, in bem porliegenden Salle angunehmen , bag nur bas Baffer bas gerfebenbe Glement fei und bag bie Gegenwart von 2 Broc. Ralf bie Berfeifung beforbere und vereinfache, inbem fie bie im entgegengefenten Ginne mirfenbe Bermanbtidaft, Die nach Berthelot's Berfuchen beim Bufammenbringen von freier gettfaure und Glycerin burch bas Beftreben fich außert, fich ju bem urfprunglich porbanben gemefenen neutralen Rettforber ju vereinigen, erfolgreich aufbebt. Daffelbe Refultat wird noch beffer burch eine fleine Menge Alfali ergielt.

3. Pelouges) hat im Jahre 1856 gefunden, bağ die allgemeine Unnahme, daß die Berfeifung der Fette nur bei Gegenwart von Waffer vor fich gehen tonne, eine irrige fei, indem die wafferfreten Bafen eben fo

<sup>1)</sup> Payen, Précis de chimie industrielle, Paris 1859. Tome II. p. 582.
2) Bergl. Bagnere Jahreebericht 1855 p. 403; 1858 p. 550,

<sup>3)</sup> Bagnere Jahresbericht 1856 p. 387; 1858 p. 549.

gut Seifen bilben fonnen, ale biefelben Bafen im Sobratzuftanbe ober blos mit Baffer gemifcht, Tala. Del und überhaupt alle Rette murben burch mafferfreien Ralf bei einer Temperatur von 2500 C. in eine nach bem Erftarren farblofe, balbburdichtige Ralffeife und in Glocerin gerlegt, meldes lettere allerbings bei ber hohen Temperatur jum Theil in andere Brobucte gerfiel, beren Gegenwart fich burch einen Geruch nach verbranntem Buder und Mceton ju erfennen gab. Die Bortheile, welche biefe neue Thatfache fur bie Stearinfergenfabrifation haben foll, befteben nach ibm hauptfachlich barin, bas weit weniger Ralf, mithin auch weit weniger Schwefelfaure gebraucht, und außerbem in furgerer Beit bie Berfeifung ausführbar wirb. Roch wirtfamer fanb er fur biefen 3med ben gelofchten Ralf (bas Ralfhobrat), ber in einer Menge von 10-12 Broc. bei 210-225° C. ben Talg in einigen Stunden verfeift, mabrent befanntlich mit Ralfmild gegen acht Stunden erforberlich find. Die Berfeifung mit Ralfhobrat ift übrigens eine Entbedung Runge's (1834), welcher fich im Berein mit B. Sempel in Dranienburg bas neue Berfahren im Jahre 1836 für England patentiren ließ.

#### s. 185.

V. Die Verfeifung mit Schwefelfaure und darauf folgende Dampfdeftlation. Daß die Fette duch, concentritte Schwefelfaure eine abnitder Zeifenung erfeiden wie durch die Alfalien, war ichon Achard im Jahre 1777 und Macquer und Chaptal bekannt, wurde om Chevreul (1824) und Lefebre (1829) wieder erwähnt, aber erft von Frémy, der deu Ginflig der concentrieine Schweffläure einem genauen Studium unterwarf, wiffenschaftlich erflärt. Für die Industrie erhielt die Schweffläurereirfinig erft Bedeutung, als Du brun fault (egl. S. 450) bie Destuliand von Beriede in England zuerst durch Gwonn ne und Wilfon (1485), und in Frankreich durch Massellien und Erfbau (11et (1833) ansachenten wurd ist and freich durch Massellier und Erfbau (11et (1833) ansachenten wurd wir den Freie und fiele und Freie und fiele und Freie und fiele und Freie der fielt gesche der der gestellt ges

Als Gettmaterial verwendet man gewöhnlich bei der Schwefelfaureverleifung nur solche Better, die wegen ihrer Beschäffenheit und der Merunreinigungen, bie sein einbalten, um kalberefeifung nicht wohl verwendbar sind, so des Palmöl, das Gecosmußel, das Anochenfett, die Bettabfälle der Schlächter reien, der Adhen, die Producte der Zeriegung der Seisemäßer der Wohlbinnereien um Luchfahrlien und Schwefelfun (obgleich diefes Bett, wie S. 385 angeführt worden ist, gur Bereitung des Su in tergafes vortheilbaft Amvendung finder), Rüchfahrde vom Reinigen bes Theeres, Naffiniren bes Otels, Alussiffen der Salaes u. f. w. Das ganze Berfahren , wie es heutzutage ausgeführt wirb , zerfallt in brei Phafen, namlich

- 1) in bie Berfeifung mit Schwefelfaure,
- 2) in Die Berfegung ber Producte ber Comefelfaureverfeifung,
- 3) in bie Deftillation ber Fettforper.

1) Die Berfeifung mit Comefelfaure. Da bie meiften ber Rettmaterialien, bie man bei ber Schwefelfaureverfeifung verwendet, im boben Grabe verunreinigt fint, fo merben biefelben gunachft burch Umichmelgen. in mit Bleiblech ausgefütterten Bottiden ober in gemouerten und cementirten Cifternen mit Sulfe von Dampf umgeschmolzen und abfeben gelaffen. Die fo gereinigten Rette fommen nun in ben gur Berfeifung bienenben Reffel aus ftarfem Comarabled und mit Blei überfleibet, ber mit einem Rubrapparat perfeben ift und burch Ginleiten von Dampf gwifden boppelte Boben erwarmt werben fann. Der Reffel bat einen Auffat von Sola ober Blech, in welchem am obern Theile ein Binbrab angebracht ift, welches bie ichmeflige Caure und die übelriechenben Dampfe, welche mabrend bee Berfeifene fich entwideln, in ben Schornftein treibt. In tiefen Reffel bringt man bie Schwefelfaure von 660 B. Die Menge berfelben richtet fich nach ber Ratur ber angewendeten Fettmaterialien ; bei Unwendung von Ruchenfett, Fettabfallen ber Echlächtereien und bergl. braucht man 12 Broc. vom Gewicht ber Fette, bei Balmol genugen oft 6 Broc. ; bie burdidnittliche Menge ber Schwefelfaure beträgt 9 Broc. Rachbem bas gett jugegeben worben ift, fest man ben Ruhrapparat in Bewegung und beginnt nun bie Erhibung burch Ginleiten von Mafferbampfen in ben boppelten Boben bes Reffele. Die Temperatur, bis ju melder man erhipt, ift vericbieben; in ber Fabrit von Brice u. Co. in London fteigert man Diefelbe bis auf 1770 C., in ben frangofifchen Rabrifen wirb bagegen eine Temperatur von 110-1150 felten überichritten.

Bahrend des Erhipens blaht fich die Masse auf, sarbt fich draum und entwiedelt reichtlich jehrerlige Sauer, welche letzere sich durch die Elmvirfung der concentrietrun Schrefesstur auf einen Abril des Gherens, diesse auch aus den verunreinigenden Körpern sich bildet. Das neutrale Kett gelt hierbei in ein Gemenge der Sulforitifauer mit Sulfogspreerinsauer über. Nach 13—30füntlegem Ernsärmen und Rühren ist der Verzeisingspreerinsauer

2) Die Berfetung ber Broducte ber Schwefelfaureverfeifung. Rach vollendeter Berfeitung ichritet unn zur Zerfetung ber Euliofetifaure. Bu bem Ende laft man bie Maffe 3-4 Enunden lang abfüßten und bann in große mit Bleiblech ausgestleitete, holgbotichte laufen, bie zum britten Theile mit Waffer angefüllt find. In ben Botichen liegen Dampfobren, welche bas Gemifch bald auf eine Temperatur von 100° Wagner, Sust., beth. Ledwostelle, V. beingen. Sierbei wird bie Berbindung ber Schweftläure mit ber Fettilaure geftegt und biefelbe theils mit einem größeren Gehalt an Wafferdoff und Saureftoff als bie fetten Sauren, aus benen fie fich gebilbet'), theils aber auch unverandert ausgeschieben und sehwimmt oben auf. Rachbem fie wiederfolt mit siedenbem Maffer geveitsch worden find, japft man bie fetten Sauren nie mie Affaß ab, von unn bei einer Zemperaut von 40-500 C. Waffer und fremde Röpper absehen läßt. Die gestärten fetten Sauren werden in einer flachen Pfanne mit abgehondem Feuer enwärnt, bis alles Waffer berause mitgern ift, fierauf vereben fie der Oktikation unterworfen.

Das beichriebene Berfahren hat ben Ucbeistand, daß die Operation bes Berfeisens dang Zeit in Anspruch nimmt und außerbem große Mengen ichweisiger Saure sich anderen, die einem Anteriaberfuß von einer al Bere. nach sich ziehen. An ab hat diese Urbeistände beseitigt und gezeigt, daß, wem man einen großen Ucberschus von Schweistläure anwendet und bie Martetalen innig mische, eine Einweitung von einigen Minuten zur vollsfandigen Berseifung hinreicht. Das neue Bersahren, unter dem Ramen der fra ett on irten Berseifung betaunt, wird in einigen Fadriffen auf folgende Berseifungschaft, das den kabe bes Berseifungsbottich find weiter Besteifungsbottich find weiter Besteifungsbottich find weiter



') So foll 3. B. nad Fremb's Unterludungen bie Sulfopalmitinfaure bei ibrer Beriehung mit fiedentem Baffer eine Saure, bie hobromargaritinfaure, lieften, welche nach ber Formel C36 H3, Oa (= 1 At. Stearinfaure + 2 HO) qujammengefest ift.

660, welche mittelft eines Dampfrohres conftant auf einer Temperatur von 900 C. erhalten wird ; in bem anderen Refervoir P befindet fich bas Balmol ober überhaupt bas ju verfeifenbe Bett, ebenfalls bis auf 900 erwarmt. Un bem oberen Theile bes Bottiche ift ein mit Blei ausgefütterter langlicher Raften C angebracht , in welchen ein auf ber Bant B ftebenber Arbeiter 50 Rilogr. geichmolgenes Bett laufen laßt; andererfeits faßt er mit Bulfe eines Bleieimers 15 Rilogr. Comefelfaure (entfprechent 30 Broc. ) und fchuttet biefe unter beftigem Umruhren mit einem Ruhricheit in bas Fett. Rach einer Minute ungefahr, ivenn bie Daffe bereite gefarbt ericheint, fippt ber Urbeiter ben Raften um, fo baß bie bereite gebilbeten Gulfofettfauren in bie Berfesungefupe fallen, mo fie fie benbes Baffer treffen und fofort gerfent merben in ber Beife, baf fich eine obere Schicht L aus fetten Gauren bestehent bilbet, barunter eine zweite L', welche Baffer. Schwefelfaure und Glocerin enthalt, und endlich eine Schicht L", bie namlichen Gubftangen, aber burch Robletheilchen verunreinigt, entbaltenb. Die fo erhaltenen fetten Cauren werben einem greimaligen Bafchen und bann ber Deftillation unterworfen.

Daß die Settfubstangen während des Verfeisens mit Schwefelfaure und burch die Zetfagung der Sulfostetläuren mit Wasser in ihrer Zusammentegung wesentliche Beränderungen erlitten, geht schon daraus hervor, daß die so behandelten Kette einem höheren Schwelzwurft teigen, so schweizen z. B.

Rnochenfett umb Küchenfett
im rohen Zustande
nach ber Berfeifung mit Schwefelsaur
, 36° , 38°
nach bem Waschen , 38° , 44°

## §. 186.

3) Die Offiliation der fetten Sauren erfortert bie Beobachung verschiedener Borsichtsunspregeln; wollte man über freiem Keuer
bestilliten, so würden sich bie fetten Sauren zum großen Theile unter Hinter laffung eines reichlichen Kohlenrückfandes und unter Therebildung und Entwürflung großer Wengen brembarer Daße zerfem. Wenn man aber bie Temperatur regelt, baburch, daß man bas Hett vor der Einwirfung ets freien Feuers dewahrt, namentlich die atmosphärliche Luft aus den Destillüapparaten vollständight verdamnt, so geht bie Destillation regelmäßig vor sich und die Kettlautern schlimter arbeitentlich unverändert.

Man erfullt biefe Bebingungen burch Anwendung überbigter Bafferbampfe. Die Bettfauren fommen in eine geräumige Retotte, bie in einer Deffnung einer Maure fich befindet. Dit ber Retotte communicit eines theils ein Robr, welches ben überbigten Bafferdampf guführt, auterentheils ein gewöhnliches Ruhlrohr. Fig. 112 zeigt bie Anordnung bes Deillis amgrates.

In einer Feuerung liegt eine aus Stabeisen gefertigte Spirale. Die Blamme umspielt bie Spiralwindungen und entweicht durch den Schemker C. Die Spirale fängt bei M an, geht durch die Feuerung, tritt bei T ten

Fig. 112.



heraus, bei I' wieber ein und mintet entlich in ter Recort bei I''. 29m. außechalb der Feuerung flechend, ist von Aupfer der Gußeilen; bas Krumintet darin in einer Urt von Braufe. Aus dem derent Sach ke Retorte geht das Rohr U ab, welches in eine eiserne Kablichlange ich fest, die mit einem Blechfosten mit Wasser umgeben ist. Das Kübnlicht die selektiauren in bie Borlage K, während die gasigen Kreur durch das Kohr II nach außen entweichen.

Soll ber Apparat im Betrieb gefegt werden, sie erhigt man zumäktte Spitale MD und füllt dann die Reterte D mittelt bed Rohres V bis pie Biertet mit bem geschmolgenen Fette an; siterauf läßt man Dampf judiem. bessen auf 300° erhält. Die Lust wied katurch wird Apparate vollfähnist gentsernt, und die Destillation beginnt in flegt behohen Temperatur, die in der Retorte nicht unter 200° beradhet, sich die in der Werlage K sich dansammelnden Fettslutzen sind über die verschieden zu der die Geschmolgen der der Verlägen zu der verschiedenen Zeiten der Destillation nicht der nach die die geschmolgen der die die die Verlägen der der die Verlägen der der die Verlägen der

|     |         | Aus Palmel. | Mus Ruchen- un<br>Rnochenfett. |
|-----|---------|-------------|--------------------------------|
| 1 5 | Brobuct | 54,50       | 400                            |
| 2   |         | 52          | 410                            |
| 3   | ,,      | 48          | 410                            |
| 4   | ,,      | 46          | 42,30                          |
| 5   | ,,      | 41          | 440                            |
| 6   | .,      | 41          | 450                            |
| 7   | ,,      | 39,5        | 410                            |

Das zugleich mit ben Fettfäuren sich eondenstrende Wasser läuft durch einen Sahn aus der Borlage ab; bei Beginn der Operation macht es die Halfte des Productes, gegen das Ende nur mehr ein Drittheil beffelben aus.

Die Deftillation nimmt bei Amwendung vom Reterten von 1000—1100 Kilogi Capacität ungefähr 12 Seunden in Anfpruch. Ihr Onder erkennt man daran, daß die endreuftern Roducte fil städen. In der Retorte bleibt ein ischwarzer Therendfann, desse die Retorte Destie angewenderen Palmöles, 5-7 Perc. vom Kendight bes angewenderen Palmöles, 6-7 Perc. vom Rüchgenfert bestilliter wurder, ausst macht. Der Rüchfand bleibt in der Retorte, ibis er durch wiederhofte Destillationen sich in solder Wenge angehäuft bat, daß er eutsernt werden muß; beiß geschiebt mit halfe vom Zampferuß turch das Roder Ve; beier There wirt in einem Defin liegand, mit Hilliapparat, aus eisernen Röhren bestigten Wengen vom Kutsluren und einen Rüchfand vom Nech erhält, das auf diesen Vom Bestigten vom Kutsluren und einen Rüchfand vom Rech erhält, das auf dieses Welse wie gewöhniger Ihrer Bernsentung sinder. In Kranstreich soch unt zu werden daraus sichwarze Erise.

Die ersten Perdutete der Deftillation bes mit Schwefelfauer verseisten Palmick find fo fest, kas burch Perfeit etren flüsige Saure mehr aushgrecht werten fann; sie kömen soforn zur Arzgusfabrilation Berwendung sinden; die späteren Broducte verwandelt man durch Umschmeigen in die Seite 458 erwähnten Festfauernborte, west bieleiten unter der hydraulischen Persti. aus und und schmitzt sie aus Und Baffer um. Die abgebresten flüssigen Producte benutzt man zur Seisenfalation oder als Kichentamprofil.

Dan erhalt nach biefem Berfahren an Fettfauren

| aus tem Guinter (vergl. Geite 358 | ) 47 — 55 Proe. |
|-----------------------------------|-----------------|
| aus ben Dlivenolabfallen          | 47 50 .         |
| aus bem Balmol                    | 75 — 80 .       |
| aus bem Bette ber Schlachtereien  | 60 66 #         |
| aus ber Delfaure                  | 25 - 30         |

#### §. 187.

Bei tem hoben Interess, nediche die Gereinnung von jur Kenstichen tauglichen Kettlauren durch Destillation barbietet, sei noch ter von Liebe uillet und Masser Remilly bei Paris angewendert Appanat biefeiben, welcher burch Sig. 113 im Bertistalburchschnitz, burch Sig. 114 eruntrig bargesseltet is. Das Bessentliche bes Apparates bescheit in ter nie-

Fig. 113.



Fig. 114.



lichft vortheilhaften Benugung ber Barme. Bu bem Enbe ift ber untere Theil bes Deftillirapparates mit einem 6-8 Centimeter abftebenben Detallmantel verfeben. In biefen Mantel leitet man beiße Luft, welche burch mehrere Deffnungen in benfelben eintritt und bann in ben Schornftein A entweicht, wenn man fie nicht jum Erwarmen anderer Stoffe und besonbere Des au bestillirenden Fettes verwendet. Der Detallmantel fann auch burch Mauerwerf erfett werben, welches gleichfalle um ben untern Theil ber Deftillirblafe einen Raum frei lagt. In biefen Raum ftromt nach Belieben beiße Buft und bie Feuerluft aus bem Dfen bes Dampfgeneratore ein. Das Ginftromen lagt fich burch ein Regifter reguliren , fo bag eine giemlich conftante und einen gewiffen Barmegrad nicht überfchreitente Temperatur bergeftellt merben fann. Bur Regulirung bient eine Stange aus Metall M, welche burch ben Mantel bindurchgebt und an ihrem untern Ende feft unterflust wirt. 21m oberen Enbe bat bie Stange eine Bergahnung, welche in bas Getriebe N einareift. Un ber Ure biefes Getriebes fist bas große Rab O, über welches eine Rette P gebangt ift, an beren Enben bie Regifter J und J' befeftigt fint. Wird min in Folge ber Ausbehnung ober Busammengiehung ber Stange M bas Getriebe N in ber einen ober in ber anberen Richtung gebrebt, fo bewegen fich bie beiben Register in entgegengefester Richtung, in ber Beife, baß, wenn bas eine ben betreffenben Ranal um etwas mehr öffnet, bas anbere ben ihm gigehorenben Rangl um eben fo viel folieft. Ueberichreitet bie Temperatur unter ber Blafe eine bestimmte Grenge, g. B 4000, fo geht bas Regifter J' fo weit herab, bag ber Butritt ber Reuergase unter bie Blafe gang abgefperrt und bagegen benfelben ber Weg in ben Schornftein geöffnet wirb. Die jum Reguliren tienende Metallftange lagt fich auch burch ein fleines eifernes Rohr erfegen, welches am Gute verschloffen und erweitert ift und eine Lange von eine gwei Deter bat; er fellt ein oben offenes großes Thermometer bar.

Der Deftillitonyvaral selbs dat solgende Einrichtung. A ift der Schornfein, in welchem die Adhren B und B' ausmünden. Das Achr D sibert
Dampf zu und zwar zumächt in den Behälter C, welcher das contensiters
Wönffer gurinfdiet und nach unten abstiegen läst. Aus C geht der Dampf
varch im Adhren in die Knitner F, welche über der generung G liegen und
von dernen die unteren, um sie vor dem gerhörenden Einstuffe der Höles
underen, in einnenssige Wäntet von Ihonmassie eingelegt find. Der
Dampf durchfrant fämmtliche Gestlieder F, welche der Welcher F' mit einander werbunden sind. Rachdemer bier überfigt worden ist, gelangt er durch
ab Nohr Q in einem Behäter R, in welchem sich die tena von der Deftillier
blas J ausgestiegenen Fettlichte abstigen fämmen, und von da bauch das Robr

R' in bie Blafe. Um ben Rachtheilen ju begegnen, bie aus ber Entftehung eines Bacuume in ber Blaie berporgeben murten, ift neben bem Bebalter R auf ber Rohre Q ein Rohr Q' angebracht, welches mit einem fich nach innen öffnenben Bentile verfeben ift. In ben Raum I' unter ber Blafe I treten Die Berbrennungeproducte und geben von bier aus burch ben Mantelraum K, wenn bie an bestillirenbe Bettsubstang in ber Blafe uber biefem Raume ftebt ; anberen Ralles fonnen bie Reuergafe auch birect ju bem Bebalter K' geleitet merben. Letterer Behalter ift feitlich an ber Blafe angebracht und enthalt bas bei ber nachften Operation ju bestillirenbe Bett, welches bier que nachft porgemarint wirb. Um oberen Rante ift biefer Behalter mit einer Rinne verfeben, bamit beim gullen beffelben fein Gett verloren gebe. Geine Erhibung geschieht burch bie beiße Luft, welche guvor bie Blafe erhipt bat; biefelbe geht gulest burch B in ten Schornftein. Coll ber Behalter K' nicht erhipt werben, fo lagt man bie beiße Luft burch L birect nach B ftromen, indem man einen in L befindlichen Schieber öffnet. Der Theil ber Reuer. luft aus G, welcher nicht gur Blafe ftromt, geht burch B' in ben Schornftein. Der Inhalt bee Rettrefervoire K' fann burch bae Rohr U in bie Blafe abgelaffen werben. Die Blaie ftebt burch bas Robr T mit einem Conbenfator in Berbindung. Um bie Blafe I bei Beginn ber Deftillation burch befonberes Beuer erhiben gu tounen, tann in ben Raum unter ber Blafe ein Bagen V gefahren werben, welcher mit glubenben Roblen belaben und mit einem Roft verfeben ift . burch melden lenteren erforberlichen Kalles ber Blafe noch Barme quaefubrt werben fann. Die Luft wird namlich burch bewegliche Blatten X und X' genothigt, burch ben Roft bee Bagene hindurch ju geben. Die Deffnung fur ben Gintritt biefer Luft lagt fich burch einen burch bas Rat O bewegten Schieber reguliren. Die Temperatur, welche ter Blafe vor bem Bufuhren ber überhipten Bafferbampfe gegeben wirb, ift 250 bis 3000; Die Temperatur ber eingeleiteten Dampfe ift ungefahr biefelbe. Bei ber Defillation bleibt felbit bei ben reineren Rettmaterialien ftete ein brauner Sarsrudftant in ber Blafe, Die ein von Beit ju Beit vorgenommenes Reinigen berfelben erheifden ; bilbet fich biefer Rudftanb nicht, fo fonnte bie Deftillas tion, indem man aus bem Refervoir K' ununterbrochen gett nachfliegen ließ, continuirlich flattfinben.

### §. 188.

VI. Berfeifung mittelft Chlorzint. Unftatter Schwefelfaure bat man bas Chlorzint, welches (vergl. Bb. I, pag. 436) in vielen galen fich ber Schwefelfaure abnich verhalt, jur Berfeifung ber Bette in Borfchag gebracht. Es bat vor ber Schwefelfaure für manche Lanter io fit tie

Staaten Subamerifa's unzweifelhafte Borgüge, Die nicht nur, weil es immer wieber gewonnen werben fann, in bem billigen Preife, sonbern auch barin zu juchen find, baß es sich, in Kasten ober Gaffer gegoffen, mit Leichtigfeit und ohne Gefahr transportiren läst.

Rachfiehend find bie Ergebnifie einiger Berfuche mit verschiebenen Fettarten, welche mit 12 Broc. Chlorgint behandelt wurden, mitgetheilt:

a) 100 Th. Talg gaben nach ber Behanblung mit Chlorginf und nach ber Defiillation bes (96 Th. betragenben) Broductes mit Wafferdampf 87 Th. Fettfaure von 45° Schmelgpunft;

b) 100 Th. Palmöl gaben nach ber Berfeifung 96,7 Th. Product, 26 Th. bes verseiften Fettes gaben bei ber Deftillation mit Wasserdampsen Erftes Produtt 15,5 Theile weiß, frestallinisch, bei 55° schwielzend,

3weites ,, 3,2 ,, gelblich, froftallinisch, bei 33º fcmelgenb, Drittes ,, 5,5 ,, grunlichgelb, von Honigconfifteng.

24,2 Theile.

c) 100 Th. Delfaure gaben nach ber Berfeifung und Deftillation 56,6 Theile eines weißen festen Productes, welches bei 32° schmolz und ferner 20 Th. eines gelben Productes von Butterconfistenz.

#### §. 189.

VII. Berfeifung mietelft überhigten Baffers. Reben ben Billatien umd Sauren ift in tem verwichnen Sabrzeind ein neues Agens gur Spaltung ber neutralem gette in Glocerin und in Fetifauren gur Anwendung gefommen. Diefes Agens ift einsab burd, hohrud überhigtes Baffer. Der Gedanfe bie Bette einer berartigen Behandlung gu unterwerfen ift nicht neu. Coon in ben Arbeiten Appert's (1823) und Ra-

nieler's (1826) finden fich Andeutungen über bie Zerfehung ber firte bund überhiptes Waffer, obgleich ber von genannten Technifern beabfeighe Zwed burchaus verfchieben von ber Aufgabe war, die sich gehautunge bie Industriefellt. Bei den Bersichen Appert's und Manieler's handelte es sich nur um die Ternnung bes Zufged von den Membranen, die bensiehen einschiefen. Einscrutz von 115 bis 121° wer au kum Stem Gerbe den bei Michael.

Bei einer Temperatur von 1809 und einem Drud von 10 bis 15 Alemosphafen sam das Waffer aber auf die neutralen Feite eine weit iteler gebend Wirfung außern und fie jeser in ibre beiden conflitutienem Befandtheile spalten. Die Kenntnis biefer interefianten und wichtigen Reaction verbante man ben Arbeiten ber beiben Chemiter Tilg hmann in England und Berthelo in Varie, weiche im Jahre 1854 fast zu gleicher Zeit die selgen reiche Entbedung machten. Ausze Zeit nachber gelangte auch Melfens in Prifief zu tem annischen Kelulten. Ben ber ber dichtigten fich jedoch nur zwei, nämlich Tilg hmann u. Melfens mit ber intustriellen Seite ber Brage. Die von beiben Technifern angewenden Methoden boden übefande viele mit einander gemein.

Tilgbmann 1) fest ju bem ju gerlegenben neutralen Bette 1/2 ober 1/. Bolumen Baffer und bringt bas Gemifch in ein geeignetes Gefaß, worin es ber Ginwirfung ber Barme, namlich einer, etwa bem Schmelgpunft bes Bleies gleichfommenten Temperatur - 3200 - ausgefest merten fann, bie ber beabfichtigte Bred erreicht ift. Bur Erzielung bee erforberlichen Drudes und gur Berhutung ber Berflüchtigung bes BBaffere ift felbftverftanblich ein gefchloffes nes Befaß angumenten. Das Berfahren lagt fich rafch und continuirlich ausführen, indem man bas Bemifc von Rett und Baffer burch ein Robr circuliren lagt, welches auf bie erwähnte Temperatur erhigt ift. Fig. 115 zeigt ben Bertifaldurchichnitt bes biegu angemenbeten Apparates. Er beftebt aus einem Reffel A, in welchem bas vorher von Unreinigfeiten befreite gett mit beißem Baffer in Berührung fommt, um in eine emulfionabnliche Difchung vermantelt ju merten. Der fiebabnlich burchlocherte Rolben B, melder im Innern tes Gefages A raich auf unt abbewegt wirt, bewirft bie innige Mifchung bes Bettes mit bem Baffer. Die Drudpumpe C treibt bas Gemifch burch ein langes fchmiebeeifernes Rohr D D, welches, wie bie Beichnung ergiebt, mehrmale gebogen in bem Dien EE angebracht ift und burch bas Reuer F bis jum Schmelapunft bes Bleies erhipt wirb. Beim Austritt aus ben Beigrohren geht bas Gemifch, beffen Bettantheil bereits in Gipcerin und Bettfauren gespalten ift , burch bas Schlangenrohr G , in welchem fic



<sup>1)</sup> Bagner's Jabresbericht ter dem. Technologie 1855 p. 406.

feine Temperatur bis auf 100° erniedrigt. hierauf entweicht es durch H und fällt in einen geeigneten Behalter. Das bei H angebrachte Bentil wied ber Arte belaftet, daß, wenne ble Seigeobren die erforderliche Temperatur haben und bie Druchpumpe außer Thatigfeit ift, es burch ben innern Druck nicht

Sig. 115.



geoffnet werben fann, bag folglich, wenn bie Bumpe nichte in ben Apparat treibt, aus bemielben auch nichts entweicht, vorausgefent, baß bie Temperatur nicht zu boch ift. Wenn aber tie Drudpumpe arbeitet und ein gemiffes Quantum ber Mifchung burch ben Apparat treibt, fo öffnet fich bas Bentil H und lagt aus G eine entsprechente Menge bes behandelten Gemifches entweichen. Der Schmelgpunft bes Bleies (3200) ift im Mugemeinen biejenige Temperatur, bei welcher bie Berfettung ber Rette am beften por fich geht; gemiffe Sette wie g. B. bas Palmol gerfegen fich jeboch ichon bei bem Schmelgpunfte bes Bismuthes (2700). Das beiße Bemifch von Fettfaure und Glocerinlofung wird burch Decantiren getrennt, Die Rettfaure wird mit Baffer gewafchen, Die Gincerinlofung abgebampft und auf befannte Beife gereinigt. Ginige Rette, besonbere bie unreinen, bilben bei ihrer Berfegung Efficiaure und autere lobliche Cauren in reichlicher Menge, woburch bie eifernen Rohren angegriffen werten; in tiefem Falle fest man ter Difdung von Rett und Baffer, bevor fie in bie Berfegungerohren getrieben wirb, eine entiprechente Menge Alfali gu. 3m Allgemeinen ift ein gebn Minuten lang mabrenbes Erhiten gur vollständigen Berlegung ber Bette genugenb.

Bon ben übrigen Apparaten, Die zu gleichem 3wede von verschiebenen Technifern confirmirt worben find, fei erwöhnt ber in England patentirte von Le Mire be Rorman by (1855), ber aber zu wiel mit bem Apparat von Tilghmann gemein bat, um bier naher beichrieben zu werben. Größer Beachtung verbient ber Apparat von Wright und Fouche, weicher ber Ingarat von Wright und Fouche, weicher ber Ingarat von Wright und Fouche, weicher bei Jahre lang unter ber Leitung von Delacrectag in Baugirard bei Paris in Thaifgieft war.

Diefer Apparat besteht aus zwei flatten kussenen Kesseln, ib bermetich verschossen sind ver den abet in dem untern Kesseln ist eine agebt in dem untern Kessels faß bei auf bessen beie Kesseln mit einander; die eine a gebt in dem untern Kessels faß bei auf bessen becab und mindet mit dem andern Ende furz über dem Boden des oderen Kessels, die zweite Röhre d geht vom Deckel des unteren Kessels, die kunde und und mindet unter dem Deckel des oderen Kessels. Der odere Kessels ihr der Aumpsgenerator, in dem zweiten geht die Zerseung der Gette vor sich. Soll mit dem Apparat geardeitet werden, so fullt man den Generator mit Wasser die par den Panste an, wo das erste Rohr a mindet; der zweite Kessels wird mit dem Apparat geardeitet werden, so fullt man den Generator mit Wasser die wird mit dem glednelsgenen Hette so weit angessisch, das das Kett das Rohr d den den berührt; eb bleibt mithin ein freier Raum — von dem Patenträger Expansionstaum, chambre d'expansion genannt — zwischen Lessels eingt der Dampf aus dem Generator durch das Rohr d in den Expansionstaum, contensit sich zier, geht hierauf im werkselteten Zustander durch den Kohr d

<sup>1)</sup> Bagner's Jahreebericht ber dem, Technologie 1855 . p. 412.

specifika Leichtere Kett abwärts, um durch das Nahr a von Neuem in den Generator zu gelangen. Auf diese Weise wird die neutrale Kettsluhkanz bei doher Zemperatur und bohem Druct unabläsig mit Wasser innig gemisch und in kurzer Zeit vollständig in Fettsläure und Geberestin gesplaten.

Ueber ben induftriellen Werth porftebenben Apparates find bier und ba Breifel ausgesprochen worben, ein im Jahre 1862 von Cloë; im Museum d'histoire naturelle in Baris öffentlich angeftellter Berfuch bat aber biefe Bebenfen vollig gehoben. In einem fleinen Upparat von ter oben befcbriebenen Conftruction murben 8 Rilogramm Talg und 16 Liter Baffer acht Stunden lang bei einem Drud von 15 Atmofpharen, einer Temperatur von 2000 entsprechent, in Wechselmirfung gebracht. Es ergab fich eine Musbeute von 97,5 Broc, an icon weißer und barter Rettiaure, Die faum Spuren von einer unverfeiften Gubftang enthielt. Die Gute bes von 610 61 erhaltenen Broductes beweift ten Berth bes neuen Berfahrens und zeigt, bag wenn in ber Braris ber Apparat jumeilen nur unvollftanbig verfeifte Brobucte geliefert bat, bie Coulb nur jufalligen Umftanben beigemeffen werben muß wie a. B. einer ju geringen Baffermenge ober einer ju niebrigen Temperatur. Denn bei ber Berfeifung mittelft überhitten Baffere fint grei Bebingungen befonbere unerläßlich, namlich innigfte und emulfionahnliche Difchung bes Bettes mit bem Baffer und bann bie Unwenbung einer hinreichent hoben Temperatur. Bei allen in Borichlag gebrachten Apparaten ift man auch bemubt gewesen, bie erfte Bebingung forgfältig einaubalten. Bas bie Rothwendigfeit einer bestimmten Temperatur betrifft. fo geht aus ben iconen Untersuchungen Berthelot's über bie Fette mit Bestimmtheit bervor , bag wenn bei einer gemiffen Temperatur bie neutralen Rette burd Baffer in Rettfauren und Glocerin gerlegt merben, bei einer niedrigeren Temperatur bie Biebervereinigung ber Spaltungeproducte gu neutralem Rette ftattfindet. Wentet man nun beim Arbeiten im Großen Temperatur und Drud ju niebrig an, befonbere bei Begempart einer ju geringen Baffermenge, fo begreift man, wie bei bem fortgefetten Contact amifchen Fettfaure und concentrirter Glocerinlofung ein gemifies Quantum neutralen Fettes fich wieber bilben und ben Schmelgpunft bes erhaltenen Brobuctes berabbruden fonne.

## §. 190.

VIII. Un bie im vorstehenden Abschnitte beschriebene Berfeifung mittelft überhipten Baffere schließt fich bie Berfeifung mittelft überhipter

Bafferbampfe an, welche gegenwartig in England von ber Compagnie Brice im größten Dagftabe angewendet und ausgebeutet wirb.

Bereits Gay. Luffac und nach ihm Dubrunfault sinchen das Antenum, daß ineutrale Kette bei ihrer Defiliation in Kettfauren übergeben, industriell zu verwerthen. Beber trog alter Mube, trog ber ges gleichzeitign Umwendung des Wasservaupfes entsprach der Erfolg durchaus nicht der Gernartungen; stets war es der Kall, daß ein Best der Kettsubstanz umer Biltung von folklam Powerten und von Arectofen sich gerechten ind servierlein sich der eine Bestehen.

Wilfon und Gopine vonen mit ihren Beftrebungen gludticher; mit Amvendung von Deftillirapparaten, welche in ibrer Confindion im Befeintlichen mit ben Seite 468 beschriebenen überrinfilmunn, gelang unter Mitwirtung übersigter Wosserschamse bie vollftandige Spattung ber neutralen Sette in Bettsaue und in Gloverin. Durch ftrenges Einhalten einer bestimmten Zemperatur war es nicht uur möglich, die gette völlig zu verseifen, sondern auch die Producte ber Verfeisung, die setten Sauren und das Gloverin, unwerfest au kerfülliren.

### §. 191.

## Darftellung ber Rergen.

Ein sehr wichtiger Theil einer Stearinferze, wie einer Rerze überhamt ist ber Doch te (weben, wiek), in bessen almös almössighenrammen bas burch bei Wanne der Klammen geschmotzene Lenchmanerial in dem Grade aufgesaugt und die Klammen geschmotzene Erochmanerial in dem Der Doch mmig mithin aus boressen Erdhaugen bestehen und aufgeren muß er auch

- wenigstens bei Rergen, nicht immer bei Lampen - verbrennlich fein. Benn ehebem und nach bier und ba aufgetauchten neueren Borichlagen indere Materialien ale Baumwolle s. B. Tannen- und Birfenhols . Schilf. Etrob, Papier-mache in Bebrauch ober in Borichlag maren, fo find jefponnene Raben aus Baumwolle gegenwartig bas einzige noch gebrauchiche Dochtmaterial. In Bezug auf Die gute Beschaffenheit ber Dochte ift & wefentlich , bag fie aus gleichformig biden und rein gesponnenem Barn efteben . bamit ber Docht felbit überall gleich bid fei und feine nicht eingeponnenen gaben (fogenannte Rauber ober Reiber) von ihm abfteben. Das Barn , welches am baufigften genommen wirb , ift ichwach gebrehtes Duletarn (veral, Bt. IV. p. 138) und mar gewöhnlich Rr. 16 bis 20 für Salgfergen, Rr. 30 bie 40 fur Stearinfergen. Be reiner und gleichformiger je Dochte in ihrer gangen gange fint , befto gleichmaßiger geht in Rolge ber gleichformigen Capillarwirfung, genugenbe Reinhelt bee Leuchtmateriale porausgefent, bas Emporfteigen ber Rettfubftang, mithin auch ein gleichormiges Berbrennen ber gange nach vor fich. Fruber und gegenwartig auch roch haufig bei Talge und Bachefergen mar ber Docht gebreht, b. f. bie ingelnen Baumwollfaben lagen, eine fteile Schraubenlinie beichreibenb. tebeneinander. Cambaceres war es, ber bie Dochtfabrifation verbefferte n ber Abficht, bas zeinweilige Abichneiben ober laftige Buben ber Flamme u vermeiben. Diefe Berbefferung bestand in ber Ginführung ber gefloch. enen Dochte, woburch ber Rerge ber Beiftand ber Lichticheere entbehrlich pirb. Unter bem Ginfluffe ber Spannung, in welcher fich bie einzelnen Bammwollfaben bee gopfartig, gewöhnlich nur breifchnurig geflochtenen Dochtes befinden , erleibet bas aus ber Rergenmaffe hervorragenbe Enbe bes. elben eine Rrummung, melde feine Gvite ftete außerhalb ber Alamme balt ind ihr geftattet, in ter frei umfpielenben Luft fchnell ju verglimmen. Bollen führt eine Stearinfergenfabrif an , in welcher bei Rergen , wovon

| 8 | auf | bas | Plunt | gehen | 63  | Garnfaben | Mro. | 40 | zum | Docti | bienen |
|---|-----|-----|-------|-------|-----|-----------|------|----|-----|-------|--------|
| 6 | "   | **  | *     |       | 87  |           |      |    | *   | *     | *      |
| 5 |     |     |       | *     | 96  |           |      | ,, |     | ~     | **     |
| 4 | r.  | **  |       | ,,    | 108 | "         | er.  |    | *   |       |        |

Die geflochtenen Dochte werben wie gewöhnliche Schuure auf ber Runbichnurmafchine ober Docenmafchine (machine à lacets, vraiding or plaiting machine) 1) angefertigt.

<sup>1)</sup> Bergi, Brechti', Gneyflopabie, Bb. XIII. p. 242 und 276, ferner Dingl. polyt. journal CXLVI. p. 22.

Der fertige Docht wirb entweder zerschnitten in Stude von entsprechenber Arzenlange oder, nach einem neuerm Berschren, es bleibt ein ummnterbrochenes Dochfildt, um welches bie Arze gersemt wird, und welches man erft dann zerschneibet, wenn die Arze fertig ist.

Ghe ber Docht jur Rergenfabrifation Anwendung finden fann , muß er erft praparirt merten. Denn ber nicht praparirte Docht hinterlagt bei feiner unvollftanbigen Berbreunung einen Roblerudftanb, melder bie Capillarmirfungen bes Dochtes bebeutent fcmacht. Dan mar baher fofert nach ber Ginfubrung ber Stearinferzenfabrifation bemubt , ben Docht mit Subftangen ju impragniren , welche bie Berbrennung bee Dochtes beforbern. Cambaceres batte bie Unwendung von Schwefelfaure unt Calpeterfaure in Borichlag gebracht, in ber 21bficht ber Bilbung von Geifen, welche unter bem Ginfluffe ber Rergenflamme burch birecte Bereinigung ber Fettfaure mit bem Alfali ber Dochtafche entftunben und bie er ale tie Urfache ber ichnellen Berftopfung bee Dochtes anfah, vorzubeugen. Und in ber That gelang es ibm , ben lebeiftant , mas auch immer beffen Grund fein mochte , burch Bebanbeln tee Dochtes mit verbunnter Schwefelfaure zu befeitigen, welche nach feiner Borftellung in ber Miche nur bie Bilbung von fchwefelfauren Calsen guließ, woburch bie Erzeugung fettfaurer Alfalien verbinbert merbe. Ein Uebelftant bee Behantelus bee Dochtes mit Edwefelfaure befrant barin, bag ber Docht baufig gerfreffen murbe. D'arcet foliug fpater jum 3m. pragniren ber. Dochte falbeterfaures Mumoniaf por, aber felbft biefes ließ viel ju munichen ubrig. Ge mar baber fur bie Ausbreitung ber neuen In buftrie von Bichtigfeit, ale be Milly im Sabre 1830 in ber Borfaure und Bhoephorfaure bae Mittel fant , burd meldes ben Dochten baburd , bas genannte Cauren mit ben Nichenbestanttheilen bes Dochtes unt vielleicht auch ber Rettsubstans au einer Glasmaffe gufammentraten unt am Ente bes Dochtes eine fcmere Glasperle bilbeten, movon ber Docht bergeftalt bog, bağ er außerhalb ber Rlamme enbete , Berbrennlichfeit ertheilt murbe. In ben frangofifden Sabrifen taucht man bie ju praparirenten Dochte brei Stunden lang in eine Lofung von 1 Rilogr. Borfaure und 50 Liter Baffer, ringt fie bann fraftig aus ober befreit fie in ber Centrifugalmafchine von ber überichuffigen Fluffigfeit und trodnet fie fobann in einem boppelmanbigen Blechfaften, in beffen Doppelmante Dampf einftromt. Um bie Baumwells bochte beffer benesbar ju machen, ift ein Bufas von Alfohol ju ber maffrigen Borfaurelofung gredmaßig. Banen 1) empfiehlt ale Dochtbeize eine mit

<sup>1)</sup> Banen, Précis de chimie industrielle, Paris 1859, Tome II p. 586.

3-5 pro Mille Schwefelfahre verfeste Löfung von 5-8 hm. Borfahre in 1 Liter Boffer. In einigen öfterreichischen Stearintergenfabrifen wendet man jum Impedgniren ber Dochte bas phosphorsaure Ammoniaf an. Bolley) entlich macht auf eine Salmialtöfung von 2-3 B. als auf eine einache nub wohlfelte Jochteige aufmerfam; biese Genentration sich eine einsche mub wohlfelte Jochteige aufmerfam; biese Genentration sich binifanglich flart, eine schwächere befeitige nicht ben Uedelfand, daß beim Ambelafen bee Lichte ber Doch bis auf das Bettlureniveau heradzlimme mit num fohrer wieder angeglindet voreten schwieder.

### §. 192,

Das Giegen ter Rergen (le moulage des bougies). Bettfaurebrote, mogen fie bas Brobuct ber Ralfverfeifung ober bas ber Behandlung mit Echwefelfaure und nachherigen Deftillation ober enblich nur ber Ginwirfung überhinten Baffere fein, baben, fo mie fie aus ber Warmpreffe bervorgeben , fo ziemlich gleiche Gigenschaften ; fie ericheinen ale weiße burchicheinende und giemlich cobarente Ruchen, fint jeboch noch nicht rein genug, um ale Rergenmaterial Unwendung finden ju fonnen; ibre Ranter, Die ber Einwirfung ber Preffe fich entzogen, find zuweilen noch ölfaurehaltig, weich und gelblich gefarbt, und ibre Dberflache nicht felten burch Gifenoryt und burch Saare ber Preffade verunreinigt. Um bie Brote ju reinigen, eutfernt man junachft bie Ranter und fchabt bie beschmugte Dberflache ab ; bie Abfalle merten nochmale auf bie Barmpreffe gebracht. hierauf werben bie weißen Ruchen in mit Bleiblech ausgefütterten Bottichen mit einer großen Menge Schwefelfaure von 30 B. aufammengebracht und tarin etwa eine Stunde lang mit Dampf behandelt. Der 3med tiefer Behandlung ift nicht, wie jumeilen angegeben wirb, bie letten Spuren von ftearinfaurem Ralf ju gerfeben , welcher gar nicht mehr vorbanden fein fann, foudern vielmehr bae Gifenoryt aufzulofen und bie gafern, von ten Brege faden berrührent, ju gerftoren. Rach binreichenter Einwirfung entfernt man bie Edwefelfaure und maicht bie Rettfaure mit fiebenbem Baffer aus, bis bie legten Spuren von Schwefelfaure entfernt find. Sierauf fest man ju ber geschmolgenen Retnubftang eine gemiffe Menge Gimeiß, rubrt gut um und erhipt bis jum Gieben. Beim Coaguliren bullt bas Gimeiß alle Un. reinigfeiten ein und fest fich mit ihnen am Boben bee Bottiche ab.

<sup>1)</sup> Bollen, Santbuch ber chemifden Technologie, Braunidweig 1862, Bb. I. p. 115.

Bagner, Sant. u. Lebrb. t. Tednologie. V.

Die große Reigung ber Stearinfaure gu froftalliftren und gmar in großen Rroftallblattern, wenn bas Erfalten ber geichmolzenen Caure langfam geichieht, war im Unfange ber Ginführung ber Stearinfergenfabrifation ein großer Difftant. Dan erhielt beim Giegen ungleichartig burchfichtige Rergen , welche leicht brachen. Gin Bufat von grieniger Caure gab allerbinge febr viel gleichmäßiger aussehente minter froftallinifche Rergen, allein biefer Bufat, obaleich berfelbe nur in geringer Menge gemacht wurde, war mit ben Korbermaen ber Befundbeitepolizei aang unvereinbar, und mußte febr balt auf tem Continente bem Berbote ber Beborben, in England bem verbammenten Urtheile ber öffentlichen Meinung verfallen. Die Mittel, bie man gegenwartig anwentet, erfullen ihren 3med eben fo gut, man fest namlich ber geschmolgenen Stearinfaure 2-6 Broc, weißes Bache au, ober noch gewöhnlicher, man lagt bie geschmolgene Gaure unter Umrubren bis nabe ju ihrem Erftarrungepunft erfalten, ebe man fie in bie faft bis auf ben Schmelmunft ber Caure erhinte Korm eingießt. Durch bas Abfühlen und Umruhren wird eine Urt fluffigen Fettbreies erhalten, ber nicht mehr froftallis firt. Seitbem es in ben Stearinfergenfabrifen gebrauchlich ift , Die geichmole gene Stearinfaure mit Paraffin (bis ju 20 Broc.) ju verfegen, ift von einer Reigung ber Fettmaffe ju froftallifiren, feine Rebe mebr 1).

## §. 193.

Die Kergen formen (moules, moules) beftehen aus einer Legiung von Jinn und Blei, in ber Regel 20 Ib. Jinn auf 10 Ib. Blei; sie find enge, etwad soniiche Roben, welche inwentig sebr glatt sein muffen, um ben Kergen eben biese Glatte mitgubeilen. In die Kre berielben wird ber Docht eingegegn, ber einerfeits in einem leinen Bode am untern Enke, andererfeits an einem, auf das obere weite Ende geseten Teichter beseinigt ift. Durch biesen Teichter wird zugleich bie geschwolgem Settlinblang gegeffen. Die Grunen, vois fie in den frangischen Komme, dem Grünker und bem Talgtrichter, dar, b zeigt bie Borteransficht ert zusammengesehn Borm, e einem Kangendurchschnitt versieben und bei Lage tet Dochtes, den Trachtschen, mittelft bestiech und bie Lage tet Dochtes, den Trachtschen, mittelft bestien ter Docht burchgagegen wird. Die jest angewendern gewonn baben gewöhnlich eine Apple Creichter sit bestiebt.

<sup>1)</sup> Ber einigen Jahren bat man einen Bulab von Cebarple ober Bettfaure que ber Ctarinfaure vorgeichlagen, um ibr nicht nir bie Reigung ju frestallftren zu nehmen, sonbern ifen auch einen beberen Comelguntt zu ertheilen. Bergl. 8. 200.

Formen. Fig. 117 zeigt einen folchen Biegapparat. A D ift ein großer Blechtaften, in welchem fich bie Formen befinden; Diefer Raften fteht in einem greiten BB, welcher burch Wafferbampf bie auf 1000 erwarmt wirb.

Fig. 116.



Cobalt bie Rergenformen bis auf 450 envarmt find, entfernt man ben Raften AD aus BB und fallt bie Formen mit ber gefchmolgenen Stearinfaure. Rach ber Rullung überlaßt

man bie Kormen fich felbit, bie bie Rergen erfaltet finb und berausgenommen merben fonnen.

In Rem. Dorf und ande. ren Ctabten ber norbameris fanifchen Union wentet man einen burch Rig. 118 verfinnlichten Upparat gum Retiengießen an, beffen mefentliche Ginrichtung ichon aus ber Beichnung hervorgebt. Die Rergenformen

Rig. 118.



unterscheiten fich von ben franzsfischen Formen baburch, bag fie feinen Talgtrichter haben. Der Biegitich besteht aus ben hölgernen Schribtschaften An, welche bad zur Unterschipung ber Formen biennete Querlager Bb tragen. Das obere Loger ist von Metall. CC find bie Seitenflide, welche mit bem oberen Geftell einen Behälter bilten, welche mut Aufmahme ber ziechweigenen Bestipfbang bein, wenn die Formen geftiglit werben sollten. Das eine bieser Seitenfluge kann auf- und abbewegt werben; bies Gintichtung erfeichert bas Durchziehen ber Dochte, dann auch bie Internung ber in bem Behälter ersparten kertufbang. Die Dochte werben burch horizontale Drabte gehalten, welche burch bie Schlingen ber Dochte gehen bief Dochte lusten burch beite Gehingen ber Dochte gehen bief Dochte lusten wie a zeigt, unmittelbar über ben Mindungen ber Form bin.

In ber Fabrit von Jaillon, Moinier u. Co. gu la Billette bei Barie verfahrt man nach ber Beichreibung von Jacquelain 1) auf fol-



<sup>1)</sup> Jacquetain, Buttetin de la société d'encouragement, 1852, p. 320-343.

genbe Beife : Die Giefformen werben bie auf 500 erwarint. Ge gefchieht bies in einem besouberen Raume, in welchem eiferne Robren liegen, burch melde gebrauchter Bafferbampf und marmes Conbenfationemaffer circuliren. Die Aufftellung ber Gießformen ergiebt fich aus Sig. 119. Auf einem Solgeftell d, welches mit Rabern verfeben ift und auf einer fleinen Gifeubahn f bin- und bergeichoben werben fann , befinden fich brei Abtheilungen von Giefformen neben einander. Bebe Giefform befteht aus bem Gingus. faften m von 4.5 Centimeter Sobe, Die Stelle eines Trichtere verfebent, und aus brei Reihen Formen n, von benen jebe 13 enthalt; bie Formen find an ben Boben bee Ginauffaftene festgeschraubt. Gine febe ber brei Abtheilungen ber Formen lagt fich um eine Are g breben und baburch auf Die Geite ftellen . mobei man bie Sanbhabe i benugt. In ber Beidnung ift bas mit einer ber Abtheilungen angebeutet. Die mit Borfaurelojung impragnitten Dochte bringt man nach rafchem Abtropfen in einen Erodenraum, in welchem man fie bis zum Gingieben in bie Kormen , zu welchem Bebufe man fie vorher auf Spulen aufwidelt, verweilen laft. Das Eingieben ber Dochte geschieht mittelft bee Sig. 120 bargeftellten Berfzeuges i, aus einem mit Griff und Metallhafen versebenen Solzenlinder bestebenb. In iche Korm oben wird ein Ring von verzimmtem Gifenblech (Fig. 121) gelegt und ber Docht burch bas im Stege beffelben befindliche Loch I binburchaeführt. Dberhalb bee Steges halt ein Anoten ben Docht feft. Das untere Gube bes Dochtes wird mittelft einer Bange k (Rig. 122) von versinntem Gifenbrabt befeftigt, welche man barüber ichiebt. Durch bieje Bange wird ber Docht in einer gewiffen, boch nicht ju ftarfen Spaunung erhalten, bamit berfelbe beim Schwinden ber Rerge nachgebe und nicht abreife.

Sind bie praparirten Dochte eingezogen und die Giefformen bis auf 500 vorgewärmt, fo wird bie auf 400 erfaltete und gerührte Stearinfaure mit Huffe eines mit Ausgust versehenen Blecheimers in die gaften me eingegoffen, bis die Formen gefüllt find und eine Portiem Senatinfaure noch in

Fig. 123.



Fig. 124.



ben Raften bleibt. Letteres hat jum 3med, ber Bilbung von hohlen Raumen in ben Rergen vorzubeugen. Sofort nach bem Gingiegen ber Stearinfaure werben Sanbhaben Q (Rig. 123 und 124 zeigen bie Sanbhaben von ber Geite und von oben gefeben) in bie noch weiche Rettfaure eingefest ; biefelben befteben einfach aus gebogenen Beigblechftreifen, welche beim Beftwerben ber Stearinfaure von berfelben festgehalten werben, fo bag man mittelft biefer Sanbhaben , nachbem bie Bangen k entfernt worben fint , ben Bieftopf nebft ben baran figenben Stearintergen berausnehmen fann. Das Serausnehmen erleichtert man fich baburch , bas man fofort nach bem Gingieben ber Stearinfaure in bie Raften, in bie Fettfubftang amifchen ben Sandhaben Blechftude vertifal einfest und baburch ben Gieffopf in mehrere Abtheilungen theilt. Die verschiebenen Stellungen ber Sanbhaben (Fig. 124) bezeichnen Rergen vericbiebener Qualitat. Das Entfernen ber Rergen gefchieht gewöhnlich vier Stunden nach erfolgtem Biegen. Bulest ichneibet man bie Rergen an ber Bafis bicht an ben Ringen, welche bas eine Docht enbe bielten, ab und trenut fie auf biefe Beife von bem Giestopfe.

Ermahnendwerth ift eine andere Einrichtung der Gießformen am unteten Ende, die fo beichaffen ift, bag mit ihrer Hufte ber Doch adezichmitten umd zu gleicher Zeit in der Form feftgebalten wird. Sie besieht (nach ber Beschreibung von Bollev) aus einem Meffinghabn b, teffen Rus a in tie

Rig. 125.



Gußferm beim Gließen berleiben eingeichmolgen ift. Diefelbe ift auf bem
äußern oplintrifchen Theile mit einigen
Kerben a berfeben, hamit bie ge
chwolzene Legirung fie fester fasse;
ferner hat fie an einem Rande einen
flunschgnit e, damit tie Lilie bei ihrer
Umberbung nur ein Kreibergment von
etwa 130° beschreiben fonne. An ihrer
Durchbofrung, durch welche ber Doch
mittell einer Sadet eingefinder twerten
fann, hat die Lilie eine Schafrung e.
Dreft man nun em Driff bed Sadned
fo, baß geinannte Schreibe fid agen

ben Docht bewegt, fo wird berfelbe abgeschnitten und bas in ber gom ftedenbe Stud zu gleicher Beit fo eingeflemmt, bag es in berfelben centrisch gespannt bleibt.

#### 6. 194.

Die im Borftebenben beschriebenen Giegeinrichtungen erforbern , namentlich mas bas Ginführen bes Dochtes in bie Rormen betrifft, viel Sanbe arbeit. Es verbienen baber biejenigen Ginrichtungen bie größte Beachtung, bie es fich jur Aufgabe machen , auch in bem Gießen ber Stearinfergen einen continuirlichen Betrieb baburd einguführen, bag bie aufgespulten Dochtichnure burch bie Formen gezogen und erft nach erfolgtem Guffe ber Rerge und nachbem bie Rerge aus ber Form genommen murbe, abgeschnitten werben. Gine ber erften Ginrichtungen biefer Art ift von Dorgan in Danchefter conftruirt und auf Brice's Belmont Borte, Baurhall in Lonbon eingeführt worben 1). Die verbefferte Ginrichtung von . Renball 2) fei in Folgendem beschrieben. Die jum Giegen ber Rergen bienenben Formen, bie, weil bie Rergen eine gewiffe Beit gum Abfühlen in Unfpruch nehmen , in großer Ungabl porbanten fein muffen , werben auf Schlitten gebracht, in folder Urt, bag jeber Schlitten eine Ungahl Formen aufnimmt. Dieje Schlitten fommen auf Bagen und werben mittelft berfelben auf einer Gifenbahn nach ben vericbiebenen Stellen bingefahren, mo fie jum Bebufe ber Unfertigung ber Rergen nothig find. Gin Wagen führt bie Schlitten nebft ben mit Dochten verfebenen Rormen in ben Barmofen, in welchem bie Formen vorgemarmt merben, bringt fie bann ju bem Behalter, welcher bie jum Biegen bieneube Stearinfaure enthalt, mo ber Bug vollzogen wirb, und ichiebt fie endlich auf ein unbefentes Gleis, auf welchem ber Bagen fo lange fteben bleibt , bis bie Rergen in ben Formen genugent abgefühlt fint, um gezogen werben au fonnen , worauf er nach ber Stelle hingeführt wirb. mo bas Bieben ber Rergen und bas Gingieben neuer Dochte geichiebt. 3n biefer Beife fonnen bei einer genugenben Ungahl von Schlitten bie verfchiebenen Operationen continuirlich por fich geben. Auf welche Beife es moglich ift , ununterbrochen ben Docht nachzugiehen, ift aus Sig. 126 erfennbar, welche ben Bertifalburchichnitt burch ben oberen Theil eines Gießtifches barftellt. In jebem Gieftische fint 16 Formen in zwei Reihen angebracht; bie Kormen m fint in ben beiben Boben a und b fo befestigt, bag bie Formen in jeber Reihe gleich weit auseinanderftehen. Der obere Boben a hat an brei Seiten einen feftftebenben, etwa gollhoben Rand c, an ber vierten Seite aber

<sup>1)</sup> Gie ift beschrieben in Muspratt's tednischer Chemie, Braunichweig 1856, Bb. I. p. 1016.

<sup>2)</sup> G. Kendall, London Journal of arts, 1853 p. 117-123.

einen Rand d, welcher in einem Balge auf und nieber geschoben werben lam. Ift biefer bewegliche Rand in bie Bobe geschoben, so bilben bie vier Rande



Fig. 127.



einen Biegfaften, in ten Boben bie oberen Gnben ter Formen munben. Beim Girjer ber Rergen lagt man te gugrechte Stearinfaure in tie fen Raften fliegen, ven mi aus bann bie Rormen it füllen; man läßt babei femt Stearinfaure gulaufen, tai auch ter Raften jum 3bet mit Stearinfaure angefüllt it moburch beim Erfalten in Giegfopf fich biltet, an ten unterer Rlache bie Rerien fin Will man gum Bieben be Rergen ichreiten, fo muß ma junachft ben Gienfori etrei lojen; bies geichieht turt Sinabichieben bes Rantet unt Anichlagen au ten Gir fopf mit ber Sant. Die um ren Enten n ber Formen rube auf Cheiben von vullanife tem Rantiduf o. weld lesim auf ben Querriegeln e liegen. Die Rautidufplanen o mt bie Querriegel e fint an ber Stellen , mo bie Formen ani liegen, pertifal burdbebr. Durch biefe Deffnung in ter Rantidufftude mit ba #

ber Spule K anigewischette Docht von ausen her in die Former ausgegen. Die Ceffmung in ber Kausschaftstet ist so engegen. Die Ceffmung in ber Kausschaftstet ist so eng, daß to Docht mur schwertig hinturdgest, nas benvirt, baß bereicht ben Einzichen in die Formen sich von seibelt gehörig straff ausjeht, und tis anterericht burd beier Desfinung tein Kett ausstließen fann. Ist Australiegen ten Ketter zwischen ben nuterten Sine ber ber Som wie ben Kent

ichutftud wird baburch verhindert, bag erfteres gegen bas lettere feft ange-

Um bie Dochte über ten Formen festguhalten und fie zugleich in bie Aren berfelben genau einzuftellen, benutt man eine eiferne Bange i (Rig. 127). Indem bie in ben auf einem Schlitten aufgestellten Formen befindlichen Rergen aus benfelben herausgezogen werben, werben bie Dochte gugleich von unten ber nach und fur ben nachften Guß in bie Formen eingezogen. Rachbem bie Rergen fo weit in bie Sohe gezogen fint, wie es Fig. 126 anbeutet, tommt es barauf an, bie Dochte unter ihnen fur ben nachften Bug wieber gu befestigen. Dagu verwendet man zwei Bangen von ber burch Sig. 127 bargestellten Ginrichtung ; burch eine jebe berfelben merben bie in einer Reihe ftebenben feche Dochte befeftigt und centrirt. Der mit einer auf. gelegten Platte und baran befindlichen gahuformigen Borfprungen verfebene Baden F jeber Bange wird auf bie einander gegenüber ftebenben furgen Ranber bee Ginauffaftene fo aufgelegt, bag ein Stift i, welcher auf bem einen Diefer Ranter in ben burch bie Uren ber betreffenben acht Formen ju beufenben Linie angebracht ift, in bem ichmalen Ausschnitte g ber Bange, und gwar gang an bem einen Enbe berfelben, und ein anderer Stift i, welcher auf bem anberen Ranbe bem erfteren Stifte gerabe gegenuber fich befindet, in bem runten Ausschnitt h bes Bangenbadens ju fteben fommt. Beber Docht ber betreffenten acht Formen legt fich bierbei in einen ber Ginichnitte . melde ambifden ben Babuen ber auf bem Baden F befestigten Blatte fich befinben, und wenn bieg erfolgt ift, liegen bie Dochte genau in ber Ure ber Formen. Sierauf folieft man bie Bange , indem man bie Sandgriffe t, gwifden benen eine Reber s fich befindet, welche bie Bange immer an öffnen ftrebt, aufams menbrudt. Der antere Baden ber Bange legt fich babei gegen ben Baden F unt bie Bange wird bann burch ben Schlieghafen r gefchloffen , woburch Die acht Dochte nun in ber ihnen angewiesenen Lage festgehalten werben. Damit bie Rergen aber auch nachher mittelft ber Bangen j aus ben Formen gegogen werben fonnen, fint bie beiben Baden ber Bange nach ber Bunenfeite bin ber gange nach etwas comer, fo bag fie fcon burch ihre Feberfraft an einander gepreßt merben, und außerbem ift ber eine Baden ber gange nach mit einer Ruth, und ber andere mit einer entsprechenden Rippe verfeben , welche fich in bie Ruth einlegt. Gint in biefer Beife bie beiben Reiben von Dochten befestigt und centrirt, fo werben bie Dochte abgeschnitten. Die fertigen fechgebn Rergen werben nun weggenommen und ber Schlitten mit feinen Kormen gelangt in ben Barmeofen u. f. w.

Das Bieben ber fertigen Rergen geschiebt auf folgende Beife: Der bes wegliche Rand d wird niebergeschoben , wie bereits oben erwähnt , ber Gieß.

finopf in bem Gieftlaften burch einen leichten Schlag von ben Manben geternnt; hierauf werben auf ber Seite d zwei horigontale Schienen x unter bie beidem Jangen geschoben. Die Schienen sind an den schmalen vertilaten Leiften t beseicht jack bei den der der der den den den den den den nuter die Jangen. Die Leisten t werben militest einer beinderen Borrichtung bis zu einer gewissen Hohe gehoben, welche dem Dochstüd entpricht, um welches herum die Kerze gegossen ist. Nachben nun die Doche unter den Argen durch die Jangen beseichtigt und dem über den Jangen abgeschnitten sind, trägt man die gezogenen Kerzen vorg, beseicit sie von den Jangen, welche bischer ihre Doche bielten, und trennt sie durch Albschieden wit einem Mester von ibrem Gwisselven.

#### §. 195.

Eine wesentliche Berbefferung ber Ren ball'ichen Gießeinrichtung ift ber Giegapparat vom Cahouet, ber in ben letem Jahren in allen großen Sabriten von Paris und ber Umgegend eingeschipt worben ift. Der Gießapparat befteht aus 10 Abtheilungen H'H' (Big. 128), von berne eine jebe sechgehn Gießsonnen zeuthält; sammtliche Abtheilungen find in einen



Fig. 128.

Raften aus Comargblech eingeschloffen, unterhalb beffen fich ein zweiter Raften befindet, welcher bie horigontal liegenden Spulen B mit ben Docht. fchnuren enthalt. Wie bei ber Ginrichtung von Rent all entfpricht jeber Spule eine Giefform, fo bag ber Docht continuirlich abgewidelt merten fann. Dit Gulfe ber gezahnten Stange K, bie burch einen Bagen fortbewegt werben fann, gefchieht bas Bieben ber vollenbeten Rergen. Bor bem Biegen werben bie Giegformen mittelft beigen Bafferbampfes ermarmt, melder burch bas Rohr V' zugeführt wirb, bierauf gießt man, wobei jebe Abtheis lung mit fleinen in ber Ditte mit Rerben verfebenen Blechplatten bebedi wirb, mittelft beren ber Docht etwas eingeflemmt wirb, in ber Beife, bag er etwas angespannt, aber nicht fo feftgehalten wirb, bag er nicht bem Buge nach oben nachgeben und von ben Spulen abgewidelt werben fonnte. Gofort nach bem Gus wird die Dampfaufuhr unterbrochen, bann mit Sulfe eines Bentilatore und bee Ranales V falte Luft jugeführt, woburch bie Formen in furgefter Beit abgefühlt werben und bie Rergen erftarren. Rach bem Erfalten wird bie Biehvorrichtung K über bie betreffenbe Abtheilung gefahren und bas Biehen vorgenommen, welches baburch erleichtert wirb, baß man mahrent bee Giegens eine bunne eiferne Stange, welche nach unten mit Blechtammern verfeben ift, in bie Rettmaffe brachte, welche erftarrt feft baran haftet. Wird nun bie eiferne Stange mit ber Bahnftange K in Berbinbung gebracht und lettere nach aufwarte bewegt, fo finbet bas Bieben ber Rergen flatt, und zugleich auch bas Rachziehen von neuem Dochte in Die Rorm. Die fupfernen Rapfeln M follen bem Apparat falte Luft gufubren. falls bie Formen burch ben überhitten Dampf ju ftarf erwarmt worben måren.

Die neuerdings (1861)' von Seeger u. Co. in Gflingen confirmitte Gieße mas chiene besteht im Weifentlichen aus einem auf einem Wagengestell tushenden, oden mit einem Eckfer verlichenn Kasten zur Aufmahme bes geschweite, oden mit einem Eckfer verlichenn Kasten zur Aufmahme bes geschweite, bertam bettem fieden mehrere Reiben in bestimmter Entiernung von einauber abstehender Scher angebracht, durch welche die Auffigseit aus fletont, sodald die Schließvorrichtung gröffnet wird. Expere besteht aus mehreren mit Löchern verschenen Schienen, welche unmittelben unter ten Augussplöffnungen liegen und bin und her geschwen zuglammen, so sam ber geschwen zuglammen, so sam de geschwen zu geschwe

rechte Kinftrömung der Kettlubstang an der hintern Band der Formen erfolgt, während die Auf an der vordern Band ansötrömen tann und dadurch Blaien vernieden werden. Die Handbadung des Apparatof sis solgender: Derfelde wird auf die an den Seitenleisen des Giestliches angebrachte und mit Verriefungen für den Regulator verschene Fahrbadh so gestellt, das der Hauptregulator in die erste Versiehung einfallt. Der Kasten wird mit ver Steatin für der angefüllt und die Schliesvorrichtung einfach durch Jichen an einem Griff geöffnet, worauf angenblidtlich alle gleichfortige Formen fich süllen. Ist eine Form voll, so wird durch Jurischlichtlich der Gehliesvorrichtung einfach der Gehliesvorrichtung errückt, die der Regulator in die zweite Bertienn girfällt. Hendern abgeschlichten, der Negulator in die zweite Bertienng einfällt. Hendern der Argellator in die zweite Bertienng einfällt. Hendern der Argellator in die zweite Bertienng einfällt. Hendern der Gerten vollegegessen werden werfahren wieder ein und sie sort, die Kastelling der erwähnt werbanden Formen vollgegessen sind. Der der Amwendung muß die Wasschien

### s. 196.

3um Schluffe bes Blichnittes, melder von ben Biemerrichtungen baveit, fei nech bie von Tribouillet und Masse affe in Berschlag gebrachte Einrichtung jum Bieben ber Kergen erwähnt. Sienenach werben bie Uebesstände, bie burch bas Abhariren ber Reigen ben Formen entstehen, am beften burch Ausbedien ber Formen burch Erwärmen geschiebt entwebere burch Ausgiesen von warmen Wasser auf bei fast berigntal gelegten Formen, ober burch Gintauden berieben in Wasser



Das erftere Mittel mirft langiam , eignet fich taber nicht jum großen Betrieb. und veranlagt einen Brud ober bie Beichabigung vieler Rergen. Bei Unmenbung tes ameiten Mittele fommt gewöhnlich Baffer in bie Formen , mas auch mefents liche Uebelftanbe veranlaßt. Die Dbengenannten vermeiben biefelben , inbem- fie ermarmte Luft gegen bie Kormen ftromen laffen ober biefelben mit beigem Baffer befprigen, und geben bem

letteren ben Borzug. Das hiezu angewendete Baffer ift nahezu bis gum Schmelgpunfte ber Fettfubftang, woraus bie Rergen besteben, ermarmt;

bas Befprigen geschieht mittelft einer Bumpe; amei ober brei Role benguge find gewöhnlich binreichenb, um bie Rergen von ber Rorm los zu machen. Rig. 129 und 130 geigen ben biegu angewenbeten Apparat in amei 2Infichten. A ift ein Raften aus Metallblech ober aus Sola und mit Detall überfleibet, in welchem ber Giegapparat B mit ben Formen angebracht ift. D ift eine Bumpe, melde in bas beiße Baffer taucht und an bem oberen Theile mit einem Robr E perichen ift, burch welches bas Baffer mit Seftiafeit gegen bie



Formen C gesprigt wirb. Durch G flieft tas Baffer aus tem Raften A ab, wenn es tarin gu hoch fieben follte.

Es ift mir nicht befannt, ob biefe Ginrichtung irgendwo eingeführt worben ift.

## §. 197.

Massen bes unteren Gewebes baggen find lieiner. Die Argu mein mu Stud für Stud, und mit ihrer Spige nach oben, durch bir Rebn bes oberen Gewebes sindurchgestelt, und ruhen bann, veritäl siehne, si ihren Kusenken auf dem unteren Gewebe. In biefer Lage bleiden sie jud ber Jahreskeit fürzere der ländare giel ibe Leift ausbaefelte.

Rach bem Bleichen werben bie Rergen befchnitten und politt. Das Befchneiben (rogner les bougies) und bas Politte

Das Bejdneiden (rogner les bouges) und das Polities pisseit entweider turch Handsteit der auf Passistier durch gestellter das fig. 1811 confirmiter Wasspire gefunden. Die zu behandelnen Rezen sommen zunächt in einen Buidt gefunden. Die zu behandelnen Arzen sommen zunächt in einen Buidt werdere Erssmusseit erte sich schwache Solumy von soblenlaum Nam

Fig. 131.



embalt, daaut sommen fie in is Cammeltungen der Nader R. in medie mit der Haut bergefalt eingelegt werten, daß das Spis. eber Tedmi gegen die je nach der Tängt der Arzen verfellbare Mingschie S anier. Bei der Mitnahme der eingelegten Kerzen durch die in Untauf gefehr aweiten Mader beggenen die Angeben der Kerzen einer fleinen Cicalosik-weiche die Juffenden der Gegenen der Arzen einer fleinen Gienbolik-weiche die Juffenden der Gegenen der Arzen der flugt. Um dei derer Behandung for Kerzen in den Gamelfeltungen zu balten und gegen Ansfreiungen oder Seichtigen und deren, finn Bader vorbauten.

An ben Fußenden geftutt, entfallen bie Rergen aus ben Cannelinunger auf einen Roft aus Staben und von hier aus, ba berfelbe eine gemis Reigung bat, einzeln zwischen bie Stabe eines endlofen Roftes MM, melde, burch Rettenglieber verbunben, eine langfam fortichreitenbe Bewegung haben. Cie merben baher, gwifden ben Roftftaben lagernb, von berfelben mitgenommen . und unterliegen mit bei biefer Mitnabme ber ihre Bolitur beabfichtigenben Behandlung, welche einfach in bem Reiben mit ben Burften B beftebt , welche burch ben Dechanismus TT' und VV' bergeftalt bewegt wirb , baf bas Boliren ber Rergen mit ber Burfte ber gange ber Rergen nach geschieht. Die fertigen Rergen fallen polirt am Enbe bes Roftes in einen Rorb : bie abgeschnittenen Stude merben in bem Raften G angesammelt. Statt ber Burfte aus Saaren und Borften, bie burch ben Drud und bie Schnelligfeit, mit welcher bas Sin- und Berfubren ihrer gange nach gefchieht, ben Glang hervorbringt, wentet man auch wollenes Tuch, auch Polfterung, Felle u. bgl. an. Bur Erhohung ber Politur, aber auch insbefonbere um eine Reinigung ber Rergen por ber Bolitur ju ergielen , laft man ans einem Befage mit Sulfe einer Braufe Baffer auf Die Rergen gelangen und gwar furg por ber Beit, nach welcher fie unter bie Burften gelangen 1).

Unter bem Ramen gemifchte Kergen (bougies mixtes, composite candles) versicht man Regen, ju welchem tad Material ein Genenge ift von Steatnisture und Ertarin ober geprejerm Geosdungol. Sie fannen ungefähr um's Jahr 1840 auf und ichienen aufangs an bie Stelle ber gewöhnlichen Ladfeteg etreten zu wollen, verloren aber balb ihren Gerbit, als man gewöhnliche Geosdungsto annatt est gepreften zu ihrer Darfellung verwendete. Begenwärtig find sie so gut wie vergessen. Sie wurten zuweilen mit Onnmigutt geldgefärbt, um ihnen ein wachbahnliches Ansechen zu ertheilen.

### Rergen aus anterem Material.

# §. 198.

# 2) Talgferzen.

Der gereinigte Salg (vergl. Bb. II. p. 421) ift bas Material ber Fabrifation ber Salgfergen ober Unichtlichte (chandelles de suif, tallow-candles), welche in jene fur bie gezogenen Rerzen (chandelles à

<sup>1)</sup> Bergf. Dictionnaire de chimie industrielle, Paris 1862; Tome II. p. 231; Belpitchn, Gentralblatt 1882 p. 1073 (bie Belir: und Betchneibenrichine ju La Billette tei Barie, von Jacquelain beichrieben; Belpitchn, Gentralbl. 1833 p. 1318 (von Betbing).

la bagnette, ch. trempées, ch. plongées, dipping candles) und für bie gegoffenen Reigen (chandelles moulées) gefällt.

Die gegogenen Rergen werben burch wieberholtes Gintauchen ber Dochte in geschmolgenen Salg erzengt. Bei bem Betriebe im Rleinen verfabrt man auf folgende Beife: Der Talgtrog, welcher jum Gintauchen ober Bieben ber Rergen bient, ift ein aus Brettern gufammengefügter prismatifcher. nach oben bin fich erweiternber Raften , ber auf einem Bestelle rubt und mit einem Dedel bebedt werben fann. Der Erog wirt mit geschmolzenem Tala angefüllt und bie auf ben Dochtfpiegen (baguettes) angereihten Dochte werben in benfelben eingetaucht. Die Dochtfpiege fint Solgftabden von 0,75 Meter gange und an beiben Enben etwas zugefpist, um bie Schlingen ber Dochte mit Leichtigfeit barauf ichieben gu fonnen. Je nach bem Dewicht, welches man ben Rergen geben will, verfieht man bie Spiege mit 16 ober mit 18 Dochten in möglichft gleichmäßiger Entfernung, und taucht bie Dochte nun feufrecht in ben Sala und zwar mit einer fcnell ftogenben Bewegung, bamit bie Dochte ihre gerabe Lage behalten. Bei tiefem erften Gintauchen , welches besondere bas Tranten ber Dochte jum 3med bat, muß ber geichmolgene Salg noch ziemlich beiß fein, nicht nur beebalb, weil ber beiße und baber fluffigere Salg bie Capillaroffnungen bes Baumwoll. bochtes beffer erfullt, fonbern auch , weil ter Docht por bem Erfalten noch Beit gewinnt, fich burch bie eigene Schwere in bie gerabe Linie ju richten. Rach tem erften Bieben werben bie Spiege auf ten Rant bee Salgtrogee gelegt, baun einer um ben anbern, nachbem bie etwa verrudten Dochte wieber gerichtet worben fint, in ben Bertftuhl (égouttoir) jum Abtropfen gebangt. Letterer ift ein einfaches Solggeftelle mit ben Querleiften, auf welche bie Enben ber Dodtfpieße aufgelegt werben.

wieder aussugleichen, nur bas unter Stidt in den Talgtrog, damit der überfluffig Talg wieder abidmelge. Der Talg im Talgtroge wie von Zeit zu 3g.it, um ihn gleichmäßig fluffig zu erhalten, mit einem Stade ungerührt. Beim letten Bieben seult man die Aerzen etwas tiefer ein, um dem oberfen Beite der Kerze den sogenanuten Aragen b. b. eine sonifig zulaufente Spig zu geben. Das unter Mehr est Reze, das in eine unfwumerrische Spig zu geben. Das unter Mehr est Reze, das in eine unfwumerrische Spig ausstänft, wird entweder durch Abschneiben oder durch Abschmeigen auf einer erhipten, mit Abflugfrinne versehenen fupfernen Platte entfernt.

Bur Eriparnis an Zeit und an Arbeit hat man gabireiche verbessert einerdungen ebem Leidergieben getroffen, bie samulich dos mit einander gemein haben, daß man die Dochte anstatt an die Dochtspiese zu hängen und beie einzeln einzusanden, am Pahynen bängt, welche weit mehr Dochte saften als die Erisse und die Robhnen burch mechanische Breite und wie Ashanen der mechanische Breite und zu genachte einzelnen binneg dewegt u. f. w. Die Rahmen bängen enwoeten an einem grablinigen Gestelle, unter welchem ber Talgtrog auf ihrer Eisenbahn hin- und herberogt wirt, ober ber Talgtrog bleib stehen und die Rahmen werten über ihm, enweete in grabliniger ober treissemiger Bewegung vorbeigriftbet.

Die gezogenen Rergen treten in Folge ihres minderschönen Unfebens im Bergleich zu ben gegoffenen Rergen immer mehr in ben hintergrund.

# §. 199.

Die gegoffenen Rergen (chandelles couléee ou moulees, moulds candles) werten wie die Steatintergen burch Gießen bes geschweigenen Ralges in eigene Bennen ergauf, in berm Arre ber Doch ausgespann ift. Der Talg, ber zum Gießen ber Rergen bient, ift gewöhnlich von höherer Qualität als ber jum Bieben angementer: er ift batter umb forgiatiger gereinigt. Saufig ift er ein Gemenge von gleichen Theilen Rimbs, und Sammeltellg. Das legtere giebt ben Rergen Saute.

Die Gu fiermen (and einer Beie-Jinnlegirung) find ben bei ber Serarinfergensdrifation üblichen (vgl. S. 482) abnild, und werden in ber genigendem Rhgabl in die Geder bes Formitiches eingestedt. hierauf wird bet na feinem oberem Ende in geschweigenen Talg eingetauchte Dock mittelk er Dochmabel eingezogen; zu bem Ende wird die Abbel burch die nutere Orffnung ber Kergenform gestedt, mit bem hatchen die Ochstödling geschletzetze burch die Orffnung gegogen, und bas obere Ende bes Dochste mit einem Studden Draht ober einem holgistie, welcher quer über ben Ander ber Gomg gegogen, und bas obere quer über ben Rand ber Form geseg wird, welcher quer über ben Rand ber Form geseg wird, siehen geschlich von den geschlich von der geschlich von der geschlichten ber Bom geseg wird, per gegen und ben geschlichten ber Bom geseg wird, per gegen bei ber ben Kand

Rachbem bie erfalteten Kerzen aus ben Formen genommen worden find, werden mittelft eines Meffere noch bie Gieflopfe abgeschnitten.

Anchanische Giesvorrichtungen werden in neuere Zeit zum Giesen ber Zastergern ebenfalls angewender; ibre Continetion Allt im Allgemeinen mit ber bei ber Bottlation berbeintrigen üblichen gusammen, befondere Bochmus sieder Alpparate verdient die E. 481 beschriebene Giesvorrichtung von Seeger, mit beren hülfe in einer Minute je nach ber Größe ber Nachhine Job bis 2000 Rergan aller Setten gegesen werben fonnen. In Solge bes gleich mäßigen Ginftrömens bes Talges in die Bormen werden bie Dochte aus ihrer Lage uicht verrüch, sieden als genau in ber Längemare ber Borm, obne daß sie nach dem Giesen angegen werden miffen. Dei ber Umenkung ber Giespmaschine geht endlich tein Talg burch Berichüten verloren, weshalb bie zu gischnibe Kergengabi zum Berans land bem Talggewicht genau bestimmt umb controlit in verben sann.

Schon feit geraumer Zeit fertigt man sognannte platifiete Ergen, welche unter bem Namen Sonn en lergen tor einigen Jahren von Reum auftauchten. Man benust hierzu bie Be. I. p. 271 örstireten Bethebe bes Stützens ober bas Decantivorriahren, intem man bie falten Giefformen mit Setarinfaure füllt und vermittelte einer mechanischen Berirktung bie Kormen sofert wieber ausgießt. Es bliebt nur ein bunner Uebergug von Stearinfaure an ben Bornen hangen. Nun füllt man bie Bornen mit Zalg ober bessen mit Stearin (b. h. Zalg, welcher burch Warmpressen bem Dlein besteit worben ist) ober endlich mit einer geringen Sorte von bera Olerainfaure.

#### €. 200.

### 3) Baraffin- und Belmontinfergen.

Bie Ceite 395 angeführt worben ift, verfteht man unter Belmontin bas aus bem Steins ober Erbole abgefchiebene Baraffin, mabrend bas burch trodue Deftillation bee Torfee , ber Braunfoble zc, gewonnene Baraffin bicfen Ramen xar' egoxyv erhalt.

Die Baraffinfergen (bougies de paraffine, paraffine-candles) werten genau nach bemfelben Berfahren und mit ben namlichen Apparaten fabricirt wie bie Stearinfergen (vgl. Geite 481).

Das in ben Baraffinfergenfabrifen angewentete Material ift ein Bemenge verichlebener Baraffine mit verichiebenem Comelgpunfte; Baraffin aus Bogbeabfoble fcmilat bei 45,5 bis 520

" Braunfoble .. 5601)

.. Torf .. 46.70.

bagegen Belmontin

aus Rangoontheer fcmilgt erft bei 610

" Djoferit " " " 65,5° 3n ben beutschen gabrifen , in benen man mit wenigen Ausnahmen Baraffin aus Braunfohle u. f. w. mit einem Schmelgpunft von 45-500 verarbeitet , fest man gur Erhobung bes Schmelgunftes allgemein Stearinfaure ju. Die Große biefes Bufates richtet fich nach bem Schmelgpunft bes jur Berfugung gestellten Baraffine, nach ber Gorte ber bergustellenten Rergen und nach ber Jahredgeit. Ginige Rabrifen verwenden fur Die im Commer gu brenneuben Rergen Baraffin von hoberem Schmelgpunft und geben einen großeren Bufas von Stearinfaure, mabrent fie fur bie Bluterfergen bie Paraffinforten mit niebrigerem Schmelgpunft verwenden und wenig Etearinfaure nur gufegen.

Der Bufat ber Stearinfaure beträgt 3-15 Proc., mabrent antererfeite bie Maffe gu ben Stearinfergen hanfig mit 15 - 20 Broc. Paraffin verfest ift, fo bag thatfachlich bas Material ju ben Baraffin- und Stearinfergen beutautage ein Gemifch von Paraffin und Stearin, jeboch in verichiebenen Berhaltniffen ift. Gin geringer Bufat von Stearinfaure burfte in ben meiften Baraffiufergeufabrifen geboten fein, um bas Rrummwerben

<sup>1)</sup> Es ift bier bas volltommen weiße und geruchtofe Baraffin ber Berichen: Beigen: felfer Brauntoblen : Actien : Befellicaft gemeint, welches in Conton 1862 ausges ftellt mar.

ber Rergen im Leuchter bei langerem Steben, welches fruber haufig Beranlaffung ju Rlagen gegeben bat, ju verbindern.

Die Parafintergen werten unt turch Gießen, uie turch Gieben bargefellt. hierbei begegnet man tem Utebssache bas die Kerzen ichwierig aus
den Formen geden und nicht leicht gleichmäßig turchstätig und frei von Sprängen, welche von der Kryssallisation tes Parafins berrühren, zu erbatten sind. Im beiem Utebssach zu beietigen, wird bod geichwolsen Parafin dei einer Temperatur von ungefahr 60°C. in die Bormen gegofien, welche die zu berielben Temperatur oder besser der der der fahrte ernehmt sind. Die griftleten Formen sigt man einige Winturel nag sichen und tancht sie bann in saltes Bassier. Die baturch bewirtte plögliche Abetsistung bes Barassino von in saltes Bassier. Die baturch bewirtte plögliche Abetsistung dichtenete Kerzen, die leicht aus dem Bormen geden. Bir die Parafine ferzen werden deutsalls gestochtene Baumwolldochte benupt, welche verber mit Borsaltur imperafante wurden.

Alls ein neues Kerzenmaterial, welches bejonders bagu verwendet werten founte, ben Paraiffultergen um Rergen aus anderem Material einen boberen Schmelzyunft zu ertheilen, ift die Bett faure (Schaessfaure CaoHis Oa) zu neunen, welche man bei ber troduen Destillation ber Oelfaure, ober bessen weiten Behandeln von Nichtmos mit bodft concentriter Natroulauge erhält. Bun letheren Balle ift es die barin nubaltene Nicinossanen, welche die Bettsauer

$$\begin{array}{ll} \text{Rittiaurre Batten 2NaO. $C_{20}H_{11}O_{2}=216$} \\ \text{Surincitiaurr $C_{20}H_{13}O_{2}=298$} \\ \text{Surincitiaure $S_{20}H_{13}O_{2}=216$} \\ \text{Surincitiaure $S_{20}H_{13}O_{2}=216$} \\ \text{Surincitiaure $S_{20}H_{13}O_{2}=216$} \\ \text{Surincitial $E_{20}H_{13}O_{2}=216$} \\ \text{Surincitief $2$ $H=2$} \\ \text{Surincitief $2$$$

Nach biefem Schema nutren 100 Theile Nieinbifaure über 81 Theile Settiaure liefern. Ohne Zweifel ift bie festiaure and in den Producen der Destilation der burch Schweftsture gebilteten Zettibladion, wo sie aus der Leifaure sich gebiltet dat. Der hohe Schmelzpunst der faure chei 1270 und hier eichte Berbenntichteit machen sie befonderes gereignet zum Weriah leicht schwedigdere Kergen, nicht nur um ihren Schmelzpunst zu erhöben, sondern auch, um ihren Hauften und ein glanzentes Auschen zu geden. Da die Artifaure ferner die Kresfallifation der Section fürwer erhöhrert, so fann sie zwerdnäßig ten zu weichen und teicht Erspallifierenden Producten der Destilation der Bettiubstanzen beigemisch werden. Ein Jusiap wend hie die Iproducten der Destilation der Bettiubstanzen beigemisch werden. Sin Jusiap wend bie die Iproducten der Destilation der Bettiubstanzen beigemisch werden. Sin Jusiap wend bie die Producten der Settiaufer ersbeitt der dien Verdunten Wachdbatte. Ein anderer Umstand erhöht noch die intwirktielte Verdeutung ter

Betriaure. Wie aus obigem Schema solgt, entfteht beim Behandeln bes Neieinussies mit Naronlauge außer ber Artifaure Caprylaffobol in recidifiche Menge, welcher bei ungefähr 1800 fiebet und weil er mit leuchtenber Flamme brennt, anftatt ber Mineralole in Lampen als Leuchtfoff wird Bermenbung sinden können; er löft ferner Hary und kann bennnach zur Kritusje und kadsereitung benugt werben, mit einem Worte, er wird im Strunge in, in ben meissen Flambe fein, in ben meissen Flambe werden, mit einem Worte, er wird im

#### §. 201.

## 4) Badofergen.

Das Bache (cire des abeilles, bees-wax), beffen fich bie Bienen jum Ban ber Bellen und Borrathofammern fur ben Sonig bebienen , wirb von bem Rorper ber Arbeitebienen unter ten fcuppigen Ringen , welche ben unteren Sintertheil ihres Rorpers bilben in Bestalt fleiner Tropfchen abgefontert, welche febr balb ju fleinen Wachofchuppen erharten. Der lange Beit gebegten Unficht entgegen, bat es fich nach ben Beobachtungen von 3. Sunter und Rr. Suber berausgestellt, bag ber von ten Bienen eingetragene machebaltige Bluthenftaub ausschließlich gur Rabrung ber jungen Brut bient und bas Bache ein Product bes Thierforpere und apar ein Ummantelungeproduct bee Budere ift. Sunter und Suber futterten einen Bienenichwarm in einem Bimmer, in bem feine Gpur von Bache fich vorfant, mit Sonig und Buderlofung und beobachteten ungeftorte Bachebilbung. Mus 0,5 Rilogr. ju Gurup gefochten Budere bereitete ber Bienen. ichwarm bei bem einen Berfuche gegen 90 Gramm eines fehr reinen Bachfes. Reuere Berinde von Gunblad, Dumas, Milne : Ebwarte, Siebold u. a. baben bie alteren Untersuchungen in jeber Sinficht bestätigt. Rach ben Beobachtungen von Guntlach wiegen bie Bacheichuppchen, welche bie Bienen absoutern, burchichnittlich 0,00024 Grammen, fo bag ibrer 4,518,000 auf ein Rilogramm geben. Bur Bilbung von 8 Conventen bebarf bie Biene etwa 38 Stunten.

Um bad Badd gu gewinnen, nimmt man nach bem Täbten der Auserreiben ber Bienen and bem Bienenflode bie Waden heraus, entjernt barans ben Honig bend freiwilligsed Ausstließenlaufen umb burch Ausbereffen. Durch Ausberfien in beisem Maffer und langfanner undiges Erfaltenlaffen erbält man bie gelben Wachseiben, welche in bem Hantel vorlommen, nachten tie untere unreine Schicht abgeschabt worben ift.

Das burch Aussichmelgen ber Waben erhaltene Bachs befift burch, gangig eine mehr ober minber gelbe, felten braune ober rothe Farbe, welche

von dem gelben Binnenstante berrührt, welchen die Bienet in ihrem Körper verardeiten. In Meftlinden fommt jedoch auch bin und wieder das Bienenwachs mit schwarzer garbe vor. Das gelde Machs ist bei gewöhnlicher Temperatur knetdar, wird bei niederer Temperatur sprobe, hat einen könnigen Bruch, ein spre. Gewicht von 0,962 bis 0,967 und schmisst zwischen 60 und 629.

Der fornige Brudy bes Bachfes, eine Folge ter in bem gelben Bachfe vorhandenen Unreinigfeiten, fo wie bie gelbe Karbe, fint fur bie Kabrifation ber Bachofergen ein ungugenehmer Umftant nut icon tee Anfebene wegen ju entfernen. Dieß gefchieht burch bas Bleichen, eine Operation, welche icon ben Phoniziern, Griechen und Romern befannt mar. Blinius nennt bas gebleichte Bache cera punica und gebeuft ichon ber aus Binfen gefertigten Gestelle unt Rahmen, auf welche man bie Scheiben legte; auch fpricht er von ben Tudern, womit man erforberlichen Ralles tie Bestelle und bas Bache bebedt. Bur Beit bee Dioscoribes bleichte man bas Bache auf bie Beife, bag man es junachft blatterte; an biefem Bebufe fühlte man ben flachen Boben eines Topfes mit faltem Baffer und tauchte ibn bierauf in bas gereinigte und gerlaffene Bache, woburch eine Bacheicheibe fich bilbete : mit biefer Arbeit fuhr man fort, bis alles Bache in Scheiben verwandelt mar. Diefe Scheiben wurden bann auf gaben gezogen und unter bieweiligem Beneten mit Baffer tem Commenlichte ausgesent. v. Durr fant auf einem in herculanum ausgegrabenen Bemalte bie 216. bilbung einer folden Bachobleiche.

In Curopa trieben bie Venetianer guerft bie Bachobleicherei im Großen und im 17. Jahrhundert fam fie aus Benedig nach Rürnberg.

Gegenwartig geschiefet bas Bleichen bes Wachfes auf seigente Weise: Tad Wachs wirt zunächt gesäutert und zu dem Ente in einen verginnten Kupfertschle [8 (3g. 132) in welchen guerte eine Portion Wassire bis zum Sieden erhigt worden ist unter Jusay von 0,25 Pero. Alaun oder Beinstein oder Schwesschlaue unter krösigem Umrühren umgeschwafen. Nach einigen Winnten Auge öffnet man ben Sahu e und läst das Wachs neht bem Baffer in den mit eisenen Reisen gefahren Botisch fichen. Hiese lasst man bie Umreinigkeiten sich abserpen; damit das Wachs nicht erstarte, sest man einen Deckel auf den Botisch und umgiebt legteren mit Bollbeden. Sogereinigt, wied das Wachs auf der Bande er masselbe stem as sch in er Gesclory in dunne Bahrer vermandelt, damit in Boge der vergelöseren Secksiche beim Beiche proces Lust und Licht besser der einzuwirten vermögen. Dieser Upparat besteht aus dem Blechfalten g, in welchen das Wachs aus fe durch den Kannal I seclanat; der Boden der Angelie ist fielballe derucksacht berückstellen. Siebes fieht ein mit faltem Baffer gefüllter Bolgtaften, in welchem eine bolgerne borigontale Balge bangt, welche mit ber unteren Salfte untertaucht

Fig. 132.



und mittelft ber Rurbel M nm ihre Are gebrebt wird. Da bie Dberflache ber Balge benegt ift, fo flebt bas burchfallenbe Bache nicht an, fontern wird fcnell feft und nimmt bie Bestalt von Bantern an. In Rolge ber Rotation ter Balge merben biefe Banter fofort nach ihrer Bilbung meageführt und in bem Saffe vertheilt. Die fo erhaltenen Banber fommen auf ben Bleidplan auf in Rabmen gemannte Leinwant, wo fie unter geitweiligein Umruhren ter Luft und ber Ginwirfung ber Conne ausgesest bleiben, bis feine Abnahme ber Sarbung mehr ju bemerfen ift, worauf man, um auch ben Rern zu bleichen, bie Banber umidmilat, bas Bache nochmale bantert , bie Banter von Reuem bleicht und biefe Operation wieberholt , bis bie Banter auch im Junern vollfommen gebleicht ericbeinen. Das Bleichen nimmt je nach ber Bacheforte und ber Bunft ber Bitterungeverhaltniffe eine Beit von 20 - 35 Tagen in Univrud. Der Bewichteverluft babei macht 2-10 Broc, aus. Rach bem vollftanbigen Bleichen mirb bae Bache gefcmolgen , burch ein feitenes Gieb gegeben , unt entweter in größere Blode ober ju runten Tafelden geformt.

Was bir fan ft liche Bleichung bes Bachies betrifft, so fehlt es nicht an gabteichen Verschlägen, bie inreffen sammtlich mehr ober weniger zu reünschen übrig laffen. Die Ammentung bes Chloret und bes Ebloret laffes zum Bachsbleichen bat ben Uebelftant, baß seite nub friede gechlotte Probuet sich bilten, bie bem Bache beigennugt blieben und bei ber Berbermung ber barund geferlichten Keren zur Wiltung von Salijaur Anfale

geben. Durch Djonifiren lagt fich ber farbegebenbe Rorper aus tem Bachfe leicht entfernen, fo unter Auberem baburch, bag man Bache mit etwas Terpentinol jufammenfchmilgt und bann nach bem Bantern ber Luft ausfest; bie Bleichung geht fcnell und vollftanbig vor fich; bas Terpentinol wird burch langere Beit fortgefentes Schmelgen bes Bachfes entfernt. Rach tem Borichlage von Colly mifcht man ju tem geschmolzenen Bachie eine fleine Menge Schwefeliaure, Die mit ber boppelten Menge Baffer verbunnt ift und einigen Studen Chilifalpeter, wo burd bie fich entwidelnte Calpeterfaure bie farbente Cubftang bes Bachfes in furger Beit gerftort mirb. Beachtenemerth ift ter Borichlag Bation's, Bache mittelft übermanganfauren Ralis und Schwefelfaure und ber 21. Smith's mit Bulfe von dromfauren Rali und Schwefelfaure ju bleichen. Letteres Berfahren , im Babre 1860 in England patentirt, ift im Speelellen folgenbes : Dan benust bei ber Ausführung einen mit Blei ausgefütterten Solzbottich , welcher minteftens bopvelt fo groß ift . als bem Bolum bes barin auf ein Dal ju behandelnben Materiale entspricht, und beren Sobe gleich ober etwas größer ift ale bie Beite. Um Boben biefer Rufe wird ein ichlangenformiges, mit Bochern verfebenes Bleirohr angebracht. Hugerbem befinden fich an berfelben in vericbiebener Sobe Sabne. Man bringt gunachft eine gewiffe Menge Baffer in Die Rufe und leitet Dampf burch bas Bleirobr , bie bas Baffer tocht und bie Rufe geborig ermarmt ift, worauf fo viel Baffer abgelaffen wirt , bag fur je 1 Centner Bache etwa 6 Gallonen (= 30 Liter) jurud. bleiben. Man fuat bem Baffer fobaun fur ie 1 Gtr. Bache 12-15 Pfb. (je nachbem bas Bache ichmacher ober ftarfer gefarbt ift) gweifach dromfaures Rali und 3 Gallonen ober ca. 48 Bib, concentrirte Comefelfaure hingu. Das Bache wirt gunachft in einem antern Gefaß mit Baffer und Dampf geschmolten und wie gewöhnlich geflart, worauf man es entweber bireet in tie beife Bleichfluffigfeit fliegen ober es erft wieder erfalten lagt und fotann im feften Buftante binein bringt. Rachbem bas Wache in tie Aluffigfeit gebracht ift , leitet man Dampf burch bas Bleirobr und erhalt tie Mifdung von etwa 1 Stunde lang im lebhaften Gieten. Dan wentet Dampf von eine 5 Bib. pro Quatratioll Ueberbrud an ; au beißer Dampf ift ju vermeiten, weil er tem Bache nachtheilig fein murte. Die Mater rialien muffen mabrent ber Operation gut mit einander vermifcht erhalten werben, mas jeboch ichon burch fraftiges Giuleiten von Dampf erreicht wirb. Bon Beit gu Beit bringt man eine Brobe ter Daffe in ein Glas und betrachtet tiefelbe; wenn fich babei ergiebt, bag tas Bache ale eine grune Schicht auf einer ichwarzen Gluffigfeit fcwimmt, ift ber Proceg beenbigt. Man lagt bie Daffe bann eine 1', Stunde lang rubig fteben, gieht bas

Wachs von der wässerigen Küssigkeit ab und läßt es in eine andere Anfe laufen, welche 11/2 Gallonen (7.5 Liter) Wasser und 11 Pid. Schweftsläure ober besser bester Drafaure enthält. Man erhigt dies Missigung mittest Damos, den man turch ein am Boden der Aufe beständliche Rohr leitet, zum Aoden, welches 1 Stude oder überkaupt so lange fortgesten wird, bis das Wachs bei von Chromorod herrührende grüne Farbe verloren hat. Inlest wird das Nachs mit sterntem Wasser andsgewachten und in Hormen gegoffen.

#### §. 202.

Das Bache, bas gelbe wie bas gebleichte, ift hanfigen Berfålich ungen ausgefest. Gur eine betrügerifche Beimifchung von Sargen a. B. bee Gichtenbarges fpricht guvorberft bie Babigfeit, ber Geruch und bie Karbe , ferner aber auch bas Berhalten ber burch Digeftion bes Wachies mit warmem Alfohol erhaltenen Bluffigfeit. Der Alfohol loft namlich nur bie Sarge auf unt wirft faum auf bas Bache ein , baber nach bem Abbampfen bes Alfohole nun bie Barge ale Rudftant bleiben. Ctartemehl, Debl und erbige Gubftangen (g. B. Dfer) treten bei ber Behandlung bes Bachfes mit Terpentinol, Bengol ober Petroleum bervor, ba nur bas Bachs von ben genannten Bluffigfeiten geloft wirb. Starfe und Debl lagt fich ferner baburch erfennen, bag bas Waffer, mit welchem bas an prufenbe Bache gefocht murbe, nach bem Erfalten Rleifter und auf Bufan von Boblofung blane Bobftarfe bilbet. Gin ferneres Brufungemittel auf Debl und Starfemehl ift in bem Rochen bee Bachies mit verbunnter Schwefelfaure gegeben, woburch bie Starfe in Dertrin und Gincofe verwandelt wirb, welche in ber Aluifigfeit geloft bleiben, mabrent bas reine Bache nach bein Erfalten auf beren Dberflache fich abicheibet; aus ber Bewichtebiffereng bes Werthes por und nach ber Behandlung mit verbinnter Schwefelfaure erfahrt man bie Menge ber beigemifdten Starte. Gemiffe Mehlforien wie g. B. Erbfenmehl fint ichon in ber Menge von 60 Broc. in bem Bachfe vorgefunden worben; ein berartig verfalichtes Bache ift weniger feft und gabe. gerbrodelt beim Durchichlagen und loft fich nur gum Theil in Bengol.

Saufig ift bas Bache verfalicht mit Talg, Stearlufaure, Baraffin und vegetabilifchem Bachfe.

Der Jusah von Talg giebt fich burch ten unangenehmen Geschmad und Geruch ju ertennen, welche er tem Bachfe mittbeilt, baneben aber, bas ein soldes Bachs weniger briddig, baggen fettiger als reines Bachs ift und ber trodnen Destillation unterworfen, ben charafteriflischen Acrollengeruch zeigt. Die Emiterigung bes Schweltpunftes bed Bachfes burch

Bufat von Talg und bie Abnahme bes fpecififchen Gewichtes find ju gering, um ale Unbaltepunfte gur Ermittelung ber Broge ber Berfalichung benntt merten au fonnen. Rach ben Untersuchungen von Gottlieb in Gras weift man ben Talgaufas am beften baburd nach, bag man bie Delfaure im Talg auffucht. Bu bem Ente verfeift man 15 Grm. Bache mit 100 Grm. Ralilauge von 1,2 fpec. Gem., gerfest bie Geife mit verbunnter Schwefelfaure, nimmt bie oben auffcwimmente flare Retticbicht ab, erwarnt fie im Bafferbabe mit Bleioryt, bis nichts mehr bavon aufgenommen wirb und bigerirt bie Bleifeife haltenbe Gluffigfeit mit Mether, in welchem fic bas olfaure Bleioret loft, falls bem Bache Tala quarfest morben mar. In bem Riltrat weift man bas Bleiorot burch Schweselmafferftoffmaffer nach; bie mehr ober minter reichliche Bilbung von Bleifulfuret gestattet einen Schluß auf bie Menge bes porbantenen Talges. Bei 8 Proc. Talg entftebt ein ftarfer ichmargbrauner Dieberichlag, bei 3 Proc. eine beutliche braune farbing. Da ichoch auch bei reinem unverfalfchtem Wachfe etwas Bleioret vom Mether aufgenommen wirb, fo ift es vorzugiehen, aus ber atherifchen Aluffiafeit burch Galafaure bas Bleioret ale Chlorblei auszuscheiben, bie Metherichicht abzuheben und abzudunften, bas gurudbleibenbe Bett gwijchen Schreibpapier ju preffen, wobei ein Fettfled nur bann entfteht, wenn bas Bache mit Zala vermifcht mar. Ginfacher ift bas von Darr angegebene Berfahren, nach welchem man guerft ten Talg in Fettfaure überführt. Dan focht au bem Gube 2 Grin. bes au prufenben Bachfes mit 100 Rubifcent. Ratronlauge, welche 0,4 Grin. NaO, HO enthalt (in 1 Liter Fluffigfeit 4 Grm.) etwa 2 bis 3 Minuten, überfattigt bie Daffe mit verbunnter Caure und ermarmt. Das fich abideibente Bache mirt abgenommen, awifden Aliefpapier abgetrodnet und bann, wie bei ber Brufung bee Badies auf Stearinfaure (nach v. Rebling's Berfahren) angegeben ift, burch Rochen mit Alfohol und burch Berfegen ber erfalteten Fluffigfeit mit Baffer weiter unterfucht.

Die Steatin faure läßt fich im Bachte nicht to leicht nachweilen. als man wohl glauben sollte. Rach Regnard benugt man biezu Rall-wosser. Sinige Späte ter gu prüsenden Bachte verten mit Kaltwaifer, effecht; die flücksigsteit ist nach dem Estalten flar, wenn bas Bacht ein wor, im gegenweitssigen Kalte ihret sie flücksig Kartung dere im Riedersdag von unsöslichen flerainfautem Kalt und die Kistifigsteit hat ihre Eigenschaft verloren, durch Sauten geröcheted Latmushauten wieder zu blauen. Der Behalt von Kaltwaiferd und die die Kontinkaufen der Benach der die Kontinkaufen der Benach der die Kontinkaufen der Benach der in dem Rachte mung nach Petten feber zur Ermistelung der Benach der in dem Rachte mübleten Etzenfalfund vernust werden. Von der befracht Altmassie wieder

fich eine fittrirte gofung von Buderfalf gur genanen Bestimmung ber Menge ber Stearinfaure eignen.

Da inbeffen bas reine Bache einen Rorper , Die Cerotinfaure , enthalt, welcher gegen Alfalien in vieler Sinficht ein abntiches Berhalten zeigt , wie Stearinfaure, auch bei ber Berfeifung bes Bachfes fich Balmitinfaure, folglich biefelbe Caure bilbet, aus ber jum großen Theile Die fogenannte Stearin. faure bes Santele besteht, fo ift es nach ben befannten Dethoben nicht möglich, auch nur mit aunahernber Giderheit bie Berfalfchung mit letterer Caure nachzuweifen, wenn beren Menge weniger als 10 Proc. betragt, eine Berfalichung, Die bei vielen Bermenbungen bes Bachfes noch erheblich genug ift. Die Stearinfaure unterscheibet fich jeboch von ber Cerotinfaure tes Bachfes baburch, baß fie aus ber Lojung in faltem Alfohol burch Bufas von Baffer abgeschieben wirt, mabrent bie Cerotinfaure fich mobl in beinem Alfohol loft, beim Erfalten aber foweit fich ausscheibet, bag burch Bumifden von Baffer nicht viel mehr fich abideibet. Rocht man baber nach tem Borichlage v. Fehling's reines Bache 4 bis 5 Minuten mit bem 20fachen Gewicht Alfohol unt lagt bie Bluffiafeit burd mehrftimbiges Steben vollftanbig erfalten, filtrirt bann ab und verfest bas ffare Giltrat mit Baffer , fo mirb , wenn bas Bache rein mar , bie Gluffigfeit fich nur wenig truben ; enthielt bas Bache Stearinfaure, fo icheibet biefe fich bei Bufan von Waffer in Bloden ab, fo tag, wenn bas Bache auch nur 1 Procent Stegrinfaure enthielt, eine farte unverfennbare Trubung entfteht. Dan wird baber bei Bergleichung mit reinem Bache nie über bie Gegemvart von Stearinfaure in 3meifel fein, auch wenn feine Menge weniger ale 1 Broc. In gleicher Beije wie Stearinfaure lagt fich leicht bie Begenwart von Sichtenhar; und Mehnlichem im Bache bestimmen.

Eine jest nicht seiten verfemmente Berfälichung des weisen Wachfes fir die mit Paraffin. Rach der Angabe Landolt's ertennt man diese Berfälichung auf seigende Weisel: Wan erwärmt ein nusgewöse Sind tes zu prüsenten Wachfes in einer Porrellanschate mit einem Ueberschusse von auchenter Cedwerfeldurch And dem Schweigel der dachfes kritigt wei eines in der Vererlanschate mit einem Ueberschusse von eine siehtlich beitigt Reaction ein, das Ausscham die Gasenwicklung sehwaches tilt uns se geringer, je geber der Parafsingshalt. Nachdem die Gasenwicklung sehwacher geworden ist, sähet man mit dem Envärmen noch einig Minuten lang set und läst hierauf erstatten. Es fintet sich dann das Parafsin über der Spweielskauer als erstatter burchscheinunde Schicht, die leicht abgehoden werden fann Mm zwedmäßigken wentet man so viel Sänte an, daß nach Berndigung der Operation ber schwarze Aufschaub flüssig beloti; wird zwenig genommen, so kann leich kan abgeschieben Kanssin kund bie Zeitspungspervolute des

Bachies verunreinigt werben. Ih bied ber Kall, so genügt ein nochmaliges Unischmeigen über rauchenber Schweleisaure, um basifiebe sarbios zu erhalten. Exanattative Bersiche eine verschiebenen Mischungen von Paraffin um Bachs baben ergeben, daß die Menge ber erfteren Substanz nach bigme Versahren immer etwas zu niederig gefunden wird, indem beigelbe bei länge rem Erwärmen mit Norbhäufer Schwefelsaure ebenfalls nach und nach eine Zeifgung erleibet. So wurden auf zufammengeschwolzenen Mischungen Beichungen, Dan ben Ver Bere. Paraffin de Jun 68 Pere, gefunden. Man fann auf biese Weise siehes felber felbr febr fleine Wengen von Varaffin leicht entecken. Englische Schwefelsaure flatt ranchenber fann nicht angewandt werden, da nach besein das Landaum genandt ungewandt werden, da nach besein das Landaum genandt wird.

Gine Berfälfchung bes Bienemwachfes mit vegetablifichem Bachfe, bie nenettings guweilen in Franfreich vorfommen foll, ift besbalb mit großen Schwierigkeiten verftuipt, weil bie verschiebenen Soine bed Pflaugenwachfes siehr verschiebene Gligenschaften haben. Roblin eaub'l gelbe tien Merbeve ter Pflating an, tie fich auf bie verschiebene Schlickeiten Schlickeiten Bachbarten in Archer bafier. Wir begungen und, bei dem Mangel an controlirenden Berfuchen, einsach auf die Methote zu verweifen.

# §. 203.

Was bie dem if den Cigen [chaften bes Wachfeld betrifft, je bes dachtet querft Jobn, tag es ein Glemeng gweier Zoffe fei, bei fich burch ihre Eddlichfeli in Alfohol von einander unterfacien: ber eine, in ficer tem Alfohol fösliche, biter bie Eerotin än er  $C_{3n}|_{13a}O_{4}$  (frühre Cerin genaum), ber autre, in Alfohol wenig fosliche Stoff in unter bem Annen Moriein befannt und befieht nach Brobie aus palmitinfaure Moriein befannt und befieht nach Brobie aus palmitinfauren Worfein befannt eine beiten da. Brobie aus palmitinfauren Sörzen entdalt bas Bienenwachs noch 4-5Proc. eine bei 280 femdigne ten Körzers, tas Cerolein, welchen tas Wachfel eine Seinigfeli verbauft. — Die Bergähmlich er der Grotinfaure und bes Worfein varifien beträdtlich in dem Bienenwachfe. Jobn, jo wie Buch of 3 und Brande auch und and, tag bie Gerotinfaure 90 Bree. tes Wachfels aus mache, währent eb nach Boutet und Brifferst um 70 Proc. beträgt. He in unterfache ein Albach, welches 30 90 Proc. aus Morvien befand, und Brobie aut faut im Wachfel, welches 30 90 Proc. aus Morvien befand, und Brobie faut im Wachfel von Gerotinfaure var. Rade

<sup>1)</sup> Beral. Baanere 3abreebericht 1861 p. 649.

lepterem Chemiler enthalt bas Wachs aus ber Grafichait Surrey 22 Proc. Gerofinsaure. Aus ber Berichiebenfeit ber Mengenverhaltnisse bes Wyricins und ber Gerotinsaure erstatt fich ber bei ben einzelnen Wachssorten beschattet verfrühleben Schmelzumft.

Hur bie Achnologie bes Wachies ift es nathg au wissen, dag biefe dure nicht nur einen Bestantbieil bes Bienenwachse ausmacht, sondern auch bei ber trechnen Deskillation bes chinessichen Wachies und bei der finden wirkung von schwelzunden Kall auf dassieht fich biber, bei 780 schwild weren und unwerdnbert überrestüller werten sonn. Die werd bund Allastien teiden werteist, dach nicht so leicht als die Staatin- und Palmitinsaure (ein fint bie Unterstäudung ete Wachies auf Stratinsaure wichtiger Umstaut). Das Wereich (oder valmitinsaure Wiverloverd), das man recht, indem nan das Wachs mit sierendem Allebol erichöpft, die die weingestige kösung urrch eifigiaures Verient mehr gefällt wirte, schmiltz bei d., wird von verdinntem Kall saum angegriffen, durch onertritte Allailauge aber leich verfeift und in palmitinsaures Kall nur in Myrievoloryd dyrt oder Wetzisch und in palmitinsaures Kall nur in Myrievoloryd dyrt oder Wetzisch und der Linden der Lind

Mußer bem gewöhnlichen Bienenwachie find noch erwähnenswerth

1) das chine fife Bachs, eine aus China in geser Menge eingefishte Wachbart, flammt von der Wachbefdiltaus, Coccus ceriferus, welche es auf den Sammen, auf denen fie ich aufbält, namentich auf Klussuccedaneum niederlegt. Es ift äuserlich dem Waltath fehr ähnlich, daher ichneneris, frystallinisch, ferde und fafrig und ichnitzt be 1822. Wei der trechnen Befüllation giebt es Geroliniaure und einen varaffinäbulichen Körper, das Ereton. Nach Brodie besteht das chinesische Wachs aus erroliniaurem Geryloryd Cross Nach 20 au Capillag (C31 Naz) O4. Ge läßt sich nur fehreiteg verleifen;

2) bad Antaquied nach ift bad Probut eines im fluggebiet bes Drinofo und Anagonenftromes wohrenben Infected, welches bei 770 fcmilgt, ein free. Gewicht von 0,917 befigt und wie es scheint, bem Bienenwachs gleich gusammengefest ift;

3) des jayanische eber amerikanische Bades, eine in runten concar-converen, mit weißem Reise überzogenen Scheiben werdemmende Wachsmaße, eine wied und brüdig ift, bei 129 ichmitzt, sich in siedenem Mitsbel löft und aus Palmitin (palmitinjaurem Ghyecryterps) besiehen soll. Es dat mit bem (Be. II p. 420) beschiebenen Bateriatalg eine gewisse schwildfelte:

4) bas Carnaubamache ift eine aus Rio be Janeiro fommenbe Bacheart, welche ber Ueberaug ber Bitter einer Balmenart fein foll. Es



ichmilgt bei 83,5° und eignet fich feines bohen Schneigpunftes wegen, um leichter schneigbare Kette zur Retzensabilation tauglich zu machen. Rach ben Bertucken von Leroux und Martin giebt eine Mischung von 70 Kilogr. Gecobnubol und 30 Kilogr. Carnaubawachs ein zur Darftellung von Kerzen febr geeignetes Material;

- 5) bas Balmenwachs, aus ber Rinte von Ceroxylon andicola, einer Palme auf ben bediene Punften ber Gerbiftern, wird burch Abichaben nut burch Andschen mit Wasser gewonnen. Es schmigt bei 83-86° und ist vielleicht mit dem Carnandamachs identisch;
- 6) do Myrthem ach de von Myrica cerifera wirt and ben Frichten bereft ben burch Auskoden mit Baffer in mehrern Staaten bes siblichen Theiles ber Union gewonnen. Das in ber Proving Para am Amagonenitrome bargestellte sommt unter bem Ramen Deuba wach ein ben Hanbel. Si sig grün (elivengrün) und schwilzt bei 36-48°. Man verwendet es in Amerika als Kergenmaterial.

#### S. 204.

Der Bachezieher unterscheibet folgende brei Arten von Bachefergen, namlich

- 1) bie eigentlichen Bacheferzen (bougies de cire; wax candles),
- 2) bie Ritchenfergen (cierges, church candles) und
- 3) bie Bacheftede (bougies filees, wax tapers).

Die Bachelergen werben am häufigsten burch bas Angle gen (Aubiciem Behgie werben bie Obey an ten am Umfang eines frei idwerbentem Reifee, bem Krauze (romaine, hoop) befelligten Haften aufgehängt und unter stetigen Umbreben ver Dochtes um feine Are mit ben klingern mit bem fliffig erdalteren Bache übergessen, bei sie sein den aufgendmat under stetigen Umbreben ver Dochtes um feine Are mit ben klingern mit bem fliffig erdalteren Bache übergessen, bei se vor eine aufgendment baben, als zu ihrer Diete erserberlich war, worauf man ihnen burch Anderellen auf einer Marmorr ober Hopfelen um vor und einer Marmorr ober Hopfelen um vor und einer Marmorr ober hagelgeben bei Wildelich Gestält giebt. Man nimmt bad Anglessen auf werterlich fert vor. Anch ber erstem und gewöhreichen Art tränft man zuerft die Dochte mit Wache, gießt sie dann zur Halfe mit Wache an, hängt sie dann umgefehrt auf umd macht erblich auch bie andere Hafte kurch Anglessen freitg. b. ber Utherier begießt sie mit flüsigem Wachse, die bie bie gleiche und gehörige Diet erlangt haben. Damit die Schlinge, b. b. ber Theil bes Dochtes, welcher später aus der Kerze beworflich, vom Bache fir beite, kreit in man febr tiefelbe ein collinitische

Südichen von Beißbicch. Herauf ninmet man bie Ketzen von bem Kranze ab, legt sie zwischen zwei leinenne Tüchern auf eine Matrays siber einander, debedet sie mit einer Flanctleede und rollt nun eine Ketze nach der anderen aber en angefruchteten Bollplatte mit dem Rollprette vollends aus. Rach dem Alussossen werden die Ketzen unten abgeschaften und ihr Dochtsteit ensligt gutgescht, und dann in ein Gefäß mit Wasser getegt, worft sie ertalten, odere ihre Form zu verlieren. Die erfaltenen konten sommen in einen mit durchsidischeren Boden verschanen Kassen, die keine feinen konten ihre dem fein der der Verlieden gestragen werben, damit sie hier an der Lust und unter österem Benegen nach ertigen werben, damit sie hier an der Lust und unter österem Benegen nach ertigen werben, damit sie hier dahen, dass die Kassen werten, damit sie geblick karbe versteren, die sie der die Verachetung angenommen haben. Bei sohrt die konten die der die der der der der einen anderen Berächten an; es werben nämlich die gleich anstangs mit ber Schlinge nach oben gehängten Dochte in einer Dereation fertig angegosfera, unan erspart daburch betrutend an Zeit, doch sie größere Uedung und Gerickstässtellich er Aberten erkreitet an.

Das Gießen ber Wachhlergen geschicht auf ähnlicht Weise wie bas ber Setarin und Parassinfintergen, nur macht bas merkliche Schwinden nach bem Erfalten umd bas seite Athanien an die Formen bas Wachs jum Gießen nicht sehr gerignet. Der Docht berum feine bobten Setalen bitten, mit Bacht gettauft in die Mennen ingegogen werten. Das Wachs wirt im Bachtsabt geschwolzen in die Formen gegossen werten. Das Wachs wirt im Bachtsabt geschwolzen in die Formen gegossen. Massismen führ über glatten Wäher wegen, die sich den Konstenung gegogen werben sonnen, dern Metallsenum vorzugießen. Ju Verringung fiber gereten sicht weren bei geschen werden bei nach, weit die Retzen nach dem Erfalten leicht aus den Bormen gegogen werden sonnen geschen werden sonnen geschen werden sonnen der Metallsenum vorzugießen. Ju Verringung fiber gerterchischeil übergießt man die glässenen Sormen bier und de aus in Guttagerfach

Die biden, oft 15 bis 20 Kilogramm ichweren Kirchen. Dere Altarlergen werten weber durch Eingießen, noch durch Gießen, sontern aus 
der Hand ich flabrication des cierges als main) verfertigt. Zu dem Ende 
wird der aus Eine und Baumwollgarn gemische Doch mit Wache, welches 
burch wannes Wasser werten in, ungeben. In diesem Behufe 
bildet man entweder aus dem Wachse langliche Streifen und legt deise 
bildet man entweder aus dem Wachse langliche Streifen und legt deise 
bildet man entweder aus dem Wachse langliche Streifen und legt deise 
bildet man entweder aus dem Wachse langliche Streifen und legt deise 
bildet man entweder aus dem gegeben 
bildet man ben hofigintal ausgespannten. Docht, of des perfudt dem 
tern Golinder mit Hallisse ungefähr die Gollellet einer Keige, derholt dem 
in 
der Golinder mit Hallisse der icharfen Ronte eines Lincales eine Riume bis in 
die Mitte ein, legt in die Minne den Docht, sollt die Ruge mit Wachs aus 
med nacht enklich die Kerge auf bem Mollische fertig.

Die Bacheftode und bie burch Berfchneiben berfelben erhaltenen

fogenannten Chriftbaumlichter merten faft immer, um bem Bache bie Geschmeitigfeit wieber au geben , bie es burch bae Bleichen verloren bat. und außerbem auch, um ben Auforderungen ber Confumenten binfichtlich bes Breifes zu genugen, aus mit Salg und auch wohl mit Bichtenbarg und Terpentin verfestem Bache verfertigt. Der Docht muß, ba bie 2Bachefiode feine febr große Dide erhalten , febr gleichformig fein. Bur Berftellung bes Dochtes nimmt man fo viel gefüllte Spulen, ale ber Docht gaben erhalten foll, und windet bie Raben auf eine Trommel, beren mit Rurbel verfebene Are auf einem fomeren Weftelle rubt und Die an bem einen Ente bee Arbeitefaales aufaestellt ift. 3hr gegenüber, an tem andern Ente bee Locales ift eine greite lecre Trommel aufgestellt, und in ber Mitte grifden beiben auf einem Geftell eine mit Bache gefüllte flache Rupferpfanue, welche von unten burch Roblenfener ermarint werben fann. Muf bem Boben ber Bfanne ift ein Safen angebracht, burch welchen ber Docht lauft. Un bem Rante ber Pfanne ift ein Biebeifen aus Gifen ober Rupfer mit freierunden, tonifden Deffnungen von verfchiebener Beite, genau fo wie bie Deffnungen eines Drabtgieheifens (vergl. Bt. I. p. 319) angebracht. Der burch bie Bache. pfanne laufende Docht tritt an ber fonifchen Ginwirfung ber Biebloder in bie Biebplatte. Collen bie Bachoftode gezogen merben. fo taucht man bas Ente bee auf bie Erommel aufgewundenen Dochtes in bas geschmolgene Bade, giebt ben Docht burch ben Safen am Boben ter Pfanne, tann burd bas Biebloch , meldes enpas großer ift ale ber Docht , und flebt bierauf bas Ente tee Dochtes auf bie zweite Trommel auf. Sier wird es fo lange feftgehalten, bie bie zweite Erommel eine Umbrehung gemacht bat, worauf man tie Erommel, bamit bas Bache am Dochte erftarren fann, moglichft langfam umbrebt , bie aller Docht auf bie zweite Trommel aufgewunden ift. Rachbem bies gefcheben, ftedt man bas Biebeifen auf bie entgegengefeste Seite ber Pfanne, lagt bann ben begonnenen Bacheftod burch bas gunachft fommente loch bes Biebeifens geben u. f. f., bie es auf ber erften Trommel aufgewidelt ift. Muf biefe Beife fabrt man fort, ben Bachofted burch bie Bachevianne und bas nachft großere Loch bes Biebeifens von ber erften gut zweiten Trommel und umgefehrt geben gu laffen, bis er bie gewunfchte Dide erlangt hat. Die fo erhaltene Wachefchnur wird in noch biegfamem Buftante ju Bachoftoden von beftimmtem Gewicht gusammengewunten. Ge fommt bei ben Bachoftoden nicht felten vor, bag Bache von verfchiebener Qualitat au ben einzelnen Schichten b. b. bie beffere Qualitat nach außen genommen wird. Sat bas Loch bes Biebeifens, fatt ber freisformigen Bestalt , eine fternformige , fo erhalt ber Bachoftod parallele Streifen ober Cannelirungen. Die Bergierungen und Malereien ftellt man burch Muftragen bes gefchmolzenen gefarbten, ober bes mit Terpentinol ober mit Bengol erweichten Wachfes ber 1).

#### 6, 205.

#### 5) Ballrathfergen.

Der Ballrath (blanc de baleine, sperma ceti) ift eine eigenthumliche fefte Tettmaffe, welche fich in mehreren Cetaceen, namentlich in bem Pottfift, Pottwall ober Cachelot (Physeter macrocephalus), melder vorauglich bie fublichen Beltmeere, jumal bie Ruften von Brafilien und Reu-Gutwales bewohnt, fintet. In tem lebenten Thiere ift fie turch bie thierifche Barme in einem antern flufffaen Rette, bem Ballrathol (huile de baleine. whale oil) aufgeloft. Dieje Lofung, ter fogenannte fluffige Wallrath füllt eigens tafur bestimmte Soblungen unt Befage aus, welche oberhalb ter Sirnichale, unter ber Saut vom Ropf bis jum Comang, und gerftreut im Bleifch und Sped liegen. Rach bem Tobe bee Thieres erftarrt ber fluifige Ballrath , intem fich ber fefte Ballrath gerinnt ; man icheitet letteren burch mehrfaches Breffen mit bobraulifden Breffen von bem Dele, und focht bie falt und beiß gepreften Ruchen mit giemlich ftarfer Ratronlange, woburch eine fleine Menge noch anbangenten Ballratholes entfernt wirt . worauf bie abgezogene mafferflare Rluffigfeit beim Erfalten gu einer weißen Rroftallmaffe erftartt. Bon einem Botififch foll man bis 100 Ctr. Wallrathol und 36 bis 60 Ctr. 2Ballrath erhalten.

Der Waltralh, so wie er im Santel sich sinete, erscheint als eine weiße, vertumttenglüngente, blättrig-fenfallinische, halbeurchschigtige, schündig und fettig anzusischente Masse von 0,943 ipre. Gewicht, schmilgt bei 439, läss sich von 0,943 ipre. Gewicht, schmilgt bei 439, läss sich von 1,943 ipre. Gewicht, schwigt eine 430 The fich eine dasse der eine Mitcholes, wirt an der Luist zeich gelb und läße sich seiner Mitcholes, wirt an ner Luist leicht zelb und läße sich spulvern. Nach Smith wirt ein der erne in der Mitcholes der eine Gewichtung der Genhalt von der eine Klasil dagegen ist der Waltrach eine Berthäumg der Geschierrete mit den Bettsauren Steaninfaure, Palmitinsaure, Myristinsaure, Gesinsaure und Estinsaure. In rohen, d. b. nicht durch Unterhalbssieren aus Alfohol gererinisten Waltrach hand der in auch Erläufen.

Der Ballrath wird in England in großer Menge ju Lurudfergen ver-

<sup>9</sup> Die Fabrifation ber Radrifidter, fo wie fie in Furth betrieben wird, ift ausführlich beidrichen worben von Bern beim, Brogramm ber Further Gewerbichule 1861 und Further Generbichtung 1861 Ro. 20, 21 u. 22.

wender, die in Holge ihrer bleubendweißen Farbe und ihrer halbdurchicheiuenden, aladafterdhnichen Beichaffenteit die schönken, aber auch die cheuerien aller Kergen terptäentein. Um die Krigung des Wastlardes, dein Erfalten zu frykallisten, zu schwächen, sest man dein Glessen kerken 5-10 Proc. versisse Wasch der auch einig Vorent Pausführend ber Belmentin zu. — In Krautfeich fann die Waltrathferzensabristation im Indere In der eine Fran Worg niede Lieden auf, die dan und nach sich Bahr brechteite Fabristation ber Eteratistren machte ihr aber bab bem Granch In Teutschaft der Baltrathferze eigentlich nie fabrisfnäßig bargesellt worken. (Anhang ju ber Rergenfabrifation.)

## Das Glycerin.

§. 206.

Das Glycerin  $C_0H_0O_0$  (als breiatomiger Alfohol  $C_0H_0$ ) in Werdintung mit ten festen und flüssigen Artikauren in ten meisten Getten in ter Wenge von 8—9 Proc. enthalten unt läsit sich daraus burch Behankeln mit Baine (Auf.) Auton, Auf., Barr, Bleiowd), oder mit Sainen (Schweftsläuer) und gewissien (Shormetallen (Gblorgint), endlich burch überhipten Wassiertsamf der tund überhipten Kassier (ohne Damyfolttung) abschiedten. Das Otherein biltet sich serner bei der gesistigen Wahrung der Glusse in Debutarios nehen Allebol, Kossienslauer und Bernsteinslauer als constantes Verbeut. Nach den Beobachungsvon von 4a sie en (sg. Be. III p. 326) beträgt die Wenge bei sich hierest biltenen Glorerins etwa 3 Verewom Gweicht bes Judes. Dies Angabe, ihr Richtsgleit voransgescht, sit für die Zechnit um so wichtiger, als sie stellt, daß in der Schlampe ber Pranntweinbetomereien eine neue, disher noch nicht ausgebeutete Glycerin zustelle erfälte.

Das Gibrerin ober Delfiß wurte von Scheele im Jahre 1770 bei ter Bereitung bed Bleipfaftere entbedt, von Seiten ber Technif fant es erft Beachung, als es burch bie Cinfishtung ber Etearinferzenschaftfation massenhaft auftrat. Um bie Ausbeutung seiner technisch wichtigen Gigenschaften machten sich besonders bie fraugöfischen Chemister Cap und Barreswill verdient.

Bas feine Darftellung im Großen betrifft, fo handelt es fich gewöhnlich nur um bie Reinigung bes bei ber Bewinnung ber Sarar. and Fetten (Jalg , Balmol) abgeschiebenen Gincerind. Birb gur Darftellung ber Stearinfaure bie Berfeifungemethote mit Ralf benutt , fo bleibt es nach Abideitung ber unlöslichen Ralfieife in Baffer geloft , burch Abideitung bes mitgeloften Ralfes burch Schwefelfaure ober beffer noch burch Dralfaure und burch Abbampfen ber von bem Ralfnieberichlag gefonberten Aluffigfeit bis jur Sprupconfifteng fann man bas Glocerin fur viele technifche 3mede genugent rein erhalten. In folden Sabrifen, in welchen man bie Berfesung ber Tette burch überhipten Bafferbampf bewertstelligt, erhalt man bie gene faure fowol, ale auch bas Glocerin ale Deftillationeprobuet und letteres baber (veral, Geite 453) vollig rein; nur barf bierbei eine Temperatur von 3100 nicht überschritten merten, weil ein Theil bes Glocerins fich fonft unter Bilbung von Acroleinbampfen gerfeten murte. Dag bie bei ber Berfeifung ber Rette mit Schwefeliaure fich bilbente Gincerin. Schwefelfaure (C.H.O. 2 HO. S.O., HO) in ihrer maffrigen Lofung beim Berbunften leicht in Glocerin unt Comefelfaure gerfallt, lagt fich gleichfalle gur Glocerintarftellung benunen. Mus ber Unterlauge ber Geifenfieber erhalt man bas Stocerin (nach bem Rennold'ichen in England patentirten Berfahren) auf folgende Beife : Die Unterlauge wirt gunachft burch Abbampfen concentrirt : bie babei am Boten bes Abbampfgefages fich anofcheibenten Galge merten von Beit ju Beit berausgenommen. 3ft bie Aluffigfeit geborig concennitt, was man an ter Erhöhung bes Giebepunftes auf 1160 erfennt, fo bringt man fie in eine Deftillirblaje und beftillirt bas Glocerin mittelft eingeleitetet überhinter Bafferbampfe über. Das Deftillat mirt im Bafferbate au Eprupeconfiften; gebracht.

Gin fpec. Gemicht von 1,260 engipricht 98 Broc. mafferfreiem Gipeerin

| "  | "   | " | "   | 1,240 | ,, | 94 | " | "  | "  |
|----|-----|---|-----|-------|----|----|---|----|----|
| "  | "   |   | ,,, | 1,232 | ,, | 90 | " | *  | "  |
| ** | "   | * | "   | 1,204 | "  | 80 |   | "  | "  |
|    | ,,, | " | "   | 1,179 | *  | 70 | " | "  | "  |
| ** | "   |   |     | 1,159 | #  | 60 | " | "  | "  |
| "  | "   |   | "   | 1,127 |    | 50 | " | "  |    |
| 11 | "   | " | ,,, | 1,117 | "  | 45 | " | #  | "  |
| ** | 4   | " | "   | 1,105 | *  | 40 | " | "  | "  |
| ** | "   | " | "   | 1,075 | "  | 30 | * | ,, | ** |
| "  | #   |   | "   | 1,051 |    | 20 | " | ,, | "  |
|    |     |   |     | 1.024 |    | 10 |   |    |    |

Die ölartige Beschaffenheit, so wie ber Umftanb, bag bas Glycerin bei gewöhnlicher Temperatur fluffig ift und bei ber Ralte nicht erftaret, ba es

bei — 409 noch völlig fürfig bleite, bie Bestäntsigleit ted Polyacatee, der augenehme guderfüße Geschmad bei vollkäudiger Reinheit und die Unschätlichkeit, so auch das Leibungsvennisgen für viele Stoffe und die großen. Wengen, die man sich zu billigem Peris verschaffen kann, haben dem Gloserin bereite eine arges Glossfasteit in gewerklicher dinssfar der einer

Unter ben vielfachen Ummenbungen, bie bas Gineerin bis jest gefunden bat, feien im Rolgenben einige ber wichtigeren und intereffanteren angeführt : Das Giverin wird von Barres wil benugt, um ben Thon fur bas Dos belliren im geborig feuchten Buftant gu erhalten. Berfuche, bie bieruber an mehreren Orten angestellt worben, ergaben gunftige Refultate. Das Gips cerin eignet fich ferner gur Aufbewahrung folder Rahrungsmittel , welche im fenchten Buftanbe erhalten werben follen, fo 3. B. bee Genfes, ber mit Glocerin verfest nicht mehr anstrodnet. Befondere ift bie Umvenbung bes Gipeerine fur ben Ednupftabaf gu empfehlen; befanntlich werben gemiffe Sorten beffelben mit Cugftoffen verfest , wie g. B. mit Melaffe , Robrander u. bgl., welche jeboch nicht vollständig ihren 3med erfüllen, indem fie ber Gabrung unterworfen fint ; ftatt berfelben wentet man auch Gußholgertract an . welches ieboch ben Sabaf nicht in hinreichent feuchtem 3mftanb erhalt, jo awar , bag man genothigt ift , benfelben feft gufammengupreffen und in Binnfolie ju vervaden. Das Glocerin fonnte fomohl ben Tabaf verfüßen, ale ihn auch felbft in freier Luft gehörig feucht erhalten. Glocerin ift auch gum Edmieren von Mafchinenbestandtheilen, besondere bei Uhren und Chronometern verwentbar, ba es an ter Luft feine Beranterung erleitet, bei nieberer Temperatur nicht erftarrt und bas Deffing unt abnliche Rupferlegirung nicht angreift. Bur Sabrifation von Covirtinte ift es gleichfalls ichon vorgeschlagen worben. Geiner Eigenschaft wegen, Die Sant weich und fchlupfrig gu erhalten , findet es als Coometienm 3. B. ale Glycerineffig , Glycerinfeife u. bgl. ausgebehnte Umwendung.

Te la Rine in London hat, um der Deuderschwärze ihre Unisstickfeit in Wasser zu nehmen — werin indesse er größer Vorzug der bischeigen Deusschaften zu jucken ist vorzeschlagen, sind Leind Gloverein anzwenten. Das Gloverein isch mit Leichtglefet die Therefardssoffer (Antikublan, Goania, Antischweiter), eten so auch das Allizarin auf; berartige Lessingen sind von E. Großen den den den den Antischweiter vorzeschlagen werten. Um dem Kapier gesig Weichheit mit Piegesankeit werzeschlagen, soll man nach 3. Brown dem Kapierzeig Gloverein beimitiden; der gregegung von 100 Kliege. Vapier ereiverlichen Wenge Appierzeig Misch um aungefähr 5 Kliege. Gloverin von 1,18 spec. Gew.

bes Papieres bintrichent abserbirent machen, damit es behufe ber Taptennerzeugung troden mit ben hatben bedrudt werden fann. Sollte fich biefe Augade in ber That bestätigen, so ware es ein großer Bortheil, weil beim Bedruch bes Papieres im seuchten Justante bie garten Muster nicht seiten vertoren werben.

Bon Bildigleit ift bie von Man the e erimbene Gliperinfibliche (aus 5 ab. Dertein, 12 %b. Obverin, 13 h. ichweitsaurer Thonerte u. 30 %b. Baffer beitebent), bei bern Unwendung bie Muffelimober für ibre Atreit nicht mehr wie bisber auf die feuchten, der Gefundbeit nachtbeiligen Relter under tragefolfen angewiefen find, fondern ibreifebe in helten, trodeen und Ertgefolfen angewiefen find, fondern ibreifebe in helten, trodeen und gut getärteten Nahmen der oberem Stodwerte ber Haufer vereichten fomen. El on er fant, daß fedwach lohgar gegerbte Arribriumen, wenn ise etwa 21 Enuben im Gliperin verweilt haben, nicht mehr bem Berchen unterworfen für, weshalb er das Gliperin auch für andere Leterfabrifate anzuwenten werfähäge.

Die Gasahren verfagen im Winter oft ten Dienf, intem bas Baffer in benielben gefriert. Eben fo verdundte baffele febr rasch in ter vatureren Jahreseit. Eine gebiung von Gbeerein hat beite Uleesschäten icht (vergl. Seite 330) 1). Sant i benupt tas Glycerin zum Kullen tes schwimmenten Gompasse von Schwerten bei Botge feiner Dichtigteit und geringen Beweglisschie it ein uner Schalt bes Gompasse gegen bie Ertung eringen Peweglisschie it ein uner Schalt bes Gompasse gegen bie Ertungen, welche bie Schraube bem Schiffe mittheilt, unempfindlich macht. Kriebeim such is lebeschieben bei bab Onechsiber in ben Manomeren baburch giege, bab es mit ber ziet unter werte und burch Sangenbleiben in ber Röhre bem Druck nicht gehörig solge, baburch zu ber seitigen, baß er einige Tropfen Glycerin als Decke für das Durchilber verwenktet.

Bur Aufbewahrung anatomischer Praparate scheint bas Glycerin besonbere beachtenewerth?). Gine mit Glycerin versette Losung von arabi-

1) 6 br. Fa bi an (1860) fant ten Gefrierpunft maffriger Löfungen von Glocexin: Gewichteprocente an Glocexin; Gefrierpunft nach R.

| 10    | — 1°                             |
|-------|----------------------------------|
| 20    | - 2º                             |
| 30    | — 5°                             |
| 40    | 11°                              |
| 48    | - 21°                            |
| 50    | - 25 bis 27°                     |
| 60-94 | bei - 280 noch nicht gefrierenb. |

2) 3m South: Renfington Dufeum in Lonton fab id in Giverin gefdwellte und barin aufbewahrte Biogen gur Demonstration ter Bortrage über Theorie ber Leberbereitung.

ichem Gummi und von Ciweiß confervirt fich lange Zeit, ohne zu ver-

Envähnenbereth ift bie Auwendung bes Glycerind gur Erzengung von fünftlichem Senist (Schwerfelepanally). Durch bie Einwirfung von Joephosbor auf Glycerin bilber fich Jospropol, welches in weingelitiger Bestimm gusammengebracht und bestilltir, Senist liefert:

Durch eine Mifchung von Calpeterfanre und Schwefelfanre wird bas Glycerin in Ritroglycerin (Anallglyeerin, Glonoin) übergeführt. Cobrero giebt gur Darftellnug tiefes intereffanten Rorpers folgenbe Borichrift : Bu einem gefühlten Bemiich von 200 Anbifcentim. Schwefelianre von 66° unt 100 Anbifeent. Calpeterfaure von 50° fest man etwa 50 Aubifcent. Glveerin von Spruveonfifteng. Das Glveerin loft fich fofort in bem Ganres gemifch auf : fur; nachber trubt fich bie Rluffigfeit und icheibet auf ber Dberflache eine gelbliche Schicht bes Knallglocerins ab, bas burch Bafchen mit Baffer von aller Caure befreit und gulest unter bem Recipienten einer Luft. pumpe getrodnet wirb. Es hat ein fpee. Bewicht von 1,60, ift gernchlos und von ichwachgelber Karbe; es benitt einen füßlichen Gefchmad und wirft außerft giftig. Bei -200 ift es noch fluffig ; auf Papier macht es einen Delfted. In Baffer ift es unloblich, leicht loblich in Alfohol und Mether. Es ift nicht fluchtig. Erbist man einen Tropfen baron auf einem Platinbled allmalig, fo gerfest es fich unter Entwidelung von falpetrigen Dampfen. Erbitt man eine fleine Menge Rnallgiveerin baftig bis zu bem Bunfte, bei welchem bie Berfettung beginnt, fo finbet biefelbe ftatt unter heftiger Erplofion. Gin Tropfen von einigen Deeigrammen Gewicht bewirft einen Anall abulich tem eines Alintenichuffes. Der Berinch fann völlig gefahrlos angestellt werben . wenn man einen Eropfen Anallgipeerin auf ein Uhrglas bringt und baffelbe mit einem rothglubenben Detallftabe berührt. Das Rnallalveerin erplobirt auch burch Stoff; ein Tropfen auf einem Umbos gebracht und mit einem Sammer geschlagen, gerfest fich mit großer Seftige feit unt vermandelt fich babei vollftanbig in gafige Brobnete. Das Rnallglycerin gebort mithin gu ber nicht großen Bahl finffiger erplofiver Rorrer.

Seittem bas Gineerin tednische Unwendung gefinden , ift es haufigen Berfalicungen ansgefest. Man praft es nach Cap auf folgende Beije:

Es muß einen rein jüßen Geichmad befigen, barf Lafmus nicht rothen, muß sich in seinem gleichen Bolumen Allfohol, welcher 1 Proc. Schweitelsaure enthält, auflösen ohne einen Riederichsag zu geben, wos berweist, daß est eine Kalisalz embält. Mit Wasser werdumt und mit einer Lösung von Achtalis ernhält. Mit Wasser werdumt und mit einer Lösung von Achtalis der Arghalis 
<sup>1)</sup> Die Menge ber beigemengten Buderiofung fucht 3. 3. Bobi (1861) mittelft bee Bolarisationeapparates gu ermitteln.

## Die Lampenbelenchtung 1).

#### 6, 207.

### Milgemeines und Beididtliches.

Die Lampe tiente icon in ten alteften Beiten und avar weit fruber ale tie Rerge gu Belenchtungegweden. Man fchreibt ibre Erfindung ten alten Megoptern git. Bon Griechenland und Rom ans verbreitete fich ihr Gebrauch im übrigen Gurova. Die antifen Lampen maren nur aus Terra cotta. Da tiefe Lampe ieboch burch bie Bolfermanberung verloren ging und im Mittelalter bie Erfindung ber Tala- und Bachelichter bie Unfmerffamfeit von ben Lampen ablenfte , fo fannte man bis ju Enbe bes 18, 3abrhunterte nur gemeine Lampen von Bled, Rupfer und Birm. 3ft nun auch nicht ju verfennen, bag, mas bie funftlerifche Bollenbung ber Form ber Lampen betrifft, bie Griechen und Romer bie moberne Beit bei weitem übertrafen, obgleich terartige Lampen, technologisch betrachtet, bie unvollfommenfte Construction barboten, fo ift es boch als ausgemacht gu betrachten, bas. wenn man von einigen, im 17. und 18. Jahrhundert auf empirifdem Bege gefundenen Berbefferungen in ber Lampeneinrichtung (fo von ber Ginrichtung bes Glasenlindere burch ben Barifer Apothefer Quinquet und tie Erfindung ter rimten und hoblen Dochte burch 2fraant im 3abre 1786) Umgang nimmt, erft mit ber Unebitbung ber Chemie, namentlich ber Aufftellung einer begrunteten Theorie ter Berbrennung und ber Beleuchtung,



mit ber Unwendung phofifalifder Brincipien auf Delgufuhr in ben Lampen und Bestimmung ber Lichtftarfe ber Lampenflamme, mit bem Auffommen ber Defraffination und fomit ber Beichaffing eines neuen Leuchtftoffes und enblich mir bem Entfteben ber Colgrol- und Betroleuminduftrie bie Conftruction einer normalen gampe, freilich oft unter Richtberudfichtigung ber Korm, moglich mar. Alle Lampen, Die wir heutzutage in ben Calone ber boberen Stante, in ben gaten und Berfftatten ber Burger unt in ten Dorfern mobilbabenberer Gegenben finden , gehoren baber fammtlich ber neueften Beit au. In wenigen Induftriezweigen ift ber enorme Ginfluß bes Forts idrittes ber auf Raturmiffenicaft und Dechanif bafirten Gewerbe fur Die jestlebente Generation fo augenfällig , ale in ter Lampenfabrifation. Bor 20-25 Jahren noch mar in Deutschland fast allgemein bie nach uufern bentigen Begriffen aus Ungeheuerliche ftreifente Rranglampe bie hauptfachlich eingeführte. Un ihre Stelle trat balb bie Sturglampe und gegen bae 3abr 1850 bie Campbinlampe, wenn nicht bie aus Franfreich ftammenben Reaulatoren und Moberatoren ben Borgug erhielten. In ben funfgiger Jahren begann ein Rampf, einerfeite ber Dellampen unter fich, anbererfeite bes Gaslichtes gegen bie Dellampe. Diefer Rampf ift beute noch nicht beenbigt und wird nm fo ficherer jum Rachtheile ber mit Del gefpeiften gampe ausichlagen, ale in ber Colgrol- und Betroleumlampe neue und machtige Begner aufgetreten fint, bie icon an vielen Orten und in Localen, wohin bas Gas bieber noch nicht bringen fonnte, Die Brennolbeleuchtungeapparate gum Boble ber Allgemeinheit und im Intereffe bes Comforte ficareich unt mol für alle Beiten aus bem Telbe gefchlagen haben.

Betrachten wir bie Lampe vom allgemeinften Standpunfte aus, fo treffen wir an ihr bieselben Theile . Die mir an ber Rerge mabrnebmen , namlich bas Leuchtmaterial und ben Docht. Bei ber Lampe wie bei ber Rerge ift bas Leuchtmaterial finffig und ber Unterschied besteht nur barin, bag in ber Rerge und gmar in bem oberen Theile (ber Bertiefung mit bem Dochtente) tie Rettiubftang (Stearinfaure, Sala ober Baraffin) im gefchmolgenen Buftante gebrannt wirb, mabrent in ben Lampen bas Leuchtmaterial in bei . gewohnlicher Temperatur fluffigem Buftante fich befindet und beshalb ein Gefaß, ein Refervoir erforberlich macht, welches ben fluffigen Leuchtftoff entbalt und ununterbrochen und möglichft gleichmäßig bie Flamme mit Material ipeift. In ber verichiebenen Urt bes ale Leuchtftoff verwendeten Rorpers ob Rabol, ob Colarol, ob Betroleum - in ber verschiebenen Form bee Dochtes und ber Art ber Luftanfuhr ju ber Rlamme - ob obne, ob mit Bnaglas, in ber form bee Delbebaltere, feiner Lage in Berug auf ben Docht und ber Urt feiner Anbringung und enblich und hauptfachlich in ber Urt und

Beife ber Jufihrung bes Leuchtsoffes gu ber Setlle bed Dochtes, wo bie Berbernung vor fich geben foll - ob nur burch bie Cavillaritat bes Baumwellechtes, ob in Berbitubung mit hebroaltidem ober soft auf urchanischem Bege hervorgebrachten Drude, alles bied, aber auch nur bied betingt bie große Berichtenbeit und Manuigfaltigleit, bie wir in ben Rampenconftructionn autreffin

#### s. 208.

Die Leuchtmaterialien, die bei der heutigen Sachlage ber Lampenfrage im Berracht fommen, juhr auf für ihre Richt ist die Levergl. Be. III p. 830), Solard i (vgl. Be. V p. 426) und Petrole un, weckle letzere inkeffen, vorausgeseht, daß das Petroleum durch fractionite Defillation von dem führtigern Antheile befreit wurde, im Bezug auf Lampeneinrichtung und Leuchtfraft sich gang gleich verhalten. Rübil und Solard unterscheiden fich in Bezug auf ihre Gigerischaften als Leuchtmaterial dadurch von einander,

1) doß dod Nächel bei gewöhnlicher und selbs der 1000 gefeigerter Temperatur nicht verdunftet (est ist daher geruchtos), auch sich nicht
entginden läße. Erst wenn eine solche Erstigung des Deles santzesunden
bar, das die Producte der trockueu Destillation sich bilden, wogu beiläusig
2000 gehören, sinder eine Kustandung und ein Berkennen der Deles sant.
Das Solarel, sielbs dos geruchteser der kontient von der weiter des in der
met verleier deim Sethen an der Lust nach an Gewicht; dei höherer
Temperatur verdampse de und dam unverändert dessillt werken, dei noch
höherer Temperatur vergast es und geht zum großen Theil in Elapsass über;

2) bas Rubbi befteht aus Rohlenftoff, Wafferftoff und Cauerftoff und ift nach ber Formel C. His O. jufammengefest. Bei ber trodnen Defillation, bie bas Rubbi in bem Dochte unmittelbar unter ber Flamme erleibet, grifallt es in Claufgas und Roblenfaure:

25,8 Proc. vom Gensigh ted Rübbles tragen also nicht nur nichts jur Lenchttrait ter Flamme bei, sondern berauben auch noch (wie Seite 310 auseinantergeseht worden sie) die Hälle des Gelümens vom Golumen der Kobsinläure an Claufgad der Leuchstraft. Das Rübbl im rassiniten zuglande verbrennt in einer averdindisch constiniten Aumen nur in verandere Komn und vollständig zu den geruchlosen Berbrennungsproducten Koblenfäure und Baffer;

3) bas Colarol ift (vergl. C. 429) ein Gemenge verschiebener Roblenmafferftoffe, hodft mahricheinlich ber hoheren Glieber ber Reihe , von melder bas Cumpfaas tas erfte ausmacht, mit ten boberen Gliebern ber Bengele reibe, und fauerftofffrei. Es beginnt bei 2500 gu fieben und gerfallt bei hoherer Temperatur in gafige Producte (Gumpfgas und Clanigas) unt in fich ausscheibenten Roblenftoff. Der Roblenftoffgehalt bes Colaroles ift weit großer ale ber bee Ruboles, baber verbrennt bas erftere auch in freier Luft mit rugenter Flamme, Die aber fofort in eine faft blenbentweiße, ftart lenchtente übergeht, weim man burd Auffegen eines Bugglafes und baburch vermehrte Luftaufuhr fur Die Berbrennung bes Ueberichuffes an Roblenftoff Bahrent, wie bereite bemerft, bas Rubol nur in vergafter Beftalt jur flamme gelangt, fommt bas Colarol, und ber ihm burchaus abnlich constituirte minter fluchtige Theil bee Betroleume, zum großten Theil bampfe formig in bie Flamme. Es ift baber bie Colarollampe fo gu confiruiren, baf bie Berbrennung fo vollftanbig ale moglich geschebe und feine Cour bes unangenehm riechenten Dampfes unverbrannt ober minteftens unvergaft entweiche. Die Kenergefährlichfeit bes Golgroles anlangent, fo ift biefelbe bei forgfältiger Behandlnug ber Lampen - gute Beichaffenheit bee Colaroles poransgefest, nicht viel größer ale bie bes Ruboles;

4) tas Ribbl fir ein fertes und schmieriges Del, bas Solarel nicht; gewiffe Lampenconftructionen wie 3. B. bie Ubrlampen und Moberacurlampen, in welchen bas Del bund ben Druch eines Ausben bem Berbern nungsort gngeführt wird, eignen fich, weil nur bas ferte Del, nicht aber bas Solarel bie Lieberung bes Kelbens ichlinfrig und obticht macht, nicht für Solarelberuchtuna.

### §. 209.

Unabhangig von ber Art bes Leuchiftoffes, fei berielbe Rubol ober Solarol, foll bie Conftruction einer normalen Lampe ber Urt fein,

1) doğ fie dad Marimum von Licht und baffelde gwar innerfalse einer bestimmen Zeit (3 bis 8 anfeinanter folgente Stunten) möglichft gleichförmig frente. Diefe Betingung, eine Folge ter vollfantigen und in gleicher Intenfiat fortbanernber Berbrennung bes Lenchunartriales fann nur erfüllt werben.

- a) bei Unwendung von gereinigtem Leuchtmaterial,
- β) bei Unwendung eines Dochtes von gleicher Starfe,

- y) bei möglichft gleichmäßiger Bufuhr bes Leuchtstoffes gur Flamme,
- d) bei genügenter Erhitung an ter Stelle, wo bie Berbrennung ftattfintet, tamit bie Bergafung vollftanbig vor fich gehe;
- e) durch bie Regulirung der Jusufer von Luft. Eine zu geringe Lustmenge giebt oft eine russende Stamme, eine zu große Uniffigusche der Volleich zu der Volleich gestellt der Volleichtung von Russ umd Bittung von übelriechenden Perducen der Destillation Veranlassung, abgeschen davon, daß selbs vollfähnige Verberennung voraußgefeht, zu viel Luft die Leuchtfraft der Stamme besinträchigt;
- 5) burch bie Doglichfeit ber Regulirung ber Flammengroße;
- 2) bağ bad entwidelte Licht auch möglichft zwedmäßig benutt werbe.

Die befannten Lichtichieme und Reflectoren find bier als wefentliche Unterftugungsmittel ber Beleuchtungszwecke zu nennen.

Das Refervoir für den Lendnikoff muß ferner der Urt angebracht iein, daß einestheils fein Schatten nicht flörend auf die zu belenchtenden Gegenflände wirft, ankerentheils der Schwerzumft der Lampe in feiner ihren Gebrauch beeinträchtigenden Weise verrücht wird.

### §. 210.

# Gintheilung ber Lampen.

Wenn man bie Art und Weife, nach welcher bas Leuchunaterial mittelft tes Docties gu ber Stelle gelangt, wo bie Verbrennung vor fich gebt, als eintheilungsgrund gelten läßt, so fann man fammtliche Lampen unterscheiben als !

- I. Cauglampen, in welchen ber Leuchiftoff allein burch bie Capillarwirfung bed Doctred and bem etwad liefer liegenben Refereofe an bad Doctrette gelangt; je nach ber Lage bed Delrefervoird gum Dochte fann man bie Caualamben eintbellen
  - ee) in folde, bei welchen bad Refervoir ungefahr in gleicher Sobe liegt mit ber Flamme bes brennenben Dochtes; hierbei fint folgenbe gwei Kalle zu unterscheiben, nämlich
    - a) ber breunente Docht befintet fich im Delrefervoir felbit (Ruchenlampe, antife Lampe), ober
      - b) Delrefervoir und Brenner fint von einander getrennt und zwar ift
        - 1) bas Refervoir feitlich vom Brenner . ober
        - 2) bas Refervoir gebt wie bei ber Rergenlampe ringformig um ben Docht berum;



β) in Campen, bei welchen bas Refervoir fur bas Del hoher liegt als ber Brenner (Lampen mit Sturuflasche).

II. Drud fampen, bei welchen neben ber Sayillarität bes Baumwolldechtes nech eine mechanische ober physikalische Bereichung schäfig ift, um bem Dochte tad Leuchquaterial guguschben. Der Delbehälter ist bei allem Drudlampen im Kuße ber Lampe. Rach ber Mrt ke Borrichung, bie das Del aum Dochte recht, gerfallen bie Drudlampen

- a) in aëroftatifdee, dei meldem dos Pfinich des Herverbremmens Amwentung finder. Go wire in dos geichtefiner Leirefervoir Luft eingepreft, welche in Tolge ihres Beftrebme, fich mit der ängieren Luft ins Gleichgewicht zu iegen, auf dos Cel drift und defüllet in einem Eleiarder kam Permen auffehre.
- β) in bytroftalifch Lamven, auf bas Brinch ver communicircuten Nöbren fich fügent, nach wecken bie Soben im Beichgewicht bestmilder glüffgleiten von verfackernem frecificken Bewicht in communicirenten Röbren im umgefehrten Berbältnife zum jeefflichen Bewichte feben. Die glüffigleit, weder der den für ber Lampe bad Belichgweich balten und bewirfen foll, bağ ter Bremuer ununterbrochen mit der erforterlichen Celmenge verichen werte, muß specifich schwerer sein als bas Delt.
  - y) in frat i fie La mpe n, bei welchen bas Del aus dem unterm Behälter burch bas Gewicht eines seiten Körpers (3. B. Beigewicht) oter burch ben birecten (nicht burch mechanisch Borrichtung bewirtten) Druct eines in bem Deltrefervoir abwärts gehmten Kolbens ausgetrieben und zum Ansteigen nach bem Brenner gewungen wire.
  - d) in me danifche Lampen, in welchen bas Del aus bem Delrefervoir einfach entweber
    - a) burch eine Pumpe, welche burch ein uhrwerfahnliches Raberwerf in Thatigfeit gesetht wird (Carcel's Uhr- ober Pumplampe) ober
    - b) burd ten Drud einer fich austehnenben Spiralfeter (Moterateur- ober Feberlampe) ju bem Brenner gehoben wirb.

Die mechanischen Lampen baben meift noch bas Charafteriftische, bas bem Dochte bas Del in größerer Menge, als er zu consimmiren vermag, zugerichte niet; ber nicht zur Berbrennung sommente Theil tropit ab und wird in einem besondern Sammler aufgefangen.

Un bie vorftebenten, auf Rubol eingerichteten Lampen ichtießen fich an

III. tie Solaröle und Photogenlampen, die stell Sanglamben von solcher Eineichtung sind, daß ber Behälter für den Leuchtlöff stell memittelbar unter dem Docht und in der Are de Bennere sich desindet. Daß geringere frecissische Gweicht mud die deinstilligere Beschaffenheit der hier in Betracht fommenden Leuchmaterialien (Solard). Camphin, Vetroleum) fommt der Capillarwirfung des Dochtes verleutig zu Hille und macht alle Leuchverrichtungen, so lange es sich um Lampen sit Immerbeleuchung handet, überdissin.

IV. Die Giderbeitelampen.

### S. 211.

Ehe wir nach vorfichender Gintheilung die einzelnen Lampen felbit beichreiben, ichiden wir noch einige Bemerfungen über die Tulle oder ben Brenner, über ben Docht und endlich über die Zuggläfer voraus.

Bas zunachft bie Dochte betrifft, fo fann man brei Arten berfelben unterfcheiten, nämlich

1) bie Ctabe ober Bufchelbochte, welde and einem Buichel parallel liegenber , unter einanter nicht verbundener Baumwollgarnfaten befieben ; fie fint bie am langften befannten und werben bei gampen noch immer angewendet. Bei ihnen findet ber jum Brennen erforberliche Luftautritt nur auf ber außeren Dberflache ber Flamme ftatt, in beren innerem Raume taber feine Berbrennung , fonbern nur eine Berbampfung und theilweise Berfegung bes Leuchtstoffes vor fich geht. Die mit ber Muwenbung ber Buichelbochte unausbleiblich verbunbene Folge ift eine unvollständige Entwickelung bes Leuchtvermogens und bas bamit aufammenbangente Qualmen ber Flamme. Diefer nachtheilige Umftant tritt um fo minber grell bervor, je bunner ber Buichelbocht ift; aus biefen Grunden find bie Bufchelbochte bie unvollfommenften Dochte und werben befanntlich nur noch bei Ruchenlampen und abnlichen billigen Lampen gebulbet, bei welchen bie Einfachbeit ber Conftruction und bie Boblfeilheit bes Apparates, allerbings mit Unrecht, wenn man ben geringen Lichteffect und ben großen Delverbrauch ine Unge faßt, ihre Beibehaltung veranlaßt.

2) Die platten oder Bandtochte (guerft im Jahre 1783 von Eiger im Baris angewendet), welche wie die Andre auf bem Sandfuldte der Bortemwirfte oder auch auf tem Mahffuldte (vergl. Be. If p. 305) verfertigt werden, hoben glattes oder häufiger geförertes Gewebe (die Kette fit I bis chach (oder gegwirntes, ber Ginfung baggen einfaches Baumwollsgart. Gie find ben Bufichetbochen bei weitem vorzugiehen, weil fie eine

breite und bunne Rlamme geben, mit welcher bie Luft in genugente Beruhrung fommt. Mittelft ber Banbtochte lagt fich auch bas Marimum bes Lichteffectes erreichen , welches ber Menge bes confumirten Deles entipricht, Da bie banbartige Unordnung ber Dochtfaben bem Dochte eine großere Breite giebt, bie eine bestimmte Grenge nicht überfchreiten fann, ohne Unbequemlichfeiten mancherlei Urt nach fich ju gieben, namentlich auch ber Korm ber Lampe Gintrag in thun, fo ift bie Umpenbung bes Banbbochies nur auf gemiffe, unt namentlich fleinere gamben befchranft. Die Bant: bochte leiben übrigens noch an ber Unvollfommenbeit, bag ihre breite unt bunne Rlamme bem Aladern und bem abfühlenben Ginftuffe ber Luft im boben Grate ausgesett ift, woburd bie Berbrennung geftort und ber Lichteffeet geschwacht wirb ; außerbem verbreitet fie bie großte Lichtmenge nur nach ben Breitseiten bin, ein fur gewiffe Beleuchtungegwede nicht immer munichenemerther Umftant. Die Banttochte werten, um fie fteif unt baburch handlich zu machen, gewohnlich mit Bache getranfi (2B a ch et e chte); baturch wird bas Auffteigen bes Deles in bem Baumwolltochte nicht gebintert, weil bas Bache im Dochte burch bie Barme ber Rlamme genugent weit ichmilat :

3) bie runten ober boblen Dochte (Robrentochte), welche bie Beftalt eines eylindrifden Chlauches befigen, werben, gleich ben Banttochten, auf Sant . ober auf Mubiftublen gewebt. Gie fint in ber That nicht anteres, ale in ber Rreislinie gufammengebogener Bantbocht, wie bem auch nicht felten bei alteren und neueren Campenconftruetionen bem Banttochte burch Ginfegen beffelben in einen entiprechent conftruirten Brenner eine mehr ober weniger ftarfe Bogenfrummung gegeben wirb, welche vom Biertelefreife bis jum Salbfreife fteigt. Es fommt ja auch vor, bag man ben boblm Docht burd Bufammenbiegen eines breiten Banbbochtes, fo bag beffen Ranten einander berühren, berftellt. Die runden ober hoblen Dochte halten bie ibre Geele burchitromente Luft beffer gufammen unt brangen fie gegen bie Flamme bin, woburch bie Berbrennung lebhafter und vollftanbiger und ber bochfte Lichteffeet ergielt wirt. Der bie Berbrennung unterhaltente Luftftrom gebt theils am außeren Umfreise bes Dochtes ber, theils burch bie Ceele bes Dochtes, weshalb man bie Lampen mit hohlem Dochte (von 2mi Mrgant aus Genf 1783 merft angewentet) auch Lampen mit boppeltem Luftzuge nennt. Die Flamme bes hohlen Dochtes hat vor ber bes Band. bochies ben Borgng, bag fie weit weniger bem Aladern ausgefest ift und ihr Licht nach allen Richtungen bin gleichmäßig verbreitet. Es ift feinem Bweifel unterworfen, bag eine allen Unforberungen ber Raturmiffenfchaft und ber Biffenicaft entfpredente Lampe, erft feit ber Ginführung bee

boblen Dochtes moglich geworten ift. Gelbitveritantlich ift ber Durchmeffer Des runten Dochtes von großem Ginfluffe auf ben burch bie Rlamme entwidelten Lichteffect; Die Erfahrung bat in biefer Sinficht gelehrt . baß ein Docht von 11 Millimeter (= 5 Barifer Linien) Durchmeffer bie Berbrennung bee Deles am vortheilhafteften bewirft ; Dochte mit größerem und fleinerem Durchmeffer erzeugen aus bem namlichen Delquantum eine envas geringere Lichtmenge. Der Grund bavon ift folgenber : Der Luftjug in ber Ceele bee Dochtes foll basjenige Luftquantum burch ben Docht fubren, bas gur vollitanbigen Berbrennung bes von bem Docht anfgenommenen Deles erforberlich ift : nicht weniger, weil es fonft ber Flamme an Cauerftoff fehlen wurte und and nicht mehr, weil bie überichuffige Luft ohne 3med erbitt wird und in Rolge ber bierburch bewirften Abfühlung ben Berbrennunge. proces minter lebhaft macht, woburch bie Lichtentwidelung geringer wirb. Ceteris paribus machit nun bas innerhalb einer bestimmten Beit in bem Docte auffteigende Delgnautum im Berbaltniffe bes Umfanges, mithin bes Durchmeffere bee Dochtfreifes , ber Querichnitt bes inneren Luftzuges jeboch im Berbaltniffe ber gweiten Boteng ienes Durchmeffere. Berbalten fich bemnach bei gwei Dochten, von welchen ber eine 10, ber antere 20 Millimeter Durchmeffer hat, Die olabsorbirenten und olgerfegenden Dochtoberflachen wie 1 : 2, fo fteben bie bie Geele bee Dochtes burchgiebenben Luftmengen , gleiche Geschwindigfeit ber Luft vorandgefest , in bem Berhaltniffe non 1 : 4

In socken Jallen, wo eine besonters große Lichtfalte erforect with, lagt fich tas Beineip der runten Dochte datuch noch verbesset anwenden, daß man zwei, der oder noch mehr solcher Dochte von verschiedenem Duche, messe coucentrisch in einander sest, so jedoch, daß zwischen is zwei Dochten ein eingsferniger Raum sin den ein eingsferniger Raum sin den ein eine folche Gonstruction der Leuchtstrumen empfolden, die allerdings in einem kleinen Namme höcht intensive Lichtenwicklung gestattet; die Genstruction der Apparaties ist aber complicitit und der Perderauch an Del sieht ins sie in Gintlang mit der existen Lichtunge.

## §. 212.

Dereinige Bestantheil ber Laume, weicher unmittelbar ben Docht fo enthält, daß steis nur tad Dochtente in einer gum vollfommenen Breume erforterlichen Länge bervorragt, wird die Dille (ober ber Breuner) genannt. Damit fiels fach bei allen Lampen eine mechanische Borrichung (tie Minde) im Berbindung, welche die Bewegung bed Dochtes in beiberlei Richten gewirten foll.

Benn in bem runten Dochte ein Mittel ber verftarften Bufubr von Luft und gwar gu tem Innern ter Rlamme gegeben ift, fo hat man gur Bermehrung ber Luftanfuhr an ber Außenseite ber Stamme ein Mittel in bem Bugglafe, welches in ber That nichts weiter ale tas Ramiurohr einer fleinen Reuernug, ter Klamme ift. Bei Lampen, wie bei allen anteren Fenerungeanlagen ift tie Berftellung eines paffenten Luftzuges nothig, tamit tie Rlamme fo viel Gauerftoff erbalt, ale gur Umwantlung tee Leuchtmateriales in Die letten Drubationeprobuete gebort, anterericie aber nicht burch in große Luftinfuhr in febr abgefühlt werbe. In ber Lamvenflamme wie bei jeter auteren Reuerung obne Beblafe fintet ter Luftung turch bas Auffteigen ber ermarmten Luft ftatt, in beren Stelle fofort bie faltere Luft pon unten ber eintritt. Um biefem Buge bie erforberliche Starte und Gleichmagiafeit ju geben und por ber Bermengnng mit ten feitlich befindlichen nicht erwarmten Luftmaffen gu bewahren, wentet man nun bas Bugglas an, beffen Ban und teffen Dimenfionen genan nach benfelben Gruntiagen an beurtheilen fint, wie tie bes Schornfteins ter Defen. Bei ten gampen treten jetoch fo mannichfache Umftante, Die nach ter fpeciellen gampe parifren, ein , bag eine Berechnung über tie Beite und Sohe bes Jugglajes , fo wie über bie Richtung tes Buges, welche burch bie Form bes Cylinterglafes gegeben wird, nicht ausführbar ericheint; bagegen ift man auf empirifdem Bege in Betreff bee Bugglafes ju einigen Ergebniffen gelangt. Das Bugglas ift bei allen Arten von Lampen, felbft bei tenen mit Bufcheltochten portheilhaft; bei Lampen mit Banttochten erlangt bie bewegliche Alamme burch bas Bugglas mehr Stetigfeit . boch ift ber Runen bei tiefer Urt Lampen nicht fo in Die Augen fallent ale bei ben Lampen mit hoblen Dochten. beren innerer Luftqua obue bas Bugglas faft nicht in Anichlag ju bringen mare, mabrent ber angere Lufting moglichft nabe an bie Alamme und rings um tiefelbe geleitet wirt, weil bie Bestalt ter Rlamme in Rolge tes runten Dochtes mit ber Beftatt bes Ingglafes übereinftimmt, mithin ber Glascolinter febr eng gemacht werten fann, um nur bie erforberliche Luftmenge, aber feinen Ueberichus terfelben aufmuchmen. Die Schnelligfeit bes burch bas Enlinderglas bewirften Buges ift im Allgemeinen um fo großer, je enger und hoher - innerhalb gemiffer Greugen - tas Glas ift. Die Anmenbung bes Glafes ju ber Flamme ift verichieben, balb fteht bas Glas über ter Flamme, fo bag bie Luft neben ber Klamme unten in bas Bugglad eintrete, balb ift es fo angebracht, ban es mit feinem unteren weiten Theile tie Flamme und auch einen Theil ter Dille umgiebt, in welchem Falle tie Luft weiter unten eintritt. Lettere Unordung verbient vor ber erfteren ben Borgug, weil fie bas Fladern ber Flamme beim Bewegen ber Lampe ober in

expeater Buft numerflich macht, und ber Luftftromung eine gleichformigere nd fur bie Entwidelung bee Lichteffectes vortheilhaftere Richtung anweift. Denjenigen Bugglafern, bie uber ber Alamme angebracht finb, giebt man Enlinderform, Die bagegen, welche bie Rlamme umichließen, macht man im unteren Theile weiter und gieht fie in ber Rabe ber Flamme, burch eine unte Rropfung, ben fogenannten Band oter bie Edulter gufammen. in welche fich nun ber obere engere Colinter aufchließt. In Folge ber Berengerung bes Bugglafes unmittelbar über ber Rlamme wird bie Luft, fo wie fie bie Sobe ber Rlamme erreicht bat, gegen bie Rlamme bingetrieben. poturch tiefelbe verfürzt und zugleich ftarfer leuchtend gemacht wirb. Die Erellung tes Bauches jur Rlamme in Begna auf tie Sobe ter letteren ift con Bichtiafeit; bei ben befferen Lampenforten ift baber bie Gallerie, auf velcher bas Bugglas rubt, vericbiebbar eingerichtet, um burch Auf- ober Micherichieben bes Glafes Die Stellung bes Bauches nach ber Rlamme regeln ju fonnen. Gine in tie gange gezogene rothe und rugente Rlamme wird ofort bell und fur; , wenn man tem Bauch tee Glafes bie richtige Stellung giebt. Der Grund bavon liegt einfach barin, bag ber außere Luftzug, ber in tem weiten Theile bee Bugglafes vertifal auffteigt, burd ben Bauch in ichrager, mitunter faft borizontaler Richtung abgelenft und nach innen auf Die Stamme jugetrieben wirb.

Die Amwendung tes Principes, bas ber Wirfung ber bauchigen Juggläfer zu Genude liegt, ift noch weiter gerieben worden um gwar in Simficht auf ten änferen umd auf bei üneren Witigug. Bei ert Ben fler-Ru ih lichen Lampe wird nämlich ber äußere Aufzug berisqual einmarts abgelenft und in die Alamme bineingerieben, bei ber fogenannten Livervo o el-Lampe und auch bei gewissen Arten von Campbin und Solariel lampen wird bagegen dem inneren Lufzuge eine borigentale Michtung nach auffen gegeben und babuch eine ledbaftere Berbrennung nebst bavon her rührender größerer Lichtentwickfung bervorgerufen.

Der Gulinter ber Bentlere-Anbl'ichen Lampe (Hig. 133) besteht auf gwei Theilen a und b. Der weitere untere Ibeil a ift von Glas nud mit einem eines groubben Tedel von Bled verfeden, welcher ein untere Boch von ter Größe bes Dochtes bat; auf biefen Blechtedel wird das eigentliche Auglalas b gefeht. Intem bie Klamme nun, wie auß ber Zeichnung hervorgeht, gegnwagen ist, Much das Goch in den Deckt binntethjubernung, trängt ber äußere Luitgag, indem er unter dem Deckt horizontal gegen die Klamme anflößt und durch die Geffung im Zeicht entweicht, den Rammenring zu einem langen dimme Regel gulommen, der sich durch greße Eddernie vollstellung auszeichlichen. Später ist derfelde Iword auf eine einschere Weife

von Fries baburch erreicht worben, bag ber Blechbedel gang beseitigt, bagegen aber bem Gladenlinder eine Ginschnürung (Fig. 134) gegeben und



bas Jugglas in folder Sobie augebracht murbe, bag fich biefe Einbiegung etwa 1/4 bis 1/2 Boll über bem Dochte befindet.

Rach bem Borichlage von Jobard foll man bie Buggläfer an einer Seite nach einer geraden Linie spalten ober sprengen , indem ein folcher Cvolinder nicht bem Berivringen bei schneller Abfishung ausgesieht fei.

### 6, 213,

# I. Canglampen.

Au ben Sauglampen rechnen wir (vergl. Seite 525) alle biefenigen (ampen, in netdem tad El burch bie Congliarität bed Dochtes (und nicht und Drud ober fonft burch mechanische Hallsmittel) and bem etwod biefer je legenen Delrefervors ein bad Dochtenbe gelangt. In nach ber dage bed Delrefervors jum Docht fömmen bie Sauglampen eingeficht werben

- ce) in folde, bei welchen bas Detrefervoir ungefahr in gleicher Sobe liegt mit ber Flamme bes brennenben Dochtes, wobei folgende zwei Kalle zu unterscheiben fint, namlich
  - a) ber brennente Docht befindet fich im Detrefervoir felbst wie bei ber Ruchenlampe und autifen gampe, ober
  - b) Delresewoir und Brenner find von einander getrennt und zwar ift 1) bas Reservoir feitlich vom Brenner, ober
    - 2) bas Refervoir geht wie bei ben Kranglampen ringformig um ben Docht berum :
- β) in Lampen, bei welchen tas Refervoir für tas Del höher liegt als ber Brenner. Alls Beispiel gelten die Lampen mit Eturgflasche.
   Bon biefen verschiebenen Arten von Sanglampen seien einige im Folgen.

Au ber antifen Lampe ecig, 136) liegt im einem langgestredten offenn ober verschoffenen Octgefäße ein Buscheloogt, welcher vom am Schnabel entwecker einfach purch eine mute Orffmung ober von einer Bledwille gebalten wird. Diese Lampe ift bei aller Schönfeit um Bollendung ber Jonn eine hoch unvollendungen. Der hanvisächlichte Nachtheil beiter antiffen Lampe wie ter growbinfiden Ruch en lam pe (8ig. 137) liegt beine antiffen Lampe wie ter growbinfiden Ruch en lam pe (8ig. 137) liegt beine

Ria. 136.

ben ipeciell befchrieben.



Fig. 137.



tag, weil mit bem Berbrauch bas Riveau bes Deles finft, ber Docht ge- zwungen werben foll, bas Del auf eine Sobje zu heben, bie feine capillare

Rraft weit überfleigt; aus Mangel an Delgufuhr wirt baber bie Flamme immer bufterer werben und endlich auslöschen. Dazu tomut noch bab bei ber Die bes Buffelbochtes, bie Menge bes bei ber Berbennung geriferten Deles zu ber Menge ber zuströmenden Luft in einem höchft ungünftigen Berbältnisse fecht; bie Berbernung finder baber nur unvollfläubig und bunter Musbiltung flatt. Uberigens ift and ber Edutten, bet abs Deleckreveri wirkt, ein größer Ubelfland biefer Art von Lampen. Bei einer aubern Urt von Riddenlampe, welche Aig. 138 in ber Seitenanisten, 38g. 139 von oben achten, absoliber ift, ist leskenamuter Ubestand bin bei ber in, ist leskenamuter Ubestand bin bei ber Bertenanisten Bestehen, absoliber ift, ist leskenamuter Ubestand bie in.



ringerem Grate vorhanden, weil burch ben Schnabel bie Emfernung bes Delbehalters von bem Brenner vergrößert ober ber Bintel cab weit spiger wird.

Die fogenaunte 26 or mifer Lanye (Big. 140 und 141), am Abein langere Bir birburch im Gebrauch, zeichnet fich bruch bie Form des Dochtes taus, ber eine Buicherloch, jondern ein flacher ober ein Bant bo oht ift; daburch ift ber Pufizuteitt zu allen Theilen bes fich zerigenben Deles so weit geregelt, baß eine volfftantige Berbernung flanfinden fann. Der Docht wied bette bie flache Dille e feigsbalten, voelch ein ben Ming and Blech d gefothet ift. Lepterer liegt mit seinem umgebogenen Rante auf bem ber Glasfugel auf, welche als Delebalter bient. Der Doch sann burch bie Jahne eines Teiebes ou we e, tie ben Docht gegen ib Rückfeite attlemmen, auf und abwards gebreht und baburch bie Selligfeit ber Flamme regulit werben. Der Stiel a wied in ein Stativ der in ein Leuchtererde gefest. Ueber bie flamme wird arreball de in Qualda afeits. Unge-

achtet ber ziemlichen Berbreitung ber Wormfer Lampe ift in ber Conftruction berfelben ein Forischritt nicht gn erkennen. Die Nachtheile ber gewöhnlichen



Ruchenlampe, bas Ginten bes Delniveaus und ber Schanen bes Delbehalters fint auch bei ihr vorhanden.

Ale Anhang ju ben Sanglampen, bei benen ber Docht in bem Delbebatter felbft liegt, fei bie Racht la muye ohne Docht (Big. 142) unger fibert. Bei ihr ift bie Capillarrebre bes Bammvolloodues burch eine Capillarebre aus Glade eber Metall erfelbt.

Sapitarreger aus Bond eter Metatt erigt. Gie beifet fei wie fie 1826 von ten Miglanter Bladaber confirmirt winte), aus einem Schälden von Metatt eber Glada b, in befin Mitte ein burd den Beden gefented, an beiten Seiten effente Rögten e festgemacht ist. Das Gemide ted Myparates ist von ter Art, bat beriefte, aut bit Defrische.





ven Del gebracht, in teierne etwos liefer einflutt als das Del hoch in. Ber bem Musimben fielgt das Del in dem Glastohe o durch die Handrichenweifrung allein die ja befinn oberer Mintung enwor; durch das Musimben aber wirt die Gapillarität aufgebeben und das Del wärte in dem Rebr nicht mehr in die Höhe feigen, wenn nicht durch das Gewicht des Myparates die Röhre e so weit nuter das Delniseau heradsgericht würter, das in solgt des Drucks der Delsinale das Del in dem Rohr zum Ausstelligen gezwungen wirt. Daburch uns sie einkalisch, an ter obern Münichung des Hoches wirt. Daburch uns sie einkalisch, an ter obern Münichung des Hoches vie erforberliche Menge von Des euginten und jum Kortbernnen beingen zu sonnen. Bei genauer Beobachtung des Borgunges in tem Nohr sieht man, daß kas Del unterhalb der oderen Mündung des Adhres, indem es mit den beisen Währben in Berührung tritt, zerfest wird und sich in berundare Gazie verwandelt. Diese Kampe hat nehen anderen nachthesigere Gigenschaften den Kehler, daß wegen unvollsommenem Luitzutritt beim Berbernnen des Deles eine sohlige Suchlang an der Mündung des Rohres zurücklenden.

#### S. 214.

Bon benjenigen Sanglampen, bei benen Detrefervoir und Brenner in ungefahrer gleicher Sobe, aber getrennt fint, feien in ber Rurge ermabnt bie nicht mehr gebrauchlichen gampen, Die fogenannte mit Schirm verfebene Stubirlampe, bei welcher bas Defrefervoir nicht wie bei ben im vorigen Abichnitt ermabuten gamven unter bem Dochte, fonbern feitlich von tem Brenner ift, und tie Rranglampen, b. f. Lampen mit einem ringformis gen Delbehalter, welcher jugleich meift jum Tragen bes Lampenichirmes Dient. Da es bei biefer Urt Lampen , welche ale Arbeites ober Tijchlampen 2 Unwendung finden, auf Concentration bes Lichtes auf einen verhaltnißmaßig fleinen Raum antommt, fo umgiebt man bie Alamme in paffenber Entfernung mit einem Schirme, welcher entweber alles Licht auf einen fleinen Raum unterhalb ber Lampe gurudwirft, ober boch nur einen Theil binburch. lagt und ben größten Theil burch Reflection concentrirt. Goll alles Licht möglichft vollftanbig refleetirt werben, fo mablt man einen trichterformigen Blechichirm, ber inwendig weiß ladirt ift, im greiten Salle ift ber Schirm aus biaphanem Material (Milde ober Beinglas, unglagertem Borgellan, matt gefchliffenem Glafe, geoltem Bavier, Saffet zc.).

Bei ten Afra I lam pen (Sig. 143), eine Grindung von Borbier-Warret (Baris 1809) in die Gestalt bes Kranges, ber als Selbehätter vient, die eines niedrigen geitubrischen Ninges. Der umangenehme Schatten, ber durch biesen Ning hervosgebrachtwire, veranlagie Var if er (Gonton 1819) gur Genstruction der Sinu mbe tau Euner (Echne-Schatten/Ampe), so genannt, weil bei berielben durch gwerdmäßige Robinberung der Jorem bes Kranges und berd Sampenschimerd der Schatten bes erstenen auf ein Minimum reducitt wird. Der Krang bilbet bei biesen kannen einem flachen, aber beiten Ning, bessen zu gladen nach immen in eine Kante zusammenlaufen. Der Schim berdet stener die Kannen noch unterfalb bes Kannes de basie ber ohnebin gerünge Schatten bes Rranges burch Zerftreuung ber Lichtstrablen fast vollstänbig aufgehoben wirb.



Wenn bei ben fogenannten Stubirlampen ber flache Docht vorzugemeile ... Anwendung findet, jo wird bagegen bei ben Rrauglampen burchgangig ber Argan b'iche Brenner (vergl. Seite 528) benupt. Diefer Brenner bestehr



aus zwei concentrischen Enlindern (Big. 145), zwischen welchen fich ein Ring befinder, ber zum Besthalten bes Dochtes (Fig. 146) bient. Der Raum

awischen beiten Cylintern communiciet mit tem Delbebätter. Durch einen gweimal gedogenen Drabt, ber mit bem Minge, welcher ten Docht bätt, in Berfeintung sieht, samt ter Docht mit mit dawürft bewegt werden. Mit biesem Apparate sist gewöhnlich ein durchbrochener Metallenlinder verbunden, welcher das Jugglad fragt. Mus ben Kigneren 147 nut 148 wirt die Construction der Argan bischen Lampen bentlich werben; die Piscile benten ben Lustign an.

Alle bie Lampen , bei benen Brenner und Delbebalter in gleicher Bobe liegen, geben gwar bei Benunnna bes Argantbrennere ein icones Licht, both ift baffelbe meift nur von furger Dauer und bie Intenfitat bes Lichtes eine fortwährent abnehmente. Der Grunt tavon liegt in ber Beranberlichfeit bee Riveaus bee Deles. 3ft bas Delrefervoir gefüllt, fo fteht bas Del in geringer Entfernung unter ber Brenneroffnung und ber Docht jaugt mit Leichtigfeit bie erforberliche Quantitat bie an fein oberes Enbe. In bem Dage nun, ale burch bie Confuntion bee Deles biefes Riveau finft, wirt bas in gleicher Beit burch ben Docht auffteigenbe Delaugntum geringer, nicht nur weil bas Del in bem Dochte ju einer größeren Sobe emporfteigen nuß, fontern auch, weil Unreinigfeiten einen Theil ber Capillaroffnungen bee Dochtes verftopfen und ibn bichter machen. Da nun fest meniger Del in tie Flamme gelaugt ale vorber, fo nimmt bas Licht an Intenfitat ab und es verfohlt ber obere Theil bes Dochtes, woburd bie Cavillaroffnungen verichloffen merben; bie Klamme muß mithin endlich verlofchen. Um biefer nachtheiligen Beranterung ter Klamme moglichft zu begegnen, ift es von Belang, bas Delreierpoir bergestalt breit und niebrig ju machen, bag bas Del barin ju einer großen Dberflache ausgebreitet ift, folglich felbft burd giemlich ftarte Confuntion nicht beträchtlich finft. Dieg ift nun bei ben Rranglampen bis ju einem gemiffen Grate ter Fall.

#### 6, 215,

Um bie Werminterung ber Lichtintensiat mahrend bes Verennech ter kampe möglicht zu verbintern, ift es, wie and tem Borschenten folgt, ciniach gemigend, das Del in dem Verenner möglicht im gleicher Sober an erbalten; bied läßt sich um dei dem Sanglammen dadurch erreichen, daß man den Selbsätter b der fellt als dem Perenner. Selbsverfändlicht in aber bei biefer Einrichtung eine besondern Verrichtung eriorderlich, welche tie Justude ted Seles zu dem Verenner nach Maßgade ber bort fautgabaten Confuntion regett, weil ausgeben des Del and dem Reiervolr in den Verenner firömen umd legterer überlaufen wärte. Die in Amwendung geformenen Revierfahmung ist Auf find weierlich, ennweren ist, a) wie bei ben glafden. ober Sturglampen ein bewegliches Delgefäß mit Gelbuiperrung, ober

b) wie bei ben Mariotte ichen Lampen ein festitebentes Delgefaß mit Luitrobr, eine fogenannte Mariotte iche Flasche worbanben.

Der bei beiden Lampenarten, die man, weil tos Nivean des Deles und uweränderlich ift, fondern abwechfeln fleigt unt fällt, auch Lamven mit intermittirendem Rivean nennt, in Unwendung fommende Docht ist gewöhnlich ein Annebocht, zuweilen jebech auch ein Bandbecht.

Was nun bie Klajden, Eturg- eter Schiebelampen betrifft, oift das Princip, auf welches die Borisbung zur Regulirung der Lelzuführt bafür ift, folgendermaßen auszudrichen. Läße man zwei Gefäße Bu. C. (Tig. 149) mit einander communiciren, so wird, wenn man in das eine ber beiben Gefäße einen mit föliößest angefüllten Bebähret A bringt, der an seinem unteren Ibeile geföhrer iß, die in A befindliche Ribfügfeit ande fließen und die beiten Gefäße B min C anfüllen. Die ämfere gut tritt turch die Mintung des Gefäßes B ein und feigl im Gefäße aus durch von Alasin in dem Gefäße A in dem Maße in die Hoden.

Das Austreten ber öllüfigfeit baueri aber nur is lange, bis das Augschoffene in bem Getäße C boch genug gestiegen üt, um bie uoch unten gefebrte Deffnung ber Klaide A zu verichtießen. It nun tie Klüfingfeit in A Del nut befinete sich in ein bernnenter Decht, so wird des in Kolge ter Confuntion von Del sehr balt geschehen, daß die Deffnung bed Referensis frei wire. In tieser Jeiunter inneteren, is brinat enwas Unt in is Klaide unter inneteren, is brinat enwas Unt in is Klaide

Big. 149



wind ein entiprechendes Bolumen Del tafür aus. Der nämliche Borgang wiederholt fich, wenn tie Deleonfumtion im Brenner fortbanert, bis alles Del aus der Raiche A ausachoffen ift.

Fig. 150 zeigt ten jeufrechten Durchschult ver gewöhnlichen Form eines Faldenslamme (eie Zeichtung ist Delannav, Cours elementaire de Mesanique, Pariel 1852 p. 523 entehunt. Das Octereprovi für eine ber vogliche Vlechkalche a und an ihrer Mündung durch ein Bentil verichießbar, welches, wenn die Faliche aufrecht t. b. mit ber Mündung nach oben fieht, die Serfing behards er Killung mit Ect freiläße. Beite das Bentil an bem daran befestigten Theil aufgehoben, so ist die Mündung der Kalche verschloffen, und die Faliche felbst fannt umgekehr und in ten Manuel die einzelent verschloffen, und die Faliche felbst fannt ungekehr und in ten Manuel die einzelent verschloffen, die keine die Erichte Setzentile, diehen kern

felbe auf ben Boben bes Mantele aufftogt, bie Munbung geöffnet und bas Del fliegt aus ber Glafche ans, bis es in b und in bem Brenner e fo boch



gefticgen ift, baf ce bie Muntung ber Glafche verfperrt. Bon nun an ftebt bas Del in ben beiben Chenfelu ber communicis renten Robre bei e und e' im Gleichgewicht, ba man bie Deffnung ber Alafche a mit ber Brennermunbung e gleich boch gerichtet bat. Muf biefe Weife bat bie Lampe in ber That gwei Delrefervoire, eines, meldes ben Docht unmittelbar fpeift. und bas zweite, bie Sturgflaiche, welche ben 3med bat, bae perbrauchte Del im unteren Behalter von Beit gu Beit gu erfeten, und bae Delniveau in b moglichft gleichmäßig an erhalten. Gine fleine Seitenoff. nung e in bem Mautel geftattet ber außeren Luft einautreten . fo baß bie Dberflache bes Deles in b bem gewöhnlichen Luftbrud ausgefest ift.

Die Flafchen- ober Sturglampe bat ben Rachtbeil,

daß, wenn mehr Del in ten Brenner flieft als consumirt wird, tas Del überfließt, was ein Berlössen ter Kamme und andere Unaumschulicktien zur Gelge bat. Die übergroße Delgusufe kann hervogramen sein vond nicht vollständigen Berlöslig ter Sungstasse over durch zu flartes Reigen ter Campe. It die Euroflässe nicht mehr gang mit Del angefüllt, so fann burch Ausbechnung ber tarin entbalteuen Luft ein Ueberfließen tes Delch flatssützen. Die Ausbechnung kann sein eine Hofge von verändertem BufDeut (Sallen ber Barometers) ober fieigenber Temperatur. Der Elindus ber Wairme ift ber gewöhnlichere Kall. Wirt 3. B. eine Macchenlaumpe mit balb angefüllter Halche aus einem Zimmer in ein anderes gebracht, beffen Temperatur um 20° böher ift, so behnt fich bie Luft um nahe 1/14 ihred urriperinglichen Bolumens aus, brucht auf bas Del und brangt biefes ans ber Ralick.

Die Mariotte'ichen Lampen untericheiten fich von ben Stutzlampen der Auflachen, bag auflaut ber beweglichen Stutzflache eine einfehenten Mariotte's der Klaiche vorbanken in. Sie haben vor den Zauglampen ben Berzug, daß man nicht nötig hat, das Oelteservoir von jeinem Plage behrift ber Ginfüllens zu entfernen; das Kulten wird baduch einlichen umb bequemer. Das Beientliche der Kinrichtung der Klaiche (Rig. 151) ift aus Rachkehen bem erichtlich. Die communicitende Rieber, wie bei ber Stutzgampe Oel-

Fig. 151, Fig. 152.





 formährend, so wirt das coninmire Del sgaleich turch das in der Flaiche eriest, an dessen Stelle die Anst balenweite durch eintritt. Das Delniveau bei o ist abhängig von tem Stante der Mündung ho; der Justig der Seles zum Brenner läßt sich bennach durch Klufe und Nebendeschen des Nohres ab begultten.

Kine andere Construction beier Lamme ergiebt fic aus Tig. 152. Diefe Campe wird ding Eigließen ted Deled bei a und gwedmäßige Reigung. Der Campe gefüllt. In bem Brenner d befinder fich ber Decht; in a und d sied tas Del bis m. Sinft nun in Holge ber Delevinimion das Mireau bei d. 30 infut es and bei a. 30 is om wis in utrebald ber Want o gefunfen, do ernit Luft in das Refervoir A ein und fammelt sich oberhald bed Deleb der bei p; tadunch sied, del in b und a, did bie Want o sied, von neuem in Del einartaucht bat.

Die Lange mit Emiglache, wie tie Marieteriche Lanne, mirten ein constanted Niveau im Brenner batbieten, wenn für jeteb Dehvartiftlichen, bad burch bein Docht verziehrt wirt, sofort ein entiprochented Bolmmen Luft in das Neiervoir einstäte. In Folge ter Ervansibilität ter Luft und ber Constitut, und bem Druck et de Deles, welche von ber Luft ihrenwunken werten muß, geichiebt dieß aber nicht, sondern die Luft tritt in großen Blaien in Paufen went 1—5 Minneten ein. Im einer berartigen Paufe finft nun tad Riecan ber Seles im Menner, die de, in tem Angenklicke, wo eine Luftbale in bad Neiervoir bringt, wieder zur urspränglichen Sobs feigt. Der Name Lange mit intermitirendem Rievan, mit welchen man teie Art Langen beleg hat, ift baber ein durchand gerechterigiere.

## §. 216.

# II. Drudlampen.

Die Drud lamp en unterfebrien fich von ten Sanglaupen taburch, dat das Deltriervoir nicht wie bei letteren im gleichen Niveau ober höher als ber Bremer, sendem tiefer angebracht ift. Bei allen Constructionen ber Drudlampen ift ber Deltehälter im Fuße ber dampe mid baber weit emternt vom Bremer. Da tie Capillarobern bed Doctar bab Del auf eine so bekentetet Sobe nicht zu beden vernag, so ist bei jeter Drudlampe eine beinvetere Vorrichung zum geben vernag, so ist bei jeter Drudlampe eine beinveter Vorrichung zum geben des Del ein größerer Menge, als er zu consimmiren im Stander ift, zu führt, ber nicht zur Verbrennung sommente Ibeil trovft ab und wire in einem Keinkrem Sammler aufgefangen.

Tie Drudlaupe, die als Salonlampe, sofern man fich noch des Deles als Euchaftoff bedient, saft alle aubrenn Campenarten liegerich aub dem Fette geschlogen fan, ift, die Ginschafteit der Wechanismus zum Justibiere des Deles zum Brenner vorausgesest, in Bezug auf die Standsschlieft, der aufgeren Form, die sie zu mannichsafter und geschnachsoller Werzierung gereignet mach, der Weischliegen des Schaften der Weischliegen der Schaften der Verlächnisch der Gleiche der Verlächnisch der Gleiche der Verlächnisch der Gleich der Verlächnisch der Verlächnisch und fin werden der Verläufige der Vollkommente aller Dele aumen.

Be nach ter Art ter Borrichtung, welche bas Del jum Brenner fiebt, untericheibet man (vergl. Geite 526)

- a) aëroftatifche Lampen,
  - β) hobroftatifche Lampen,
  - y) ftatifche Lampen,
  - δ) mechaniiche Lampen.
- a) Mëroftatifche Lampen. Bei biefen Lampen fintet bas Princip bes Beroneballene Anmentung. Ge wirt in bas geichloffene Delrefervoir Luft eingepreßt, welche in Folge ihres Beftrebene fich mit ber außeren Luft ind Gleichgewicht ju fegen , auf bas Del brudt und baffelbe in einer Steige robre bem Brenner gufubrt. Gine unvollfommene gampe tiefer Art war bie 1816 von Beron in Baris confirmirte, wobei bie Luft mit bem Munte eingeblafen murbe; ba bierbei in Folge ber Musbehnung ber Luft ber Drud nach und nach fich verminderte . fo fonnte bas Del nicht auf eine conftante Sohe gehoben werten. In tem namlichen lebelftante litt bie 1827 von Milard gebaute Lampe, in welcher Die Luft mit Bulfe einer fleinen Compreifionspumpe verbichtet wurde; man hatte es alfo bei biefer gampe in ber Sant, burch Rachpumpen bie Luft in ber Lampe geitweilig wieber gu verbichten. Damit bas Del aber gleichmäßig und gleich hoch in bem Steigrobr gehoben werbe, batte bie Rraft jur Berbichtung ber im Detrefervoir eingeichloffenen Luft conftant und gleichmäßig mirfen muffen. Bei ber von Barter im Jahre 1822 gebauten gerofigtifden Laupe comprimirt eine Quedfilberfaule burch ihren Drud bie Luft und veranlagt baburch bas Del jum Unffteigen.

Sine felt zwechnickig construiter öxeölatische Laupe in bie von Gira et läg. 1533, die spätervon Crivelli, Careanu, Averbessertmunde. Sie hat gang die Einrichtung eine Herenberunnens. Ungesähr in ter Mitte zwissen dem Ungesähr in ter Mitte zwissen dem Brenner besindel sich ein Elektervosie, besin Judit – bas Truck das Nohr ab in den hohlen Laupensing B berabsüber, dort tie Luft das Nohr ab in den hohlen Laupensing begrabsüber, dort tie Luft ausbreidt und sie in einen weiter oben bestallichen

Raum zu geben veranlaßt. In legterem Raume ift eine zweite Portion Del — bas Brennol — vorbanben; biefer Raum ift bis auf einen Ausgang

Fig. 153.



luftbicht verichloffen, burd melden bas Del burd ben Drud ber verbichteten Luft nach bem Brenner c emporfteigt. Die auf biefe Beife von ter Luft getragene Brennolfaule ift gleich boch wie bie Caule bee Drudoles , burch welche bie Luft in bas Brennotrefervoir gepreft wirb. Durch weitere Borrichtungen, beren nabere Beidreibung übergangen fei, bewirft man, baß bie gur Berbichtung ber Luft bienente Drudolfaule gleiche Sobe behalte, bamit tiefelbe continuirlich burch neue Luftqufuhr ben Grab ber Berbichtung unveranbert erhalte und bae Del in bem Grabe, ale es conjumiri wirb, jum Brenner emporhebe. Das Riveau bes Deles im Brenner, bleibt, theoretifch betrachtet, immer baffelbe. In ber Prarie bemerft man jeboch fleine Edmanfungen, eine Rolge bavon, bag ber Abfluß bee Drudoice aus bem Refervoir B ourch periobiide Luftgulaffung in ben Bebalter mit Gulfe eines Luftrobres erfolgt , mitbin auch bie Sebung bes Brennoles mit Baufen erfolgt, mabrent beren Berlauf bas Riveau bes Deles im Brenner burch bie Confumtion baielbft ein menia finft . um bierauf fofort wieber auf ben urfprunglichen Bunft zu fteigen. Gin Uebelftant ber geroftatifden Lampe liegt in bem Ginfluffe ber Tempe-

raum und Deudverbältuisse der Atmosphäre. Abnehmende Temperatur und Seiegen des Barometers vermindern den Unstang der im Geläße Be eingeschlossenen der und verwissenen Kuntern der Seiede and dem Reierseir A nach dem Raume B. Juneomende Temperatur und Abnahme des Luirbrundes wirfen umgefehrt und verursächen ein Andreten der Seiskamme verübergebent grichwäche verst gat ausgeschicht wird. Nach dem Anglinden läße sich is einerfautige Laupe nicht beruntungen, weit die Chamasien und ihre Edwardungen vielligte und starte Veränderungen im Seiskamme voll die Edwardungen vielligte und starte Veränderungen im Seiskambe des Vermeres erzeugen. Endlich liegt ein Raume für der Anglie und Geställt der Seinmisterervorietz es fist in der Antur der anger begründe, das beiech Reiervorie nicht tiefet am gelegt werden kann, wenn man nicht ber Laupe eine undequeme Höhe geben will. Um daher in der Kampe einen Vermostratib aufgreicheren, neicht ist zu .

ale biefem Behalter eine große Breite ju geben; baburch fallt nun ein unangenehmer Schatten um ben guß ber Lampe berum.

Die aeroftatifchen Lampen, fo intereffant fie auch vom phofitalifchen Ctanbpunfte aus fein mogen, fint eigentlich nie bauernt in bie Braris übergegangen. Die jum Fullen ber Lampe bienenben Rebenvorrichtungen maren gewöhnlich ju complieirt unt vertheuerten baburch bie an fich nicht moblfeile Lamve.

## §. 217.

β) Sporoftatifche Lampen. Babrent bei ten geroftatifchen Lanmen bas Del burch ben Drud ber verbichteten Luft aum Brenner gehoben wird, findet bei ben bybroftatifchen gampen bas Seben bes Deles burch ten unmittelbaren Drud einer anderen Aluffigfeit, ohne Mitwirfung von Luft ftatt. Gie grunden fich auf bas phpfifalifche Gefen , baß , wenn zwei mit einander communicirer : Befage Fluffigfeiten von verschiebenem fperififchen Bewichte enthalten und biefe Aluffigfeiten einander bas Gleichgewicht halten, Die Sobe ber Stuffigfeitefauten im umgefehrten Berhaltniffe jum fpecififchen Gewichte ftebt. Die Fluffigfeit, welche bei biefer Urt von Lampen bem Del bas Gleichgewicht halten foll, muß fpecififch fcwerer fein ale Del, barf weber Die Lampe noch bas Del angreifen und felbit einige Grabe unter bem Befrierpuntte bes Waffere nicht erftarren. 216 brudenbe Stuffigfeit ift Qued. filber , Rochialalojuma , Melaffe , Sonia , Chloregleiumlojuna , Chlormagne. fumlofung u. f. m. vorgefchlagen worben.

Der Englander Reir mar ber Erfte, welcher eine bobroftatifche Lampe conftruirte; er ließ fich namlich im Jahre 1787 ein Batent auf eine Lampe geben, in welcher bas Del von einer gefattigten Rochfalglofung getragen murte. 3m Jahre 1804 nahm gange ein Batent auf eine abnliche gampe, in welcher Budermrup ale Gegengewicht fur bas Del angementet murbe. In ter von Berif (1810) angegebenen Lampe wird ber Delbebarf nach bem Brenner burch Quedfilber gehoben. Daffelbe mar ber Fall bei ter von E belfrans conftruirten Lampe. Alle biefe Lampen frifteten nur ein furges Dafein.

Die einzige bobroftatische gampe, Die ungeachtet ihrer Dangel in ber Braris langere Beit Unwendung fant , ift bie 1825 von Thilorier angegebene. 216 brudente Gluffigfeit bient bei ihr eine Lofung von 1 Theil froftallifirten Binfvitriole in 1 Th. Baffer. Diefe Lofung bat ein fpeeifiiches Gewicht von 1,437, bas ju bem tes Brennoles (= 0,913) fich verhalt wie 1,57 : 1. Gine berartige Binfvitriollofung von 10 Centimeter Bagner, Sant. u. Lebrb. t. Tednologie. V.

Sobe halt brannach einer Delfaule von 15,7 Centimeter bas Gleichs gewicht.

Die innere Gineichung der hoberhalischen Lanner von Thiloteie fiburch gig, 154 versinntlicht. Da mit ber Abnahm ber Delfault im Brenner in bem Berhalmig, als bert Del consumirt wird, and die Jünkvirich lösung entsprechend fintt, so sam sie bad Del nur bann bis zum Brenner emportruden, wenn die Jünfisinng lunuer wieder erzänzt wird. Das Refererie A sie mit Jünfisinna angeschilt und beint dem genannten Jweck. Das Geiss im Fuse er Laune ist der Dert, von wo and die communi-



cirenten Robren, namlich bie mit Del gefüllte d h und bie Binfoitriels lofung enthaltenbe a b emporfteigen. Gind beibe Aluffigfeitefaulen im Gleichgewicht, fo fteigt bae Del bie jur Mintung tee Brennere D. Die Ergaumng ber Binflofung in bem Robr ab aus bem Refervoir geichiebt (wie bei ber Dariotte'ichen Rlaiche) mittelft bee Luftrobree o: in bem Grate, ale bie gofung in bem Robre a b finfen will, tritt außere Luft in Blafen in bas Gefaß A ein. Die Bobe ter Caule ter Binflojung beginnt an ber unter ren Munbung bee Robres o. Das untere Befaß B ift vollftanbig angefüllt und zwar unten mit Bint. tofnug, oben mit Del; bas Robr a b taucht bie in bie Binflofung. bas Rohr dh bagegen nur in bas Del. Da bei bem Gebranch ber Lampe bae Gefaß B enblich gange lich mit Binfvitriollofung angefüllt ift, fo treibt man bie Lofung auf ibren fruberen Stant und in bas Befag A beim Rullen mit Del gurud, inbem man auf ben Breimer einen lufebicht ichließenben Trichter auf. fent, bas Luftrobr o fo meit beraus.

zieht, soß es mit ber unteren Mindung nicht nehr bie Volung derüher, und dann das Del einigisst. Das de beim Killen ober sonk überlaufente Del läuft durch das Nohr i k in den Befalter P P. Im enhigen Erchen erdalt fich das Delinivaau um den Docht für die Jauer eines Nedens (6.—8 Saunten) fo ziemlich auf gleicher Hofe. Wie die alerkalische Lampe, leibet auch die hydrokalische Kampe an dem Uckessand, das fie während des Bernuens ohne Befahr des Verlöschens nicht dewegt werden darf, indem die durch die Bewegung entithente Schwanfung der im Gleichgewicht bestindlichen Villigen feiten, eine nachtheilige Störung im regelmäßigen Aussteligen des Deles vertursächt.

y) Gratifche Lampen. Bei biefer Urt von Lampen wird bas Brennol aus bem im guße ber Lampe befindlichen Refervoir burch bas Gewicht eines feften Rorpere ober burch ben Drud eines im Delbehalter nach und nach abmarte gebenben Rolbene in ein Steigrohr getrieben und auf biefe Beife nach bem Brenner geführt. 3m erfteren Falle, ber ben Lampenconftructionen von Beron (1816) und Faren (1825) ju Grunde liegt , bringt man bas Brennol in einen bichten Cad von Leber , Rauticut, Bachetaffet , ober in eine Blafe, und biefe biegfame Sulle in ben leeren Behalter. Inbem man nun auf bie Delbulle ein Bleigewicht wirfen lagt, wird bas Del nach bem Brenner gehoben. Gine große Schwierigfeit bei ber Conftruction von flatiichen Lampen befteht in ber genauen Regulirung ber Delgufuhr gum Brenner. - Die zweite Ginrichtung , bei welcher ein abwarts gehender Rolben auf bas in einem cylinbrifchen Behalter befindliche Del brudt und baffelbe nach und nach burch ein enges Steigrohr nach bem Breuner treibt, ift ale ber Borlaufer ber mechanischen Lampen ju betrachten unt verbient infofern Ermahnung.

# §. 218.

d) Die mechanische na bem Referevoir im Auße der Rorridgemung, der danne zu der dan der Meferevoir im Auße der Anne zu den Bernare und zware in einem Quantum gehoben wird, welches den Bedarf tes Dochtes während der Bedarftets Dochtes während der Bedarftets Dochtes während der Bedarftets Der und der Lampen der Indahat tes Bernares eine rubige Delfallus bilder, die von oben nach untem fterig abnimmt oder von Zeit zu Zeit fich ergänzt, do bilder das Det in den mechanischen Aumpen einem continuirlich auffleigenden Grown, welcher dem Dochte den zur Unterhaltung der Flaumme nöbligen Olfsbearf liefert, umd den Underschuft der Ochte an der Angeneieie des Bernares wieder in den Ruft der aumpe gurächfähre.

Unter ben mechanischen Lampen fint besonders zwei ermahnenemerth, namlich 1) bie Uhrlampe, 2) bie Feberlampe.

1) Die Uhrlampe, Bumplampe ober Carcel-Lampe murte 1800 vom Lampenfabrifanten Carcel in Baris erfunten und fpater von anderen verbeffert. Die Rraft, mit welcher bas Del aus tem im guge ber Lampe befindlichen Refervoir burch eine felbitthatige Bumpe ober eine pumvenabulide Borrichtung ununterbrochen zu tem Brenner emporgehoben mirt. wird von einer, in einem geberhause eingeschloffenen Uhrfeber ausgenbt. Bum Bebufe ihrer Uebertragung ift ein ubrwerfahnliches Rabermerf porbanben. Der Sebeapparat ift gewöhnlich eine wirfliche Bnune mit eombinittem Cange und Drudwert, jebod giebt es auch gampen, bei welchen bie ardimebifde Edraube jum Seben bes Deles in Unwendung gebracht morben ift. In bem Godel ter Uhr ift bas Delrefervoir mit ter Pumpe und unter bicfem bas Uhrwerf; bas Steigrobr, in welchem bas Robr gum Brenner fteigt, geht im Echafte ber Caule nach oben. Der Delbehalter und bas Uhrwerf find von einander burch einen horizontalen Boben getrennt. einfaches Bumpwerf , wie es in ter Carcel-Lampe nicht felten Umpenbung findet, ift burch Rig. 135 im Durchichnitt bargeftellt. Der mittlere Theil

Fig. 155.



nd Indugunt eingegendt. Er mittere Igen ter Abtheilung in ver campe, in welcher bas Bumwerf liegt, biltet ben Stiefel, in bem fich ber horizontal liegente Kolben m hin- und herberwegt; der oberr Naum n field mit bem Steigrobr in Berbindung, ter untere Raum, in befinn Witte eine Schiebenand fich befindet, vermittelst zweier Bentile a. e. b. aus Taffer ober Goldfölägerhaut mit bem Octrefervoir. Bewege fich der Kolben m nach d. e. hin, fo tritt Oct aus dem Reiervoir durch bein und bas zwijchen e. a. und m befindliche Del jit gezwungen, kurch ein ten oberen Raum und von bort aus fin

bad Steigrobe ju treten; bei der Bewegung bes Kolbens nach ab eint bas Del wirch a ein und durch all ware de Teigrobe. Der obere Ibeil ber Abeiltung bient jugleich als Bindeffel, indem bie barin ginnamengereige Luit ein gleichsörniges Aufsteigen bes Deles in bem Steigrober bewörft. Das unter ben Octeferevole besnellich Näherwerf seit ben Kolben in Bewegung. Die Ginrichtung der Pumme ist ver Att, da sie, wie oben erwähnt, weit wehr Del beraufpunnyt, als zur Speifung ber Flamme erforder lich ist. Diese unmuterbrochen Ubertliegen bezwecht inestheils, daß es bem Dochte nie an Del seite, gerentteils, de fowel ber Permet als auch

das ans ihm bervorragnte Dochtente abgefühlt werde, so das eine Bertoblung tes Dochtes, welche bie Capillamvirfung bes Dochtes schwächen
würte, ausgeschlossen ist. Das übersließente Del gelangt in ben offenen Behälter gurüd, um später wieder ausgepunnt zu werden. Das Aldermerf im Auße ber Lampe ift so beschaffen, daß es 12-15 Stunden unnuterbochen sortigen in ben ersten I-8 Stunden, in ber Regel bie länglie Brenngeit an einem Abende, sie ber Gang und mitblin das Ansteigen bes Deles im Settigebre zientich gleichfernig. Woch gie benertt, bag unten an einer Seite bes Lampeninges ein sieiner, nach außen gebender Riegel angebracht ist, welcher, wenn er verzeichbetn wire, bie zur Regulfrung bes Werfe tienneten Wintfässel aufstaut und bas Werfe babruch ür Estskaute

Big. 156 zeigt eine geberlampe und gwar im oberen Theile in ber Unnicht , im unteren Theile im Durchschnitt (bie Beidnung ift Ch. Delaunan, Cours élémentaire de Mécanique, Barie 1852 p. 523 entlebnt). 3n bie aus Metall angefertigte Umbullung ift im guß ber Lampe bas enlinbrifde Delrefervoir eingelothet. Diefes Refervoir bient qualeich ale Stiefel fur ben Rolben A, aus einer flachen Scheibe mit einem nach unten gebogenen Leberrant bestehent, welcher lettere zugleich ale Lieberung und ale Bentil bient. Bon bein Rolben erhebt fich bie meffingene Rolbenftange B, welche auf bem größten Theile ihrer gange eingeschnittene Babne bat, in welche bie Babne eines am Griffe D umgubrebenten Betriebes eingreifen. Auf biefe Beife wird ber Rolben nach aufwarts bewegt. Rach abwarts geht ber Rolben burch ben Drud ber Spiralfeber, welche gwifchen bem Rolben und bem oberen Ente ber minbrifden Lampenfaule fteht und fich oben gegen E ftutt ; fie ift fo beichaffen, bag fie ben Rolben bis auf ben Boben bes Delbehaltere hinabtreiben fann, ohne fich völlig ausgebehnt ju baben. 3m nicht gefüllten Buftanbe rubt ber Rolben auf bem Boten. Gießt man nun burch ben am oberen Enbe ber Lampenfaule befindlichen Erichter Del ein, fo fammelt fich baffelbe uber bem Rolben A an. Birb berfelbe nun burch Umbreben von D nach aufmarte bewegt, fo ftrebt bie Erbebung bes Rolbens gwifchen ibm und bem Boben bes Delbehalters einen luftverbunnten Raum ju erzeugen; ber außere Utmofpharenbrud brudt baber bas Del neben bem ale Bentil



vienenden Leterand bes Kolbens nach abwärts, bis nach und nach alles Del unter ban Solben gertrent ift. Solat D nicht mehr festgehalten wird, fängt die Feber, welche durch die Erhodung des Kolbens zusammengerreit wurter, soson an, mitresst des Kolbens auf das Del prinken. Der Leterstrang am Rante tes Kolbens wird durch Der Leterstrang am Rante tes Kolbens wird durch Druft, ben das Del ausökle.

vicht an bie Wandung bed Dethehalters getrieben, so das fein Det entweichen fannn. Der einzige Ahfpühfanal, welcher bem Del gestattet ist, ist durch das Nohr C, welches oben mit dem Brenner communicit. Die Feber ist genaa absjussir und ihre Auskehmung ist gleich dem Volumen des verberumenden Deles, dabet einmer ein gleiches Viewau erhalten bleibt, zah nach weherführubigem Brennen der Kolsen den Boden des Delesiüders erreicht, so höre ist Delesiüders erreicht, so höre die Deleseugung auf; man muß deshalb ichen ehr die ein Zulewegung ter Auskehmung der Auskehmung der Anderen bei der Auskehmung der Bund mit ihr den Kolsen heben, wodunch die Keter zusammungeverßt, also gespannt wiest.

Bare bem Del bas Auffteigen in bem Steigrobre C obne alle Sinberniffe geftattet, fo murbe nicht nur bie Lampe ichnell erichopft und bas Bieberaufgieben in febr furgen Beitraumen nothig werben, ja es fonnte fogar ber Rall fein , bag bas Del aus bem Brenner, ftatt unmerflich übergufließen. haftig bervorfprudette. Um bies ju verhindern, ift an ber Feberlampe eine einfache Borrichtung angebracht , burch welche bie Beichwindigfeit bes nach bem Brenner ftromenben Deles moberirt werben fann. Diefe Borrich. rung, Moberateur genannt, befieht (Fig. 157 und 158) aus einer in ter Mitte bes Steigrobres C bangenben , nach unten fich etwas veriungenten Rabel G, bie oben rechtwinfelig gebogen und an bas innere Dochtrobr angelothet ift. Der untere vericbiebbare engere Theil bes Robres C ftebt nur beim hochiten Stante bee Rolbene fo, bag G auch in C ftedt; beim Abmartogeben bes Rolbens gieht C fich gurud, fo bag G nicht mehr bineinreicht. Beim hochften Rolbenftanbe ubt bie Feber auf ten Rolben ten größten Drud aus, baber wird bas Abmartsgeben bes Rolbens und bas Mufwarteftromen bes Deles jum Brenner aufange fcneller erfolgen, ale ipater , wenn bie Reber einen Theil ihrer Spannung verloren bat. Um nun tiefe Schwanfungen in ber Birfung ber Feber aufguheben , wird im Unfang bee Rieberganges bee Rolbene burch bie Rabel G bas Steigrohr verengert.

Rach ber Berbeffenung von Toccon (1857) hat bie in bem Setigroft uiffteignete Moberateurstange eine schwach sousige Gestalt, so baß sie von unten nach oben bin etwas an Diet zumimmt; sie ist ferner so angebracht, daß sie höher ober nietriger gestellt werben sann. Obburch läße sich ein Menge bes aussteigenden Deles besser erguliern. Sig. 159 und 160 zeigen den Berenner einer Woberateurstampe mit der gebachen Berbessenge, d ift die nach unten sich versingente Moberateurstange, welche in dem Ertigrosse sign. Oas obere Ente berielben trägt eine kleine Jahnsange, die in bem einen hobsen Berumertäger eingeschossen ist. Durch Drebung bes Anopied i (hinter bem Zifferblatt a Hig. 160), an bessen Are ein mit ber Jahnstange in Eingriff stehende Zahnrab sipt, kant die Jahnstange und mit ihr ber Woderateur höher oder niedriger gestellt werden. Die Construction ber Teocoonischen Lampe ist so, dass, wenn in ber Minute



35 Teoffen Sel aus dem Breuner übere und in das Selrefervoir gurüdfließen, die Lampe (von gewöhnlicher Größe) 10—12 Eunem lang berunt, ohne daß der Kolben wieder aufwärts gezogen zu werden beracht. Die Bewegung der Wedereateurlampe hat dabei eben so viel Spielraum, daß bei emielden Justande der Lampe in der höchsten setellung derfelben 45 und in der niederigken Seldung 25 Teopfen Del in der Minute überfließen. Wied während des Brennens der Lampe die Jahl der in der Minute überfließen. Weite während der Verlagen der der der der der der der der der deltroßen gehöre ober tleiner als die nonmale Jahl (g. 8. 35), so berhe man den Knopf i nach der einen oder andern Richtung, so daß im ersten Jall ein Mederateurlampe nach abwärts, im zweiten Falle nach aufwärte acht, sie der normiale Mussilk wieder herzelfelt ist. Im leichteren Regul

Dit ber Umvenbung ber Moberateurlampe ift befanntlich ein Uebelftant verfnupft. Die Lampe gemabrt namlich in Rolae ber Benberung ber Theile felbit, aus benen fie besteht, nur eine befchrantte Beleuchtungebauer, meebalb man genothigt ift, fie im Laufe eines Abende mehr ale einmal auf. angieben. Dabei begegnet es nun, bag man bie Beit fur bas Aufgieben verfaumt, und bann treten allgemein befannte Unannehmlichfeiten ein. Bas Die geringe Beleuchtungebauer aufangt, fo fjegt ber Rebler barin, bag ber Abftand gwifden bem Behaufe ber Bahnftange und ber oberen Munbung ber Dille bas Das fur bas Marimum bes Rolbenlaufes ift, woraus berporgebt, baf bie Sobe bee Delrefervoire biefes Dag nicht überichreiten fann : mare bies bennoch ber Sall, fo mußte ber Rolben anhalten, ohne feinen gangen Lauf vollbracht zu haben, benn fouft murbe bas obere Gube ber Bahnftange bie Dille überragen und baburch tie Belligfeit beeintrachtigen. In tiefem Kalle befindet fich nun die Moberateurlampe von Aranchot, bei welcher ber Rolben nur ungefahr bis jur Balfte bes Delrefervoire fleigen fann. Es ift beshalb einleuchtent, bag man eine beinahe boppelte Beleuch. tungezeit erlangen murbe, wenn es gelange, ben Rolben bie gange Sobe Diefes Behaltere burchlaufen ju laffen. Um biefes Biel ju erreichen, verfahrt man nad Reuburger auf folgende Beife: Anftatt an ben Rolben bas untere Ende ber Babnftange gu befestigen, lothet man an ben Rolben eine Scheibe, in welcher ber untere Theil ber Babnftange fich aufe und nice berbewegen fann. Gin fleiner Rrang verbutet bas Austreten ber Babnftange aus ber Scheibe, beren gange bem Abftanbe gwifchen bem Behaufe ber Babuftange und bem Rolben bei feiner bochften Lage ungefahr gleich ift. In Folge biefes Umftantes fann ber Rolben bie gange Sohe bes Delrefervoirs burchlaufen. 3mar überragt nur ber obere Theil ber Babuftange ben bochften Punft ber Dille um 1 bis 11', 3oll, aber burch eine Umbrebung bei Schliffels in entgegengefester Richtung giebt fich bie Stange wieber in die Schriebe undet umb in um bem giche nich weiter im MPG. Datwis is bir Leuchtbauer ber Lampe fast auf bas Doppelte b. h. auf 10 bis 12 Sweben ausgebint worben, ohne bag bie Lampe wieber aufgezogen zu werte benaucht.

Um ben Zeitwurft zu erfahren, wo bie kampe aufgnießert ift, hat mer wor einigen Jahren angefangen, burch ben abwärts gesenberte Stempel ein Zeitgeworf in Bewegung zu festen, welches gefatter, in iebem Augenklich zieben, wie tief ber Kolben bereits beradsgrangen ist. Krener fertigt mer gegenwärtig Movectateurfampen, dei wedsen, fobald ber Ertempel nabe at feiner tiesten Stelle angelangt ist, eine Glode anichlägt, welche, an ber Lamangebracht, zur Decention berieben bient. Das Anschaften ber Glode annabet der eine Benefit der eine Benefit den der eine Benefit der

## 6, 219,

# III. Die Colarol, unt Photogenlampen.

Die Mineralofe, die unter den Ramen Solarof., Aprogen, Pertogen (19gl. Be. V. p. 428), raffinitete Petroleum (19gl. Be. V. p. 443. Rerafin, Pitte Oclu. i. w. in neuefter Zeit is vieligd gut Lamensellendeung verwendet werden, werden nur in Sauglampen (vergl. S. 328) verbrannt, bei denen entweder den Arjervoir für das Lendymaterial unwerbalb bes Dockues oder ähnlich den Stutzlampen feiltigt davon fich befindet. Mechanifche Lampen , namentlich bie Moberateurlampe , find auf Colarol und Betroleum nicht au brauchen, weil beibe Dele ber Rettigfeit bagr find und beshalb nicht bie Clafticitat und Beichheit bes Lebers am Rolben, welches zugleich als Lieberung und als Bentil bient, zu erhalten vermögen. Bei ber Cauglampe wirft bie bunufluffige Beichaffenheit ber Mineralble in Folge bee baburch erleichterten Muffleigene in ben Capillarrobren bee Dochtes portheilhaft ein ; burch bas Ginfen bes Riveau's im Behalter wird feine merfliche Abnahme ber Butenfitat ber Flamme verurfacht. Bei bem großen Roblenftoffgehalt ber neuen Leuchtftoffe ift gum rauche und ruffreien Berbrennen ein fraftige Bufuhr von atmofpharifder Luft erforderlich ; biefe wird vermittelt burch ein geeignetes Bugglas, ferner baburch, bas ber Docht nur außerft wenig aus bem Brenner hervorragt , und endlich (bei gewiffen Arten von Colarollampen) burch Aufjegen einer gewolbten Deffingfapfel, welche in ber Mitte mit einer Deffnung verfeben ift, etwas langer und breiter ale bie Mundung bes Dochtrobres (mit flachem Dochte); unter ber Botbung finbei eine Bermengung ber Luft mit ben brennenden Dampfen bes Minerals oles ftatt, worin bas Mittel gur ftarferen Luftgufuhr und Berhinderung bes Rugens liegt. Bum Berftandnig ber Conftruction ber Colar und Betroleumlampen ift bas Gine nicht zu vergeffen , bag alle biefe Lampen in Folge tes verhaltnigmäßig niebrigen Giebepunftes ber genannten Leuchtmaterialien Dampflampen fint, b. h. es verbrennen in benfelben bie Dampfe, bie fich in ber Rabe bes Brennere aus ber Fluffigfeit, ohne bag biefe eine Berfegung erleitet, bifben, mabrent bei ben Dellampen Berfegungeproducte in ber Flamme gur Berbreunung tommen, Die erft bei weit hoberer Temperatur fich bilben, ale bie Dampfe aus bem Colarol und Petroleum. Dan bat baber . um felbit bie Doglichfeit ber Erplofion ju entfernen , bei allen biefen Lampen Borfehrungen ju treffen, bag bie Fluffigfeiten in bem Refervoir fich nicht erwärmen.

Bon ben vielen Conftructionen von Petroleums und Colarollampen feien einige ber bewährteften fpeciell befchrieben.

Eine zwechmäßige Betroleunlaume in Kig. 161 im Durchichnitte dargestellt. Dieselbe besteht — nach ber Beisperidung, bie Prof. Mart in
Eutungar von ihr gageben hat, aus einem metallenen Deltehälter b, ber
einigformig die Dochtröhre umgiedt und mit beier nur durch eine horizontale Röhre in Verbindung steht, um das Del dem Docht zugesichten. a sist eine
mit einer burchopteren Schaube verschlossene Dessitung zu wie einstellen beDeles in dem Behälter b. Die Lampen haden einen runden Docht umb
doppetten Luizug, sie sind ferner mit eingegogenem Gladevlinder e verschen,
dessin dem Freischlebbar ist, um jenem eine passende Getellung zu geden, weil baburch bie Birfung ber Flamme theilweife bedingt ift. Die Ginblegung bes Glafes foll ungefahr 3 Linien über bem Dochtenbe fteben, wie



bies bie Linien d und e anbeuten. fo baß ber großere Theil ber leuchtenben Rlamme, bie im Gaugen ungefahr 2 Boll boch brennen foll, fich über ber Ginbiegung bes Glafes befindet. Steht bas Glas ju boch. fo breunt bas Del roth ; ftebt es gu tief, fo mirt bie Klamme flein und unanfebnlich. Der Delbehalter ermarint fich mabrent ber gangen Brenngeit nicht, weil er bei feiner ringformigen Geftalt eine große Dberflache bat , bie in Rolge ter ftarfen Luftftromung, welche burch bae Brennen felbit bebingt ift, fortmabrent mit falter Luft in Berührung ftebt. Gine bebeutenbere Dampf. bilbung ift beshalb bei biefen gampen nicht an befürchten. Dit folden Campen von verichiebener Große murten nun Berfuche auf Berbrauch an Del unt Leuchtfrafi ber erhaltenen Flamme angeftellt, beren Grgebniß Darr neben bie Refultate ftellt, welche er bei einer Ertollampe mit flachem Docht non 19 Millimetern Breite ethielt.

|                                                                                                                     | Confum<br>ver Stunde<br>in<br>Grammen | Diefe foften<br>per Stunde<br>Rreuger | Sie geben<br>tabei ein<br>Licht in Rer-<br>gen gleich | Das Licht von<br>einer Rerge foftet<br>bemuach per<br>Stunde<br>in Rreugern |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ertöllampen mit flacem Docht<br>Reue Ertöllampen von beschrieb<br>ner Construction:<br>mittlerer Brennerburchmeffer |                                       | 0,61                                  | 3,2                                                   | 0,19                                                                        |
| 13 Millimeter                                                                                                       | 25.4                                  | 1.04                                  | 7,75                                                  | 0,13                                                                        |
| 101                                                                                                                 | . 33,4                                | 1.37                                  | 11,3                                                  | 0.12                                                                        |
| 201 2                                                                                                               | 57,2                                  | 2.35                                  | 20,0                                                  | 0,117                                                                       |
| 23                                                                                                                  |                                       | 2.94                                  | 23.0                                                  | 0,127                                                                       |

Mus ben erhaltenen Jahlen gelt herver, baß fich beim Bennen bes Errols aus ben beichriedenen Lampen viel Licht erzeugen läßt, auch unter Berichfichtigung ber erzielten Lichtfatte biefe Beleuchtung billiger fommt, als bas Brennen von Lampen mit flachem Docht, ja bei bem Breis von 1 fl. per Liter sogar billiger als bie Beleuchtung mit Steinfolstengab bei bem (Stuttgarter) Petre von fiche Gutten vor 1000 Aubfilms, felst wenn biefes unter ben gimftigften Bedingungen verbrannt wirt, 3. B. bei 5 Millim. Drud und 41/2 Gubffrig Confum, wobei man gewöhnlich eine Lichtfräfte von 12 Argent erreicht.

### 6. 220.

- Als Beispiel einer zwedmäßigen Photogentampe fei bie Lampe von Blof fperiell angeführt. Gie ift burch folgente Umftante charafterifitt:
- 1) bag ber glaserne Behalter a mittelft eines (eingeschliffenen) glasernen Pfropfens bicht zu verschließen ift; dieser Pfropfen enthalt in feiner Mitte ein unrundes Loch, in welchem der hindurchgebende Brenner beseitigt ist;
- 2) bag ein eingeschnutres Zugglas bb angewendet und hiermit bie sonft nothige Blechtapfel über bem Brenner erspart wird, so bag auch ber unter biefer Rapfel entwidelte Antheil Licht zu Gute fommt;
- 3) bag nicht nur beim Brennern mit hohlem Dochte, sondern auch bei jenen mit flachem und mit vollrundem Dochte bie an Dellampen gebrauch-liche Zahnftangenwinde angebracht ift;
- 4) bag jum Aufjaugen ber brenubaren Fluffigfeit ein eigener, beftantig in ber Lampe verkleibenber Saugdocht vorhanden ift, während ber damit in Berbindung gebrachte Brennbocht leicht eingefest und gewechselt werden fann:
- 5) daß ber Auppelrand co mittelft eines Ninges dd lofe aufgefest ift, baser entfernt werben fann, und bann bie Lampe bequemer gereinigt und gepust wirb.
- Der Bremner zu einem vollen runden Dochte, wie er in Sig. 162 augezeigt erscheint, jit nach größeren Mochfabe in Sig. 163, 164 und 165 vorgessellt. Sig. 163 bessen abgere Unschet; Sig. 164 ber Brennerting ; Sig. 165 ber Saugbocht nebb seinem Mechanismus.
- Im in Fig. 165 ist ein cylindrifches Rohr von Weisblech, mit dem Saugebotte p ausgefüllt, welcher mittelst lieftner Löcher am oberen Ginte miegenähe ist, unten in p lang hervorragt. Arusfrich an Im find zwei Dochfedern nn und die Inhyskange o angelötigtet. Die ersteren batten ten

Brennbocht zwischen fich fest, wenn biefer in bie obere Deffnung bed Robert unmittelbar auf ben Caugbocht gestellt wirb. Die Borrichtung Fig. 165



wirt in bem Rohre e (Fig. 163) hinabgeichoben, wobei bie Zahnstauge o in ihre Schiebe k eintritt und mit bem Getriebe ber Binde in Eingriff somant, befien Dreftnopf bei in angegeben ist; ber Saugbodt p hangt bann undern aus i herad und bauch in bie Flüssississis der Befallers, in besseu hande konnt general position ber Ronus g posit. Dben auf se sed man ben Bernnerring f (Fig. 164), durch etfen Deffinung ber Brenntocht is weit als nötlig hervortritt. Bei gg ist in Kran von Lödern aus Aufricht ber Jualus.

Rig. 168 geigt ben verbefferten Brenner gu hohlem Dochte. Der hohle Brennbocht wird bier wie allgemein bei ben Dellampen mittelft gweier breiter Dochtfebern auf bem inneren (beweglichen) Enlinder feftgehalten ; aber auf ben inneren Geiten biefer Febern fint zwei flache Saugbochte angenabt, welche, mifchen ber Wand bes Mugencolinbere und ben ichirmartigen, mit tem inneren Enfinder verbundenen Banbfegmenten y y binabreichent, bei x x beraushangen. Die Binbe ift bie gewöhnliche; unter bem Getriebe gebt quer burch ben Entinter eine Deffnung z, mittelft welcher ber innere Luftzug feinen Gingang finbet. a ift ber Brennbocht, b bas befannte über temfelben angebrachte Deffingideibden, burch bas ber innere Luftung nach ber Alamme bin abgeleuft mirb. Rig. 166 und 167 fint zwei Unfichten eines Brennere mit flachem Dochte. In bem platten Robre qq und ber tamit verbundenen Scheibe o geht bie Babnftange t ber Winde w auf und nieber, an beren oberem Ente ber Dochttrager angelothet ift. Letterer befieht aus zwei unten gufammengelotheten, einen fpigen Binfel bilbenben Blechplatten r und s. von welchen nur e birect an ber Babnitange fint. Der Caugbocht u ift oben, auf ber inneren Geite bes auberen Blattchens r liegent, bieran festgenabt, wie bie in Rig. 166 fichtbaren Bocher und Stiche ju erfeimen geben; bierauf tritt er burch eine große Deffinung biefes Blatichene beraus und geht frei in q binab. Benn, wie in ben 216bilbungen, ber Dochttrager r s auf bem hochften Ctantpunfte, alfo faft ganglich außerhalb q und offen ift, fo faun in feine Deffnung gu bem Caugbochte u ber Brennerbocht gelegt merben, welcher fich von felbit einflemmt und ine Innere von q folgt, fobalb ber Dochttrager beim Sinab. bewegen fich foließt.

Eine Borrichtung an Lampen junt geruchfreien Berbrennen tes harz, ober bei Bollen bei Bergl. ift vor einigen Jahren von Bent ler beschrieben worten. Sig. 160 zeigt einen Campenbrenner, ber seinen Delbechaf von einem seitlichen Reservoir durch bie Armröhren I m erhält. a ift das Lampenglas, b ber Glasbalter, o ber Brenner, bestehend aus einem außeren und einem inneren Rober, zwischen betwehrt ber hohle geweht Docht sich bestehen, aus einem Konten bei bei ber hohle geweht Docht sich bestehen, ab ber Triebsnopf jur Dochminde. Das wessenlich Gbanden



teriftische bieser Lampe besteht in bem glaiernen Apparate efn o. Dieser ift eine unten gau, össen, oben gu einer engeren Definung zusammengegene Kapsel, innerhalb welcher bie Luft nach ber Kammen g bingebrangt und Bermengung ber Deltampses mit erhister atmosphärischer Luft bewersselligt wird. Bermittesst änger artek gestingt es, bas soult mit ängerk russeuber Kamme bernnente Harzol vollsändig zu verdernune, so das die flamme weiß unt leuchtent, bemoch aber ohne Geruch und Rauch aufritit. Der nämliche Apparate läßt sich an jeber gut construirten Lampe, so namentlich auch an ben Motereaterrlampen, pabringen.

§. 221.

Die amerikanischen Dampflampen von horfin und Unterfon, bie auf Colarel und Betrolenm anwentbar find unt guten verbreiteiften Mineralellampen gehören, seien im Folgenten speciell beichrieben:

Fig. 170 zeigt bie perspectivische Ansicht einer Lampe, Fig. 171 eine Anflicht tes Dedels, welcher auf dem Dampfentwidelungskraume liegt, Fig. 172 eine Ansicht bes Dochtrobres mit bem Dampfbilbungeramme. Sig. 173 fit eine Ansicht ves Dochtrobres nebft Schieber und Fig. 174 ftellt eine gefrümmte Verbampfungsplatte bar.

Die eine Lampe, Kig. 170, hat ein Leitroft A, das durch die aufgeischarbt Plattec Dis auf 31, abl der m Boben fich nähen, so daß feine untere Mindung sieds von der Kliffiglich betert ist. Der Ramm, auf welchem die Kappe B liegt und den wir D nennen wollen, sie hohl und an das obere Einde der Nicht der Rühr der Mindung angeschandb. An ieter Schle des Hohres A, unmützelbar unter dem Ramme D, sie eine fleine Definung N angebracht. Die Vernnerspiese G wire an den Berbampfungsraum geschraubt oder in segen einer anderen Wesse mit dem sied den geschand der in festen einer anderen Wesse mit dem sied der fir den Ramme D. Wird der fir den Ramme D. Wird der Franz der fir den Ramme D. Wird der Franz der fir den Ramme D. Wird der Pakam D. Wird der fir den Ramm D. Wird der Ramm D. erhist, so bitter sich zum Theil ein lufterer Ramm. Die änigere Luft franz der das Arbeit ein, dreich auf kiefen der

Fluffigfeit in ber gampe und nothigt fie fo, burch bas Rohr A im Berhaltniß ber Luftverbunnung bes Dampfentwickelungsraumes, beziehungsweise

Rig. 170.

Sig. 171 u. 172. Fig. 173 u. 174.





ter Erhigung tee letteren, emporgufteigen. Ge ift folglich eine Luftbrudlampe, bie wir hier por une baben, unt es weicht bie Conftruction fonach wefentlich von ten gewohnlichen Dampflampen ab , in benen bie Fluffigfeit nur burch Saarrobredenaugiebung in tem Dochte emporfteigt. Birt bie Grbinung tes Raumes D an ftarf, fo fann man eine ber Deffmmgen N burch ben Stopfer P fchliegen. Beim Nichtgebrauch wird bas Luftrobr I mittelft ter Rlappe K verichloffen. Der Docht wird in tas Robr A auf gewohnliche Weife eingezogen. Die Site tee Bertampfungeraumes, bie burch bie Flamme bei N unterhalten wirt, verwandelt bie Fluffigfeit in Dampfe. Der Dedel L ichitt ben Berbampfungeranm gegen allen gufb ging. - Gine zweite Lampeneinrichtung (Fig. 173 und 174) begieht fich auf Rolgentes : Der Docht wirt wie gewohnlich in bas Rohr F gebracht. Gin Schiebrohr A fist auf F; tie gefrummte Metallplatte C ift an ter Breunfpige B bee Schiebrohres angebracht und ebenfo ift bas legtere mit ber freisformigen Platte D verfeben , welche erhist wirt , um bie Leuchtflufflafeit in Bagner, Sand. u. Lebrb. b. Tednologie. V.

Dampfe zu verwantein. Der Schieber A wird burch bie Platte D gehoben ober gefenft, je nachbem man mehr ober weniger Licht haben will.

#### 6. 222.

Eigenthimitid confirmirt ift bie Bengollamve von holitan (von Angerftein in hannover beschrieben), in welcher Bengol (t. h. fogenanntes) ohne Docht und Cylinter verbrannt wirt.

Fig. 175 zeigt bie Anficht ter Lampe. a ift ber Bebatter fur bas Bengel, b ber Brenner, c ein Sahn, burch beffen Stellung ber Buflug tes

Fig. 175. u. 176.



Bengote regulirt mirt. 3mifchen d und e ift bae Robr mit einem 4 Boll langen, vollrunden Docht ansgefüllt, fo bag felbft bei gang geöffnetem Sabn bas Bengol nur in Eropfen febr langfam aus. fliegen fann. Sig. 176 ift ber Brenner, von maffivem Deiffnagus, beffen Durchbobrungen Die punftirten Linien bezeichnen. Das bei e eintretente, burch f fliegente Bengol wirt in tem etmarmten Brenner in tampfformiges Bengot vermantelt, biefes, burch bie fleine Deffnung i ausftroment, wirt burch ge binburch in ten oberen Theil bee Brennere geführt und tritt bier unter bie freisrunte Platte h, auf beren unterer Ceite in ber Ditte ein foniider Unian fich befintet, nm baburd tem Bengelbampf eine feitliche Richtung ju geben. Diefer ftromt enblich burch bie Bmifchenraume aus, welche bie gebn runten, etwa 3 ginien von einanter entfernten Cauldennnn bilben ; ber bier angegunbete Bengoltampf giebt ein vollig weißes, bem beften Gaelicht an Schonbeit unt Gffect gleichfommentee Licht, welches fortmabrent gleichmaßig brennt, nicht qualmt ober ruft unt felbft von ftarferer Bugluft nicht ausgelofcht wirb. But

Regulirung tes Dampiftroms ift im unteren Theile te Brenners bie Schraube kk angebracht, beren fonische Spige turch tie Leffnung i trit und biefe zu einer ringseruigen macht, welche turch Serllung ter Schraube beliebig vergrößert ober versleinert werben sann. Das Rapschen in wird vor tem Anginten ber Lampe mit Weingeist gefüllt, ber angegindet ein

Brenner erwarmt, welcher fpater burch bie Bengolflamine felbft warm er- halten wirb.

Sicherlich eignet fich vorfiehend beschriebene Lampe weniger gur Zimmerbeleuchtung, als gur Erleuchtung von Borplagen, Wertstätten u. f. w., in benen man Leuchtgas nicht haben fann.

#### S. 223.

Die ich weren Dete, welche bei ber trodnen Deftillation ber Steinfohle, Braunfohle, bes Torfes, bes bituminojen Schiefere u. bal. fich bilben. hat man in neuerer Beit ebenfalle ale Leuchtmaterialien gu verwerthen gefucht. Gie befteben gum großen Theil aus Phenylfaure. Breitenlobner entzieht nun biefer Caure, wie Geite 431 angegeben worben ift, ben Cauerftoff und führt fie in bas bem Colarol abnliche Pprogen über, welches in gewohnlichen Colarollampen gebrannt werben fann. Es ift inbeffen auch verfucht worben , bie fcmeren Dele birect ale Leuchtstoffe ju verwenden. Befanntlich find biefelben fo wenig fluchtig, bag man fie nicht burch einen breunenben Rorper entgunden fann, wenn fie nicht vorher erhipt worben fint, und beburfen jum vollftanbigen Berbrennen einer verhaltnifinagig großen Menge Cauerftoff. Tritt biefer nicht in genugenter Menge bingu, fo erfolgt eine ftarfe Rugbilbung, indem bie Flamme jugleich matt und rothlich wirb. Um bas ichmere Del ohne Rug ju verbrennen , mußte eine einfache Dethote gefunden werten , baffelbe in Dampf ju verwandeln und ibm bie jum vollftanbigen Berbrennen nothige Quantitat Cauerftoff guntfubren. Donny (1858) bat biefen 3med in folgenber Weife erreicht :

Die Berkampfung und Berbremung ted Deles läft Donn ym einem metallenen Gefäge fautsfuben, welches bie Gestalt bat. Das Del flieft aus einer Warfente iden fladder von eigen thumlicher Construction beständig in die Echalt, so bas es in bertieben immer gleich boch ftebt. In der Mitte bes Botens der Schale ftedt ein Rober, welches bis über bas Niesau bes Deles in die Jobe steht; bunch biese Nober wird bie jum Berbremnen nöbige Luft, welche in einem Gasometer oder wurde im Gebeläs eomprimitet ift, herbeigesschliebt. Ein Docht ift nicht vor-banten, sondern das schwere Del bremt in der Schale an seiner gaugen Dberstäde. Um es im Aufaug zum Bremnen zu bringen, zießt man eine flächtigere Guisfigkeit vorm ihm etnzighnet biefelbe. Do nny fand Anfangs bei seiner Lamve eine Schwierigkeit, tie aber jest ebenfalls gehoben ist. Rach dem Bertult seines flüchtigen Essliche. Do nny fand Anfangs bei seiner Lamve eine Schwierigkeit, die aber jest ebenfalls gehoben ist. Rach dem Bertult seines flüchtigen Esslich fleigt namisch der Fechale anfanktet, ritti über aber burch Garillamveltung an etr Wand der Echale anfanktet, ritti über

benfelben binaus und bringt, indem er fich gerfetet, nicht nur einen mit bidem Rauche brennenten Dampf, sontern auch einen Abfas von Rethebervor, welcher immer ftarfer wird, so bag er julest bie Benugung te

Sig. 177.



Lampe nicht medr gefantet. Man hat beien Uedelfiaut nun tadurch leitigt, do in bem Naute ber Schale eingsmu eine Ninue augebracht wmit in welche der Ihrer sich erzigent und aus welcher er jedaun durch eine Niebn absließe. Die Intziliumg bes Ihreren konte ber Scharfe von den Irabzgerecht werden der den der der die Arte ferfeligen der unt und gefentlich der Schale kefeftig ist unt auf wer imgfernigen Ganal eine Art Dach bilter. Ueber das Drahzgerecht weit ein fonischer Schim gestellt, and welchen die Ilamme oben berausten. Bei diese Kinrichtung fann man jede Art von schweren Del, ober Zibassiehter verher irgend gereinigt worden ist, vollstäntig ohne Rand- par

Die Don un fiche Lampe ift nicht gur Benungung in 3immern, fenters jur Beleuchtung von öffentlichen Plagen, Bahnhöfen, Sofen ze. benimm: und fann übrigens auch gur Seigung verwendet werben, gleichwie bie

Barme, welche fie liefert, tie nothige Rraft erzengen fann, um bie gum Brennen ber Campe erforberliche Luft herbeignichaffen.

Maffon bat Berfuden Donny's beigewohnt, bei weldem fich Gelgentes ergab: Eine fleine Lampe brannte mit schener sich weißer Blamme,
obne allen Nauch und Geruch; beief Blamme batte I Gentimeter Durchmesser
und I Deeinneter Höhe und bie Internstät ihres Lichweb war gleich ber von
10 Kergen. Sie ma anter große Lampe gad bei Spelligstet von ungefahr
400 Argen, so daß man in 30 Meter Guiserung noch leicht mittelf dieses
sichtes ein Journal seien somme. Die Blamme, sehr weiß und obne Nauch,
war dei Deier Tampe So Gentimeter hoch, bet einem Durchmesser von
10 Gentim. Die fleine Lampe verbrauchte von Zumber circa 7 Gentülter,
die große Rampe 3 dieter bei denvern Deles. Rechnet man ben Preit deseitelben zu 11 Gentümes, so sommt diernach das der Hellestellen zu 11 Gentümes, so sommt diernach das der Hellestellen gun 11 Gentümes, so sommt diernach das der Hellestungungsart singt
Mat wohlstelle ist als die Geabelendrung, welche im Paris das Licht einer
Water wohlstelle ist als die Geabelendrung, welche im Paris das Licht einer

Die Donun'iche Lampe lagt fich mit Sulfe einer geeigneten Borrich.

tung leicht transportiren und eignet fich namentlich jur Beleuchtung großer Weriftatten. Sig. 177 giebt bie Annicht ber Lampe nebft bem Bagen, auf welchem fie angebracht ift; Sig. 178 bie Lampe im Bertifalturdidnitte. A ift tas Referpoir, von tem and bie Lampe mit bem Del perfeben wirt, jo bag baffelbe in ber Lampe ein conftantes Riveau bat; bas Robr b, burch welches bas Del in bie Lampe gelangt, ift mit bem Sabu r jur Entleering und Reinigung verfeben. C'ift ein ichalenformiges Gefaß, welches ale Brenner bient und auf bie Robre D aufgeichraubt ift. burch bie aus einem Gasometer ober burch ein Geblaje Luft berbeigeführt wirb. E ift bas oben ermabnte Metallgewebe, G ber fonifche Edirm, H tae Rohr, burch welches ber theerabulide Ruditant vom Berbrennen bes Deles aus ter im Rante von Cangebrachten Rinne abfließt. Der Bagen, auf tem bie Lampe fteht,



hat gwei Raber und wird burch gwei Stabe XX geftugt, Die bad Beftell K an feber Seite feftbalten.

#### 6. 224.

#### IV. Die Giderbeitelampe.

Die Gider beitolampe ober Davone (lampe de sureté, davone, safetu-lamp), im Sabre 1816 von Gir Sumphry Dapp conftruit. grindet fich auf bie Thatfache, bag jum Fortbrennen eines angegundeten Rotpere nicht nur bas Borbantenfein von atmofpbarifder Luft, fonbern auch außerbem noch nothig ift, bag ber angegunbete Rorper auf ber gu feiner Berbrennung erforberlichen hoben Temperatur erhalten merbe. Gir Sumphro entbedte, bag bie Berbreunung burd ein enges Robr binburch fich nicht gu einem erplofiven Gemifch aus Rohlenwafferftoffgas und Luft fortpflangt, weil in Rolge ber abfühlenben Birfung ber Banbe bes Robres bas barin enthaltene Bas fich nicht bis gu ber Temperatur erheben fann, bie gur Berbrennung unumganglich nothig ift. Gin Metallrobr fühlt beffer ab ale ein Glaerobr, weil es bie Barme beffer und ichneller ableitet und beshalb beffer gegen ben Durchgang ber Flamme ichust ale bie glaferne Rohre. Gelbit bie Dafden eines engen Drahtgewebes laffen bie Flamme nicht burch fich bin-Stellt man biefen Berfuch über ber Rlamme bes gewöhnlichen Roblen- ober Solgagies an, fo fintet man, bag bie Alamme burch bae Drabtnet nicht geht, wenn es auf ben Quabratgoll nicht weniger als 400 Majden enthalt. Lagt man bas Gas vor bem Ungunden burch bas Gewebe ftromen und gunbet es bann über bemielben an , fo brennt est über bem Gewebe fort, bie Rlamme pflangt fich aber nicht burch bas Drabtnes bis gu ber Deffnung fort, and welcher bas Leuchtaas ftromt. Durch Diefe Beobachtungen und burd eine Reibe langer und mubfamer Untersuchungen über bie Ratur und tie Gigenschaften ber in ben Roblenberquerfen reichlich fich entwidelnben emgunblichen Roblempafferftoffe gelangte Gir Sumphrp gur Conftruction ber nach ihm benannten Giderheitstampe, bie ber Menichheit einen nicht bod genug ju fchagenten Dienft geleiftet bat, intem feit ibrer Unwendung in ben Roblengruben bie Babl ber Erplofionen fich bebeutent verminbert bat.

Die Sicherfeitsdampe von Dany ift eine gewöhnliche Dellampe mit einem cylindriichen Drahmep umgeben, das auf den Quadratzoll 750 bis 900 (auf ben Quadratentlimeter 144-160) Dessignungen bat. Man uimmt gewöhnlich Meffings oder Gientracht. Legterer wird durch den Ring, der sich den Ausgeben ber fich balb daruf absen, vor bem Rosten geschübe, Big. 179 zigt bie Lampe in ihrer gebräuchlichsten Born. A ift der Delbehälter, der 100 kramm Del entbalt, eine Menge, die sint 10 Arbeitsstumben wölfig ausbeiteit; Bis ib da Dealstagenbere; CC ein Gefelft aus Mealtaiben, werdes

bem Drahtnes halt ertheilt und bie Lampe überhaupt handlich und bauerhaft macht. Der Draht, and welchem bas Neg besteht, hat 1,4 bis 1,6 Willi-

meter Durchmeffer. Um obern Theile ber Lampe ift bas Drahtgewebe boppelt fur ten Rall , bag wenn bas eine Bewebe burch bie Flamme gerftort fein follte, ein gweites ale Referve ba fei. Die Dille ber gampe bat neben bem Dochts balter eine Deffnung, burch melde ein batenformig gebogener Drabt D auf. und ab bewegt werben fann; mit Sulfe tiefes Safens fann man bie Sobe ber Flamme reguliren, ohne genothigt gu fein, bas Drahtgemebe gn entfernen. Diefe Lampe giebt bem Arbeiter ben 3uftant ber Luft in ben Gruben an und fagt ibm , wenn es Beit ift , fich gu entfernen. Rommt ber Arbeiter namlich mit ber Lampe an eine Stelle in ber Grube, beren Luit Grubengas enthalt. fo ift im Innern ber Drabtbulle eine blaue Rlamme, von ber Berbrennung bes Roblenmafferftoffes herrührenb. mahrgunehmen. Beträgt bas Grubenage nur ben 12ten Theil bee Lufmos lumens, fo ficht man in ber blanen



Flamme noch deutlich die Kergenflamme. Lespere in nieht mehr fichtbar, wenn tad Gad dem Isten oder Gen Tefel ausbundet. In entlich das Geriebengas in sieder Allenge vochauten, des sie de en aken Theil der Kerkeline bei feit die Kerkeline der in die Kerkeline der Gerbarten der vom Gentlengad wahren dasst, bat er fich schlenne aus Gedalt der Arbeiter in der Fampe durch die Arbeiter dasst hat er fich schlennigt zu entfernen und die Grube nicht ehr wieder zu betreten, die durch Vermister zu der eine die der wieder zu betreten, die durch Vermister ist deutschlen der fich mitneter das Drachten die zum Kerkeliken ersigte wurde, ohne das die Entsindung und außen bin sich fortpflanzte, so siennte beha auch das Gegenftell eintreten und eine Erplosion erfolgen, zumal der Docht durch längere Einwirtung der hoben Temperatur der Gerfolgen zu der Docht durch längere Einwirtung der hoben Temperatur der Gerfolgen zu der Docht durch längere Einwirtung der hoben Temperatur der Gerfolgen zu der Docht durch längere Einwirtung der hoben Temperatur der Gerfolgen zu der Docht durch längere Einwirtung der hoben Temperatur der Gerfolgen zu der Docht durch längere Einwirtung der hoben Temperatur der Gerfolgen zu der der Gerfolgen zu der

tauglich, und schon teshale hat sich er Arbeiter zu entstenen. Um sie ber Hall ver Aufreier Stückzuged bem Arbeiter Licht zu verschaffen, umgad Sie Humpberbie Flamme mit spiralförmig gewundenen Platinterähen von erwa <sup>37</sup>16 Millimmeter Tide (Hg. 1809). Einmal erhöpt, glübt ber Platinteraht in beiferMimosphäre sort, seibst nach bem Erdösken ber Lampe. Diefes Fortglüben
ist eine Bolge ber Eigenschaft ber Platins, bie Berbernung enzimelisten.
Gase bei Borbandensein von atmessphärischer Luft zu unterhalten. Das
Glüben bes Natins hält so lange an, als noch kuft in den Gruben ist.
Sobald ber Albeiter Räume berritz, die eine sauerfossfreichere und seint nicht mehr erplosse Kuft enthalten, enzämber bas glübende Platin bas Gas und
lesteres den Docht. Die Bennymng der Platinipirale in der Dayn'schen
Sampe ist daher ebenio nüßlich als sinnreich.

Ria. 181.



Die Drahthülle, welche bie Flamme umgiebt, vermindert begreiflicherweise bie Lichtürfen bestellt bei den der den bestellt bestell

Bon ben Berbefferungen, welche bie Davy'iche Lampe im Laufe ber Jahre erfuhr, feien folgende angeführt:

In ter von Combes (33n fer von Combes (33n fer von dem ben (33n fer von einem Gauerin eine Gaume von einem Gaseculinter A umgeben, auf weldem erft die Trahmesbille bei beifeigt ift. Die jur Unterhaltung ter Verbernung erforberliche Luit trite burde numte Seffenung erin, bie in tem veripringenten Teckerunt bes Deffinungen ein, bie in tem veripringenten Teckerunt bes Definungen ein, bie in tem veripringenten Teckerunt bes Definungen ein, bie in tem veripringenten Teckerunt beschieden beschied

ans feinem Tradhgewede dd. Die verbraunten Gafe ftelgen in der Arc des Coglinders in einem Kamin aus Ampferblech E in die Höße und geben dann durch das Tradhurg in die freie duft. Diese Ampenconfruction ift sichere (fo lange das Collinerglas ungerbrochen ift) und giebt mehr Licht als die aerwähnliche Gieberheitslamen.

In ben Steinfossengenden bei Swanica ist in neuere 3et eine Abamberung der Sicherheitosampe eingescher worden, welche sich in ihrer äußeren Borm ben bekannten Moberavortaupen mit Augelsode ausschlieb. Das Drabtgewebe, welches die Klamme umgiebt, ist näunlich sugelörmig aussgebancht, wodung bas Lich der Alamme unden nach unten geronerfen und verstärft wird. Auch batung, daß man zu bem Drabtgewebe, statt bes balle schwarz wertenden Cisens, eine weise Metallsegirung anwender, die aus 140 26. Jinn, 3 36. Jint und 2 26. Welfing ausgefertigt wird, vermehrt man die Duantität bed brecharben Lichtes sehr westenlich

#### 8. 225.

Die von Caurent unt Bermuffaur confirmire Siderheitstampe in Sig. 182 im Bertifaturchichnitt abgebildet. Sig. 183 zeigt bie untere Annicht ber Scheibe, auf welcher bie Drabthulle fich befinder und bie zum







Berichluß ter Laupe bient. Ueber bem fouischen Lampengefag A befinder fich bie Scheibe B mit ben vier Sangeftangen C und bem Drahteylinder.

Die Sangeftaugen C fint an bie Scheibe B angelothet unt haben unten bafenformig umgebogene Enten. D ift bie Delfammer, bie ungefahr 1/4 ber Gefäßbobe einuimmt. Un ber Innenflache ber Delfammer ift ein fupferner Ring E befestigt, ber ringe berum einen nach innen vorfpringenben, borizontalen Rrang bat; Diefer Rrang ift jeboch an vier, gleich breit von einander abstebenden Stellen unterbrochen. Wenn bie Lampe geichloffen ift, fo faffen bie Safen an ben Guben ber Sangeftaugen unter ben Rrang, und foll bie Lampe geöffnet merben, fo muffen bie Safen berart gebrebt werben, baß fie unter bie genannten vier Ginfchnitte bes Rranges E gu liegen fommen. Un bie untere Rlache ber Scheibe B ift ein Schlieffolben F angelothet, welcher ben ben Berichtuß ber Lampe bewirfenben Stift aufuimmt. In Rig. 182 ift biefer Schließfolben nicht fichtbar, weil er binter ben fichtbaren Safen ber Sangeftange gu liegen fommt. In bas Lampengefaß ift ferner ein fleiner fupferner Enlinder G eingelothet, welcher bis unter Die Delfammer binabreicht; berfelbe ift oben burch einen aufgeschraubten Dedel II geschloffen, welcher nur bann meggenommen wirt, wenn ber Cylinder G gereinigt werben foll. Der Stift I, burd welchen ber Berichlug ber Lampe bewirft wird, wird in ben Schlieffolben burch eine Schraubenfeber eingebrudt, welche umen gegen ben oberen Boten J fich anlegt. Der obere Boten J ift am Rante mit lodern verieben, ber uniere aber nur in ber Mitte burchbobrt : baburd ift es bem Arbeiter unmöglich gemacht, bie Feber gu faffen und ben Guift niebergugieben, wenn er bie Lampe öffnen wollte. Um bie Lampe gu öffnen, braucht man vielmehr eine fleine Caugpumpe, welche burch bie locher ber Boten J hindurch ben am Stift I befeftigten Rolben, in welchen Die Edraubenfeber oben enbigt, niebergicht; bie Reber comprimirt fich bann und gieht ben Stift I fo weit nach, bag er ans bem Schlieffolben beraustritt. Die Scheibe B, auf welcher ber Drabtevlinter auffitt, wird bann nicht mehr feftgehalten, und man braucht fie jest nur fo weit über bem Befag A gu breben , bis bie Safen ber Stangen C in Die Ginjdnitte bes Ringes E eintreten, worauf bie Lampe fofort geöffnet ift. Um fie wieber zu verichließen, fest man bie Scheibe B jo auf, bag bie Safen ber Stangen C in bie Ginfouitte bee Ringes E einfallen, und breht fie, bie ber Stift, burch bie Rraft ber Beber getrieben, in ben Schliepfolben eintritt. Der Breuner K wirt vermittelft ber Schraube L in ber Lampe befestigt; M ift ein Safen gum Bugen bee Dochtee.

Die mannigiaden Berbefferungen, welche bie Siderfheitslampe erfabren baucht effin zweierlei, einmal eine größere Leuchtraft bei gleichem Cetter-braucht, und bann ben Mechanismus zum Berichtließen ber Lampe. Es ist, ibrech nicht gelungen, einen Berichtliß angugeben, ber bem Atteilus

in ber Grube bie Eröffnung ber Lampe ganglich unmöglich macht. Gefchieht berfelbe mittelft eines Schloffes, ju welchem ber Schluffel in ben Sanben ber



Auffeber bleibt, so gefingt es boch bem Arbeiter bei einfader Ginichtung biefes Schloffel leicht, baffelbe ohne Schliffel ju öffnen, und eine complicirte Einrichtung macht die Lampe unpraftisch. Dubrulle (aus Lille) har nun an ber unteren Salfte ber Lampe einem Stad angebracht, welcher die Orchung bed oberen Theiles und folglich die Desfinung ber Lampe hintern sollte, ba man biefen Stad nicht nieberichieben sonnte, ohne nicht zugleich die Laupe ausgulöschen, allein die Arbeiter lernten boch ichnell gewiffe handgriffe, um biefe Lampe zu öfflien, und wenn fie auch auslosch, so fonnte man fie ja ieberzeit leicht wieber mit einem Soldscha mutweben.

Die bier gu befchreibenbe nene Ginrichtung von Laurent ift bagegen pon ber Art, bag fie bem Arbeiter jetes Deffnen unmöglich macht, unt ift babei bod einfach. Die vier Drabte, welche bie Sulle aus Metallgeflecht umgeben, um fie gegen Beidabigungen ju ichuten, verlangern fich unter bem ben Schornftein tragenden Ringe in Form von fleinen umgebogenen Safen, welche in Deffnungen am oberen Gube bes Auffages EE (Fig. 184) uber bem Lampengefaße eintreten fonnen, wenn ber fleine Ctab A, welcher burch bas Delgefäß in bem Robrchen C binburchgeht, und burch eine in ber Rigur nicht angegebene Reber immer bis ju 5 Millimeter über bie Rlache FF geboben wirb, etwas niebergebrudt mirb. Man breht bann bie beiben Theile wie beim Bajonnewerschluß gegen einander, mobei bad obere Ente bes niebergeichobenen Stabchens por eine Deffnung gelangt, und burch ben Drud ber Beber hineingepreßt wirb, worauf feine Drebung mehr moglich ift ; Die Lampe ift gefchloffen und fann nur wieber geöffnet werben, wenn bas Ctabden frei geworben ift, und bies ift nur moglich, wenn man bie Reber comprimirt, Die baffelbe aubrudt. Dies gefchieht aber in folgenber Beife;

Das Stabden A tritt unter bem Boben DD bes Delgefages nahe am Rante beraus, und ift an einem fleinen borizontalen Gifen GH befeftigt, meldes fich um H brebt. Rabe bei biefem Bunfte greift baran ein Anopf K an, ber auf ber bunnen beweglichen Scheibe LM fist, und unterhalb ber lenteren befindet fich ein leerer Raum, beffen Boten NP gwei fleine Loder OO befist. Um unn biefe Lampe ju öffnen, brancht man eine fleine Luftpumpe, bestehend aus einem gebohrten Enlinder von einigen Decimetern gange, in welchem fich ein Rolbchen bewegt. Derfelbe (Fig. 185) ift in paffenter Sobe auf einem breibeinigen Stativ befestigt. Wenn man unn bie Lampe mittels einer Rautidnfideibe über bem Golinder aufstellt und ben Rolben im Colinder niebergieht, fo vermindert fich ber Luftbrud in ber Rammer LMPN ber Lampe bebeutent, bemgemaß biegt fich ber obere Boten LM biefer Rammer conver ein, nut nimmt ten Ruopf K mit, woburd ter Sebel GH unt bas Stabden A, welches bas Deffuen ber Lampe verbinberte, berabgezogen wirt. Die Lauve lagt fich jest öffnen, fobalt man bie beiben Theile nach ber entgegengefesten Geite gegen bas Manover beim Beriching, brebt, unb biefe gange Manipulation beaniprucht nur menige Geennten.

Um ben Doch binnuf- oere hinabynichen, ift ber Ming, welcher ben Drabtvolinder tragt, auf feiner faden oberen Seite nach Altr itner berigentalen freisörmigen Jahnitauge geferbt. Gin verticaler ochintrifider Rnopf If, ber gwifchen bem Chilmer und ber Diff liegt, mid an bessen Giffe die ehen is gerändelter Rnopf Mr. Diffe fig, mid an bessen Doch briddt, greift in biese Rnopf Sin ber Diffe fig, wolcher gegen ben Doch briddt, greift in biese Jahnstauge ein. Man bat baber nur nothig, ben Schornlein und rechts unt liufe zu breben, nur ben Doch binein ober beraus zu icherauben.

Gebr. Bell in New-Caftle fertigen bas Drahmen ibrer Sicherheitelampe and Alminimmbraht; berfelbe foll mehr Licht burchlaffen, fei nicht orgbirbar und febr leicht.

Die Sicherheitslampe ift nicht unr in ten Koblengunben und Seinisalzbergwerten, wo sich anch bisweiten ichlagente Wetter zigen, auwentbar, sonbern sie macht auch ten Bertehr an Orten minter gefahrvoll, wo leicht ennzündliche Gegenstänte aufbewahrt werben, so 3. B. in Pulversabiten, in Bremnerfen, in Magazinen, in benen Spiritus, Aether, Photogen, Pertroleum u. bgl. lagen, ferner in Gasanitalten, wenn man gur Reparatur ber Röben ichterin will.

### (Anhang gur gampenbeleuchtung.)

# Die elektrifche Belenchtnug und die Beleuchtung mit Kalklicht.

#### §. 226.

# Das eleftrifche Licht.

Das prachtige und bleubente Licht, welches tie Entladung fraitiger eleftrifder Etrome amifden Roblenfpigen (Roblenlicht) ober vermittelft eines bunnen berabfallenben Quedfilberfabene (Quedfilberlicht) bervorruft, bat langft icon ben Betanfen erwedt, bas eleftrifche Licht ale Beleuchtungs. mittel in ben Rreis ber Beturfniffe bes gewöhnlichen Lebens gu gieben. Leiber ift bis auf ben bentigen Tag bie lofung bes intereffanten und bochft wich. tigen Problems nicht gelungen. Dag bei befonteren Beranlaffungen, fo bei Muminationen, im Theater - Die Conne bee Bropbeten - , für oprifche Borftellungen (Chromatropen, Dissolving views, Borgeigen von mifroffopijden Dbierten), jur Beleuchtung folder Bauten, Die Jag und Racht fortgefent murben (3. B. bei bem Ban ber Rapoleon Dod's in Ronen, bem Uneban bes Louvre in Paris), bas eleftrifche Licht Anwendung fant, ift befaunt, ebenfo auch ber Bebanfe, es gur Stragenbelenchtung gu benunen. Die erften Berfuche ber Art wurden von Jacobi in Gt. Betereburg angestellt. Bon bem Abmiralitatethurme ane murben bie brei großten Strafen Betereburge, Remofn Profpert, Erbfenftrage und Boonefenofy Profpert Abente von 7-10 Uhr beleuchtet. Das Licht mar überans glangent, Die Gaslaternen ericbienen baneben roth und rufig, (Die Batterie, welche ben Strom lieferte, mar eine Roblenbatterie von 185 Elementen). Auch in andern Statten, fo in Lonton, Ebinburgh, Paris, Bruffel wollte man auf Thurmen große Batterien aufstellen, um jo burd wenige eleftrifche Lichter bie Stragen gu beleuchten. Gine genaue Brufung biefes Projecte that aber fofort bas Biberfinnige beffelben bae, da ja mie biejenigen Strafen, die rabial von ben Thurten anslanien, dre Länge nach belenchtet, alle übeigen bagggen im Duntel bielben würden, mir Allonabun ber Dadeer, auf nelche überhaup voezugsweise die Beleuchtung sich eesterden wurde. Aber selbst in den eabial anslanientem Straffen nimmt die Intenssität bes Lichtes im quadratischen Berbattnißen Berbattniß ber Gniferung ab; es wurde eine unseitlich geelle, aus buntlen Schlasschaten und tagbellen Lichtern wechfelnte Beleuchtung entitiben.

Bas nun bie Anordnung einer geoßen Babl fcmacheece Lichter betrifft, welche einee fleinen Bahl ftarfer Beleuchtungepunfte voezugieben ift, weil fie eine gleichmäßigeee Beleuchtung gestattet, fo fagt barübee Seeren in einer 1860 veröffentlichten Abhandlung über eleftrifche Beleuchtung , bag man leiber bier auf faft unüberwindliche Schwierigfeiten ftoge, ba man bed unmöglich fue jebes einzelne Licht einen Glefteicitat eegeugenten Appaeat aufftellen und übermachen fonne. Huch bee Gebante, eine moglichft große Ungabl eleftrifchee Lichter buech einen einzigen Apparat bebienen gu laffen, icheitert an unüberfteiglichen Schwieeigleiten. Befest, man wollte ben Strom einer Batteie auf mebeere Lichter, 4. B. gebn beefelben, in bee Met vertheilen, baß er fich in gebn einzelne Steome verzweigte, beeen jebee ein Licht unterbielte, fo ift flae, bag eine folde gleichmäßige Theilung in gebn einzelne, gleich ftarfe Strome auf bee Boeandfepung beenht, bag bie gehn Leitungen genan gleichen Biteeftant baebieten. Da bied megen tee ohnebin febr ichmiceigen Regulieung bee Roblenfpigen peaftifch zu ben Unmöglichfeiten gebort, jo murbe fich bee Steom febe ungleich vertheilen und je nach bee Entfrenung ber Roblenfpigen balt auf biefes, balt auf jenes Licht meefen, folge lich ein beständiges uneeteagliches Schwanten bee Belligfeit bedingen. Der man wollte einen und benfelben Strom ungetheilt an gebn Bunften gwifchen Roblenfpigen übergeben laffen. Much biefe Unoebnung fest bie nnerfullbare Bebingung voeaus, bag nich fammtliche Roblenfpigen in genau gleicher und bee Lichtentwidelung moglichft gunftigee Entfeenung befinden, indem, wenn irgent eine bee Roblenpaare tuech jufallige Storung in ju geoße Entfernung gerieibe, bee Steom ganglich unteebrochen werben muete und fammtliche Lichter veeloiden mißten. Econ bie unabweisbare Rothwendigfeit, bei jebem Lichte eine Boeeichtung gue Regulirung bee Roblen angubringen, wnebe ber elefteifden Belenchtung eine fait unerteagliche Laft aufbneten.

Rachdem nun alle Beefuche, von ber elefteischen Belenchtung für bie 3wede bee gewöhnlichen Beleuchtung Boetheil zu ziehen, mit wenigen Ausnahmen 1), vor bee Sand als miglungen beteachtet werden muffen, hat man

<sup>1)</sup> In Creugot hat man versuchemeife bas eleftrifche Licht langere Zeit gur Belenchtung von Berffiatten benuft.

fich baggen mit Grielg bemihr, bas eleftrische Licht burch Unwendung auf Lendyrkümen der Schiffiahet nugbar zu machen. Borichläge, die eleftrische Beleichfung auf dem großen Dampfbooten anzuwenden, um dabum die Geschaften des Jufammenkogens zweier Schiffe zu verringern, ferner bas eleftrische Licht Arbeiten unter Waffer zu benugen u. f. w., verbienen gewöß alle Beachung.

### S. 227.

Das eleftriiche Licht (ber Lichtbogen) wirb, wenn es fich um bie Ergengung von Roblenlicht handelt, baburch hergestellt, bag guerft eine materielle Berbindung amifchen ben mit ben Bolen bes bie Gleftricitat erzeugenben Apparates bergeftellt mirb. Dieß geichiebt nun entweber baburch, bag man. wie guerft van Breba gezeigt bat, gwijchen ihnen ben Funfen einer Rlaichenbatterie bindurchichlagen lagt 1), ober bag man beibe Spigen merft in Berührung bringt und bann allmablich von einanter entfernt. Sat ber Etrom fich entwidelt, fo laffen fich bie beiben Roblenfpigen, je nach ber Gtarfe bes Stromes, mehr ober weniger weit von einander entfernen, ohne bag bie Rorte bauer beffelben unterbrochen wirt. Dan erblidt bann gwifden beiben Bolen einen leuchtenben Bogen und gewahrt angleich ein Ueberführen glübenber Theilden. Gerate biefer Uebergang fein gertheilter Cubftang, welche bem Strom ale Leiter bient, vermittelt bie Fortbauer beffelben. Die gange bes Lichtbogene ftebt baber in enger Begiebung ju ber großeren ober geringeren Leichtigfeit, mit welcher ber Stoff, ber bie Bole bilbet, fich ju gertheilen fabig ift. Der Lichtbogen entfteht fowol im luftleeren Raum, wie in ber Luft und in indifferenten Gafen.

<sup>1)</sup> Diefer Annftgriff beruht barauf, bag bie Entladung ber Leibener-Flafche immer mit einer Ueberfahrung höchft fein zertheilter Subfang verfnüpft ift, welche bie Rette magrent ber jur Bilbung bes Lichtbogens nothwendigen Zeit follest.

tiefung erhalt. Bechfelt man mit ber Richtung bes Stromes, so bas bie wertere vosstiere Belge zur urgatien wirb und umgefehrt, so anter ift auch eier batd bie Gestalt ber Seyfen mit bie vorbere Spise wird stumpf, bit stumben der falle bei Bech aber bie bei Gestalt ber Eyfen mit bie vorbere Spise wird stumpf, bit stumpfe aber spis. Fou cault hat gezeigt, wie man mittelst eines sogenannten telftrischen Richtoffenes biese Beränderung ber Spisen beutlicher nach machen fann, indem man ein burch bie Linfe bes Mifroslopes erzeugtes Bil verziedert auf einen Chim sallen läst.

Da burch bie Ränter ber Vertifung in ber positiven Sohlenipige ein Ibeil bes von Lichtberg ausgestrahlten Lichtbe verbedt wird, is pflegt man im Großen bie Koblenipigen ber Art einander gegenüber zu stellen, baß bie Aren beiber nicht zusammenfallen; bie negative Svige wird gegen bie voffitive erwas nach der Seite bin verichoben, nach welcher bas Licht bers Lichtbegens seinen Gfrech abgern soll.

Anr bie Starte bes Lichtbogene ift es feineswege gleichgultig, melde Roblenart man verwendet. S. Davy, welcher gnerft im Jahre 1802 in Conton tae Roblenlicht mittelft eines and 2000 Plattenpaaren beftebenten Erogapparates erzeugte, bebiente fich gewöhnlicher Solgtoble, Die vorber glubent gemacht und bann in Quedfilber abgeloicht murbe. Ge zeigte fich aber, bag bie Bolafoble ju weich mar und an ber Luft ju fchnell verbrannte. Spater nahm man bie Bunfen'iche Roble, bie erhalten wirt, intem man Steinfohle und Rote gerftampft, bas Pulper mifcht, mit Melaffe getranft in metallene Kormen prefit und bann wie Thonmagre in einem Topferofen brennt, ober beffer noch bie barte Roble, welche an ben Banten ber Cieintoblengaeretorten fich abiest und birch Gagen in paffente Stude gerichnitten wurde. Beibe Roblenforten, Die Bunfen'iche Roble wie Die Gadfoble, obgleich ihrer Barte megen nur langfam verbrennent, geben jeboch ein unregelmagigee Licht von medfelnter Intenfitat, eine Rolge ter ungleichen Dichte ber Roble ale auch bee Umftantes, bag bie in ihnen enthaltenen Midebes ftaubtheile aufammenfintern und baburch bas Leitungevermogen ber Dberflache ber Roble an einzelnen Stellen fcmaden. Um bie Lichtftarte ju erboben, bat man es noch verfucht, bie Roble mit Borar, falpeterfaurem Strontian, Chlorginf n. bgl. gn tranfen. Wenn auch burch tiefe Stoffe bie Selligfeit machit, fo ftebt beren Umvendung boch bie Unregelmäßigfeit bes Lichtes binternt im Bege. Biel beffer maren bie von Jaeanelain in Paris vor einigen Jahren, angeblich burd Breffen von mit einem Binbemittel vermifchtem Ruß (alfo aichefreiem Roblenftoff, barauf tommt es befonbere an) targeftellt; fie nusten fich angerft wenig ab und gaben einen Lichtbogen von faft boppelter Selligfeit. Leiber fonnten biefe Roblen nur in fleinen Studen und nicht in Studen von folder Dimenfion bargeftellt merben, wie fie bie

Almondung des Kohlenlichtes auf den Leuchtichtumen erfordert. Die Habei einen der Kohlen ist gegenwärtig auch aufgegeben. Nach dem Berichte Reyn au d's (Director der Leuchtstimme Anntreichs) liefert der Noelhefte. Su einer im Paris Kohlen, welche hinscheidig der Helfigfeit und der Regelnäßigsfeit des Leichbogans inlehes zu wünschen über zu feiner verbrennen te ziemlich ichnell und haben dabei den Uebelstand, mitunter ihrer ganzen Lange nach zu glissen. Gine vollsommene Kohle, wie sie der Leuchtsburmtenne erkoffelt, ist daser noch zu erfinden.

#### S. 228.

Bei ber Erzengung bes elektrischen Lichtes find zwei Dinge in Betracht zu ziehen, näunlich 1) bie Erzengung von Elektricität, 2) bie hervorbringung zes Lichtes.

Was ben Apparat betrifft, fo verwendete man bis auf bie nenere Beit tie Caule unt gwar gewohnlich tie Bunfen'iche. Benn nun auch bie Saule fur bie meiften fleineren 3mede, fur welche bas Roblenlicht Unmenning findet, völlig andreicht, fo ift boch gur conftanten Beleuchtung von Arbeitelofalen, auf Leuchtthurmen bie Caule nur umftanblich und mit großen Roften ju unterhalten 1). Geit einer Reibe von Jahren bat man aber begonnen, ben Strom burd Inductioneapparate ju erzeugen, melde jach bem Brineipe ber Stohrer'ichen magneto-eleftrifchen Rotatione. apparate gebaut fint unt burch eine Dampfmafdine in Bewegung gefest verben. Gine ber größten eleftro-magnetifchen Dafchinen ber Urt, wie ne ur Lichterzeugung permentet merten, mar von bem Director ber Gesellichaft 'Alliance in Baris, herrn Berliog (rue St. Lazare 48) in Conton 1862 jusgeftellt. Gie ift von Rollet, Profeffor ber Phyfit in Bruffel erfunten und von van Dolberen mefentlich verbeffert worben. Gie besteht aus inem gugeifernen Geftell, beffen zwei nabezu freisformige Seitentheile in icht Theile getheilt fint, bie eine Urt Achted bilben. Acht horizontale Echienen, welche an ber virtuellen Spige ber Achtede befeftigt fint, tragen unf parallele Reiben von acht magnetijden Bunbelu, welche nach ber Centralire bes Geftelles convergiren. Die Magnete ber beiben außeren Reiben, ur Rechten und Linfen, welche blos eine einzige Induction bewirfen follen,

<sup>1)</sup> Die Angabe Balfou's, bas eleftrifche Licht faß foftenlos baburch berguftellen, aß gir Argungung bes Erromes Schff angewendet werben, aus beren in ber Batterie rigitelne Brobucten nachber Farben bereitet werben fennen, verbient unter Umfländen Beschtung. Bergleiche Bolpschniffers Gentralfstat 1833 p. 424.

werben nur burch brei bufeifeuformige und aufeinanbergelegte Gifenftabe gebilbet ; bie Magnete ber brei inneren Reiben, welche eine boppelte Induction an bemirfen haben, befteben aus feche Ctaben. Das Inductionselement ber Maidine besteht mithin im Bangen aus 40 fraftigen Magneten, welche im Durchichnitt 20 Rilogr. wiegen und im Ctante find ihr vierfaches Gewicht ober 80 Rilogr. ju tragen; fie fint fo angeordnet, bag bie Bole, welche einanter am nadften fint ober im borfeontalen Ginne einander gegenüber liegen, ungleich wenige fint.

Die funf achtedigen Reiben magnetifcher Bintel laffen gwifchen fic vier gleiche 3mifchenraume, worin vier Deffingicheiben ober abgeplattete Cylinter angebracht find. Diefe Scheiben find an ter Mittelare tes Geftelles befestigt, welche burch ibr Centrum geht und fo bie Drebungeare bes Sufteme bilbet; fie tragen an ihrem Umfange 16 Inductionefpiralen, eben jo viele ale Bole in jeber vertifalen Reihe von magnetifchen Bunbeln vorbanten fint. Das inducirte ober qu inducirente Element besteht alfo aus 64 Spiralen, welche fich fammtlich mit ber horizontalen Ure bes Beftelles breben und bei jeber Umbrebung unter ben Ginfluß von 16 abmechielnt une gleichnamigen Bolen fommen.

Bebe Spirale befieht aus einem boblen Enlinder aus weichem Gifen pon 5-6 Millim, Durchmeffer und 96 Millim, gange, welche ber gange nach gefpalten ift, um ten Magnetismus im Bornbergeben von ten Magneten leichter annehmen gu fonnen. Auf biefe Robre find acht Rupferdrabte von 1 Millim, Durchmeffer und 15 Meter Lange aufgewidelt, fo bag bie Gefammtlange bee Drabtes auf jeber Spirale 128 Meter betragt, melde 11 , Rilogr, wiegen. Die Drabte fint mit Baumwolle umwidelt und mittelft einer Lofung von Asphalt in Bengol ober Terpentinol ifolirt. Die Drabte baben auf allen Spiralen gleiche Richtung.

Die Mafdine macht burchichnittlich 300 Umbrebungen in ber Minnte; Diefe Befchwindigfeit giebt bas Marimum ber eleftrifchen Intenfitat; jebe Spirale erbalt bei ihrem Borubergang por einem Magnetvole einen boppelten Strom, namlich einen birecten, wenn fie fich ibm nabert, und einen umgefebrten, wenn fie fich bavon entfernt ; mithin eirenliren in jeber Spirale per Minute 9600 abwechiefnbe Strome. In ber That faßt fich jebe Inductione. ipirale bei einer Befchwindigfeit von 250 - 300 Umbrebungen ale ein Element von minteftens ber gleichen Starfe wie tiefenige eines Bunfen'ichen Elementes betrachten, fo bag eine magnete eleftrifche Mafchine mit vier Scheiben biefelbe Rraft enmidelt wie eine Bunfen'iche Batterie von 64 Gles menten mittlerer Große.

Der Angeffect ber Dafchine ift eben jo abhangig von ber Gruppirung

und Combination ber Spiralen, wie bei einer galvanischen Batterie von ber Berbindung ber einzelnen Elemente. Wenn man bie Drabte aller Spiralen mit ihren gleichnamigen Enben vereinigt, fo muß jeber Strom bie betrachtliche Gefammtlange ter Drabte (= 2038 Deter) burchlaufen unt fo eine außerorbentliche Spannung erzeugt werben. Cammelt man bagegen birect bie Strome aller Spiralen in einem gemeinschaftlichen Leiter, fo erhalt man eine um fo großere Quantitat von Eleftricitat, je bider ber Drabt ber Spiralen ift. Sanbelt es fich barum, einen bestimmten Lichteffeet ju erzielen, fo ermittelt man burch Berfuche bie befte Anordnung ber Inductionefpiralen. Bu Diefem Bebufe verbindet man alle pofitiven Drabtenten mit einer metallenen. auf ber Are befestigten, aber bavon ifolirten Sulfe; außerbem verbintet man Dieje Bulfe und bie Ure burch zwei bide Drabte mit zwei furgen biden Staben, beren Bolenben fortwahrent bie beiten eleftrifchen Strome, wie fie bie Majdine liefert, aufnehmen. Diefe Stabe bilben in ber That bie beiben Bole ber Batterie. Ginige Bocher mit Rlemmichranben bienen jum Befestigen ber Leitungebrabte mit ben Roblenfpigen ber eleftrifchen Lampe. Die Strome, melde in ben Spiralen bei ber Bewegung inducirt werben, haben bei ber Unnaberung und Entfernnug von ten Magnetpolen eine enigegengefette Richtung.

Bei ber Ammenntung ber gewöhnlichen Batterie muß man bekanntlich ie beiten Roblemijehm von Zeit ju Beit unwechseln, wenn bas Licht feine Gate unt feinem Gantpunkt unweräubert bebalten joll. Bei ber vorliegenben Maichine findet nun auch zwischen ben Roblempipen ein Wechsel ber Stromefrichtung fiatt, so bag beite Spigen eine gleich farfe Abnugung ete leitem.

Au bie Beleuchung im Gressen muß man mitreltens brei Scheiben (Rollen) anwenten; bie Lichtinensstät wächst keit mit beren Ungabl, so daß innan ein Licht von 400 — 500 Carcellangen erzielen fann. Eine genaue photometrische Messing ergab für das durch eine Waschine mit vier Scheiben erzuguge Licht einen Werth von 125 Carcellangen eine Ampez au do Vern. Octoniumtion in der Stundt von 125 Carcellangen eine Joseph aus den 188 Artzen entipricht, so ilt das von der Waschinerie ergangt Licht gleich 900 Keren. Die zur Bewegung err Massinger eitreretsiele Verliebsfraß berägt böchtens 11. Fertekriäte (b. h. obne die Berbindung mit der elektrischen kanne ist 1 Vertekriät erotekrische, nach Einsegung des Lichtbogens ninnet teie Krotium qu. 25 gut.

Seit bem Jahre 1859 wird bie Beleuchtung auf bem Leuchtthurme gu Sonth-Forcland unweit Dover in tiefer Art bewirft unt hat fich bisher als vollfommen zweckentiprechend erwiefen. In Kranfreich ift man (in

Folge einer Ministerialverordnung vom 14. Juli 1863) 1) eben bamit bes schäftigt, auch ben großen Leuchuhurm auf Cap be la Seve bei havre mit eleftrischer Beleuchung zu versehen.

Rur ben Leuchtthurm ju Couth-Roreland fint fur ben Sall einer moglichen Storung zwei vollftanbige Apparate mit Dampfmafchine, Dampifeffel und allem Bubebor vorhanden; fie befinden fich in fleinen Gebauten ueben bem Leuchtiburm , in welchem bie Drabtleitungen von bidem Rupferbrabt binauf laufen. Bur Grzengung bee Lichte bienen Stangen von bartgebrammter Roble, enva 10 Boll lang und 1/4 Boll im Quabrat haltent, welche in vertiegler Stellung mittelft einer Regulirung in ber geeigneten geringen Entfernung von einander gehalten werben. Diefe Regulirung mittele eines Uhrwerfe mit Urretirung ftimmt im Befentlichen mit ben gu bemjelben Bwed bienenben, langft befannten Berrichtungen überein. gebugolligen Roblen balten etwa 3 Ctunten aus, wo fie bann verbraunt fint und burch neue erfest merten. Um biefe Huswechfelung moglichft ichnell anofuhren ju tonnen, befinden fich auf vertiealen Schienen Die Roblen tragenten Schlitten, und gwar fint folder Schlittenfofteme brei binter einander, fo bag, wenn bie Roblen bes oberften verbranut fint, man nach feiner Entfernung fofort bas nadite, mit frifden Roblen verfebene Guftem an feine Stelle bringen fann.

Der Leuchthurm nebft ben Rebengebanden fteht auf einer fehr hoben Andere in St. Wargarete-Ban, und ba bie herbeischaffung bes nebligen Baffers fir die Dampfunschine Beitäufigieten berbeifibren würde, jo bat man bie sammtlichen Pfeiler ber Gebaute aus hohl gegoffenem Gifen verfertigt, in welche man ben verbrauchten Dampf ber Maschine leitet, um ihn als befüllirtes Wasser wieder zu gewinnen und immer wieder benugen zu sommen.

### §. 229.

Eine ber hauptbedingungen, unter welchen bas eleftrische Licht nur Amerbenung für Betuchtungsprocke finden fann, ift bie, bas balfelbe wie ambere Lichtquellen ungeschwacht langere glich fortbauere. Siejeu fil es aber nicht hinreichenb, baß gur Erzeugung bes Stromes eine eonstaute Rette ober ein magneto-eleftrischer Apparat angowentet werbe, sonten es muß auch ter Ibhand ber Roblensien von einander so viet als möglich umverändert bleiben. Da biese aber einer unuterbrochenen Abmusqu unterliegen, so

<sup>1)</sup> Bergi. Rennant's Bericht über bie Aumentbarfeit tes eleftrifden Lichts auf Leuchtthurmen im Bulletin de la société d'encouragement 1863 p. 496-304.

muffen tieselben sortwährent einander wieder genähert werden. Bu biefem Behgufe find verschiedene Apparate conftruitr worten, welche die Aufgade haben, den beiden Clettroden eine Bewegung ju einander bin zu geben, weelche im Berhältniffe zu ihrer Abnugung fteht. Daburch erhält ber Licht-bogen Dauer und eine constante eichilate.

Bon ben verichiebenen Regulatoren, welche in ber Praris fich bewahrt haben, feien einige im Folgenden erwahnt.

Das Brineip bes von Soueault 1) conftruirten Apparates, melder von Du boda jur Conftruction feiner eleftrifden gampe benntt murbe, befteht barin, ben Strom, welcher ben Lichtbogen erzeugt, gugleich gu beungen, einen Gleftromagnet ju magnetifiren, ber auf ein Stud weiches Gifen einwirft , welches an einer Feber befeftigt ift. Lettere tragt angleich eine ber Stohlenfpigen. Durch bie Angichung bes Gifens fpannt fich bie Feber und angleich merben bie Roblenipigen getrennt. Wirt ihre Entfernung ju groß, fo erlifcht ber Lichtbogen , aber auch ber Magnet verliert feine Rraft und bie Reber ftellt bie Berührung beiber Spipen wieber ber, worauf fogleich mit Dem Bieberauftreten bes Stromes ber Lichtbogen wieder ericheint 2). Die nach Roucault's 3bee conftruirte gampe von Dubong leitet an einem Hebelftante. Kommen nämlich bei Beginn bes Berfuches ober burch irgent einen Umftant bei einer gufälligen Unterbrechung bes Stromes bie Robles fpigen in unmittelbare Berührung, und wird ber Strom gwijchen ben Gpigen Derfelben bergeftellt, fo bleiben fie an einander baften und es bebarf ber Rachhulfe bes Erperimentators, um fie von einander gu trennen, bamit ber Lichibogen fich entwidele. 3ft, wie es im Großen gewöhnlich ber Fall ift, ber Apparat an einem Drt aufgestellt, welcher nur umftanblich erreicht werben tann, fo ift ber Lichtbogen nicht leicht und bauernt berguftellen.

<sup>1)</sup> Foucault, Compt. rend. XXVIII p. 68; 698; Institut 1849 p. 17.

<sup>2)</sup> Ein abniider Arparat ift von G. Stafte confiruirt worben. Bergl. Conton 3ffuftrat. Rems, Rov. 18, 1818.

telft bes unten am Dreifuß befestigten Regulators, welcher in Big. 187 noch besonbere im Durchichultt abgebilbet ift. Gin Bebel A ift mit einem Enbe



an eine Keter B befeitigt und kann um ben Stift L, als seinem Drethpuntf, auf und ab schläften, der nur so weit, als bie an seinem anderen Mede burch zwei Schrauben bewirfte Hemnung zuläßt. Der Hebel A wird in bem einen Sinne burch bie Feber B gehoben, im anderen durch einen Cliente studies in am Beden teb Dreflighes befrisst und einen Welter auf ein weiches Gisensid und beneh ber Dreflighes befriss und weicht auf ein weiches Gisensid und beneh bem Hebel zu geht auch burch bie Windungen des Ciefterwaganeten. In das Ente des Zehel der in die Windungen des Erfeitigt, die sich mit ihrem freien Ende an die Jähne ber Jahnsange K anschut. Ofen im der Ternen burch dem Abysara, so wir den kontrollen der Anfahren web en gehe sich bei glote der Vielkandele befristigt, die sich mit ihrem freien Kind an die Jähne berüben zu sich nur en hebt sich der Vielkandle der die Rober der Vielkandle der die Rober der Vielkandle über die Jähne berah, ohne die Jähnsange K in Bewegung zu segen. Minnet um allmäßlich ber Jähnsichernahm zwischen der Diens Auch der Vielkandle der der Vergektings wie Gerensfärte der Pund N zu, so wähd und der Feschländerfrand der Germsfärte der

und in Holge tavon auch der Magnetismus in E nehmen ab unt die Geber B zieht dem Hert die ihrer Seite in die Hosse habei gericht bet angelle I in die Jöhr, wahet gericht de gamelle I in die Jöhr und hot die John und hot die Asphange mit dem Kohlenfissen um 0.25 Millimeter in die Jöhr. Sobalt die Kohlen einauber wieder genähert worden sind, wächst auch die Seromstärfe und damit die Stärfe des Elektromagneten. Dadunch wieder geforen, I aber wiedere berägsgegon, um in einen iefertliegenden Jahn einzugreisen und bei wiederschrender Schwächung des Stromes die Kohle wieder heden zu sonnen die Aufgenaten in der Geschwichten kohlen umgiede, dem der die Vor Abschlinder, werder bie kelben Kohlen umgiede, dem dat ist vor Abschlung durch Luftsteinen. Hinter den Kohlen umgiede, demadt sie vor Abschlung durch Luftsteinen. Hinter den Kohlenwissen beindet sich ein parabolischer Kestector von Argentam oder verisitärerten Glass, werden man and Belieben entstenne fann.

Auch in ber eleftrischen Lampe von Serrin wirft ber Eleftromagnet und zwar in zweisacher Weise auf die Kohlenfpigen ein, nämlich einmal burch Entfernung berschen von einander, wenn fie einander unmittelbar berühren, das andere Mal, wenn mit ber Berringerung ber Intensität bes Stromes auch die Selligfeit bes Lichtbogens abnimmt.

### §. 230.

Im Jahre 1860 fant Bav, bag bad eteftrifche Licht auch mitteift Quediftber hervogerufen werben fonne. Das fo erhaltene Licht, bab Du ed filber flicht, hat bie im Borifchenten gefchilberen liebefflade bes Roblenichtes nicht. Es wied burch eie Ginwirfung bes elektrischen Erromes auf einen bunnen herabfallenben Duechfiberfaben erzeugt. Das Duechilber ift in einer Glasfugel enthalten und flieft baraud burch eine fleine Deffinung aus, welche bie Dide einer bochft feinen Ractifibige bat. Diefer Duechfiberfaben fallt in eine untenfehente fliem Schof berab, auß ber bad Duechfiberfaben fallt in eine untenfehente fliem Gabel berab, auß bet bad Duechfiber enblich in ein barunter befindliches Sammeigefäh abfließt, von wo auß man es wieder in bie obere Angel gurtudzießt, jo baß bleichte Menge ohne Unterberdung gu ben namlichen Indeet erwennete werten fann. So-balb bie Bolbrahte einerseits mit ber oberen Rugel, andererseits mit ber auffangenben Schale in leitenbe Bereibnung gebrach werben, erzugel fich bab Bich, tab fojert etlischt, fobalb bie Berbinkung unterbrochen wieh.

Da hier ein fetig fliesender Durcfiliberftrom als Brüde wisifont ben beiten Bolen der Batterie bient, so ift in folge ber Benweglichfeit und Rüchtigsfeit iebed hindernis gegen die Entwickfeinig von Lickt entfernt und daburch die growinischer Gleichmäßigsfeit und Sertigsfeit der Kichtes auff vollfommenste erzeicht. Damit das verflichfeites Luckrifflere sich nicht im Raume



verbreite, flieft bas Quedfilber zwifchen ben beiben Gefagen in ber Are einer bide ichilegenten Gladrobre herab, welche fo eng ift, buß fie in ber Rafte bes lichtes heiß genug bleibt, um ble Conbenfation bes Quedfilbers zu verbinden.

Das Borberrichen ber blauen Erndlein und bie fleine Menge rothen Lichte in bem Quedfilberlichte muffen biefed ficht für viele Anwendungen als nicht zwerfentigerechen erfemme laffen. Inteffen zur Belenchtung von öffentlichen Alben, von Leuchtthummen, Schiffen un. bgl. ift es von großen Merthe 1).

#### s. 231.

Ueber die Roften ber elektrischen Belenchtung find bestimmte und allgemeine Angaben vor ber Sant nicht möglich, weil noch feineswegs burch Berinde ermittelt ift, in welchem Berhältnisse bie Jutenstiat bes elektrischen Lichtes zu ber Intensität bes elektrischen Stromes sieht. Es missen baher rein specielle Angaben genügen.

Bie bereits oben ermahnt, fant bei bem Ban ber Rapoleon. Dod's in Rouen bie Beleuchnung burch eleftrifches Licht ftatt. Die babei benupten



<sup>1)</sup> Bgl. Chemical Reme, 1860 Seprer, De. 4t u. Dingl. polntedin. Journ. CLIX p. 46; ferner Bollofopb. Magagine 1860, Oct. p. 219 und Dingl. polntechn. Journal CLIX p. 47.

<sup>2)</sup> Compt. rend. LV p. 439 : Dingl. pefet, Beurn. CLXVI p. 229.

Olyparate, die 4 Monate laug mit großer Regelmäßigfeit functionitten , be-Franten jeber aus einer Batterie von 50 Bunfen'ichen Clementen großen Formats. Die Koften für einen Apparat und einen Abend betrugen:

| Fur bie Bebie | nuı | ng t | es | 2101 | ara | tô | 4,50 8 | franc- |
|---------------|-----|------|----|------|-----|----|--------|--------|
| Quedfilber    |     |      |    |      |     |    | 5,00   | ,,     |
| Bint          |     |      |    |      |     |    | 4,50   | "      |
| Robleftabden  |     |      |    |      |     |    | 1,40   | ,,     |
| Calpeterfaure |     |      |    |      |     |    | 1,80   | ,,     |
| Schwefelfaure |     |      |    |      |     |    | 1,81   | ,,     |
|               |     |      |    |      |     |    |        |        |

Bufammen 19,04 France.

Die Koften bed Lichtes für 800 Arbeiter beliefen fich hiernach für einen Ubent auf 38,08 France (wonach juri folde Batterien benuhr fint) ober auf 44. Centimes für einen Arbeiter. Das Licht fam alle icher wohlfeit au fieben, mahrend antererieits bie Arbeit ohne alle Gefahr und mit einer Begefachsigkeit fautfand, wie man fie mit feiner anderen Beleuchtungbart erreichen fant.

Mas ten Bris bee eleftrifon uldere bei Amernbung eines Meationsexparated mit 56 Magneten, ber zwei Pierbefrafte gu feiner Bebeimung forberte und 350-400 Umbrebungen in ber Minute erfitt, und einer Gerrin'ichen Lampe betrifft, so giebt Neunaub hierüber folgende Rotien:

Die angewendeten Roblen fint vieredig, baben 36-48 Quabratmillimeter Querflache und 0.2 Meter Lange. Der fich bilbenbe Lichtbogen fann in Rolge der unaufhörlichen Schwanfungen , beuen er unterworfen ift , nicht photometriich gemeffen merben, bagegen laft fich vergleichungemeife ber praftifche Lichteffeet ermitteln und in Careel-Breimern, wie es überhaupt in Franfreich gebrauchlich ift, ausbruden. Berfuche baben nun gezeigt, bag Die Lichtintenfitat bes obigen Rohlenlichtes im Mittel 180-190 Carcels Brennern entipricht, jeboch ergab fich im Allgemeinen in Rolge ber feblerbaften Beichaffenbeit ber angementeten Roblen nur eine Intenfitat von 140 Brennern. Die Abnugung ber Roblen betragt eine 5 Centimeter fur iebe Spine in ter Stunte. Goll man nun bem eleftrifchen Lichte ben Borana ber Umvendung bes Ruboles jur Beleuchtung ber Leuchtthurme geben? Die Untwort wird vericbieben ausfallen, je nachbem es fich um eine neue Einrichtung ober um bie Ginführung bes eleftriften Lichtes an Stelle ber Rubolbeleuche tung banbelt. Bas nun ben letteren , ale ten gewöhnlichften Fall anlangt, fo ergeben bie angestellten Berechnungen, bag bas eleftrifche Licht bei meitem

intensiver ift als bas mit Rubbl erzengte, ber Brieb er Einbeit bes Liches auch bei weitem geringer ift, bag aber bie Unterhaltungskoffen 29 Proc. mehr betragen, bafft wirt bater auch ber Lichert verfünfigabt. In Begag auf die Argelmäßigfeit bes Tienftes bietet bas elettrifche Lich nicht biefelben Garantien wie bie gewöhnliche Beleuchtung mit Rubbl, aber bie Falle bes Anbleichen find nicht zahlreich. Uebrigens ift ber elettrische Apparat noch gableicher Bertefferungen ichbig.

### §. 232.

Das Kalflich ober Drummont's Licht, an bessen ber meuter Zeit haus abet eine Trummont's Licht, ant bessen dann in bie Flamme von Analssas (aus 2 Bel. Basserstoff vergugt, indem man in bie Flamme von Analssas (aus 2 Bel. Basserstoff) mit 1 Bel. Sauer sies fieltschut) ein Sind Arcibe bringt. Die Arcibe leuchtet bald barin mit einem Lichte, welches in Bezug auf Weise und Glang mit dem Sonnenlichte verglichen werden sonn. Der Stift, verlcher bie Arcibe trägt, erhält burch ein Uhrwert eine langsame spiralförnige Drehung, damit bei nämliche Erelle ihrer Deerfläche nicht zu lange ber Wirtung der Flamme ausgeses bliebe, denn das Lichtausstalle in gloge einer Jusammenssturung seiner Abelichen. Nach den Berschaft von 3. Cope ut to lie de vorteibstaft sein, venn man is deitem Basseluchen von 3. Cope ut to lie de vorteibstaft sein, venn man is deitem Gale zweier Oriske, welche einen Drud von mehreren Atmolphären ausbalten sonnen.

Brachtendwerth für bie Amwendung bes Kalflichte ift ber neuredings von & Debray confruirte Apparat. Derfele besteht aus einem oplindrichten Auß, in bem sich vermittelft Jahnstang und Teite ein Tedger vertilla bewegen läßt; am obern Ende te beschen sig ein Kriepen läßt; am obern Ende te fischen sig eine kupferne, mit einiger Reibung breddare Hille, aus gwei in einander liegenden Röhren bestehmt ift. Ein Rausligasluftroby, aus gwei in einander liegenden Röhren bestehmt ist, ist eintsch je mit tem guß verdunden, baß er in horizontaler Richtung erwas verschosen um baher bem Krievechilder genähert oder von bemischen eine fernt werden kann. Andererseits läßt es sich, da die Röhren in einander verschiebes sind, verstängern oder verstürzen. Der oberste Theil ist gegen ben Kalfossischer sind, verschaumt.

Beibe Robren biefes Luftrohrs, von benen bie innere Sauerftoff, bie außere Reuchgad ober Bafferfoff guildert, find mit Sabnen verfeben und burch Sautichutröhren mit ben iene Gafe liefernben Apparaten verbunden. Beim Gebrauch biefer Borrichtung entgantet man gundaft bas Leuchgad. vber PSaffersoffgas und last hierauf bem Sauerhoff guttomen. Der Puntt, vo die Kamme ben Kalfrylinder berüher, foll 15 bis 20 Millimeter unter ever oberen Balls besieben liegen. Da bereitde bei der nur teicht gefrümmten Form bes Lötbrobes über ber Spige besfelben liegt, so gelangt alles aus-gefrachte Liede vollfandig aus Pennykung.

Much bie Rlamme bes verbrennenben Dagnefiums ift ale Dague : finmlicht verfuchsmeife in neuerer Beit an Beleuchtungezweden vermenbet worben. Go benutte Bunfen im Jahre 1859 bei feinen Unterfuchungen fiber bie chemifche Birfung bee Lichtes ale conftante Lichtquelle einen verbrennenben bunnen Daguefiumbraht, ber bei einer fcmachen Rothglubbise fich entaundet und mit ungemein intenfivem Lichte verbrennt. Gin gang furges Ctudden beffelben liefert einen Lichtball, ber bie Große einer Flintenfingel zu haben icheint. Die ungemein bobe Temperatur, Die bei biefer Berbrennung entfteht, bie vollftaubige Feuerbeftanbigfeit ber entftehenben Magnefia, endlich bie befannte Erfahrung, bag biefelbe felbft bei geringeren Sigaraben por bem Bothrobre febr intenfiv leuchtet, erffart einigermaßen bie überrafchenben Refultate. Die Butenfitat bee Connenlichtes ift etwa 524,7 Mal fo groß, ale bie bee Magnefiumlichtes. Gin Magnefiumbrabt pon 0,297 Millim, Durchmeffer, pon bem in ber Minute 0,987 Millim. verbrennen , leuchtet fo intenfiv , wie 75 Stearinfergen (5 auf bas Pfimb). Das verbrauchte Quantum Magnefium wiegt 0,120 Grm. Um 10 Ctunben lang bas Licht von 74 Stearinfergen ju erhalten, fint 20 Bfb. Stearin ober circa 41/3 loth Magnefium nothig. Bei bem jegigen Breife bee Magnefiums ift freilich biefe Beleuchtung immer noch enorm theuer. Bebenft man inbeffen . bag bie Darftellung bes Dagnefiums mabriceinlich feine großeren Schwierigfeiten machen wirb, ale bie bee Muminiume, bas anfange auch außerft theuer mar und jest ichon ju billigerm Breife in ben Sanbel gebracht wirb, fo faun man nicht greifeln, bag auch ber Breis bes Dagnefiums fofort finten murbe, fobalb fich ein regelmäßiger Berbrauch beffelben entwidelte. Bu Beleuchtungen großer öffentlicher Blate, aur Beleuchtung ber fogenannten Gasmifroffope, gur optifchen Telegraphie, ju Signalen , ju Leuchtthurmen ic. burfte biefes Dagnefiumlicht befonbere geeignet fein. Ramentlich wichtig burfte es fur bie Bhotographie merben.

ett einigen Jahren hat man bas schöne Elcht, welches ber selbsteutgimtliche Phosd berwasser ist eine giebt, zu Signallichten bemugt. A. Senferth macht bereits im Jahre 1837 Berücke in Paris in biefer Richtung, die sehr befriedigende Resultatat gegeben haben. Die im Jahre 1860 ben Herren Silas und P. Dgiet im Frankreich patentieren Signallichte finder elt, wie seich schiedigen des Senferth's Berücken beronggangung. Das Bhosphorcaleium, welches jur Entwidelung bes entjuntlichen Guse bir befinder fich in einem bernetifd gefchloffenen Behätter, befin Genkune ab Einfty er won Waffer jur Erzengung ber Gafes gestaute. Selt bie Albende in bei Baffer gur Erzengung ber Gafes gestaute. Selt bie Alpparat jur See ober überhampt auf bem Waffer gebraucht werten, se wet ber Behätter burch Anglange an ein Assfe schwiemente erhalten, den beurch baf er tie erfebertlich Wange Wift einhalt. Ge lägis ich Lee oberen und unteren Ente bes Baffer hineinläßt, wonn ber Kehätter wir von tenne bie untere bas Baffer hineinläßt, wonn ber Kehätter wir berftächt schwiemen, und bie oberfache schwimmen, und bie obere bas Gas, welches tung Kemisken Waffers mit bem Phosphorealeium entstanten ift, herausläßt, nechte Waffers die Kemisken. Bachten biefer Anyarat in tad Baffer an ber Auf is sowie int, werten ein Seret ber Röhren taburch burch betwechten, be man einen vorher eingestetten Traht mittest eines Seiles heraushich, z. dann bie Gasbergungung augenblicklich bei Jutritt red Waffers jum Bedveteraleium erfolat.

Coll ber Apparat auf bem ganbe benugt werben , fo wentet man me Behalter ober einen getheilten Behalter an; ber obere Theil enthalt Bira und ber untere bas Phosphorealcium. Gine Robre mit Eperthabn :m binbet beite Theile, fo bag bas Baffer burch Dreben bee Sahnes idnel ben unteren Theil gelaffen werben fann. - Das Phosphorlicht einn it gang besondere jum Gebrauch auf tem Meere bei fturmifchem Wenn, bat weber burch Bint, noch burch Reuchtigfeit verloicht. - Die Batentman geben ihrem Apparate eine verichiebene Conftruction , je nachbem er tim foll ale Bafe (garmfeuer), Rothfignal, oter gum Gebrauche fur Gifmbaten überhaupt ale Signal ju gant unt ju Baffer, wo ein fraftigee, wer loichliches und controlirbares Licht erforterlich ift, oter entlich ale mit feeifches Licht (Lampe) bei Unterindung ter Chiffeidraube, tes Rich !: Musführung unterfeeischer Operationen und Banten. Gine anten It fication bes Apparates besteht barin , ibn ale Beichof in Form einer be fingel von Solg ober bunnem Metallblech angufertigen ; tiefe Rugel foll mir Unteren im Rriege gur Beleuchtung einer Rufte, wo fich eine feindliche befindet, angewendet werben. Benn man fie namlich aus einer Rutober einem Morfer abfenert, fo wird vermittelft eines Geiles, welches reine an tem Beidon befeftigt murbe, ter Drabt aus ber Bleifcheibe, melde !: Deffnnng verichließt, berausgezogen, taber, wenn bie Rugel in bas 900 fallt, bas Baffer eintringt unt Phosphormafferftoffgas entwiddt 23

<sup>1)</sup> Practical Mechanic's Journal, April 1860 p. 13 une Dingl. pelmida. 3000 CLVII p. 108--113.

Gas brennt am Munbftud, mabrent bie Rugel auf ter Oberflache bes BBaffers fcwimmt.

Bum Schlifte beies Abschwittes sie enklich das fünftliche 21 cht er wähnt, welches feit einigen Jahren zu phetegraphischen Imwentung fintet. Nach ter Werschrift von Wulff wirt beies licht erzeugt burch Abbernnen einer Michaum von 300 26. Kalifalptert, 100 25. Schwefel, 20 25. Schwefelantimen, 40 25. Nechgar, 200 Om. kiefer Michaum geben ein 10-15 Schunden dauerntes Licht, 200 Om. kiefer Michaum geben ein Michauf won 112 25. Kalifalptert, 42 25. Schwefelbunch und 12 25. Schwefelbunch nun 12 25. Schwefelantimen an. Bettzer benupt das weiße Licht, verläges einschich, wenn man Ifeine Stücken Eugenfahre Zugenfahre auf geformelzen schwefel wirft. v. Babe enklich erzeugt einer Haumen von großer actuischer Wirfung ib urch Berbenunen einer Wischung von Stüdwordsa und Schwefellsbliedinfikampfun, welche er and der Spipe einer Möhre außfrömen lise und eintantere.

<sup>1)</sup> Unter Actinismus verfteht man bie demifchephotographifde Birfung ber Lichte ftrablen. Der violette und blaue Strahl befigen bie ftarfite actinifde Birfung.

# Die Leiftung der Leuchtmaterialien und Leuchtapparate und deren Wert

### §. 233.

## Ullgemeines.

Die Lichmenge, welche von einer Flamme andgestrahlt wirt, life in abfolut meffen, auch nicht aus ber chemischen Jufanmenfegung Materiales berechnen, welches die Flamme liefert, wie es ber Rall ift die Beitimmung bes Bammennantums, welches ein Bernniforf bei seine Berennung liefert. Gine Cemittelung ber Leitung ober ber Glüte ber Batmenteriallen, mit anderen Boerten seiner Leine Lein, kann baber nur tel
Bergleichung gewonnen werben.

Den Berbrauch an Lenchtstoff findet man bei Kerzen und fällien Lenchmaterialien (Richol), Solarol, Petroleum) einsach burch Mewdyn der Materials vor und nach dem Bersuch; die Wenge bes consumiren Guid giebt bie Gasaubr an.

Bur Schon heit bes Lichtes gehört bie Weiße ber Flamme, möglich conftante Helligfeit berfelben und vollftandige Berbrennung bes Leuchifteffel. alfo absolute Abweienheit von Rauch.

Die On antifat bes Lichtes wird gemeffen burch bie Lichtftate mirt Berfidichtiqung bes Beitraumes, mabrent beffen biefe angebauert bat.

Die Leucht fraft eines Leuchtmateriales ober eines Leuchtapparates, ber gur Berbrennung bes Leuchtftoffes tient ift

- 1) bei gleichem consumirten Leuchtstoffquantum und gleicher Brennbauer um fo größer , je größer bie Lichtstaffe ober Belligfeit ift;
- 2) bei gleicher Stoffconfumtion und gleicher Lichtstarte um fo größer, je größer bie Brennzeit;
- 3) bei gleicher Brennzeit und gleicher Lichtftarte besto größer, je weniger Leuchtftoff confumirt murbe.

Bezeichnet man die Lenchttraft durch L, die Brennzeit durch Z, die Lichiftarfe oder Helligfeit durch H, das Gewicht des confumirten Lenchtftoffes durch G, so erhält man

$$L = \frac{H \cdot Z}{G}$$

ober mit Worten: Brennzeit multiplicitt mit ber Lichifiafte und bas Probuct burch bas Gewicht best confumiteten Brenuftoffes bivibirt, giebt als Quotienten bas Mas für bie Leuchtfraft eines Stoffes ober eines Apparates (3, B. einer Lampe).

# §. 234.

Drudt man G unt Z in Lothen aus, fo fommt es nur noch barauf an . welche Ginbeit man ber Große H an Grunte legen will. Gin Ror. malmaß fur bie Selligfeit ober Lichtftarfe, welche conftant und boch auch Bebermann quannalich ift, ift aber nicht fo leicht gefunten ale man glaubt. Burbe man mathematifche Benauigfeit beanfpruchen, fo murbe Die Anfgabe ale eine por ber Sant gang unlosbare gu bezeichnen fein. Gin für bie Unforberungen bes gewöhnlichen Lebens genugenbes Normalmaß ift bie Rergenflamme (in Franfreich gewöhnlicher bas Licht einer Carcels Lampe : peral. Geite 548), Die auch in ber That bagu bienen fann, menn nur nicht fo verichiebene Rergen und biefe wieber in fo verschiebener Urt babei aur Unwendung gebracht murten, wie bies leiber ter Fall ift. Wachsfergen geben bie unbrauchbarften Normalflammen. Die Beichaffenheit bes Bachfes ift eine außerft wechselnbe und bie Lenchtfraft ber Rergen nach bem Jahrgang, ber Gegent, wo bas Wache producirt murte, ber Kabrif, je nachbem bas gur Rergenfabrifation verwendete Bache rein ift ober mit Baraffin und Stearinfaure verfett murbe, eine febr verichiebene. Gin anderer Uebelftand in ben Wachofergen ift ber Docht, ber gewöhnlich ein Bufchelbocht ift und baber aus lofe neben einauber liegenten Barallelfaben befteht, bie nur unrollfommen und unter Bilbung eines Roblefnovfes verbrennen. Etwas auberes ist es mit ben Stearin- unt Paraffinfergen, namentlich aber mit ben Ballrauftergen, beren Material im Allgemeinen weit gleichmäßiger ift als bas ber Bachsfergen und bie auch einen geflochtenen Docht haben, ber mit genügenber Regelmäßigkeit verberunt.

Ein bochft unvollfommenes Berfahren , eine Normalferzeuflamme gn bezeichnen , besteht barin , bag man bie Babl ber Rergen angiebt , welche auf 1 Bib, geben; am baufigften werben Rergen von ber Corte 6 Ctud pro Bfund genommen , boch giebt es auch Ralle , wo bei contractlichen Beftimmungen bie Belligfeit einer Bachoferge von ber Corte 4 Ctud pro Pfunt gu Grunte gelegt murte. Gelbftverftaublich bangt aber bie Große unt Belligfeit ter Flamme einer Rerge nicht fewol von bem Umftante ab, ob 4 ober 6 Ctud Rergen auf bas Pfunt geben, ale vielmehr von ber Dide bes Dochtes. Denn ber Durchmeffer ber Rerge felbft fteht mit ber Große und ber Beichaffenheit ber Flamme in feinem nothwendigen Bufammenhange, wenn auch im Allgemeinen größere Rergen bidere Dochte erhalten ale fleinere. Das Berhaltniß amifchen Docht unt Rergentide ift aber fo febr von bem Rergenmaterial, fo wie von bem Gebrauche in ter Fabrif abhangig, bag eine Uebereinstimmung in tiefer Begiebung nicht besteht. Es mare baber wohl paffenber, wie Seeren porichlagt, auftatt tie Gewichteforte ber Reren anzugeben , bie Dochtftarfe in ber Urt zu bezeichnen , bag man bas Bewicht bes Dochtes g. B. fur 1 Meter genau ermittelte.

Ein anderer Mangel an Uebereinstimmung liegt in ber Art und Beife ber Befandlung ber Rerge. Ginige wollen, baß die Flamme burch Abfonetten bes Dochtes auf einer mitteren Sobe erhalten werbe, andere des gegen laffen die Kerze ungerupt fortbernnen, noch andere, baß bas Marimum ber Schligfeit als Rorm angenommen werde. Bas bie Schligfeit einer Lichtfamme betrifft, bie man ungestört fortbernnen lagt, de ergaden fich nach von Se er ein angeifelt fortbernnen lagt, der Gemanfieden

bei einer Waltrathferze zwischen 100 und 134 " " Bachoferze " 100 " 136 " " Stearinferze " 100 " 127

" " Paraffinferze " 100 " 136.

Aber auch bei unveränderter Kammenhohe kann in Folge veränderter Settlung ober Beschaffenheit bes Dochtes bie Lichtstarte sich aberen. Ge fommt nämtich baranf an, ob ter Docht gerade aufrecht in ber flamme sieht vere sich seine Je. Richtet man ben Docht vertifal, mißt bie Höhre bei beite bei beite bei beite den bei bei den bei bei der Kammen. Docht beritfalm ist flammer bei bei der fletze bei bei der bei der bei den bei unveränderter Beite allmählich bei interiar der nicktiger; läßt man sie nun bei unveränderter Berite allmählich bei der bei de

vie jur Vormalbohe machten, so wächft auch vie Lichiftate, woraus fich ber Schluß ergiebt, das eine Flamme von normaler Höhe bei i dir ag er Dochtietung beller bernnt als dei gerade ausstehender. Herer hat num die für bei Grundlicht von der der einstielt von die die Grundlicht von die Von di

Die englissen Norm al. Ballralhfergen haben einen mittleren Durchmefer von etwa 21 Millim., ber gestochten Docht, in dem Justande ber Spannung, wie ihn die Kergen enthalten, bestigt eine solche Schaft, daß 1 Meter Länge 1,571 Gru. wlegt; bei normaler Flammenhöhe eonstumiern se findhold 7,2 Grun. Die Para of fin ferzien von 21,4 Millim. unterm Durchmesser, bestigen einen Docht, welcher 0,450 Gru. pro Weter wiegt. Jere etwalterie flummenhöhe genau überein. Der flumbliche Gonsium vieser Kergen bertagt 6,12 Grun. Die Angade bed Consium vieser Kergen bertagt 6,12 Grun. Die Angade bed Consium vieser Kergen bertagt 6,12 Grun. Die Angade bed Consium vieser Kergen bertagt 6,12 Grun. Die Kingade bed Consium vieser über ber hobenwertischen Welinge der Consium nicht gut entwolken, weit wöhren ber hobenwertischen Weling der Consium nicht gut eontroller werden sam; bennoch aber steht beiser mit der entwickleten Löchstärfe in so munitelbaren Justammendange, daß er bei der Seste fellung von Vermallergen nicht unbediete löchen bars.

Eine antere makreund bes Berfuches fich möglichst gleich bleibente Lichtfielt auch eine Keine Moder at ert ein up ?. 3war laßt fich auch mit Leuch ja a eine fest constant Flamme ergielen, entweder indem man bas Gas unter genau regulirtem Drude zuströmen laßt, wobei der von Schilling (Seite 309) angegebene Drudunesser, welcher den Drud bis auf 1/160 Angeige, ohn Sweifel gute Dienste eiste, ober indem und vie lange Flamme eines Einlochbreuners genau auf eine bestimmte Hohe fellt und unterhalt. Gine solche Klamme jetoch würde als allgemeines Rormalmaß gleiche Beschaffenbeit des Gastes voraussesen, sie verschieden Orte folglich als Normalisamme nicht anwenddar sein, ja sogar an dem

38

<sup>&#</sup>x27;) heeren, (Dingler's polytechn. Journal CLX p. 272) beidreibt eine hiezu fich besonbers einnente fleine Moberateurlampe.

namlichen Orte in Folge ber unvermeiblichen Schwanfungen in ber Qualitat bes Gales feine binreichenbe Sicherbeit barbieten.

#### €. 235.

Aboometrie. — Die Lichfthatte eines Leuchthoffes ober eines Leuchapparates ermittell man burch Infrumente ober Bortichungen, welche Aboometre einem tworben. Bon ben opisifien Gefegen, bie in Begug auf Beleuchtungsintensität in Betracht zu ziehen find, sei nur bas eine wichtige bier angeführt: "tag bie Intensität bes Lichtes bem Quadrate ber Enternung umgefehrt proportional fit."

Bon ben vielen photometrifchen Apparaten, die im Laufe ber Beit aufs getaucht find, feien einige ber befferen naber befchrieben.

Das Photometer von Lambert, welches gewöhnlich Rum for b's Rennen trägt, gründer fich auf dem Sas, daß der Schatten (der Kernsschatten), dem ein undurchfichiger Körper wist, unter übergiens gleichen Umftanben besto weniger dunfler ericheinen musse, je fakter der Raum erkeuchter ift, in dem er fällt, so daß man aus einem gleichen Orabe der Dunstelheit gweiter Schatten auf eine gleichfinste Gertandung der Raume ichließen fann, in welche diese Schatten salten. Der Apparat besteht, aus einer mattgeschiffenen Gladplatte oder einem Applerchien da (Big. 1883), an welchen sich in gleicher Entfernung zwei Elädden A und Bestehen. Beite find durch eine undeurchssichtig Schelben fach und be besinden.

Rig. 188.

Entfernung find bie beiben mit einander gu vergleichenden Lichtquellen aufgeftellt, 3. B. eine brennende Rerze und eine Campe und zwar fo, baß jedes Licht ben Schatten einer ber Stabe auf ben Schirm wirft. Diefe Schatten find ungleich bunfel; burd Gutferun ober Aldbern bed Lichte laßt fich aber eine Gleichheit ber Schatten hervorbeingen. Dann find aber auch be beime Spälften ab bes Schirmes gleich erleuchtet und bie Intensitäten beiber Lichte into ben Quadraten ihrer Abfande von ben Schatten birect proportional. Ift also 3. B. bie Lampe breimal weiter entfernt als bie Kerze, so leuchtet fie neunmal so fart.

Das Photometer von Abeat fin en hat folgende Einrichtung. Gine fleine politre Stahflugel P (Gig. 189) ift auf bem Rande einer Holge ober Korffische befeftigt und biefe figt wieber auf einem Getriebe o, welches in ben inneren Umfang eines größeren Jahnnades eingreift. Legteres ift auf bem Deckel einer fleinen Messingdose besechtigt, welche mau in ber einen Jand holle, wahrend man mit ber anderen die Rutest A umberht und auf diese Kufel fo in ber Mitte ber Dose besindige Mer in Drehung verigt. Die Bemegung biefer legteren fiestlich des Merchiungsfild a bem Getriebe o mit und blefes rolitr nicht nur um die mittlere, sondern auch zugleich um seine eigene Ate, so das bie politre Stahslugel eine rosettenartige figur (Fig. 190) beschreibe.

Bill man bie Intenfitat zweier Lichtquellen M und N (Fig. 190) mit Soulfe Diefes Inftrumentes vergleichen, fo ftellt man Diefe in einiger Entfer-



nung von einander auf und halt dos Photometer dagwissen, während man jugleich die Stahlfugel in ichnelle Drehung verfiegt. Die beiten leuchtenden Buntler, welche im rusenden Zustande er Augel auf ihr durch die deiten Lichter ergagt werden würden, erscheinen bei der Drehung als zwei rosetten somig verichtungene Lichtlinien, von denen die durch dos schwäckere Licht (1, B. K) erzeugte auch schwäcker leuchter. Indem man sich nun der schwäckeren Eichquackeren Lichten Under Auften und fich nun der schwäckeren Lichtquackeren Lichten Dunch fünden, weite man einen Punts finden, an

welchem beibe Bofetter wollfommen gleich hell ericheinen, und bestimmt man jest ib entiernung bes Inftrumentes von beiben Lichquellen, jo fanm mon aus biefen Entiernungen, wie bei bem Ru m for b'ichen Photometer, bie Intensitäten berechnen. Ge ift biefer Apparan (welcher in Paris von Lerebourts und Secret an gefertigt wird) für ben gewöhnlichen Bebrauch iehr bequem und wird befondere in französischen Gesähnlichen Gebrauch iehr bequem und wird befondere in französischen Gesähnlichen Gebrauch iehr Stichtfafte bet benützg ut ermitteln.

Acuberst bequem im Gebrauch und ficher in seinen Angaben ist das von Atlah is (Big. 191) angegeben Photometer. Dasselbe besteht aus einem länglichen, viererdigen, augen und innertig geschwarzigen Rastehen Ab (Big. 191), bessen Furch welche



bas Licht bas genau in ber Mitte befindliche . oben recht. minfelige, bolgerne, an ben Geitenflachen mit gang gleich weifiem Papiere übergogene Prisma C und beffen Seiten. flachen beleuchtet. In ber oberen Bant bee Raftchene ift eine freisrunde Deffnung o von etma 2/2 ber Breite biefer Bant jo angebracht, bag bie rechtwinflige Rante bee Briemae C ale Durchmeffer ber Deffnung ericbeint, unt über Diefer letteren befindet fich eine pierfantige ober runbe , innen

ebenfalls geschwärzer Nöhre D (teies Röhre und unterhalt berselten auch ess Käfthern AB sind vorn ausgebrochen abgebilder, um bas Prisma C und die Seffiumg o fichtbar zu machen), die zur Abhaltung bes fremten Lichres bient und am obern Ende eine kleinere Seffiumg n für bad Angerenhält. Um mittelft diese Apparatee, der sich mit bem Seitel E in einem Stative selftletten läßt, die Intensitäten zweier Echquellen zu werzsleichen, beingt man biese im gleicher Hohe 20 — 30 Fuß aus einander und fellt dann das Photometer in die gerade Linie zwischen beschieden die bestehe Seiten sich der beschieden der Geschweiten nun durch die Sessimas C von einer der Kichtgelichen beschieden von C und verändert die Enstehenung der zwei Lichtgelich gegen das Photometer folgang, die die besägart Seitenflächen von C und verändert die Enstehenung der zwei Lichtgelich gegen das Photometer folgang, die die besägart Seitenflächen voll zeich gabe einer die film auch die die hat beleindet erscheinen.

Doß fich bann bie Staften ber im Berfund genommenen Lichquard.

Laubrate ihrer Emifernungen von ben burch sie beleuchteten Paverhalten, bedarf wohl keiner Emschmung mehr. — Bahrend bei

soll man nicht nach ben Lichquarden hinstehen, weil hierburch des

beuntheilung geringer Citeculungsunterfessete unfähig wied und

bemseiten mitbeftens einige Zeit Erholung gednen muß, bevor

fortgeigt werben fann. hat man mehrere Lichquarden zu verg grabhte eine große Bessehmigtung und Verschwertung der Art man eine gut und stets gleichmäßig fart bernnende Lampe (am Berentampe), in uwveräudert belaffener Stellung gegen bie eine A m Photometer aus Bergeichwunt sie auchern zu untersuch gutella anwendet, und biese dann nach einander burch einen Gesch entsprechenden Eusfernungen gegen die zweite Papierstäche des Protestellen läst.

#### s. 236.

In neuerer Beit wird bei photometrifden Beftimmungen Photometer von Bunfen angewendet. Es beruht auf bem Um eine ungleich transparente Alache nur bann von homogener Sie icheint, wenn fie von beiben Seiten Lichtmengen von gleicher Int pfangt, bag bingegen ber transparente Theil gegen ben menige renten fich bem Muge an ber Seite buntel barftellt, mo bie But ibn beleuchtenten Lichtes überwiegt. Die Urfache biefer Erich folgenbe : Benn von einem leuchtenben Rorper aus parallele G ein Blatt ftarfes Papier fallen, bas jur Salfte mit Stearinfaur einer Lofung von Ballrath in Bengol getranft ift, fo erhalt bie I auf allen Bunften eine gleiche Lichtmenge, Die theils gurudgewor nach bem Grabe ber Transpareng hindurch gelaffen wirb. Abe Dag alle Theile bes Bapiere eine gleiche Lichtmenge erhalten, ift nicht homogen hell : ber getranfte Theil ericheint bunfler, weil inehr Licht verloren geht, ale burch ben nicht getranften. Birb ! pon ber anbern Seite ber gleich ftarf beleuchtet, fo muß ber Belligfeit, welche bie eine Grite bee Papiere erleibet, burch bo anbern ber burchgelaffene, an Intenfitat gleiche Licht genau comp ben und bie Bapierflache gleich hell erscheinen, wie ungleich bie I auch fein mag. Stellt man fich nun vor, bie Intenfitat ber e quelle nehme ju, fo wird bie Gleichheit ber Beleuchtung bes Bap aufgehoben. Das Befentliche ber gangen Ginrichtung ift ber in fcmargte Photometerfaften, ber eine möglichft conftante Lichtque und mit einem Rohr verschen ift, beffen Deffnung durch ein transparented Kapierelägdbragma verschlossen ist. Dossethe besteht aus weißem, mit Stearinslaure ober Baltrach getränstem Zeichenwaier, in bessen Mitter ein kleiner, nicht getränster Ring frei gefassen ist. (Hig. 192.) Beodachtet man biefes Dipakragma von einem buntsten Dett aus, so erigbeint ber un-



getrantte Ring bee Papiere fcmary auf weißem Grunde. Stellt man por bas Diaphragma ein Licht , fo wird ber bunfle Ring in bem Berbaltniffe heller, ale ihm bas Licht naber gerudt mirb. In einer gewiffen Entfernung verichwindet ber Ring und fommt mieter jum Boricein . wenn bas Licht noch naber gerudt wirb. Der Mugenblid, mo ber Ring verfdwinbet, lagt fich baber febr genau bestimmen. 3ft ber Photometerfaften ber ju unterfuchenben Lichtquelle fo meit genabert worben, bag ber Ring auf bem Diaphragma nicht mehr zu unterscheiben ift, fo erbalt man bas umgefehrte Intenfitateverhaltniß ber ju vergleichenben Lichtquellen, wenn man bie Entfernung berfelben vom Diaphragma mist und aufe Quabrat erhebt.

Bei bem perbefferten Bunfen'ichen Apparate bringt man bie beiben ju vergleichenten flammen an ten Enten einer gleich einem Dasftab eingefcnittenen Schiene an, auf welcher ber Bapierichirm, wie er burch Rig. 193 bargeftellt ift , bin und berbewegt werben fann. Die zu prufende Rlamme, bie Rormalflamme und ber fled bes Bapierichirmes liegen in einer Borigon. tallinie. Um binteren Enbe ber Schiene ift ein Doppelfpiegel angebracht, beffen beibe Glasflachen einen Binfel von 900 bilben . fo baf febe in einem Binfel von 450 gegen ben Schirm geneigt ift. In ben beiben Spiegeln trifft man bie beiben Rlachen bee Schirmes reflectirt. Wenn es fich um bie Brufung von Leuchtgas handelt, fo ift an ber einen Geite ber Schiene eine Sulfe fur bie Rormafflamme, an ber entgegengefesten Geite ein Gasbrenner auf einem Robr angebracht, in welches bas ju untersuchenbe Gas ftromt. Rig. 194 zeigt Die Ginrichtung bee verbefferten Bhotometere. Dort bei B, wo fouft die Rormalflamme fteht , befindet fich ein Gasteitungerohr und ein fleiner Strahlbrenner. Die Normalferge ift bei A angebracht. S ift bie Babuhr, welche febr genau gegrbeitet fein muß und ein zweites Beigerwerf hat, welches in Folge ftarfer Ueberfegungen mit großerer Beichwindigfeit umlauft, ale bas Schaufelmert. Der zweite Beiger giebt bie Ungahl Rubit.

Fig. 193.



fuß an, welche bei einer Beobache tung von einer Minute Dauer in einer Stunde bie Gabubr paffiren. Unmittelbar uber ber Gasubr ift ein Glenbogen aus Deffingrobt angebracht, beffen Urme gleich lang finb. Der eine Urm munbet in ben Gasbrenner i, welcher mit einem Sabn mit Mifrometerichraube m perfeben ift, um bie Gasausftros mung auf bae Genauefte reguliren ju fonnen. Auf bem zweiten Urme k befindet fich eine vertifale Bulfe für bie Rormalferge. Goll ber photometrifche Berfuch beginnen, fo ift ber Sahn bes Gasbrennere i geichloffen und bie Rerge bei k mirb angegunbet ; bierauf wird ber Strable brenner bei B ebenfalle angegundet und beffen Alamme regulirt, bis fie genau bie Lichtftarte ber Rormals ferze erreicht bat, mas baran erfannt wirb, bag ber Schirm D, in ber Mitte ber Schiene ftebent, auf beis ben Seiten gleich ericheint. Sorgt man bafur, bag ber Drud bes ausftromenben Bafes mahrent ber Dauer bes Berfuches unveranbert bleibt, fo bleibt auch bie Flamme



bes Straffenbrennere conftant. Die Kerge wird num ausgefolfch umb ber Bersuch num in ber gewöhnlichen Weise burch Ungunden von i und Rücken bes Schirmes nach bem Straffenbrenner hin ausgeführe, die beite Seiten bes Schirmes gleich erscheinen. Um alle Berechnung zu umgeben, ift auf ber Schiene im Massisch annerbarcht, verdener bieret bie Lichtlichter angiebe.

Rachftehente Tabelle girbt bie Eintheilung einer Photometerichiene von 10 guß à 10 3oft. Sie enthalt bir Differengen von ber Bormalflamme, bei welcher ber Schirm flebeu mng, um bie Lichtfarte von 1 bis 50 angugeben.

| augeven.     |                                     |              |                                     |  |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Lichtftarfe. | Entfernung von ber<br>Rormalflamme. | Lichtftarfe. | Antfernung von ber<br>Rormalftamme. |  |
| 1            | 5,000                               | 26           | 1,640                               |  |
| 2            | 4,142                               | 27           | 1,614                               |  |
| 3            | 3,660                               | 28           | 1,589                               |  |
| 4            | 3,333                               | 29           | 1,566                               |  |
| 8            | 3,090                               | 30           | 1,344                               |  |
| 6            | 2,899                               | 31           | 1,523                               |  |
| 7            | 2,743                               | 32           | 1,502                               |  |
| 8            | 2,612                               | 33           | 1,483                               |  |
| 9            | 2,500                               | . 34         | 1,464                               |  |
| 10           | 2,403                               | 35           | 1,446                               |  |
| 11           | 2,317                               | 36           | 1,429                               |  |
| 12           | 2,240                               | 37           | 1,112                               |  |
| 13           | 2,171                               | 38           | 1,396                               |  |
| 14           | 2,109                               | 39           | 1,380                               |  |
| 15           | 2,052                               | 40           | 1,365                               |  |
| 16           | 2,000                               | 41           | 1,351                               |  |
| 17           | 1,982                               | 42           | 1,337                               |  |
| 18           | 1,908                               | 43           | 1,323                               |  |
| 19           | 1,866                               | 44           | 1,310                               |  |
| 20           | 1,828                               | 45           | 1,297                               |  |
| 21           | 1,791                               | 46           | 1,285                               |  |
| 22           | 1,787                               | 47           | 1,237                               |  |
| 23           | 1,728                               | 48           | 1,261                               |  |
| 24           | 1,695                               | 49           | 1,250                               |  |
| 25           | 1,667                               | 50           | 1,239                               |  |

#### 6. 237.

Das Photometer von Lestie ift in ber That nichts weiter als ein Differential-Hermometer. Es befteht aus zwei burch eine Glastofter mit einanber verbundenen hohlen Sulinbern von Jinn, beren von ber Mitte abgrowntete Enben burch Glas geichloffen fint. Diefen Glasbfatten liegt am

inbern Enbe jebes Eplinbere ein gefchmargtes Bapier gegenuber. In ber Mlaerobre ift etwas gefarbte Schwefelfaure. Wenn nun bie Luft in ben Enlindern ungleich ausgebehnt wirb, fo bewegt fich bie Schwefelfaure von em einen nach bem anbern Colinber. Bleibt biefe im Gleichgewicht gwifchen eiten, fo ichlieft man aus ben Entfernungen ber Licht und Barme perreitenben Rorper auf Die Lichtftarfe.

Lampabius mißt bie Lichtstarfe nach ber Dide ber Rorper, welche as ju prufente Licht nicht mehr in einer vom Muge mahrnehmbaren Menge sindurchlaffen. Gein Photometer befteht in einem Colinber von Bappe ober Solt, 2 Boll im Durchmeffer und 1 Rug gange. In biefem bewegt fich, wie n Berfpectiven, ein gweiter Cylinder auf und nieber. Das außere vom Auge entferntere Enbe bes inneren Colinbere ift mit einer weißen Glasicheibe elegt. Muf biefe merten, wenn man bas Licht ber Conne ober Licht eines bemifchen Broceffes beobachten will, Scheiben von magig getrubtem Beinlafe ober von Sorn, wie es ju Rachtlaternen gebraucht wird und bas in inem fcwachen Grabe burchicheinend ift, gelegt, bis bas Licht bis auf ben esten Schimmer gebedt ift. Be mehr folde Scheiben gur volligen Dedung es Lichtes gebraucht werben, nm fo ftarfer ift ber Grab bes Lichtes, wobei ie Bahl ber Grabe burch bie Bahl ber jur Dedung gebrauchten Scheiben anegeben wirb. Bei biefer erften Giurichtung bes Werfgeuges mar noch bie enque Beftimmung ber Grabe ber Lichtmeffung etwas ichmanfent. Um alfo ies Photometer mit anderen eorrefpondirend ju machen, gab Lampabius emfelben folgenbe Ginrichtung : er richtete 8 bis 10 weiße mit Cauerfloffas gefüllte Glasflafden ein und verbrannte nach und nach in jeber Flafde Sauerftoffgas einige Gran Bhoephor. Diefe Berbrennung gefchab jebesmal uf einem genau bezeichneten Blage bes Erperimentirtifches. In ber Enternung von 2 Sug murbe nun bas Photometer aufgestellt und fo lange Beinglade ober Sorniceiben eingelegt, bis bas Licht bes im Sauerftoffgaje rennenben Bhoophore nicht mehr erfaunt murbe. Die bier gebrauchten Scheiben murben nun nicht mehr gegablt, fonbern burch ein Definftrument ourbe bie Lauge bes aus Scheiben aufammengefesten Eplintere genau geneffen und in 100 Grabe abgetheilt, fo bag alfo 100 ber hochfte Lichtwunft it und bie Kinfternig ben Rullpunft fur biefes Inftrument abgiebt. Fur iefe lentere Ginrichtung mar es alfo nicht mehr nothig. Scheiben von gleicher Dide ju nehmen, auch fann ber eine ju biefem Inftrument etwas bunfleres, in anderer etwas lichteres Beinglas ober Sorn mablen, wenn nur fammtiche Scheiben von einerlei burchichimmernber Daffe fint und ber außerfte ichtpunft nach bem Berbrennen bes Bhosphore genommen und nun ber Brifchenraum in 100 gleiche Theile getheilt wirb. Gebrauchte Lamvabius

Schriben von Beinglas, so legte er jedesmal 10 Stud auf einander un verband fie an bem Aussenfeiten mit ichwargem Siegalda. Dabruch wuche fleine Schinder mit einen ichwargen lederzige gebiltet, modurch auch mehr ber Bortfeil entstant, das punkt bet Ausself geringle von fremdem ficht einteringen fonnt. Rechen beieren Schinderfield ließ er nun noch zur Angabe ber einzelnen zwischen bei zehnscheibigen bei inder alleinen Grüner Schinderfield inder alleiner Grünerfield in der einzelnen zwischen bag ber aus ihnen vielnmenzeigeste Glieber der von 10 Schieben hauen, werdennen. Rum bestimmte er den böchfen Lichpunft eberfalls burch Sobrenung von Phosophor. Jur Deckung der Albehord von der Schieber daren, web Bestimmt er den böchfen Lichpunft eberfalls burch Sobrenung von Phosophor. Jur Deckung der Albehord von der Bebert in 100 gleiche Schile gerbeilt wurde. Die Beschaftungen, web zun pab im am ibr m Beinglas-Photometer und den Born-Photomer zu gleicher Iste an ibr m Beinglas-Photometer und den Born-Photomer zu gleicher Iste aniellie, zeigten , daß beide Instrumente sehr correspondien waren.

Auf bemielben Grundfage wie bas Photometer von Campatist beruht bas von be Maiftre. Es befteht (Fig. 195) aus einem Briem

Fig. 195.



von blauem und einem Prisma ter weißem Glafe, welche unter gleicht Babe, bei bei Bulletin gefchiffen und zu einem Rede ed zusammengefest find. Diefes Bemeter wird beim Gebrauche vor meter wird beim Gebrauche vor ficoben, bis man ben bellern Geat

ftand an ber biden Stelle bes blauen Prismas eben so helle fieht, als ber weniger hellen an einer bunnen Stelle. Aehnlich biefem ift bas mit Duetelet.

## §. 238.

Eine eigenthumlich Art ber Botometrie ift bie im 3. 1860 von Dert vorgeichlagene mittelft bed Mifrostopen. Die mitrostopische Opporagenetiene Schrift auf Glad ericheim admilch die Betrechnung vom unten fahrer all ber oden, singagen, bed auf benfiem Grund, verem bie Beleuchtung von eben, singagen, bed auf bunftem Grund, verem bie Beleuchtung von eben flätzt als die von unten ist. Bei Gleichbeit der Beleuchtung vericheimet bei Schrift. Bur Bergleichung verschiedener Klammen werben deie Schrift. Bur Bergleichung verschiedener Klammen werben die im Spiegel des Mitrostopes entfernt, bis die gleichbeitebende Beleuchung von oben das Bertspwinken der Schrift bewirft, wodurch das Selligfeitserbaltnip aus der Genfrenung sich auf der Echrift verschaft gleich. Kar berdelt, für ber

Babinet bat mit vielem Glud ben Bolarifationsapparat als Photometer in Anwendung gebracht. Die ju vergleichenten Lichtquellen merben fo gestellt, bag bie Strablen ber einen burch fchrag gestellte Glasplatten binburchaeben, Die ber anteren von biefen gurudgeworfen merben, um in bas Muge bes Beobachtere ju gelangen. Es treten aletann, menn por bem Muge ein Bergfroftall und ein Ralfwath aufgestellt werben, Die befannten Farben bes polarifirten Lichtes auf. Da biefe fur bie hindurchgelaffenen Strablen andere ale fur bie gurudgeworfenen fint, fo lagt fich aus bem Befammteinbrud beurtheilen, ob jene ober biefe überwiegen, ober ob beibe in gleicher Menge vorhanden find. Das lettere wird burch Ruden ber Lichts quellen berbeigeführt; bie Entfernungen ber Lichtquellen geben bann bas Berbaltniß ber Lichtquellen an. Da es bis jest unmöglich war, ein objectives Mittel aufzufinden, welches in gleicher Beife auf alle Arten von Licht wirft, fo liefen alle photometrifchen Bestimmungen auf eine Beurtheilung mittelft bes Auges binaus. Babinet hat auf finureiche Art gerate biejenige Gigenichaft bee Muges benutt, ju ber es in einem fo bewunderungemurbigen Grabe befähigt ift, namlich bie Eigenschaft: Farbennuancen gu ertennen. G. Binden bat ju feinen ausgezeichneten photometrifchen Untersuchungen fich bes Bhotometere von Babinet bebient 1).

<sup>1)</sup> Dingler's polptechn. Journal CLV p. 130.

# g. 239. Leuchtfraft ber Rergen.

Kerzen aus ben verichiedenen Lenchtmaterialien (Talg, Stearinden Bed, Baltiath, Paarffin, Belmontin) und verschiedener Diet confinering gleicher Zeit ungleiche Gewächstenen des Leuchftofffes und entacke daraus größere oder geringere Lichmengen. In diese Splinkful laffen ikk Daraus größere oder geringere Lichmengen. In diese Splinkful laffen ikk unterholmte gegen der der Seuchtmaterials, wo 100 Stunden lang eine eingelne Kerze (voor 50 Stunden lang 2 Kerze Industrial Lichmen 10 Kerzen, 5 Stunden 20 Kerzen) benannt wich, solgende betracht und 10 Kerzen, 5 Stunden 20 Kerzen benannt wich, solgende betracht und 10 Kerzen, 5 Stunden 20 Kerzen benannt wich, solgende betracht und 10 Kerzen, 5 Stunden 20 Kerzen benannt wich, solgende betracht und 10 Kerzen, 5 Stunden 20 Kerzen benannt wich, solgende betracht und 10 Kerzen, 5 Stunden 20 Kerzen benannt wich, solgende betracht und 10 Kerzen, 5 Stunden 20 Kerzen benannt wich, solgende betracht und 10 Kerzen, 5 Stunden 20 Kerzen benannt wich, solgende betracht und 10 Kerzen 20 Kerzen

| Urt ber Re      | rzen     | Confuntion in | Durchichnittehelligh |
|-----------------|----------|---------------|----------------------|
|                 |          | 100 Stunben   | bie einer Bachelen   |
|                 |          | in Grm.       | (4 auf 1 Pfunt)      |
|                 |          |               | 100                  |
| Talg (ber)      |          | 976           | 81                   |
| Stearinfau      | re (4er) | 1088          | 98                   |
| . ,             | (5er)    | 1040          | 92                   |
| ,,              | (6er)    | 1008          | 89                   |
| ,,              | (8er)    | 934           | 82                   |
| Bache           | (4er)    | 960           | 100                  |
| ,               | (6er)    | 880           | 92                   |
|                 | (8er)    | 784           | 83                   |
| <b>Wallrath</b> | (4er)    | 1056          | 118                  |
| "               | (5er)    | 934           | 100                  |
| "               | (6er)    | 880           | 96                   |

Rach ber Untersuchung von Karsten (1855), die sich mit Panik ferzen aus Bonn in Bergleichung mit Kerzen aus anderen Materialien is schäftigte, ergaben sich folgende Resultate:

| Art ber Rergi | n     | Lichtstärfe ber<br>Flamme | Confumtion<br>in 1 Stunde<br>in Grm. | Lendelen |
|---------------|-------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
| Paraffin      | (ter) | 1000                      | 7,244                                | 1000     |
| Ballrath      | (6er) | 850                       | 7,451                                | 826      |
| Bachs         | (4er) | 473                       | 7,616                                | 450      |
| Stearinfaure  | (4er) | 850                       | 11,341                               | 543      |
| Tala          | (6er) | 869                       | 14,073                               | 448      |

Berichieben von vorstehenden Rejultaten find die Ergebnisse, bie Ramarich (1855) bei seiner Untersuchung erhielt. Hiernach stellt fich bad Barthallnis der Leuchstraft bes Bartaffins zu ber anderer Materialien folgenbermaßen:

| Bache .      | 1000 |
|--------------|------|
| Baraffin     | 1381 |
| Stearinfaure | 1049 |
| Talg         | 1285 |

Diefe Zahlen bruden bie verhaltnigmaßige Lichtstarte aus bei gleicher Confumtion an Leuchtmaterial.

Binden, welcher fich 1859 mit Untersuchungen über bie Leuchtfraft ber Baraffinfergen beschäftigte, wobei er bie Leuchtfraft von Stearinfergen (4er) — 100 nahm, erhielt folgenbe Bahlen:

| Paraffinfergen | noor | ber Beorgenhutte bei Afcheroleben         | 98,99  |
|----------------|------|-------------------------------------------|--------|
| ,,             | non  | Bicomann u. Comp. auf ber Auguftenbutte   |        |
|                |      | bei Boun                                  | 111,35 |
| ,,             | von  | F. 2. Bauermeifter u. Comp. in Bitterfelb | 122,54 |
| "              | von  | Bunther u. Comp. in Groß. Dublingen       | 123,37 |
| "              | non  | Gerftewis bei Weißenfele                  | 135,06 |
| "              | von  | Bobler u. Comp. in Micheroleben           | 146,24 |

Mus vorftehenden Zahlen, die jo verschieden sind, daß fie mit einander nicht verglichen werben fonnen, scheint bervorzugehen, daß die der Prifung unterworfenen Arezen in Bezug auf Reinigung und Art der Herftlung des Parassinis, der State des Dochtes und der Impragniungsmethode, des Julages der Stantinfaure u. f. w. seh verschieden waren.

## §. 240.

Leuchtfraft ber Dele, Colarole und Betroleumlampen.

Für bie Beurtheilung ber Lichtstärfe und ber Deleonfumtion in ben Dellampen, und ihr relative Leuchtfaft fann folgende (nach ben Augaben von Beelet, heeren und Karmarich entworfene) Zabelle ale Andalpunft bienen.

|                            |                                                                                                  | , ,                                          |                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                            | Art ber Lampe                                                                                    | Lichtstärfe<br>einer Ger Talge<br>ferze — 1) | Delconfumtion<br>in ber Stunde<br>in Grm. |
|                            | Ruchenlampe<br>Bormfer Lampe                                                                     | 0,5                                          | 5,75                                      |
| Mit<br>Banbbochte          | mit Zugglad<br>" " ohne "<br>Flaschenlampe                                                       | 1,67<br>1,25<br>1,17<br>1,68                 | 6,00<br>7,75<br>9,05<br>11,75             |
| Mit halbrun-<br>bem Dochte | Kranzlampe<br>  Flaschenlampe                                                                    | 3,2<br>3,3                                   | 17,00<br>17,50                            |
| Mit<br>Runbbochte          | Aftrallampe<br>Sinumbralampe<br>Blaschenlampe<br>"<br>Mariotte'sche Lampe<br>Uëroftatische Lampe | 2,9<br>3,7<br>3,8<br>8,4<br>7,2              | 21,90<br>20,50<br>12,80<br>35,30<br>28,75 |
| June 20 tijt               | nach Girarb Hyptroflatische Lampe nach Thilorier Uhrlampe nach Carcel Mobreateurlampe            | 6,0<br>4,2<br>7,6<br>7,6                     | 28,50<br>14,15<br>32,20<br>34,75          |

Die verichiedenen fluffigen Leuchtmaterialien founen auf ihre Leuchttraft nann verglichen werben, wenn man fie in völlig gleich conftruirten Lampen verbrennt. Bei gereinigtem Rubof, Olivenol und Subfeethran verbalt fich bie Leuchtraft wie 100: 100: 96.

Bei Berfuchen über bie Lenchtfrast bes Photogens, Solaroles und Betroleums, verglichen mit ber Leuchtfrast von gereinigtem Ridds finder ber Ilchessende fatt, daß bad Rimeraloli nicht in einer Lampe verbranut werken sann, wie bad Ridds. Alle Bersuch er Art haben mithin nur bann Werth, wenn man von ber Annahme ausgeschen barf, baß bas Mineralol wie bas Ridds unter ben für bie Leistung vortheilhaitesten Bedingungen vertbrannt wurde.

Die Ergebniffe einer vergleichenben Untersuchung von Binden (1859) über bie Leuchtfraft ber Mineralole und bes Ruboles (bie Leuchtfraft erhalten burch Division bes Berbrauches in bie Lichtstate) find folgenbe:

) = 1.630

(0.840)

|         |       |                                  | .,,     |           |            |  |
|---------|-------|----------------------------------|---------|-----------|------------|--|
| Rüböl   |       |                                  |         |           | -1,374     |  |
| Photoge | n von | ber Georgehutte bei Michereleben | (0,830) | fpee. Gem | .) = 1,050 |  |
| ,,      | von   | Gohler u. Co. in Afcheroleben    | (0,815) | "         | ) = 1,028  |  |
| ,,      | von   | Gunther u. Co. in Groß.          |         |           |            |  |
|         |       | Mühlingen                        | (0,835) | ,,        | ) = 0.997  |  |
| ,,      | pon   | Gerftemig bei Beißenfele         | (0,815) | ,,        | ) = 0.895  |  |
| ,,      | pon   | Robert Dome in Lemberg 1)        | (0,800) | ,,        | ) = 1,085  |  |
| ,,      | von   | F. 2. Bauermeifter u. Co.        |         |           |            |  |
|         |       | in Bitterfelb                    | (0,805) | ,,        | j = 1,129  |  |
| ,,      | pon   | Biesmann u. Co. auf ber          |         |           |            |  |
|         |       | Muguftenbutte bei Bonn           | (0,830  | ,,        | ) = 0.941  |  |
| Colarol | von b | er Georgehutte bei 21fchereleben | (0,860) | ,,        | ) = 1,266  |  |
|         |       | Bobler u. Co. in Afchereleben    |         |           | -1,329     |  |
|         | aus C | Broß . Dublingen                 | (0,865) | ,,        | ) = 1,681  |  |
| ,,      | ,, 6  | Berftewig bei Beißenfele         | (0.850) | ,,        | ) = 1,709  |  |

von Robert Dome in Lemberg (0,850)) = 1,465(aus Erbol) Mineralol von ,, (0.825)) = 0.987Solarol von ber Muguftenhutte bei Bonn (0.870)) = 1.543,,

Mus biefen Refultaten ergiebt fich, bag wenn bie Leuchtfraft bes Rub. oles - 100 gefest wirb, bie bes

> geringften Photogene = 65,1 — 82,1 besten beften Colaroles = 124.3 ift.

Bas bie Leuchtfraft bes rectificirten Betroleums betrifft, fo ergeben bie 1863 von Bollen und Comargenbach angeftellten Berfuche folgenbe Bahlen.

aus Bitterfelb

<sup>1)</sup> Aus Grbol bestillirt.

| Peuchlmaterial                     | Gewicht     |            |            | rifants<br>campe     |            | rferől:<br>npe       | gleichem                 | ngen bei<br>Confum<br>Germ.<br>Lunde | Confi<br>glei<br>Lichtn | der        |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|
| Reumimaterial                      | Epecififdes | Siebepunft | Bichtmenge | Confum<br>per Ctunbe | Eichfmenge | Confum<br>per Ctunte | Amerifanis<br>fche Lampe | Schieferdi:<br>lampe                 | Amerifani:              | Chieferol. |
| Stearinferge                       | -           | -          | i          | 9,3                  | 1          | Ørm.<br>9,3          | 2,1                      | 8                                    | 9                       | ,3         |
|                                    |             | Ø1.6.      |            |                      |            |                      |                          |                                      |                         |            |
| Caten A Zürich<br>Direct aus Rorb: | 0,804       | 146        | 3,1        | 18                   | 3          | 16                   | 3,4                      | 3,7                                  | 5,80                    | 3,40       |
| amerifa                            | 0,802       | 145        | 3.7        | 21                   | 2.8        | 16                   | 3,5                      | 3,5                                  | 5,70                    | 3,71       |
| Laben B Burich                     | 0,800       |            | 3,4        | 17                   | 3,4        | 18                   | 4,0                      | 3,8                                  | 5,00                    | 5,30       |
| Laben C Burich                     | 0,788       | 135        | 1,2        | 21                   | 3,9        | 19                   | 4,0                      | 4,1                                  | 5,00                    | 4,87       |
| Selbftreclificirt                  | 0,791       |            | 4,2        | 20.5                 | 3,4        | 17                   | 4,1                      | 4,0                                  |                         | 5,00       |
| Laben D Burich                     | 0,787       | 128        | 5,5        | 22                   | 3,8        | 1.4                  | 5,0                      | 5,4                                  | 4.00                    | 3,70       |

Benn für die Leuchtwerthberechnung folgende (im Einzelverfauf gegenwärtig in Zurich bestehende) Preise zu Grunde gelegt werden :

1 Padet Stearinfergen von 444 Grm. gu 1 Fr. 40 Cf.

fo fostet die gleiche Lichtmenge, welche von zwei Stearinfergen hervorgebracht wird, per Stunde

mit Stearinfergen 4,84 Cte.

" Betroleum A 1,33 " im Durchschnitt beiber Lampen

ober beim Preise von 1 Fr. 57 Ct. fur 500 Grm. Stearinfergen,

und beim Perife von 60 Ct. für 500 Gru. Petroleum verhalten fich bie Aosten des lepteren Beleuchtungsmittels gum eriteren bei gleicher Lichtmenge — 1:3,59 und dei D (Peris 80 Ct. per 500 Gru.) ungefähr wie 1:2. Die Leuchftraft von Stratiu und Talgfergen sit, so barf man, ohne großen Ärchler zu begehen, annehmen, gleich groß. Der Peris für 500 Gru. Talger lergen im Detail sit oher 80 Ct.; wide dacht die Schlen der 80 ft.; wide dacht die Soften der Roßen der Soften der Betroleum beleuchtung im Bergleich zu der mit Talgfergam — 1:1,8.

In ben Berfuchen von Arnbt und Eraun ftellt fich bas Refultat noch mehr zu Gunften bes Beiroleums; von ihrer Stearinterze wurden ftundlich 11,34 Grm. confumirt, wahrend die verschiebenen Petroleumsorten bei einem

ftunblichen Confum von 14 Grm. mit ber Schieferöllampe eine helligfeit von 2,5 folder Stearinfergen lieferten. Mit Jugenubelegung obiger Preife für Stearin und Betroleum A, B, C toftet eine Lichtmenge gleich zwei ihrer Stearinfergen

> frundlich 5,896 Cts., mit Petroleum 1,344 Cts.,

tad beißt, die Beleuchungstoften von Netroleum zu Stearinfaure bei gleicher Helligfeit fiellen sich wie 1: 4,3, und bei gleicher Leuchtfraft für Stearinfaure und Talg, aber einem Preise bes leptern von

157

von bem bes Stearins, verhalten fich bie Beleuchtungsfosten von Steinol und Salg wie eina 1 : 2,1 bis 1 : 2,2 bei gleicher Helligfeit.

In ben Befinden von Marr (vergl. S. 556) fellen sich bie Beleuchtungskosten mit zwei Steariustrus (Ser) per Stumde und unter Annahme ber Jüricher Ladempreise auf 5,17 Cits, mit Vetroleum aber ber gleiche Vöhrstert verfommenken Schwanfungen (die bei Museubung von Arteilum noch verstemmenken Schwanfungen (die bei Museubung von Arteilum noch vergrößert werben, weil der Docht icharf abgeschnitten und genau gestellt sein ums, wenn der Lichtesser, die in Warimunn erreichen soll in wollstem Wasse würtigt, und be Enchwertels, bei in den bei Berindsveisben sich

zwischen 1:3,59

unt 1:4,4

bewegen , zu einem Schluß von allgemeinerer Gültigfeit benußen will, so barf man wohl sagen , es verhalte sich der Leuchtwerth dieser Materialien bei den oben angenommenen Preisen wie 1 : 4 und gegen Talg — 1 : 2.

M. Zangerle erbielt (1863) bei Berfuchen über ben Werth bes ameritanifden Erbeles (von 0,81 fper. Groicht und einem Preife von 32 Arrugern per Liter) als Lendymaterial, wobei bas Erbel in einer Erbellampe mit Bantbochte von 0,015 Meter Breite verbrannt wurde, nachstenbe Resultate: (f. umflechente Tabelle.)

| Bezeichnung<br>bes<br>Leuchtftoffes | Lichftatfe auf bie Gelligfeit<br>einer Stearinferge gu 96, 5 Grm<br>ale Einbeit bezogen | Berbrauch an Leuchiftoff per Crunbe in Gem. und engl., Rubitfuß | Reftet bas Leuchmittel<br>per Stunde<br>Areuger | Berbrauch an Leuchiften für bie<br>helligkeit einer Normalftearin-<br>ferze wahrend 10 Stunden in<br>Erry wahrend 10 Stunden in | Koftet das Leuchmittel für die Geligleit einer Rormalftearin<br>ferze während 10 Seunden<br>Arcuzer | Berbaltniß ber Roften bei herstellennng gleicher Lichthelle |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Amerilanifches                      |                                                                                         |                                                                 |                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                             |
| Grbol                               | 3,8                                                                                     | 15,6 Ørm.                                                       | 0,61                                            | 40 Grm.                                                                                                                         | 1,6                                                                                                 | 8                                                           |
| Leuchtgas                           | 7,5                                                                                     | 4,5 c'                                                          | 1,35                                            | 6 c'                                                                                                                            | 1,8                                                                                                 | 9                                                           |
| Rüböl                               | 6,2                                                                                     | 47,1 Grm.                                                       | 1,88                                            | 76 Grm.                                                                                                                         | 3,0                                                                                                 | 15                                                          |
| Talg                                | 0,9                                                                                     | 9,7 Grm.                                                        | 0,46                                            | 108 Grm.                                                                                                                        | 5,1                                                                                                 | 25                                                          |
| Stearin                             | 1,0                                                                                     | 10,0 Grm.                                                       | 0,88                                            | 100 Grm.                                                                                                                        | 8,8                                                                                                 | 4.4                                                         |
| Baraffin                            | 1,0                                                                                     | 7,6 Grm.                                                        | 1,30                                            | 76 Grm.                                                                                                                         | 13,0                                                                                                | 65                                                          |

§. 241.

# Die Leuchtfraft bes Leuchtgafes.

Auch bei der vergleichnem Unterfuchung der Leuchstaft der Gose ist dafür zu forgen, daß die Gosen miter gleichen Verhältniffen des Drucket und des Verenners verdrannt werden, wobei nicht außer Ach geloffen werden dar, daß die Weite des Vernners, um das Gos unter den für seine Leuchstaft guntligften Bedingungen zu verbernnen, für die verschieben Gose in wer-fosieden ist (beraft. S. 335).

Bei einer Untersuchung, welche in Munchen im Jahre 1853 von v. Liebig und Stein heil ausgeführt wurde, ergab fich fur 41/2 (engl.) Rubiffus Consumo ver Sunte

Solians = 12.92

Demnach ift bas Berhaltniß ber Leuchtfraft beiber Gasarten burch- schnittlich

Solggad = 6

Muf englische Waltrathfergen berechnet, welche per Stunde 9,266 Grm. Baltrath confumiren, entfpricht ein engl. Rubiffuß Ond 10,231 Grm. Baltrath. In Baltrathfergen ausgebrudt, hat bei einem Confum von 41/2 Rubiffuß per Stunde

Sest man nach ben Berfuchen von Frantlant bie Leuchtfraft bes Safes aus Beltonfohle (von Rewcaftle) = 100, fo ift bie bes

| Gafes au | 8 Sulton Cannel                         | 102, |
|----------|-----------------------------------------|------|
| ,, ,,    | Rewcaftle Cannel                        | 205, |
| ,, ,,    | Bigan Cannel                            | 160  |
| ,, ,,    | Lesmahago Cannel                        | 251  |
| ,, ,,    | Bogheab-Roble                           | 302, |
|          | 3midauer Roble                          | 110, |
|          | er Holgas                               | 122, |
| Bürgburg |                                         | 126  |
|          | er Roblengas (3midauer Roble)           | 136, |
| Delgas   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 272  |
|          |                                         |      |

§. 242.

Bergleichenbe Busammenftellung ber Leuchtfraft ber hauptfachlichften Leuchtmaterialien.

| α                      | β                                   | γ                                      | δ                                     | 8                                     |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Art des Leuchtstoffes  | Confumtion<br>per Stunde<br>in Grm. | Lichtflarfe<br>(1 Wacheferge<br>= 100) | helligfeit<br>von 10 Grm.<br>Material | Leuchtfraft<br>(Bachefergen<br>= 100) |
| Wachs.                 | 9,02                                | 102,0                                  | 111,02                                | 100 .                                 |
| Stearinfaure           | 9,94                                | 95,5                                   | 96,03                                 | 84                                    |
| <b>Ballrath</b>        | 8,87                                | 108,3                                  | 123,17                                | 108                                   |
| Talg                   | 8,87                                | 90,25                                  | 101,70                                | 90                                    |
| Baraffin (I. Qualitat) | 8,83.                               | _                                      | 94,69                                 | 83                                    |
| Paraffin (II. " )      | 8,49                                | _                                      | 139,87                                | 123                                   |
| Rubol (Feberlampe)     | 40,69                               | 694                                    | 170,07                                | 159                                   |
| Rubol (Ruchenlampe)    | 7,33                                | 45,67                                  | 62,30                                 | 55                                    |
| Rubol (Stubirlampe     |                                     |                                        |                                       |                                       |
| ohne Zugglas)          | 9,86                                | 114,1                                  | 115,80                                | 102                                   |
| Photogen               | 20,02                               | _                                      | 149,03                                | 131                                   |
| Colarol                | 26,82                               | _                                      | 225,64                                | 199                                   |
| Betroleum              | 15,6                                |                                        | 174,40                                | 180                                   |
| Betroleum              | 8,9                                 | _                                      | 186,1                                 | 195                                   |

Rach ben Bersuchen von Frankland (1863) geben folgende Quanstitaten ber Leuchtmaterialien gleiche Leuchtkraft:

Die

|                                | , ,                        |
|--------------------------------|----------------------------|
| Paraffinől                     | 4,53 Liter                 |
| Amerifanifches Betroleum       | No. 1. 5,70 ,,             |
| " " "                          | No. 2. 5,88 ,,             |
| Paraffinfergen                 | 8,42 Rilogr.               |
| 2Ballrathfergen                | 10,37 ,,                   |
| Bachefergen .                  | 11,95 ,,                   |
| Stearinfergen                  | 12,50 ,,                   |
| Talgferzen                     | 16,30 ,,                   |
| Breidaquivalente fint (für eng | lifche Preife) gegenwärtig |
| Paraffinol                     | 0,60                       |
| Betroleum Ro. 1.)              | 0.70                       |

0,76 no. 2. Paraffintergen 4.75 Wallrathfergen 8,30 Wachefergen 8,90 Stearinfergen Talgfergen 3,30 2Ballrathöl 2,25 Roblengas 0,42 Bogheab: Bas 0,30

Rach ben vorstehenben Zahlenangaben ift es leicht, fur ein gegeberet Leuchtmaterial bei bestimmten Martipreisen beffen Leuchtfraft zu bemeffen.

folgente

# Infate und Verbefferungen jum I. Band 1).

# Gifen.

Beffemerstahl. Der englische Technifer Beffemer (1855) geht von ber Unicht aus, tag ber Roblenioff bed Robefriens, wenn berfelbe mit bem Saucefolf ber but in der Bestgafiblies qulammenfommen, fich mit biefem verbinder, wodurch bad Robeffien ie nach ber Dauer ber Einwirfung ber Luft in Stadiffen ich nach ber Dauer ber Einwirfung ber Luft in Stadiffen ver in Stadiffungericht. Rach vielen fruchtlosen Berbiuchen fist das neue Berlahren ber Stadiffereinimg in bad Stadium ber Readifation gelangt, fo bag seine industrielle Ausführbarfeit nicht mehr bezweiselt werten fann.

Man bedient fich bei ber Bereitung bes Beffem einahles eines fteinen, einige Buß boben Schachvofens, in welchem einige 3oll über bem Boben, burch fittif, and fenersfeien Thon bestehente, 3%, weite Formen fiat geweifer Wind eingeführt werben fann. Unf ber halben Sobe tes Diens ift eine Deffuung angebracht, burch welche flüsiges Nobessen aus dem Hoben ein eingelietet werben fam; auf ber entgagengessehen Seiche bestwelt sich and Boben eine mit Lehm verfchloffen Deffuung, durch welche ber Schaf abgehochen werben fann. Sobalt ber Wind eingelassen und ber Dien etwa zur Salite mit fällissem Nobessen angefüllt worben is, entsteh hertiges Ausschein bes Metaltes mit Flammen und Funstensprüchen (was barauf zu bewehn sichein, dass mwolfsändig entsbliede Gisen und mit sein eingemengten Orge beladente Gisen vurchinander geschitztlet werten). Zu nach ber Denagten

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1836 p. 16; 1837 p. 17; 1858 p. 18; 1859 p. 26; 1860 p. 67; 1861 p. 40 unt 46; 1862 p. 46.

ber Einwirfung (10-25 Minuten) bilbet fich Stahl ober Stabeisen. Die Ausstellung bes Jahres 1862 in London hat zur Genüge gezeigt, wie weit man es in der Berarbeitung bes Bessenreflahles bereits gebracht.

An ben Bessenrichts fchließt sich ber vom 1. 1. Meilleriemajer Ud at ius im Jahre 1856 bargestellt Ud at ius in ah, ber birert aus bem Rohrissen bargestellt wird, indem mau granulitres, aus Wagneteilenitein erblasene Robersen mit Spatzeiensteinsteinen Stabt in da bie Bestäckung im Graphiteitsgel ichnitz und der rechten Stabt in Jaine gießt. Den Zu nn er ische Glüchfalg oder hämmerbares Gußeisen erhält man burch Glühen von weißem Robersen mit lauertlossabgebenden Rörpern (Gisenovd, Braumstein, Jinkowd),

## Rupfer.

(Bu Geite 98.)

Die Bewinnung bee Rupfere auf naffem Bege.

Die hybrometallurgifche Rupfergewinnung ift in bem letten Jahrgebnd mefentlich verbeffert worben. Die Methoden, welche in Diefer Sinficht aufgetaucht fint, tragen meift ben Stempel bes Reuen und Berbenten, oft fogar ben bes Brojectes, welche erft ihre Bemabrung im Großen und ihre jur Durchführung geeignete Form finden muffen. Bon Altere ber bat man gwar aus ben in ber Ratur fich finbenben Rupferlofungen burch Rieberichlagen metallifches Rupfer, bas fogenannte Cement fupfer gewonnen ; Dieje einzige bobrometallurgijde Gewinnung bes Rupfere fant aber ifolirt und blieb ohne Enveiterung und ohne Fortidritt. Alle übrigen Methoben ber Gewinnung bes Rupfers auf naffem Bege, melden bie 3bee ju Grunde liegt, bas in ben Ergen enthaltene Rupfer in mafferige Lofung au bringen und baraus metallifch au fallen, geboren ber allerneneften Beit an und find bas Refultat ber Ueberführung ber Erfenntniffe ber analytifchen und reinen Chemie in bas praftifche Leben. Die große Leichtigfeit, mit welcher bas Rupfer in Lojung gebracht und baraus gefällt werben fann, mußte bie Beranlaffung geben, ben naffen Beg gur Rupferertraction gu verfuchen, wenn ber trodeue Weg wegen Rupferarmuth und ungunftiger Berhaltniffe in Bezug auf bie Beimengung frember Gubftangen feine öfonomifc portheilhaften Refultate giebt.

Die Ueberführung bes Aupfers in wafferige Lösung geschieft entweber 1) burch blogies Berwitternlaffen, in ber Regel mit Juligen, welche bie Berwitterung begünfligen, ober 2) burch Roften ber Aupfererze mit ober ohne Zuschlag, ober 3) bei oderigen Green birect burch Bekanbelin berfelben mit Mineralfauren. Bei letteren find oft große Sinberniffe ju überwinden; ents halten bie orybirten Rupfererge namlich außerbem noch Ralf., Dagnefia- unb Eisencarbonate, fo lofen fich biefe por bem Rupfer und geben baburch au großent Caureverbrauch Beranlaffung. Gine zweite Schwierigfeit beftebt n ber Fallung bes geloften Rupfere. Das Gifen, in ber Regel bas Mittel. burch welches bas Rupfer niebergeichlagen wirb, gestattet im Großen niemals. bas Rupfer in reiner Form an fallen. In ben Ergen ift bas Rupfer immer som Gifen bealeitet und beshalb ift bie erhaltene Lofung eine eifenhaltige Rupferlofung. Der Gifenvitriol, welcher anfanglich in ber gofung ente balten ift, geht febr balb in unlosliches bafifches Gifenorobials über, melches Das Rupfer verunreinigt. Alehnlich verhalt fich Gifenchlorur. Bei ber Unwendung von Gifen jum Rieberichlagen bes Rupfere bleiben, namentlich wenn man fich bes Gugeifens bebient, nach bem Auflofen bes Gifens reiche liche Menaen Gravhit gurud. Enblich ift nicht gu vergeffen, bag bas Gifen aus ber gofung nicht nur Rupfer, fonbern auch Arfen, Thallium, furz alle negativen Metalle fallt, welche bas Aupfer gewöhnlich begleiten. Das gefällte Rupfer ift alfo mit bafifchen Gifenfalgen, Graphit, Urfen, Thallium, Graftaub u. bal. in folder Menge vernnreinigt, bag bas Anpfer oft nur 50 Proc. pom Gewicht bes Rieberichlages, oft auch nur 30 Proc. ausmacht. Der Theorie nach braucht man jur Fallung von 100 Th. Rupfer

SS Th. Cifen, während man thatfachlich bis 200—300 Theile braucht. Der Grund davon liegt darin, daß nicht nur die vorhandene Saure, sondern auch neutrales schwefelsaures Eisenord Eisen lofen :

$$2(\text{Fe}_2 \text{ O}_3, 3 \text{ SO}_3) + 5 \text{ Fe} + 5 \text{ HO} = 5 \text{ FeO}, \text{ SO}_3 + \text{ SO}_3, 2 \text{ Fe}_3 \text{ O}_3) + 5 \text{ H},$$

wobei das bafifche Salz das Cementhufer verunreinigt. Durch entiprechenden Buigs von Kalf vor dem Rieberfchagen bes Aupfres fann man bie ichabe lichen Cifenfalze gerieben. Neuerdings hat man indessen auch das Gifen burch Schweielmasserin zu erfeten gefucht.

A. Methode mit vorheriger Röftung. Ju Nie tinto in Subipanien verfährt man auf solgente Beise ). Das zu verhüttende Erz ist dichter Schweschlies, welchem Ampfersies, Bunttupsererz und Ampferzies, beigennagt sind. Den Ampferzies ist is ungleichmäßig vertseilt, daß er won erwo 0,5 bis ju 30 giero. und darüben von tupferhaltigem Cisewissisch under den Erzen selbst noch große Mengen von tupferhaltigem Cisewissisch, welcher für die Camentation ein vollfommenen Amterial abgibt. Endich füber nie deurch den Schenfall nicht der Grund ben Schenfall nicht der Grund der G

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1861 p. 108.

unbebeutenbe Mengen von Rupfer, und Gifenfalgen in gofung, welche lettere gleichfalle mittelft Camentation ausgebeutet werben. Die Dethobe, bie man jum Bugutemachen anwentet, befteht in ber Camentation mittelft Robeifen. Die vericbiebenen Broceffe fint folgenbe : Die Roftung ber roben Erze gefchieht in pyramibalen Saufen unter freiem Simmel; ber 3med berfelben ift Die Bilbung von ichmefelfauren, in BBaffer loblichen Galgen; bas geröftete Erg nebft ben Bitriolen ber Grube wird in Gumpfen aufgefturgt und mit faltem Baffer behandelt; Die gewonnene Lauge tommt in bie Rlarunge. fumpfe, in welchen fie 2 bis 3 Stunden fich felbft überlaffen bleibt, um ben legten Antheilen bes mechanisch mit fortgeriffenen Ergftaubes Belegenheit gu geben, fich abgufeben. Die geflarte Lauge geht in bie Camentationefumpfe über, bie mit Robeifen befett fint; bie erfte Gimpirfung bee Gifene auf bie Lauge außert fich burch Reduction ber Gifenorybfalge. Die Berunreinigung ber Lauge burch biefe Galge bewirft in ber Praris gu Rio tinto auch großtentheils ben Aufwand von 300 Th. Robeifen und barüber auf 100 Th. Rupfer. Cobalb bie Musfallung beentigt ift, gibt fich bies burch eine apfelgrune Barbung ber Mutterlauge ju erfennen und baran, bag ein blaufes Gifenftabchen fich barin nicht mehr mit Rupfer übergieht. Man lagt bann tie Lauge ablaufen und führt neue fimferhaltige Lauge au, und wieberholt bies. ie nach ber Menge bes in bem Gumpfe icon angesammelten Camentfupfers 3, 4 ober 5 Mal. Man bat bie Erfahrung gemacht, bag, um ein bestimm. tee Quantum Rupfer auszufallen, im Commer nur etwa 2/4 ber Beit nothig ift, welche im Binter gebraucht wirb. Darans ergiebt fich auch eine Erfparnif an Gifen im Commer, ba in Rolge ber Abfurgung ber Beit weniger Gifenornbfalge fich bilben fonuen, welche auf Roften bee Gifene ju reduciren find. Rachbem fich bie erforberliche Menge von Camentfupfer im Gumpfe angefammelt hat, fcbreitet man jum Reinigen beffelben, intem man bamit jugleich bas noch an bem Gifen haftenbe Rupfer abichabt. Dit bem Rupfer feben fich große Mengen unloslicher bafifcher Calge ab. Diefe Berunreis nigung ift jo bebentent, bag ber Rupfergehalt bes Pracipitates (cascara) felten über 30 Broc. fteigt. Die nach Musfallung bes Rupfere abgegapfte Mutterlauge enthalt außer ben bafifden Gifenorphialzen noch fein gertheiltes. in ber Lauge fchwebenbes Rupfer. Um bies ju gewinnen, wird bie Mutterlauge in aubere Gumpfe geführt, worin fich nach einiger Beit abermale eine Maffe (papucha) abiest, aus baffiden Galgen und 8 bis 10 Broc. Rupfer beftebenb.

Die Fallung bee Rupfere aus ben natürlichen Camentwaffern geichieht ebenfalls burch Robeifen, jeboch nicht in Gumpfen, fondern in bolgernen ober gemauerten Raudlen, welche burch Bech ober Asphalt geichust

Rupfer. 617

find. Diefe Leitungen durchfliest bas Camenwoffer. Das fo erhaltene Packeipitat ift bei weifem reiner als bas in ben Sampfen aus finftlicher Lauge erhaltene. Da in ben Randlen bie Cifenorybulsalze fich veniger leicht orwbiren fonnen, fo ift auch hierbei ber Gilenverbrauch geringer als in febenmen Sampfen, obgleich in Bolge ber fauren Beichaffenheit ber Camentwäffer immer etwas Gilen fich auflöft und fomit für bie Fallung bes Rupferd verloren gelb.

Das noch feuchte Bracipitat wird in Form von faufigroßen Ballen gebracht, an ber Luft getrodnet und barauf in fleinen ichachtformigen Defen einer Urt Roftung unterworfen. Durch biefes Brennen und Die theilmeife . Sinterung ber Daffe erhalten bie Camentfupfertheilchen fo viel Bufammenbang, baß fie beim Ginfchmelgen bem Luftstrome beffer wiberfteben. Unch ift mit bem Roften noch ein anderer Bortheil verbunden; es geigte fich namlich, bag aus bem Schmargfupfer, aus bem geröfteten Bracipitat erzeugt, auch ein befferes Barfupfer, ale fruber ohne tiefe Roftung, ergielt merten fann. Die Urfache bavon liegt theile in ber burch bie Roftung bewirften Berfebung ber fcmefelfauren Gifenorphfalge und ber Oprbation bes reque linifden Gifene, welches bas Bracipitat verunreinigt, theile aber auch in Der Berflüchtigung von gewiffen Arfen- und Autimonverbindungen, womit bas Camentfupfer, ber Erfahrung gemaß, ebenfalle verunreinigt ift. - Das geröftete Bracipitat mirb auf offenen Serben mittelft Solufoble und Geblafes luft eingeschmolgen, und bas erhaltene Schwarzfupfer in flache Stichherbe abaeftochen. Man gewinnt aus bem Schmelzaute zwifden 63 und 66 Broc. Schwarzfupfer. Bum Garmachen fommt bas Schwarzfupfer in Flammenofen.

Die Rückfidinde ber auf Aupfer benugten Eige enthalten noch viel Aupfer, was man jum Theil baburch gewinnt, bag man bie Erze ber Vertweiterung überläßt und bie verwinterten Erze mit Waffer ausslangt, um bie bierebei fich bilbenbe Lauge in mit Gifenstüden versebnen Kandlen zu Gute au machen.

An Holdol in Vormegen d) ichlägt man nach S ind ing das Auspier aund den Köfungen durch Schwefelwasserlingsse nieder. Das gefällte Schwefelwasserlingsse nieder. Das gefällte Schwefel funfer wird einweder auf Auspierwird der auf metallische Rupfer versebeitet. Im erstern Kalle wird das Schwefelsusfer einer vorsächigt durch geführen Ausmensessendigung unterworfen und daburch in Auspierwird übergesichen. Soll dagegen das Auspierusserlinken und daburch und das eine Vorsächliche Auspier versarbeitet werden, so wendet man auch den Flammenossenvorses au. Da sich nämlich Schwesselsusserlinken Auspierund gegeniestig zu ergulinfischen Auspier

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1862 p. 124.

redueiren, fo wird eine gewiffe Menge Schwefelfupfer auf einem Alammenofenberbe tobigeroftet, ein anderer Theil Schwefelfupfer babingegen, um ber Drobation beffelben porgubeugen, ichnell eingeschmolgen. Das Rupferorob im noch glubenben Buftanbe wird nachgerate mit tem gefchmolgenen Schmefelfuvier guiammengebracht, bie bae Mufboren ber Entwidelung von ichmefeliger Gaure ju erfennen giebt, bag bas gange Detallbab in regulinifches Retall umgewandelt worben ift, beffen weitere Bebanblung bier ale befannt porausacient werben fann.

Rach bem Berfahren von be la Cenba') wird bas Rupferers burch . Roften mit Comefel ober burd Bebaubeln mit Comefelfaure in Rupferpitriol übergeführt. Das Rupferers mirb ausgelaugt. Die Rupfervitriol. lauge wird burd Abbampfen bis auf 600 B. gebracht und bann mit 3 Broc. Solsfohlenvulver ju einem Brei angerührt, aus welchem Biegel geformt werben. Die Biegel werben in einem Topferbrennofen ftart erhipt, wobei fie alle Schwefelfaure verlieren. Das jurudbleibente metallifche Gemifc wird bann auf gewöhnliche Beife niebergeschmolgen.

Wegen ber Roftspieligfeit bee Gifene jum Musfallen bes Rupfere mentet 21 b. 21 a 6 2) Gifenichmamm an, ben er baburch erbalt, bag er bie beim Rernröften ber fupferhaltigen Edwefelfiefe fallenten burd Auslaugen vom Rupfervitriol befreiten Schalen mit Roblenflein mengt und mittelft Generatorgafen reducirt. Bur Serftellnng bes Gifenichmammes bedarf es nur wenig Brennmaterial und ber Breis beffelben ift weit niebriger ale ber bes Robeifens. Rach tem Berfahren von Bechi unt Saupt 3) macht man burch eine mit Chlorentwidelung verbundene Roftung ber Erze bas Rupfer loblich und fallt nach bem Muslaugen mit Baffer mit Gifen. Ib. Coblen 4) permantelt bas Rupfer ber Erze nach ber gewöhnlichen Roftung berfelben burch Erhigen mit Chlormagnefium in losliches Rupferchlorib, laugt aus und fallt bas Rupfer mittelft Magnefia.

Rach ber von 21. Stromepera) vorgeschlagenen Methobe, Die fich barauf grundet, bag eine gofung von unterichwefligfaurem Rupferorybul-Ratron burch foblenfaures Ratron nicht gefällt wirb, foll man bie Dalachitober Rupferlafurhaltigen Erze mit einer Lofung von unterschwefligfaurem Ratron fochen, ju welchem man behufe ber Reduction bee Rupferornbee fcmefligfaures Ratron gefest bat. Mus ber Rupferlofung foll man burch

<sup>1)</sup> Bagnere Jabreebericht 1859 p. 88.

<sup>1)</sup> Bagnere Jahresbericht 1862 p. 133. 3) 2Bagnere 3abreebericht 1858 p. 69.

<sup>4)</sup> Repert, of patent-inventiones 1861 p. 165,

<sup>4) 2</sup>Bagnere Jahresbericht 1860 p. 109 u. 117.

Rupfer. 619

Schweichnatrium das Kupfer ausfällen. G. Bifcof sen, und jun, heben bie Uedesschände bes neuen Berfahrens hervor, bie dam in besteyn, daß die vorhandenen Kupfersussungerinstenen den nicht dies, die Gegenwart von Kalf in dem Erzen verzögert die Aussichung des Kupfers und macht die leichte Zersesbarteit des unterschwessigkauren Katrons nach einigen Tagen schon bemerklich.

Eh. Richard fon 1) gewinnt bas Rupfer aus ben Riefen auf folgeube Beife:

Bon ben übrigen Methoben ber Aupfergewinnung auf naffem Bege feien folgenbe ermahnt:

Das Berfahren von Th. Levis und M. Roberts?). Die Erze werben gepulvert, in einer Art Ralison 3 — 24 Sunden lang geröftet, je nachbem das zu röftente Erz in Schwefelfupfer, Aupfrerpt der Malachit besteht, und baun mit verdünnter Schwefelfahre ober Galzsaue ober mit einem Gemisch beiter ausgazogen. Aus ber Lestung wird bas Aupfer mit Schwarzslechschwingten gesalt. Ein schwarzslechschwingten gesalt. Ein schwarzslechschwingten gesalt. Ein schwarzslechschwingten worden.

Nach Dahne () (in Swanfen) soll man bie abgeröfteten Riefe mit Clientirio bremischen und dei Mildung fung Zeit bei schwacher Northglübsisse calciniren, bis der Clientiriol in Clientoryd übergegangen ist, wobel die Schwefelsaure besselben das Aupser in schwefelsaured Aupseropyd verwandelt. Diese wird nachber ausgesaugt und das Aupser in befannter Welfen wir fer Kliffglein intergressissan. Benn die furferbeilige Cubling erhebtliche Mengen von Thoussisselben erhebtliche Mengen von Thoussisselben für fer unt concentrater Schwefelsaure, läst bie Mildung 24 Chunden lann stehen und cesseint ist dann er faben fer dam er felben und essen dam bei ben messen bei den den bei den und cesseint ist dann erhebt.

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1860 p. 109.

<sup>2)</sup> Bagners Jahresbericht 1858 p. 67.

<sup>4)</sup> Bagnere Jabresbericht 1862 p. 105.

mobel ebenfalls bas Rupfer in ichwefelfaures Galg übergeht, welches nach. ber ausgelaugt und mittelft Gifen gefällt wirb. B. Spence 1) wenbet folgenbes Berfahren an : Das Erg wird geröftet und bann möglichft fein gertheilt. Sierauf bringt man 5 Tonnen beffelben mit einer Difchung von 5 Etr. Galgfaure und ber boppelten Menge Baffer, in welcher 1 Etr. Chilifalveter aufgeloft worben ift, aufammen und lagt bie Difdning in einem bolgernen Bebalter 24 Stunden lang fteben. Rach biefer Beit wird bie Aluffigfeit abgezapft und bas Rupfer burch Gifen baraus niebergeschlagen. Der Rudftand wird nochmale berfelben Bebanblung unterworfen. Element 2) (in Liverpool) bringt bie geröfteten Riefe in eine Rammer und leitet in biefelbe Galgiaurebampfe und eine fleine Menge Bafferbampfe, lettere nur behnfo ber Envarmung. Rach binlanglicher Gimmirfung werben bie Riefe mit Baffer ausgelaugt und aus ber fo erhaltenen Rupferchloriblofung bas Rupfer burch Gifen gefallt. Rach 2B. Goffages) foll man bas Rupfer mit einer heißen lojung von ichwefelfaurem Gifenoryt ober Gifenchlorib ausgieben und bas Rupfer mit Schwefeleifen fallen.

Et. Saffelu4) fcblagt vor, bie fupferhaltigen Riefe, Die gur Entwidelung von ichmefliger Caure behufe ber Schwefelfaurefabrifation gebient baben, nochmale au roften, um ben barin gurudgebliebenen Theil tee Schmefele noch ju verwerthen, und bann erft jum Anslaugen ju fchreiten. Bum Muslaugen ber Daffe bieut bie Aluffigfeit, welche bei ber Chlorentwidelung aus Braunftein und Salgfaure gurudbleibt. Dieje Fluffigfeit wird in ben erften Raften gebracht, gelangt, nachbem fie auf bas in bemfelben befindliche geroftete Era gewirft bat, vom Boben beffelben aus in ben gweiten Raften. und fo fort, bie fie gulest aus bem letten Raften in ein Refervoir abfließt. Rur biefe Operation ift, bamit bie gange ober boch nabeju bie gange Menge bee Rupfere ausgezogen merte, eima eine Boche nothig, worauf bae Gra aus bem erften Raften entfernt und berfelbe mit einer frifden Bortion beichieft wirb. Die jum Muslaugen bienenbe Riuffigfeit wird nun in ben ameiten Raften geleitet und bie Lauge aus bem erften, welcher jest ber lette geworben ift, abfliegen gelaffen u. f. f. Diefe fo erhaltene fupferbaltige Fluffigfeit wirt, wenn fie nicht genugent fauer ift, noch mit fo viel von bem fauren Rudftanbe ber Chlorentwidelung vermifcht, bag fie beutlich fauer reagirt, und am beften mit einer gewiffen Menge Baffer verbunnt. Dan

<sup>1)</sup> Bagnere Jabreebericht 1862 p. 104.

<sup>2)</sup> Baanere 3abreebericht 1837 p. 62.

<sup>3)</sup> Bagnere Jahreebericht 1859 p. 88.

<sup>4)</sup> Bagnere Jabreebericht 1862 p. 110.

621

veriest fie febaun in einen fleinernen Behälter mit dem bafischen Schwefelcaleium, welches beim Ausslaugen der rohen Soda zurüdgeblieben iss, wodurch das Aupfer als Schwefelfunfer niebergeschlagen wird. Nacheem das gange Aupfer in biefer Arn gefältt iss, läßt man die Massse unt ein Sankfiter sliesen, auf welchem das Schwefelfunfer, mit anderen Sublaganen vermisch, zurüdbleibt. Lasselben wird sehann zur möglichten Bestreiung von Eisen und anderen sellichen Eisesse mit Wasssel, gewachden, abtropkin gefassen, getrodnet und dann aus Aupfervirtel ober metallische Aupster verarbeitet.

B. Ertraction bee Rupfere ohne vorherige Roftung. Das Ausgieben bes Rupfere aus ornbifden Rupferergen burch Lofungemittel ift, wie oben ermabnt, bebentent erichwert, wenn bie Gree Ralf enthalten, Bewöhnlich hort ber Bortheil ichon auf, wenn tie Erze einen Ralfgehalt von 2 Broc zeigen. Die bereite angeführte Methote von Stromener (G. 618) wurde tiefen Uebelftand umgeben, wenn fie in ber That im Großen fich bemabrte. G. unt C. Bifchof1) fcblagen folgenben einfachen Weg ein: Benn bie Erze Ralf ober Bangart enthalten, fo merten fie in einem gewohnlichen Ralfofen geröftet und nachher gemafden, um ben feinen Ctaub von Metfalf und Magnefia ju entfernen. Dies gemaichene geroftete Erg wirb nachber behandelt, wie est feine Conftitution erheifcht. 3ft bae Roften und Raichen entbehrlich, fo fann est fogleich mit Schwefelfiest beidicht und verichmolgen werben. Das Schmelgproduct (Robmetall) wird fobann gerfleinert unt bei gelinder Rothalut geroftet und gwar unter einer Muffel, mo es nicht unmittelbar mit ber Rlamme in Berührung fommt. Daburch werben bie Rupferichmefelungen gum großten Theil in ichwefelfaure Galge vermantelt, welche mit Baffer ansgelaugt werben. Der Rudftand wird mit verbunnter Edmefelfaure behandelt, woburch bie Rupferornbate, und, falls nicht zu viel Arfen und Antimon babei ift, auch bas Gilber in Lofung gebracht mirb. 3ft viel Arfen und Antimon vorhanden, fo muß ber Rudftand bei boberer Tem. veratur, unter Beimifchung von Roble, Schwefelfies ober Robmetall ober auch Schwefelginf, geröftet werben. Das hiernach refultirente Roftproduct wird mit ber porbin erhaltenen Lauge ausgemaschen; man befommt bann bas rudftanbig gebliebene Gilber in bie Lofung. Guthalt bas Erg fein Gilber, fo ift bie zweite Roftung unnothig. Die Fallung bee Rupfere und Gilbere geschieht auf gewöhnliche Beife. Das Rallfupfer wird querft mit einer verbunnten gofung von Aupfervitriol gewafden, um metallifches Gifen au entfernen , fobann mit Waffer und gulebt mit einer alfalifchen Lofung, um bafifche fcmefelfaure Gifenfalte gu lofen; gur Bertreibung von Urfen

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1862 p. 105.

und Antimon wird es jum Schluß noch geroftet und fobann eingeichmolien.

Rach bem von 3. Rich (11) vorgeischlagenen und auf Albertre Esperingführten Verfahren werten bie Erze mit Salfabure behandelt. Die Erze befteben aus einem vechschner Gemische von arsenfantern, fohlensauren, phosoboriaurem und reinem Aupierovok. Die Beimischung von Arteinst intem Erze fich no geber lebeschland, das ob einem Geste fich noch est der fich einfahren, der der und Giffen gleichfalls im metale lischen Justande gefällt wirde, dem Aupier sich beimischt und die Keinigung bestieben febe erschwert. Erft in neuekter zielt ist man bahin gelangt, auf einschaden Wege das Arteinst vor der Kupferbildung zu beseitigen. Werben Westen der frischen funferbaltigen bestied mit 1 Volumen Gisendhorützeilung gemische und zu mehren der erhölt, die Allt ein weiser Rieberchschap von arfemischurch Wisenschund, von schwanfenker Jusammenteyung, nieder, währernd zielnsteilig die überschende Häussparken und der siede Die Zetzlagung ist folgente: Das Aupierer enthält Arfentware As O3, welche mit Salfauer Arfenisiumerrechtoria AsC1, liefert. Die Gistellöfung enthält Eblerüt FeC13 bei der Falfagung beiter erhölt man arfemiglaurten Essenware Schläuser mut Salfauer

B. Barruel machte im Jahre 1852 bie Entbedung, bag fich bas Rupfer auch aus fiengen Rupferergen (Rupferfies, Fablerg u. f. w.) ohne vorhergebenbe Roftung auf naffem Wege und gwar burch Ummoniaf ausgieben laffe. Dan foll ju bem Ente burch bas feingepulverte, mit verbunntem Ammoniaf angerührte Erg einen Luftftrom treiben. Das Rupfer loft fich vollftanbig auf und verbleibt nach bem Abbestilliren ber ammoniafa. lifden Fluffigfeit ale Rupferoryb in fcmargen glimmerartigen Blatten. Es murbe gefunden, bag man 1 Meg. Ummoniaf auf 1 Meg. Rupfer bebarf. 1 Rilogr. Rupfer erforbert 833 Rubif-Decimeter Luft. Die Dveration barf nicht febr fchnell erfolgen, benn bei erhohter Temperatur wurbe ein großer Theil bes Ummoniafe mit fortgeriffen merben. Das ausgeschiebene Rupferornt wird wie gewöhnlich einem reducirenten Schmelgen unterworfen. Sauer erhielt, ale er biefe Dethobe versuchte, feinen guten Erfolg. Schonbein hat ben Borgang , ber bei ber Rupfergewinnung nach Barruel ftattfindet, burch feine Untersuchungen über bie Ornbation ber Bestandtheile bes Ummoniafe burch poroje Rorper, erlautert. Bringt man Rupferpulver,

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1861 p. 105.

3inf. 623

wässteige Aummenial und atmosphafrisch Luft jusammen, so wird ber Sentersteff so rasid absorbier, daß man auf biefe Weise einem gangen Aubissus atmosphafrischer Luft im wenigen Minuten ben Sauceftoff entgichen sonnte. In ber Küssischer isch sower das Aummenial, welches aus fiesgen Aussteresten bas Aupier als Oryd aussisch, als viellende bie turch Orydation bed Ammenials gebilder ja lietet gefunden. In Aussisch das gegen der die Bereit gefunden, das die Senten das Tuttle gefunden, daß ber betalb fiesgen kunferen. Das Aussisch das der Minuspelle gefunden, daß bie Orwedien bed Minuspelle gefunden, daß bie Orwedien der Ammenials gleicheitig mit der bes Aupsers flackspiele und beut der beitugt sie, das

Was die practifie Vernendung des vorstehenten Versahrens betrifft, sommete bei einem am Reieu angesellten Versuche zestunden, das das Ammonial, obzleich man in lustichten Gesähen arbeiteter, nur zum Theil weiter gewonnen werden sonnte. Bei einer Wickerbolumg der Arbeit verschwinder das Ammonial zinglich. v. Liedig das diese Erscheidung von Was die inter Arbeitaldelich von 3. Be. Vernner zu Wiesloch dei Hierbeitagen deringt etwalschlich, daß Ackreede das Ammonial einer wässerigen Leitung entzieht. Damit ist nun aber and der Ammonial einer wässerigen Leitung entzieht. Damit ist nun aber and der Ammonial einer wässerigen Leitung entzieht. Damit ist nun aber and der Ammonial einer wässerigen Leitung entzieht. Damit ist nun aber and der Ammonial einer wässerigen Leitung entzieht. Damit ist nun aber auch des Erin Mittel giebt, die Absorption bestehen durch das Erzpulver zu verschwern. In einem gleich ungünstigen Kejultate sam man bei zuerst zu Gemmenn in der Eiste angestellten Versückers.

# Bint.

(Bu Ceite 128.)

<sup>1)</sup> Annal. ber Chemie u. Pharm. (1863) CXXVII. [p. 126.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahresbericht 1862 p. 106.

Rohlensare befreit wurden , und leitet die Dampfe sofort in einen abgeführten Gondensationstraum, der nicht zu geräumig sein darf, weil ausgerdem zu wiel Jill wieder orpriet werden würde. Wassjer als Condensationsflüssgefeit anzuwenden, ist nicht passeu, von ist solge der badunch entschenden Spannung die Deskilliropparate nicht bisch halten und die Reduction aufgehalten werden würde. Nach dem Borschlage von Ored er foll man tie Jinthäumsse kurch auswonistalische Rississationen vor eine Weite Eawsje durch eine Reich von communiciernen Gefässen leiten, weiche mit Condensationsvassier der Gassje durchtete Kofsischiet. Jun Ansaugen der Dämpfe bien ein Erdanfer

Da bei ber Reduction bes Zintorpdes durch Robte Kohtensaurebildung unwermeiblich fit, auch die Borlagen flete Luft enthalten, so ift die Bildung fleiner Mengen Zintord nicht zu umgeben. Die Menge bes durch die vore handene Koblensaure gebilderen Zintorpdes ift abhängig von ber Temperatur im Dien. Rach ben Berfichen von A. Multer i) wirt nämlich

1) Roblenfaure burch Roble in Roblenoryd übergeführt, felbit bei einer nicht einer nicht bei Birthampfe verbichten. Die Reduction geschiebt um so rafder und vollftandiger, je höber bie Temperatur und ie größer bie Roblenunge.

- 2) Das Binf bestillirt bei beginnenber Weißglubbige über.
- 3) Das Koblenorshas reducirt das Jinforde bei einer etwos böhren Temperatur, als wobei bir Defillation bes Jinfs beginnt. Die babei entsichenden Jinfampie werden lofort burch bir gebiltete Koblemäure wieder ordeit und es erfolgt metallisches Jinf nur bei einem bestigen Gassiren und bei fatter Erkfühlung. Bassiretoff wirdt abulich.
- 4) Die Roble reducirt Binforyt nur bei einer viel hoberen Temperatur, ale Roblenorybage.

Hieraus ergeben sich folgende Schlisse: Rommen zu gleicher Zeit Jinkberg umd Kohle mit Kohleniaur gulammen, so wereden dei einer gewissen Temperatur erstere bei einer gewissen Emperatur erstere beiden durch legtere orveite ( $Zn+C+2CO_3=ZnO+CO)$ ). As die Temperatur niederiger, als die, wobei Kohle Jinstophy gerlegt, so wird vorzugsweis das din orvydirt ( $Zn+C+C-CO_3=ZnO+C+CO)$ . Wenn die Temperatur eine siecke ist doer löber, als wobei Jinstoph durch Kohle erwicht wich, so wird haupstäcklich nur Kohle erwitt ( $Zn+C+CO_2=Zn+2CO)$ ); bei Minwendung von Wasserboth um an Jünkanisse und Wasser. Um bei Greguwart von Wasserboth und mitchanisse und Vasser. Um bei Greguwart von

<sup>1) 2</sup>Bagnere Jahreebericht 1862 p. 152.

Roble metallisches Jint zu erhalten, muß die Temperatur bis zu bem Puntterchen, wo die Benvandtschaften des Jints und der Roble entgegengefigt find, und dies sie eine intensive weise Roblzslüßigis; der Sauterfold des Wassers verbinder sich dann auch mit der Kohle. Es giebt nämtlich Zn+HO+C bei niedrigerer Temperatur ZnO+C+H und bei höherer Temperatur ZnO+C+H und bei höherer

Bei Beginn ber Jinkeftistation find bie Berdichtungeräume noch so tühl, das bie Jinkampse fich nicht zu flüssigem, sondern sofort zu festem ein gerheitltem Metall verbichten, welches ben Namen Infrauch führt. In einem Jintrauch von Borbeck im Schiesten fanden sich

| Bint             | 97,82 |
|------------------|-------|
| Gifen            | 0,16  |
| Blei             | 0,23  |
| Rabmium u. Arfen | 0,08  |
| -                | _     |

Ein anderer Binfrauch aus einem englischen Binfofen enthielt

98,29

| Binfored                    | 46,70  |
|-----------------------------|--------|
| Rabmiumoryb                 | 16,23  |
| Gifenorph                   | 4,45   |
| Thonerbe                    | 0,75   |
| Ralf                        | 1,43   |
| Chwefel .                   | 0,82   |
| Schwefelfanre               | 2,85   |
| Roblige Gubftang            | 10,01  |
| 2Baffer                     | 1,98   |
| Unanfgeschloffener Rudftant | 7,94   |
| Reft                        | 6,84   |
|                             | 100,00 |

Das fünftliche Binf ift nie rein, fo ergab g. B. bie Analyse von vier Sorten Binf

|                  | 1.                 | 2.    | 3.    | 4.    |
|------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 3inf             | 96,27              | 99,05 | 98,76 | 99,17 |
| Blei             | 3,33               | 0,27  | 0,91  | 0,68  |
| Rat              | mium 0,30          | 0,23  | 0,16  |       |
| Gife             | n 0,10             | Spur  | 0,17  | 0,14  |
| Rob              | lenftoff -         |       | -     | 0,003 |
| Bagner, Sant. u. | Lebrb. b. Tednolog | ie V. |       | 40    |

Die Binfproduction aller ganber ift etwa folgende:

| Die verfchiebenen rheinifden Gefellichaften |         |    |
|---------------------------------------------|---------|----|
| ercl. Bieille Montagne                      | 220,000 | ** |
| Die Bieille Montagne                        | 340,000 |    |
| Die übrigen belgifden Befellichaften        | 190,000 |    |
| Spanien                                     | 30,000  | ** |
| England                                     | 150,000 | ** |
| Franfreich                                  | 10,000  |    |
| Defterreich                                 | 15,000  |    |
| Mafan                                       | 30,000  |    |

1,695,000 Ctr.

### Rabmium.

(Bu Geite 133.)

Das Kabminn fommt im Galmei, wie in ber Zintblende vor. Rabben Angaben von B. Kerl enthalt

| ichlefischer Galmei           | bis  | über | ŏ  | Proc. | Cd, |
|-------------------------------|------|------|----|-------|-----|
| Galmei von Wiesloch           | ,,   | t#   | 2  | u     | "   |
| Blente vom Dberharg           | 0,35 | -0,  | 39 | "     | "   |
| Blende von Brgibram           |      | 1,   | 78 | ,,    | ,,  |
| Blente von Caton (Norbamerifa | )    | 3.5  | 2  |       |     |

Der Kadmiumgehalt biefer Erze concentrin fich in dem gelblichbraumen Recht, verlicher bei Beginn der Jürkerfildation sich enwicktet. Diefer Kandtweckher bis zu 30 Perc. Kadmiumene und folkenfantes Kadmiumers, aus wecken wan turch Reduction in vasienden Gesägen das Kadmiumerz, aus wecken wan durch Reduction in vasienden Gesägen das Kadmium überbeilitter. Die Termung biefer Gesch Wetalked vom Jint beruft darvauft, kag its Kadmium sichop bei der Tenmung beier Metale vom Alle ferund Jürker in der Freigen der Schweizenden Freise Kadmium sichop der der Kadmium ich wiede, das die Gestelle ist nur vortheilbaft, wenn beier Mecale als Drobe vordanden sind; sind sie fieden der alleige der Kadmiumdampf viel Jürk mit sich sie debed metallisch, fo reißt der Kadmiumdampf viel Jürk mit sich sie der den und eine mehrere Deskillationen nöbig , sondere os sind von jeden der mit sie find großer Vertus fient.

Aus fabmiumhaltigem Bint ober fabmiumhaltigem Binfitaub icheite man nach Jaectel') bas Rabmium auf naffem Bege aus, welcher buauf beruht, bag fich in Gemengen von Bint, Rabmium und Blei erftens

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1862 p. 162,

Ratmium. 627

suerit in Sauren löft und bereitis gelöftes Katminum uebit Velei wieder burch zint gefällt wird. Mus der Zintfolung läßt fich burch Katmilch ichön weißes Zintowe niederfickgapt, währends aus dem aus Katmilum und Velic befiedenten Rückfante durch Defillation Katmilum gewonnen wird. 1400 Kimit kaminunkalitäes zint geben ausen 70 KK. Katmilum.

3m Jahre 1860 erzeugte man ju Lebogniabntte in Schleffen über 2 Gtr. Kadmium im Werthe von etwa 700 fl. rhein.

Das Ratmium ichmilgt bei 315-3160 unt verflüchtigt fich bei 3600. mobei es erftidente, orangegelbe Dampfe bilbet. Man nimmt allgemein an , bag bas Rabmium , obgleich felbft febr bebn- und hammerbar , fprobe Legirungen liefert. Dies ift mahr fur bie Legirungen beffelben mit bem Golbe , Blatin , Rupfer und in gewiffen Berhaltniffen mit bem Quedfilber ; fo beidrieb Berthier ein bei 750 fcmelgbares filberweißes Rabmiumamalaam , welches 21,70 Broc, Rabmium enthalt , in Ofigebern froftallis firt unt angerorbentlich hart unt fprobe ift. Die Legirungen tes Rabminme mit bem Blei, Binn und in gewiffen Berbaltniffen mit bem Gilber und Duedfilber fint bingegen febr bebnbar. Gine Legirung von 2 Ih. Gilber und 1 Th. Rabminm ift vollfommen bammerbar, febr bart und febr gabe. Bleiche Theile Gilber und Rabminm bilben eine Legirung , welche ebenfalls bammerbar, aber weniger jab ift; eine Legirung von 2 Ih. Rabminm mit 1 Th. Gilber ift bingegen fprote. Gleiche Theile Rabmium und Qued. filber bilben ein fehr plaftifches, cobarentes und febr bammerbares Umalgam; mit 2 Ih. Quedfilber und 1 Ih. Rabminm ift bas gimalgam faft ebenfo hammerbar, aber meniger eobarent. Dan verbanft 2Boob auch bie Renntnig von Legirungen, beren Schmelgpunft burch ihren Rabmiumgehalt febr erniedrigt ift. Co fcmilgt bie (ale Wood'iche befannte) Legirung von 2 Th. Rabmium, 2 Th. Blei und 4 Th. Binn leichter, ale bie entivrechenbe b'arcet'iche Legirung mit Bismuth. In feinen Legirungen mit bem Gilber und Antimon erboht bas Rabmium bie Echmelgbarfeit nicht.

Gine Legitung von 1—2 Th, Sadmium, 2 Th, Jim, 4 Th, Vicin the 7-8 Th. Wishmuch jehmilgt bei 71° C. mut das alle Eigenichaften, welche man von einem Me er all'fitt verlangt. Voch wichtigter ift die von Lip vo wis vergeichlagene Legitung aus 3 Th. Aschmium, 4 Th. Jim, 15 Th. Wishmuth mus 8 Th. Wie, Vicin fight filterweich, minum bohen Wlang an, liefert beigiame Bleche und läßt sich feilen, ohne die Keile zu verlichmieren. Spec. Gwenicht —9, 4. Sie erweicht bei 55-60° und wird bei einem 63—65° C. spisse. Wann umpflest sie zum Plombiren ter Jahne und 18 Loub da, wo Gegenstäute feilure flarten Grudennung ausgestep fübe. Jim, yble im Weinsteinung sin heisem

Wasier von 70° zusammengefittet werben. Reufilber, Bint, Gifen, Meffing und Aupfer ebenfalls, wenn bem Wasser einige Tropfen Salz-faure angeset werben.

Platin. (Bu Geite 155.)

Rach ben Angaben von Deville beträgt ber Platingehalt bei Platinerzen aus

 Getumbien
 76,8
 — 86,20
 Proc.

 Galifornien
 76,5
 — 85,50
 "

 Dregen
 50,45
 "

 Suhratien
 59,80
 -61,40
 "

 Gibirien
 73,5
 -78,9
 "

 Borneo
 57,75
 -70,21
 "

Die jährliche Ausbeute an Platin beträgt 4300—4600 Pfund, wovon auf den Ural 3800—4000 Pft., auf Columbia und Brafilien 600 Pfund tommen.

Das vorzüglichfte Berfahren ber Gewinnung bes Platine aus bem Platinerge ift bas von Deville und Debray im Jahre 1859 angegebene, welches barauf berubt, bag bas Blei alle Metalle bes Platinerges aufloft, mit alleiniger Anenahme bee Demium-Bribiume und bee Gifene. Dan fcmilgt bae Platiners in einem Klammenofen mit bem gleichen Gewicht Bleiglang gufammen (mobei bae Gifen einen Theil bee Bleiglanges gerfest und barans metallifches Blei abicheibet) und erhalt baburch einen Regulus, auf beffen Grunt bas Dominm-Bribium fich befindet, mabrent auf bem Regulus eine Bleifchlade ichwimmt. Der platinhaltige Regulus wirt bierauf auf bem Treibherbe (fiche Gilber) abgetrieben, mobei alle fremben Metalle fich verflüchtigen ober fich in bie Serbmaffe gieben, mabrent bas jurudbleibente Platin burd Umidmelgen in Ralftiegeln gefeint wirt; ber Ralf wirft bierbei auf alle Unreinigfeiten bes Platine wie Gilicium, Gifen, Rupfer u. bergl. ein und verwandelt fie in ichmelgbare Berbindungen , bie fich in tie poroje Maffe ber Schmelggefäße gieben. Das Beigmaterial ift Leuchtage, tae mit Canerftoff verbrannt wirt. Um 1 Rilogramm Platin ju ichmelgen, braucht man 100 Liter Caneritoff und 300 Liter Lenchtgas 1).

<sup>19</sup> Die feitma So fin fen, Matthe in Go. in Conten hatt auf ber internationalen undeftlung tee Jabre 1862 burd einen nafferen, 21, Gir. idmeren Befed eine Blatin eine Brete taffin abgelegt, tag fie tie Schneigung ben greften Mafin Blatin, bie je auf einmal jur Berarfeitung femmen birften, nad Deville's Schneignethete vollig in ber Grenat fast.

# (Bu Seite 176.)

Ucher bie große Berbreitung bed Goltes geben bie Atheiten von Edfelung, in Belieburen aus Svanien, in geprägem englischen Kungfer, in Antimorregulud und in Thonforten (3. B. in dem Thon, ber unter ber Stadt Philadelphia liegt; tiefe Thonfichten der eine Wächgigfeit von 13 flug inn deine Anderbaum gom 10 Cuaterantiellen; es ift berechnet worden, daß in der Thonfichten und Sulfern und Stagfen von Philadelphia für 126 Will. Dollars — 630 Will. Tranken, und in ter Thonficht, welche die Stadt ungesteht, für nehr als 1000 Million Dollars Golten feien.

Um aus go le ha i ti gem Du ar ze bas Gole zu gewinnen, soll man nach bem Berichlage von S qu i're bas Gestein karf erhipen, wodurch nicht allein bas Vochen bestiebt, sondern auch bie Alfonderung bed Metallichen Laddiammen wesenlich badurch erleichtet wird, bas bie metallichen Ladiammen wesenlich badurch erleichtet wird, bas bie metallichen Ladiammen wesenlichen, is sich wesen ihred größeren Gewichtes leichter absehen. Gigenthumlich ift die von ha et die vorgeschieden Westelle der Gewindung bed Golete aus golefieberenden Laurze; nach ihr wird nämlich ber Duarz in uberfichissen Mtalia ausgelch. Es wird hierbei stele Epur von Gold gewonnen und die reinlutierner Wassergaldsching allein ist sehn nehr werth, als alle dei den Verces verwenderen Kosten betragen.

Das in ten Gisentiesen von Bodermais in Bayern enthaltene Gold, fo wie das in tem Literlichwand bestutliche!) jucht R. v. B uch 8 daturch zu grewinnen, daß er tie Rieie ert für sich, dann mit 3 Prec. Rochfalz röster, voerauf ihnem mit Duecklibter alles Gold und Silber entzogen wied. Der Borgang beim Rösten it folgenter: Durch bie Schweftlichur ebe turch Rösten bet Gilmefrieis entitandenen ichwefeljauren Clisnorydes wird and bem Rochfalze unter Riiweifrung bes Basiters Schläure feel, wogu auch beit vorbaumen Resieletter viel beiträgt, welche in ter Historia für den folge denso wirft, wie die Schwefelsuren. Die Salziaure wird unter Riiweifrung eines Theile bes Gischwefelsuren. Die Salziaure wird unter Riiweifrung eines Thinde bes Gischwefelsuren. Die Salziaure wird unter Riiweifrung eines Thinde bes Gischwefelsuren. Die Salziaure wird unter Riiweifrung eines Thinde bes Gischwefelsuren. Die Salziaure wird unter Riiweifrung eines Thinde bes Gischwefelsuren unter Gischwefelsuren. Die Salziauren Weben wird wird bestehn der Weben wird wird bei der ein die in Schwefelsuren vereinigt. 31 tie Röstung zu schward, o werten Silber und Golt nur zum Zbeil der an richt in Schwenzel ist sie te den Geben unt zum Zbeil der an richt in Schwenzel ist sie te den

<sup>1) 100</sup> Etr. Gifenties enthalten 3,7 Both Golb, 100 Ctr. Bitriolfdmant (Botte) 64 Both gulbifches Gilber (mit nicht mehr ale 1,6 Beth Golb).

Gin anbered Berfahren ift bas mit ich mefelfaurem Quedfilber. ornt (Quedfilbervitriol) und Rochfalg. Die Erge merten aut geröftet, fein gemablen und bann mit einer febr verbunuten Auflofung von bem genannten Bitriol in Rochfalglofung getranft. Auf 100 Th. geröftetes Erg werben 4 Ib. Quedfilbervitriol, welcher 50-54 Ib. Quedfilber einhalt, genommen. Rach 24ftunbiger Digeftion an einem warmen Orte erhipt man ben Brei in tiuem Reffel von Gugeifen und mengt Gugeifenpulver ober Gifenblechabichnitte gu. Die Theorie ift folgende: Der in ber Rochfalglofung befindliche und jum Theil in Gublimat umgewandelte Quedfilbervitriol burchbringt bas Ergmehl und fommt mit allen Golbtheilden in Berührung. Rommt bann Gifen bingu, fo wird Quedfilber redneirt, welches nun Gelegenheit hat, alles Golt aufzunehmen. Die im Quedulbervitriol überichniffig vorhandene Schwefelfaure macht aus bem Rochfalge Galgfaure frei, welche unter Mitwirfung bes Gifenorntes mit bem Gilber Chlorfilber bilbet, bas burch bas Quedfilber ebenfalls rebneirt unt aufgenommen wirt. Unfange wird vielleicht auch etwas Golbchlorit erzeugt. Wenn bas Gifen eingemengt wirb, entficht anfänglich auch etwas Calomel, woraus burch fortgefente Ginwirfung bes Gifene bas Quedfilber redueirt wirb. Dagu tragt ber Ueberichus von Rodials, woburch bas Quedfilberchlorur etwas aufloblich gemacht wirt, fehr viel bei. Wenn fich auf einem, ein paar Minuten lang in bie Daffe gehaltenen eifernen Spatel fein Quedfilber mehr nieberichlagt, werben 10 Th. Duedfilber auf 100 Th. Erz jugejest unt Mues 1-11/2 Ctunte lang gut umgerührt. Bulest erfolgt bas Bermaichen. Das Dnedfilber enthalt aber nicht blos Gilber und Golb, fonbern auch Rupfer unt Blei ; will man es baber, ohne es gu bestilliren, ju einer nachfolgenben Operation wieber verwenden, fo muß manes burch 3willich preffen. Der Rudftant wirt fur fich abgetrieben unt bestillirt.

Enthalten bie geröfteten Schwefelliefe Schwefelfaure und Riefelfaure nur in getinger Menge, fo feuchtet man fie vor ber Röftung mit fehr verbünnter Schwefelfaure an. Jufa von geröfteten Effenvitriol wirb jebenfalls bie nämlichen Dienfte feiften.

Berluche mit bem Bitriolichvand angestell, lieferten ungünstige Relutate, aus benen zu schließen war, daß in teifem Schwand eine Subsanz icht musse, welche das Golb so binder, dass es bem Quecklieber micht zugänge lich ist, beie Subsanz schein neben Jinnoeryd das Cissenoryd zu sein, welche vösselichten mit erm Golbe in ber Müngige eine abnisch Berbeitung einzeht, wie tad Jinnoeryd mit bem Golb in bem Purpur bed Cassina. Diese Bebeachtung ift nicht unwichtig, insofern sie sebenfulls o viel deweist, daß man sich verzehlich bemührn würde, wollte man bem geröttern gelthaltigen Schwessels oder entziehen.

Die Entgolbung mittelft Chlor (Ceite 180) wie fie mit ben Arfenifabbranten von Reichenftein in Schleffen ausgeführt wirt, ift von B. Georgi ausführlich beidrieben worten. Rach ihr geichiebt bie 3ms pragnation ber Erze in großen Bottichen aus Steingut; fie fint mit einem trichterformigen Aufage verfeben, ber mit Steinen und Riesgeröllen gefüllt wirt. Auf tiefes Berolle fommt ein Giebboten von Thon. In ie gwei Bottiche werben 11/2 Ctr. fcwach angefeuchtete, im Winter erwarmte Abs brante gefüllt. Das Chlor wirt vermittelft Braunftein entwidelt unt burch Blefrobren von unten in Die Bottiche geleitet. 3ft bie Chlorentwickelung beenbet und zeigen fich an ber fleinen im Solgbedel befindlichen Deffnung beim Darüberhalten eines mit Ammoniaf befeuchteten Glasftabes weiße Rebel, fo werben alle Deffnungen im Dedel mit Mehlteig lutirt und bis jum nadiften Tage ber Rube überlaffen. Den folgenben Tag laugt man bie impragnirten Bottiche mit Baffer and. Mus ben Golblaugen wirt bas Gold mittelft Comefelwafferftoff (aus fein gepochtem Bleiftein und verbunnter Schwefelfaure entwidelt) gefallt. Die Fluffigfeit wird filtrirt und tie auf tem Filter gurudbleibente Difdung von Golt und Edwefel getrodnet. Die getrodneten Rilter werten in großen Borcellanichalen verbrannt, bie verfohlte Maffe wird mit Ronigemaffer ausgefocht, aut ausgemafchen unt bie Golblofung mit Gifenvitriol niebergeichlagen.

In neuerer Zeit bemußt man sich, ben golbhaltigen Cant bes Diftric tes bei Gelberg und Lowenberg in Alicerschiesen, ber fich über eine Klache von 20 Duabratmeilen ausbehnt, in berieben Weise auf Golt zu vers arbeiten, wie bie Arfenilabbrande. Der Cant enthält nur iehr wenig Golt (0,0016 Proc.); man hofft aber ben Proces so billig aus fuhren ju tonnen, bag bie Gewinnung bes Golbes bennoch vortheils baft ift.

Rach ber von A. Sauch berribrenten Entgolbungsmethote wird bie golt- und filberhaltige Gubfian; chlorirent geröftet und mitteft unterichwesstigsquiren Ratrons Gobt und Silber ertrabsir. Mus ber besum fallt man bie Mealle burch Schwestealcium; ber Rieberschlag wird geröftet und mit Bei abgereichen, wobei gilbtisches Silber erfolgt, welches burch Schwestisture geschieben wirt.

### Midel.

(3u Geite 187.)

Tiffier ftellte bie technisch wichtigeren Gigenschaften bes Ridels feft. Er fant, bag bas Ridel ungeachtet feiner Mebnlichfeit mit bem Gifen fich pon bemfelben gang befontere burch feine großere Biberftantefabigfeit gegen chemifche Agentien unterscheibet. Go fallt bas Rupfer aus feinen Lofungen nicht, wie Gifen und Binf. Die Cauren, mit Ausnahme ber Calveteriaure, fint in ber Ratte auf bas reine Ridel nur von geringer Birfung. Comefelfaure, mit bem boppelten Gewicht Baffer verbunnt und 14 Tage lang mit 18 Grm. Ridel in Berührung gelaffen, loft bavon nur 0,032 Grm. auf ; bei Calgfaure betrug bie aufgelofte Menge unter gleichen Umftanben 0,15 Grm. Mus biefen Refultaten folgt, bag bas Ridel ebler ift ale Gifen , Bint , Rupfer unt Blei und eine gemiffe Melinlichfeit mit bem Gilber geigt. Es entfteht baber bie Frage, ob man, ba bei ber Berwendung bes Ridele ju Reufilber feine merthvollen Gigenichaften ficher nicht vollftanbig ausgenust werben, bas Ridel nicht fur fich verarbeiten und auf biefe Beife mehr feinem wirflichen Werthe entfprechent verwenden follte. Im reinen Buftante lagt fich bas Ridel ichmieben, malgen, ju Draht gieben und befit giemlich bie Biterftanbefabigfeit bes Gifens. Rach Bertheim verhalt fich bie Babigfeit bee Ridele gu ber bee Gifene wie 9 : 7.

Das Ridel wird gegenwartig, wenn es verlangt wird, fehr rein in ben Hanbel geliefert, so hatte Dr. Fleitmann in Iferlohn reines Burfelnidel (auch reines Robaltmetall) in London 1862 ausgestellt, welches aus

Ridel 99,57 Kupfer 0,18 Eifen 0,20 Kohle 0,30

100,25

ftanb. Zwei Sorten von Bürfelnidel aus Raffau (a) und aus Ungarn (b) gaben bei ber Analyse in 100 Theilen:

|          | (a)   | (b)   |
|----------|-------|-------|
| Ridel    | 93,57 | 96,25 |
| Robalt   | 0,97  | 0,32  |
| Gifen    | 1,75  | 1,75  |
| Schwefel | 2,05  | 0,69  |
| Silicium | 1,31  | 0,47  |
|          | 99.65 | 99.48 |

Die Production an Nicfel ift gegenwärtig im Zollverein eine fehr bebeueinde, wie folgende Angaben zeigen :-

| Jahrgang | Production in Eten. |
|----------|---------------------|
| 1848     | 263                 |
| 1851     | 398                 |
| 1833     | 484                 |
| 1853     | 1126                |
| 1856     | 3590                |
| 1857     | 2175                |
| 1839     | 3684                |
| 1860     | 3201                |
| 1861     | 3932                |
| 1862     | 4124                |

In einigen Lünbern, so in Nassau, hat man gegenwärtig die Provention von reinem Ridelmetall ausgegeben und bafür ein andered Product eingessüber, nämlich eine möglicht eilensfreie Legirung von Rickl und Aupfer. Legtere Methobe ist böcht gwochnäßig, weil die nicklesührenten Erze sat durchweg auch gugleich tuplersührend find, und ohnehn iest die Jaupfanwendung der Rickles zur Serkeltung des Reuflibers dient und baher die mit großer Miche ausgesührte Abscheidung des Aupfers, welche der der Tarfellung des Reuflibers wieder zugeseht werden muß, als nugles detrachtet wird.

# Mluminium.

(Bu Geite 203.)

Nach ben bis jest (1864) vorliegenden Ersahrungen fann man bem Annihmer eine große technische Bedeutung nicht einraumen. Doch finde einige seiner Anwendungen immer von Intereffe. So hat man 3. B. sogleich bei dem Bekanntwerben biefes Metalles bie Krage ausgeworfen, ob bas Mluminlum nicht jum Mungpragen angewendet werben fonnte. Durch Leichtigfeit und Reinlichfeit murbe folde Dunge febr angenehm fein , und tas Falfchmungen mare ausgeschloffen, weil fein anteres bier anwentbares Metall ein fo geringes fpec. Gewicht bat. Mit ber Beit wirt man ohne 3meifel babin gelangen; aber fur jest fint noch ju viele Dobificationen in ben Berhaltniffen ber Fabrifation ju erwarten und noch ju viele Ungleichbeiten gwifden ben vericbiebenen ganbern in Begiebung auf Die Gewinnung tes Metalles vorhanten. Man fonute bingufugen , bag ein Metall, welches fich in Geifenfieberlauge begierig aufloft, nicht ben fur Belt (abgefeben von Scheibemunge) unerlaglichen Charafter eines ebeln Meralle an fich tragt ; bag bas Dungmetall auch fur anbere Gebrauchegwede vorzügliche Tauglichfeit baben muß . wenn es fich in Werthichabung erhalten foll ; befoutere aber , bag Gilber und Golb burch feinerlei außere Ginfluffe , felbft nicht burch Auflösung in Gauren ze. eigentlich verloren geben, fontern burch leichte Berfahrungearten mit wenig Roften wiederhergeftellt werben fonuen, wogegen bas Muminium, in Thonerte verwandelt, vollig werthlos ift und au feiner Wieberberftellung gang ebenfo großen Roftengufwand wie au ber erften Geminnung erforbert. Butem pergeffe man nicht, bag Golb und Gilber ihren boben Berth jum mefentlichen Theile ihrem feltenen Borfommen perbanten; Muminium aber fonnte in feber chemifchen Kabrif obne Schmieriafeit bereitet merten. Ge mare baber bie Gelbpragung aus 211uminium ein ben Grundbedingungen bes Geldwefens widerfprechenbes Unternehmen , und wenn ichon bas ruffifde Platingelt fich nicht halten fonnte, fo batte bas Aluminiumgelb noch hunbertfach weniger Husficht.

Die Schmuckwaarensabrikation hat fich schwell bes Aluminiums beunachtigt, teffen Leichtigteit für Armbanter und Kopfichmus höchft schägbar ift, und welches vermdar seiner Gußfähigteit, seiner Geschmeibigfeit beim Brägen, seiner Tanglichfeit zu eiselitere Arbeit, seines unverändertlichen Glanzes, seines sichnen Matte, selbs siener Fache, wechte jene des Goldes bet, einen vorterflichen Erjaß für das Ellber in allen dem Sädten gemökrt, wo nicht Gold aussichließlich der Stoff des Schwundes sin. — Es scheint, daß das Alluminium in der Schwaldesfration etwa eine Rolle spielen soute, daß den Kleichen der Stoff der geschen der geschen der geschen der geschen der geschen der gesche der geschen der geschen der gesche der geschen der geschen der gesche der geschen der geschen der geschen der geschen der geschen der gesche der geschen der gesche der geschen der gesch

Gin Parifer Fabrifaut, Berret, bat ben Bortheil erfannt, welchen er aus bem neuen Detall gieben founte : er mentet es in vielerfei Beftalten an , ju eingelegter Arbeit, jum Musfuttern ber Facher in Chatoullen u. bgl., au Dedeln auf Glafern, ju fleinen Gefagen und Berathen jeber Art; er will es felbit ftatt Groftallglas gebrauchen, um beu Reifenegeffaires bie größte Leichtigfeit ju verleiben. Gin Schritt meiter, und man tommt gur Unfertigung maifir aus Aluminium gegoffener eifelirter, quillochirter, bamabeirter Zabalebofen , Buchfen , Etuis u. bgl. Betichafte , Feberhalter, Echreibzenggarnituren, Briefbeichwerer, Gigarrengeftelle, Bembinopfe, Jagbgerathe, Stod. und Reitpeitichentuopie, Fingerhute, Pferbegeichirrbeichlage, Ctatuetten , Leuchter , Armleuchter, Bergierungen auf Tifchubren, Becher, Bafen und taufent aubere Urtifel bieten fich von felbft bar. Die Bergolbung mirb biefe Benutungen bes Aluminiums noch bebeutent erweitern. Dan macht bereits aus Muminium Sausichluffel, Deffertmefferflingen, Deffer, unt Babelhefte , Loffel , Babeln , Cervietteuringe , Brillengeftelle , Saffungen für Dperuglafer, Certanten, Rivellirinftrumente u. f. w. - Rein 3meifel, bag man alle bie genannten Baaren, und viele mehr, aus Muminium machen fann, aber wir fint übergengt, bag bei bem boben Preis bie Lieb. haber fich meift verlieren werben, fobalb ber Reig ber Reubeit verschwunten ift. Kur eine bauernte und allgemeine Unwendung ift bas Aluminium bei feinem immer noch hohen Preise nicht ichon und ebel genug.

Die Uhrmachertunft, tie Fabrifation chirurgifcher und mufikalischer Infirmmente, bie Verferigung fünstlicher Gebisse beisse fürmigung der Munimium Amachen Berthelf gleden. – Der gegenwärtige Etand ber Munimiumfrage, wie er auf der Gendoner Industrieausstellung des Jahres 1862 m Tage getreten ift, ist der, daß dem Munimium eine wirtliche bedeutende Kolle nur dann bevorsteht, wenn man unverdehreit einst dassin

fommt, es burch außerft wohlfeile Darftellung in ben Kreis ber gemeinften Metalle einzuführen.

## Legirungen.

(3u Ceite 204.)

Die Aupfer- Zinklegirungen, unter beneu das Meising deman fieht, unterscheiten sich durch ihre eigenthümtige gebe Farbe von im Braumgelde niameiernen Legirungen des Aupferd mit 3 inn. Aupfer und Jünk laffen sich in allen Gewöchseverältmissen ju homogenen Legirungen jusammenschweigen, die unter deu verscheitenten, oft innekertarun Rame bie intustrielle Atrena betreten. Das Messeinigen, die unterscheiten, Werthungen, ist and 2 Th. Aupfer und 1 Th. Jünk justammengese. Die technisch wicksigsten signationalen des Messeinges find palammengese. Die technisch wicksigsten Ciganichasten des Messeinges find belgente:

Ueber ben Zusammenhang ber Eigenschaften ber Kupfer-Jinnlegirungen mit ihren Mischungeverhaltniffen giebt folgende Zabelle Aufschluß:

|     | Bufamm | enfenung | Eret. Gew. | Debnbarteit        | Farbe               |
|-----|--------|----------|------------|--------------------|---------------------|
| No. | Cu     | Zn       |            |                    |                     |
| 1   | 86,3   | 13,7     | 8,7033     | weniger ale Tombad | faft wie Tombad     |
| 2   | 84,0   | 16,0     | 8,6390     | wie Rothmetall     | faft wie Rothmetall |
| 3   | 80,6   | 19,4     | 8,6796     | - 1                | rothlich eine       |
| 4   | 75,9   | 24,1     | 8,6095     | - 1                | Meffinggelbe        |
| 5   | 73,8   | 26,2     | 8,5821     |                    |                     |
| 6   | 67,5   | 32,3     | 8,4996     | 1 400 100          |                     |
| 7   | 60,0   | 40,0     | 8,3731     | wie Deffing        | wie Meifing         |
| 8   | 59.0   | 41.0     | 8,2292     |                    |                     |

<sup>1)</sup> Beren, Detallurgn, Vol. I. p. 606-623.

|      | Bufamm | enfetung | Spec. Gem. | Dehnbarfeit                                 | Farbe           |
|------|--------|----------|------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Dio. | Cu     | Zn       |            |                                             |                 |
| 9    | 52,0   | 48,0     | _          | giemlich fprobe                             | fcon golbfarbia |
| 10   | 46,5   | 35,5     | -          | giemlich tehnbar, burch Sammern febr fprobe |                 |
| 11   | 41,0   | 56,0     | - ·        | fehr fprote mit mufch:<br>ligem Bruche      |                 |
| 12   | 35,5   | 64,5     | _          | noch fprober                                |                 |
| 13   | 24,8   | 75,2     | -          | fprobe, fdmad behnbar,<br>forniger Brud     |                 |
| 14   | 21,0   | 79,0     |            | ebenio                                      |                 |
| 13   | 14,75  | 83,3     | -          | fprote, mit feinfornis<br>gem Bruche        |                 |
| 16   | 11,2   | 88,75    | -          | beginnente Balgbar:<br>feit                 |                 |
| 17   | 9.5    | 90.5     |            |                                             |                 |

Die Zusammensepung bes Meifings ber verschiebenen Meisingwerfe ift ohr verschieben, so fant fich in Meising von

|        | Stollberg | Dder am Barg | Segermühl | China  | Dreibe |
|--------|-----------|--------------|-----------|--------|--------|
| Rupfer | 65,80     | 62,24        | 70,16     | 56,59  | 68,21  |
| Bint   | 33,80     | 37,27        | 27,45     | 38,27  | 31,52  |
| Binn   | 0,25      |              | 0,79      | 3,30   | 0,48   |
| Blei   | 0,28      | 0,59         | 0,20      | 1,08   | -      |
| Gifen  |           | 0,12         | -         | 1,47   | 0,24   |
|        | 98,13     | 100,22       | 98,60     | 100,71 | 100,45 |

Man hat gefunden, daß die Gegenwart von Antimon und die von Jim das zum Walzen befrimmt Meifing brückig macht, dagegen Blei dem Meifing die Eigenschaft ertheilt sich leichter dehnen zu lassen. Sin Judis von eines Wiese. Blei sit zu eine Gede genägend. Messing zu grawitten Tassen konnen der eingevering upon) wie z. B. zu Aamenschilben an Thiren wie mit ennas Jim versept, weil es kann scharf vor dem Eichel losgeich und der Span sich freier beht und auswinden. Das zu Gürtlere arbeiten dienende Messing soll uicht weniger als 66,5 Proc. Aupfer enthalten.

Reben vielen in induftrieller Hinficht wichtigen Eigenschaften bestigt das Messing die üble Eigenschaft, umer dem Einfunse von Erschütterungen und Decklationen sprobe um berüchig zu werden. Starter und bieglaumer Draht wird oft in wenigen Wochen so sprode, daß er beim Bersuche zu biegen sosett brich. Jun Aufhängen von Sangelampen bienende Messingsfetten erhalten

Biefe Meffinggegenftante verten jum Coupe gegen annosphärische Ginftaffe mit einem Ladiberging verfeben. Juweilen such un auch bie Farbe ber Derfiade abzindern, i erfahlt un au ein bunftegraue Mainer burch Eintanden ber Gegenftante in eine Lösung von arfeuiger Sante in Salziaure, ober mittellt Platindforth, obet mit einer mit Gifg verfesen Seling von Lentiffertoffent, ober mit der mit Grego verfesen Seling von Lentiffertoffent, ober entlich unter Rieffen mit Graubit.

Un tas Deffing ichließt fich an tas Mungmetall (1832 von g. Mung in Birmingham targeftellt), welches aus

besteht. Es wird zu Schiffsbeichlagen angewender und zu diefem Juwele bem Aupfer vergezogen, ba es sich rein von Ansagen von Muicheln und anderen Serchieren ethalt und weit billiger ift. Dem Mungmetall icht abulich ist bad seit einigen Jahren aufgefommene Aich metall oder Etert om etall, welches im Weifentlichen mit em in England angewendem geltom metall zufammenfällt. Sauerwein fand bei ber Auslije von Alichmetall

Es laft fich in ter Sige ichmieten und ift baher bier und ba ver- wentbar.

Das Talmigold, welches fich burch eine icone bochgeibe, goldähnliche Farbe und burch bauerhaften Metallglang auszeichnet und namentlich in neuerer Zeit zu Uhrfetten verwendet wird, besteht nach Cauerwoll nach

| Rupfer | 86,4  |
|--------|-------|
| Binf   | 12,2  |
| Binn   | 1,1   |
| Gifen  | 0,3   |
|        | 100,0 |

Karmarich 1) hat 1859 folgendes Berzeichniß der Zusammensehung verschiedener Aupser-Zint-Legirungen gegeben:

| Are ober Bestimmung ber Bronge |                  |       |             |        |             |                 | Auf 100 C | Auf 100 Gertdteth.Rurfe |         |      |      |
|--------------------------------|------------------|-------|-------------|--------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------|------|------|
|                                | ***              |       | -c-t jirani | mung   |             | tense           |           |                         | 3mn     | 3mt  | Plei |
| )                              | Gledenbrenge:    |       |             | -      | Charles St. | and the same of |           |                         | 1       | _    | -    |
|                                | Befte Diidung    |       |             |        |             |                 |           |                         | 25 - 28 | _    | _    |
|                                | Geringere Diidu  | ng    |             |        |             |                 |           |                         | 36,6    | 2,5  | -    |
|                                | Englisches Glode | ngut  |             |        |             |                 |           |                         | 12,6    | 7,0  | 5,4  |
|                                | Bu Bausgloden    | ٠.    |             |        |             |                 |           |                         | 25      | -    | -    |
|                                | Bu Thurmgleden   |       |             |        |             |                 |           |                         | 28      |      |      |
|                                | Bu ten größten 3 | hurn  | ıgicder     | ι.     |             |                 |           |                         | 31,25   | -    | i —  |
|                                | Bu Ubrgioden     |       |             |        |             |                 |           |                         | 33-37   | _    | -    |
| ١                              | Beidunbrenge (R  | anen  | enmeta      | II)    |             |                 |           |                         | 9-12    |      | -    |
|                                | Befte Mifdung    |       |             | ή.     |             |                 |           |                         | 11      |      | l    |
| v                              | Spiegelmetall    |       |             |        |             |                 |           |                         | 46      |      | -    |
|                                | Statuenbrenge    |       |             |        |             |                 |           |                         | 12      | 25   |      |
| ۰                              | Deegleichen      |       |             |        |             |                 |           |                         | 12      |      | _    |
|                                |                  | •     | •           |        |             |                 |           | ٠                       | 5       | 13,5 | -    |
|                                | **               |       |             |        |             |                 |           |                         |         | 12,7 | 3,7  |
|                                |                  |       |             |        |             |                 | *         |                         | 4,8     | 15,7 | _    |
|                                | "                |       |             |        |             |                 |           |                         |         | 11,7 | -    |
|                                | **               |       |             |        |             |                 |           |                         | 4,5     |      | -    |
|                                | **               |       |             |        |             |                 |           |                         | 4,4     | 23,7 |      |
|                                |                  |       |             |        |             |                 |           |                         | 4       | 26,7 | 2,7  |
|                                |                  |       |             |        |             |                 |           |                         | 2,4     | 17   | 1,2  |
|                                |                  |       |             |        |             |                 |           |                         | 2,4     | 13,1 | 3,6  |
|                                | - "              |       | 1           |        |             |                 |           |                         | 1,8     | 16,7 | 0,6  |
|                                | Bu Buggegenftan  | ten,  | welche      | verg   | oldet       | eter            | gestrnist | werben                  | 5,5     | 31,3 | _    |
|                                | Desgleichen      |       |             |        |             |                 |           |                         | 4,6     | 49   | -    |
|                                | "                |       |             |        |             |                 |           |                         | 4,3     | 38,6 | _    |
|                                | ,,               |       |             |        |             |                 |           |                         | 4       | 32   |      |
|                                |                  |       |             |        |             |                 |           |                         | 2,7     | 31.5 | 4    |
|                                | Bu Bled fur verg | oftet | e ober      | aeffri | niête       | 9Baar           | ren       |                         | 3,8     | 21   | _    |
|                                | Desgleichen      | ,     |             | a-ler. |             | ~~ uu           |           |                         | 3,7     | 22   | 1.8  |
|                                | ~                |       |             |        |             |                 |           |                         | 2,6     | 23   | 2,6  |
|                                | **               |       |             |        |             |                 |           |                         | 2,0     | 2013 | 2,0  |

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1859 p. 91.

| Art ober Bestimmung, ber Brenge                                                                                             | Auf 100 & | lui 100 Gemidtath. Rupfer |        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------|--|--|--|
|                                                                                                                             | 3inn      | 3int                      | . Biei |  |  |  |
| 7) Bu Daschinentheilen:                                                                                                     | / 22.5    | 2,5                       | -      |  |  |  |
|                                                                                                                             | 22        | _                         | 28     |  |  |  |
|                                                                                                                             | 19,5      | 2,5                       | -      |  |  |  |
|                                                                                                                             | 17        | 2,5                       | _      |  |  |  |
| Arenlager an Locomotiven und Zapfenlager bei Maidinen übers haupt ; Lagerfuller fur Lenfflangen ; Greentricringe u. bgl. m. | 16,3      | -                         | _      |  |  |  |
|                                                                                                                             | 13        | 2,4                       | -      |  |  |  |
|                                                                                                                             | 12,8      | 12                        | 9,4    |  |  |  |
|                                                                                                                             | 12,5      | _                         | 1 -    |  |  |  |
|                                                                                                                             | 10,5      | 9,1                       |        |  |  |  |
|                                                                                                                             | 10.1      | 6,4                       | 10,1   |  |  |  |
|                                                                                                                             | 4,5       | 6,7                       | -      |  |  |  |
| Dampffolben an Locomoliven                                                                                                  | 1 3,5     | 10                        | 5,5    |  |  |  |
|                                                                                                                             | 3         | 10                        | -      |  |  |  |
| Blaerobrapparate an Locomotiven, auch 3mifdenringe um                                                                       |           |                           |        |  |  |  |
| bie Beigthuren ber Feuerfaften                                                                                              | 3         | 6                         | 1,5    |  |  |  |

### Brongefarben.

(Bu Geile 312.)

Die Brongefarben (Metall - ober Ctaubbrongen), welche gegenwartig jum Brongiren von Gopes und Bolge, fowie von Metallaufmaaren, ferner in ber Buch . und Steinbruderei, in ber Ladirerei, in ber Bacheleinwand. und Tapetenfabrifation ausgebehnte Unmentung finten, merten befonbere in Rurnberg und Rurth fabricirt. Gie werben aus ben Abfallen ber Detalls fchlagerei, aus ber fogenannten Cd awine bargeftellt. Diefe 2bfalle murben früher und bis gegen bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts nicht weiter permeutet, fonbern unter bas Rebricht geworfen, bis endlich ein Maurer in Burth, Ramens Suber, auf ben Bebaufen fam, tiefe Abfalle auf einem Reibsteine abgureiben und ale Detallpulver ju verfaufen. Gin Kabrifant von Goldvavier, Martin Solginger, verbefferte bas Berfahren Suber's und brachte es endlich babin, burch geregelte Erhipung ber Bronge mehrere Rarben au geben. Go blieb es mehrere Sabre, bis ber Detallichlager Conrat Bidel in Furth in Berbindung mit einem Frangofen ein bem Golb abnliches Bronzepulver barftellte. Gleichmol mar biefes Kabrifat noch wenig gefucht und faft ohne Berth; tenn gegen bas Ente bes vorigen 3ahrhunderte murbe bas Bfund Brongefarbe noch ju 1 fl. verfauft, mabrent bas Material bagu, bie Chamine, um 15 fr. bae Bfunt gu baben mar. nachbem es gelimgen mar, tie Bronge in allen Farben, mit Musnahme ber bellblauen, barguftellen, famen bie Brongepulver in Aufnahme und fint jest ein wichtiger Sanbeleartifel. Die Breife ber Brongen fteben, je nach ber Reinheit und Farbe, gwifden 2 fl. 42 fr. und 30 fl. bae Pfunt, mabrent

bas Pfund Schamine mit 2 bis 9 fl. bezahlt wirb. In Furth befinden fich gegenwartig 14 Brongefarbenfabrifanten; obwol bie Rabrifation theilmeife mit Benutung von Dampf, und Pferbefraften betrieben wirt, fo belauft fich boch bie Bahl ber Arbeiter über 100, welche einen jahrlichen Arbeitelohn von 15,000 fl. in Unipruch nimmt. Der Berfaufewerth ber iabrlich probucirten Brongefarben fann auf 250,000 fl. angenommen werben. Die Brobuction in Rurnberg - ermahnendwerth bie Firma Birfner und Sartmann - mag etwa bie Salfte von ber in Rurth erreichen.

Ch. Ronia bat bie beutschen Brongefarben (gum Theil von Bau1 Cegis in Rurth bargeftellt) analvfirt.

a) Blaffaelb, von freisaelber Karbe, enthielt

Runfer 82.33 Binf 16.69

Gifen 0.16

b) Sochgelb, von ichener Golbfarbe, enthielt Rupfer 84.5

Biuf 15.3

Gifen 0,07

e) Rothgelb, meffinggelb mit einem Stich ind Rothliche, enthielt 90,0

Rupfer 3inf 9.6

Gifen 0.20

d) Drange, von ter garbe tee angelaufenen blaufen Rupfere, enthielt Rupfer 98.93

3inf 0.73

Gifen 0,08

e) Rupferroth, mit einem Stich in Burpur, enthielt

Rupfer 99.90

(Sifen Spur

f) Biolett, von purpur-violetter Farbe, entbielt

Rupfer 98.22 Binf 0.5

Gifen 0.3

Rinn Enur

g) Grun, hell blautich grun, enthielt Rmfer 84.32

3inf 15,02

Gifen 0.03 3inn Spur

u. Lebrb. b. Tednelegie, V.

h) 2Beiß, ginnweiß bie bleigrau, enthielt

3inn 96,46 Gifen 0,56 3inf 2,39

Weitere Befuche König's bestätigten, daß bie Färbung ber Vronzefabritation ter verföckennen Brongefarben Gine Legieung zu Gennbe geleggabritation ber verföckennen Brongefarben Gine Legieung zu Gennbe gelegewerke, welcher man burch Erdigen bie eine ober die andere Farbe ertheile. Jur Erzielung einer gleichmäßigen und niebrigen Temperatur bei ber 
Fabritation ter Bronzen legt nam befanntlich eine Heitighanz zu; Königumpfieht zu biefem Jwede Wachs und Paraffin und zwar in ber Mengevon 0,5 Pres.

Englifche Rupferbrongen enthielten nach Rarmarich

a) in einer befferen Gorte

Rupfer 83,0 Silber 4,5 Zinn 8,0 Del 4,5;

b) in einer fchlechteren Sorte

Rupfer 64,8 Silber 4,3 Jinn 8,7 Jinf 12,9 Oct 3,0

Es kufte bei Gefegenschie ber Bengefarten am Dete fein, auf die von Böhler entbedte Wolframbronge (wolframfaures Bolframborny). Aufren flam ju unaden, welche man wol, weum fie blilig genug fergestellt werden fann, zu gewissen Juseden anstatt ber Goldberonge ober auch bes Musivogeles wird anwenen sonen. Um biese Gerbintung berzustletten, ethigt man nach Wöhler zwissen wie einsach wolframfauren Natron, burch Aussiell, bei Nochlächbigte in trocken Wolframfauren Ratron bargestellt, bei Nochlächbigte in trocken Wolframfauren Farten bargestellt, bei Nochlächbigte in trocken Wolframfauren Vatron zu ente fungt im Wolfren, wie wie Gestalten goldzeste. Nach dem Behandeln ber Massen im Wolfren, wie un ungersetz geliebenes wolframfauren Natron zu ente ferene, bleich tie Berbinkung in vrachreol goldzesten und geltzlängen Wolfren und Würfeln zurüch, die sich burch große Beständigteit ausgel ba sie, ohne sich zu geriegen, dis zum Glüben erhögt werten fer kung Kalisauge, Munnwiak, Eadvertsläure, Schwerfikure, feit".

waffer nicht angegriffen werben. Rach S. Bright erhalt man bie fragliche Berbindung viel leichter und vortheilhafter burch bie Gimvirfung von Binn auf erhibtes zweifach molframfaures Ratron. Man nimmt biergn mafferfrei gemachtes zweifach molframfaures Ratron ober auch ein Bemenge von 7 Th. Bolframfaure und 3 Th. mafferfreiem fohlenfaurem Ratron, welches man in einem Borcellantiegel gufammenichmilgt und in welches man nach und nach fo viel Wolframfaure einträgt, als es aufzulofen vermag. Bu bie ichmeliente Daffe legt man nun Binn in fleinen Studden. Bilbung ber Rroftalle au ber Dberflache tee ichmelgenten Binne beginnt fofort, man fieht, wie fie machfen und balt bie gauge Daffe aufullen. Bum Gelingen ber Overation und jur Erhaltung iconer und großer Rroftalle ift es erforberlich, eine nur eben jum Schmelgen bee Salges biureichenbe Temveratur annumenten und ben Broceg nur furge Beit bauern gu laffen. Bur Sfolirung ber entstandenen Rryftalle behandelt man bie erfaltete Daffe abwechfelnd mit Ralilauge und mit Calgfaure. Die analoge Raliverbintung (wolframfaures Wolframornb-Rali) ericheint in violetten, fimferglangenten, bem fublimirten Inbig abnlichen Rabeln. Die londoner Mudftellung bes 3abres 1862 brachte bie Bolframbrongen ale Induftrieproduct. -

### Bleipräparate.

Bleiweiß.

(Bu Geite 395.)

Das Bleiweiß wirt jest nicht feiten mit hitte von sein germeiltem metallichem Bei bergestelt, welches nam auch bem von Re sta in gangegebenen Berfabren i im geichwolzenen Juhande mittelft ber Eentrifiggalmoldfine gertheilt. Rach Pallu i bringt man fein gertheiltes Belei auf eine schiefe beene und befendere es beleich mit Gissaltum. Rach einer Smube etwa ist bas Belei mit Carbonat und Netat übergegen. Darauf icht man über bie geneigte Gbene eine Lleiguetelbung fließen, welche bas fressallifter Netat auflöß und bas Bleiwie schrifter in einem Bertich absegt. Die barüber scheuber stare Flississfeit wird über eine gweite Zafel gegessen. Die barüber scheuber stare Flississfeit wird über eine zweite Zafel gegessen. Die barüber scheuber stare Flississfeit wird über eine zweite Zafel gegessen. Die barüber werdebe ber Bleiweißspabisation i, welche abs eine Greis mobilitätion bed frührer von Brüne berg angegebene Werbode ber Bleiweißspabisation Processes als eine Molification bed früher von Bood vergeichlagenen Verfabrend zu betrachten ist.

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1860 p. 267.

<sup>2) 28</sup> agnere Jahreebericht 1859 p. 230.

<sup>3)</sup> Bagnere Jahreebericht 1860 p. 268,

Nach tem Berfahren von Wood fest man granufirtes und befeuckteres Belei in fechöfeitigen, um ihre borigontale Arr erviemeten Cylintern, welche im Mittehunft ihrer beitem Boben Deffinungen gur Circulation ber Quift baben, der gleichzeitigen Einwirtung von Luit und Feuchtigfeit aus. Es bilter fich Beiervelderten, welches von Zeit zu Zeit durch im Boben der Cylinter befraktliche Seichöffnungen abgeichlammt und batauf in einer bei einteren Deration mit Kohlenfaure grätifigt wird. Das Berfahren icheierter bei feiner Alleischung mierben, weil sich mahrend der Derbation in den Gylintern neben bem Bleiorvelhoteat noch Aleisupersond biltert, welches bem später durch Behandeln ted Deybs mit Kohlensauer erzengten Beleiweiß als Supercords beigenangt blieb, da ein Meltweis jindie ihergeführt werten lann. Es ertheilte dem erzielten Sabrifat einen röchlichen Schein. Daß ber röhliche Schein bes Meltweißed von Supercorys herrührte, wunde durch dem dem ihr dander andspectiern.

Grune berg mablte nun fur fein neues Bleimeigbereitungeverfahren bas Boob'iche Brineip ale Bafie, b. b. er conftruirte borizontale fechesfeitige Cylinder ans faurefestem Thon, in welchen er geforntes Blei ber Rotation und mabrent ber Rotation ber gleichzeitigen Ginvirfung von atmofpharifder Luft, Giffafaure und Roblenfaure ausfente. Die atmofpharifche Luft paffirte burch zwei Deffnungen im Centrum ber verticalen Boben ber Gulinter; bie Gifigfaure wie auch bie Roblenfaure murten burch bie boble Are berfelben mabrent ber Rotation eingeführt. Bur Befchleunigung ber Orntation find tie inneren Bante ber Cylinter mit gangerippen verfeben, welche ein niehreres Weuten unt hierburch eine gesteigerte Ginwirfung ber Luft auf tie bebeutente Bleioberflache bedingen. Durch biefe gleichzeitige Ginwirfung ter atmofpbariiden Luft, ber Bleignderloffung und ber Roblenfaure fintet num in ten Cylintern ter Proces fatt, ter auch bei ter Bilbung bee Bleimeifice nach ter bollantifden Methote vor fich gebt, mit ber Mus. nahme, bag berfelbe in ben rotirenten Cylintern unter ten gunftigften Betingungen feinen Berlauf nimmt und teebalb beteutent beidleunigt wirb. Es wird ben corrotirenten Stoffen, ber Luft, ter Bleiguderlofung und ber bie lettere ftete wirffam erhaltenten Roblenfaure, eine moglichft große, fich ftete erneuernte Bleioberflache targeboten, und, ba ber Bleimeifibilbungeproceg nur an ter Dberflache tee Bleice vor fich geht, ein außergewöhnlich gunftiges Refultat erhalten. Gin gegebenes Gewicht Blei, meldes nach ber bollandischen Methote 8 Wochen erforbert, um in Bleimeiß verwantelt gu merten, erforbert nach ber nenen Methote gur vollstäntigen Umwantlung nur 8 Tage.

Die fortbauernte Bewegung ber orpbirenten Maffe, bas baburch be-

dingte Reiben der Bleiferner an einander, sowie die sich potenzirende demuische Action bringt die zur Beschlennigung des demissionen Processes erforterliche Bedarme bewer und mach ie der Anyslatifikung des erzquaten Bleiweisse numbglich. Das von Zeit zu Zeit and dem Gründern mit kinner Bleizusche in nachbeilgen Pladien wird von so großer Teinbeit gewomment, daß ein nachbeilge Bladien und Ecklammen wollsändig überfüßig ist. Durch Stitussfügung der Bewagung zum chemischen Process der Beschweisselbstung vor berwegung zum demischen Process der Beschweisselbstung vor betrechten eine einzigen Process in iedem Zeitsbeilden ein Jabritat gebilder, welches nur noch andsgewassen und getrochtet zu werten braucht, um fertig zu sein. Die Blitung von Bleisuserend bei biesen Beschweisseln, um fertig zu sein. Die Blitung von Bleisuserend bei des werden Besindersonnen und durch die gleichzeitig wordnatzen Schlenitäure sofeten als Beiweiß ausgeschieten wirt, also nicht Zeit der, noch Gauerteif ausgendenen

. Co einfach und gwedentsprechent nun bies Berfahren auch ericheinen maa, fo ift taffelbe boch in ter Ausführung mit manchen Schwierigfeiten verfnupft, unt es fommt auf eine forgfame Leitung bes Drobationeproceffes au. Sauptfachlich muß Luft. und Roblenfaureguffuß mabrent bee Procefice in gemiffem geregelten Berbaltniß ftattfinten. Gin Ueberichus von Roblenfaure erzeugt bas nicht gewunichte neutrale fohlenfaure Bleioret (PbO, CO.); Die Fluffigfeit in ben Cylindern beginnt ju ichaumen, und biefer Schaum bullt bie rotirenben Bleifornchen ber Urt ein, bag fie ber Ginwirfung ber Luft feine Oberflade barbieten ; ber Ornbationsprocen ftodt und bie Musbeute bleibt eine geringe. Go muß bie Berbinbung 2(PbO, CO.) + PbO, HO ergielt werten und gn tiefem Behufe muffen bie Cylinder ftete in einem bafiiden Buftanbe erhalten werben. Man erfennt benfelben leicht burch Brufen tee Inhalte mit Gureumapapier, welches gebraunt merben muß. Bei biefer Beidaffenbeit lauft bie gebilbete Bleiweißmild leicht von ben Bleifornern ab und legt bierburch bie Oberflache berfelben ber Ginwirfung ber Luft frei, bie Drotation wird ungeftort erhalten.

Gs taf nie so viel Roblensaure hinguteten, baß tas gebiltete bafickeeifiglaure Beierov vollfändtig gettegt würte, doer boch so viel, baß flets ein
bem Ordkalionsbroech entiprechendes Duantum Beimeiß abgeschieten wirk.
Gs ist nun nicht möglich, hierin eine genaue Grenze zu halten, boch ist es autzuralben, stets einen gewissen Ueberschup von Ueberschupkund auszustreben, wecker nach bem Mussissen ese basisse-finglauren Beieroven beicht burch feine Neartion auf Gureumapavier zu entreden ist. Dieser Ueberschup von Beieropkhybrat bat indes incht im Beierof verbleiben, benn berieße bat bei eigenthinde Genenikach, einem mit solchem Reinweiß abgreickten anstrich nach einigen Stunden gelb zu färben. Go bilber sich aus jenem PdO, IIO mit den Fertiduren des Leiniste eine Bleifelfe, welche jenen mißfarbigen Zom kan und mut dernd fängere Einweifung des Gemenschädes und der Kelbenfalmer Bleieweb und fich abschleichende Zertsturen vernandelt wird, hierduche einkleit dam freilich ein folgere Steinfalmer vernandelt wird, hierduch ethält damn freilich ein folgere Steinfalmer der ein geleichen Besteinfalme der Beleiweiß, welches einen Urberfchap won PbO, IIO enthält, eine bekeutende Freisige wieder. Behandle Schwerze zu abhert sich, wie die Aualyse ergad, der Jusammenfegung 3 (PbO, CO<sub>2</sub>) + 2 (PbO, IIO). Um viefen Urberfchap won Belieweißschamm mit Kohlenfalmer oder mit Gingläure fo lang, bis berfelde Gurcumapapier nicht mehr dehandle wird nie der geltweiß der aufgeber eines Gurcumapapier nicht mehr dehandle wird nie der Belweiß die Justammenfegung 2 (PbO, CO<sub>2</sub>) + (PbO, IIO), eine fest Verbindung, welche feine balisten Güranfaletien webt wiede.

Allerdinge lagt fich biefe Operation nicht in ben Enlindern felbft pornehmen, fontern man frult flete bae nach Berlauf einiger Stunden erzeugte Bleiweiß mit bunner Bleiguderlofung von bem gefornten Blei ab und behanbelt bie erhaltene Bleiweißmilch im besonderen Bottich, wie angegeben, mit bunner Giffafaure ober mit einem Roblenfaureftrom. Der auf Die eine ober andere Beife neutralifirte Bleimeifichlamm wird auf hobe gaffer gebracht und bie Bleiguderlofung burch Abfegen von bem fefteren Schlamm getrennt, um aufe Reue bei bem Drobationeproceffe vermenbet zu merben. Der Rieberfchlag wird mit vielem Waffer ansgemafden und ichlieflich in einer Centrifugalmafdine pon ber größten Menge bes eingeschloffenen Baffere befreit. Bu biefer Overation ließ fich eine Centrifuge gewöhnlicher Conftruction mit burchbrochenen Banben nicht gebrauchen, ba bas Bleimeiß fich balb ale gaber Teig an bie bas Innere ber Trommel ausfleibenbe Leinwand anlegte und ein weiteres Durchbringen ber Aluffigfeit nicht gestattete. Man versuchte beshalb, Baffer und Bleimeiß burch ben Untericbied ibrer fpecififchen Schwere ju treunen, fich ftugent auf bas Wefes, bag bie Centrifugalfraft ber Rorper proportional ihrer annehmenben ipeeififchen Schwere fleigt. Er conftruirte eine Trommel ohne Deffnungen in ber Seitenwand und feste in tiefer eine Quantitat Bleimeiß ber Rotation aus. Es zeigte fich inbeg balb, bag bie Bleiweismild in ber Trommel ber ber Trommel ertheilten Beidminbigfeit nicht fogleich zu folgen im Stanbe mar; bie tragere Bluffigfeit folgte ber von außen bewegten Erommel nicht gleichmäßig und bas einmal abgefeste Bleiweiß fpulte fich hierburch balb wieber ab. Diefen Uebelftand befeitigte man burch Facher, welche in ber Richtung bee Rabius auf bie Geitenmanbe ber Erommel eingesest murben. Dieje Racher nahmen bie Alufftafeit ohne Beiteres mit, und nun geschah bie Trennung vollständig in einem Zeitraum von 10 Minuten. Das specifich schwerter Beiweis befand sich als eiter Teigan ben Minden ber Trommel, mabternb das vorher barin enthalten Ediffer als flare Finsspiet über bemselben fland und nach dem Anhalten bed Apparats vom Boden besselben abgelassen nerben sonnte. Der erhalten Bleiweisteig worde in Topfe gefüllt und erst an freier Luft, dann in einer Trodentammer aetrochtet.

Das nach beier Methode dargeldte Beiweiß jit in seuchtem Juhande bis zu bem Momente, wo es verpadt wird; es sis also die die schadlige Einswirtung bed Beiweißsaubes auf die Gestundheit der Arbeiter vollsäubig vermieben. Sas die gange Arbeit wird von Machinen verrichtet. Unter dem Mitrosson der betrachtet, zigt das Beiweiß nicht die ectigen, von einer frührern Angschlisten, herrichtenden, theilweise durchsienenden Stüdden, sonklichten dussel feine Klagelden, welche saum die Hille bei der die vollsäubigen Beiweißes an Größe erreichen. Dieselben sind vollstäubigen Weltweißes an Größe erreichen. Dieselben sind vollstäubigen Weltweißes dar Größe erreichen. Dieselben sind vollstäubig undurchsichtig und in diesen beiden Weltweißen die Verlichtung erschaut, zuse Kläden mit einem geringen Gewicht der Euchtung und kerbeichen. Die Undurchsichtigsteit der einzelnen Partistelchen verhindert das Durchsicheinen des Untergrunders. Das Fabrisat entsprich allen Anforderungen bes Gebrandes.

Die Analyse bes nach Gruneberg's Methobe bargestellten Blei-

| PbO |  |  |  |  | 86,34  |
|-----|--|--|--|--|--------|
| CO2 |  |  |  |  | 11,34  |
| но  |  |  |  |  | 2,32   |
|     |  |  |  |  | 100.00 |

Da bie ber Formel 2(PbO, CO2) + PbO, HO entsprechente Bu-fammensegung berechnet:

| PbO |  |  |  |  | 86,37  |
|-----|--|--|--|--|--------|
| CO  |  |  |  |  | 11,32  |
| но  |  |  |  |  | 2,31   |
|     |  |  |  |  | 100.00 |

ergeben murbe, so ift aus biefer Analyse erfichtlich, bag bas nach Grunes berg's Methode bargestellte Bleiweiß noch einen Gehalt von 0,12 Proc. an neutralen fohiensauren Bleioryd enthielt.

Rach bem Benfon'ichen, von Bollner mobificirten Berfahren fullt man fein gemahlene Glatte in lange horizontale Cylinber aus Solz,

welche um ihre horizontale boble Ure langfam rotiren. Die Glatte wird mit Baffer ju einem bunnen Brei gemenat und ein Bufat von 1 Broc. Bleis under gegeben. Babrent ber Rotation ftromt burch bie boble Ure bauernb Roblenfaure in bie Colinder, welche aus Rofes entwidelt wirb. Roblenfaure moalichit vollitantia ju abforbiren, bangt man eine Ungabl Colinder an einander, welche mit einander berart in Berbindung fieben, bag Die in bem erften Colinter nicht absorbirte Robleufaure in ben greiten Colinder tritt, aus biefem in ben folgenden und fo fort, bis aus bem in bem Rofesofen erzeugten Basgemenge faft fammtliche Roblenfaure aufgenommen ift. Das mabrent biefer Operation verbunftente Baffer mirb von Beit gu Beit burch neues erfest, fo bag bie Daffe ftete in halbfluffigem Buftanbe ift. Rach einigen Tagen ift fammtliche Glatte in Bleiweiß verwandelt. Das erhaltene Probuet wird gwifden Dubliteinen gemablen, abgepreßt und getrodnet. Dies Berfahren bat Gruneberg babin mobificirt, bag er ber Glatte in ben Culinbern einen Bufat von 50 Broc, gefornten Bleies gab. welches er mit rotiren ließ. Das gefornte Blei verwandelte nicht allein bas gebildete Bleimeiß in bas feinfte Bulver, fonbern es erzengte auch burch feine chemifche Action, indem es fich ornbirte und fo mit gur Bleimeigbilbung beitrug, eine bem gangen Broceg febr forberliche Barme, fo bag bie Unmandlung ter Glatte in Bleiweiß in ber Salfte ber fonft gebrauchten Beit vor fich ging. Gin fpateres Mablen bes Bleiweißes mar nicht nothig, fontern bas Bleimeiß murbe burch biefe Menterung bee Berfahrene von einer viel gro. Beren Feinheit erhalten, ale bies biober burch Dahlen gwifden Dublen moglich gewesen mar. Die Dedfraft bes Bleimeißes war burch bie außerorbentliche Reinheit beffelben um ein Bedeutentes erhöht morben. Es erwies fich jeboch fur bies neue Berfahren, wie bies auch ficherlich bei bem von Beufon befolgten Berfahren ber Rall ift, Die im Santel befindliche Glatte. welche Anpfer- und Gifenonit enthalt, nicht ale ausreichent rein ; jumal ertheilt bas barin enthaltene Anpferoret bem Bleimeif. Delanftrich bie Gigenfchaft, balb gelb gu werben, eine Gigeuschaft, welche Gruneberg nur ans ter befannten Reduction bes Anpferorobe burch bas bem Delanftrich bingugefette Terpentinol erffaren fonnte.

Um ein brauchbares gabrifat herzustellen, mußte ber Glatte vor ber Berarbeitung bas Aupfer entzogen werden; bies geschicht am besten burch Digektion ber fein gepulverten Glatte mit einer Lösung von fohlensautem Ammoniafe

Mennige. (Bu Ceite 414.)

Die Mennige wird hauptfachlich in England und in ber Begent von Billach bargeftellt. Das ju ihrer Fabrifation tienenbe Blei wird entweber in foblenfaures Bleiornt ober in Bleiglatte übergeführt; beibe eignen fich gleich gut bagu, muffen aber vor ber Berwendung erft naß zu bem feinften Bulver gemablen werben, welches nach bem Trodnen nochmals febr fein pulperifirt mirt, eine Arbeit, Die burch Dublen und Dafdinen auf eine Art verrichtet wirt, bag ber Ctaub beim trodnen Gieben fich nicht weit verbreiten und fo ber Befuntheit ber Umgebnng nachtheilig merten fann. Die gemablenen Materialien werben in blecheiferne Raften gefüllt, und in eine Art Klammenofen geichafft, welche um bunflen Rothaluben erhitt fint, und etwa 12 Stunten gleichmäßig auf tiefer Temperatur erhalten werben, mabrent welcher Zeit ein guter Luftgutritt befteht. Aletann merten bie Raften aus bem Dien gezogen, wo bas barin befindliche Material eine mehr ober meniger rothe ober rothbraune Farbe angenommen bat. Diefes Product wird nun mieberholt burch Rollfteine gerbrudt und berfelben Operation breis bis viermal mieterholt audgesett, bis bie Karbe gleichartig unt feurig genna ift.

In ben Billach er Mennigeofen, Die eine andere Ginrichtung befigen, fommt bie gemablene Glatte nicht in eifernen Raften in ben beifen Dfen. fondern fie wird auf bem eifernen Berbe, einer 21rt Alammenofen, ber Glubbine ansgefent. Es ift bies ein Dien, ber einen zweiten fteinernen mit einer Effenplatte bebedten Bert bat, ber überwolbt ift und einige Arbeitothuren benitt jum Gintragen, Umrubren unt Ausgieben ber Glatte. Unter bem Serbe befindet fich ber Reuerraum, und blod bie Etichflamme bes Solgfeners geht auf beiben Seiten bes Berbes unter bem Tenerraume bervor, von ba burch ben Auchs im Gewolbe über einen gweiten Gert auf biefem Gewolbe, ber wieber überwolbt ift, und von ba in einen Schornitein von betrachtlicher Sobe. Der obere Bert bat eben folde Urbeitooffnungen, wie ber unterc, bas Fener tritt an einer Seite vom untern Berbe ein, und an ber anberen in ben Schornftein. Beibe Berbe communiciren endlich noch burch ein in ber Mitte bee oberen befindliches Loch, burch welches es moglich ift, ben Inhalt vom oberen Berbe auf ben unteren fallen ju laffen. Diefe Deffnung fann burch eine Gifenplatte quacicoben merten.

Beite herbe werben mit Glatte beididt, und biefe wird bei schwacher Rothglubbige im unteren Dfen so lange unter banfigen Umribren mit eifernen haten erhigt, bis bieselbe eine hinreichent hohe rothe Farbe ange-

3m Rleinen lagt fich bie Mennige ohne Schwierigfeit eben fo id: berftellen, wie im Großen, wenn man auf einer bunnen Gifenplatt fein » mablenes Bleimeiß ansbreitet, und Die Gifenvlatte langere Beit im tutt: Glüben erhalt, wobei man bas Bleiweiß oft umrabren muß. Auf te beißeften eifernen Oberplatte ber gewöhnlichen gugeifernen Girculirofm, w fie oft jum Seigen ber Erodenftuben in Karbenfabrifen angewender mette. auf tiefelbe Urt ausgebreitet, entfteht bei magigem Reuer aus bem Bleimis Mennige von ziemlich fconer Farbe, wobei man beren Bilbung unt @ ftehungeweise recht gut mabrnehmen fann. Blus tem Bleimeiße emitde mi gelbes Bleiornt, bas Dafficot, bas fruber auch ale gelbe Karbe mat wendet murbe; bann wird bas Bulver braunlich und aufent roth. In be Sibe fieht jeboch bie Sarbe immer bunfler und brannlicher aus, ale nachten Erfalten. (Die Darftellung von Mennige auf ber Soute in Stimble ift fürglich von Doiffenet 1) befchrieben worben.) Gin neues Berichten ber Mennigebereitung von C. 2. Burton beruht auf ber Ginwirfung te - Sipe auf ein Gemenge von Bleiglatte (ober ichwefelfaurem Bleiomt), \$\square\$ tronfalpeter und Cota. Wenbet man j. B. an

Die Galge werben burch Auslaugen entfernt.

Die Mennige loft fich in schwachen Cauren nicht auf; aber fatter Canren, wie bie Calpeterfaure, und folche, Die bas Bleisuperorpt nicht pf

<sup>1) 2</sup>Bagnere 3abreebericht 1863

fegen, lofen aus ihr bas Bleioryt auf biefelbe Urt, wie fie Bleiglatte lofen, aber fie laffen bas Bleifnperorot ale ein braunes Bulver gurnd. Die Baffer. ftofffauren gerießen fie vollftanbig ; Galgfaure bilbet bamit Chlorblei, wie mit Gilberglatte, nur leichter, und entwidelt babei Chlor, bas bei Unmentung ber Salgfaure in febr verbunntem Buftanbe in ber mafferigen Aluffigfeit abforbirt bleibt, worauf bie Darftellung einer bleichenben Gluffigfeit beruht. Durch ftarfes Erbigen geht bie Mennige wieber in Bleioreb über, mobei fie ben Sauerftoff abgiebt, ben fie bei ber Mennigebilbung aufgenommen hatte. Durch Schwefelmafferftoff haltige Bafe wird bie Mennige febr raich gefcmargt. Gie lagt fich nicht mit Farben mifchen, welche fauer fint ober Schwefel loje gebunten embalten. Gie tient ale Baffer . und Delfarbe. und ift in beiben gallen von großer Dedfraft; beim Unreiben mit Del nimmt fie nur wenig bavon auf, um bie gewöhnliche Abreibeconfifteng zu erlangen. ungefahr fo viel, wie bas Bleimeiß; ihr Unftrich trodnet baber febr raich; ber Brei bient auch in manchen Kallen ale aut troduenber Ritt, namentlich anm Berftreichen von gugen von Reffelbedeln ze., welche nachber gufammen. gefdroben werben. In Del abgeriebene Mennige fann nicht ohne Rachtheil, eben wegen biefes ichnellen Erodnens, verwahrt werben. Reuere Beobachs tungen haben bargethan, bag bie mit Menniganftrich übergogenen Gifentheile ber Schiffe von bem Meermaffer gerftort merben.

# Bleifuperornd.

Haufig findet man die Ansicht ausgesprochen, daß dei Behandtung von Bleineis mit einer Ansichung von Chlortalf in der Wärne fein von Eblordie freis Alleingerond gewonnen werben fönne. Menn man inkeß ein frijch bereitetes, noch feuchtes sohlensaures Bleiord einige Male hintereinander mit oftmals erneuerter Eblorallissung in der Sieddige Ordandelt, mud zufehr das an biefe Beife refulletnes Auprorove wiederhoft mit beisem Wasser ausstützt, o erhält man dasselbe völlig frei von Chlordlei. Za selbst frijch ge fälltes Eblordlei ich fich mit Leichtgefeit de seiner Behand mug mit Eblorallissung in ber Sieddige vo elst fin der ig gerieben mot in Bleisuperoryd überführen. Socht man nämlich frijch gesäutes (burch Jerelagung einer Aufösing von Bleinitrat mittelft Rochfaljsclution bereitete) Eblordlei zu den mit einer Tanen, fliritren Gebraftlistung, so siehen mit einer Tanen, fliritren Gebraftlistung, so siehen mit einer Tanen, fliritren Gebraftlistung, so siehen wie einer Anne, fliritren Gebraftlistung, so siehen Wasser die gegrißt, sich als volltommen rein erweift. Betten des sonach erweier in den Wasser ausgeschießt, sich als volltommen rein erweift.

Muffofung von Chlorfalf in ber Giebbibe ganglich in Bleifuperorot übergeführt werben fann, fo ericbeint auch bie Unnahme, es fonne ein mittelft toblenfauren Bleiorobe und Chlorfalflofung bereitetes Cuperorob nie frei von Chlorblei ergielt merben, feinesmege ale gerechtfertigt. Da inbeg auch bei biefer letteren Darfiellungemeife bes Bleifinperorybe ein langeres Musfußen bes Bravarates mittelft beißen Baffere eine eben fo nothwendige Bebingung ift, wie erfahrungegemäß bei feiner Bewinnung ans Mennige und Calpeterfaure, fo mar es wichtig, einen einfacheren Beg gur Bereitung Diefes besonders in ber neueren Beit ju technischen 3meden vielfach in Unwendung fommenben Rorpere ju ermitteln. Ge gelingt bieg nach R. Bottger auf folgende Beife : Dan übericbutte aufe feinfte gerriebenes neutrales effigfaures Bleiornt in einer geraumigen Porcellanichate mit einem Ueberichuß von filtrirter, vollfommen mafferflarer Chlorfalflofung, erhibe bas Gemifch unter Umrühren bis jum beftigften Gieben, und fabre mit tiefer Erbitung fo lange fort, bie bie auffteigenten Dampfe nicht mehr nach Chlor, fonbern nach Effigfaure riechen. 3ft biefer Beitpunft eingetreten, bann pflegt auch bas Bleigeetat icon vollstanbig in Bleifuperoryt übergegangen gu fein. Man überzeugt fich biervon febr leicht, wenn man zu einer fleinen abfiltrirten Brobe ber Fluffigfeit (bie bei vollftanbig erfolgter Berfegung lediglich nur aus effigfaurem Ralf und Chlorealeinm befteht) einige Eropfen Comefels mafferftoffmaffer fest; tritt babei eine Braumma ober gar eine Kallung von ichmargem Schwefelblei ein, fo mare bies ein Beichen, bag man bem Inhalte ber Borcellaufchale noch Chlorfalflofung bingugufugen, und mit bem Erbinen bee Bangen einige Beit lang fortgufahren batte. Bit bann ber Beit. vunft eingetreten, bei welchem eine abfiltrirte Brobe ber Fluffigfeit nicht mehr von Schwefelmafferftoffmaffer getrubt wirt, fo überlagt man bie Schale eine furge Beit bindurch ter Rube, fcottet bie uber bem icon braun gefarbten Superornt ftebente Fluffigfeit porfichtig ab, bringt bas Drot auf ein boppelt gufammengelegtes Bavierfilter und füßt es bier jo lange mit bestillirtem Baffer aus, bis bas Ablaufende bei Bufan einiger Tropfen einer Loinng von oraliaurem Ummoniaf feine Ralfreaction mehr ju erfennen giebt. Dan erbalt, wie man fiebt, auf tiefe Beije ben gangen Bleigebalt bes effigjauren Galges in ber Beftalt von Superorub; und gwar von einer Reinbeit, wie baffelbe wol ichwerlich auf einem anderen Bege mit fo geringen Roften und Umftanben gu ergielen fein burfte. - Die fogenannte ornbirte Dennige, wie fie gegenwartig in ben Bunbholgfabrifen angewendet wird, ift ein Gemifch von Bleifuperorut, falpeterfaurem Bleiomt und Meunige, bas burd Behandeln von Mennige mit Calpeterfaure und Abbampfen ber Mifchung bis gur Trodue erhalten wirb.

Sowefelsaures Bleiorns. Das schwefetsaure Beiemp, bas in fo großer Menge in ben Zeugdruckerein und Farberrein als läftiges Recheprodum fich erzeugt, zu verwertsen, ift feit langer als zwanzig Jahren bas Bestreben ber technichen Chemiter growefen. Die Resultate ber bezäglichen Arbeiten feien in Relanktom untarbeitit:

Rach M. Blener (1840) foll man bas ichwefelfaure Bleiornb mit Baffer und Bufeifenfeilfpanen gufammenbringen und bae Bemifch einige Beit bie auf 75-800 C. erhipen. Es entfleht metallifches Blei und Gifenvitriol. Q. Regler (1849) gerfest bas fcmefelfaure Bleiornt burch ammoniafalifches Gasmaffer, bas porber entichwefelt worben ift. Es bilben fich fohlenfanres Bleiored und ichmefelfaures Ummoniaf. Bollen redueirt bas ichmefelfaure Bleiornt zu Bleifcmamm, indem er auf eine Bintplatte einen Brei aus bem Bleifalge und Waffer auftragt, benfelben mit einer Binfplatte bebedt und in eine Rochfalglofung taucht. Echnebermann empfiehlt bas fcmefelfaure Bleioret lufttroden mit Rreite, Roble und Alugfpath in einem Dien zu verschmelgen und somit auf metallifches Blei gu verarbeiten. Rach Boldel foll man bas ichmefelfaure Bleiornt am beften gu Sime machen, wenn man es in Rlammenofen mit Solafoble auf metallifches Blei verfittet. S. 21. Rodlin bat gefunden, bag Chlorblei fich leichter redueiren lagt ale ichmefelfaures Bleiornt und bag letteres burch Calafaure und lobliche Chlormetalle leicht in Chlorblei vermantelt werben fann. Die Berfebung bes ichmefelfauren Bleiorntes burch Calgfaure geht ichon leicht in ber Ralte vor fid, wenn man nur bie Maffe von Beit ju Beit umrulyrt 1), bamit alle Theile bee Bleifalges mit ber Gaure in Beruhrung tommen. Das Chlorblei, welches in Baffer febr wenig loblich ift, wird burch Decantiren und barauf folgendes Bafchen mit Baffer von ber ichmefelfaurehaltigen Aluffigfeit befreit. Ge fann jobann entweber auf naffem ober auf troduem Wege reducirt merben. Auf naffem Bege fann man es reduciren, indem man es (wie Bollen will) mit Bint (am beften Binfbled) und Waffer gufammenbringt, wobei Chlorginf und metallifdes Blei entfteht. Letteres wirb entweber gepreßt, getrodnet, geichmolgen und ale metallifches Blei verwerthet ober burch Erhiten auf eifernen Platten an ber Luft in Glatte verwandelt. Muf troduem Wege fann bie Reduction bewirft werben, indem man bas Chlorblei in einem Tiegel gum Schmelgen erhipt und nach und nach Binf bingufugt, mobel jetebmal eine beftige Regetion eintritt und bas Blei rebueirt wirb. In bem einen wie in bem anderen Kalle murbe man Chlorginf

<sup>1)</sup> Darauf beruht ja bie Bt. II p. 214 beidriebene Methote ber Schwefelfaures barfiellung.



als Nebenproduct erhalten, welches man in irgend einer Beife zu verwenher. fuchen mußte.

Das ichwefeisaure Bielorob wird auch durch Kochialz unt anter ibi liche Chlorentealle geriete, bagu ift aber gewöhnlich eine Erwärmung nöbzenn man biefe Raction amwenten will, so micht man bas ichwerdiem Bleioryd nil etwas mehr als 1 Nea, des Chlorentealls, 3. B. bed kabalages, mus so viel Walffer, daß das entificente schwefelsaure Salz über anflesen kan. Um big Zefreigung zu besördern, signt man er Mitter ausgeben ein weuig Schwefelsaure hing und erbigt sie dann bis 65° sie darüber. Wenn bie gerfeyung dereibt ift, läßt man erfalten, tamit der ausgeliche Chlorbeli fich ausgeherte ist, läßt man erfalten, tamit derna ausgeliche Chlorbeli fich ausgeherte ist, läßt man erfalten, tamit derna ausgeliche Chlorbeli fich ausgeherte ist, läßt man erfalten, tamit derna ausgeliche Chlorbeli fich ausgeherte ist, läßt man erfalten, tamit derna ausgeliche Chlorbeli fau schiechter in er der eine d

Ann faun bas schwefesaur Bleiorob auch mit Rochfalz umd 3de a gleich zusammenbringen und is in einer Operation metallisches Ble a winnen, indem auberrestist Glauberfalz umb Chlorzint entschen. Der Meartion erfolgt schon in ber Kälte, wenn nur hinreichend Wasser werden ist, um bas Glaubersalz, aufgelöft zu erhalten, und bie Masie von 3de 1. Alt umaersiber weie.

Man fann bas Chlorblei auch (wie oben ichon Blever veriblus burch Gijenfeile reducieru und bied birfte vortheilhafter sein als tic St buetion burch Int. Das Chlorblei wird burch Gifen (Gugeiien) iden i ber Källe, und, wenn baffelbe wur hinreichend fein gertbeilt ift, eben is ident als burch Int auf naffen Wege reduciet.

Rochfin glaubt, bag namentlich folgendes Berfahren ber Immet und best fedwerfelauren Befeirwed in Ghlorbfel mit Berfahren ern mendde in Man behantelt ab schwerfelauren Befeirwed in felhen mit Reihelaten aus fleideren, verschloffenen und mit einem Kübrahparat verschenen Behörm Salzsäunergas, welches ans Kochfal mit Schwerfelaure entwickt unt ur eine Robfers gundchtet wird. Das iedwerfelaure Beform wird in ibiem be bätter gundcht mit dem Wafenwafter ber verfergegangenen Portien wirden, fo baß bei ein beiem Bafewasser ernbattene Schwerfelfaure micht wo loren geht, und soch an Salzsäunergas in dem Behälter eingeleitet, neue Gloorbeit und Schwerfelfaure entschen Legtere wirk, nachdem fie was belorbeit gertemt is, benutz, um aus einer neuen Quantitat Kochfalt gur Behandtung einer auteren Pertion ishweitslauren Bteioryds erfortwikkung Schaftungas zu entwickten. Ein wird bei der keiner Setzen fam Liedwerfelfauren nam Liedwerfelfauren han fie weiter den verwenneten werten fam 250

Chtorblei foll nach Rochlin am beften burch Reduction auf trodnem Wege mittelft Bint zu behandeln fein.

Um bas Blei aus bem schwefelsauren Bleioryd auf nassem Wege zu reducien, bürste es nach Lögd in am vertheilhaftelem sein, dassiebe durch efficiendlorur in Chlorbtei zu verroandeln und aus diesem sodann durch Guscissinschaft abs Blei abzusschieben. Wan erfalt babei in der Kluffigleit Eisen chlorur und schweschlantes Gisconopul. Legteres läße man ansterpkalustiere und die Mutterlauge, weche das Eisendsforur enthält, wird zedesmal wieder auf Bekandlung einer neuen Vertion schwessfauren Beteinde verwendet.

Jur Verwerthung bes schwefelsauren Bleiorydes schlägt Krafft vor, es 16flistaures Beleioryd übergusisten. 3u bleim Bedus Krafft vor, es 100 Ib. schwesselfaures Bleioryd mit 89 Theiline effigialeure Baryds und ber Heinken Wenge Wähfer. Nach furgem Sieben ist die Reaction beendigt. Man lägt ben schwefesauren Banyt nich absepen und gießt bie darüber stechnete Giung von Bleiguster ab, die man adtampft und wie besamt behautet. Die Reaction geht auch in ber Kälte vor sich, nur mitner raich. Bernn es sich nicht und bie Darfellung von wellsommen erfinglauren Bleioryd hantelt, sam man ten essiglauren Baryt durch essiglauren Kalf eriegen. 100 Ibelie schwessflaures Bleioryd banden zu ührer vollstäntigen Berreum St. Zweier missauten Kalf.

DR. Dann und Et. Becquerel versuchen bas fcmefelfaure Bleiornt anftatt ber Calpeterfaure, in ben galvanifden Batterien angumenten. Bieber bat man fait allgemein angenommen, bag bie gur Drotation bes entwidelten Wafferftoffs in ben galvanifden Batterien beftimmte Enbitang in Waffer loblich fein muffe. Diefe Unnahme ift aber nicht richtig, man fann auch unlosliche Stoffe bagu anwenden, und bies ift vielleicht infofern vortheilhaft, ale man bann bie porofen Bellen, welche, abgefeben von anteren Uebelftanben, immer einen großen Leitungewiterftant hervorbringen , entbehren fann. Davy empfiehlt bas fcmefelfaure Bleiornt und bas Chlorblei ale biergu geeignete Stoffe. Man maicht ben Bleipitriol mit Baffer, bamit nicht etwa Bleiguder barin bleibt, mas einen flodigen Abfat von Blei auf bem Binf veranlaffen murbe. Das ichwefel. faure Bleiergt wirt naturlich burch ten Strom in ber Urt gerfest , bag bie Schwefelfaure jum Bint geht und ber Bafferftoff fich mit bem Cauerftoff bee Bleiorges verbindet, bas Blei alfo reducirt wirt. Mit einem Aufwand von 33 Rilogr. Binf au 25 Fr. murben 144 Rilogr. ichmefelfaures Bleiornb reducirt und barane 104 Rilogr. Blei im Werthe von 65 Fr. gewonnen werben. Der Ueberichus von 40 Fr. murbe baju bienen, bie Roften bes Unfaufe bee Bleifalges und bie unvermeiblichen Berlufte größtentheile gu beden. Gine folche Batterie murbe baber nur geringe Roften veranlaffen: ibre eleftromotoriiche Rraft ift faum geringer ale bie einer Danielliden Batterie und babei ift ber Leitungewiberftaut febr gering. Dann but in folde Batterie mit gutem Erfolge jum Telegraphenbienft angewentet, mit mit amei großen Glementen berfelben einen Rubmforff ichen Inducien apparat in Bewegung gefest. Im letteren Fall war bie Birfung mt gang befriedigent, weil bas Bleifalg ben Wafferftoff nicht ichnell aru absorbirt. Geschmolzenes Chlorblei zeigt biefen Uebelftant nicht, mel e ein befferer Leiter ift, und murbe gur Bermendung in ben galvanifden & terien namentlich fur ftarte Strome febr geeignet fein, ba es leicht m but haben ift und jetes Studden biefes Calges ein abnliches Grud metallite Blei von froftallinifder Structur gurudlaßt. Die von Dann bennge Batterien haben bie Korm von Caulen und fint aus Couffeln von m giuntem Gifeublech gebilbet. Der Boben tiefer Schuffeln ift immentign einer Binficeibe gleicher Große belegt. Bebe berfelben ift mit einer eine Millimeter biden Schicht von ichmeielfaurem Bleiornt verfeben unt reinem ober falghaltigem Waffer gefüllt. Die fo vorgerichteten Stuffe fint ju einer Caule über einanter geftellt , intem man bas Binf tet eine Glemente immer in bae Baffer bee nachft niedrigen Glemente jauden lie 40 fo angeorduete Glemente bilben eine Caule von bochftene 1 Meier Site Das Chlorblei wird in gleicher Beife augewendet, man gießt es abn met maffig porber gu bunnen Platten , bie man nachber in Stude gerbricht, wo man bann bie Glemente leichter beschicfen und entleeren fann.

Et. Beegnerel theilt über bie Bermentung bes ichmefeliauren Br orobe in galvauischen Batterien Rolgenbes mit : Das ichmefeligure Be ored bat bie Gigenichaft, wenn man es mit einer gefattigten Rodialie ju einem Zeig angerührt bat, ju erbarten und eine fefte Daffe ju bilte Man faun tiefe Daffe ju Colintern formen, intem man einen Drabt :: Rupfer, Blei ober verginntem Gifen ober felbit ein entsprechent geftalme Stud Gastoble in ber Ure beffelben anbringt. Diefe Colinter meta nachbem fie getrodnet fint , von ber leitenben Gluffigfeit , in welche mart taucht , burchtrungen und bilben mit biefer Aluffigfeit und einem Guid 3 ein conftantes Clement. Man fann bie Daffe auch gu Platten ferme und , intem man biefe Platten am Boten eines Gefages auf eine Unteile von Rupfer, Blei ober Beigblech legt, eine Binfplatte barüber anbring # in bas Gefaß Rochfalglofung ober angefauertes 2Baffer gießt , ebenfalls :: conftantes Clement mit einer Alufffafeit und obne poroje Scheibemant ! ftellen. Deift turfte aber tie enlindrijde Form und die Unwendung im Scheibewant aus gewebtem Beug ober aus Porcellanmaffe von emi

größeren Dimenfionen ale bie Cylinder vorzugiehen fein. Bericbiedene Corten von ichmefelfaurem Bleioret verhalten fich nicht gang gleich , mabricheinlich wegen beigemengter Stoffe; manche werben fehr bart, anbere nicht bart genug und geriplittern beim Gebrauch. Bei Berfuchen gab eine Miidung von 100 Grm. porber getrodueten und gerriebenen ichmefelfauren Bleiornte mit 20 bie 30 Grm. Rochfals und 50 Rubifcentimeter gefattigter Rodialglojung gute Rejultate; burch Bufat von 20 bie 25 Grm. Bleiornb (Maificot ober Mennige) wird bie Sarte ber Raffe vergrößert. Um alle Corten von ichwefelfaurem Bleioryt verwentbar ju machen, fann man Good benuten, intem man namlich ben aus bem ichmefelfauren Bleiorob geformten Culinder angerlich mit Oppobrei übergieht, am einfachften auf Die Beife, bag man ten Gopobrei um ten Colinter berum gießt. Dan vermeitet auf bieje Beije bas Beriplittern bes ichwefeliguren Bleiorobes und bat auch feine Scheidemant notbig, weil ber Oppe ale folche bient unt bie Berghrung bes reducirten Bleies mit bem Binf verhindert. Letteres wird in Form eines boblen Eplintere angewentet , welcher ben aus bem ichmefels fauren Bleiorut aegoffenen, mit Onpe übergogenen Cylinder umgiebt. 2018 Aluinafeit verwentet man faltbaltiges ober fdmach mit Schwefelfaure angefauertes Baffer; im letteren Falle ift bie eleftromotrifche Rraft etwas idmader ale im erfteren, aber bae Auflojungevermogen bee Calamaffere fur bas ichwefelfaure Bleioret veranlagt, bag bas Binf fich mit bem rebueirten Blei betedt, welches von Beit jut Beit meggenommen merten muß. mabrent beim fanrebaltigen Baffer biefer Uebelftant nicht flattfindet.

Ib. Bid mann enblich fucht bas ichmefelfaure Bleioret in Rolae ber Abmefenheit von Runfer und Guen für Thonmagrenfabrifation zu wermenben. ba gerabe bei biefem 3meige ber Inbuftrie ein Bleiornb, bas vollfommen eifen- und fupferfrei, von großem Werth ift, 3. B. gur Darftellung weißer glaffrier Dfenfacheln und Aliefen ; ferner brachte bie von Dobr angegebene Methobe ber Menbarntbereitung ben Berf, auf bie 3bee, Die Reduction bes fcmefelfauren Bleiornbe auf gleichem Wege, mittelft Achnatronlange, gu perinchen. Es gelang bies vollfommen , man erhielt ein Bleiornt von vorguglicher Reinheit und hat bereits einige hundert Centner ichwefelfaures Bleiorob auf biefe Beije behandelt. Uns ben Rattunbrudereien erbalt man Das Bleifals meiftentheils in Zeigform von mehr ober weniger braumrother Karbe ; in ter Rube icheibet fich eine gefarbte Fluffigfeit baruber ab , welche einafaure Thouerbe und Ummoniafalann geloft enthalt und beren Karbe von bem bolgefffafauren Bleiorote berrührt , bas jur Berfenung bes Mauns perwentet wurde. Dieje gange Maffe gerrührt man unter Baffergufas, und man thut mobl , tiefelbe burch ein feines Gieb in ein anteres Gefag laufen ju laffen, einmal, um bas ju Rlumpen vereinigte Bleifalg feiner ju getheilen , bamit ce fich leicht maiden laffe , bann aber auch , um barin be finbliche frembartige Rorper ju entfernen. Bur Berfetung verwenter me: eine Megnatronlange von 28 bis 300 B., alfo von ungefahr 1,25 in Bewicht, Die moglichft frei von foblenfanrem Ratron ift. wird in einem eifernen Reffet jum Gieben erbist und unter fortwahrenten Umrühren basienige Quantum ichmefelfauren Bleiorobs nach unt nach m getragen , welches gufolge eines vorgangigen Berfuches erforterfich ift ; bie bei muß man, fobath bie berechnete Menge giemlich eingetragen ift, met barauf Aldt haben, bag man nicht zu viel gufete. Go lange bie Bluffigfet. in welche bereits ein großer Theil bes ichwefelfauren Bleiorpbe eingemann murbe, auf ber Bunge noch fticht (nach bem Musbrud ber Geifenfieber), fam man von biefem noch gufeben , man muß jeboch bamit aufhoren , fobalt be ftedente Beidingd nicht mehr bemerfbar ift. Es ift fogar ratbiam , tie etwas freies Ratron in ber Stuffigfeit bleibe, bamit man nicht Gefabr lam. fdmefelfaures Bleiornt in bie Glatte ju befommen ; allerbinge gebt in bieten Falle eine fleine Menge Bleioryt an Natron gebunten mit in bie Glauberfalglofung über. Die Berfetung erfolgt mabrent bes Ciebene raid mt poliftanbig und nur in tem Ralle unter Bilbung eines weißen Schaumet. menn Die Meklange viel fohlenfaures Ratron enthielt : gewöhntich enpreift: enwas Ummoniafgas aus bem Maun, ber bem ichmefelfauren Bleiorit: ned anhing.

Das auf biefe Beife gebittete Bleioryt befigt eine blaßgelbrothe Kath und besteht aus aufgeft feinen Renkallsuppen; wentet man jedech Aglange in concentriteren Jukante an, vielleicht von 40° B., so biten fit enung größere Krystalle von tuntelretter Farte.

saurem Bleiored, je nachtem die Alematronlauge noch mehr oder weniger bohtensaures Natron enthiett. Die Glauberfalzsching und Waschwaffer werben einzedampft und geben ein Glauberfalzschab, das zwar Thomete, Weiforyd-Valren, effiziaures Natron und Rochfalz enthätt, lepteres aus der 
verwendeten Soda, welche Rebendelandheite, weit eifenfeit, für die Annhaltglassfadrifalien von Werthe find. — Die neuerlings schwessellsaures Bleioryd durch Erifigen mit Natronlasperer und Soda in Mennige übergeführt 
wird, wurde den (Seite 650) ansersührt.

#### Bintpraparate.

Binfmeiß.

(Bu Geite 132.)

Man bemubt fich gegenwartig bae Binfweiß nicht mehr burch Berbrennen bee Binfes, fonbern birect aus ben Ergen barguftellen. Dan benutt babei einen Dien , bestebent aus einem halbfnaelformigen feuerfeften Gewolbe und einem unter bemfelben befindlichen Roft, welcher wieber einen Michenfall unter fich bat. In ben Dien, und gwar auf ben Roft, bringt man bas gertheilte, mit circa 33 Broc. Roble vermifchte Gra, nachbem man gupor auf bem Roft Reuer angemacht und baburch ben Dien in Sipe gefest bat. Das Ginbringen gefchiebt burch eine Thur, welche an ber Borberfeite Des Dfens angebracht ift. Durch ben Afchenfall wird bestanbig ein guftftrom in ben Dien getrieben. Das entftaubene Binfornt entweicht burch 10 Deffnungen, welche in bem oberen Theile bes Gewolbes angebracht fint. und wird von ba burch niebrige verticale Robren in einen großen borigontalen Canal geführt, welcher mit einem Dubent abulicher Defen, Die in einer Reibe neben einander fteben , verbunden ift. Das Drob wird von ba burch einen Bentilator angesaugt unt in gemauerte Rammern getrieben, in melde es unten eintritt und aus benen es oben wieder entweicht, nachbem es in ten Kammern Die fcmereren Afchentheile und andere Unreinigfeiten, welche ber Wind mit fortgeriffen batte, abgefest bat. Bon bier aus gelangt es in andere Rammern, melde Gade von Mouffelin enthalten, Die ale Rilter mirfen, namlich bas Binforpt gurudbalten und bie fobligen Theile bindurch geben laffen. Da biefe Gade leicht burch Binfornt verftopft merben, fo ertheilt man ihnen mahrent bes Tages eine ichuttelnbe Bewegung, um bas Durchgeben ber anderen Stoffe ju beforbern. Das Drut, welches berausfällt, wird in baneben befindliche Recivienten geleitet, bie man von Beit ju Beit entleert. Die 3bee ber Unwendung ber Mouffelinfade rührt von Richard Joues in New-Zerfey her; man benust fie bereits feit mehreren Jahren.

Den in ten galvanischen Batterien in großer Menge fich biltenten 3 in fbirte fot verarbeitet man nach Rester's Berichtag ') vertheilbaft auf Glauberfal, umt Schoglin. Aus dem Glotzginf schagt man mittellt Ralfmilch 3intveiß nieber. Der 3intviriol läßt fich turch Glüben in 3intone, sie schwerte und Sauerftoff geriegen; man macht neuertings von biefer Reaction gur herstellung von Sauerstoff unt von schwestigiauren Salgu Gebranch ').

#### Rupferpraparate.

Rupfervitrio l. (3u Ceite 471.)

S. Fled giebt folgende Befdreibung ber Fabritation bes Rupfervitriole aus ten behufe ber Schwefelfaurefabrifation abgerofteten Rupferfiefen. Die Rabrifation geichiebt burch Digeriren ber Roftrudftante mittelft Schwefelfaure in Bleigefagen unter Unwendung von Dampf, mobel ber größte Theil bee burch bie Roftung unlostich geworbenen Gifenorphe gurud. bleibt. Die aus ber eoncentrirten Lauge guerft gewonnenen Rupfervitriol. Rroftalle fint faft gang eifenfrei, nehmen aber mit ber zweiten und britten Rroftallifation in bem Grabe an Gifengebalt gu , baß ichlieflich eine 216. icheibung bes Rupfere burch Gifengranalien und eine Berarbeitung ber ette fupferten Langen auf Gifenvitriol nothwendig mirt. Das aus ter Mutterlauge fich abicheitente Camentinpfer wird in Roftherben gu Rupferoryt umgewandelt und bient bagu, ben Mutterlaugen bie letten Untheile freier Schwefelfaure au entgieben. Diefer Entfauerungeprocen bietet eine lutereffante Ericbeinung bar : bie mit freier Schwefelfaure behaftete Mutterlauge wird in bleiernen Pfaunen bie nabe jum Rochen erhitt und tiefer bann bas feinfte Debl bes geröfteten Camentfupfere portionenweife jugefest; fobalt bies gefcheben, erfolgt in ber Gluffigfeit eine Regetion, welche ein beftiges Mufichaumen berfelben gur Rolge bat und fie in ein lebhaftes Rochen , ohne Unwendung außerer Barme, verfest. Die Berbichtung ter Schwefeljaure burch bas Rupferornt mag bier ale Barmequelle auftreten. Rach beenbeter Reaktion hat fich am Boben ein Theil bes eingetragenen Rupferornbe ale Metall mit hochrother garbe abgeschieden, meldem jebenfalle Ombul beis

<sup>1) 2</sup>Bagnere Jahreebericht 1839 p. 243.

<sup>2)</sup> Bag nere Jahreebericht 1862 p. 192.

gemengt ift, mabrent bie Auflofung fein Rupferorybul enthalt. Es bat bier eine theilweife Reduction bes im Camentfupfer porbandenen Rupferorntule auf Roften bes fich bilbenten und loienben Ruvierornbe ftattgefunten. Die Rryftallifationegefaße fint mit Blei ausgeschlagene Solzbottiche, in welche an holgernen Querftaben Rupferplatten eingefenft fint , woran ber nich ablegende Ampfervitriol anfroftallifirt. Methoden, wie fie gur Ent. fernung bee Gifene aus ben Rupfervitriollangen von 2Burs (Rochen ber Lofung mit etwas Bleifuperoryt, um bas fchwefelfaure Gifenorybul in ichmefelfaures Gifenornt an vermanteln unt Rieberichlagen bes Gifenornbes mit fohlenfaurem Barnt) ober von Bacco (Bermifchen ber gofung mit foblenfaurem Rupferoryt, welches alles Gifenoryt und auch alles Gifenorybul nieberichlage, eine Methobe, welche übrigene Cauermein 1) unpraftifch fant) empfohlen worden find , bat &led in feiner ber gablreichen von ibm beinchten Rupfervitriol-Giebereien Englands und Deutschlands in Unmenbung gefunden. Gine große Schwierigfeit fur ben Rabrifanten bietet bie Entfernung ber letten Untheile abharirenten, eifenhaltigen Graphite von bem aus ten Mutterlaugen burd Gufeifen abgeichiebenen Camentfupfer. Calgfaure in verbunntem und concentrirtem Buftanbe manbelt eher bas Rupfer ju Rupferchlorur um, che bie letten Untheile biefes Gifene geloft merten, und es ift bier noch eine jednische Krage offen, beren gofung fur ten Sabrifanten von größtem Bortheile ift.

Nach R. Welf fiellt man in Norwegen Aupfervitriol aus fupierarmen Schweftstieien der, indem man biefelben roftet, ben Röhtnickand mit Baffer ausziech; aus ber Lofung bas Kupfer burch Schweifelmofferstoff fällt und bas Schweifelmpfer burch ein Flammenröftung und nachfolgende Löfung tes gebilteten Salzes in Ampfervitriol überführt.

Die große Vitrolifeterei zu Die fan nach der Beichreibung von B. R o de folgente Ginrichtung: Die Nammelebergen kupferer, annen geither nach berinniger Röftung mit einem Silbergebalt von 1/4, bis 1/4, bolb im Genner zur Berichmelzung auf Rochfein, in welchem nan ben Silbergehalt neben Aupfer anzureichen beabschubigte. Bei bem nicht undebetutenden Aleinen und Antimongehalt der Erze war es nicht zu vermeiden, selbst mann die Röftmung abfürzte, daß ichon beim Erzichmelzen, ein speifentiges Schwarzschupfer (Romigsflupper, fiel, melches im Genner an 6 boch Silber enthielt, während ber Rochigsflupfer wurte zur Aushaumachung seines Silber im Kupferandelms seines Silber wird kupferandelms geinen Wilkerandelms seiner zur Aushaumachung seines Silber und Kupferachaltes done Weltererb dem Werschaften ber derfehret.



<sup>1) 2</sup>Bagnere Jahreebericht 1862 p. 328.

Rechteins auf Schwarztunfer zugefchlagen und viese dann turch Szigrug, entfilbert. Da bei biesem Berfahren bas erzeugte Gartupfer nicht weiten beneberer Qualität aussiel, auch bas ausgeptrachte Silber bie Kolen wichterten Zualität aussiel, auch bas ausgeptrachte Silber bie Kolen Wertung und der berde, jo beahfichtigt man für bie Folge, der Rochtein vom Erzischweiter in einem bereits vorhautenen Flammofen zu wertungen weiteren, den Goncentrationsflein auf Schwarzfungfer zu verfadmeigen wir biefes ohne vorherige Gnittlberung gar zu machen. Man bofft baben weiteres Ausgefer zu erbalten.

Das Königsfupier wird mit verdunnter Schwefeljaure behantel, metvertänflicher Aupferbirtol entiftelt und bas Silber im Rüdftand bleibt. be biefem foll mittelft Berbleiung ober auf naffem Bege ber Silbergebalt me arsonen werben.

Während die Berfuche jur Concentration des Abchfetina u. i. m. net nicht abgescholessen find, ift die Behandlung bes Königsfupfers mit Schwebslure behald Darfellung von Ausferdirteil und Abcheitung des Elbmebetriebsmäßig zu Dier im Gange. Diese Verfahren, welches machen Reue darbietet, gründel sich im Allgemeinen darauf, daß Aupfer in bestwertumter Schwefelsaure sich auflöst, wenn bessen, daß Aupfer in bestwertumter Schwefelsaure sich auflöst, wenn bessen Drydatien tund tanmiphärische Auflich ist. Das Silber löst sich nicht eine dehen dar zum geringen Theile und bleibt im Ruchtendahre. Man verwende babei das Aupfer im Ampfrentirtol sied bech.

I. Borrichtungen und Gerathe in ber neuen Rupfetpitriolfabrif. Die Rabe ber Schwefeliaurefabrif und eine ainfta Pofalitat ließen es erreichen, bag 2Baffer und Schmefeliaure ben Dveratient freiwillig gufließen fonnten, woburch bebeutent an Arbeitelobn erfpan mit Ale neu muß bezeichnet werben, bag bas Translociren ber Laugen mittet Dampfbrude gefchieht, woburd außer Erfparung an Arbeitolobn ben Se luften an foftbarer Lauge begegnet mirb. Das im Jahre 1858 vollenten Ampfervitriolgebaube besteht and einem zweiftodigen Theile . welcher in bee Bobenraume in brei Theile gerfallt, und ane einem einftodigen Ibrit welcher aus bem Rroftallifirbaufe und bem Magazine beftebt. Der Fi boben bes oberften Theile in ber breiftodigen Abtheilung liegt in gleider Niveau mit ber alten Schwefelfaurefahrif und erhalt aus berfelben tet bleierne Robren ben nothigen Bebarf an Baffer unt Gaure. In tem = Dr. I. bezeichneten Theile befinden fich brei mit Blei ausgeschlagene viendie Raften, movon ber eine bei 5 guß Lange, 41/2 guß Sobe und 5 guß Brit gur Aufnahme von Baffer bient, um es von bier in Robren bein Bormarme feffel bee Dampfapparates und bem Baichfaften anguführen : ber anber Raften ift von gleicher Große und tient ale Refervoir fur vorratbie

Schwefelfaure; in bem britten gleich großen Raften befindet fich bie jum Muflofen bes Rupfere bienente Lauge, welche burch eine bleierne Dampfe ichlange, bie fich im Schwefelfaurefaften befindet, erhitt mirb. Mus biefem Raften wird burd einen bleiernen Seber, ber unten mit einer verschliegbaren Braufevorrichtung verfeben ift, Die Lange auf Die in ber zweiten Gtage (Rr. II.) befindlichen amei Lofegefaße geführt. Diefelben fint 4 Auß boch und haben oben 3 fuß Durchmeffer, unten bagegen 31, Sug. Gie finb mit Blei ausgeschlagen und baben ungefahr 2 Boll vom eigentlichen Boben einen burchlocherten holgernen Looboten. Gine Deffnung gwijchen ben beiben Boten bee Lofefaffee fuhrt bie Lauge in bie 130 Rug lange, 2 Rug breite und 11/2 Tug tiefe, mit Blei ausgefchlagene Grabentour, bie mit einer 21/2 Tug breiten, mit Blei beschlagenen und nach hinten anfteigenben Bubne verfeben ift. In bem mit III, bezeichneten Theile (in ber unterften Etage bes breiftodigen Theiles) befinden fich ein Drudian, ein Dampffeffel mit Bormarmfeffel und eine Bitriolpfanne. Das Drudjag bat bei 6 Auß Sobe unten 4 Rug und oben 31/4 Rug Durchmeffer, ift mit Blei ausgeichlagen, gehörig burch Balfen, eiferne Banter unt Gifenftabe vermahrt, und mit einem bleiernen Steigrobr verfeben, welches 4 Boll Durchmeffer bat. Die Bitriolpfanne, 10 Auf lang und breit, 2 Rug tief, bat eine rauchverzehrende Teuerung . in ber Urt . bag aus bem Michenfall frifche Luft binter ber Reuerbrude unter bie Pfanne geführt wirb, woburch ber unverbrannt entweichende Rauch verbrannt wirb. Der Dampffeffel ift eben fo wie ber Bormarmfeffel von Gifen, bat 11 Jug gange und 3 Jug Durchmener ; er bient jum Transtociren unt Erbisen ber Laugen.

Der Arpfalliftraum, mit IV. bezichnet, enthält ein Druffaß, einen Baidtaften, eine Bühut, 2 große und 8 Heine Arpfallifträften. Das Druffaß liegt im Baugrunte verfeuft. Die Arpfallifträften, von benen big wei großen 4 Auß bach, 12 Auß lang unt 6 Auß breit, die übrigen 4 Auß bach, 5 Buß lang und 6 Auß breit inn Boben ein Appflod und es siebt jeter in einem 2 Buß bohen bleiernen Rasten, der eine auseinnende Lauge aufnimmt und bleielbe in Gerennen bem Druffaß guführt. Der Bachfahren ist Auß bern, 3; Auß boch und 8 Auß entg. Die Buhne ist ebenfalls wie die Arpfallisträßen und der Bachfahren in wentig mit Bei beschagen, sie bat dei 10 Auß Länge und 13 Auß Breite eine Reigung von 1 Auß nach der neiene Wertennen, welche 6 Bell breit und 6 Jell tief sint. Dieselben sint Wei ausgeschagen und sinderen die

In bem heigbaren Theile, mit V. bezeichnet, befinden fich bie gun

Erodnen bee Bitriofe bestimmten Gestelle, und bient biefer Raum zugleich ale Maggain.

II. Operationen. Das Ronigefinfer, fowie alle anteren Rupferforten, bie auf Aupfervitriol verarbeitet werben, grannlirt man vorber-Durch bas bem Granuliren vorausgeheube Barmachen wird nicht allein bas Rupfer von ben ichabliden Beimengungen gereinigt, fontern burch bas Granuliren felbit erhalt es auch eine große Dberffache. Die Granalien werten in ber Beife in Die Lojegefage gebracht, bag man unmittelbar auf ben Loeboben 4 Boll boch grobere Stude, barüber 2 Buß 4 Boll boch feine Granalien fcuttet. Rachtem man bie faure Lauge, refp. Schwefelfaure, im Raften mittelft Dampf erhipt bat, lagt man biefelbe burch ben oben naber beidriebenen Seber abmedfelnt auf bie Granalien in ben beiten Lofefaffern fliegen. Die beiße Lauge fidert burch bas bem Luftgutritt ausgefeste Rupfer hindurch, erzeugt Bitriol und flieft in Die Grabentour, in ber fich beim Erfalten ber Lauge eine bebeutente Quantitat bes in ber Barme geloften Bitriole ausscheibet. Die erfaltete Lauge fließt burch ein mit einem Trichter verfebenes bleiernes Robr in bas Drudfag, aus bem fie mittelft Dampfbrude in ben Raften gurudgebrudt wirt, um benfelben Weg wieber ju machen. Der ausgeschiedene Bitriol wird auf Die Bubne geschlagen, bier mit Baffer fibergoffen , um ibn von anbangenber faurer Lange in befreien, imb endlich in bie Bitriolpfanne gefturgt. Sier wird ber Bitriol unter beständigem Umrubren in erhitter Mutterlauge, refp. Baffer, geloft, menn man iene (bie Mutterlauge) anterweitig permentet.

Rachtem bie Bitriollofung fich geflart und abgefichtt hat, wird fie vorfichtig , bamit ber Bobenfat nicht mitfließt , mittelft eines Sebere in einen großen ober zwei fleine Rruftallifirfaften abgelaffen. Der Rudftant aus ber Bitriolpfaune, welcher im Centuer 3-5 Mart Gilber enthalt, wirt in ein Rejerpoir gelaffen, oftere mit Baffer behandelt, um ben anbangenben Bitriol berandquaichen, und einstweilen aufbewahrt. Bu bem Refervoir bennst man einen ber fleinen Rroftallifirfaften. Cobalt fich von bem Boten. fate eine hinreichente Quantitat angesammelt hat, wird er weiter auf Gilber verarbeitet. Die mit Bitriollofung gefüllten Raften werben, bamit fich bie Lauge langfamer abfühlt , weil bann bie Rroftallifation vollfommener ift, mit Bretern bebedt. Cobalb fich auf ber Lange Rryftallblattchen zeigen, bangt man mehrere Bleiftreifen in bie Laugen, an benen, fowie an ben Ceitenwanten und bem Boten, fich Rroftalle anfegen. Rach ungefahr 14 Tagen ift bie Rryftallifation beendet, mas man baran fieht, bag bie perhandenen Renftalle fich meber vergrößern noch vermebren. Dan bebt fobann bie Mutterlauge ans bem Raften burd einen Seber in bas Gerenne,

woelches biefelte ins Drudfaß führt, aus bem fie in bie Planne gurudgebrüdt wirte, im wieber gum Gesen bes Wirriols gebraucht gu werben. Sollte bie Augus gu sour merben, wos man nach er Agreb beurschit, so brüdt inn sie aus bem einen Drudfaß in bas antere, aus bem sie in ben Kaften gurüdzsebrüdt wirte, um wieber gum Lösen bes Kupferd biensbar gemacht zu werben. Rachbern alle Mutterlauge gunächt beurch en Kebre und bei lepte burch tas Japstoch aus bem Kryfiallistaften entfernt ift, schlägt man bie Kryfialle los, wäsch sie in bem Busschaften mit Ensfier, um fie von anbäugenter Mutterlauge gu befreien, um fligt, sie auf sie Vohner, wo bas anbäugenter Walterlauge underfreien, unft diest, sie auf sie Vohner, wo bas anbängente Wasschwasser sammt ber Lauge absließt. Das Waldwasser beständschaften, sowie das von der Bühne herablaufente Wassfer sließt in bem Greenne kem Drudfasse, um werd werden.

Die Arpftalle beingt man, sobald bas Baffer von ihnen abgelaufen ift, auf die Teodentische, von wo sie nach vollfommener Abtrochung verpadt und verfandt werben. Ein Sud füllt, wie oben erwähnt, einen großen ober zwei fleine Arpftallistfassen an, und ve fallen davon ungefähr

> 12 Etr. große Kryftalle, 2 " Fein- und

2 " Bobengut

#### Summa 16 Etr.

Alle brei Sorten find von so guter Qualität, baß fle zusammen in ben Handelen gebracht werben. Sie find fast chemisch rein, wie folgende Analosen von F. Wert is ich beweisen:

| Grö           | Bere Arpftalle | Bitriolflein |
|---------------|----------------|--------------|
| Rupferornt    | 30,595         | 31,881       |
| Schwefelfaure | 34,335         | 34,311       |
| Waffer        | 35,727         | 35,868       |
| 3inf          | Spur           | €pur         |
| Gifen         | Epur           | Spur.        |

#### Chrompraparate.

Chromfaures Zinfornd.

(Bu Ceite 429.)

Bur Darftellung bed 3 in figelbes, einer Farbe, bie fcon vor mehr als breifig Jahren von La mpa biu s als Malerfarbe vorgefchlagen worden war, giebt Gentele folgende Borschrift: Die gelbe Farbe ist eine bastiche Berbindung, bie neutrale Berbindung ift loslich und fann bemnach nicht ale Farbe bienen , eben fo fcheint auch eine faure Berbindung ju eriftim Die gleichfalls loslich ift. Mus tiefem Grunde giebt zweifach dromiams Rali in einer gofung von Binfvitriol feinen Rieberichlag , benn es bilte i: burch Mustaufch ber Beftanbtheile nur eine losliche chromfaure Bintont verbindung. Rentrales dromfaures Rali, ober Ratron, ober Ratton fa geben bagegen allerbinge einen Rieberichlag, ber icon gelb ift, aber neine entfteht eine rothe Lofung , Die Die lobliche dromfaure Binfored. Berbintin enthalt , und bei weiterem Bufat ber neutralen dromfauren Alfalien entie bann fein meiterer Rieberichlag mehr, fo bag meber alles Bint, not & Chromfaure auf biefe Urt benugbar wirb. Difcht man aber bas neue Sals por ber Rallung mit foviel eines anenben Alfalis , bag bie Dena te reinen Alfalis noch ebensoviel betragt, ale in bem neutralen dromium Alfali enthalten ift, fo entfteht ber gelbe Rieberfchlag auch , unt et im bann alles Binforpt mit einer folden gofung gefallt werben. Dan will: baber am beften auf folgende Beife.

Eine Quantitat Binfvitriol wird in Baffer aufgeloft , Die Lofung tut Ubfegen, wenn es nothig ift, geflart und in eine Pracipitirfufe gebrott. Gine fleinere Quantitat einsach ober boppelt dromfaures Rali wirt eine aufgeloft und in eine Ctanbe gebracht. Man nimmt von ber Binfritie lofung etwa gehn Brobeglafer halb voll und fest fie in eine Reibe. ME gießt nun in Die Lofung bes dromfauren Ralie foviel Mestauge raid nat einander, bie ein Eropfen bavon im erften Brobeglas einen Rieteridia bervorbringt. Man probirt nun, ob burch weitern Bufge von tie: Mifchung ein Rieberichlag unter rother Farbung entfteht, Die einer & lofung von rothem dromfaurem Rali gleicht. 3ft bies ber gall, fe ger man abermale eine Bortion Metlauge gur Lofung bes chromfauren Rale und gießt nun von biefer neuen Difchung in ein anderes Probeglas. 6 ftebt nun neben bem Rieberichtage wieber eine rothe Aluffigfeit, fo fett me wieber Meglauge jum dromfauren Rali, probirt wieber und wieberhelt i fo lange, bis ein gelber Dieberichlag entfteht, ohne bag aber bie ubr ber Rieberichlag bleibenbe Aluffigfeit eine rothe Karbe annimmt, fontem # weber ungefarbt ober gelb ericheint, wie eine Lofung von neutralem dret faurem Rali.

Man fann nun bie Fallung bes Jinfvitriols mit biefer Alimet vornehmen. Man gießt erft ben Indalt ber Probegläfer bing, besoviel bes chromfaurem Raligemische, bis fein Riederfestag necht e folgt. Man wässert benselben nun einige Male aus, popit wi trochtet ibn. Mus Englant bezogenes Binfgelb bestant in 100 Eb. aus

Chromfaure 14,94 Binfored 75.35

Rohlenfaure 3,61 Baffer 6,20

100,00

Das in Deutschland bargestellte ift gewöhnlich mit Schwerspathpulver ober mit Bermanentweiß verfest, wie folgende Analufen von zwei Broben aus verschiedenen Farbefabrilen bezogen, zeigen:

6 bromfåure 11,88 9,21 3inforyd 45,78 61,47 Schwefelfaurer Barnt 42,34 29,32

100,00 100,00

Chromoryd 1). (Bu Seite 431.)

Unter ten Ramen Smaragbgrun, Mittler's Grun, Bannetier's Grun, Bleffo's Grin, Chromarin find in ben letten Jahren icone grine Karben aufgetaucht, bie im Befentlichen aus Chromorybhybrat befteben. Man erhalt fie 1) burch Calciniren eines Gemenges von Ralibichromat und Borfaure und Austaugen bes aus borfaurem Chromoryd und borfaurem Rali bestehenden Gemengen; es loft fid Borfaure und borfaures Rali anf, und Die grune Daffe, welche ungeloft bleibt, ift Chromorubhubrat; 2) burch Erhigen von neutralem phoophorfaurem Ammoniaf mit Ralibrichromat und Auslaugen mit Baffer, 3) burch Erhigen eines Gemenges von Ralibidromat, fanrem phoephorfaurem Ralf, Baffer und Robander und Decantiren ber Gluffigfeit von bem Rieberichlag, ber nach bem Abtropfen und Trodnen bas Chromgrun barfiellt. Durch Berbunnen bes Chromornbes mit Thonerbehydrat, Bufan von fohlenfaurem Robaltorydul und Gluben fann man verichiebene Rnancen von Gelbgrun bis Blaugrun erzielen. -Das Chromarun zeigt auch bei funftlicher Beleuchtung eine icone grune Farbe und miberfieht ben Cauren und Alfalien. Es fann nicht blos jum Malen und Anftreichen , fonbern auch jum Beugbrud mit Bortheil angemenbet merben 2).

<sup>1)</sup> Dagnere Jahresbericht 1859 p. 265, 267; 1862 p. 336.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahreebericht 1860 p. 513.

Chromorpt - Rupferorpb 1). Blubt man bas breibafifche dree faure Rupferornt, fo verliert es einen Theil feines Cauerftoffe (bas Belm bes entwidelten Cauerftoffe ift gleich ter Salfte bes in ber Chromiaure :: banbenen) und hinterlagt eine pulverige Daffe, aus ber fochente Califa-5 Meg. Rupferoryd ausgieht, mabrent unleeliches Cr. O. + CuO unit bleibt. Die intenfive Karbe, fowie bie außerortentliche Bertheilung m große Beständigfeit bes Rorpers gegen bie fraftigften Agentien liegen bei bag berfelbe Bermenbung im Bengtrud, fowie in ber Del- und Borenter malerei finten fonne. 206 Berfog eine großere Menge ber Berbintu: barftellen wollte, erhielt berfelbe aber beim Bluben von breibanichete: faurem Rupferoryt und Austochen tes Glubrudftandes mit Galgfaure m: mehr eine ichmarge amorphe Gubftang wie oben, fonbern eine metalliid a: febenbe froftallinifde Gubftang, welche bem Bleiglang febr abnlich ift. & ber Analyse fant Berfog, bag bie neue Berbindung auf Diefelbe Men Chromorob ameimal mehr Rupferorob enthalt, als bas oben beidriebe-Brobnet. Die Entftebung biefes Productes hatte barin ihren Grunt, ta ber Berf. fruber immer in Duffeln , alfo bei Begenwart von Luft gegit batte, mabrent bei letterem Berfuche bie Berfetung in einem geichleffen Tiegel porgenommen murbe und hierbei burch bie reducirenten Gaie in Theil bes Rupferornte reducirt murbe, wie bies auch bie Analnie nadmit welche barauf fubrte, bie Grifteng einer Chromoryb. Rupferorybulverbinte :: von ter Formel CroO3, CuoO angunehmen, Die jedesmal entitebt, mar breibafifchebromfaures Rupieroret in einem bebidien Tiegel ober im Retie feuer geglubt wirb. Bielleicht führt biefe abwechselnbe Bilbung einer Rure orntule oter Orntverbintung unter fo wenig verichietenen Umftanten # bie Erflarung mancher Ericheinungen, wie fie fich in ber Technif bei Arben auf trodenem Bege geigen. Der Berf. erwahnt bann noch , bag Onfie mit ber neuen Chromfupferverbindung, fowie mit Bemifchen mit anter Karben gelungene Berfuche im Großen gemacht bat, bebufd ibrer In wendung im Beugbrud, mobei er bae Gimeiß ale Befeftigungeminel & menbete.

Chromoryd. Manganorybul. Daffelbe eigner fich megrieiner schönen braumen garbe zu gleichem Jwech. Zalvelat bat fich zie von ber Amwendbarfei biefen neuen Berbindung in der Ihommaarenkarbtion überzugt. Dies und bie vorherzelbente Berbindung genattern zu in Gemischen mit gewissen Mengen anterer gefährter Orpte teie befin zu verrbetien, wie es durch gewöhnlich Mittel nur schwer möglich it.

<sup>1) 2</sup>Bagnere Jahreebericht 1862 p. 336.

Chromchlorib1). Dieje Berbindung ericbeint ale eine in rothen Blattchen froftalliftrente, glangenbe, glimmerartige Daffe, Die fich auf ber Saut gleich Salf verreiben lagt. Die Gubftang burfte ale garb maare, besondere in ter Sabrifation ber Buntpapiere Unwendung finden, wenn fie ju billigen Breifen in gehörigen Mengen bargeftellt werben fann. Dies mochte nach bem folgenben, von Bobler angegebenen Berfahren moglich fein. Man formt aus bem Gemenge von Chromoryt und Roble mit Starfefleifter fleine Rugeln, gluht tiefe in einem bebedten Tiegel aus und fullt fie in einem Tiegel, beffen Boben mit einer Deffnung burchbobrt ift, in welche man ein etwa 6 Boll langes Stud eines ichmalen Porgellanrohres eingefittet bat. Die nur wenig aus tem Boben ragende Munbung biefes Robre wird mit einem gang fleinen Tiegel überbedt, um bas Sineinfallen ber Rugeln ju verhindern. In bie Mundung bes größern Tiegele mirb bann ein greiter umgefehrt eingefittet, beffen Boben jur Abinbrung bes Roblenorphagies mit einer fleinen Deffnung ebenfalls burchbolert ift. Diefer Apparat wirb nun fo auf ben Roft eines gewöhnlichen Binbofens gestellt, bag bas Borgellanrohr unter ben Roft gu fteben fommt und bier mit tem Leitunge. rohre eines Chlorentwidelungeapparates in Berbindung gejest werben fann. Rachtem ber Apparat mit getrodnetem Chlorgafe angefüllt ift, bringt man ben untern Tiegel jum ftarfem Gluben und regiert bas Feuer fo, bag bas entstehende Chlorid fich in bem obern, bochftens nur fcmach glubenben Liegel ale Gublimat conbenfirt. Da bas Chromeblorit beim Erbinen an ber Luft in Drot verwandelt wird, fo ift es wichtig, nach beenbigter Operation malyrend bee Erfaltene noch Chlorgas burch ben Apparat gu leiten. Ge perftebt fich . baf man fie im Freien ober unter einem aut giebenben Schornftein vorzunehmen bat. Das Chlorid muß nachher mit Waffer ausgewaften werben, weil es, vom Tiegel herruhrent, Chloraluminium euts balt. Sat man nicht fur einen gehörig ftarfen Eglorftrom geforgt , fo enthalt es Chlorur, welches bei ber Behandlung mit Waffer bie Auflofung auch von viel Chlorid veranlaßt, welches man verliert.

Pint. colour (Relfenfarbe). Die Pintcolour, welche bisher nur in ber Kapenerfabrifation (vergl. Bt. II p. 686) als Maler und Druffarbe verwendet wurde, fann nach ben Erfabrungen von Gentele auch als Malerfarbe bargestellt werten, die gang bas Ansehn eines besten Arapplades hat, aber vor letzteren ben Bogung hat, baß sie allen und jeden

<sup>9</sup> Bagnere Jahreebericht 1860 p. 282. (Gine umfländlichere Methode ter Darfellung von Chromchlorit bai Brunner - Babreebericht 1861 p. 278 - ans gegeben).



außeren Einfluffen völlig wiberfeht. Man erhält biefe Farbe auf folgente Weifel: Man verwandele 2 Ph. Jinn burch Schpeterfature in Jinnaure Radfin 12 Ph. Baffer, zerrübre in be Lönnt fost man 3 bech hormatures Radfin 12 Ph. Baffer, zerrübre in be Löfung 4 Pfe. Kreibe und 2 Pfe. gemahlenen Duarz, bringe sie zur Beform und richte nachbet tas Jinnopph binein. Die gelsgefährt Die wird getrodent und bann einige Einnten im Binnopfen fehr fabri gegibt Die Masse eine die bei der Besche fehre bei der die bei der die bei der die die der d

#### Gifenpraparate.

## Blutlangenfalz.

Wie bereits Be. V p. 346 in ber Kürze angegeben, hat Gelife er neues Beriahren der Fabritation von Binfaugenstag ermittelt, welche if für solche Beriahren der Fabritation von Binfaugenstag ermittelt, welche ifter solche Certischteinen eignet, wo die ammoniatalischen Produkte Schweit ammonium au einem fehr billigen Preise verschaffen fann: wo fernet der Kreis der Teintloblen ein niedriger ift, fossisch der dach ver felleblieft fie fi wohlfeil bargeftellt werden fann. Der britte Robstoff zur Gwerzeugung ist dei triefen Verfahren der Schweifel, welcher aber dei ben Der rationen sorwahren bergenerit wird; Gelisch vergleicht feine Wirtung ver Wolfe, welche die Caspetersauer der der vergleicht eine Wirtung ver Wolfe, welche die Caspetersauer der der Chrestifaure darbitation fink Gberio wie andmid das Erichfosorva als Wittel bein, um dem Zaund der Vult auf die schweflige Saure zu ibertragen, ist der Schweifel aus wittelne Agens zwischen dem sieden der nur der Sauferfel aus der Vereinaum abs Gwan bilten muffen.

Die Derationen tes neuen Verfahrens bestehen in Folgendem ...
bem man in einem geschloffenen, mit Aldrevertichtung veriebenen Gesäs
ben Kalte Schwesselfelbessingfein in concentrierun Schwesselmnnium mide
refält man leicht beren Berbindung, das sulfoloblensaure Ammonial
Brite letzeres mit Jusia von Schwessellaum in einer Deftillistolate bei
100° C. erbigt, so entwickt es Dampie von Schwesselmannenium aus Schwesselmssigen, das sulfoloblensammentum aus Schwesselmssigen, gesammen gefamment und seine Dampie von Schwesselmnnenium gefamment und seine Dampie von Schwesselmnnenium gefamment und seine Dampie von Schwesselmnnenium gestellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellungspellung

rüdfinnt, welcher aus Schwestelnntalium besteht, beaucht man nur gut trednen, dann in einer guskeisernen Schate mit Elsengranalien gusammenguichnucken und bernach ausgulaugen, um einerfeits untöbliches Schwesteeisen und andererseits eine Lötung von Chauctisenstalium gu erhalten, welche nach bem Abeampfen tepskallichere Buttulaugenigts liefert.

Die Apparate, mittelft beren biefes Berfahren fcon mit mehr als 1000 Rilogem. Robmaterialien auf einmal ausgeführt wurde, find:

1) Ein geschloffener Mischapparat, worin in ber Ralte Die Berbindung bes Schwefeloblenftoffe mit bem Schwefelanmonium bewirft wird, um bas ichweselloblenfaure Ammoniaf au erbalten :

$$2 \text{ CS}_2 + 2 (\text{SH}_1 \text{N}) = \text{C}_2 \text{ S}_1, \text{ S}_2 \text{ H}_8 \text{ N}_2.$$

2) Ein Deftilltrapparat jur Zerfehung tes ichvesetlohlensauren Ammenaub bessen Umwartlung in Schwessensaufallun; in biesen Apparat, einem mit Damps geseigten Affel, erhigt num bas Gemenge von 2 Acaichweietlohlensaurem Ammonias mit 1 Aca, Schweietlaslum 1) auf 100°C.; es entsinder ich Zehwessensauren und Schweietlungssensauf und Erftillasionsbrücksind beteilt Schweielemanfallum:

 $C_2S_4$ ,  $S_2H_8N_2 + KaS = C_2NS_2Ka + SH$ ,  $SH_4N + 3$  (HS).

Mit biefem Apparat fieht ein geschloffener Kessel zur Erzugung bes gasseinigen Aumoniafs in Berbindung, und ein vollfandig mit Maffet umgebene Shinere von Gisenblech, worin sich die and beiten Kesseln entwickliten Produste conbensien, nauslich einerfeits das Ammonias und andererieits ber Schwefelmusseiniertes und aber beiten bei der Edweseinwasseriefts ber Edweseinwasseriefts ber Edweseinwasseriefts ben Dereningung wieder neutrales Schwefelammonium bilten, bas gu ben solgenden Dereningung wieder neutrales Schwefelammonium bilten, bas gu ben solgenden Dereningung wieder neutrales Schwefelammonium bilten, bas gu ben solgenden.

Die gußeiferne Schale, worin man bas Schwefelenanfalium mit reducitetu Clien zum Duntefrothaliben erbigt, ist mit einem sie luftbicht leitenen Deckt von Cijenblech verschen; die Umwandlung inere Matetralien in Buttalagenigt erfolgt barin nach ber Gleichung:

 $3(C_2 NS_2 Ka) + 6 Fe = 2 C_2 NKa, C_2 NFe + 5(SFe) + SKa.$ 

Die Saunvoortheile biefes Berfahrend befanden in ber denomificen Erzeugung ber Blittlangenfalged, wovon eine ber von ber Ihrerie angegebenen giemlich gleich fommente Diamitifa erhalten wirt, während man nach ber alten Wechebe bei Behandbung halbvertehlter Thierioffe bad fohjenlaure Rali in großem Ueberichuß anwentet und nur einen Ibeil bed Sitchließe benugen fann. Aus biefen Gerinken ift bad finneriche Ber-

<sup>1)</sup> Das Schwefelfalium erhalt man burch Berfegung von ichwefelfauren Rali mit Roble in einem Riammenofen (Sobavfen).

fahren von Gelie ber Beachtung ber Fabrifanten bringent ju m pfeblen.

Sinfichtlich ber Darftellung ber Robitoffe und ber Unmenbung te Rudftante fint fur ben ofonomifchen Erfolg ber Operation einige weiem liche Bebingungen ju erfullen, welche Gelis tem Berf. mitgetheilt bat, & Darftellung bee reducirten Gifene wendet man Drebivane von Schmiete :: Bugeifen an, welche man frei von Del in ben mechanifden Berfftatten verfinte Bu biefem Buftanbe verwandelt fich bas Gifen leicht in Drothobrat, wenn nu es feucht in bunner Schicht ber Ginwirfung ber Luft aussest. Diefes Em von ben Studen burch Gieben gesonbert, wird in ben metallischen Buim jurudgeführt, indem man es mit 25 Proc. Rohlenpulver in einem # eifernen Cylinter mit flachem Boten (abnlich ben Gaeretorten) unter ein Bewolbe und blod gur Dunfelrothglut erhitt; Die Roble bemachtigt fich be Cauerftoffe bee Drybe und bilbet Rohlenorybgae; bie Operation ift bin bigt, fobalb bie Gadentbinbung aufhort; bas erhaltene Probuer ift an fauerftofffrei und enthalt einen geringen leberichus von Roble . welcher er feinen Rachtheil veraulaft. Gine andere Quelle fur Gifenorothobra bas bei ber Operation felbit erzeugte Schwefeleifen. QBenn man namit biefes Schwefeleifen an ber Luft ausbreitet und mit Baffer begießt, um ta Gijen an ornbiren und ben Schwefel (ohne Roftung ober Berbrennung : ifoliren , fo giebt es Drobbobrat , welches man burch Roble auf verber = gegebene Beife reducirt.

Es ift gezeigt worten, wie fich im Berlauf der Reactionen das Schwesammonium erzeugt; da diese Berbindung unaufhörlich in reichlichem Udes flug wieder gewonnen wird, so verweutet man sie helinveise durch Zeriegzmittels Gisconyrhoptent (ersten derie Hauptausellen wir soeden anggarf haben); es entbiuder sich bierbei Ammonialgas, welches unmittelbar dens wird, und als Destillationskuckland verbleibt im Ressel Schwesseleit, gemenat mit Schwessel.

 $3(SH, NH_3) + Fe_2 O_3 = NH_3 + 2(FeS) + S + 3HO.$ 

Das fo erhaltene Schwefeleifen faun auf zweierlei Art benust merten

1) Indem man ce in einem Dien ber Roftung unterzieht, erbait wie ichmeftige Caure jur Darftellung von ichmeftiglauren ober unterichmet-fauren Calzen ober jur Fabrifation ber Schweftifatte in ten Befammern.

2) Indem man ben Schwefel nach folgenber Methobe regenerier. 24 Schwefeleifen wirt unter einem Schwepen ausgebreitet und feuche erfalm wobei es rasch ben Sauersioff ber Luft absorbir und fich, wie wei fer geschen haben, in Oret verwandelt, intem es ben Schwefel frei lässe,

entstehen faum Spuren von schwefelsaurem Gifen); bie Reaction erfolgt nach ter Formel:  $2({\rm FeS})+{\rm O_3}={\rm Fe_2\,O_3}+2\,{\rm S}.$ 

Benn biefes Genenge gur Zeiehung einer neuen Quantität von Schwefelammonium angewender wiete, so ninmt es bei seber aufeinnaber obigenden Behandlungen mehr Schwefel auf. Gelis sonte so Gemenge erzielen, welche 9 Th. Schwefel auf 1 Th. Drob enthielten. Aus einem sieden Genenge kann man aber leicht ten Schwefel sonomisch gewinnen, intem man ihn (in einem Apparate abnisch bemjenigen von Deiß mittelf Schwefelsbeitungen und Deiß mittelf Schwefelsbeitungen wen Deiß mittelf Schwefelsbeitungen wen Deiß mittelf wer selben felgenden Deractionen Genuty werden.

Entlich bat Gelie neuerlich noch zwei antere Bornichtemagregeln beobachtet, movon bie eine barin befteht, bem Schwefelenanfalimm bas lette Meguipalent Baffer , welches mit ibm vereinigt bleibt, polifiantig qu entgieben, indem man es über freiem Fener in einem gugeifernen Befage unter beftanbigem Umrubren brei Stunten lang auf 140 bis 1600 C. erhipt. Die antere Bornichtemagregel hat jum 3med, tie gußeiferne Schale, worin man bas Edmefelmanfalium mit bem reducirten Gifen erhibt, giemlich luftbicht ju ichließen. Diefen Berichluß (welcher ben Luftgutritt verbuten muß, bamit nicht Evan unter Ummoniafbildung gerftort wird) bewertstelligt man, intem man im Rande ber Schale eine halbeslindrifche Rnth anbringt und bie Ranber bes Dedels in einem Bufft endigen last, welcher mit Reibung in biefe Ruth pagt, wonach eine bunne Thouschicht genugt, um bas Ginbringen von Buft ju verbiten. Endlich gestattet ein fleiner Anfan am oberen Theile biefes Dedele, bei Beginn ber Operation Die letten Spuren von Bafferbampf abgieben gu laffen, und gegen bas Ente ber Operation fich gu verfichern, bag bie Umwandlung vollftanbig ift, indem man einen Gladftab einfenft, um eine fleine Menge bes Probucte heranszunehmen, und fich überzeugt, bag es mit einer Loinng von Gifenorphialz fein Angeichen von Edmefelmantalium mehr giebt 1).

<sup>1)</sup> Banen macht über bie Fabrilationstoften folgente Angaben, wobei bie Berftellung von 30,000 Kilogem. Blutlaugenfalg nach feinem Berfahren zu Grunte gelegt ift:

|                   | Rilogr.   |    |    |     |     |     |         | θr.    |
|-------------------|-----------|----|----|-----|-----|-----|---------|--------|
| Schwefelfohlenfte | ff 35,000 | à  | 45 | Fr. | bie | 100 | Rilogr. | 15,750 |
| fdwefelfaures Ra  | li 36,400 | à  | 40 |     | .,  | *   | ,,      | 14,360 |
| Chwefelammoni     | um 23,300 | à  | 33 |     | **  |     |         | 8,875  |
| gertheiltes Gifen | 50,000    | à  | 10 |     | **  | **  | "       | 5,000  |
| gebrannter Ralf   | 17,300    | 'n | 4  | **  |     | **  |         | 700    |
|                   |           |    |    |     |     |     |         |        |

<sup>44,883</sup> 

Bagner, bant. u. Lebib, t. Technologie. V.

#### Quedfilberpraparate.

Binnober. (Bu Geite 489.)

Gautier Boudarb fiellt en Jinneber auf naffem Bege mittelft Aumonpoligituret dar. Diese Berbintung wurde nach ben verhandenen Angaden bieber nicht gur Jinneberfadrifaltien verwenter, iedoch dereitst von Soffmann, später aber von Liebig vorgeschlagen. Dieser Berichlag iheiten icht befolgt, oder, iniesen er doch (vielleicht in England) befolgt wurte, bas Berfabren vernigstens nicht veröffentlicht worten zu sein. Gautter Blaiche oder einen höhrenen Rug von eines II-3 gitter Ihndie 200 Gem. Schweielsbinnen, 400 Gubitentim. geschweseltes Schweielsammonium von 1,034 spee. Gens. und 1000 Gen. Duecfilder. Man versett bis Flaiche sofer viel mibbet einen Faben über den Kort, welcher ohne tiele Berfuhl burch den im Innern der Riasche untwiedlen Druck herausgerieben würde. Die Milchung in ter Klasche wird nur 7 Einwen lang eteiden wirdett nur dann 3 bis 4 Tage lang bet einer Emwertur von 50 bis 600 C. fieben gelassen. Auch Wertlanf beier zeit oder riebst noch

|                                                         | Fr.    |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Hebertrag :                                             | 41,885 |
| Reduction bee ichmefelfauren Ralie gu Schwefelfalinm, 3 | Fr.    |
| bie 100 Ritogr., Arbeitelobn unt Brennftoff .           | 1.92   |
| Tagelobu , 12 Arbeiter in 31 g Fr. taglich , 30 Tage    | 1,260  |
| Brennmaterial                                           | 600    |
| Miethe, allgemeine Unfoften, 30 Tage                    | 1,000  |
| Berluft, 13 Broc. ter Unfoften                          | 7,322  |
| •                                                       | 56,139 |
| Davon ift abzugiehen ber Werth ter Producte, namlich    |        |
| 1 3 bee Ralie , welches ale Botaiche verfauft wirb      | 3,000  |
| 25,000 Rilegr. Ratren à 15 Fr                           | 3,230  |
| •                                                       | 8,250  |
| Ga bleiben baber für bie 30 000 Kilnar Blutfangeniafe   | 47 889 |

Das Rilogramm ferler nitin 1 ftr. 59 Gentim. Das Gifen ift in ter Richnung nur 10 ftr. anlefiber, weil es immer wierer in it gestelltalien quraftiget (an ber Luft gebt tas Schwefeldein in Drug nut in Schwefel fiber, welcher letzer mittelle Schwefeldblenftof cetrabiter wiet). Der Schwefel in nur mit 13 ftr. bie 100 Kilogr, in Anfolag gebrach (b. b. gur dalfte feines wirflichen Wertbes), weil ein greßer Tbeil tesfelben immer wieter erwentet wir bei

Rirmenich empfichtt folgende Methode ber Quedfilberbereitung auf taffem Bege. Man nehme 20 Theile fein gepulvertes ichmefelfaures Rali ind 6 Theile gepulverte Solsfohle, mifche fie und fulle mit bem Gemenge veffifche Tiegel von 1 Liter bis ju 3/4 ihres Inhalts an. Diefe merten, gut bebedt, in einem Schmelgofen erhipt, wobei bie Daffe nach und nach in beftiges Rochen gerath, welches nach erfolgtem Durchichmelgen aufhort. Gie bat jest bas Unfeben von gefchmolgenem Metall; es ift Ginfach Schwefelfalium eurftanten, eine Gubftang, welche nach bem Erfalten eine braune ober cothe Farbe zeigt, froftallinifch ift und an ber Luft fchnell feucht wird und gerfließt. Siergu gießt man Regenwaffer im Berhaltnig von 2 : 7 und bringt bie Mijdung in einem eifernen Reffel jum Rochen. Alebann wirb Die Lojung filtrirt und burch Erfalten bas nicht reducirte fcmefelfaure Rali abgefonbert, welches fich an ben Banten in Arnftallen abfest. Die auf folde Beife gereinigte Lauge wird abermale jum Rochen gebracht und nach und nach Schwefel bie jur Gattigung, welche an bem Aufwallen ber Aluffigfeit und Bilbung von Blafen an ber Oberflache ju erfeunen ift, quaefuat. Das Ginfach Schwefelfalium nimmt noch 4 Atome Schwefel auf. Bebufs ter Kabrifation bee Binnobere fullt man Glafchen mit je 10 Bfunt Quedfilber . 2 Bfund Schwefel und 41/a Bfund Schwefelfaliumlauge und bringt folde, porber magig erwarmt, in eine eigens bagu vorgerichtete Schaufel, teren Raften mit Strobvolfter verfeben ift und gewöhnlich 2 Rlafden faßt. Diejelbe wird bei ber Arbeit gur Bermehrung bes Effetts gegen ein Strobvolfter geftogen. Rach 11/2" bis 2ftunbigem Schaufeln erwarmen fich bie Rlaiden allmalia und bie Mifdung nimmt eine grunlichbraune Karbe an. Bei tiefem Zeitpunfte tritt eine Berbindung bee Quedfilbere mit bem Edwefel ter gefattigten Schwefelfaliumlofung ein, mabrent biefe fich mieter and bem jugefetten Schwefel ergangt. Man thut wohl, um bie Difchung loder ju erhalten , bie Flaschen von Beit ju Beit ju wenden. Rach ungefahr 31', Emuben wird bas Quedfilber vollftaubig verbunden fein; Die Mijdung bat eine bunfelbraune garbe angenommen und erfaltet nun nach und nad. Die gange Overation nimmt ungefahr 5 Stunden in Unfpruch. Mistaun bringt man bie Rlafchen in ein Barmgimmer, in welchem bie Temperatur auf etwa 450 C. erbalten merben muß. Sier farbt fich bie Mifchung allmählig roth, und gwar gewöhnlich innerhalb 2-3 Tagen, mahrent melder Beit tiefelbe jeboch taglich 3 -4 Dal tudtig aufgeschuttelt werben muß. Bon wesentlichem Ginfing auf tie Ruance ber Farbe ift bie Temperatur. Je falter bie Mifchung in bie Schaufel gebracht wird, um fo heller wird auch bie Farbe bes Fabrifats. Go wird g. B. heller Carminginnober mit gelblichem Stich baburch bargeftellt , bag man bie Blaichen vor bem Stofen im Winter eine Stunde lang ber frifden Luft ausfent, im Commer bagegen eine Stunde lang in Rubel mit faltem Baffer ftellt. Der in ben Rlafden fertige Binnober ift nun noch von feinem überichuffigen Schwefel ju befreien. Bu bem Gube fest man porber ju jeter Rlaiche etwa 0,5 Liter Baffer ju und gießt bie Difchung nach vorherigem tuchtigen Umicontteln auf ein Ritter. Die Lauge flieft alotann flar ab, worauf ber auf bem Filter gurudgebliebene Binnober in fteinernen Topfen mit Aeguatron. lauge verfest wird, bamit ber überichniffige Edwefel aufgeloft werbe. Epater wird biefe Lauge moglichft rein abgegoffen und ber Binnober bleibt gurud. Beboch ning tiefer noch oft mit Baffer ausgewaschen und fobann auf ein Rifter gebracht werben, wo er burch fortwahrentes Bufeben von frifchem Baffer von aller Lauge ganglich befreit wirt. Unf bie Auflofung bes ubericuffigen Schwefels und bie Entfernung ber Lauge ift bie größte Sorgfalt ju verwenden, benn lebiglich von erfterer hangt bie Feuerbeftanbigfeit und von letterer bie Saltbarfeit ber garbe bes gabrifate ab. Die Filtrirarbeit erfordert burchichnittlich 2 bis 3 Tage. Run ift ber Binnober noch gn trode nen : man bringt ibn baju birect vom Rilter auf ten Roft eines Trodenfchraufes. Bei gang magiger Barme trodnet er bier fo weit ab, bag er in Stude bricht und fich nicht mehr fencht aufühlt. Bent auf eiferne Pfannen gelegt, wird er von neuem in ben Erodenofen gebracht und mit einer 3 guß langen eifernen Rrude fortmabrent umgewentet. Die Temperatur wirb babei auf etwa 600 C. gefteigert. Rimmt ber Binnober babei auch geits weilig eine bunflere Rarbung an, jo ift bies ohne Rachtheil. Das Trodnen nimmt ungefähr fünf Ctunben in Aufbruch.

#### Robaltpräparate.

Riumanu's Grun. (Bu Ceite 506.)

Eine vorzüglich schone Corte von Binfgrun ergab bei ber Analyse folgende Resultate:

|               | I     | 11    |
|---------------|-------|-------|
| Binfornd      | 71,93 | 71,68 |
| Robaltorytul  | 19,15 | 18,93 |
| Phosphorfanre | 8,23  | 8,29  |
| Natron        | 0,69  | _     |

Rene Robaltfarben.

Phodyborsaured Aobaltorybul, burch halle eines Kobalts fallen uit phodyborsaurem Natron, Audwolfden und Trodnen bed Rickersichtlages erbalten, ift eine rothvolette Berchubung, bie beim Erfigen je nach ter Temperatur, die man amwender, garben annimmt, die vom Nochpolette bis jum Bielettblau uflancieru. Nach Salvétat ist biefer neue mineralische Karbioff in der Zaugbrudert, beim Tayetendrud und bei der Kadrifation seine feiner Karben amwenden.

Rhosphorsaures Robaltorybul Binforyb, als blaue Beretlanfarte auf bre Glasur angewendet, wird nach Gentele') darzeitelt, indem man zu einer Anfasing von phosphorsauren Natronerst ichwefelsaures Abstlorobul sept. Der gewoschen Siederichlag ist buntelblau mit einem Stick in Reche, aber nach bem Glichen ist er rie blau. Die Analyse bes bei 30° getreckuten Niederichlage ab:

Zinforyd 41,95 Kobaltorydul 12,97 Phosphorfaure 33,25

2Baffer

wonad tie Berbintung in: 3 (3 ZnO, POs + 3 HO) + 3 CoO, POs + 3 HO.

Das Corruleum?), eine neue blaue Farbe, Die fich sewol fur Dels als Aquarellmalerei eignet, sehr gut bedt und auch beim funftlichen Lichte blan erfcheint, besteht aus

12,06

3innfäure 49,66 Kobalterybul 18,66 Gyas und Riefelerce 31,68

Es ift zinnfaures Robaltorybul gemifcht mit Zinnoryd und Gyps.

<sup>1)</sup> Bagnere Jahresbericht 1860 p. 285.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahreebericht 1861 p. 280.

# Robaltgelb.

Diese Verbintung läßt fich nach 30 avec 4 3 mit großer Leichighnie tellen, wenn man unterfahreterfauter Dampfe in eine Sebium von faturem Robattorvent seinet, die etwas Ratie enthält. Wenn man von je m 3fte etwas leuce Ratie hinguisen, so wirt alles Robatt in Robatübergeführt.

## Binnpraparate.

Binnjaures Ratron.

wird nach bem früher angegebenen Berfahren von E. Salifel auf Berneb, Atpnatron unt Jim bargeliellt. Es wird guerft das Beferekäte Natronlange aufgelöft und in tas so erzeugte Beforder-Vatron gammen Jim gebracht, redei sich unter Nefeleitung von Beleicher-Vatron gammen Jim gebracht, redei sich unter Nefeleitung einnben, dass es nicht sie sich vereift Beferer-Vatron tarzussellen, sondern dass es genigh, tickmange spelied mit Beselfalte und geamtleren. Jim zusammengsbeigen ebeies Gemisch zu seden, das es dies Jim gefor is. Teier Aissigkeit in verm Ratren sosiert in ber Zugebruckeri anwenden. Es ist bied deb varat, welches der Werf, dem artensfehren Verwerbeitern Bei wird auf einer glichenen Glienpalter gerechter ordbirt und von Neuem verwendet. So dat verwendet, um im Ganzen 8892 Kilogr. Jim in Jimsüm bizussiber.

Wenn man bie so erhaltene Losung von ginnsaurem Raten 121. 30 spec. Gew. abbampst, is seinerten sich während bes Kockend berlmet glängende Arpfalle und, wechde aus NaO, Son O<sub>2</sub> + 3 HO beische. Wimman unter zeinveiligem Umrühren ertalten, so tosen sich beies Krysalle mei auf umb man erhält eine Klississisten von 1,35 spec. Gew., auß welche in ber Ruhe Krysalle won NaO, Son O<sub>2</sub> + 8 HO abseque. Auß beier krysalle won NaO, Son O<sub>2</sub> + 8 HO abseque. Auß beier krysalle son kann sie kristigen Besum einer Krysalle soldagt sich und einigen Bedem mesus sauren Statten nieter. In der Währne fünket bies Forspung soglich windem metazinnsaures Natron als frondallmisiers Auter sich absellen. Ebet bie Krysalle sold sold sie krysallmissische Auter sich absellen.

M. Cheurer : Reftner 2) analmirte mebrere Corten ginnfaut!

<sup>1) 2</sup>Bagnere 3abreebericht 1861 p. 279.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahreebericht 1860 p. 281.

Ratrone von verichiebener Begugequelle mit folgenben Refultaten (bas Bravarat murbe por ber Analyse behufe ber Entwässerung geglucht):

| 3im          |      |      |    | 26,62  | 41,81  | 23,65  | 50,09  |  |
|--------------|------|------|----|--------|--------|--------|--------|--|
| Cauerftoff . |      |      |    | 7,10   | 11,79  | 6,32   | 13,21  |  |
| Natron       |      |      |    | 14,29  | 22,52  | 12,29  | 24,90  |  |
| Natrouhytrat |      |      |    | 2,49   | 4,90   | 0,26   | 2,63   |  |
| Chlornatrium |      |      |    | 40,56  | 15,32  | 51,30  | 3,70   |  |
| Comefelfaure | 8 97 | itro | n  | 8,51   | 3,10   | 6,07   | 5,18   |  |
| Thonerte und | Eife | nor  | nb | Spuren | Spuren | Spuren | Spuren |  |

99,56 99,74 99,80 99,71

Jinn saured Rupsteroryd wird von Gentele als grüne Karte empfehten. Man fiellt sie bar 1) burch Mischen von Rupstreitriol mit Jinnchsorid und Källen mit Vatroulauge; ber grine Pileteristigg ist nur noch auszumaschen und zu trochen; 2) burch Hällen von zinnstaurem Natrom mit Aupstreitriol, webei ein reltgester Neiterschlögt sich bitte, ter beim Muswaschen und Tochen grün wirt. Källt man Jinnchlorürseiung mit Aupstreitriol, is erhält man einen weißen Allectrickiag von zinntnaurem Aupstreitriol, welcher nach und nach grün wirt. Das neue Grün — Genteles Grün — läst sich nach dem Anderschen mit Bremerblau noch in Mundandern.

### Antimonpraparate.

Antimonzinnober.

Diefes neue Farbematerial wird nach ten Mittheilungen von E. Kopp mittelft unterschweftigfauren Kalfes (vergl. Br. 11, p. 748) auf folgende Beife bargestellt:

1. Serftellung bes Untimonchlorits. Die Zerfenung bes ichwargen Antimoniussarret but auch Caljaure bietet im Großen vielsche Schwierigsfeine bar. Man min faustich bie Saure tochen lässen und bas Schwefclautimen in großem Ubeerstig anwenden, um eine nicht zu faure mut gesteig concentriete Lösung zu erhalten. Das überschiftig Schwefelautimen biltet aber einen bichen Bedensch, der nur isweiteig in der Flüssigfeit zu gertheiten ift. Die Thongefäße, die bier nur angemender werden innen, gerberchen leicht, und endlich it das beim Rochen sich entwickliche Gas (Schwessinglichtspiellund Caljaure) sich in Abgen üben bei die die feinschiftige bies Mas gu werbichen. Es ergab sich und bei einer Meilde von Berinden, die benne sowal bedweren des bei im einem Zusälde von Berinden. die benne sowal bedweren der

in einem Theerbate erhitt murten, ale auch bleierne Befage angewentet murben, bag man, faut bae Schwefelantimon birect mit Galafaure gu bebanteln, entichieben leichter jum Biele fommt, wenn man baffelbe porber bei magiger Site in einem Luftftrom, melder Bafferbampf enthalt, roftet. Das Schwefelantimon vermantelt fich tabei größtentheile in Antimonome. Die idmeflige Caure, melde beim Roften entftebt, mirt jur Darftellung von unterichmefligfaurem Ralf benutt. Das Antimonorpt loft man nachber in gewöhnlicher Calgfaure auf, mas gang leicht von ftatten geht. Wenn beim Roften tee Echwefelantimone Untimonoret (eigentlich autimonfaures Untimonorpb) fich gebilbet bat, welches fich in Calgiaure nur fdwierig loft, fo macht man taffelbe taburd ju Gute, bag man ben Rudftant von ber Bebantlung mit Calgfaure fammelt, mit einer gofung von Chlorcalcium ober unteridmefliafaurem Ralf, bie bas anbangente Antimonchlorit aufloft. maicht und barauf nach bem Erodnen mit einer angemeffenen Quantitat Schwefelantimon und etwas gebranntem Ralf ichmilat, um Alles in jogenanntes Spiefiglangglas ju verwanteln. Der Bufat einer fleinen Menge Ralf bat babei ten 3med, bas Chlorantimon, welches bem Rudftante noch aubangen fonnte, zu gerfeben.

2. Bereitung bes unterfoweiligfauten Kalfes. Diefes Calpereitet man jehr wohlfel, intem man ichweilige Sante auf Schwefelcalcium, Mchriach Schweifelachium oert vohisches Schweifelachium (Salciumerhilfuret) wirfen läßt. Die schweifige Saute erzugt man burch Berternum vom Schweifel oere Schweifelfes deer burch Möfen von Schweifelart Schweifelcalcium wird burch Mofen von Schweifelartium. Das Mehriach-Schweifelcalcium wird burch Noden von ien gereichtliten Schweifel mit Kalfmilde bargefieltt. Der se erhaltenen Kelung von Calciumpebinifuret sigt um zwechassig eine gewiß Wage zu einem Pulver gerriebenes Calciumorpiufuret (Rückland vom Auslaugen ber roben Seda) bitzu; hat man fein Calciumorpiufuret, so wire statt besse west gaft gugefielt.

Um bie ichmessige Caure auf bas Genenge von Schwestelacsimu und Calciminssifurer wirten zu sassin, benugt man den (Be. II., p. 748) err vähnten Arpparat. Die schwessige Caure macht zunächst den Schwessischen und bilter ichwessigsigen. Auf zu den fein Gegenwart biese Schwessisch und bilter ichwessischen versten den sich fost angenblickt in untersichwessischen Errenarteit. Die Reaction wird burch bie in dem Plyparat statischer Teuweraturerböhung besördert. Wan untersicht die Rississischen Sall verwandert in die Angenden von des feine des fallisische dere ob sie neutral oder jamet ist. Sebalt sie sowach auch gemeinen fen arbeiten auch ern Arpparat in einen genöm Behater sliefen, in werdem sie qurchen der auch ern Physparat in einen genöm Behater sliefen, in werdem sie questien.

lich von selbst neutral wirt, indem sie noch etwas suspensieres dassisches Gedwestelactium enthält, welches sich nach und nach austöst. Sollte sie, nachtem man sie unter österem Umrübern einige Zeit bat siechen lassen, inwere noch sauer sein, so sign man etwas Schwestelactium bingu, bis sie neutral geworten sit, was gewöhnlich durch Biltung eines sowarzen Vieterschlags von Schwestelsien sich zu erfomen giebt. Wan läst die Richtssliefel einig zeit lang siechen, damit die Untersingstein sich zu Van läst die Richtssliegen zich lang siechen, damit die Intersingstein fich zu Veren sehen, um ziehn sie ann flar ab. Sie bilter eine soft einer Lesung von nunerschwessigsiaren Kalt. Derfelde Behälter, wockder zur Vereiung vieler sesung beim, sam auch sint die nachber erwähnte Reutralisation der im Laufe ter Kabrilation auch sint die nachber erwähnte Reutralisation der im Laufe ter Kabrilation aerwenten suren.

3. Bereitung bee Antimonginnobere. Der Antimonginnober wird mittelft ber in vorftebent befdriebener Beife bargeftellten gofungen von Antimonchlorid und unterichwefligfaurem Ralf bargeftellt. Der babei anguwentente Apparat befieht aus mehreren bolgernen Rufen von 20 bie 30 Bectolitern Inhalt, Die einen 1 Meter über tem Sugboten aufgestellt finb. Diefe Rufen find mit ber notbigen Ginridtung verfeben, bamit ibr Inbalt burch Bafferbampf erhipt werben fonne; bies geschiebt entweber burch ein fupfernes ober bleiernes Rohr, welches etwa 2 Decimeter über tem Boten ber Rufe in biefelbe ausmuntet, oter beffer burch ein in ber Rufe liegentes fpiralformiges Rohr, welches ben Dampf nicht in bie Rufe eintreten lagt, ba in tiefem Kalle ter Butritt bes Contenfationemaffere gu tem Inhalt ber Rufe vermieten wirt. Cobalt ter Dampf in tem Reffel eine Spannung von 2 bie 3 Atmofpharen bat, fullt man tie Rufen gu 7, mit ter lofung von unterfcwefligfaurem Rall. In Die erfte Rufe gießt man fotann nad unt nad Antimondstoritiofung, und zwar immer 2 bis 3 Liter auf einmal. Es bilbet fich fofort ein weißer Riebericblag , welcher fich faft augenblidlich wieber aufloft. Wenn ber Rieberichlag fich tros bee Umrubrene ber Rluffigfeit nicht fogleich wieter aufloft, unterbricht man ten Bufas von Untimondloriblofung, und man fest von berfelben überhaupt nur fo viel gu, bag immer ein gemiffer Ueberichuß von unterichwefligfaurem Ralf vorbanten bleibt. Die Fluffigfeit in ter Rufe muß vollfommen flar ericbeinen. Gollte nur im minteften eine weiße Trubung barin fein, fo mußte man noch etwas unterichwefligfauren Ralf gufeben, um tiefelbe gum Berichwinten gu bringen. Man lagt bann Dampf gutreten und erhobt baburd nach und nach bie Temperatur ber Bluffigfeit auf 50 bis 60 ober fogar bis auf 70° C., intem man ne bestantig umrührt. Die Reaction tritt um alebalt ein; tie Glumafeit farbt fich nach unt nach ftrobgelb, barauf eitronengelb, orange, nimmt bann eine rothlichorange Karbe an und wirt endlich febr lebhaft orgngeroth. Wenn

ties ber Sall ift, unterbricht man ben Zutrit bes Danmefes. Die in be Kiffiffelte, welche man fortwohrend langfam umrührt, entbaltem Bugning inm mit ber Bactelion zu bernisigen um be ich Facte ibre größiet baftigelit annehmen zu lassen. Wenn man bas Ertibjen noch fortigete, weite erangerothe Barbe nach und nach in eines Berb und bann in Garmefrech ibergeben, welches immer buntler wiet, sich beräumen um ausgest ichwarz werten würde. Es ergiet sich bieraus, bag man burch soffen Regultung ber Temperatur verschietene Rünnen ber Karbe erbalten bund zuer alle Rünnen zwischen Drange und Schwarzbraum. Bem: Karbe ben gewinnischen Ion erhalten bat, bedt man bie Kufe zu mit bem Rieberfolg ist die her Wieberfolg ist die her Wieberfolg ist die bestehen.

Da bas Untimondlerit immer gemlich viel Gifenchlorit eribali, ice es leicht, tiefe lettere Operation ju reguliren. Da namfich alles Gien ber von bem Untimonginnober abgezogenen Fluffigfeit aufgeloft bleib. entitebt in tiefer, wenn fie mit tem Edwefelealeium in Berührung fert ein ichmarger Nieberichtag von Schwefeleifen. Go lauge biefer Riebericht in ter Aluffiafeit bee Refervoire bleibt unt fid nicht wieber aufloft, fi! bie ichmeflige Caure enthaltente Gluffigfeit nicht im Ueberichus bina fommen; fobalb bagegen ein Ueberichus biefer Fluffigfeit porbanten veridmintet ber Rieberichlag von Schwefeleifen, intem unterfchmefligian Gifenorobul entftebt. Man rubrt bann ben Inbalt bes Referpoire um fugt nach Bebarf noch Schwefelcaleinm bingu , bie ber ichmarge Rieberit von Schwefeleisen wieder bleibent jum Borichein fommt. Dan mus et abaupaffen fuchen, bag eine gewiffe Menge nuterichmefligfaures Gifener: in gofung bleibt, andererfeite aber auch Comefeleifen in ber Alumatfuspenbirt ift, mas beim Operiren im Großen leicht erreicht merten far Dan lagt ben Rieterichtag von Schwefeleifen julest fich ju Boten ier

und zicht bie flare Klussischei von demielben ab. Diese Klussischeit ist eine ganz neutrale Giung von unterschwestigiauren Kalf, welche außerben eine gewisse Menge Geboracteium und unterschwestigiaures Efficientspedialen. Man nunß dei diese Aberteitung von unterschwestigiauren Kalf sich hiten, einen Ueberschwie von Schwestelachtinn anzuwenden. Diese würde nahulich, in der Keing helten, deut Diese wirde nahulich, in der Keing helten, der Geborachten von der eine Auflied der angegelben Schwestelantimon (Rennes), welches feine Farbe nicht weiter ändert, also dem Antimonzimmoder beigenisch beiden würde, die Farbe krischen von Auflich der der Verfelderen Bern als gebicht wat gestellt der der Verfelderen Bern als gebicht wurd alfalisch wäre, so mäßte man ihr noch iedwestige Saure zussen, is das alles Schwesselachtun zerieht und die Klussischeit von der Verliegen der und der Verliegen den neutral gemacht weiter.

Man läßt bierauf ben am Boden der erften Aufe adsgeschiedenen Untimon; innoder durch eine an dem niederigken Punfte des schädigen Bodenst
feitisch in der Aufe des übelde Seffung anselssen und in ein foulische
Filter von Leinwant oder starten Kattun gelangen, wo die Küssigkeit davon
abtroeft. Diefe Filsssssigfeit läßt man zur Benugung der darin enthaltenen
schweißigen Zuter in das voerrenablute Refereive stiesen. Die Aufe wirde
dann mit lauwarmem Wasser ausgesyült, welches Wasser man edenfalls in
daß Filter zieset. Intest wird der Misser ausgesyült, welches Wasser man edenfalls in
daß Filter zieset. Diefes Unwänalden muß mit zosser Gorgalt geschecken
und es ist salt unerläßtich, den auf dem Filter zesammelten Miederschlags
wieder in einer zossen Wenge Wasser zu zertbeiten, ihm sich abiesen zu lassen,
das Wasser abtuabese mut diese Muswacken durch Den einer mitter mehrer

4. Eigenschaften bes Antimonginnobers. Der Antime, junober bilbet ein febr feines, gende und befein an Edffie, Lifabot und Defen misselsche Palver, welche von ichwachten Sauren wie febr von fatten Cauren, wenn biefelben mit tem mehrfachen Belmen Baffer vernifch find, wenig angegiffen wirt. Der Antimonginnober wiederfet ben farfen Sauren feifer als des gewöhnlich Schwefelantimen. Dur ochreicht ben fatten Sauren befrei als des gewöhnlich Schwefelantimen. Dur och eine Ediziahre wird er nuter Ennvidelung von Schwefelwaffrief in Autimondierid vernondelt. Salpeterfaure orderin ibn zu Schwefelium wird kintimondiare. Mumoniaf unt folkenfaure Alltafien, Argburt ober Argfalf wirfen baggen siehe nerzigig auf ihn und zerfieren tie fatte Untimonzinnober nut geringe Wirtung and. Rauftisch Allfalien, Argburt ober Argfalf wirfen baggen siehe nerzigig auf ihn und zerfieren tie fatte der ich fatte der in Auftische Allfalien der ich alltafie der ich den eine höher en Antimonismober zu Karben, tie eine alfalische Weichaffenbeit beden, nicht auweuten. Er verträgt antererieits auch nicht en Einflusie einer höheren Zemperatur, indem er fich babei schwe fatter feit en wegte in und geb in Kernnes über.

Der Antimonzinnober ift ein undurchschiger Farbstoff, welcher, wem mit im mit Wasser derr mit gummigen der schleimigen Stoffen vermisch wenig Glanz und Erboffigleit zest, Wenn man ihn bazgargen mit Ede ober Firusiffen zusämlichen läßt und schot gut trochnet. In teier Verbrafüglen, bis sich leicht ausberietn läßt und schot gut trochnet. In teiere Verschung übertriffe ter Antimonzinnober fei Wennigs, tas de Gewunerle unt en gewohnlichen Jinnober. Wenn er gut bereitt ift, liefert er als Sclinkwilleich tas reinke Roch, d. d. ein Rech, welches weter in Drange, neb im Roch, noch in Garmoffin mändert. Die Karbe verährert sich im sidm und en ter Luft nicht und läßt sich mit Bleiweiß gemengt anwenten. De Untimonzinnober beförert das Trochnen tes Dessimis nicht, verzögert de inbesting auch nicht werflich.

Antimonoryd. Das Antimonorut ift icon öftere ale Antimonweiß (Blane d'antimoine) anftatt bes Bleiweißes anzuwenten rerge ichlagen worten, fo von Guntonte Morveau unt von te Rueli,

ohne bag es gelungen mare, bas Antimonorpt in bie Braris eingnführen. Reuerdings macht Kranceschi') von Reuem barauf aufmertfam. ftellt es bar, indem er bas metallifche Antimon in einem Luftftrom glubt und baburch verbrenut; bas fich bilbente Drot wird genau fo wie bei ber Binffabrifation in Rammern aufgefangen. Regler roftet bas Comefelantimon mit Rochfalg; man erhalt baburch, wie es icheint, Glauberfalg. Sallett2) ftellt bas Untimonorub ane bem naturlichen Drobe bar, bas fich in großer Menge auf Borneo fintet. Buerft wird bas Erz calcinirt. Rad; bem Calciniren wird bie geroftete Daffe in ein unfuhlbares Bulver vermanbelt, bas nach bem Troduen ale Karbe verwentet wirb. Das Untimonormb ift an ber Luft unveranderlich, bedt ale Delfarbe ebenfo gut wie Bleimeiß und erleitet burch Schwefelmafferftoff feine Beranterung. Um eine gelbe Mineralfarbe barguftellen, vermengt man 8 Th. nagurliches Untimonorud ober nach bem befchriebenen Berfahren bargestellte antimonige Caure mir 3 Th. Mennige ober Bleiglatte und 1 Th. Binforob. Rachbem Diefe Gubftangen im Buftante eines feinen Bulvers innig gemengt worben fint, merben fie in Tiegelu ober Muffeln bei ter Rothgluth calcinirt, bis eine Berbintung bewerfstelligt und bas gelbe Pigment erzeugt ift. Die Daffe wird alebann in ein feines Bulver verwandelt, welches, mit Leinol ober Rirnis abgerieben, ale Unftrichfarbe bient. Dem ermahnten Gemenge fann man auch ungefahr 4 Th. Rochfalg gufegen, in biefem Falle muß aber bas caleinirte Broduct gewaschen werben. Indem man bas angegebene Berbaltniß ber Gemenatheile in nachftebenter Beife abantert, erhalt man Reapelaelb (antimoniquees Bleiornb) pon vericiebenen Rugncen.

| 1.               |       | 2.               |   |     |
|------------------|-------|------------------|---|-----|
| Antimonige Caure | 4 Ih. | Antimonige Gaure | 1 | Ih. |
| Bleioryt         | 2 "   | Bleiomt          | 2 | "   |
| Binforyt         | 1 "   | Binform          | 1 | "   |
| 3.               |       | 4.               |   |     |
| Untimonige Caure | 3 Th. | Untimonige Caure | 1 | Eh. |
| Bleiomb          | 3 "   | Bleioryd         | 1 | ,,  |
| Binforyd         | 1 "   | Binform          | 1 | ,,  |
| 5.               |       | 6.               |   |     |
| Antimonige Caure | 1 Th. | Antimonige Gaure | 2 | Ih. |
| Bleioryb         | 1 "   | Bleiomt          | ı | "   |

<sup>1) 28</sup> agnere 3ahreebericht 1859 p. 251,

<sup>2) 28</sup> agnere 3abreebericht 1861 p. 273.

Reapelgelb. (Bu Geite 517.)

fiellt um außer nach vorsiehenter Bericheift nach A. Tiel) als Rebenvroburt beim Weichmachen bes Bleies dar. Indem man bas Blei in einem Tammunessen erhögt, erwört sich das Antimon und Arien nebst einem Tobeit ber Bleies und bittet auf ber Oberstäche bes Bleies eine Trobmasse, eie genablen und dann in einem Kammunessen acteintie wie. Endheren ber tepten Beriode bes Galeinirens iest man zu ber Masse Kochsalz und erbigt bis zum Nochzlüben. Nach ben Galeiniren wird die Masse und Wedzellen.

## Arfenpraparate.

Arfenfaure. (Bu Geite 318.)

21. Erreng 2) ftellte Berinche an über bie gwedmagigfte Methote ber Bereitung von faurem arfenfaurem Ratron (gur Bermentung in ben Rarbereien und Bengbrudereien ale Rubfotbiala). Ge ergaben fich folgenbe Refuttate: 1) Die grienige Caure mirb burch Comelgen mit Ratronfalpeter nie gang vollstanbig in Arjenfaure verwandelt. 2) Der Behalt an grieniger Caure ift um fo geringer, je langer bie Daffe geglubt wirb. 3n England foll bei ber Sabrifation bee arfenfauren Ratroue im Großen bei 40 Pit, ter Mijdung bas Gluben 12 bis 18 Stunten bauern. Bei ben porftebenben Berinden fonnte tiefe Operation niemale fo lange fortgefent werten, weil bie biergu verwendeten beffifden Tiegel ftete nach 6-8ftimbigem Gluben auffugen ju reifen. Die Berminterung bee Bebaltes an arfeniger Caure burch langeres Gluben batte ihren Grunt entweber in ber orphirenben Wirfung ber Luft, ober, wenn bie Temperatur giemlich boch ift, vielleicht auch barin, bag bie grienige Gaure fich in metallifches Arfenif und in Arfenfaure gerlegt. (5 As O3 = 2 As + 3 As O3.) Doch ift biefer Borgang umwahricheinlich. 3) Wentet man bie theoretisch berechneten Mengenverhaltniffe ber Robproducte an, fo wird theile burch Berfluchtigung ter arfenigen Caure, theile baburch, bag nicht alle arjenige Caure in Arfenfaure permantelt mirb, bie Denge bes letteren fleiner ausfallen muffen , ale ce bie Rechnung verlangt. Rimmt man, um ben Reft ber arfenigen Caure ju ormbiren, eine fleine Menge falveterfaures Ratron mehr ale es bie Theorie verlangt, fo mirb ber angegebene 3med nicht vollständig erreicht und es wird augleich bie Menge bee Ratrone vermehrt. Rimmt man mehr arfenige

<sup>1)</sup> Bagnere Jabreebericht 1859 p. 250.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahreebericht 1861 p. 274.

Caure, ale ter Theorie entipricht, fo ift auch tae Brotner etwas reicher au arfeniger Caure. Das erhaltene Product wirt aber ter theoretifden 3nfammenfegung weit naber fteben. 4) Diejenigen Schmelgproducte, welche perbaltnifmagia reich fint an arfeniger Caure, baben bie Gigenichaft, an ber Buft Baffer angugieben und gu einem gaben Breie gu gerfliegen, mas bei ben an biefem Rorper armen Brotucten nicht porfommt. 5) Lagt man tie ichmeigente Daffe raich erfalten, fo erhalt man eine amorphe, balb glas, balb porcellanartige Daffe; bei langfamem Erfalten wird aber tas Brobuct immer froftalliniid. Wenn man jaures grienfaures Ratton im Großen tarftellen will. fo muß man auf 30 Gewichtoth. Ratronfalpeter etwa 36 bie 37 Bewichtoth, arfenige Caure nehmen, im Anfange nur fcmach erbigen, nad Berlauf von 6-9 Stunten tie Temperatur fteigern, ten gangen Broceft 12-18 Stunden andauern faffen, mabrent tiefer Overation für hinreichenten Cauerftoffgurritt forgen und endlich bie Daffe langfam erfalten laffen. Das auf folde Beife erhaltene Probnet wird gwar nicht pollitantia ter theoretifden Bufammenfennna tes einbafifch arfenfauren Ratrone entipreden, ce mirt aber mit tem im Santel vorfommenten Calse übereinstimmen.

#### Uranpraparate.

Das Uranornt 1), welches gegenwärtig gur Berftellung eines gelb. grungefarbten Glafes in großer Menge Umvenbung fintet, lagt fich auf veridietene Beije im Großen barftellen. Rad Batera biltet man burd Glüben ter fein gepulverten Bechblente mit Ralf Uronorvetalf, behantelt Diefen mit Echwefelfaure, tocht tie fo erhaltene gofnug behufe ter Retnetion bes Uranorpbes ju Drot mit metallifdem Gifen, fallt bierauf burch ftarte Bertunnung mit Baffer aus ter lojung bafifch ichwefelfaures Uranorment, aus welchem man tie anteren Uranverbindungen barftellt. Guater murbe ber mit Ralf anfacidioffenen Bechbiente burch Schwefelfaure, bie mit etwas Calpeterfaure verfest mar, bae Uranorpt entzogen nut biefe noch unreine Bofung mit überichniffiger Cota geriest unt fo fohlenfaures Uranorne-Matron gebildet, aus welchem man mittelft Comefeliaure Uranoryt-Ratron nieberfoling und ale Urangelb in ten Santel brachte. Das fo erhaltene Brotner mar jetoch im Santel nicht beliebt. Gin befferes Refultat giebt tie von Unthon vorgeschlagene Dethote, nach welcher man tie fein gepulverte Bechblente mit Baffer ju einem Brei anrührt und tenfelben mit einer Mifdung von gleichen Theilen Salpeterfanre unt Calgfaure behandelt fo lange ale noch Ginwirfung ftattfintet. Sierauf mirt tie Daffe in maßiger

<sup>1)</sup> Bagnere 3abreebericht 1838 p. 238; 1959 p. 257; 1860 p. 259.



Barme eingetrodner, bann mit Wasser ausgezogen und die Losung mit Soba idword überfätigt. Mus ber so erhaltenen Losung erhält man burch Abampien Arnfalle won tosiensquemen Uranorph-Ratton. Die Arpfalle werten in Wasser gefoßt und unter Rochen mit Salmis gefoßt und unter Rochen mit Salmis ober ichwefelsaurem Ammonial verlest. Hierund findet die Rattung von ichonen, sattgelbem, ammonialfaltigem Uranorph flatt, welches gefammelt, gewaschen und gertrochtet wird.

## Steinfohle.

(Bu Geite 686.)

In Beging auf bie Ermittelung ber Beigfraft ber Steinfohlen ift bie im Jahre 1859 erichienene Arbeit G. Sartig's über bie Steinfohlen Cachiene von großem Intereffe. Die Methode ter Berfuche mar wefentlich übereinftimment mit ber von Blanfair, Johnfon und Brir angemenbeten und bat nur aus bem Grunde einige Mobificationen erfahren muffen, weil fur bie fachfische Untersuchung nicht wie fur bie Arbeiten ber Genannten eine besondere Reffetanlage errichtet, fondern eine bereite porbanbene und in Thatigfeit befindliche in Benutung genommen murbe. mabrent ber Berinche erzeugte Dampf entwich baber nicht in Die freie Luft. fonbern biente jum Betrieb einer Sochbrudbampfmajdine; bierburch mar es obne Erhöhung bes Mufmanbes moglich, Die zu prufenben Roblen in betradtlichen Quantitaten gu verwenten. Bei Johnfon berrug Die ju einem Berfuche verwendete Roblenmenge 700 - 1600 Bfund, bei Brir 400-1000 Bfund, bei be la Beche und Blanfair 200-400, bei ben Berfuchen Sartig's in ber Regel nabe 3000 Bfund ober mehr. Rerner mar es burch bie von bem Reffel geforberte Leiftung bebingt, bag in bemfelben weit ftarfer gefenert werben ungte, ale bei ben Untersuchungen ber Genannten geschehen ift. Die in einer Stunde und auf einem Quabratfuß Roftflache verbraunte Roblenmenge betrug bei 3obnion 3.5 bis 8.6 Bfund, bei Brir 3,4 bis 9,4, bei ben fachnichen Berfuchen aber 7,3 bis 16.6 Pfunt. Begieht man Die verbrannte Roblenmenge auf Die Beigflache. fo fommen bei John fon und Brir ftunblich auf 10 Quabratfuß Beige flache 2 bis 4 Bfunt Roble, bei Sartig 3,4 bis 6,6 Bfunt. Es vertient bemerft ju merben, bag in biefer Begiebung bie Berfuche bee Lepteren ben in ber gewöhnlichen Braris zu findenden Berhalmiffen weit naber fom. men, ale bie Arbeiten von John fon u. f. m. Gine munittelbare Rolge biefer Abmeidung mar es, bag bie abziehenben Berbrennungegafe mit giemlich hoher Temmeratur in ben Schornftein traten ; mabrent biefelbe bei Brir fich nur amiiden 100 und 2000 C. bewegte, fiel fie bei ber fachnichen UnterSteinfoble. 689

uchung mit wenig Ausnahmen gwijchen 200 unt 300 Grat. Gine fernere Abanterung bes John fon'ichen Berfahrens begiebt fich auf ben Aufang and Colug ber Berfuche. Es ift eine Sauptichwierigfeit bei allen im Brofen ausgeführten Berbampfungeversuchen, Die Baffermenge mit voller Sicherheit abzugrengen, melde burch ein bestimmtes Roblengugntum mirflich in Dampf verwandelt worden ift. John fon und Undere legten gu biefem Bred ben Anfang und Chlug ber Berfuche auf eine Beit, mo ber Reffel fo weit abgefühlt mar, baß gar feine Dampfentwidelung ftattfanb; ein Berfuch, ber fruh begann, murbe gmar Abente abgebrochen, aber bie eigentlichen Schingbeobachtungen murben erft am barauf folgenten Morgen angeftellt. nachbem ber Reffel wieber ungefahr fo weit abgefühlt mar, wie beim Beginn; hierburch erhielten namentlich bie Ablefungen bes Wafferftaubes und ber Temperatur im Reffel bie munichensmerthe Gidberbeit. Auf Diefen Bortheil mußte bei ben fachfifchen Berfuchen Bergicht geleiftet werben. Der Berfuch wurde fo geleitet, bag am Schluffe biefelbe Dampffpannung, tiefelbe Temperatur bes Reffelmaffere und berfelbe Bafferftant im Reffel vorhanden war, wie beim Beginn. Die Quantitaten ber mabrent einer fo begrengten Beriobe verbrannten Roble und bes verbampften Baffers bilbeten bie Unterlagen fur Berechnung ber nusbaren Berbampfungefraft ber betreffenten Roblenforte. Um Schluffe jebes folden Berfuche bestimmte man Gewicht und Bolumen ber auf bem Rofte entftanbenen Schladen und ber burch benfelben gefallenen Afche.

Alls Einheit fur bas Maß ber Berbampfungsfraft ber erfdiebenen Roblen wirt in ber vorliegenben Unterjudung die Währmennge angefeben, welche erforberlich ift, um ein Phun Buffer von 0° in gestätigten Daumf von 150° C. zu verwandeln. Diese Währmenenge beträgt nach ber Regnault ichen Bormel 652 W.-G. Die ben Brit'schen Werfuchen zu Germetliegenber Glüschieberung wegen einer anberen Eemperatur bes Dampfes 641 W.-G., die bei den Berjuden von Johnson wegen höherer Armperatur tes verdampfen Walfere 540 W.-G., woaach bie Refullate ber verführtenne Urreitmentateru auf einander zu reducten find.

Das Meifen ber Kohlen erfolgte mit hilfe ber für Sachfen gefestlich vergeschriebenen Medgerfäse eines Scheffiels); bieselben wurden strets mut bis zum Nander, also ohne Saussen gräßtli. Nach einer großen Ungahl von Einzelwägungen ergaben sich für bas mittlere Gewicht eines Scheffiels in großen Studen sit biesenigen Koblen, welche überchaupt in argesen Studen geliefer wurden, Jahlen, nach welchen man site bas Gwicht

<sup>1) 1</sup> Dreebner Scheffel = 103,9 Liter. Wagner, Sant. u. Lebrb, t. Tednologie, V.

eines Scheffels in fleinen Studen folgende abgerundete Zahlen annehmen fann :

| 1. | Steinfohle | aus | Floha  |     |     |    |     |     |     |    | 198 | Pfund |
|----|------------|-----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-------|
| 2. | Steinfohle | ans | ben Bl | ane | njd | en | For | mai | ion | en | 178 | ,,    |
| 3. | Steinfohle | ber | 3widan | r i | ξ.  |    |     |     |     |    | 152 | ,,    |

4. Braunfohle aus Bobmen . . . . . 143 ,, E. hartig vergleicht bie Ergebuiffe mit ben Beobachtungen von

G. hartig vergleicht bie Ergebuffe mit ten Beobachungen von John son, Playfair und Brir über beifeben Geguftant. Reducir man bie lepteren auf fachfiches Was mit Gewicht, so ergeben sich sie bei Gewicht eines sachsichen Scheffels bie solgenden Ertreme und Mittelwense:

|                  |                          | Aleinftes | Mittleres | Größtes |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|
|                  | Gewicht eines Scheffele. |           |           |         |  |  |  |  |  |
| Umerifanifche Ro | hlen                     | 150,0     | 170,5     | 186,9   |  |  |  |  |  |
| Englische        | "                        | 165,6     | 184,9     | 220,0   |  |  |  |  |  |
| Prengifche       | ,,                       | 144,1     | 164,9     | 187,4   |  |  |  |  |  |
| Sachfifche       |                          | 140.3     | 173.6     | 197.6   |  |  |  |  |  |

Rimmt man von ben 4 mittleren Gewichten bas arithmetische Mittel, so ergiebt sich 173,5, also nabe bieselbe Zahl; wie für bas burchschultliche Gewicht ber fächslichen Roblen allein.

Ergebuffe über bie Berbampfungsfraft ber Koblen. Die Berbampfungsfraft ber Ereinfolien biltet für eine technife Unterfuchung berfelben ben wichtigften Gefichtsbunff. Soweit biefelbe von ber Roble überhaupt abhängt, erscheint sie als Andbrud von folgenben bei Kactoren.

- 1) Behalt an hygroffopifchem Waffer,
- 2) Gehalt an unverbrennlichen Theilen,
- 3) Bufammenfeting ber organischen Subftang.

Der Einfluß ber erften beiben ift aus theoretischen Gründen und burch ist Erichpung als myweifelbaft sespseicht, au betrachten und läßt ich mit Sicherfteit angeben. Man fann also aus den unmittelbaren Ergebniffen ber Berbrennungsverluche burch eine einsache Rechnung biese beiben Factorn einstelluren und wird in ben reiultirenten Jahlen ben Einfluß red beiten Bactord zu erkennen haben. Diese Bemerkung bezeichnet ben im Folgenten von Hartig eingeschappen. Weg.

1. Der Baffer gehalt. Obgleich im Allgemeinen bas hygroftoriiche Baffer bei den Steinfolien in geringerem Betrage aufreit, als dei einigen amberen Brennfoffen, wie Holl, Toft in, bei fie dog feine fedeliche Ginwirtung auf die nugbare Berbampfungebraft auch hier nicht zu über

Steinfohle. 691

eben; diese Esmoifung ist eine doppelle, dafent das Massier gur Adimeerergung nicht nur nicht beiträgt, sondern zu seiner eigenen Berdamplung noch Wärme in Androuch nimut; während ein Alchengebalt von 10 Broc. 3. B. die Berdamplungskraft einer Kohle eden nur um 10 Proc. hendzieht, wird die eine bei einem gleich hohen Massikragschaft um 11—12 Proc. verfungert.

Die burch ben Berfuch gesimbenen Zahlen vergleicht Sartig mit ben Beobachtungen von Johnfon, Blayfair und Brir. Die Bergleichung führt zu folgender Tabelle.

| 3             |             | Rteinfter | Mittlerer   | Größter |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------|
|               |             | Diago     | ergebalt in | Broc.   |
| Umerifanische | Steinfohlen | 0,00      | 1,39        | 3,12    |
| Englische     | "           | 0,61      | 3,37        | 9,31    |
| Prengifche    | "           | 1         | 3           | 7       |
| Cadfifde      | ,           | 4,09      | 10,83       | 19,96   |

2. Gebalt an unverbreundaren Theilen. Es ift hier gunachst auf einen Unterschied aufmetstam zu machen, welcher bei den bisberigen Untersiedungen über Brennstoff mich genügend hervergehoben werden ift. Den Begiss, "mwerdreundare Theile" dat man nämlich in deprettem Seinne zu verstehen, in einem theoretischen und einem vertischen; in erfteren bezeichnet er den eigentlichen Alchengschalt, d. b. die Emmer der absolut undremwaren Zheile, die man 2. B. erhält, wenn man die Koble in einem Mussel der in einem Strome von Sauerschigad vollkähndig einäschert, im lezten aber die Menge der sämmtlichen Rückfahnte, welche bei der praftischen Verwendung der Kohlen, 3. B. in einer Kesstallage, sich der Verstriffichen Verwendung der Kohlen, 3. B. in einer Kesstallage, sich der Verstriffichen Verwendung der Kohlen, 3. B. in einer Kesstallage, sich erit Bedeutung die dei Trein wissenschaftlichen Untersuchung eine der in wissenschaftlichen Untersuchung der Kentische Verläusschaftlichen Untersuchung der Kentische Verläusschaftlichen Untersuchung von Bernnieschen vorsächlich in Bunge zu sässen der einer technischen Untersuchung von Bernnieschen vorsächlich in Bunge zu sässen ihm ihm der Verläusschen vorsächlich in Bunge zu sässen ihm ihm der Verläusschen vorsächlich in Bunge zu sässen ihm ihm der Verläusschen vorsächlich im Bunge zu sässen ihm ihm der Verläusschen vorsächlich und der Verläussche und der Verläussche der Ve

Die Menge ter unverbreuntichen Theile, der praftische Afchengehalt — ift bei ten sächfischen Serinischlen verfältnismäßig sehr groß, wie man aus der solgenben Bergleichung mit den Ungaden wo 3 o hn ion, Planfair und Brir über bie Roblen anderer Einter erichen fann.

Unverbreunliche Rudftante in Broc.

44 \*

ter roben Roble Mittlerer Söchfter Mietriafter Berth Umerifanische Steinfohlen 5.0 10,3 18.5 Englische 2,9 7,8 27,7 11.6 Brengifche 1.5 4.8 Cachfifche 7,4 25.563.4

3. Die verbrenuliche Gubftang. Sartig bat im Borftebeuben zwei Elemente befprochen und ihren Betrag bei ben verschiebenen Roblen angegeben, beren Ginfluß auf ben Seigmerth ber legteren ein negativer ift; bie verbreunliche Gubftang bilbet bas pofitive Glement; es begrundet überhaupt erft biefen Werth. Rach bem oben Befagten perftebt es fich von felbit, bag bier ber Ausbrud "verbrennliche Cubftang" auch nicht im absoluten, fontern in einem entsprechenten praftifchen Ginne au nehmen ift: er bezeichnet ben Theil ber Roble, welcher in einer Reuerungegulage wirflich verbreunt und - infofern er nicht ale Rauch fortgebt -Barme ergeugt. Der Betrag beffelben wird fich alfo burch Abqua bes braroffopifden Baffere und ber unverbreunlichen Rudftanbe ergeben. ber Ginflug biefer beiben Raetoren auf ben Beigwerth einer ficheren Beftimmung unterliegt, jo merten fich bie Berichiebenheiten, melde bie Berbrennungeverfuche in Begiebung auf benfelben fur bie gepruften Roblen ergeben baben, auf Die verbreunliche Gubftang gurudführen laffen ; Die Beurtheilung biefer Berichiebenheiten wird baburch eine möglichft überfichtliche merben. Man fann alfo, um es furg an fagen, fur jebe Roble berechnen; bie nunbare Bertampfungefraft fur 1 Pfunt ber verbreuntiden Gubftang.

Aus ben angestellten Bestuden ergiebt sich, daß die nuhbare Veredampfungsfraft sir 1 Kinnt ber verbernntlichen Subsam bei sammtlichen Kohlen der Zwiedauer und Vlautensichen Germation nur zwischen dern Gerugen 8,04 und 8,30, also um 0,26 Kinut, verschieben ist, — eine Abweichtung, weiche bie die Berinden mit einer und besiehen Kohle verhommenden Verschiebenheiten nicht übersteigt, — und daß sie im Mittel zu 8,20 gerechnet werden fann. Dies sit ein sehr beachtendvertiebe Rustulat, derm es sieht werden Kohlenensimmenten selbs in den Genant, letzglich burch eine unschwer auszusüberner Bassin- und Alchenbestimmung den Vertampfungswerth verschiebener Kohlen un verzeichen.

Rupbare Berbamplungsfraft ber roben Robte. Ben geisen, wie fit et, bie verichiedenen Robten in tem Juftande zu wergleichen, wie sie burchschwirtlich in den Berfehr femmen, b. h. mit Juganute legung berjenigen Jahlen fir den wirtleren Bassegabatt, für welche fich Kartis oben ertichieren bat. Dann finket fich fir bis Auswichsbenieren:

|      |             |              |       |   |     | erdampfungefraft<br>b der roben Rohle | Relative |
|------|-------------|--------------|-------|---|-----|---------------------------------------|----------|
| Rang |             |              | (Pfd. | Ð | amr | aus Baffer v. 00)                     | Werth    |
| 1.   | Rußfohle v  | on Bürschniß |       |   |     | 6,57                                  | 1,000    |
| 2.   | Bechfohle v | on Barichnis |       |   |     | 6,55                                  | 0,997    |
| 3.   | Bedfoble p  | on Zwidau    |       |   |     | 6.45                                  | 0.982    |

| Rang | fi                          | ir l | 43 | funt | rtampfungsfraft<br>ter rohen Rohle<br>f aus Waffer v. 0°) | Relativer<br>Werth |
|------|-----------------------------|------|----|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.   | Ruffohle von Zwidan .       |      |    |      | 6,44                                                      | 0,980              |
| 5.   | Beiche Schieferfohle, Bl. & | š.   |    |      | 6,13                                                      | 0,933              |
| 6.   | Mittelfohle                 |      |    |      | 5,75                                                      | 0,875              |
| 7.   | Comargharte Chieferfoble    |      |    |      | 5,40                                                      | 0,822              |
| 8.   | Bafdfohle von Buridnis      |      |    |      | 5,32                                                      | 0,810              |
| 9.   | Rohlengrus von Burichnis    |      |    |      | 5,12                                                      | 0,779              |
| 10.  | Bobmifche Braunfohle        |      |    |      | 4,03                                                      | 0,613              |
| 11.  | Ralfichieferfohle, Pl. F    |      |    |      | 3,77                                                      | 0,574              |
| 12.  | Roble von Floha             |      |    |      | 2,53                                                      | 0,385              |

hartig richtet ferner feine Aufmerffamteit auf ben Busammenhang gwiichen ber theoretischen und wirflich nupbaren Berbampfungefraft ber unterfuchten Roblen. Es ergab fich bei ber Bergleichung als

Berhaltniß ber theoretifchen gur nugbaren Berbampfungefraft:

| Bechfohle von Zwidau         |  |  | 0,66 |
|------------------------------|--|--|------|
| Ruffohle von Zwidau          |  |  | 0,70 |
| Bechfohle von Buridnis .     |  |  | 0,67 |
| Ruffohle von Burichnis .     |  |  | 0,71 |
| Baichfoble von Burichnis     |  |  | 0,65 |
| Roblengrus                   |  |  | 0,66 |
| Beiche Schieferfohle, Bl. &. |  |  | 0,65 |
| Mittelfohle                  |  |  | 0,71 |
| Comargharte Chieferfohle     |  |  | 0,71 |
| Ralfichiefertoble            |  |  | 0,61 |
| Bohmische Braunfohle         |  |  | 0,58 |
|                              |  |  |      |

Es berechnet fich fomit als Mittelwerth für bas Berhaltnig ber theoretifchen gur nupbaren Berbampfungsfrait bie 3abl 0,67. Es fintet fonach auch burch bie vorliegenben Berfuche bie von Stein ausgesprochene Anfact ifer Beftatigung,

bag bie praftifde Rugleiftung ber Steinfohlen gu 2,3 ber aus ber demifden Busammeniegung berechneten angenommen werben fann.

Diefes Resultat fieht mit ten Ergebniffen von John fon, Playfair und Brir in naber Uebreinstimmung. Ge findet alfo bei ten befteingerichteten Restlandagen und bei ber möglich gwedmäßigen Berbernung ber Roblem ein burchichviltilider Berlift an Seizestet von 331, Broc. fatt. Einen Theil tiefes Bertuftes haben wir oben in ten brennbaren Theilen ter Rüdflichte fennen gefernt, einen antern und zwar ben allergrößten Theil repräfentir ble Wärmenenge, welche von ben abziebenben Fenergalen in ben Schermifen geführt wird.

#### Runftliche Brennftoffe.

(Bu Geite 705.)

Die Fabrifation ter Roblegiegel ober Briquettes 1) hat feit etwa funf Jahren große Dimenfionen angenommen. Schon langft mar man bemubt, Die foftivielige Rofofenerung bei ten Locomotiven burch Steinfoblenfeuerung zu erfegen, namentlich gingen bie Bestrebungen babin, bas fogenannte Roblenflein (Brodenfohle, Roblengrus) ju venventen, ba tiefe weit billiger gu baben ift gle bie Studfoble unt grobe Roble, welche gu gemiffen technischen 3meden bis jest noch unentbebrlich erscheint und beshalb weit bober im Breife ftebt ale jene. Babrent es gelungen ift, Die fleine Steinfohle auf tagu geeigneten Teuerungevorrichtungen (Treppenroften ic.) bei ftebenten Dampffeffeln ie. nugbar ju machen, fint Berinche ter Urt bei Locomotiven nicht von gunftigem Erfolge begleitet geweien. Gludlicher ift man in einer Agglomerirung ber Grusfohle mit einem Bindemittel gu feften Maffen, in ber Korm von Steinen, Roblegicgeln ober Briquetten gewesen. Schon im Jahre 1843 fint u. a. in Franfreich umfaffente Berfuche zu tem Ente angestellt worben, beren Refultate Beranlaffung ju ber Grundung ber Brignettefabrifen von Gipore und Chazotte gegeben haben. Diefelben haben in neuerer Beit Rachahmung in Belgien gefinnten, und gwar gu Montigmy fur Cambre bei Charleroi, ju Goffelies in ber Umgegent von Charleroi, auf ber Grube Carte au-Cerleur bei Jemappes in ter Rabe pon Luttich te. te Das auf bem lestgenannten neneften Ctabliffement eingeführte, im Folgenben beidriebene Berfahren, wird fur bae gwedmaßigfte gehalten. Es verbient bier bemerft zu werben, bag bie belgifchen Staatseifenbahnen faft bie Salfte ibres Bebaris an Brennmaterial burch folde Roblesiegel beden, Die namentlich bei ben Gutergugen ausschließlich verwendet werben.

Unter ben Deftistationoproducten ber Steinfoste befindet fich ein feiter Theer (Steinfostenpech, Achpalt, brai soo), welcher als Buitdomitel gur Herftellung ber Briquetted besonder fich eignet, weil er einmal in ber Sonnenfisse nicht erweicht und bann beim Berbermen nur eine feit

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sebr zu empfehlen ift Tb. Oppler's Buch über bie Kabrifation ber fünftlichen Bremmefile, insbefendere ber gewesten Koblezieget, Beefin 1884; 3. Zeringer. Bergliche auch Dieitonnaire de ehimie industrielle, Paris 1882. Tome II, p. 28.

geringe Menge ierer flichtigen Kohlemvasserhoffe erzeugt, welche ibred manngenehmen Geruchd wegen ben auf und bei den Eisenbahnen bestindlichen Personen sehr läftig sind. Dieses Seintobsserpsch weir vom England in einem gleich brauchdaren, vom flüssigen Substaugen hinreschond reinen Justiaube ger liefert, wöhrend das ür generich und Bessignen erzugen vom die volles sich gleier, bestehen das ür generich und Bessignen erzugen vom die volle flüchtig Lele ze, enthält, daß est vor der Wermenbung durch eine besontere Testislation davon beireit werben nunß, oder aber solche aus den fertigen Kohleziggeln in besonderen Daurssen ausgereisen werben mitsen. Die det ber Lestislation des Pechs entweichenten Producte werben mitsen, auf Darskellung vom Kohlenschwäre denutst.

In bem Gradlissement ber Gende Sand-au-Eerleur werben die Grusfolgen is zich gerqueisich, baß sie Röder mit Sieben von 7 Millim. weiten Definungen palfiren, und banu auf Schsteben so rin gewalchen, baß ihr Aldengehalt auf 7 Poc. retueit wird. Die nun erfolgende Trochung weite in gwei 18 Meter langen und 1 Meter weiten Heinten bewirft, bie turch um bieselben einzulierude Berdremungsproducte bis auf 100°C. erhipt werden und in welchen die auf einer retirenden Are spiralismus signenden Arme ben gu trochenden Sobiengries, welcher mittest eines Dechremets gugeschibt wiet, sowol formabrend umrühren, als auch nach bem Austrageente ber Sobienkres sortreiben.

In einem bagu vorgerichteren Reffel wird bas Steinfohlenpech von geboriger Sarie und mufcheligem Bruche, wie folches aus England ju bem Breife von 45 Fr. bie 1000 Rilogr. loco Grube bezogen mirb, mit einem Bufap von 2 , Steintohlentheer geschmolgen und fluffiger Steintohlentheer in bem Berhaltnig von 4 bis 5 Broc. jugefest. Diefer Bufan wird burch ein Schopfrab, beffen Geschwindigfeit gengu regulirt werben fann, bewirft. Daffelbe bringt bas bestimmte Quantum Theer in ben Mengeapparat, und awar an berjenigen Stelfe, an welcher ber getroduete Roblengries eingeführt wird. Der Mengeapparat besteht wieder aus einem blechernen Colinder, in welchem bie Mengung und Austragung burch eine in bemfelben rotirente Schnede vollzogen mirb. Beim Berlaffen bes Apparate haben bie Roblenforner noch feinen Bufammenbang; fie erhalten benfelben erft burch ben Breforocef in einer besondern Rohlenpreffe, in welche fie jest gebracht merben. Diefe beftebt aus einem borizontalen außeifernen Rrange, welcher 16 ben Dimenfionen ber ju fabricirenben Briquettes entsprechenbe Sacher ents balt. In bie Racher fonnen gmei neben einanter befindliche eiferne Stempel von vericbiebener gange eintreten, welche, in Leitungen fich auf und nieber bewegent, mit einem Gewicht von eirea 1400 Ctr. belaftet fint. Die Scheibe rotirt gleichmäßig intermittirent, und in bem Moment, in welchem bie Drebung berfelben fiftirt ift, brudt ber furgere Stempel bas mittelft eines Trichtere ben einzelnen Rachern gugeführte Gemenge von 0,20 Meter Dide auf 0.12 Deter anfammen, mas baburch ermoglicht wirb, bag unter ben Rachern, fo meit es erforberlich, ein gehorig fefter Boben angebracht worben ift. Bei bem nachfifolgenben Stillftanb bee Rranges brudt ber langere Stempel bie gepreften Biegel aus tem betreffenben Rache beraus unt nach unten bin. Die Biegel merten von tem bie Breffe bedienenben Arbeiter auf gefangen und auf bas Weftell eines Transportmagens fo gelegt, baß fie einander nicht berühren. Die mit tem oben angeführten Binteminel fabricirten Biegel find jest fertig und vertaufliche Baare. Diejenigen aber, welde mit Unwendung eines größeren Theergufages bergeftellt worben fint, muffen nach Berlaffen ber Breffe por weiterem Transport und por ihrer Bermenbung fo ftarf gebarrt merben, baß bie flüchtigen Gubftangen bee Theere fich verflüchtigen. Diefes gefchieht in überwolbten Raumen und ter Broces bauen bis gu 10 Stunten. Es liegt auf ter Sant, bag biefes Berfahren ein eben fo umftantliches ale foftivieliges ift, und man fucht es neuerbinge burd porberige Bubereitung bee Theere ju umgeben.

Die Breffe liefert 10 Briquettes von 7.2 Rilogr, in ter Minute. Diefelben haben eine gange von 0,27 Meter, eine Breite von 0,17 Meter und eine Starfe von 0,12 Meter und abgerundete Ranten. Die Brobuction an Briquettes belauft fich aber in 12 Ctunten Arbeitegeit auf nur eirea 80 Ctt., ba fanm ju erreichen, bag ber Betrieb ein burchaus regelmäßiger und ungeftorter ift. Die erforberliche Bewegungefraft fur Breffe und Apparate liefen eine Dampfmafdine von 25 Pferbeftarfen. Die Productionefoften betragen per Toune Briquettes noch circa 15 fr., worunter 21/2 fr. fur Arbeitelobne und 9 Kr. fur Roblemmaterial ju ben Briquettes. Es unterliegt aber feinem 3meifel, bag biefelben mit ber Beit fich mefentlich niedriger ftellen merben. Der Berfaufspreis ift 17,1 Fr., fobalb ber Afchengehalt 7 Broc. nicht über fteigt ; bie Abminiftration ber belgifden Staatsbahnen übernimmt faft bas gange Broductionequantum. Die agglomerirte Roble findet im Allgemeinen eine immer größere Berwendung, ba fie nicht nur bei ben Fenerungen ber Locomotiven unt Dampfichiffe, fontern auch bei allen tenjenigen Feuerungen mit Bortbeil benutt merben fann, ju melden ein eine lange und lebhafte Klamme gebenbes Material erforberlich ift. Bur Kabrifation ber Briquenes fann ber Roblengrus ber halbfetten und mageren Roblen verwendet und fomit nutbar gemacht merben, welcher fruber nicht verwertbet merben fomte, mas wieder gur Folge bat, bag bie grobe Roble, ohne bag man Berluft befürchten muß, reiner gehalten und baburch ju einer theurern Bagre gemacht merben fann. Der gludliche Erfolg ber Maglomerirung bes Steinfohlengrufes hat Beranlaffung gegeben, baß man auf bem Eisenhüttenwert von Marcinelle bei Chartroi verluch bat, die Kotedisiche ebenfalls mit Steinfohlenvech gu agglomeriten und biefelbe nach ftarfem Ausglüchen beim Hohosenbetriebe guaufegen.

Batentfoble von Bulam. Die erfte Dveration gur Berftellung biefer Mobification von Roblengiegeln bilbet bie Berlegung bee Steintoblen. theere burch trodene Deftillation in leichte und ichwere Dele und Theer. Der Urbeber bes Berfahrens führt biefelbe in außeisernen Retorten aus , Die mit einem Schlangenrohre verfeben fint und burch birectes Flammenfeuer erhipt Die erften Brobucte ber Deftillation fint bie leichten Dele; er bestillirt biefelben ein zweites Dal mit Baffer und ein brittes Dal mit Chlorfalf ober Megfalf, um fie farblos ju erhalten, in welchem Buftaute biefelben beffer perfauflich fint. Das greite Destillationeproduct ift ichmeres Del. welches gur Erleuchtung ber Lateplage in Safen, ter Suttenplage, ber Gifenbabumeichen ze, verfauft wird; ferner tient es jur Brabaration ber Solger au Pfablen, Schiffeftapeln u. f. m., jur Auflofung bee Theere, und bilbet einen geichabten Unftrich fur Bolg. und Gifengerathe; außerbem verfertigt man baraus gebranntes Elfenbein von auter Qualitat. Der Ueberreft ber Deftillation ift Theer, ben man in Steinfufen erfalten und erftarren lagt. Benn ber Theer vollständig erbartet ift, mablt ibn 2Bplam unter Dublen gu Stanb und vermengt ibn mit Steinfohlenflein im Berhaltnig von 1:4. Diefes Gemenge gelangt über einen Bertheiler in Trichter, beren jeber am Boben ein Baar cannelirte Balgen befigt, Die burch eine Transmiffion bemegt werben und gleichmäßig bie ben erften Theil bes Apparates bilbenbe Retorte fpeifen. Diefe gußeiferne cylindrifche Retorte liegt auf einem gemobuliden Berbe, mo fie bestandig in buufler Rothglut erhalten wirb. Gine archimebifche Schraube bewegt fich lange ber Ure ber Retorte und treibt bas eintretente Gemenge in ungefahr 3 Minuten burd ibre gange Lange (4.50 Meter). Daffelbe befindet fich beim Mustritte in einem teigigen Buftante und mirb burch eine Rette obne Ente in einen Bebalter geführt, in welchem ce burch Urme, bie an einer rotirenben Belle befestigt fint, beständig in Bemegung erhalten wird, um ju verhindern, bag es erhartet. Mus biefem Bebalter gelangt baffelbe in große Formen, in welchen es auf folgente Beife gufammengepreßt wirb; Die Formen find auf einem rotirenben runden Tifche befeftiat.

An einem Punfte über bem Tifche befinder fich das Refervoir, aus welchem die Fommen gefüllt werden. Um zwei anderen diametral entgegetgefesten Punften befinden fich zwei hydraulische Breffen. Die Pfannen werten aus dem Refervoir gefüllt, der Tisch brech fich und burch den nieber gehenden Kolben ber bobraulischen Breffe wird ber Brei in feche neben einander liegenden Bfannen gleichzeitig comprimirt.

Abhrend ber Kolben wieder in die Hobbe geht, kommt eine andere Reibe von Plannen und wirt ebenfo gulammenigereft, während ber Rollen ber gweiten hybraulischen Breife bei seinem Riebengang bie Koblengigel aus ber erften Reibe von Plannen berausbrückt und bieselben in einem solchen Justander ker Beleintung nieberfallen lägt, doch sie nur noch mit bem Babritzeichen versehen zu werten brauchen. Der Mechanismus und bie Anorthung biesel Apparatos sind verziglich gut. Eine Analvse ber Wydel am'ichen Azentofolk gas folgene Kestluctus ergeben:

| Roblenftoff       |      |      | 76  | 3,60  |
|-------------------|------|------|-----|-------|
| Bafferftoff       |      |      | ŧ   | 5,15  |
| Cauerftoff        |      |      | ç   | ,63   |
| Stidftoff .       |      |      | 1   | ,54   |
| Niche             |      |      | 7   | 7,08  |
|                   |      |      | 100 | 0,00  |
| ober Roble Robi   | lenf | toff |     | 61,6  |
| Mich Monte   Mich | е.   |      |     | 7,0   |
| Flüchtige Berbin  | tun  | gen  |     | 31,2  |
|                   |      |      |     | 100.0 |

Der gur Fabrifation tiefer Art funftlicher Roblen benugte Theer bat ein fpec. Gew. von 1,01016 unt gab bei ber Analyse folgente Zusammenfegung :

| Roblemboff   |  | 73,56      |
|--------------|--|------------|
| 2Bafferftoff |  | 8,08       |
| Caueritoff   |  | 17,79      |
| Miche        |  | 0,57       |
|              |  | <br>100 00 |

Er enthalt feine bngroffopifche Fenchtigfeit und bie Batentfohle giebt beren nur bochftens 0,86 Broc. an.

Gine nahere Arifung ber Jusammentepung biese Theres ergiete batt, bas berielbe einen hoben Werth bestigt für bie Darstellung eines Breummaterials, welches hauptstächich sir Dampsschiefte bestimmt ist, wo es barauf ansommt, sass eine hoben Dampsbeud zu erzugen. Die bereckstliche Menge bes darin enthaltenen Sauershoss und Wasserlosse eine dichtliche Briam meint, bie Verbrennung. Griabrungsmäßig trägt ein aus einem possenten Verhältnisse beies Sheers und Koblenstein bargsschließe Breummaterial für ben speciellen Jwed ber Bernerung von Schiffsdampsmaischien über alle natürlich vorsommeten Koblen tein Sieg dawen.

Batentfoble von Barlid. Barlid bat einen Broceg erfunten, um bie Patentfohlen gur Ertragung ter Sipe geeigneter ju machen, welcher fie auf Dampfichiffen in tropifchen Gegeuten ausgesett fint. Er verwendet Roblengiegel, Die faft gang wie beim Bylam'ichen Broceffe bargeftellt fint, er aber fügt etwas Geefalg ober Alaun bingu, um, wie er fagt, bie Menge bes bei ber Berbrennung erzeugten Rauches ju vermintern, und fest fie in einem Dfen 6-8 Stunden lang einer Temperatur von 2000 unt barüber aus; babei beforbert er bas Emmeichen ber gaeformigen fluchtigen Berbindungen burch einen Ertractionsapparat. Der Dien, in welchem biefe Deftillation vor fich geht, ift rechtedig, mit ebener Goble, und hat bie Beftalt eines Trodenofens; er wird burch einen barüber liegenben Berb ermarmt, aus meldem bie erhipte Luft burch gwedmaßig angebrachte Deffnungen in ben Deftillationsofen tritt. Gin eiferner Baaen, mit mebreren Gragen jum Auflegen ber Roblengiegel, fann auf Schienen in ben Dfen und wieber herans geschoben werben. 3m Gewolbe tes Dfens befintet fich ein Ableitungerohr fur bie Gafe, welches ju einer Borlage führt, wie bei einer Basbeleuchtungeanstalt. Der Ertractioneapparat besteht aus zwei Gloden. bie an ben beiben Enten eines Balanciere befeftigt fint, abmechfelnt aufund niedergeben und in einen Behalter mit Waffer tauchen.

Beffemer's Ratentfohte. Wem man gewisse Sohlen im Jufante einer farten Jertkeinerung auf 260—360° erhipt, so erweichen sie und ber dienumbie Theil ber Roble wird hinreichen ficilit, aum sie bit kleinen Stude tas Binbemittel zu geben. Auf bies Sigmischet der Roble, zu erweichen, gründer sich das Bessennersteile Versahren ber Fabrisation fünstlicher Kohlenzigert, welche alle Sigmischeiner der Roblen bessen ist dasse das Gegenschaften der Kohlenzigert, welche alle Sigmischaften der Roblen bespect und besteht werden, die der den Vorzug einer regelmäßigen, gleichstmisgen Gestätt vor letztern voraus haben. Anfant aus der erweichten Roble große uurzgelmäßig Stüde zu formen, wie es sonst der Fabrisation der Valentlichen üblich war, welche man ver ibere Verwendung gestleiner mußte, bringt sie Bessen gleich in culintrische Gemein von einer für Resselleinerungen oder ein häuslichen Gebauch passenden Ordse, erspart dem Goniummenten der Vem häuselichen Gebauch passenden Vorder, erspart dem Goniummenten der Widde des Zestleinerns und schaft einen beauem zu verwenderlich Wertunstoff.

## Infage und Verbefferungen gum II. Band.

## Potafche.

(Bu Geite 3.)

Die Berftellung von Botaiche aus feldipathigen Mineralien ift von Reuem von Barb1) und von Sad2) versucht worben. Das Berfahren bee erfteren befteht mejentlich barin, bag bas gu Bulver gertheilte Mineral mit ebenfalle pulverformigem Blugipath und fohlenfaurem Ralf gemengt, bas Gemenge in einem Flammofen gegluht und nachher methobifch mit beifem Baffer ausgelaugt wirt, welches bas Alfali baraus aufloft. Bufat von fohlenfaurem Ralf wird fo groß gemacht, bag in ber Mijchung auf je 1 Meg. Thouerbe und auf je 1 Meg. Riefelfanre (bie in bem erma guaufenenben Thon enthaltene Thonerbe und Riefelfaure mit gerechnet) 3 2leg. erbige Bane (Ralf ober Magnefia, theile aus bem jugejesten Ralfftein, theils vielleicht aus tem Gilieat felbft herftamment) enthalten fint. Bom Flugipath nimmt man fo viel, bag in 100 Th. ber Mijchung 7-8 Th. Alnorealeium enthalten find. Die Site beim Gluben wird fo regulirt, bag Die Daffe erweicht und fich frittet. Man glubt unter ofterem Umrubren am beften fo lange , bis bie Rohlenfaure ausgetrieben ift. Die burch bas Muslaugen erhaltene Rlufffafeit fann gur Erodue abgebampft und ber Rudftanb an Gladiabrifen . Geifenfieber ze, verfauft merben. Dan faun aber auch Roblenfaure binein leiten, um bie in giemlicher Menge vorhandene Riefelfaure abzuscheiben, und bann burch Abbampfen fehr reine Botafche (ober Cota, falls man Albit anwentete) gewinnen. Der Rudftant vom Mus-

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1858 p. 150.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahresbericht 1859 p. 176.

Botaiche. 701

laugen fann zu Dünger oder zur Anfertigung von hobraulischem Mörtet benupt werten. But legteren Zwed sie ist ein den Källen, wo das Eilleat
quartig und arm an Thonerte ist, vorliebiligt, noch shonerterichen Thony
zusügen, und zwar so viel, boß bie Thonerte im Ganzen dem Gewichte nach
etwa balb so viel als die Rieselfdure berfagt. Der Thon Innn entweder vor den
Anternachen der der der keiner Nichtaube zugeset und muß in ziene
Kall muig mit der Masse werden, den der der den den die sie her gemahten und gester. Dur Umwandlung in sünstliches Gamenn wird der Paufernachen gemahten und gester. Dur Umwandlung in fünstliche Augelane wird vor
dem Breumen noch Thon in solcher Menge zugeset, daß Thonerte und
Riefelsaure zusammen ungefähr 80 Th. auf je 20 Th. Kall (und Wagnessa)

Rach ber von Sad angegebenen Methobe wird ber gelbfpath auf abnliche Beife wie bei ber Porcellanfabrifation gepulvert baburd, bag man bie Relbipathitude tem Brante andfest unt glubent abfublt, baburch gerfluftet er fich fo, bag man ibn brechen fann und er bem Stampfen nur wenig miterftebt. Buerft mirt tiefer gerfluftete Relbipath ber Ctampfe ausgefest, und baun auf Muhlfteinen, wie es bie bobmifden Fabrifen thun, gemablen, worauf bas erhaltene Bulver geichlemmt wirt. Das fehr feine Bulver fühlt fich wie Bope au. Das fo erhaltene Relbspathpulper wird in einem beftimmten Mengungeverhaltniffe mit Ralf gemengt und gwar fo, bag auf 1 Meg. Relbipath minbeftene 15 Meg. Ralf fommen. Dieje große Quantie tat Ralf ift beswegen nothwendig, weil außer ber Riefelfaure auch noch bie Thonerbe bier ale Caure auftritt. 216 bas gwedmaßigne Berbaltniß ftellt fich auf 100 Th. Relbipath 140-180 Th. Ralf heraus. Bon ber Innigfeit ber Mengung bes Ralfe mit bem Felbfpath hangt bas Gelingen ber gangen Operation hauptfachlich ab. Be inniger beite Stoffe gemengt fint, befto bener gebt bie Mufichliegung por fich. Diefes Gemenge von Ralf mit Relbipaib mirb in Etribeln ober fegelformigen Daffen tem gewöhnlichen Brante ausgesent. Bortheilhaft zu tiefen Branten fint bie Borgellan-Defen, weil bie Reuerung gleichformig ift und bie Daffen gerate bis gu ber erforberlichen . amifchen Roth- und Beifigluth liegenten Temperatur erhiben. Rach ungefahr 6-8 Stunden ift bie Daffe verfühlt und bann fabig, in Berub. rung mit Baffer, Rali an baffelbe abzugeben. Die Strigeln, wie fie nun aus ben Branten fommen, merben wieber vermahlen, und bas Bulver baun wieber geschlemmt. Beboch ift es burchaus nicht nothwendig . bas Echlemmen fo genan ju nehmen, wie beim Schlemmen ber Porgellanglafur, wo bas geringfte Canbfornden ober ber geringfte Ctaub bie Reinheit bes Gpiegele berintrachtigen murbe. Bas unn bas Mustangen ber aufgeschloffenen

Masse betrifft, so dürste dies wohl am besten für den größen Betried in 2 Dampflessen, geschen, welche mit einander in Verdindung steffen, damit den Kublangen ohne Unterdendung fantschnet anne. Es sist die bei vorlauge keine Gesche, das sich das Naterial am Boden anlegt und Explosionen verzurfacht, denn es ist im Kessel in beständiger Bewegung. Wenn num das Muslaugen vorbei ist, wird die Lauge abgelassen und wie bei anderenweitig erbaltener Kalisauge verfahren. Der Bodensja aber sist Edment. Alle die errähtene Dervasionen fömten in Ermangelung des eriem Feldspache and mit selbspaches and mit selbspachesischen Granit vorgenommen verden, nur darf nam biezu keinen u gangreichen nehnen, weil eine zu große Menge Kiefelerke de Dervation bemmennt in den Koden tritte.

Gine neue wichtige Raliquelle ift in bem Abraum falg von Staßfurth aufgetreten , welches gegen 19,16 Broc, Chlorfalium (= 12,1 Broc. Rali) enthalt; auch bas bei ter Berarbeitung bes Relp auf 3ob abfallende Chlorfalium wird gegenwartig jum Theil auf Botafche verarbeitet. Der neueften Beit gehort bie Bewinnung ber Botafche aus bem Schweiße ber Chafwolle an (vergl. Bb. IV p. 224). Rach bem von Daus mene unt Rogelet') angegebenen Berfahren bringt man bie robe Bolle in Raffer ober Rufen und laugt fie barin methobiich aus . um eine Aluifias feit von 1,01 fpec. Bewicht ju erhalten , welche man bis gur Trodne verbampit. Die gurudbleibende ichmargbraune Daffe (suintate de potasse) wird in Retorten erhitt und auf Leuchtgas (vergl. Bb. V p. 385) verarbeitet. Die in ben Retorten gurudbleibente Maffe mirb ausgelaugt. Die babei erhaltene Fluffigfeit verbampft man bis gur Dichte von 30 bis 500 B. und last fie erfalten, mobei bas fcmefelfaure Rali und Chlorfalium fich großten. theils abicheiben. Die von benfelben getrennte gluffigfeit wird fobann weiter abgebampft , woburd man faft reines toblenfaures Rali gewinnt. Sollte baffelbe etwas Schwefelfalinm enthalten, fo calcinirt man es gulent noch in einem Klammofen ober behandelt es mit Bleiveiß. Statt in ber beichriebenen Beife gu verfahren, fann man auch bie beim Bafden ber Bolle in gemobnticher Beife erhaltene Fluffigfeit, voransgefest, bag bei biefem Bafchen nur Baffer ohne Geife ober Coba angewendet wurde, gur Bereis ung von Botafche verwenden. Man muß fie ju biefem 3med 24 Stunden ober langer fteben laffen , bamit bie erbigen Berunreinigungen fich gu Boben fenen und bie fettige Gubftang, melde, wenn beim Bafchen marmes Baffer angementet murbe, auch in geringer Menge porbanden ift, fich auch abicheitet. Die Fluffigfeit wird bann weiter fo behandelt, wie es vorftebend

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1860 p. 200.

Botafde. 703

angegeben ift. Weim das Walchen ter Wolfe nach bem hier vorgeichlagenen Werfahren ausgeführt wird, erhält man biefelbe weißer wie beim gewöhnlichen Walchverfahren, wie and folgenden Werluch sich erneigte. Sine
Portion Wolfe wurde in gewöhnlicher Weife (vor dem Kämmen) gereinigt,
nämlich erft mit Wasser von enna 60° C. und dann in zwei Seisendadern
behandelt. Eine andere Vortion derielben Wolfe wurde erft in faltem Wasser
eingeweicht und dann ebenfalls mit zwei auf einander solgenden warmen
Seisendabern behandelt. Die auf die letzere Art gereinigte Wolfe war un viel weißer als die nach der ersten Art gereinigte, obison die Wesselchendeit bed Werfahrend doch nur darin besteht, das das Antishweißen im ersten Kalle mit erwährten, im zweiten mit falten Wasser ausgeführt wurke. 100 Kiloge. Wolfe geden mit Einschluß des Ebsorfaliums und schweielfauten Kalls, die zusummen saum 0,5 Kiloge. betragen, 7 — 9 Kiloger.

D. M. van Baftelaer untersuchte einige im hanbel vorfommenbe Bolafdesorten, von welchen brei aus Amerika, eine aus Auskand, eine aus Kübenmelasse bargestellt war. Ihre Jusammensehung ergiebt fich aus solgender Tadelte:

|                       | 1         | 2        | 3        | 4         | ə         |
|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                       | Umerif.   | Umerif.  | Umerif.  | Ruffifche | Ruffifche |
|                       | Botafche. | Botafche | Potafche | Potafche. | aus Rüben |
| fohlenfaured Rali     | 21,47     | 30,43    | 12,96    | 50,84     | 29,05     |
| Uestali               | 4,46      | 9,33     | 21,71    | -         | _         |
| fohlenfaures Ratron   | 22,99     | 23,90    | 17,07    | 12,14     | 13,83     |
| fcwefelfaures Rali    | 20,08     | 25,05    | 23,70    | 17,44     | 9,16      |
| Chlorfalium           | 7,55      | 4,20     | 7,89     | 5,80      | 18,82     |
| hngroffopifches Baffe | r 9,37    | 3,11     | 0,81     | 10,18     | 12,13     |
| Unlöslicher Rüdftanb  | 14,08     | 3,98     | 15,86    | 3,60      | 17,01     |
|                       | 100 00    | 100.00   | 100.00   | 100.00    | 100.00    |

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 39,9 51,7 43,8 47,2 33,3

Die vorftehenden alkalimetrifchen Grade find gufammengefest aus

 Rali
 1
 2
 3
 4
 5

 Rali
 18,76
 29,73
 28,11
 36,04
 20,59

 Natron
 21,14
 21,97
 15,69
 11,16
 12,71

alfalimetrifche Grabe

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Benn man von ter Potafche and Aubenmelaffe abfieht, fo muß man annehmen, bag Coba ju ber Potafche betrügerifcher Beije geset wurbe.

F. Maver analysirte Proben von am erifanifcher Botafche (aus New-Dorf bezogen); bie Unalpfe ergab folgente Resultate:

|                      | 1        | 2       | 3        | 4       | 5          | 6     |
|----------------------|----------|---------|----------|---------|------------|-------|
| fohlenfaures Rali    | 43,68    | 24,57   | 15,07    | 56,01   | 53,15      | 38,47 |
| Menfalihybrat        | 49,68    | 44,43   | 38,69    | 5,61    | 4,49       |       |
| fdmefelfaures Rali   | 4,07     | 16,14   | 19,76    | 27,70   | 21,30      | 53,34 |
| Chlornatrium         | 1,64     | 4,40    | 6,60     | 10,49   | 5,37       | 0,62  |
| fohlenfaures Ratron  | _        | 4,27    | 4,70     | _       | 14,01      | 6,03  |
| unlöslicher Rudftant | 0,72     | 6,19    | 15,86    | 0,19    | 1,69       | 1,54  |
| 1 und 2 Botafche     | befter @ | orte. 3 | Botaiche | ameiter | Qualitat . | 4 Bot |

afche erfter Qualitat, 5 Potasche zweiter und 6 Potasche britter Qualitat.

Lefebore endlich fant bei ber Analyse mehrerer Sorten rober Rubenpotasche:

|                        | a     | ь     | c     | d     |  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Waffer und Unlösliches | 26,22 | 19,82 | 17,47 | 13,36 |  |
| fdwefelfanres Rali     | 12,95 | 9,88  | 2,55  | 3,22  |  |
| Chlorcalcium           | 15,87 | 20,59 | 18,45 | 16,62 |  |
| Chlorrubibium          | 0,13  | 0,15  | 0,18  | 0,21  |  |
| fohlenfaures Ratron    | 25,52 | 19,66 | 19,22 | 16,54 |  |
| fohlenfaures Rali      | 23,40 | 29,90 | 42,13 | 50,05 |  |
|                        |       |       |       |       |  |

100,00 100,00 100,00 100,00

a Caline von Lens, b von Dunfirchen, e von Albut, d von Soiffons. (1 Seftare Rubenlant producirt 40,000 Kilogr. Ruben, welche liefern

Buder 2350 Rilogr. Melaffe 1177 "

rohe Potasche 128 . Chlorrubitium 1,75 Grm.)

#### Calpeter.

(Bu Ceite 35.)

- Die Darftellung bes Ralifalpeters fintet gegenwärtig banptfachlich in brei verschiebenen Beifen ftatt, namtich
  - 1) burch bloges Raffiniren bes indifden Ralifalpeters,
  - 2) burch Umfegen bes Natronfalpeters.

Die ursprüngliche Methobe ber Salpetergewinnung burch Auslaugen salpeterhaltiger Erben ift in Europa nur an wenigen Orten noch in Anwendung.

Satpeter, 705

Bas die Gewinnung des Salpeters aus Natronfalpeter betrifft, fo find bie wichtigften ber bisher vorgeschlagenen Methoden folgende brei :

I. Es mird ber Ratronfalpeter mir Chlorfaltum gerleg ! 1). Der Borgang babei ift folgenber:

100 Kilogr. Natronfalpeter 87,9 " Chlortalium geben 119,1 Kilogr. Kalisalbeter 68,8 " Rochfal3

Long da mp mit nach ibm Anthon 9 und Anhlunann 3 bei cheriben und empiristen biefes Berfahren. Es wied auch in der That hier und da im Drofen benute, da tie Zerfahma bei im Grofen benute, da tie Zerfahma beiber Salge eine schnelle und vollftandige ift, das absallente Rochfalz leicht von allem anhängenden Salgeter berfeit merten fann, beculo auch die Reinigung des Salgeters wem Rochfalze einsach und vollftandig ift. Es fei hierbei erwähnt, daß in einigen Landen die Seinertebore von bem babei absallenden Rochfalze die Salgetere von

11. Es wird der Natronfalpeter durch Chlorbarium in Barntfalpeter übergeführt und diefer dann durch schwefels faures Kalioder Potafce in Kalifalpeter verwandelt.

a) 83 Kilogr. Matronsalpeter 122 Ghlorbarium (BaCt, 2IIO) geben 58,5 " Rochials

130,5 Rilogr. Barntialpeter erforbern bei ihrer } 87,2 Rilogr. ichmefelfaures Rati

Umwaublung in Ratifalpeter 69,2

69,2 " fohlenfaures Rali.

Bei Anwentung von ichweiflautem Kali erhält nan als Redmyrobuct Darpt weiße, welches fich gut verwerthen läßt, in bemandem Kalle tohienfauren Barnt, welcher burch Salzfaure wieber im Chlorbarium übergeführt werden tanu. Stellt man fich bie Frage, od bie Nachtheile, die aus dem hereinzichen der Baryverbindungen in biefen Proces, der von Bollev empfohlen wird, erwachte finnen, fich turch die Bortheit aufwiegen laffen, jo find beionbere die folgenden Momente als leitend festynhalten:

a) Lohnt es fich, aus bem natünflichen vorfommenden fohlensauren Barre bruch Umwandlung in Chlordarium (vielleicht nach K ul fin man i's Barrichten burch Bertichtung ber in der Sobiabelfation gulet enweichnehen Salziauredampfe burch fohleusauren Barre erhalten) und Fällen mit verdimmter Schweftstaur das Barrenveiß als Haupproduct darzuftellen, so ist angunehmen, dass ein werthvolles Nebenproduct den Mehranswand au Arbeit wohl lohnen werde;

<sup>1)</sup> Santbuch ter Technologie, Bt. II p.744 und Jahrebbericht 1838 p. 154.

<sup>2)</sup> Baguere Jahreebericht 1859 p. 250. 3) Bagnere Jahreebericht 1860 p. 201.

Wagner, Sant. u. Lebrb. b. Technologie. V.

b) ber Umweg und bie baburch vermehrte Arbeit wird reichlich compensire burch größere Andbeute und reineres Product.

III. Es wird ber Natronsalpeter burch Bolafche in Ralisalpeter übergeführt, wobei ale Rebemprobuet reine Coba fallt:

85 Kilogr. Natronfalpeter | geben | 101,2 Kilogr. Kalifalpeter, 69,2 ... foblenf. Kali | geben | 53 ... Coba (calcinirte).

Dieje Urt ber Calpeterfabrifation bat fich nach ben Mittheilungen Bruneberg'e') erft feit bem Rrimfriege (1854-55) in Deutschland eins geburgert. Die politifden und geographifden Berbalmiffe Deutschlante lieffen in jener Beit Breufen por Allem ale fur tiefe Kabrifation geeignet ericeinen, und gwar war es Stettin, welches burch feine gunftige Lage (Geeverbindung mit Rugtant) in biefer Sinficht am meiften bevorzugt mar , und mofelbft alebalb bas erfte großere Werf fur biefen Inbuftriegweig gegruntet murbe. Diejes Bert vermochte jeboch tros feines bebentenben Umfanges feiner Beit nicht ben taglich gefteigerten Unforberungen ber ruffifchen Regierung ju genugen ; es entftanten nach und nach andere Kabrifen, und fleinere Werfe behnten fich aus, fo bag nach Beenbigung bes Rrieges bereits an funf Orten Dentichlande biefe Salpeterfabritation in größerem Umfange betrieben murbe. 3mar erhielten fich nicht alle biefe Rabrifen; Die großte berfelben , bie Fabrif in Stettin , ging megen nicht gegludter Speenlationen gu Brunde. Der Grunder berfelben legte aber alebalb ein nenes Werf in Roln, in ber Mitte ber Pulverinduftrie an, welches fich eines befferen Fortganges erfrente, benn bie Bulverfabrifanten entichloffen fich, wenn and langfam. bod endlich tem funftlich erzeugten reinen Calveter por bem bieber vermenbeten oftintifchen Galpeter ben Borging ju geben. Mußerbem entftanten nach einander noch brei Berfe in Rort, und Gutbeutschlant, fo bag in menigen Bahren bie Calpeterproduction eine Sobe erreicht hatte, welche ben Confinn bei weitem überftieg, und bie gabrifation veranlaßte, fich mit bem Abfage ibred Kabrifates nach bem Undlante ju wenten. 3m 3abre 1862 murben in Deutschland in acht Sabrifen eirea 7,500,000 Pfund Ralifalpeter bargeftellt. Diefe ftarte Coneurreng hatte bas Ginfen ber Galpeterpreife gur nachften Rolae, aber fie fpornte auch bie einzelnen Brobneenten gur fortmabrenten Bervollfommnung ihrer Fabrifation und in gleichem Dage gur Auffudung billigerer Robitoffe fur biefelbe an. Babrent fruber fait ausichließlich bas aus bem Relp gewonnene Chlorfalium jur Calpeterfabrifation angewentet wurte, ging man mabrent bes Rrimfrieges gur Bermentung ber

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1862 p. 269.

Salpeter. 707

ruffifchen Beneiche über. Doch auch biefer Nochhieff wurde alsbalt gu theuer, und man wandte sich ju ber aus ber Rübenmelasse als Bebenproduct gewonneeinen Schlämpetoble, einer fobligen Masse, welche neben eine 30 Precfolgenstauem Kali noch 20 Prec- folgenstauers Ration, 18 Prec. Chlore falim und 10 Prec- schweiessene Ableisten wurden keiglich sie Berarbeitung biese letzenen Robssisses angefegt. Kreilich stiegen bei Berwendung so uureiner Robssisses auch bie Zehweitzsteiten ber Fabrifation, benn es gatt, aus biefen Robssisses aus gewinnen. Dies ist num gelungen und eine hoch get ab ige Soba gu gewinnen. Dies ist num gelungen und es wird in einigen Satvererlabrifen Sede erzielt, undeher den Abe me Cela ner 'schen Berchaferten scholeren, nichts nachgiebt. Die Mutterlauge ber Salpetersatistion nach obigem Princip ist von D. Schwarz (Jahresbericht 1862 p. 270) analystet worden.

Das Darftellungeverfahren im Großen ift nach Bollner 1) folgenbes : Es werben guerft große runde Raften von Gifenblech , welche etwa 5 Ruft im Durchmeffer und 4 Ruf Sobe baben, auf eine etwas ber Lange nach geneigte, von Cament gemauerte Bahn geftellt. Diefe Raften bienen Dagu . um Botaidenlauge von 420 B. (ivec. Gem. 1.4) gum Rlaren aufan. bemahren. Durch bie geneigte mulbenformige Bahn flieft bie Botafchenlauge beim Ablaffen in ein Refervoir, in welchem eine Bumpe ftebt. 3meitens wird in einem Couterrain ein großer Bottich fo aufgestellt, bag ein greiter Bottich mit boppeltem Boben auf beffen oberem Rante rubt. Diefer obere Bottich ftebt etma 3 Ruf über ber Coble bee Rabriflofale bervor. In ben oberen Bottich bringt man etwa 100 Ctr. Chilifalpeter und laft bestandig einen Strabl Waffer barauf laufen. Go wie bie Maffe in tiefem Bottich allmalig finft, wird ftete neuer Chilifalveter beigegeben. Diefes fann man 14 Tage bis 3 Wochen lang fortiegen , bevor man nothig bat , ben Bottich ju reinigen. In ben unteren Bottich flieft beftanbig Chilifalveterlauge von 420 B. ab, welche mittelft einer in bem unteren Bottich befindlichen Bumpe aufgepumpt wirb. Dan berechnet nun bas ftochiometrifche Berhaltniß beiber Langen ju einander und bringt biefe in große eifenblecherne Bfannen, welche 15 guß lang und 6 guß breit fint. Diefe Pfannen muffen im Boben glatt fein. Man concentrirt bie Lauge bis auf ein fpecififches Bewicht von etwa 48 bis 500 B., mabrent beffen fich ftets foblenfaures Ratron nieberichlagt, welches uminterbrochen vom Boten ber Bianne fern gehalten merten muß. Die niebergeichlagene Coba mirb ftets

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1860 p. 204.

nach ter hinteren Geite ber Pfanne bin gezogen, und bafelbft fo lange ber beißen Lauge liegen gelaffen, bis fich fo viel angefammelt bat, taje Biltrirfaften voll wirb. In ber Regel bringt man bie Coba aus : Pfannen in einen Filtrirfaften. Diefer Filtrirfaften beftebt in einem con brifden Gefage aus Gifenblech von 2 Rug Durchmeffer und 21% Auf & ift mit einem burchlocherten zweiten Boten verfeben und unter biefem tut locherten Boben befindet fich ein eiferner Sabn. Er bat einen 3 Boll ben Rant, worauf ein eiferner Dedel pagt. 3mifden Rant und Dedein: ein Rrang pon bider Leinmant gelegt , und mit eifernen Reilen , welche ich gu handhaben find , möglichft bampfbicht aufgefeilt. Unmittelbar umm to oberen Ranbe befindet fich ein Dampfhahn. Diefer Riltrirapparat it : wichtigfte Theil bei ber gangen Salpeterfabrifation. Bermoge ber fect fchen Bewichte beiter Laugen, ber Galpeter- und Cobalange, ift es tu biefen Filtrirapparat ermöglicht, Die Cota von bem Calpeter gandie ? befreien. Bierbei ift folgentes ju bemerfen : Gine concentrirte Cetal= bat bei einer Barme uber 100° C. ein fpecififches Bewicht von 1.31 1,32 ober 350 B., fiebentheiße Galpeterlange bagegen eine Dichtigfeit mi 50 bis 480 B. Lagt man nun Bafferbampfe mittelft bes unter bem Am befindlichen Dampfhahus ein, jo wird fo viel Dampf ju concentrirter Ett lauge eonbenfirt, ale biefer Goba aufnehmen fann. 21m unteren eien Sabne flieft nun querft concentrirte Calpeterlauge ab , und fomie bie &: lauge bie Calpeterlauge von ter Stelle treibt , flieft ftete fcarfere Caltolauge ab. und menn enblich eine Lauge abflieft, melde blos 350 B. 3 Araometer geigt, fo fam man gewiß fein, bag bie Coba feinen Gurmehr gurudgehalten bat. Muf tiefe Beife ift es allein moglich, = 100 Theilen (95 Theile reines falveterfaures Ratron baltenbem) Chilifate 110 Theile Ralifalpeter gu erlangen.

Der oben beichriebene Filtertrapparat steht auf zwei über bas bei Ende er Pfanne gelegten eifernen Traybalfen, damit blie ablanifente Zwei lauge, gemeng mit Schalauge, in die Pfannar guridfließt, Wan ihme abzudampien und entleret noch ein ober zwei Wal tie Soda auf befämt Urt. Allebann wied die Schlererfange gur Arphaltifation in eiferne Vergeben. Die Chiliaberterfaugen mitsten betraum Ausgeben wieder gegeben. Die Chiliaberterfaugen mitsten burch angebrachte Wasse im unteren Bottich gemessen und bei gerandbungen bei geben wieder Greifen und beim Hernaubnungen diese Nache beeder werten. Gebnie verfährt man bei ter Pelatifienstauge. Mit biefe hat man für immer die richtige Juiammenstellung, da beide Laugen nete einstell Gebald bereifer werbei.

Gine Mobification bes vorftebenben Berfahrens ift ren

Schniger 1) angegeben worten, welcher bie von ganbmann 2) vorges ichlagene Dethobe ber Galpeterfabrifation aus Ratronfalpeter und Metfali ju Grunde gelegt ift. Rach bem neuen Berfahren bringt man robe Botafde und Chilifalpeter, bem Gewichte nach im Berbaltniß ber Meguivalente ihrer wirffamen Beftanbtheile, in einen eifernen Reffel, fest io viel Baffer gu , ale jur Auflofung ber Galge erforberlich icheint , und erbist unter Umruhren bie Daffe. Da angunehmen ift, bag nach erfolgter Muflofung auch bie gegenfeitige Berfenung in Ralifalveter und Coba beenbigt fei, fo hanbelt es fich nun barum, bem ber gabrifation anhangenben und von ihr ungertrennlichen Uebelftante (zwei unter abulichen Berbaltuiffen froftallifirbare und beebalb ichmer zu trennente Calze in Lofung ju baben) an begegnen, mas man baburch bewirft, bag man in bie fochente Lofung unger bestäudigem Umrubren fo viel frifd gelofchten Ralf eintragt, ale gur Bindung ber Roblenfaure ber Goba nothig ift. Es fallt fohlenfaurer Ralf nieter, und Ralifalpeter nebft Ratroulauge befinden fich in lofung. Dan entfernt nun bas Fener unter bem Reffel, lagt abfegen ober filtrirt, bringt bann bie flare Aluffigfeit in einen anderen Reffel ju weiterem Ginbampfen auf 400 B. Den foblenfauren Ralf maicht man mit Baffer aus; bas Bafdwaffer mirb zu neuen Unfagen verwentet. Der ausgewaschene fohlenfaure Ralf eignet fich vorzuglich , weil in feinvulverigem Buftante befindlich. jur Entwidelnna von Roblenfaure mittelft Calafaure, falle mit ber in Rebe ftehenten Kabrifation bie von boppelt foblenfauren Calgen verbunten merten Die Salveterlange wird nach binlanglicher Concentration ber Rrostallifation überlaffen , welche nach bem Erfalten ber Gluiffafeit auf Die Luft. temperatur ber Umgebung ale pollentet angenommen werben fann. Die Lauge wird barauf abgegoffen, um burch nochmalige Concentration und Arpftallifation von ben letten Galpeterantheilen befreit ju merben. Die Arvftalle werten nach tem Abtropfen mit faltem, fcmach mit Salpeterfaure angefauertem Baffer leicht abgemaschen, um bie etwa noch anbangenten Spuren von Ratronlange fortunehmen. Getrodnet bilben alebann tiefe Rruftalle bie fertige , verfaufliche Baare.

Die von dem Kalisalpeter getrennte Natronlauge, welche als solche für ben Sandel nicht hinreichend rein wäre, well sie einem Theil der löblichen Berunteningungen der Potalsche und des Chilisalpeteres enthält (einen anderen Beil bet der Kalfzusah dei ber ersten Operation in unlödliche Berbindungen übergeführt, die mit dem follensauten Auf zurächtlichen) wird am besten übergeführt, die mit dem follensauten Auf zurächtlichen) wird am besten

<sup>1)</sup> Bagnere Jahresbericht 1861 p. 221.

<sup>2) 28</sup> agnere 3ahreebericht 1860 p. 202.

baburch verwerthet, bag man behufd ber Darftellung von Seignettesalg (weinsaurem Ratron-Rali) in bie Lauge gevulverten Weinstein eintragt u. f. f.

#### Schiegpulver.

(Bu Ceite 106.)

Erfagmittel tes Bulvers.

3. 3. Pohl 1) unterfuchte bas meiße Chiegvulver und fant ale bas geeiguetfte Berbaltniß fur beffen Mifdung

28 Th. Blutlaugenfalz, 23 " Robrzuder,

49 " Mohrzuder,

welches ein fehr gut abbrennenbes Bulver liefert und nabegu bem Ber-

1 Meq. Cfy K<sub>2</sub>, 3 HO, 1 " C<sub>12</sub> H<sub>11</sub> O<sub>11</sub>, 3 " KO, ClO<sub>5</sub>

entipricht, welches in 100 %, 28,17 %, Blutlaugensaiz, 22,78 %. Robrzuder und 49,05 %, dierjaures Kali enthält. Ueber bie Berbernnungsprobutet biefes chiefpulvere ist um so weniger ohn genaue Analvien erwas Bestimmtes zu sagen, als das Abbermen im Freien ober im geschlissens Raume, sowie ralch ober abstightich verlangsamt, von Einstüg auf bie Art er Zerlegung sein werben. Nimmt man hierbei möglichte Berlegung an, so könnte bie Berlegung an, so könnte bie Berlegung and folgenbem Schena von fich geben.

100 Th. Bulver liefern

Baffer .

Ctidftoff 1,865 Th.

Roblenfaure 17,587 "

\_\_\_\_

Summa ber gasformigen Producte 47,442 Eb.

Ferner

Chanfalium 17,385 Th.

16.788 ...

Chorfalium 29,840 " Robleneifen (FeC.) 5,333 "

Cumma ber nicht flüchtigen Theile 52,558 Th.

<sup>&#</sup>x27;) Bagnere Jabreeberidt 1861 p. 227.

Anf Raumtheile bezogen , lieferten hingegen 100 Ih. bei 0° C. und 760 Millimeter Barometerftanb :

Stidftoff 1927,0 Cubifceutim. Roblenorub 8942,9 ". Sobleniaure 8942.9 ".

Bafferbampf

20867,6 " 40680,4 Subifcentim.

> fchwarzes Bulver zu weißem Bulver für die Flammentemperatur wie 1: 0,779 ... Gasmenaen ... 1: 1,669

Da nun bie Blirffamfeit eines Schießpulvers großentheils von ber Beunge ter beim Abbreunen gebliteten Gafe abhängt, so türfte in biefer Beziehung, gleiche Greichsbungen umd Abbreunen im geschloffenen Raume vorausgesche, das weiße Schießpulver bie 1,07fache Blirfung tes schwarzen Auteres daben. Berückfichtigt man hingegen bie Bolumina ber abbrennenten Schießpulver, so fieltt fich bie Leifungsfähigfeit anbers heraud. Bet ter vorgenommenn für Schießpulver blichen sognammten trocknen Ichtenberitumung zeigte sich nämlich, daß ein Orfaß, welches 102,542 Orn. weiße Schießpulver faßte, 132,355 Orn. von grwöhnlichen Schießpulver daßten sutere aufnahm. Somit ware bie telative Dichte tes neuen Pulvers bem ichwarzen gegenüber gleich 0,774 und bie Leifungsfähigfeit auf gleiche Bolumina bezogen nun noch 1,292.

Um ben gleichen Effect für Projecitle, Sprengungen ze. ju erzielen, fint affe bem Gewichte nach fant 100 Th. schwarzem Patter nur 60 Eb. weifes Butter zu nehmen, welche nicht mehr als 31,63 Gewichtstehtelt Aufta fant laffen, mabrent letterer beim schwarzen Putver nach Bunfen und Schiffe fof 68 Gewichtstheile ausmacht. 100 Boltumina bed alten Schiegwiteres brauchen aber zum Ergaper 71.4 Boltumina ber beifen Patteres. Bie zu erfeben, liegt ein hanptvortheil bes weißen Schiegwiteres nicht nur in ber erhöhten Witffaunfeit, souten auch, insbefontere für ten Gebrauch in Schiegwiteren aller Mrt und zu Sprengungen in gefchloffenen Raumen,

wie Bergwerfen ze. in der weit niedrigeren Temperatur der Flamme, so daß eine größere Angahl von Schiffen als bidher ummittelbar auf einander solgen samm, ohne daßich daturch die Geschinswährte oder die stagnirente Luit in ken Stollen, Tunnels u. f. v. zu sicht erhipen. — Bei Bersuchen von Scherps, huber in u. A. angeseltt, ergab sich, daß die Mischung leicht erspokter, vorschaft sie nur mit größer Gergalit zu bereiten und aufwerwahren ist ?).

M. be Trete erhielt fur England ein Batent auf bie Bereitung von

Sprengpulver, bas aus

Chilisalpeter 52,5 Th. Schwefel 20. "
Ausgezogener Gerberlobe 27,5 "

bereitet wird. Der Chilifalpeter wird burch Rochen in Waffer geloft, ju ber Lofung bann bie Lobe gefest, fo bag fie vollftantig mit ber gluffigfeit impraanirt ift und bann ber Comefel bingugeffigt. Die Mifchung wird barauf vom Beuer eutfernt, vollftanbig getrodnet und in Gade ober gaffer gebracht. Rad Daven's Berfahren ber Darftellung von Eprengpulver erfest man einen Theil ber Roble burd Debl. Rleie, Starfe ober eine anbere ichleimige Gubftang, woburch bewirft werben foll, bag beim Rornen bes Bulvere, fur welches ber Berf, ein neues Berfahren porichlagt, feine Erplofton eintreten fann. Man loft ben Chilifalpeter in fo viel Baffer auf, bag bie Lofung mit bem Schwefel, ber Roble und ber ichleimigen Gubftang, einen biden Teig bilben fann, welchen man fobann fnetet, um ibn bomogen ju machen. Man lagt biefen Teig barauf gwifden Balgen burchgeben ober man treibt ibn burch ein Gieb aus Drabtgewebe, beffen Deffnungen ber Große bes Kornes, welches man erlangen will, entsprechen. Die fo in Streifen ober lange Rorner gertheilte Daffe gelangt auf ein Tuch ohne Ente, welches fie langfam burch eine Trodenfammer führt, worauf fie gwifchen bolgernen Balgen gerbrochen und baburd in Rorner verwandelt wirb. Dan bat nach Daven bei biefer Rabrifationemeife, ba faft bie gange Bearbeitung fich auf eine feuchte Daffe begieht, feine Erplofion gu befürchten. nach berfelben bargeftellte Bulver ift bem unter bem Ramen gun-powder befannten fcmargen Thee abulich, jeboch matt und ohne Blang. Es foll beim Belfenfprengen gegen bas gewohnliche Sprengpulver eine Erfparnif pon 37 Broc, bes Bewichts gemabren unt überbies bei gleichem Bewicht wohlfeiler fein ale biefes, weil weniger Galpeter bagu nothig fei und bie Bereitung rafcher von ftatten gebe. Es foll ferner beim Abbrennen weniger

<sup>1) 2</sup>Bagnere Jahreebericht 1861 p. 230.

Rauch geben und namentlich unter allen Umftanben weniger Gefahr ber Erplofion barbieten als gewöhnliches Bulver.

## Salpeterfaure.

(3u Ceite 117.)

Ruhlmann 1) hat im Jahre 1862 einige neue Methoden ber Fabris fation ber Salpeterfaure befchrieben :

a) Einwirfung von Manganch ierür (Rüdflände von der Chlorbertiung) auf Natron falpeter. Menn ein Gemenge beiber Salze bist auf eine 32300 erhigt wirt, se enwicklu fich salvertige Dampfe (NO<sub>1</sub>+O) und es bleibt ein Manganored zurüf, welches wieder zur Chlorentwicklung tienen fann:

Intem man bas Gemenge von Unterfalpeterfaure unt Cauerftoff in ben Conbenfationsapparaten mit Baffer quiammen bringt, permantelt es fich in Calveterfaure; ber Ueberfchuß ber Unterfalpeterfaure gerfest fich in Calpeterfaure und Stidftoffornt. Benn bie in ben Apparaten enthaltene Luft hiureichend ift , um bie gange Menge bee letteren wieber in Calveterfaure ju permanbeln . fo wieberholt fich biefer Borgang ; wenn bagegen bie Luftmenge ungureichend ift, fo loft bas Stidftofforob fich in ber Calpeters faure auf und ber leberichus beffelben entweicht in Die Luft. Mus gable reichen Berfuchen, welche Ruhlmaun unter Benugung von Thonretorten anftellte, bat fich ergeben , bag 100 Th. falpeterfaures Ratron nach biefein Rerfahren im Mittel 125 bie 126 Th. Salveterfaure von 350 liefern. Ge ift bies nabegu biefelbe Musbente wie beim gewöhnlichen Berfahren (127 bis 128 Broc.). Es murben auch Berfuche mit anberen Chloriten, namente lich mit Chlorcalcium, Chlormagnefium und Chlorgint angestellt , wobei ein entfprechenter Borgang eintrat, namlich Calveterfaure, Chlornatrium und Ralf, Maguefia ober Binfornt gebilbet murten.

b) Einwirtung gewiffer Sulfate auf falpeterfaure Alfalifalge. Ruhlmann hat bruch viele Befiuche beweifen, buß bie ichweifelauren Salze, felbit folder, welche fehr befandig find und teinewegebe bewirten fommen. Das foweifelaure Manganorybul zerigt tas falpeterbewirten fommen. Das foweifelaure Manganorybul zerigt tas falpeter-

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1862 p. 239.

Berbefferungen in ber Galpeterfaurefabrifation. Bie Seite 119 angegeben worben, ift bie Calpeterfanre, wie fie bie Berbichtungeapparate verläßt, burch Unterfalpeterfanre roth gefarbt. Bu biefem Buftante ift fie fur viele Umvendungen geeignet, fo g. B. jur Darftellung ber Comefelfaure : fur bie meiften 3wede aber muß fie vorber in farblofe Calveterfaure übergeführt werben, was burch bas fogenannte Bleichen und gwar auf bie Beije gefchieht, bag man bie Calpeterfaure in glaferne Ballons, bie in einem bis auf 80° bis 90° erhipten Wafferbate fich befinden, erhipt, fo lange ale noch rothe Dampfe entweichen, welche lettere man entweber in bie Schwefeljaurefammer leitet ober fie burch ein Robr ind Freie fuhrt. In ber jungften Beit fint nun in ber Schwefelfaurefabrifation Berbefferungen aufgetaucht, bie fich theile auf bie Umgebung bee Bleichens, theile auf bie Conbenfationsapparate begieben. In erfter Sinnicht ift eine in ber Fabrif von Cheve in Paris ubliche Borrichtung anzuführen. Ge ift bem Brattifer befaunt . bag bie rothen Dampfe bei ber Rabrifation ber Calmeterfaute fich nur bei Beginn unt gegen bas Ente ber Defillation bilben. Dan braucht baber nur fractionnirt ju bestilliren, um einerfeite rothe Caure, antererfeite weiße Caure ju erhalten, Die, ohne ber Bleichung ju beburfen, fofori

Fig. 196.



in ben Handel gebracht werden. 3u bem Einde wende man einen Hahn aus Steinzen von ber in Kig. 196 abgebitteten Korm an, bessen Kopf A mit bem Defillirapparat in Berbitung steht, mahren die Nohr B unt B

in vericbiebene gum Muffangen bestimmte Ballous munten. Der Sahn ift

<sup>1)</sup> Die Beriegbarfeit tee Ratronfalpeters burd ichmefelfaure Magnefia bat iden te guna (vergl. Bt. II p. 188) bargetban.

so geboher, bag man nach Belieben bie Communication zwischen A und B' wobei B' abgeichloffen ift, ober zwischen A und B' herftellen fann. Durch gerignetes Setellen bes hahnes fann man baher bie rothe Saure von ber weißen vollfandig und fosfentjet itennen.

Die zweite Berbesserung von Plissson und Devere bezieht fich auf ben Condenstationsapparat, err hier aus einer Batterie von 10 Richsen bestelt, von benen 6 unten offen sind und in Teichter endigen, so daß sie die Währtungen gewöhnlicher Riassen passen. Gist, 1971 zeigt eine solch unten offene Flaisbe. Aus bem hinter bem Wauerwerf M verstedten Cylinder gebt ein Berbindung steht, das in eine ber der Wührdungen der erften Klaisbe für Artiber. In biefer Flaisbe niene ber der Wührdungen der erften Klaisbe für bet die Klaisbe für Berbindung steht, das in eine ber der Wührdungen der erften Klaisbe für Artiber. In biefer Flaisbe für der das gurft Urbergebenke, das, was vielleicht übersteitigt und überhaupt alle Unreinigfrien. Die Flaisbe Ais in wendig mit einem Keinen Rohr T verfeben, das einen hobraulischen Verschlung der Klaisbe eine Klaisbe eine Heinen Kohr T verfeben, das einen hobraulischen Verschlung der Klaisbe eine Klaisbe eine Heine Heine Kohr T verschen, das einen Hobraulischen Verschlung der Klaisbe von einigen Centinutern erreicht hat, der Uebersting durch das Rohr T in die gut verschlossen Klaisbe eine Klaisbe ein der Verschlung der Klaisbe ein  Verschlung der Klaisbe ein Verschlung der Klaisbe eine Verschlunger von Klaisben gereicht von Verschlunger von Verschlunger von Verschlung der Klaisbe eine Verschlung der Vers



fließt und die Contensation unterftüßt. Durch tas Glasrohr F gehen die Säuredämpse in die Flasche B, welche ebenso wie die beiden Flaschen B' und B" die in ihnen verbichteten Producte durch bas Robe T' in ten Ballon A" führt. Die in B nicht conbenfirten Dampfe geben nach C und von ba nach D : in biefen beiben Rlaichen verbichtet fich ein Theil ber Gaure, ber nach B und endlich nach A" fließt; ber nicht conbenfirte Reft geht burch bas Glas. robr G nach D'; bann nach C" und enblich nach B', worin bie verbichteten Theile fich ansammeln. Bon ba geben bie Dampfe burch bie Blafchen B" C" D" und aus ber legten Rlafche bas, mas noch verbichtet ift, in ben Rauchfang. Mus ben Mariotte'ichen Flafchen F' und F" flieft Baffer gui, mas im Berein mit bem Baffer aus F bie producirte Caure bis auf 36º B. (= 1.31 fpec, Gew. = 42.2 Broc. NOx) verbunnt. Um jebem Drud in ben Blafchen A' und A" vorzubeugen, geht ein Rohr H und ein abnliches H' (in ber Abbilbung meggelaffen) von T und T' ab, um bie nicht verbichteten Dampfe in bie glafche B" ju fuhren, wo fie fich mit bem nicht conbenfirten Refte vereinigen. - Der gange Apparat, ber auf ben erften Unblid complicirt au fein icheint, ift außerft leicht au banbhaben; bie Caurebampfe conbenfiren fich im Unfange in ber Blaiche A, aus welcher fie in einen besonderen Recipienten A' geführt werben, barauf verbichten fie fic in ben Flafchen B B' B", aus welchen bas Product in ben allgemeinen Recipienten A" fließt.

Diefer neue Berbichtungeapparat ift außerft vortheilhaft. Giumal aus fammengefest, braucht er nur febr felten auseinander genommen zu merben. Die Santarbeit bee Leerens und Bufammenfugene bei bem gewöhnlichen Apparate und ber bamit gufammenhangente große Rittverbranch fallen bei bem neuen Apparate binmeg. In Folge bes langen Beges, ben bie Dampie jurudanlegen baben, gebt bie Conbenfation pollftanbiger por fich , wie bie Musbeute von 132-134 Rilogr. Gaure von 360 auf 100 Rilogr. Calpeterfaure beweift, mabrent bie alteren Apparate nur 125-128 Riloge, liefern. Ria. 199.







Die innere Ginrichtung ber Rlaiden und ber ben bebraulifchen Schluß bewirfende Bebertrichter ergiebt fich aus Rolgenbem. In jeber ber Rlafden ber unteren Reibe befindet fich ein gebogenes Robr aus Steinzeug T (Rig. 198), beffen Munbung O ine Freie gebt ; eine fpaltenformige Deffnung L ftellt bie Communication gwifden ber Aluffigfeit und bem Innern ber Robne ber ; bie Bluffigfeit fann temnach in ber Alaiche nur bis au einer gemiffen Sohe fich anfammeln. Es ift flat,

daß hierdung die Flasche einen hydraulischen Schliß erhält. — Der Kebere tricht er besteht aus einem keinernen Rober von etwa 3 Gentimetern Durchmeffer, effen Geitenwand der Tänge und durchbohrt sie (kij. 1993); die in das Innere der Röber gelangende Flüssigseit fann mithin nur bis zur Desfinung O fleigen; sodald dies der Frenze erreicht ist, fliest die Flüssigseit in dem seichen Berhältnisse aus, als durch den Archter E nachstein.

#### Sobafabrifation.

(Bu Geite 165.)

Die Ratrouverbindungen, welche gegenwartig jur Fabrifation ber funft-

- 1) ber Chilifalpeter,
- 2) ter Rrollith, 3) bas Gulfat.
- 4) bas Rodifals.
- 1) Coba aus Chilifalpeter. Seitbem bie Umwanbelung bes
- Natronsalpeters in Kalisalpeter fabritmäßig ausgeführt wird (1835), fiellt man in ben Salpeterfabriten große Mengen von reiner Soba bar (vergl. Seite 705):
- 85 Kilogr. Natrenfalpeter geben 53 Kilogr. Soba (NaO, CO<sub>2</sub>). Wenn man nach Wochler!) Ratronfalpeter und Braumfein ohne Luftgutritt glübt, so erhält man beim Aussaugen ber geglübten Massischenstent, wolches burch Roblensturrand im Soba übergesührt werben fann.
- 2) Coba aus Aryslith. Seit bem Jahre 1860 ift ein neuer Gewertegeneig entflamben, namlich bie Ansolitifutuftrie, welche fich mit ber Berearbeitung bes Arpoliths (Al. Fl., 3 Na Fl) auf Soba und schwefeliaure Thomerbe (ober Alaun) befaßt:
- 210 Kilogr. Aryolith geben 159 Kilogr. Soba (NaO, CO2). Die Beschreibung ber Darstellung ber Soba aus bem Aryolith siehe bei Alaun (im Rachtrage).
- 3) Coba aus Glauberfalg. Die Berbefferungen, Die in Diefer Sinficht auguführen fint, beziehen fich
  - a) auf tie Darftellung von Gulfat ober Glauberfalg ohne birecte Anwendung von Schwefelfanre;
    - β) auf tie Umwantelung bee Gulfates in Cota.
- Bas bie Darftellung bes Sulfates ohne birecte Anwendung von Schwefelfaure betrifft, fo hat man gu unterfcheiben, ob als natronlieferndes

<sup>1)</sup> Bagnere Jahresbericht 1835 p. 57.

Material ber Natron fal preter ober das Koch falz bient. Zu ersterer hinsicht ist nur ein Borisblag von Aubt nann his bie anguschen, nach werstem behufe ber Fabritation vost Salveterfaure ein Gemenge von Natronjahrete mit Gyps (ober mit Manganvitriot, Jinkvitriot, Bitterfalz) erhigt werben foll, wo bann als Nüdfhand eine Mildung von Sulfat mit Kalf blieb.

Mus Rodials fann man intireet Gulfat barftellen

- a) burch Glüben von Rochfalz mit ichwefeliaurer Magnefia, wobei Salziaure entweicht und ein Genuenge von Magnefia und Glauberfalz zurückleibt, be 2 u.n.a.2) hat auf biefe Weife mehr als 12,000 Ritogr. Glauberfalz dargeftellt;
- b) burd Gluben von Rochfalg mit schwefelfaurem Bleioryt, wobei Chferblei fich verftichtigt und in geeigneten Avparaten aufgefangen wirt, mahrene Glauberjalg gurudbleibt. Das Chforblei wird burd Gpps ober Pitterfalgisfung wieder in schweselfaures Bleioryt übergeführt (Margueritte) 3);
- c) nach tem Cong ma it 'ichen Berfahren (Bt. II, p. 187). Rach ter von Me 65 a. ch 9) vorgeichlagenen Medification leitet man beim Röften von Bintbentene, Befglang, Schwefelties er, fich bile bente ichweftige Saure über mir Baffer angefeuchtete Rochfalg. Es biltet fich ein Gemenge von ichwefelfauren, ichweftigfauren und unterichweftigfauren Auten. Lettere beiten Salge werben an ter Luft ball in Gulfar übergefüber;
- d) nach bem Berfahren von Balart (Bt. II, p. 20), welches burch beppete Zeriegung aus Rochfalz und Bitterfalz bes Meerwaffers unter bem Einfluffe nieberer Temperatur Glauberfalz (und Chlormagnefunt) erzeugt.

4) Coba and Rochfalz, ohne leptered erft in Sulfat überzuführen. Ju ben vielen (Bt. U. p. 189) Berichidgen, Rochfalz bir ect burch Ralf, Beleiors, Bedaich, Jinfornb, zweifach foldenigarte Ammonial, Riefeletete und Balfierdampfe in Soda überzuführen, ift ein neuer Borfchlag von Keißlerdy gedommen, nach welchem bie Riefeffnorvoffreftoffilmer, welche man burch Glüchen eines Gennenges von Sant, Thon une Atufreat ferhält, und nach der Gentenlation bed Producted in Balfier, jum Nieberichlagen

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1862 p. 240.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahreebericht 1833 p. 39.

<sup>1)</sup> Bagnere Jabreebericht 1838 p. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bulletin de la société d'encouragement 1863 p. 338.

eine Rochfalzlöfung benust wird. Das Kiefelfluornatrium 3 Na Fl, 2 Si Fl, welches fich hierbei bilter, wird bis zum Kochglüßen erhist, wobei Kluofilicium entweicht und Kluornatrium zurückleibt, welches burch Kochen mit folienfautem Kalf in Soda und in Kluorealcium übergeführ wird V,

#### Megnatron.

Seit tem Jahre 1851 wirt bas Argnatton entweber in Form höchst concentritier Lauge, ober häusiger noch als geschmolgenes Natronhybrat in ber englischen Sodafabrisch vargestellt und entweber im Inlante conjumirt ober nach Amerika und ben Golonien erwortist.

Lange Zeit hindurch ftellte man nach altbergebrachter Weise das Megnatron burch Behanteln nicht zu concentrierter Lösingen von Bobioda mit Refallt bat. Um an Breumanertal behieb des Albampfens so verdunter fluisigfeiten zu sparen, ahmt man jest in vielen Fabrifen das von Date gegebene Belijstel nach, der bie verdunter Natronlosinung zum Speisen seines Dampflesse bennyt une done Inconvenienzen bie Sange darn bie auf bab spec. Gewicht von 1,24 bis 1,25 bringt. Hierauf wirt die Lauge in gugeilernen Resilien bis auf 1,9 spec. Gew. abgedampst, bei welchem Concentrationsarabe in beim Erfalten erstart.

<sup>1)</sup> Das Fluornatrium, bas bei obigem Berfabren ben Ausgangevunft zur Darfiellung ber Seba biltet und auf großem und feitipeligem Umwege bargefiellt werten fell, ift jedenfalls in der Form, in der es im Krwelith vorlommt, billiger zu beichaffen.



weicht, reagirt ber Natronsalpeter auf bas Schwefeinatrium und bas immer worhandene Connanarium ein und es sinde reichtliche Ammuniafe und Stid-flossassentiellung fatt. Ein Theil biefes Ummeniafe einher von ter Zereichung ber Spaniur ber, ein anderer und zwar größerer Theil ift eine Folge ber Swaifen der Schwefelmetalle, wobei Wasser geriegt wiede und ber Anglierthoff bie Salpetersaure zu Mumunniaf redueirt. Wenn die abgedampfte Masser bei untertrobglichhige erreicht, bemerft man auf ber Oberfäche fein gertheilten Granhift ab Zereichungsberoduct bes Gwans. Der Borgang bei der Orbation bed Schwefeinartums durch Antonsalpeter fann durch folgende zu Gleichungen ansgetrigt werken:

a) 
$$2 \text{ Na S} + \text{ Na O}$$
,  $\text{NO}_3 + 4 \text{ HO} = 2 \text{ Na O}$ ,  $\text{SO}_3 + \text{ Na O}$ ,  $\text{HO} + \text{NH}_3$ .

b) 
$$5 \text{ Na S} + 4 \text{ Na O}$$
,  $\text{NO}_3 + 4 \text{ HO} = 5 \text{ Na O}$ ,  $\text{SO}_3 + 4 \text{ Na O}$ ,  $\text{HO} + 4 \text{ H}$ .

Nach Pauli ift die Art der Reaction zum größten Theile von der Temperatur der erhöften Lauge abhängig. Iwisischen 138 unt 1439 geht ber Natronlächert erländ in ländertiglaurer Ratron über, bei 1555 entwickelt sich Ammonial unter stürmischem Aussichen der Flüssigietit. Die Wenge des sich hierbei entwickleinen Aussichen des flö bekentent, das eine Genetralizion erstigeben ohnende erscheint; ann worder in beiem Kalle den zum Abdampsen dienenden Kessel mit einem gewöhnlichen Robstburm verschieden. Bei acuter Goncentration err Lauge, so das der Eskerpunft welt beber steigt als 1559, hört die Ammoniatentwicklung auf und es sinder rechtlichen Grundsfrüge Aust.

Um an Natronsalpeter zu sparen — 1 Tonne — 20 Etr. Repnatron nehmen immerbin 0,75 bis 1 Etr. Natronsalpeter in Anfpruch — orphiti man bie Lange, and veckher bie Soba burch Arnytallisteralossen andsgeschieren wurte, daburch in einigen Jadrilen, dass man tiefelbe durch einen Kokötburm lausen umd bort einem Lusten warten begrant läht: das Schweiteilien, welches durch das Schweiselsein in bei bei der einem Lusten werten worten war, sichagt sich bierbei nieber. In anteren Jadrilen treibt man mit Hille einer Luste prumper atmosphärische Luste Gutte lang in binnen Stablen burch tie beise Lange. Daburch wird bas Schwesselsein und bie Hilligsteit unt der Blüffigsteit entstatet.

Nach Ordway 1) foll man die unreine Losung bes Aepnatrons mit Gisenoryd (Colcothar ober gepulverter Rotheisenstein) mischen, welches bie Masse beim Abbampfen an bem Infammenschmeigen hindert und poros

<sup>1) 2</sup>B ag ner e Jahreebericht 1859 p. 156; 1860 p. 184.

erhalt, jo daß bie Auf leicht in fie eindringen fann. Durch das Effemorph wird das Schwefeinatrium, bas Sulfit und das Spyvofulfit mit Leichtigfeit ordirt. Rach dem Glüben wird die Raffe ausgedungt und das siegente Effenored immer wieder verwendet. Die Lauge wird von Reuem abzedamft und der Richards die Auflage wird von Reuem abzedamft und der Richards fin der Auflage der Auflage 
Daß man bei bem billigen Preise bes Ratronsalpeters biefen Körper gur Herfellung von reinem Aepaarton verwenden sann, unterliegt feinem Zweisel. Die leberfischung ber Ratronsalpetres in Respanten geschieften weit leberfischung ber Ratronsalpetres in Ausgelanden geschieften burch Schmeigen bed Scalpeters mit fein zertheiltem Aupfer und Ausgelangen bes Aepaatrons. Die sich entwidelnten salvertigen Tämpfe werden aufgelangen und verwertigtet. Das beim Anslaugen guruchbleibende Aupfererb wird im metallisches Aupfer übergeschiebt.

### Schwefelfaure.

(Bu Geite 224.)

In ber Fabritation ber Schwefelfaure haben in ben letten Jahren wichtige Berbefferungen Plat gegriffen, bie fich hauptfachlich auf folgende Operationen und Apparate beziehen:

1) Auf bie Befeitig ung ber Bleifammern. Jahleiche Beriche, weiche in biefer Richtung angestellt worden find, batten uicht nur zum Jwect bie Ausgaben, weiche die foligieitigen Bleisammern verursaden, zu verringern, sondern auch der Berunreinigung der Schwefelfaure mit Blei vorzubengen. Seinvlgalten um Seingrug, vulfanistiert Kautschaf, Schieferbatten und Schwefel (ein Wennege von Sand und Schwefel) haben under friedigende Resultate und Schwefel) haben under friedigende Resultate ergeden. Dassielbe gilt von einem Borschlage B. Baard's, nach weichem man die Reaction turch Vermedrung der Oberfläche befordern soll, zu welchem Behaf man in den Bleisammer eine Reise von Glassbatten als Zwischemande anderingt. Seit dem Jahre 1832 hat man übrigens in

<sup>1)</sup> Bagnere Jahresbericht 1862 p. 233. Baner, Sante u. Lebrb. b. Technologie. V.

Bolge ber Borichlage von Phillips unt figter ber von Aublmann, it 3ber, fchweftige Caure obne Bielaumern in Semwefelfanre baburch über- gufübern, bag man erftere bei Gegenwart von fein gertbeiltem Platin mit erbigtem atmofpharischem Canerftoff gusammenbringt, nie aus ben Augen werteren.

Unter ben fpateren Borichlagen verbienen bie von Berfog, Rubl. mann, Betrie und Goffage Erwahnung. Das Berfahren von Berjo; (Seite 242) ift, weil bie iest noch feine Cubitang gefunden wurde, welche ber Ginmirfung ber ftarfften Cauren miberftebt, ungeachtet feiner Borguge in tie Brarie nicht eingeführt morten. Rach Rublmaun follte man ein Gemeine von Schwefelmafferftoffaas (mittelft ber Cobarudftante erhalten) mit atmofpharifcher Luft burch Calpeterfaure treiben, welche birect allen Schwefel in Schwefeliaure überführe. Die Braris bat meter Ruhlmanu's noch Betrie's Berfahren (Geite 241) aboptirt. Daffelbe gilt auch von bem Berfahren von Goffage!) und bem von Schmerfahl und Boud2), nach welchem man, abnlich wie bei Coneiber's Methote, fcweflige Caure, Luft und Bafferbampfe bei boberer Temperatur mit Bimoftein, Mebeft u. bal. miammeubrachte. Das von Bobler und Dabla (Geite 240) in Borfchlag gebrachte Berfahren, Die fcmeflige Gaure burch Leiten über Rupferored ober Gifenoret in Schwefelfaure überguführen, ift ju Dfer versucht worben. Dhaleich Schwefelfaure fich bilbete, ftant boch ber erforberliche Beitausmant ju ber Meuge ber probucirten Schwefelfaure in einem ungunftigen Berbattnig.

2) Die Befeitig ung ber Salpeterfanre in ber Schwefelfaure fabrfation ift laugh icon augefircht worben. Die entorme Salfaureprobucion bei ber Sobarzeugung und bie Schwefigleit, bie Salfaure mit Benheil zu verwenden, haben ben Getaufen erwert, fie in Form von Ebler in ber Schwefelfaurefabrfation zu verwenden. Sahn er's Berfahren (Seite 240) beruht auf biefer Reaction. Es fi mir nicht befanut, ob biefe Methobe fe im Großen zur Auwentung gefommen ift.

Alls einigies Ergebnis aller in tiefer Richtung angeftellten Berinche bat fich berausgestellt, tag tie Schweftlaure oben Salpetersaure ober Unter-ialpetersaure in Großen nicht mit Valgen bargestell merten lann. Die An und Beise nicht werfen mit Valgen bargestell merten lann. Die An und Beise ber Bennpung ber orveitrenben Gigenschaften ber Salpetersaur ift aber eine sehr verschieben. Beachtenbrerth ist obne Zweisel bas ven Zennant. Dunt op (Seite 266) berrührenbe Bersabren, salpetrige Saure und Blog zielchgeisig barguitellen.

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1858 p. 96.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahreebericht 1856 p. 58.

Bei allen Methoten, die im Borstehenden erwähnt find, wurde angenommen, daß die jur Schweftsläurchaftation erforberliche schweftige Säure
ein Product der Berbernung des Schwessels durch dem atmosphärischen Sauerstoff sie. Die schwessels dature oder ieldst die Schwestelsaure fann
jedoch noch auf andere Weise erhalten werden. Derennt siedt die Erzeugung
der schwesselsgen Säure durch Rösen von Reien, welche die inschtigfte Berbesternung in der Schwesselskollen sind. Die übrigen in den
letzten Inderen von Stehen Bertaften sind:
a) Glisben von Brus derte Schwerspath mit Sand, Duars oder Thon

- (Fremy);
  - b) Berfegen von Ralffulfat burch Galgfaure (Cari. Montrant);
- c) bie Methote von Rohfel (Geite 246);
- d) bie von v. Cedentorff unt Chante (Ceite 244);
- e) tie von Margueritte (Seite 246) und
- f) bas Versahren von Keller 1), nach welchem schweselsautes Bleioryd burch Schweselswasserstoff gersest wird (PhO, SO<sub>3</sub> + HS = PbS + SO<sub>3</sub>, HO).
- 3) Die Unwendung von Gifenfies anftatt bes fieiliauifchen Schwefele jur Erzeugung ter ichmefligen Gaure nimmt immer mehr überband. Der Rudftant bee Erbineus bee Riefes behufe ber Edmefelergengung wird befanntlich jur Sabrifation bes Gifenvitriole und feit Jahrhunderten gur Bereitung ber rauchenben Schwefelfaure verwendet. Die ichweflige Caure, Die fich beim Roften bes Phrite bilbet, wurde guerft gur Speisung ber Bleifammern ju Rablun in Schweben verwendet. In Franfreich icheint bie Ree, ben Schwefelfies ale Schwefelquelle qu benunen, pon Glement. Deformes berguruhren, welcher in tiefer Richtung gablreiche Berfnche an. ftellte, obne jeboch ju reuffiren. Berret und Cobn in Cheffe maren bie erften, welche bas neue Berfahren im Großen ausbeuteten. In einem Brevet vom 20, November 1835 beidrieben fie ihre Methote. Wehrle und Braun mantten im 3abre 1837 in Defterreich und Bobmen bie Riefe gur Schwefelfaurefabrifation an und im Jahre 1838 begann man auch in England bie Borite auf gleiche Beife ju benuten. Giner ber intereffanteften und zugleich fur bie Induftrie Großbritanniens wichtigften ift unftreitig ber auf Cd mefelfies geführte großartige Bergbau in ter Grafichaft Widlow in Brland. Dhaleich ber absolute Berth bes Schweselfiefes ein febr geringer ift, fo bat fich boch ber irifche Bergban auf Diefes Mineral burch bie Gigen. thunlichfeit ber Umftante ju einer ber gewinnreichften bergbauliden Unter-

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1859 p. 138.

nehmungen Großbritanniene emporgeichwungen. Die Urfache zu ber großartigen Muebentung eines fruber verachteten Minerale, wie ber Comefel. fieb, entftant im 3abre 1838 baburd, bag bie negpolitanifde Regierung bie Musfuhr bes ficilianifden Schwefels, melder bis babin faft allein bas Material gur Erzeugung von Schwefelfaure, bem wichtigften Erforberniß gur Cobafabrifation in England und faft bem gangen übrigen Guropa, lieferte, mit einer enorm hoben Musgangesteuer belegte, mas fie um fo eber ohne Gefahr thun ju fonnen glaubte, ale Reavel bieber ben Santel mit Schwefel ale fein Monopol betrachten fonnte 1). Es ift befannt, wie biefe Sanbele. magregel Regrele ju ben ernftlichften Bermurfniffen mit England, bem fogenannten Schwefelfriege führte, inbem biefes fich ber Erhobung bes Quegangezolles wiberfeste, burd welche ber gefammten englifchen Cobafabrifa. tion und ben vielen anteren mit biefer gufammenbangenben Induftriegweigen, ein empfindlicher Schlag verfest wurde, und im Falle ber Richtherabfegung bes Bolles fogar mit einem Bombarbement Reapels brobte. Durch Frant. reiche Bermittelung murben gwar biefe Sanbel wieber gutlich beigelegt, jeboch maren fie hinreichent, um ben englischen Cobafabrifanten ju geigen, wie febr fie von bem auten Billen ber neapolitanifden Regierung abbangig feien, und um fich auch bier auf eigene Beine ftellen ju fonnen, gab man fich Dube, ein Material ausfindig ju machen, welches ben ficilianischen Schwefel bei ber Rabrifation von Schwefelfaure erfeten founte. Es mar biefes auch balb in ben ungeheuren Schwefelfieereichthumern ber Grafichaft Bidlow in Arland gefunden, und es murbe nun in bestanbig fo febr machienter Menge verarbeitet, bag, mabrent im Jahre 1839 noch nicht 1 Bfb. Schwefelfaure aus Schwefelfies bargeftellt murbe, beute uber 4 Dillionen Centner aus biefem Mineral in englischen Sabrifen erzeugt merben.

Den Cisentiefen sind fat duchweg teine Mengen frember Körper bei gefellt, welche bie Reinhigit ber Schwesselfaure beeinträchtigen. Es ift aus ber Gefächte ber Chembelt bekannt, bas bie fentbedung bes Selen 6 mit ber Annvendung bes Schwesfelliese in der Schwesfelläuresabritation innig jusammenhängt; es wurde im Jahre 1817 von Bezestluse in bem Bobensche (Schwampe) der Beifammern der Jahrif zu Griebsbolm im Schwesen entbert, wo man Byrite aus Hahlun zur Erzeugung der schwessigen Saure röftete. Bedanntlich wurde in unseen Tagen in den Kiefen neden Selen von Croste ein de am vein neues Element, das dem Bette in wiefer die

<sup>1)</sup> Das Monepel ber Schwefelaussuhr war von tem neapelitanischen Gouvernement tem Daus Tair u. Go. in Marfeille ertheilt werben, in teffen Folge ber Breis tes Schweftle fyer Tonne) von 3 Ph. Et. auf 18 (ven 60 auf 178 ft. 986.) fiesg.

ficht abnliche Thallium entbedt. Gelen und Thallium fint jeboch im Gangen unicabliche Berunreinigungen; von größerer Bebeutung fur ben vorliegenben 3med find bie Arfenverbindungen, welche in großerer ober geringerer Menge in ben Riefen fich finden. Das Arfen berfelben entweicht beim Roften ale arfenige Gaure, welche mit ber ichmefligen Gaure in Die Bleifammern gelangt und bort bie Schwefelfaure verunreinigt. Berwenbet man folche Gaure jur Cobafabrifation, fo wird bas Arfen burch bie fpateren Phafen ber Fabrifation eliminirt ; wol aber giebt es gabireiche Unwendungen ber Schwefelfaure, bei welchen bie Begenwart bes Arfene nicht gulaffig ift. Dies ift 1. B. ber Kall beim Berginnen bes Gifene, mo bas Detall, che es in bas Binnbab getaucht wirb, mit verbunnter Schwefelfaure gebeigt merben muß, um bem Gifen eine metaltifche Dberflache ju geben; ift bie angemenbete Schwefelfaure arfenhaltig, fo fest fie auf bem Gifen bier und ba Arfen ab und an biefen Giellen haftet bas Binn nicht. Dag bie Schwefelfaure, bie bei pharmaceutifchen Braparaten (Beinfante, Citronenfaure) ober bei ber Fabrifation von Gifig verwentet werten foll, fein Arfen enthalten barf, liegt auf ber Sant. Denn bas Arfen verläuft fich zuweilen in Rorper, wo man beffen Begenwart am wenigften vermuthen follte. Go fant man vor einigen Bahren Spuren von Arfen in Brot, bas urfprunglich von arfenhaltigem Schwefelfies berruhrte. Das betreffente Brot war nicht mit Befe, fonbern mit Sulle pon Robleniaure erzeugt (fogenanntes gerated bread); Die Robe lenfaure mar mittelft Coba und Calgiaure bargeftellt worben. 3u ber Calge faure fant fich Arfen . mas bemies , baf biefe Caure aus Rochfala und einer Schwefelfaure erhalten worben mar, welche lettere mittelft arjenhaltigen Boriten fabricirt morben.

4) Die Reinigung ber Schwefelfaure. Durch Rochen ber Schwefelfaure mit etwas Rochigi entweicht bas Alfen als Chlorarjen. In Chwefif weutet man jum Reinigen ber Schwefelfaure Schwefelbarium an. In anteren Schwefeldureiabrien bedient man fich zu gleichem Bwede bes Schwefelwaffertoffigales, verlede alles Arien als Schwefelfaure fallt. Legeterte Berlahren bat auch noch ben Berthell, die Schwefelfaure von ben beheren Drobationsfluffen bes Stidfloffs zu befreien, beren Gegenwart so haufig ift und bei ber Auflösung bes Indigs zu Iweden ber Karberei so ichaftlich wirt. (Diefes Berlahren ließ sich gun i für England patentiere.)

 ber spateren Conbensation ber Schwefelfaure Borichub geleister wirt. In ben Meinen Bertammern aber iest fich jugleich mit ber birect entfandenen Schwefelfaure falt alle arfenige Saure ab. Reben tiefer Saure foeiben fich in ben Bortammern umb bem Blefinoreth, Gesen umb Thallium ab. In Belge biefer Abscheidung fonnte La my bad Thallium in größerer Menge berfellen und ech genauer untersichen Die Schwefelfaure aus ben Vorfammern wirt frie fich werter befantelt und ausschließlich umre liefabrieftigt aus Euflässeitation benust.

Alle Methoben jebod, mit Sulfe von Gifenties eine arfenfreie Comefelidure barguftellen, boten uech gewifte Cowierigleiten bar, so baß man noch fielliamifden Schwefel anwenter, wenn man völlig reine Schwefelidure erhalten will.

Trop ber maffenbaften Benvendung ber Portite in ber Schwefelsauresfabrtaliten fit ber Schwefelfrort in Siellien noch in fortwährender Junahme begriffen. Dies ertlärt fich burch ben gestiefgerten Berbrauch von Bulver und burch bie Amwendung vos Gehwefels bei ber Traubentrantheit.

5) Die Art ber Berbrennung tes Edmefele. Der Theorie nach follte man in ben Schwefelofen auf jebes Meguivaleut Schwefel nicht mehr ale brei Mequivalente Cauerftoff eintreten laffen; namlich gwei gur Ueberführung in fcmeflige Caure, und bas britte Mequivalent gur Ummanbelung ber letteren in Schwefelfaure. Um biefer Grenge fo viel ale moglich fich ju nabern, bat man gablreiche Ginrichtungen porgeichlagen, unter melden bas Cuftem von Sariffon Blair eine hervorragende Stelle einnimmt 1). In einigen Rabrifen wentet man gur Regelung ter Luftqufubr ein Unemo. meter, befonders bas von Combes an, welches burch ein Rohr mit bem Schwefelofen in Berbindung fteht, fo bag alle in ten Dfen ftromenbe Luft bas Unemometer paffiren muß. In Belgien wenbet man zuweilen bas von Stas vorgefchlagene Berfahren an, nach welchem man einestheils nur bie jum Berbrennen bes Comefele erforberliche Luft gutreten lagt, anberntheils burd ein mit Rlappen verfebenes Rohr bie genau gemeffene Luftmenge, Die gur Ueberführung ber ichmefligen Gaure in Schwefelfaure gehort. Beldes Berfahren auch angewentet werben mag, bie aus ben Rammern tretente Luft barf nicht mehr ale 2-3 Broc. Cauerftoff enthalten. Durch forge faltige Hebermachung ber Schwefelofen ift es bem Kabrifanten gelungen, aus 100 Rilogr. fauflichem Schwefel 306 Rilogr. Schwefelfaure von 1,843 fpec. Bewicht zu erhalten, mahrent nach ter gewöhnlichen Methote felten mehr ale 280 bis 290 Rilogr, gewonnen werben.

6) Bei ber Bermenbung von Riefen gur Erzeugung ber ichmefligen

<sup>1)</sup> Bergleiche Bulletin de la société d'encouragement 1863, Août, p. 485,

Saure reten zwei Uebelfante auf: ber eine besteht in ber Junahme bes Bolumend ber Gafe, weden in be Kammern treten; biefe Junahme ift eine Kolge ber Drybation bes Gifens, welche Stilfefi im Uberfuch ben wogerfult. Der andere Uebelfand liegt in ber ichwierigeren Berbennung bes Schwierigle, wenn beriebe verbunden ift. Der ersgenannte Uebessaub hat eine Bergeferung ber Kammern erforbertich grunds; ben goeien hat man burch zwecknaftigere Construction ber Rössien, bei man ben gewöhnlichen Kaltifern abnilch macht, zu begignen geindt. Daß man aus ben Röstrüd- fanten bas Kupter zu aerwinnen isch denicht, wurter sieden. 6. 620 erwöhnt.

7) Die Ammendung teb bei der Reinigung bes Leuchtgafes abfallenden Schweftle gur Schweitläurefabritation ift ein neues und siche interefinante Factum. Bei der Kleinigung des Gaies wenket man zum Entfeweichn ein Gemenge von Cisenvord und anteren Teperen ja ni, in welchem sich ber Schweit bis zur Menge von 40 Broc. anianunelt. Hills röhtet nun das ichweicklastlige Gemenge in einem besonderen, in England patentiern und abscheitge Ziene für die Schweifligurefabritation und anderesteite Scienows au erzugen, medicke von Venum gur Entschweinig des Kohlengales verwender wird. In der großen Schweifligurefabrit des Herme zu west zu ber Index beschweizugen der Ender der Werten von dem ichweifligure Gemenge aus ber Gaschaften von Eren mach von dem ichweifligure Gemenge aus ben Gaschaften Coulons

| im | Bahre | 1859 |  |  | 14,740 | Ctr. |
|----|-------|------|--|--|--------|------|
| ** | ,     | 1860 |  |  | 40,700 |      |
|    |       | 1861 |  |  | 43 600 |      |

verarbeitet. 1 Zoume (= 20 Etr.) biefes Gemenges giebt  $11_4$  Zonne englischer Schweiflauer. (Die Steinfolsemmege, welche jährlich in Konton zur Zenchtgasgewinnung verwender wied, enthält 200,000 Etr. Schwefel, enthyrechand 612,500 Etr. englischer Schweifel, enthyrechand 612,500 Etr. englischer Schweifel, enthyrechand 612,500 Etr. englischer Schweifel, welch

Die Absorption ber falperrigen Dampfe, vor langer als 20 Jahren von Gay. Luffac vorgeschlagen und eingeführt, ift in neuerer Beit in Bolge bes niedrigen Breifes bes Ratronsalpeters wieder aufgegeben worben.

8) Die Concentration ber Schwefelfaure gest entweder in Elas- ober in Plattingefägen vor sich. Beite Methoden find aber follspielig, erftere wegen bes Bruches, legtere wegen ber Zerlörbartelt bes Platints burch siedende Schwefelfaure, besenderb bei Gegenwart von sabertiger Saure. Mie bis jetz vorgefoldanem Mittel, die Concentration auf andere Westig un

<sup>1)</sup> Bagnere Jahresbericht 1860 p. 600.

bewirken, so nach v. Se'ed en to of f'i din guscifernen Actorten, welche gum Theil mit Sant oder Gryd angefüllt find, oder nach Aciller's durch Besnutung des Vacaums, oder nach dem Berfahren von Clough's, oder endich nach Goffage, indem man einen erhisten Luftstrem durch einen mit Riefelkeinen angefüllen Bleithurn, in welchem die zu concentriende Schwefelsteiner von oden nach unten lauft, von unten nach oben treibt — haben zu leinen befriedigenden Ergebnissen grübet. In Magland verläßis man nach und nach die Wlatingeräche und fehrt wieder zum Glase zurück, weckten, weil man die Reserveit (aus bleistutigem Glase) forgitätiger fahreierin Gesten mit der fürder, vortseithafte Resultate giebt. Wan echipt sie entweder über freiem Feuer oder in Kavellen. In dem Destüllieraume wird fortwährend eine hohe Temperatur unterhalten, um die oderen Theile der Ketorten vor lattem Aufgagg zu bewahren. Man benust feuer die Retorten continuitisch, indem man die concentrierte Saure mittelft eines Hetuer abziech und burch bie zu concentriere, aber bereits vorzemärnte Säure eriezt.

#### Chlorfalf.

(Bu Ceite 262.)

C. Schraber giebt fur bie Fabrifation bee Chlorfalte nachftebenbe, ber Braris entnommene Anleitung. Gine mefentliche Bebingung gur Gr. gielung eines guten Chlorfalfe ift ein reiner, thon . und eifenfreier Ralf. Derfelbe muß in möglichft frifch gebranntem Buftanbe jur Berarbeitung gelangen und ber Urt gelofcht merben, bag er einen bestimmten Gehalt an Reuchtigfeit befitt. Durch eine Reibe von Berfuchen fint Die Grenzwerthe pon 6-12 Broc, fur ben geeignetften Reuchtigfeitegehalt fur einen gur Darftellung von Chlorfalf ju verwentenben Ralf erfanut worben. Bur Darftellung eines berartigen Ralfhybrate bebient man fich einer burchlocherten Schaufel ober Schippe. Dan bringt auf biefe ben gebrannten Ralf und batt bie Schippe fo gefüllt in eine Banne mit Baffer. Rach menigen Minuten beginnt ber Ralf fich ju lofden, und lagt man benfelben fo lange im BBaffer, bie bie Sauptreaction vorüber ift. Dan hebt bie Schippe bann aus bem Baffer und laft fie ablaufen. Der Ralf mirb auf eine Tenne geworfen und, nachbem eine genugenbe Menge beffelben beinabe faubtroden gelofcht ift, wird bie gange Menge mittelft einer Gieffanne angefeuchtet und

<sup>1) 2</sup>Bagnere Jahreebericht 1855 p. 56.

<sup>5)</sup> Bagnere Jahreebericht 1859 p. 139; 1860 p. 174.

<sup>3)</sup> Bagnere Jahreebericht 1860 p. 172.

antauernt burchgeharft. Dan bat es fo in ber Sant, bem Ralfe ben gewunfchten Teuchtigfeitegrab ju geben. Rach bem Erfalten ift ber fo gewonnene Ralf um Gintragen in Die Rammer vorbereitet. Bon mefentlichem Einfluffe fur bas weitere Belingen ber Operation find bie Art und bie Dimenfionen bes gesammten Apparate. Bas bie Entwidelungeapparate anbelangt, in benen burch Braunftein und Galgfaure Chlor bargeftellt mirb, fo befteben biefelben junachft aus einem Troge von Sandftein, melder aus einem Stude gearbeitet und bann in Theer gefocht ift. Sierburch werben felbft nicht ju barte Sanbfteine febr feft und gang undurchbringlich far Aluffiafeigen und Gauren. Un einer Geite Diefes Troges befindet fich eine Deffnung, welche burch einen Canbfteinbedel bicht ju verschließen ift. Durch Diefe Deffnung wird bie resultirende Manganlauge nach beendeter Dveration abgelaffen. Den Berichlug biefer Eroge bilbet ein Canbfteinbedel, in bem fich ein Mannloch, fowie ein Gasableitungerohr befindet. Conftruction ber Upparate untericheibet fich von ben befannten Ginrichtungen nur barin, bag jur Ermarmung ber Chlormifdung entweber ein Dampfrobr in ben Raften geleitet wird ober bie Eroge mit einem Mantel umgeben find und fo von außen ermarmt werben. Dieje Mantel fonnen aus Sanbftein conftruirt ober, mas weit billiger, aus Sols bergeftellt merben. In biefem Falle bebient man fich am beften runter Eroge, um bie Dichtungen bes Mantele leichter bewirfen gu fonnen. Die Bahl für eine Diefer Anordnungen muß Sant in Sant geben mit bem gur Berwendung ftebenben Braunftein. Schließt fich letterer leicht burch Galgfaure auf, beeintrachtigt eine geringe Berbunnung biefer bie Lofung bee Braunfteins wenig, fo wirt ftete ber Methote, melde burch birectes Ginleiten von Bafferbampf bie Ermarmung bewirft, ber Borgug ju geben fein. Ge ift biefes Berfahren in ber 21usführung und Unlage mit ben geringften Roften verfnupft.

In frührern Zeiten wurde ber Braunstein in ben Trog eingebracht und spater tie Saure barauf gegeben. Die mehrfachen Urchständern bervenieft, wurden Berandsstung, in die Tröge Sambestungen Berandsen geweine der Franken bereine in wurden Berandsstung, in die Tröge Sambestundt zu legen und auf biefe den Braunstein zu schatten. Man hat biere durch verschiebene Bortheile erreicht, unter anderen den, nach benndert Operation eine flater Manganlauge abzieben zu seinnen und auf den Noften den überschäftigen Braunstein zurächzubestaten. Um eine noch größere Einwirtungsstäde der Salzstung auch den Braunstein darzubieten, sindet man auch in einigen Fadriffen eine noch andere Vorrichtung. Ge wird bier der Braunstein in runde thönerne, stedentig durchbrochene Gefäße getban und biefe, so markfüllt, ih en Troge sinachänat.

Das Gingiegen ber Salgfaure in Die Eroge fann ebenfalls auf ver-

fchiebene Beife erzielt merten. Die vorzüglichften Methoten fint folgenbe: Dan conftruirt ben Dedel bes Apparate ber Urt, bag man eine mittelft eines Canbfteinftopfele verichliegbare Deffnung in temfelben lagt, burch welche bie Caure mittelft eines and Blei gefertigten Gefages eingegeben wirt. Dber es find außerhalb bes Gebanbes, in bem fich bie Apparate befinden, Canb. fteinfrippen ber Urt angebracht, bag ju jebem Entwidelungstroge eine berartige Borrichtung gehort. Mus terfelben führt ein Rohr in ten Entwidelungeapparat, welches in letterem ein Rnie bat unt gegen 1 guß in beufelben bineinfubrt. Es mirb fo ein pneumatifder Berichluß ergielt, unt ift burch biefe Borrichtung bas fouft febr umftanbliche und lange bauernte Eingießen von Caure außerft raich und leicht zu bewerfftelligen. Bon ben fonftigen Ginrichtungen tiefer Apparate ift noch bas nach ben Rammern binführente Chlorleitungerobr ju beichreiben. Daffelbe fanu entweber in einen auf bem Dedel bee Apparate fich befindenben Caubitein-Auffas eingelaffen werben ober birect in bem Dedel angebracht fein. Die Leitung felbft macht man aus Thonrobren und verfittet bicielben mittelft eines aus Del und Rreite gefchlagenen Rittes. Dan leitet in biefen Robren bas Chlor nun ber Urt nach ben Ralffammern, bag man ce junachft einen Tourille paffiren lagt. Es ift nicht ungwedmäßig, tiefen mit in Schwefelfaure getranften Rote an fullen, um bas Gas fo viel wie moglich ju trodnen. Bu biefem Bebufe werten auch moglichft lange Robrenftreden vorgezogen und führt man biefelben ber Urt, bag fie unter einem Binfel in bie Rammern munben. Dem in ihnen etwa noch contenfirren Baffer wirt es hierburch ermöglicht, nach ben Zourilles abaufließen.

Der britte Theil bes Apparats besteht aus ben schon erwähnten Rammern, in benen bas Rassibystrat ber Einwirftung bes Chlord ausgeset wiet. Diefelben sind 16 nach bem in ter Gigend vorsinnbernen Baumaterial entwecker aus Saubstein, Schiefer ober Backteinen erbaut. Bieistammern, die auch wiesseitig in Borishag gewesen, haben sich insigeren nicht bewährt, als sie bei einem siche boden Aulagstapila nicht lange ber Gimvirtung bes Chlord wiebersteben. Der Boden tieser Kammern bie entweder gebielt oder mit Backsteinen gespflästert. Die Rammern werden am besten mit gesteertem Mogle gebecht. Man legt iber tie Kammern Batten von 6 und 8 30d. in Emirernung von etwa 4 Jus, schneibet in bieselben sichwalbenschwanzerige Kalz und zieht in biese 3,60lige Bohlen, werdhe ebenfalls in einander genutzbet und gestals sind, ein. Das gange holgaret sich in Eber gesche vorben und mit Theerstitt gebichtet. Eine solche Gonstruction widersteht ausgezeichnet seber Einwirtung des Chloragies und bild sich über ihre Rammer Maum wirb in der Rammer Maum mit ber Rasimur aus fem Boden

er Kammer in einer haldzölligen Schicht ausgebreiter. 100 Nft. Ralthotrat berauchen bieru 34 Unabratius Naum. Die frichen üblichen Horten find 16 bie Arbeit erfichmernte beinache burchgänigh speistigt worden. Genlo ist in Umbarten ted Kalfe während ber Operation als unnich ersamnt worden nich bleibt der Kalf während der Dauer der Operation in angegebeuer Weife er Einwirtung des Chlord ausgefest.

Die Bedingungen, welche bei der mittelst biefes Apparats auszufübernen Arbeit eingebalten werden muffien, find folgende: Dem Alffivbrat nuß allmälig in fiels gunebemeder Menge Chloragas zugeführt werden. Interläßt man diese, so tritt eine durch die rolde Absorption hervorgenusen lattel Temperaturerhödung ein und giede Beranlassung zur Viltung von bloriautem Kalle. Das Kalssparat darft ich mit Ghlor überfäutigt werden, obtrigarfalls ein zu raich sich zerspenter Chloralt erzielt wiete, b. b. es auffen die Wengen bes angewandten Kalssparatis in einem bestimmten, durch ist Abraris ermittelten Verhältnisse zur Menge bes entwidelten Chlora stiechen. Nit dem zumchmenten Gehalte an Chlor nimmt die Absorptionsfähigseit es Kalls der Alt ab, des and de bereider und richtig geleiteter Operation tets neden einem großen Uederschussen aus bei ihren Sammern (es müssen wiese die ihrer Dessinung grün durch in ihnen versandenes Ghlor aussichen) voch freier Leskalt im fertiam Redavater vorhanden sie mit de

Die Handhabe zur Leitung des Precesses nach den vorstehenden Angaden liegt num in den bescheinerdenen Chloerentwörklungsapparaten und in dem Anghletdeumter, welchen man durch die Analyse der in denstehen schaften einem Benten Saute jeder Zeit gewinnen kann. Bei Beobachung der genammen Punste gelingt es, einen Chlorfalt zu sabriciren, welcher dei einem Gehalte won 33 bis 35 Proc. an bleichendem Chlor höchsten 3 bis 4 Proc. an bleichen im Laufe eines Zahres einbägt, worausgesept, daß er sogsfällig verpacht und vor directer Sonnenhige und Afsse zeschapt aufbewahrt wird. Jur Herftlung von 1 Centner Chlorfalt von 33 bis 35 Proc. an bleichendem Chlor gebraucht man nach diese Anordwung 31,2 bis 4 Centner Salzskauer von 21 — 22° B. und erzielt aus 1 Cir. Ralfhobeat 11/2 Cir. Chlorfalt.

Bon neuen Bleich falgen hat man empfohlen die unterchlorige faure Chonerbe (Billion's Biefoliquer, Choradaunerbe) 1), bad unterchlorigiaure Jinfornb (Barranpo Bleichjalg) 2), ben unsterchlorigiauren Baren (Chiorbany).

<sup>1)</sup> Bagnere Jahresbericht 1860 p. 188.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahreebericht 1859 p. 548; 1860 p. 189.

Bur Darftellung bee Chlorgafee find verschiebene neue Dethosben in Borichlag ober in Anwendung gefommen, fo

2) Schlofing's Methobe 3) bezwedt alles in ber Salgfaure enthaltene Chlor jur Ausnugung ju bringen. Lagt man auf Manganfuperoryt ein Gemenge pon Salpeterfaure und Salufaure einwirfen, fo beobachtet man, bag uber einem gewiffen Grate ber Concentration beim Erwarmen eine Mifchung von Chlor mit ben rothlichen Brobuften bee Ronigemaffere entweicht, bag man aber bei geringerem Concentrationegrabe bis jum Sieben erhipen fann, ohne ein anderes Gas ale Chlor zu erhalten, indem bie Salpeterfaure fich vollftanbig mit bem entftanbenen Manganorybul ju falpeterfaurem Manganorpbul verbindet, mabrent aus ber Galgfaure Chlor und Baffer entftebt. Undererfeite bleibt beim Roften bes erhaltenen falveterfauren Manganorybule Manganfuperoryd gurud, mabrent bie entweichenben rothen Dainpfe bei Gegenwart von Luft und Baffer wieder Calpeterfaure bilben. Das Manganoryt und bie Calpeterfaure fonnen bemnach, abgefeben von ben unvermeiblichen Berluften , immer wieder gur Darftellung von Chlor bienen; Die Calpeterfaure fpielt bier, indem fie ben Cauerftoff gur Berfegung ber Calgfaure aus ber Luft herbeifuhrt, eine abnliche Rolle wie bei ber Schwefelfaurebereitung. Mus ben Berfuchen , Die von Schlofing angefiellt murben, ergiebt fich, bag bei ber Ginwirfung einer Difchung, welche in 100 Ih. 12 Ih. Chlormafferftoff, 23 Ih. Calpeterfaure und 65 Th. Baffer enthalt, auf überichuffiges Manganfuperorpt feine Cpur von rothen Dampfen entfteht, vorausgefest, bag bie Temperatur anfange nicht zu boch fteigt. Schlofing erhielt bei 2 Berfuchen 96 und 90 Broc. ber berechneten Chlormenge. Die Berfegung bes falpeterfauren Mangan-

<sup>1)</sup> Defterreich. Bericht über bie internationale Ausstellung in London 1862; Bien 1863 p. 66.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahresbericht 1862 p. 235.

orduld beginnt bei 150° und verfauft bei 175—180° regelmäßig bis zu Ender; das fudfährtige Oryd ift ziemlich hart und bicht und febr reich an Superoryd (in einem Hall 93,3 Proc. eriens Superoryd nehm einem Kall und Liffen). Da sich bei der Zerfesung weber Sickfeff noch Stickfofforpbul biltet, so bängt die vollfährbige Wiedergervinnung der Salveterfauter nur von der Bollfommenheit der Condensationsmethode ab. Bei Amwendung von Apparaten, welche, wie ein Schlangenrohr, eine Reihe von Nickfes den wie kieden der in weites mit Buffelin erfüllter Hoch, denjinging et Paurs nachgeachmt waren, und einem Strom falten Waffers, erhielt Schlöfing dei einem Berfult von 9 Proc. eine Salver von 34°B. Nach diesen Reinlaten erführtig kerfuhr werfuhren der in Berfulch im Großen wohl gerechtfertigt.

3) Rach Bin fo's Methode') zerfest man I Acquie. Manganchlorür turch I Acq. gebrannte Wagnefis, treibt turch tie Flissifisfeit erwärmte Luft, woburch, wie ter Ulthefer err Methode meint, tas sich ausschiederte Manganorekul zu Manganspercord orebirt wirt, und sight noch I Nez. Gebormaguesium hinzu. Hierarch erhölt man eine Mischung von 1 Nez. Manganspercord und 2 Acq. Chlormagnefium. Diefe giebt beim Eindampfen und Calciniera Luft, Manganskolerir unter Gentroldelung von 1 Nez. Ghör. Wirt ber Archiston und ferter err Wehnstelung mit beißer Luft unterworfen und bierans I Nez. Salzisaure binzugefügt, so resultit wirder das Gemisch von 2 Nez. Chlormagnefium und 1 Nez. Mangansperord.

4) Rach A. Vogetts? Methode zeriest man Amferchlorit in ber Warme, wobei 3 Men, Kupferchlorit I Aca, Chlor abgeben (nach Lauren 6 ware ber Vergang). 2 Cu Cl = Cl + Cu, Cl). Das fmidalliche Ambert chlorit wird mit bem halben Gemicht Sand vermischt, vollstäutig entwäffert und bas trochne Gemenge in Thomestorten auf 250—300° erhigt, wobei bas Chloragas fic entwidelt. Den Rückfand in ben Rectrent, auß Ampferchlorit-Ckhorit bestiehen, verwankelt man wieder in Chlorit, indem man ihn mit Salzsture gemicht 12 Stunden lang ber Luft ausseigt. Mit bem se regeneristen Chlorit still man von neuem Chloragas dar.

5) Wenn man nach Peligot 3 Th. Katibichtomat mit 4 Th. concentritret Salgiaure und envad Baffer fo gelindt erwarmt, bag feine Chlorennoidelung flatifintet, so erbalt man beim Erfalten ber Fluifigfeli Kryfalle von zweifach chromfaurem Chlorfalium K.Cl., 2 Cr.O., benn:

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1862 p. 237.

<sup>2) 2</sup>Bagnere Jahreebericht 1861 p. 177.

$$\left. \begin{array}{c} \mathrm{KO, 2\,Cr\,O_3} \\ \mathrm{H\,Cl} \end{array} \right\} \ \ \mathfrak{geben} \quad \left\{ \begin{array}{c} \mathrm{KCl, 2\,Cr\,O_3} \\ \mathrm{HO} \end{array} \right.$$

Diefe Arnftalle, tie nach Geuther!) auch als aus 1 Neg. chromfaurem Chromipurechlorit, verbunten mit 3 Nea. Ralidromat, bestehent betrachtet werben fannen, geben nach Gentele? beim Erhigen bis auf 1000 ihr Chlor fait vollftantig ab. Der Riddiant fann turch Anflöfen in Saljfaure wieter in bas urtprüngliche Salj verwandelt werben.

#### Ammoniaf.

(Bu Geite 294 unt Bt. V p. 342.)

Margueritte und be Courbeval3) haben bie fur tie Bereitung von Ammoniaffalgen, Blutlaugenfalge und Berlinerblaufabrifgtion wichtige Thatfache aufgefunden, bag ber Barnt ben Stidftoff ter Luft ober ber Thierfubftangen leichter aufnimmt und leichter in Epanverbindungen übergebt als Botaiche unt Cota. Das bierbei fich bilbente Cpaubarium fann Ummenbung finden gur Darftellung von Cpaufalium, Berlinerblau, Ferrocpanfalium, Kerrocvanbarium und Kerrocvanwafferftofffaure; befontere and gur Darftellung von Ummoniaffalgen. Intem man namlich bei 3000 einen Strom von Waffertampfen über Chaubarium leitet, wirt aller Stidftoff teffelben ale Ummoniaf ausgetrieben. Rach ter Batentbeidreibung pon 2B. Clarf verfahrt man babei auf folgende Beife: Man caleinirt foblenfauren Barpt (entweder Bitberit ober burch Rallung bargeftellten) in einem Tiegel mit 20 bie 30 Broc. Steinfohleutheer, um tie Daffe gu gertheilen und poros gu maden. Rachtem auf tiefe Beife Metbarnt bargeftellt, lagt man ben Tiegel bis jum Dunfelrothgluben erfalten und taucht ibn tann in fietentes Baffer ein, welches allmablig burch tie Boren tes Tiegele eintringt, worauf ter gebilbete Dampf mit bem Inbalt beffelben in Wechselwirfung tritt. Aufange entwidelt fich brennbarce Gas, bann finft bie Temperatur und es beginnt, am Geruch fenntlich, bie Entwidelung von Ummoniat. In biefem Angenblid öffnet man ben Tiegel, bie Luft tritt ein und wirft ihrerfeits auf ten Inhalt. Die Roble orgbirt fich, ber Bargt verbintet fich mit tem Baffer, und baturch bleibt mabrent einer ftarfen Ummoniafentwidelung bie Temperatur auf ter Rothglubbige erhalten. Man ftellt bas Bange in einen geschloffenen Raum, bamit man burd eine Bumpe ober

<sup>1)</sup> Annal. ter Chemie u. Pharm. CVI. p. 240. 2) Bagnere Jahrebbericht 1861 p. 178.

<sup>3)</sup> Bagnere Jabreebericht 1860 p. 213; 1861 p. 199.

einen Erhauftor bas Ammoniaf ableiten und mittelft gefänerten Waffers, Eifenvitriol, Manganchlorur ober bal. absorbiren laffen fann.

Das Berfahren fann auch in abgeanberter Beife ausgeführt merben : Man glubt bas ermabnte Gemiich in einer thonernen ober eifernen Retorte, laft wie oben ermabnt , abfühlen und bann einen Strom Luft einftromen. ber vorber mit Bafferbampf gefattigt morben ift, intem man ibn über fieben. bes Baffer bat ftreichen laffen. 3ft bie Temperatur gu boch, fo entweicht nur Bafferftoff und andere brennbare Gafe ; aber etwas unter 3000 C. ents widelt fich augenblidlich Ammoniat. Sat Die Entwidelung nachgelaffen. fo öffnet man bie Regifter ber Fenerung und erhipt Die Retorte bis gum bellen Rothaluben. ohne fie ju entleeren; baburch wird bie Maffe in berfelben wieber jur Entwidelung von Ammoniaf unter ben vorber angegebenen Umftanten tauglich unt fann auf tiefe Beife eine gewiffe Beit lang immer wieber benutt werben. Da jeboch jebesmal ein Theil bes fohlenfauren Barnte und Barnthobrate reducirt und Roble verbranut mirb. fo mirb bas Bemijch entlich unbrauchbar und es muß ihm bann von ber ursprunglichen Mifchung qugefest werben. Beim Barpt findet indeffen ein wirflicher Das terialverbrauch nicht ftatt.

Racbem Clarf aufangs Enfr angewant hatte, fam berfelbe auch auf bem Geranten, Stidftoff ober von ibrem Sauerinoff befreite Luft anzwenden. Ju dem Ente ftellt er reinen Stidftoff dar durch Uederleiten von glüchente Luft über Elien ober Auferielisson, ober über Schweiselaclium, welches ftete durch Galciniern mit Roble wiederleicht werden fann. Auch wendet er Buff au, welche mit einem Uederschuft wor hogloffelten gelicht worden iff und welche mit einem Uederschuft word hogloffelten gelicht worden iff und weder Sauersloff noch Kohlensauer mehr enthält. Stidftoff icheint der Unit vorzuglichen zu fein, da die Gegenwart von Sauersloff der Enwicklung von Ammonial vermiturer, indem der riche Biltung von Kohlensauer die Williams der Barrythydrats schwächt; der Sauersloff verdindert, dauch mit dem Eichsoff und dem der Enthiebe fich auch mit dem Stidftoff und dem der Perfektung bes Barrythydrats schwächt; der Sauersloff verdindert sich auch mit dem Stidftoff und dem der Perfektung bes Kantenbagen.

Auch S. Sied fucht Aum monial mit Halle bed at mof phätischen Stidkoffs zu bereiten. Auflhydra giede beim Nothylikon sein Syptramoffic wieder ab, welches im Augmblid des Freiwerdens leichter als ber gewöhnliche Maffredamf in feine Bestanthelit geseht werden kann. Vringt man mit "diesem Wasfer" in sein Gemild von Stidkoff mer Roblemord in Berührung, so bilden sich Ammonial mit Roblensäuer.

Stifftoff N
Roblenoryd 3 CO
Baffer 3 HO

Soltenfaire 3 CO2

Trit mit Wasserdampf gestitigte atmobbatische Luft über ten von feinem Wasser beitreiten Ralt, so wird die Berwandtichaft bes letteren zum Wasser der Eenteren zum Wasser der ihre bei Eerne zum aufgehoben, das Wasser ielbst aber über iber ib Raltschicht in einen "erregten" Justand übergeschipt und baburch bem Einstlute der Schliebster des Aufleichtes und Soblemowebe zugänstlich gemacht. Beitet man baber ein Gemenge von Stidtloff, Rohlenowd und Wassertampf über glübenben Kaltbortan, so ift nach ber Anschauungsweise von Fled die Wohlschiebster Von Fled die

#### Barytpraparate.

(3n Geite 536.)

Der Barnt fommt ale Comerfpath (BaO, SO,) unt ale Bitherit (BaO, CO.) in großer Menge im Mineralreiche vor. Bebort bas lettere Mineral vorzüglich England (namentlich ben Graffchaften Lancafbire, Alintibire, Shropfbire, Cumberlant, Durham, Beftmorelant, Rorthumberlant) an, fo fintet fich bagegen ter Schweripath in beutiden Bebirgen, fo im Speffart, im Dbemmalbe, im Schwarzwalte u. f. m. in fo bebeutenber Menge, baf bie Frage nach feiner Bermenbung ichon feit langer ale funfgig Jahren ventilirt, bie auf ben bentigen Sag aber nicht erichopfent beantwortet murbe. Wenn man von ber Benntung ter Barnt mineralien gur Berftellung ber chemifchen Barntpraparate abfieht , fo last fich behaupten, bag por bem Jahre 1830 ber Schwerfpath nur ale Bufas pon Bleimeiß, bin und wieber jur Berfertigung von Capellen und von Teften jum Gilberfeinbrennen und auch ale Streufant , Berwendung fant. Seit etwa 20 3abren bat fich ber Stant ber Dinge geanbert, man er fannte nach unt nach bie merthvollen Gigenichaften bee Barnte und ber Barptpraparate, und fucte biefe Gigenichaften ber Induftrie bienftbar gu machen.

Ben ben chemischen Eigenschaften des Barpte bei in inbustrielter Jinicht vom besonderer Tengweite sind, field oden an die, burch Schweftschure aus allen seinem Berbindungen als ein untösliches, blendenweißes Bulver ausgeschieden zu werden. In Holge dieser Eigenschaft eignet sich der Barpt zur Darfellung von ungähligen chemischen Pedparaten. Eine andere Eigenschumlichkeit des Banyts besteht darin, daß er leicher als Kali und Natron die Eiemeure des Stickfosse und Kohlenfosse zu Gewan ver einigt und beshalb für die Jufunst der Buttaugenschlächerstation, der Blauschereri, sowie für die Bereitung der Ammoniassage, ein wöcktiger Körper geworden ist. Daß der Baryt mit Kobzzuder beim Erwärmen eine Baffer untösliche Berbindung giebt; daß der Banyt im erdigen Justande mit atmosphärlicher Luft zusammengebracht, Sauerstoff aufnimmt umd in Bariumsuperordy übergebt, welches zur Darftellung von Sauerstoffigas Anwendung gefunden bat; daß der Baryt so gut wie das Bleiervol in die Glasmasse einzureten vermag umd bläfer blietet, die dem bleiglassen den Rang
fireitig machen; daß der Baryt als karte Base in vielen Källen fatt des
Kalis angewendet werden kann, wenn es sich m die Ausstäng von Metalleryden sich ver farbeinfastion), um die Spaling neutraler Kette
in Glocerin und Bettsauren, um die Ritrification (selbs behuss der Darstellung von Kalisaberto) u. f. w. handelt — alles dies sist für die technische
Gwererbschässlicht wichtig umd sefen ausgebeiherer Munnetungen fähig.

Rur bie beutiche Induftrie ift bauptfachlich ber Comeripath von Intereffe, ber, wenn wir von feiner Unwendung in fein gemablenem Buftande jum Berfegen ber garben (bee Bleimeißes, ber grunen und blauen Rupferfarben, bes Chromgelb, ber Emalte, ja felbft guweilen bes Ultramarine) abfehen, vor feiner induftriellen Benugung entweder in tohlenfauren Barpt ober in Chlorbarium übergeführt werben muß. Bu bem Enbe wirb ber Schwerspath burch Roble ju Schwefelbarium reducirt und lenterer entweber burch einen Strom Roblenfauregas in fohlenfauren Barnt, ober burch gemifie Metallornbe wie Rupferornt , Binfornt in Megbaryt , ober burch Salgfaure in Chlorbarium übergeführt. Gine zwedmäßige Dethobe bes Aufschließens bes Schwerspathe gehort aber noch zu ben Bunfchen bes teche nifchen Chemifere , benn felbit bae Berfahren von Uffelin, Schwerfpath mit Chlorcalcium und Solgfohle ju gluben, ober bie Dethobe von Rucanneti, bae Mufichließen bee Schwerfpathe burch Bufat von Rochfalg gu erleichtern , laffen in Bezug auf bie Bollftanbigfeit bee Aufichließens viel ju munichen übrig. Gin Bufas von Glanberfalg jum Schwerfpath mochte angurathen fein, wenn bas Aufschließen auf bem Berbe eines Blammenofene gefchieht. Rach Ruhlmann ftellt man bae Chlorbarium, welches ben Musgangepunft ber Darftellung ber Barytpraparate bilbet, burch Abforbirenlaffen ber bei ber Cobafabrifation gulett enmeichenben Calgfaures bampfe burch toblenfauren Barpt ober burch Gluben eines Gemenges von Schwerfpath mit Manganchlorur und Roble und Anslaugen mit Baffer bar (BaO, SO<sub>2</sub> + Mn Cl + 4 C = Ba Cl + Mn S + 4 CO) 1).

Unter ten Barotpraparaten ficht ber fünftliche (b. b. gefällte) ich mefelf aure Baryt (Blancefir, Barytweiß, Permanentweiß) obenan, nicht allein wegen ber Vielfeitigfeit seiner Anwendung, sondern auch, weil er fast

<sup>1)</sup> Bagner & Jahrebbericht 1838 p. 199. Bagner, Sant. u. Lebrb. t. Technologie. V.

überall in ter Barptinbuftrie jum Borichein fommt und bas merthvolle Endproduct in fait allen Rallen ift. in benen ber Barot inbuftrielle Unwendung fintet. Dan fiellt bas Barptweiß meift birect burch Rallen von Schwefelober Chlorbarium mit Schwefeliaure ober burch gofen von Bitberit in mit Schwefelfaure verfetter Galgfaure bar. Letterer von Belouge herrubrenten Dethobe gebuhrt ber Borgug, obgleich fie nicht überall befolgt werben fann , benn nach erfterem Berfahren erhalt man ein ichmefelhaltiges Brobug (entweber weil bas Schwefelbarium Barnthopofulfit ober ein Bolpfulfuret bes Barjume enthielt), bas beim Aufbewahren gern fanert und ju vielen 3meden . mo neutrales Barptweiß Erforberniß ift . feine Bermenbung finben fann. Beit wichtiger als bie birecte Methote ber Darftellung bes fcmefelfauren Barnte ift Die in birecte Darftellungeart, mobel bae Barptweiß ale Rebenproduct auftritt. Dies ift nun ber gall bei ber Berftellung gabllofer chemifcher und technifder Bravarate, fo s. B. bei ber Bewinnung: a) von Beinfaure, Die man barftellt, inbem man bie Salfte ber im Beinftein enthaltenen Caure burch fohlenfauren Barpt in ber Barme neutralifirt und bie babei entftebente Lofung von neutralem weinfaurem Rali, wie es gegenwärtig gredmäßig in pharmaceutifche demifden Laboratorien geschieht, auf Kali tartaricum verarbeitet, ober biefelbe burch Chlorbarium geriett. Der erhaltene weinfaure Ralf wird nach bem Auswaichen mit faltem Baffer burch verbunnte Echwefelfaure gerfest u.f. w. ; b) von Citro. nenfaure. Much bei ber Darftellung biefer Caure laft fich ber Ralf mit Bortheil burd Barpt (anfange toblenfauren Barpt, Bollenben ber Gattigung mit Megbarnt) erfegen. Ginmal ift ber citronenfaure Barnt meniger loslich ale ber citronenfaure Ralf , bas anbere Dal frofigliffer bie aus bem Barntfalte abgeschiebene Caure leichter ale Die aus bem Ralffalze erhaltene. ba lettere ftete gupehaltig ift ; c) von Effigfanre. Birb rober boly effig mit foblenfaurem Barpt ober mit Echwefelbarium gefattigt, fo erbalt man effiafauren Barnt, welcher burch vorfichtiges Roften von ben Theerstoffen befreit werben fann. Die Lojung bes effigiauren Barne wird burch eine aguivalente Menge Comefeliaure gerient, mobei man, obne Deftillation, Gifigfaure und Barptweiß erhalt; d) von effigfaurer Thonerbe. Die unter bem Ramen Rothbeige in ber Rarberei und Beugbruderei angewendete Loiung von Thouerbegeetat wird befauntlich mittelft Bleignder und Alaun bargefiellt. Unftatt bes Bleigndere lagt nich eifigfaurer Barpt anmenten . mobei man ben Bortbeil bat , bag man anftatt tes ichwer ju verwerthenben Bleifulfates Barptweiß erhalt; e) von Calpeterfaure. Durch Berfeben einer concentrirten Bojung von Barpte falpeter mit einer aquivalenten Menge Comefeliaure erbalt man , nachbem

bas Barptweiß fich abgefchieben, ohne Deftillation, nicht ju febr verbunte Calpeterfaure, Die in vielen Fallen, ohne weiter concentrirt ju merben, 2Inwendung finden, ober burch Erhigen bei 1000 bis auf 1,13 fpec. Bewicht (- 19 Broc. Calpeteriaure) gebracht merben fann; f) von Chromfaure. Rur tednifche 3mede gerfett man ben dromfauren Barnt mit Schwefelfaure, mobei gelb gefarbter ichmefelfaurer Barnt entfteht, ber fich rafch abient und ale Barntgelb Unwendung finden faun, und eine etwa 100 B. ftarfe Lofuna von Chromfaure erhalten wirt, bie man in Steinzeuggefäßen ober in Bleipfannen bis auf 50 bis 600 B. concentriren fann ; g) von Ralifalpeter. Unter ben verichiebenen Methoben ber Darftellung von gewöhnlichem Calpeter aus Chitifalpeter verbient nach Bollen (veral, Geite 706) biejenige ben Borgug , nach welcher man ben Ratronfalpeter burch Chlorbarium in Barntfalpeter (und Chlornatrium) überführt, und ben Barntfalpeter burch ichmefelfaures Rali in Barptweiß und Ralifalpeter gerlegt; h) von Stearinund Balmitinfaure. In ben Stearinfergenfabrifen werben behufe ber Ausscheitung ber Fettfauren aus ber Ralffeife jahrlich Taufende von Centnern Schwefelfaure in werthlofen Gope verwantelt. Es liegt baber ber Gebaute nabe, gur Berfeifung bes Talges ober Balmfettes Metbaryt (vergl. Geite 461) angumenben , womit ber Bortheil verfnupft ift , bag man bie benunte Schwefelfaure faft ju bem Unfaufspreife in Weftalt von Barptweiß verwerthen, und aus ber von ber fcmeren und fich leicht abfegenten Barnte feife abgelaffenen Aluffigfeit bas Gincerin weit vollftanbiger abicheiben fann, ale wenn man fich bee Raltes gur Berfeifung bebient hatte; i) von Ctarfe. ju der. Die Abicheibung ber Comefelfaure aus ber Buderfluffigfeit, burch Rochen von Starte mit verbunuter Schwefelfaure erhalten, ift eine ber wich. riaften Operationen ber Starfegudergeminnung, ba von ihr nicht nur bie Karbe und Reinheit, fonbern auch befonbere ber Gefchmad bes Brobnetes abbanat. Dem jur Rentralifation angemenbeten toblenfauren Ralf ift ber fohlenfaure Barpt vorzugiehen, ba ber entftanbene ichmefelfaure Barpt vollfommen unloslich ift, fich ichnell und vollftanbig ablagert und auch noch portheilhaft verangert merben fann; k) pon vielen demifchepharmas centifden Braparaten, fo von Blaufaure ohne Deftillation (burch Berfenung einer gofung von Cvanbarium mit einem Meg, Schwefelfaure und Decantiren ber mafferigen Blaufanre von bem Barptweißnieberichlage), vom Schwefelmafferftoffmaffer ex tempore (aus mafferiger lofung von Schwefelbarium und verbunnter Schwefelfaure und Abiebenlaffen bes Rieberfchlaged), von Jobmafferftofffaure (entweber burch Berfegen einer mafferigen gofung von Bobbarium mit Edmefelfaure, ober beffer burch Eintragen von fein gertheiltem Job in ichwefligfauren Baryt , ber im Baffer jusvendirt ift:  $\mathrm{BaO},\mathrm{SO}_2+J+\mathrm{HO}=\mathrm{BaO},\mathrm{SO}_3+J\mathrm{H})$ , von Jorund Vrom fall im (durch Jerfegen von Joed ober Grombarium mit Kalifulfat, ober durch Satiszen ber aus schwestigiaurem Baryt erhaltenna Jownsafferstofffaure mit softleniquirem Kali), von wöhsteriger unterchloriges Saure (aus unterchlorigsaurem Baryt und Schwefelsaure), von Salm int gest ib unch Zeitzen von schwefelsauren Ammoniaf in Lösung mit Barythybrat u. s. w.

Barntweiß. Bie aus bem Borftebenten jur Genuge bervorgebt. wird ein großer Theil bes Schwerfpathes, welchen bie Barntinbuftrie in Unfpruch nimmt, bem Santel in Beftalt von Barntmeiß überliefen. In ber Regel fommt es in Teigform (Blane fix en pate) mit 20-30 Broc. Baffer vor. Das Barptweiß hat feit etwa 10 Jahren ale Bafferfarbe bei ber Tapeten. Buntpapier und Rartenfabrifation ansgebehnte Anwendung gefunden und icheint überhaupt fur viele 3mede ein Erfagmittel fur Bleiweiß und Binfweiß merben ju wollen. Das blenbenbe Beig biefer Karbe ift burch fein anderes Material ju erfeben , es ift indifferent gegen jebe Ginwirfung ber Luft, ber Conne und ber Temperatur, wird burch ichwefelmafferftoffhaltige Erhalationen nicht gebinfelt und bat in mehreren Schichten bunn mit Leimlofung aufgetragen eine Dedfraft, welche ber bes reinften Rremferweiß am nadhten fteht. Bei ben geringen Berftellungofoften und bem geringen fpeeififchen Gewichte ift ber Breis faum 1/a gegen ben von Bleiweiß. 216 Bintemittel wendet man an Leim ober Rleifter, ober auch ein Gemenge von Rleifter und Baffergladlofung. Dit Delfirnis angerieben bedt bas Barptweiß wenig, gut bagegen, wenn es mit einem gleichen Bewicht Binfweiß gemifcht ift. Dag tas Barntweiß ale Delfarbe nicht geeignet ericheint, mag feinen Grund jum Theil barin baben, bag es in Folge feiner chemifchen Beichaffenheit burch bas Del nicht gerfest wirb, mabrent bei ber Unwendung von Binfweiß und Bleiweiß ftete ein fleiner Theil mit ber Delfanre bes Firniffes ju Binf- ober Bleivflafter gufammentritt, woburd ber Dedfraft Borichub geleiftet wirb. Fur ben Tapetenfabrifanten ift bas Barptweiß ein ichatbares Material in Folge feiner Gigenichaft , fomobl mit ale ohne Glangpraparat, burch bie Burfte einen fonft unerreichbaren Catinalang angunehmen, welcher ber Beuchtigfeit wiberfteht. Die Bimmermaler und Ctuccaturarbeiter verwenden ebenfalls bas Barptweiß in großen Dengen. Muf glatter Gopes ober Ralfwand mit leichter Leimung einige Dal bunn aufgetragen, hierauf mit einer bichten Burfte ober mit einem Linirballen abgerieben, giebt bas Barptweiß eine baltbare Glangflache pon blenbendmeißer Rarbe.

218 mineralifches Lumpenfurrogat in ber Bapierfabrifation ift bas

Barptweiß febr geeignet, infofern es weißer ift ale bas Lengin und fich feiner gertheilen laft ale ber Gobe. Der Bufge von Barntmeiß gur Bapiermaffe ift in mancherlei Sinficht vortheilhaft, namlich orbinare und mittelfeine Bapiere geminnen baburch an Beife, ber bei bunnem Bapiere eintretenbe Uebelftand bes Durchicheinens wird bis ju einem gemiffen Grabe baburch aufgehoben , ber Reftigfeit bes Bapieres geschieht baburch fein Abbruch , und enblich wird bas Bavier burch einen Barntweißzusat moblfeiler. - 3n neuefter Beit wentet man auch ten fcmefligfauren Barnt in ber Bapierfabrifation an, welcher erft ale Untichlor wirft und bann, nachbem er in Barntweiß übergegangen, Die Maffe bes Papieres vermehren bilft. -Daß auf naffem Bege erhaltener fiefelfaurer Barnt in ber Bavierfabrifation ale Rullftoff ebenfalle wird Unwendung finden fonnen, unterliegt feinem Zweifel. Mus ofonomifchen Grunten ift es aber nothia, bag biefes Barpthybrofilicat ale Rebenprobuct bei irgent einem chemischen Broceffe gemonnen merbe. Db barafaurer Barnt - burch Rallen pon Bargfeife mit Chlorbarium erhalten - entweber fur fich ober in Berbindung mit barsfaurer Thonerbe gur vegetabilifchen Leimung Berwendung finden fann , ift erft burd Berfuche feftuntellen.

Das Barmweiß findet ferner jum Appretiren ber Baumwolle und Leinenzeuge Bennigung. Unftatt ber Anodenerbe und bes Zinforydes fann es jur Darftellung von Mildiglas und Email Berwendung finden.

Der toblen faure Baryt — am gwedmaßigften in Form von fein gemahlenem Bitberit, ift in neueren Bei vorgeschligen worben, um bie lepten Saurebampfe ber Sods um Schwestellaurefabrifation aufgunchmen, tie burch Wasser, ben Kolscondensater und übliche Apparate nicht condensite wurden. In England kam der Wisherit vor einiger Zeit bei der Zabrifation vorzüglicher Sorten von Arnfalls und Spiegelglas in Gebrauch.

Wirt fohienfaurer Bany mit Roblentherwech und Sageinanen in einer thörerenen Retorte anhaltent geglicht, fo geht berfelbe größentheils in ab enben Baryt über. Bouffingault bai gegigt, baß, wenn uman über
bis gum tumflen Rechglichen erhiptete Baruthverat guit leiter, bas Maffer
aussegetrieben und Legbarvt und bann Barinminupercrob gebilter wirt, welches
leptered burch fährferts Erhigen in Sauerriofigas um Banry gerfalt. Diefes
Berfahren erregte sofort nach feinem Befanntwerben großes Auffehen und
gwar in deppetter Sinifat, einmal glaubte man ein Berfahren gefunden zu
haben, ben atmosphärischen Sauerhoff auf billige Beise herftellen und für
technisch Jouen und Rumen, bas andere Mal fab ber technische
Chemifer in bem Barümfungerord bas Mittel auf zu wendenbässigen Beischfung

bes Bafferftoffjuperorntes, eines Rorpers, von bem man allgemein erwartete, bag er über lang ober furg an bie Stelle bee Chlorfalfes treten und baburch bie Bleicherei auf bie einfachfte Overation gurudführen murbe. Dieje Soff. nungen haben fich jeboch bis jest noch nicht verwirflicht. Bon ten vielen Ummentungen bes Achbarpte feien einige ber wichtigern erwahnt: Leitet man über erhipten Megbaryt einen Strom von Luft, teren Cauerftoff man porber burch eine Caule glubenber Roblen in Roblenorntgas vermanbelt bat, fo tritt ber atmofpharifche Stidftoff unter bem Ginfluffe bes Barnte mit bem Roblenftoff ju Coan aufammen und biefer wieber mit bem Barnt ju Coan. barium. In technifcher Begiebung fann letteres Unwendung finten 1) jur Darftellung von Chanfalium, intem man tie goning bee Chanbariume mittelft ichmefelfauren Rali's gerfest; 2) in ter Berlinerblau. fabrifation, namentlich jur Serftellung ber belleren Ruancen, inbem man bas bei ber Berfenung bes Cpanbariums mit Gifenvitriol entftebenbe Barptweiß jur Berbunnung bee Berlinerblau's benutt; 3) jur Bereitung bee Barntblutlangenfalges (Kerrocvanbarium), bas ohne Bweifel in ber nachften Beit, minbeftens theilmeife, an bie Stelle bes Ferroepanfaliums treten burfte; 4) jur Darftellung ber Kerrochanmafferftofffaure (ethalten burch Berfegen ber vorigen Berbindung mit Schwefelfaure); Die in Rolae ihrer Gigenichaft, beim Rochen unter gleichzeitiger Ginwirfung ber Luft, unter Gutwidlung von Blaufaure, Berlinerblau zu bilben, gur Erzeugung von Bleu de France ausgebehnte Unwendung findet; 5) jur Berftellung von Camentftabl. Geittem man weiß, bag bie Glemente bee Cvane wesentliche Bestandtheile bes Stables fint, bat man fich mit Bortbeil bes Cyanbariums jur Ctahlbilbung bebient ; 6) jur Fabrifation von 2mmo. niaf und 2 mmoniaffalgen. Leitet man über bas burch Gluben von fohlenfaurem Baryt mit fohlehaltigen Gubftangen erhaltene Bemenge von Chanbarium und Achbarnt, bis auf 3000 erhipte Baffertampfe. fo ents weicht Ummoniafgas unt es bleibt fohlenfaurer Baryt (burd Berlegung bes uriprunglich vorbandenen ameifenfauren Barnte) gurud.

Der Alegbarut besigt bie wichtige Eigenichait, mit Robrzuder in ber Sciechtigte eine untöstliche Versiutung von Juder-Varyt  $C_{12}H_{11}O_{11}$ , BaO) zu bilden (verzil. Bs. III p. 240). Die bisher gebräuchlichen Methoben ber Gweinung von Robrzuder aus ben Rüben beruhen sämmtlich auf einer Uebersührung ber fremben Stoffe in den untöstliche Korm ober Berbindung, mithin auf einer Wischerung beier Ersie von dem Erm Judert. Das Umgefehrte, nämlich bie Tennung bei Juders von den fremben Stoffen burch untschliche Armischliche von der Anfaben bei Mendich bie Armischliche Der als Krieckellags ist burch bie Almostung bei Armischliche Der als Krieckellags ist burch bie Almostung bei Armischliche Der als Krieckellags sich

a usifsciente Judere Barey wird von der Küfffgleit, in welcher alle übrigen Sendftangen gelöß bleiben, getrennt, dann in reinem Waffer judernöhtt und Durch Ashleinäure zerfest. Man erhät ein Juderlöhung, welche wie gervohnlich verlocht, und andererfeits lohlenfauren Barvt, welcher wieder auf Atepbary verarbeitet wird. Die Gewinnung des Juders mittelft Baryt bat allerbings im Großen Gewircigsteiten unachgereit All im Geröge, fo das Die praktische Amerikanische Arte eine Zeit lang davon gemacht wurde, schon voieder ausgehört hat. Ge ift aber in biefer Sache bas legte Wors ficherlich noch nicht arforeden !

Jum Zersegen bes Arpoliths ericheint ber Argbardt auch vollfommen gerignet; bas fich bierbei bliente Fluorbarium wird burch schwefelfaures Natron in Barpmeiß und Fluornatrium und letteres burch Kalf ober beffer burch Barpt in Negnatron übergeführt.

Der falveterfaure Barnt (Barntfalpeter) lagt fich entweber burch Berfeben von Chlorbarium mit Chilifalveter ober auch nach ber gewohnlichen Methobe ber Galpeterbilbung aus Bitherit und faulenden Thierfubftangen barftellen. 3ch habe vor einigen Jahren vorgeschlagen , in gemiffen Rallen ben theuern Ralifalpeter burch ben billigen Barntfalpeter an erfeten, fo gur Bereitung ber Calpeterfaure mit ober ohne Deftillation, gur Reinigung ber Glasmaffe, jur Bereitung ber Bunbmaffe ber Bunbrequifiten, in ber Reuerwerferei und gur Bereitung bee Schiegpulvere ; (in letterer Sinficht fint jeboch ungegebtet gabllofer Berfuche und langiabriger Bemubungen noch große Schwierigfeiten ju beffegen). Die Luftbeftanbigfeit und ber Umftant, bag ber Barntfalveter fein Arnftallmaffer bat, fint fur feine füuftige Benutung wichtige Momente. Daß Bollen neuerbings vorgeschlagen bat, mittelft Barntfalpeter aus Chilifalpeter gewöhnlichen Calpeter barguftellen, ift oben bereite ermabnt morten. Da ber Barntfalpeter nach bem Gluben - unter Entwidlung eines Bafes, bas 66,7 Bolumenprocente Cauerftoff enthalt - Aegbaryt binterlagt, fo verbient er auch in Diefer Sinficht Beachtung.

 fläffigen ichweftigen Saure detient). Der unterchlorig faure Barvt beitre in Louing vielfache Amvendung finden tonnen; mit Jinfviriol gerlegt, fällt ein Gemenge von Barveweiß und Jinfvoptdydent nieber und in der Siung bliebt unterchlorige Saure. Barvt-Alum in at burch Gliffen eines Gemenges von Thourete mit Glibcharium, der Behanden eines Gemenges von ichwefelfaurem Barvt, Roble und Thourete in der Nordgithisige mit Walferdampi um Auslaugen der Walferdill man Barvt-Aluminat in Louing, wochede durch Babandeln mit Schwag, vollech burch Barbandeln mit Schwag, vollech bliebt Jahneter-Kalf und Barythebrat giele. Das Chlord ra eine mient unter anderem in der Walferdillare und Walferdill mit Kalfmild untesteinten Ihmerte-Kalf und Barythebrat giele. Das Chlord ra ein wient unter anderem in der Walffieder ig ur Erzeugung von Sachflichblau, in biefem Kalle in bigblau fohre (felfaurem Baryt, welcher fich durch große Kallbalgiett gagen Erfiemwolfer ausgeichnet.

# Ultramarin.

(Bu Geite 544.)

Die Nethote bes Muffelbennens jur Darftellung bes Ultramarins (g. S. 5.50) ift von Herman nu Bilfens in Kaifersslautern ausgebittet und je verwollsommet worden, daß es sim gelungen ift, in seiner, im großen Wasstade betriebenen Ultramarinsabril die flete Uedereinstimmung bes zu erhaltenden Productes in hohem Grade zu erreichen, und zwar in ber Art, daß die verfahlechenu Naaneen gang nach bessen Weischen hergestellt werden fonnen. Mach S. Bilfens Weishete wirb die Wichtung der Materialsen sofort in blauen Ultramarin übergeführt, alse nicht erst, wie in andern Fabriken in grünes, welches dann erst der Operation der Bläuung unterworfen werden nung. Wilfens Producte erhielten in London 1862 bit Perismekalie.

G. Furfenau's beidreibt ein neues Berfahren ber Ultramarinfabrilation 3), welches allen Ulebeffahren begegnet, bie Bortbeile einer maffenbafteren Probuction, unter vollsommenem Schupe gegen Bernnreinigung und Berflanbung ieber Art barbietet und bie Sicherbeit bes Gelingens von ten Arteitern jiemlich unoböhnigig macht. Das Ultramarin weit zu bem Ente in feuerfeiten Kaften gebrauut, welche 6 bis 7 fer. Robe.

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1861 p. 619.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahreebericht 1861 p. 214.

<sup>3)</sup> Der Renolith (Al2 Fl3, 3 Na Fl) verdient ale Robmaterial der Ultramarinfabrifation alle Beachtung.

raffe faffen, von welchen je zwei auf ben Berbbanten eines boppelten, nach Irt ber Smalteofen, aber mit niebergebenbem Reuer conftruirten, Rlammofen ich befinden. Der Dien befteht aus zwei Gtagen, von benen bie untere immittelbar, bie obere burch bie abgiehenben Bafe geheigt wirb. Dfenfutter, Bewolbe und Berb ber erften Etage, fowie bie Reuerung fint von feuereften Badfteinen, bas Rauhgemauer und bie obere Etage von gewöhnlichen Badfteinen, bie Bfeiler von Berfftuden gebaut. Der Berb ber oberen Gtage befteht aus Gifenplatten, jum Schute gegen bie Abnutung, welche burch Das Gin . und Ausichieben von Roftfaften bewirft merben fonnte. Die Raften beftehen aus gollbiden Blatten, von feuerfeftem Material, bie mit Kala verfeben find und an ben Augen mit Thon verftrichen werben. Un jeber Fuge find bie Raften unter fich und gegen ben Dfen geftust, fo bag fie beim Urbeiten ben nothigen Wiberftand leiften fonnen. Das Brennmaterial ift Steinfoble.

Die Bufammenfegung fur bunfles Ultramarin ift folgenbe :

Comad gebrannter Raoliu 100 Gewichtstheile. Calcinirte Coba (95grabig) 90 Raffinirter Stangenichmefel 100 ,, Rolophonium 6 " Erodene Sichtenfcheitholgfoble

6

Bebes biefer Materialien wird in Rollfaffern feingerollt, mit Ausnahme bes Rolophoniums. Die Rollfaffer fint von Rothbuchenhola, 31/. Ruß lang, haben 2 Fuß größten und 1,8 Fuß fleinften lichten Durchmeffer; Daubenftarte 0,75 auf 1,25 Boll; bie burchgebenben eifernen Achsen finb von 1,25golligem Quabrateifen. Der Berichluß ber Raffer ift wie bei ben Umglagmirfaffern, nur bag ber 5 Boll Durchmeffer haltente Spund einen porfiehenben Raub hat, welcher mit Gil; unterlegt wirb, um bas Musftauben ju verbuten. In ein Rag fommen neun eiferne Rugeln, von 3 Boll Durch. meffer, und 36 Bib. ju rollendes Material. Die Umbrehungegefcwindig. feit ber Rollfaffer ift 35 Umgange in ber Minute.

Saben bie Rohmaterialien auf biefe Beife bie uothige Reinheit erlangt, fo werben fie, im angegebenen Berhaltniffe, mit Rolophonium in nuggroßen Studen gemengt und noch einmal 4 Stunden gerollt. Diefe, jest ein gartes graues Bulver bilbenbe Maffe wird in bie Thonfaften loder eingefüllt, Die Raften gebedt, ber Dfen verschmiert und bann moglichft fcnell auf eine Temperatur gebracht, welche bem Schmelwunfte einer Legirung von gleichen Theilen Gilber und Golb gleich ift. Auf biefer Glut wird ber Dfen 5-6 Stunden erhalten. Bur befferen Beurtbeilung bes in ben Raften porlommenden Proceffes (est man an der vorderen Seite besselben Thomosphen von 1 3eil lichtem Durchmesser ein, welche 2 3oll über die Ofenmaure beraußsschen und vorn lussteigt verschlissen werden können. Durch biese Röhern nimmt man die Prodem mit einem Löffeichen, welches wie die beim Seinschoften zum Heraußschnen des Bohrmeisse angementeten geformt, nur etwas statter angesertigt ist. Werden die freuwegenommenen Prodem nach dem Erfalten grin, 10 bört nuom mit Schieren nach und nuch nach auf. Jeseuf bei ke Analösssung in den Schoenlicht, mit dem dagu apperachten Schierer, zugeschoben und der Dien einer 28stündigen Abstüllung überlassen.

Nach gwei Tagen wird die blaugrun gewordene Maffe aus den Kaften genommen, auf Mahlbahren unter fenfrecht laufenden Muhfleftent zer auchten, dann fein gerollt much in guschlerne Koffischen von solgendene Dimensionen gefüllt: Hober 1,5 Auß; Lange: oben 2 Kuß, unten 1,8 Buß; Breite: oben 1,8 Buß, unten 1,6 Buß; Gienkarte 0,2 Boll, und daum int übergerieinden eisternen Secken gebete. In bielen Assten wird das Grün in die obere Etage des Dfens, welche neum Stud bergleichen faßt, wor dem Beginne eines Bramets geschoden, und während besieden faßt, wor dem Beginne eines Bramets geschoden, und während besieden 18 Etunden nach den Muhforen des Seckense tarin geschien. Diese Orphations und Guischweielungsmeihode ist dem Drybationsverschren der Wennige nachgebiltert, und läßt sich, wie dei diesen, ohne Schaden für die Farbe weiderscholen.

Das hierburch erhaltene Blau wird vollftanbig ausgelaugt und auf Granit . ober Quargmublen naß fein gemablen. Die Ragmublen befteben aus einem Bobenftein und Laufer mit gewöhnlichen halbrunden Schrangen. Die Laufer muffen genau balaneirt fein und beibe Steine burch Ragmablen von Cant und Thon vollfommen polirt. Auf ben Bodenftein ift eine Barge mafferbicht aufgesent, welche 4 Boll über Die Dberfante bee Laufere berporragt und mit einem holgernen Dedel verfeben ift. Um gaufer befinden fich an ber außeren enlindrifchen Flache zwei Blechftreifen, welche ber Richtung ber Bewegung entgegengefest und fo gefrummt find, bag fie ben Farbebrei nach oben leiten. Umbrehungsgeschwindigfeit bei einem Durchmeffer bes Laufere von 3,2 Rug 15 Umgange in ber Minute. Auf jeben Gang fommen nun eirea 50 Bib. Blau mit bem nothigen BBaffer. Sat bie Farbe bie verlangte Belligfeit und Reinheit erlangt, mas man burch eine Erodenprobe leicht erfahren fann, fo wird fie auf Kiltrirbeutel gebracht, ablaufen gelaffen und bann in gugeifernen Safen ober Rrapen, ebenfalls in ber oberen Grage, bee Diene, nach bem Berausnehmen ber Roftfaften getrodnet. Rach bem Trodnen wird bie Karbe gefiebt und ift nun jum Bebrauche fertig.

Birft nau figt noch eine Galculation beier Art Ultramarinbereitung bet, auch welcher man erieben. kann, daß bie von ihm angegeben einer Gabrilationsmethode and in Betreff ber Rentabilität tein ungünstiges Relutat liefert. Wit einem Ofen wie der angegebene fann man per Jahr 120 Behnde machen. Zeber Venne erferbert 13,6 Er. Rohmaterfal und zwar:

|      |         |              |           |        |      |     |      | -      |     |
|------|---------|--------------|-----------|--------|------|-----|------|--------|-----|
| 450  | Pfc.    | gebrannter   | 1 Kaolir  | t à 3, | 75   | fl. |      | 16,37  | fl. |
| 450  | ,,      | raff. Stan   | genschw   | efel i | 8,   | 25  | fl.  | 37,12  | ,,  |
| 405  | ,,      | calcinirte ( | Soba à    | 12,5   | fl.  |     |      | 50,62  | ,,  |
| 27   | ,,      | Rolophon     | um à 7    | fl.    |      |     |      | 1,89   | ,,  |
| 18   | ,,      | Holzfohle    | à 2 fl.   |        |      |     |      | 0,36   | ,,  |
|      |         |              |           |        |      |     | _    | 106,36 | fl. |
| Ulfo | für 1   | 20 Brande    |           |        |      |     |      | 12762  | fl. |
| Brei | nmate   | rial, Hot    | und 🤅     | teint  | ohle | n   |      | 1200   | ,,  |
| Arbe | iteloh  | n für brei ? | Arbeiter  |        |      |     |      | 700    | ,,  |
| Com  | ptoir   | und Reifer   |           |        |      |     |      | 1000   | ,,  |
| Bini | en von  | 18000 fl.    | Unlage    | . u. E | etri | ebŝ | foft | en 900 | ,,  |
| Umc  | rtifati | on für 800   | 0 fl. 211 | ilage  |      |     |      | 800    | ,,  |
| Very | actung  | ,            |           |        |      |     |      | 700    | ,,  |
|      |         |              |           |        |      |     | -    | 18062  | fl. |
|      |         |              |           |        |      |     |      |        |     |

Das Ausbringen ift auf 100 gebrannten Raolin 122 fertiger Ultramarin, also auf 450 He. 549 He., ober die Erzugung eines Jahres:
65880 Pft. reiner Ultramarin. Ben beseim fann man, bei obiger Jusammeniegung der Rohmaterialien, den Centuer leicht zum Durchschnittspreis
von 38 fl. berechnen. Dies giebt für 658,80 Err. Ultramarin 25034,4 fl.
Bruttowerth ber Fabrifationbergeugnisse. Nimmt man nun die runden
-Eummen von

25000 fl. für Erzeugniffe und 18000 ,, für Roften,

fo verbleiben 7000 fl.

nach Abzug ber Binfen und Amortifation.

M. Bod mann') analysirte bas blaue Ultramarin. Das frijd bem Ofen entnommene Product wurde mit Wasser ausgewaschen, bei 100° getrodnet und dann analysirt; es ergab sich folgende Zusammensehung:

<sup>1)</sup> Bagnere Jahresbericht 1861 p. 239.

|               | A.    |        | ь.    |        | c.     |        | d.    |       |
|---------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|               | 1.    | 2.     | 1.    | 2.     | 1.     | 2.     | 1.    | 2.    |
| Thonerte      | 28,82 | 28,67  | 29,32 | 29,61  | 25,88  | 25,85  | 26,79 | 26,93 |
| Riefelfaure   | 38,89 | 38,94  | 37,64 | 37,52  | 37,96  | 37,78  | 36,77 | 36,57 |
| Ratrium       | 16,09 | 15,51  | 14,14 | 14,75  | 18,74  | 19,19  | 17,66 | 17,73 |
| Ratron        | 3,11  | 3,51   | 3,83  | 3,37   | 4,37   | 4,31   | 3,20  | 3,17  |
| Schwefel (Sa) | 2,08  | 2,09   | 2,00  | 2,07   | 2,38   | 2,56   | 2,22  | 2,21  |
| " (Sb)        | 7,51  | 7,49   | 8,21  | 8,24   | 10,00  | 9,72   | 9,07  | 8,98  |
| Rudftant      | 2,90  | 3,26   | 4,31  | 4,60   | 0,94   | 0,91   | 3,79  | 3,85  |
|               | 99.40 | 100.47 | 99.48 | 100.19 | 100.27 | 100.32 | 99.50 | 99.35 |

Nach Abzug bes unwesentlichen (und bei biefen Ultramarinsorten faum 3 bis 4 Broc, betragenden) Thongehalts berechnen sich aus biefen Unalbsen bie solgenden Mittelzablen :

|             | a.    | b.    | c.    | d.   |
|-------------|-------|-------|-------|------|
| Thonerte    | 29,83 | 30,91 | 26.02 | 28,4 |
| Riefelfaure | 40,39 | 39,41 | 38,11 | 38,3 |
| Matron      | 16,40 | 15,11 | 19,08 | 18,5 |
| Natrium     | 3,43  | 3,77  | 4,36  | 3,3  |
| Schwefel a. | 2,15  | 2,12  | 2,48  | 2,31 |
|             | 7,78  | 8,62  | 9,92  | 9,3  |
|             |       |       |       |      |

# Alaunfabrifation.

Seit einigen Jahren ift ein neuer und wichtiger Generbsgweig, die Ar vollts in du fir ie entsänden, wedes sich mit der Berarbeitung des Arweitiks auf Alaun (oder schwefelsaure Thomere) und auf Sod a (vergl. d. Be. Seite TII) besat. Der Arveilis Alf Fl. + 3 Na Fl.) wird in großen Wassim aus Grönland bezogen; er sindet isch vorlieb bei Gesjach, etwa 12 Mellen von der dänischen Richteilfung Artsu. Der Kauun, wo der Arweilis nebl seinen Begleitern vorfommt, sie durch zur Trappaluge begrenzt, welche in Gneiß und Homer grantischen Gneiß einen Arpstalen Seiter für der Arweilischasgerung wird der Gneiß grantissch Merkein Seiter für der Kryselischen Arpstill und grantischen Gneiß ein messige Ablagerung von weißem Quarz und Geldspah, ersterer oft in sußbischen Arpstill und grantischen für flesse ihre Vorläuser. Dieses Duarzgestein ist in versischeren Richtungen von Arveilüspartien burdiese, welche, von der Hauptabagerung seiten, seiner Vorläuser.

<sup>1)</sup> für bie Berateitung bes Arvoliths ift es von Beteutung, bağ mit bem Arvolith von obiger Jusammenfegung auch zwei anter Mineralien analoger Jusammenfegung, andlich ter Nipholith Al<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>+2NaFl und ber Chiclith 2Al<sub>2</sub>Fl<sub>3</sub>+3NaFl verfommen.

Columbit, Binnornt, Blente, Molubban, viel Bleiglang, Rupferfies, Arfenties, Schwefelfies und Spatheifenftein fuhren. Der Rryolith bilbet in feiner Sauptmaffe ein ber Schichtung parallel liegenbes Lager von beinabe 80 Fuß Dachtigfeit und 300 Ruf Lange, mit 450 Rallen nach Guben und einem Streichen von nahe Dft nach Beft. Bei 50 guß Tiefe ift bas Lager noch nicht burchfunten. Un ber Gubfeite berührt ber granitifche Gneiß nicht unmittelbar ben Rryolith, fonbern berfelbe ift an ber Grenge auf einige guß mit Bleiglang, Rupferfies, Blente, Schwefelfies und Spatheifenftein impragnirt, baueben liegt eine Bleiglangaber mit 83.5 Broc. Blei und 45 Ungen Gilber in 1 Tonne Erg, baneben ein Quarggang, bann folgt granitifder Gneiß, barauf ein Spatheifenfteingang mit bem Rallen bes Arpolithlagere und baun granitifcher Gueiß, welcher um fo mehr in wirf. lichen Gneiß übergeht, je naber er bem bezeichneten Trappgange fommt. Un ber Rorbfeite bes Rrodithe findet fich ebenfalle bie Grzeiniprengung, baran ichließt fich ein Bluffpathgang und es folgt bann ichon ber granitische Oneif. Der oberflachlich weiße, weniger compacte und weniger burch. icheinende Rroolith wird bei 10 Ruf Tiefe bunfel, bei 15 Auf Tiefe faft gang ichwarg, immer bichter und burchicheinenber. Beim Gluben nimmt er unter 1 Broc. Berluft an Caure und Baffer Die Gigenichaften bes weißen Rryolithe an. Die Grontanber benugen ben Rryolith jum Dablen ber Tabafeblatter, mobel ber erzeugte Conupftabaf beinahe fein halbes Bewicht an Arnolithpulver aufnimmt. Das Gemijch ber beiben Arnolithlager wird mit einem garantirten Gehalte von 95 Broc. Erwolith abgeliefert.

Schon vom Jahre 1849 an beichäftigte fich Professor Julius E hom sen 1) in Ropenhagen mit dem Studium bed Atwoliths in technischer Beziehung, entbedte 1850 bie Zersenbarfeit biefes Minerals burch Kalf und Kalfund und erbeitet 1853 ein gehijähriges Patent auf die Berarbeitung des Krwoliths nach biefer Methode.

Rachbem bie Herbeilichaffung einer binreichenden Menge Rohmaterials aus Grönland ermöglicht worden, eröffinete Thom fen 1857 bie erfte fleine Kadeil für Sodageminung aus Amolitik im Sopenhagen, welcher 1858 bie Andels im Sopenhagen, welcher 1858 bie Andage einer zweiten größeren, die Kadeil Dereftund bei Kopenhagen, folgte. Nach dem Multer berieben ih 1860 eine Kadeil in harburg auf Soda und finderflauer Ehonerte errichtet, welcher noch anderweitige ähne iche Kadeilen im Pang und Mannheim nachgefogle find. Die Kirma Thot. Eine der und Comp. in Kopenhagen beforgte für die fünf bestehenden Kadeilen jährich an 120. die 150,000 Cmr. Kryolith; für die Handelschen

<sup>1) 2</sup>Bagnere Jahresbericht 1862 p. 291.

Fabrit allein 20,000 Emr. ju 21/2 Thir, pro Ciner, france harburg. Roch besonberen Berbienst um bie Berbefferung ber Berbeitung bed Arwolithe auf Soba und Maum hat fich ber technische Direttor ber Robenfagener Fabrit, Goter, burch Construction zwednuchfiger Defen erworben.

Die Abicheibung ber Thonerbe und bee Ratrons aus bem Rryolith und beren Rugbarmadung fann in nachstehenber Weise gelcheben:

a) Berlegung bee Rroolithe burch fohlenfauren Ralf auf trodnem Bege nach Thomfen's Methobet): Man erhist ein Gemenge von 1 2leg, Ervolith mit 6 2leg, foblenfaurem Ralf. bilbet fich unter Gutweichen von Roblenfaure in Baffer lobliches Ratronaluminat und unlösliches Fluorcalcium: (Ala Fla + 3 Na Fl) + 6 CaO, CO, = Al, O, 3NaO+6 Ca Fl+6 CO. In Rovenhagen geschicht bie Berfetung bee Bemenges von Rroelith und Rreibe burch Steintoblenfeuer, meldes einestheils über bas auf Steinplatten ausgebreitete Schmelzaut binwegitreicht, bann aber auch unter ben Steinplatten bindurchgeht. In Folge tiefer gleichmäßigen Erhipung entfteben wenig ober gar feine Rlumpen. In Sarburg 2) findet bei Ampendung eines gewöhnlichen Rlammofene an ber Reuerbrude gewohnlich Ginterung ftatt, mabrent an ber Fuchefeite bie Berfegung nicht vollstandig ift. Die beim Erfalten bart werbenben Rlumpen laffen fich bann faft gar nicht auslaugen Dan giebt beshalb bie glubenben Rlumpen etwas fruber, ale bie übrige Mifchung , aus, gerbrudt biefelben, reibt fie mit eifernen Rruden burch ein Drahifieb, germalmt bie Ciebgrobe unter Rollermublen, glubt nochmale, fiebt wieber und erhalt bann biefelben Refultate, wie in Kovenhagen. Das Mengen ber Bestandtheile geschieht entweder blos unter Rollermublen (Ropenhagen) ober beffer, wie in Sarburg, inbem man bas unter folden Dublen Berfleinte in einem großen eifernen Rollirfaß mit 25 Ctud eifernen 24pfunbigen Ranonenfugeln rotiren lagt. Man erhalt babei eine um 4 Broc. bobere Musbeute.

Mon laugt aledoum das Katronaluminat mit Wäffer aus und leitet in tie Löfung die dei der vorhergebenden Schmeige enwichene Roblenfauer, welche unter Bildung von foblenfautem Natron Thomerbedder ankfeftelter. Die geflärte Natronlauge gleft man ab und versieder sie auf Seda, währen die andserwöchene Boerete in verdunter Sowefeldure alste wieb. Diech kein andserwöchene Boerete in verdunter Sowefeldure alste wieb. Diech

<sup>)</sup> Man sollte bie Arpolitbinkuftrie mit ber Barptinkuffrie gu combiniren und jum Beriegen bes Arpolitbo Barpt anguwenben verfuden. In biefem Falle würte man Fluerkarium erhalten, welches vertheilbaft verwerthet werden fann, mabrent bas Fluercalcium noch feine paffende Berwentung gefunden bat.

<sup>2) 2</sup>Bagnere 3ahreebericht 1862 p. 292.

Löfung wird entweder zur Bilbung von Alaun mit einem Kalifalz versetzter in fich abgeraucht und das entsichenen seine August und das entsichenen seine August dem Wamen on nerntrichter Alaun oder Sulfaci in der Fährere verwendet. 1 Alau Tryolith (238) liefert 1 Alau Thomerte (78,8), also 1/3 des Aryoliths, oter 100 Ph. Aryolith 38 Ph. Thomerte, welche 90 Ph. englisch Schweckel-Taure zur Reutralisation erfordern. 100 Ph. Aryolith tönnen semit 305 1376. Mann liefern.

b) Zerlegung des Arpolitiks durch Aleffall auf na fifem Wur est nach Sauerwein is. Man foch töchft fein genahlenen Arpolith (1 Nea. — 238 Th.) mit gedranutem und zelösstem, möglicht eilenkreim Kall (6 Nea. — 168 Th.) in einem Bleigefäh, so entsteht mit großer Leichrigsteit eine Lösing von Natronaluminat und untöslichem Aussechlaum: (Al. Fl. + 3 Na Fl.) + 6 Ca O. — Al. O., 2 Na O. + 6 Ca Fl. Nach dem sich das Aussechlaum eines Male aus, giebt die erken Waschwosser aus dem fich das Aussechlaum eines Male aus, giebt die erken Waschwosser aus hauptlauge ind benugt die fehren Ausgefant fatt Bassechlaum die Schung in der Sie mit höch fein gewührerten derfandligen Arvolitig unter steen Unternachten. Jur Wisseldwag der Thomere behandelt man die Lösing in der Hiber ausgebet die Zerfenung nach der solgenden Kommel vor sich gestelle unter nachten.

(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 Na O) + (Al<sub>2</sub> Fl<sub>3</sub> + 3 Na Fl) = 2 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6 Na Fl. Da bie ausgeschiedene fein vertheilte Thonerbe ben Kryolith zu ums

hüllen fierd, jo wendet man legteren höcht seiner ein Ausseni ga mabiallen fierd, jo wendet man legteren höcht sein gertheste im Ueberschuß unter fetem Rühren an. Die Umwandlung der Stoffe bat statgefunden, wenn sich in der Soling sein Agspatren mehr finket, dessen den konstandenein bei Julog vom Salmialfoling zu einer flittriten Krobe an dem Thomete-Kirkerschlag beim Erhigen fich fund giebt. Ih die nicht mehr der Kaul, is läht man sich die Lauge flären, zieht die flare Lösung des Kluomatriums ab, wässigt die rückständige Thomerbe aus und verfährt damit, wie oben am aeaeben.

Durch Roden der Kluornatriumlöfung mit gebanntem und gelöchtem Kalf erzeugt man Alehnatron, welches von dem Kluorcalcium-Nieterichlag getremu und durch ibeliweise dere vollständiged Eindampfen in Natronlauge aber feises Alehnatron verwaubelt wird. Wendet man möglicht eifenfreien Kalf an, jo fällt auch die Thonerde sehr rein aus; es faun aber auch der Krwelith eitenbaltig iein.

Diefes Berfahren ift nicht weniger einfach, als bas vorige, jumal fich

<sup>1)</sup> Bagnere Jahreebericht 1862 p. 297.

bei richtiger Ausstührung besselben die Angade Tiffier's 1) nicht bestätigt, daß bei der Umwandlung bes Arpoliths mittelst Kalkes nur ein Drittel bes Aluminiums als Thonerde erfolgt.

Nach Moigno?) geben 100 Th. Aryolith beim Rochen mit Kalfmilde ober beim Glüben mit Aepfalf 57 Th. Natronhydrat und 24,4 Th. aufger löfte Thouerbe, wenn man die Zerfebung nach folgendem Schema annimmt:

Dampft man bie Lofung ein und läßt fryftallifiren, so icheiber fich bas schwefelsaure Natron aus und bie übrig bleibenbe, an schwefelsaurer Thomerebe reiche Mutterlauge liefert bas Material zur Alaunbereitung.

Diefes Berfahren erfortert besondere Feuerung und besondere Apparate, liefert feuerre Producte und die Arbeiten find umfändlicher, als bei den worigen, das Glaubersalz muß erft noch in Soda verwandelt werden, wobei die Solafte ber jur Jerseyung des Arwolitibe angewandene Schweltsläute verloren gebt. Außerben muß die nur wenig zu verwertsende Fluomvassersiellen für der einer erfernt werden, da fie in noch weit höherem Grade schablicher ift, als bas salafaure Goad ber Sobafabrifen.

Nach Perfog' Berichig, (1859) ethigt man ben Arweitig mit bem breifachen Gewicht concentriere Schwefelfaure in Platingefägen bis zum Ueberbestillten bed größten Theils ber Saure und unter Auffangung ber Klußfaure. Aus bem Rückfand gieht man mit wenig faltem Wassifer bei größten Theil bed barin enthaltenen zweisigch schweifeldung Narrob auch

<sup>1) 2</sup>Bagnere 3ahreebericht 1857 p. 393.

<sup>2)</sup> Bagnere Jahreebericht 1858 p. 118.

<sup>3)</sup> Bagnere Jahreebericht 1859 p. 218.

bringt bie ungelöft bliebnde masserierie schwelessaute Thouerde burch, Sochen mit Basser in bestimg und wandelt blesede burch Jusap von schwelesburch Rall ober schweselsautem Aumonial in eftenstein Alaun m. Das zweisach schwelesburch Autonu wird zur Trodue verdampft und bie trodue Masse im Retorten bestüllte, wobei rauchende Schwelessaute übergeht umd Glander fals anrechtlicht,

Bum Schluffe fei erwähnt, bag man in neuester Zeit auf ben Arpolith (in Bolge feines Natrou- und Thonerbegehaltes) von Seite ber Ultramarinfabrifation und ber Herstellung von Cament ausmertsam geworben ift.

### Schlußwort.

Dit ber britten Lieferung bes V. Banbes ift mein Sanbbuch ber Technologie, beffen Andarbeitung bie Mufeftunden von faft feche Sabren in Unfpruch nahm , beenbigt worben. Das Werf ftellt nun ein möglichft vollftanbiges und aussuhrliches technologisches Sandbuch bar, welches, wenn ich ben Unfichten competenter Manner Glauben fchenten barf, eben fo gut geeignet ift jum Stubinm wie gur Benntung in ber Praris. Ueber viele wichtige Abichnitte ber Gewerbolehre glaube ich Monographien gefchrieben ju haben. Bu meiner Genngthuung ift bie unfagliche Dube und Arbeit, bie ich auf bas Bert verwendet habe, im In- und Austande nicht unerfannt geblieben. 3m Inlande haben viele Schriftsteller ber letten Sabre aus meinem Buche geschöpft, nicht felten ohne auch nur ber Quelle in gebenfen : im Auslande ericbienen Ausguge und vollftanbige Bearbeitungen ; von ben letteren feien nur bie weit verbreitete und portreffliche bollanbifche (Sanbboef ber Fabrieficheifunde naar Dr. Bagner, Soogleerar in be Fabrieficheifunde, voor Reberlandere bewerft boor Dr. Teerlinf, D. Roothoven van Goor, te Leiben) und bie rufffiche Ansgabe (in Betersburg von einer Befellichaft technischer Chemifer berandgegeben) erwahnt. Rur England und Rorbamerita wird gegenwartig eine englische Ausgabe porbereitet.

Da ber effte Band bereifs im Jahre 1858, ber zweite im Jahre 1859 erfchien, so sind bei beiden Bande so gut als möglich durch Nachtrage (im lestem Heife best V. Bandes) ergänzt worden. Bellifändig Nachtrage zu geben und badurch bie beiden ersten Bande thunsschlauf auf das Niveau ber Wogene, San, bethe d. Leschosfel. V. Sewerdswissenschaft zu beingen, war aus Mangel am Ramm nicht aus-ssubrat und beziebe ich mich in biefer hinkiden auf meine Jahresberichte ber demischen Technologie, bie, was ben demischen Technologie, bie, was ben demischen Technologie, bei, was ben demischen Beite bet vorliegenten Wertes betrifft, als Supplementbande bes handbuches betrachtet werben feinnen.

Denjenigen Gelehren und Induftellen, die mich bei der Ausarbeitung meines handbuches theile durch Notigen und wohlgemeine Winte, theils durch ihre Nimvirtung bei der Behälfung einzelner Wischmitten der berach Witthefitung von Zeichnungen ze. unterflühren, ober durch nachsichtige und aufmunternde Beurtheitung meiner Arbeit mir neue Kraft zum Bollbringen gaben, statte ich zum Schliffe meinen herzlichsfen Dant ab.

Univerfitat Burgburg, ben 20. December 1863.

Rubolf Bagner.

## Register.

M

Nasseite ber haut 5, 6, Abbeeren ber Trauben 3, 342, Abbeigen (Bergolten) 1, 351, Abblatten bes Tabafs 3, 849, Ibbraub (Schweielbranb ber G

Ibbrand (Schwefelbrand ber Gifenvitriol: fabrifation) 1, 438.

— (Hammerichlag bes Gifens) 1, 32. Ibbrennen (Bergolben) 1, 354. — bes Stabls 1, 37.

ibtrud, galvanoplaftisber 1, 272. tbiübrungsideibe (Papierfabrif.) 4, 352. Ibhaaren ter Hant (Werberei) 5, 28. Ibbaaren (Geitenfabrif.) 4, 289.

ibflatichen (Clickiren) 1, 268. Ibflatichen ber Maische (Spiritusfabrifation)

3, 368, ibnebmer (Reiffrempel, Baumwollipin.)

4. 119. 159alen ber Haute (Lobgerberei) 5, 31. 16braufalz, Staßfurter (Ralifabr.) 5, 702. 16brachtelange (Seifenfabrif ) 2, 430.

tbidovigerfie (Brauerei) 3, 443. Ibidwefeln tes Silbers 1, 162 Ibiprengerifen (Balgglasmacherei) 2, 340.

tbiprengen bes Golbes 1, 339. Abfteben bes Weines 3, 382. Abwinden ber Robfeitensträhne 4, 202. Abgieben bes Weines 3, 358.

legtenen des Wetnes 3, 308. Legroibharg (Botanphapharg) 4, 427. Lectometer von Otto 3, 681.

Icetometrie 2, 259 u. 3, 681. Icetnlengas bei ber Gasbereitung 5, 250,

254 u. 256. Teetplen: Rupfer 5, 304. Ichatfnopfe 2, 660

Edromatiiche Linfe 1, 783. Ecidimetrie 2, 259. Acerdoppen (Ederboppen, Gerberei) 5, 15.

naerooppen (Gaerooppen, Geroecet 3, 1 Necrolein (Aergenfabrif ) 5, 450 u. 478. Upinfitrwerf (Whinfabrifation) 1, 536. Nelecvitriol 1, 473.

Wagner, Sant. u. Lebib. t. Tednologie. Regifter.

Abmonter Bitriol 1, 473. Abrianopelroth (Türlifdroth) 4, 365. Aegnytian (Wedgwood) 2, 669.

Nepfelöl 3, 628. Nepfelfäure im Tabaf 3, 846. Nepfelwein 3, 408.

Reicher (Botafde) 2, 10. — fauler (Beißgerberei) 5, 60. — (Lobgerberei) 5, 30.

- (congreerer) 3, 30. Rether gir Louing bes Rauticules 5, 162. Retherboobborianre ale Repbeige (Beugebriderei) 4, 637.

Actholamin gur Muminat: Beige 4, 504.

- gur Fettverfeifung (Stearinfabritation)

Aegbeige (Santbrud) 4, 637. — (Balgentrud) 4, 638. Regbeigen (Regmittel) 4, 596.

Aegbeizen (Negmittel) 4, 596 — Berbidung berf. 4, 637. Negbeizentrud 4, 633.

Megheigentrud 4, 635.: Megen 1, 391. - tee Anpfere 1, 391.

- tee Ctable 1, 393. Arggrund, Begriff bee Bortes 1, 391.

— (Lithographie) 2, 523. Repfalilauge 2, 20. Repfall 2, 479.

— (Leuchtgasreinigung) 2, 279 u. 283. Acgfaften 1, 392.

Megmittel 1, 391.
— (Baumwolltruderei) 4, 596.
Megnatron (Kabrif.) 2, 193 u. 5, 719.

- reines (Darftellung) 5, 721.

- gur untgaarung eer gaute 5, 31,
 - Lenchtgabreinigung 5, 279,
 - Mineralolfabrif. 8, 430.

- Baraffinfabrit. 5, 415. Rehnatrenlauge (Bereitung) 2, 193.

Aegurchtunge (Geretung) 2, 1932. Regprobe tes Schmieberifens 1, 34. Rengeln (Gugen ber Gerfie) 3, 445, Affinirmetbobe (Golbicheibung) 1, 183

Affinirmethobe (Golbicheibung) 1, 183.

2 Agoftine (Gallapfel) 5, 14. Abne (Schebe tee Fladice) 4, 188. Ahorn, eichenblattriger 1, 33. - gemeiner (3nderpflange) 3, 293. Abornholy 4, 32 Abornmafer 4, 33. Abornguder 3, 293. — (Ertrag) 3, 295. Michmetall 5, 638 Mjoufeite (Drganfinfeite) 4, 291. Alabafter 2, 524 Mlabafterglas 2, 399 u. 401. Mlann, Allgemeines und Befdichtliches, - Anwendung 2, 384. - beim Brobbaden 3, 140 u. 149. - concentrirter 2, 582 u. 5, 751. - Eigenschaften 2, 578.
- Fabrifation 2, 562. u 572u. 5, 748. - aus Alaunerte 2, 567. - - Alaunichiefer 2, 369. — — Felbípath 2, 19 u. 578. — — Repolith 5, 748. - Thon und Edwefelfaure 2, 576. - gebrannter 2, 579 - nentraler ober fubiicher 2, 581. - romifder 2, 560 u 561. - unloelicher ober bafifcher 2, 381. — Borfommen 2, 561. Alaunbrube (Beingerberei) 5, 61. Mlaunerte 2, 562, 564 u. 566. Mlaunerge 2, 562 u. 564. Mlaungerberei (Beiggerberei) 5, 6 n. 58. Mlauniren ber Bannwolle (Eurfischrothe farberei) 4, 572. - ber Geibe 4, 530. Mlaunlofung (Confervation bee Bolges) 4, 27. Mlaunmehl 2, 573. Mlaunichtefer 2, 562 u. 567. Mlaunftein 2, 562. Alban ber Guttapercha 5, 172. Albuminbeige 4, 809. Aleamo (fieilianiicher Sumach) 5, 11. Alearragas (Rühlfrüge) 2, 697 Mibehnd, Berfegungeprobuft bes Alfohole, 3, 549, - bei ber Gifigfaurefabrif. 3, 661. - im Gifig 3, 680. - jur Glaeverfilberung 2, 355. - jum gautern bee Rubenfaftes 3, 2.18. Mle (Bier) 3, 309 u. 512. Mleppo Gallapfel 5, 14. Aleurometer 3, 70. Algarobilla (Gerberei) 5, 13.

Alizarin aus ber Rrappmurgel 4, 461.

Alizarin: Thouerde (Arapplad) 4, 461.

Migarintinte 1, 695.

Alfalimetrie 2, 23. Alfaloitfarben 4, 428. Alfana 4, 481. Alfanaroth (Andufin) 4, 481. Alfehol, abfeluter, Darftellung 3, 393 - Ausbeute 3, 631. - Darftellung 3, 327. - - burd Gabrung 3, 327. - ale Rebenprobuft bee Brotbaden 3, 134, - - aus olbiltentem Bafe unt Sie 3, 327, - Gigenichaften 3, 548. - Gutfuselung 3, 627. - (Kautschutfabrit.) 5, 153, 154 u 162 Alfoholdeftillation, Brennmaterialiene brauch 3, 394 Alfoholfaeter (Bierprobe) 3, 522 Alfoholgibrung (geiftige Gabrung) 3. 35 Alfoholgehalt ber Biere 3, 514. - ber Weine 3, 361. Mifeholometer 3, 643 Alfoholometrie 3, 642 - Literatur 3, 633 - Lowip' Tabelle 3, 648. - Tralled' Tabelle 3, 647. – Tralles' Correctionstabellen 3. 60 n. 653. Ml:Ligari (Rrapp) 4, 458. Alleran u. Allerantin (Mureribbereiten: 4, 437. Almantin (etler Granat, Camentiberne Aloebitter gum Rothfarben 4, 485 Mlochauf 1, 198 Aloefaure gur Orfeilleertraftfabrit. 1, 47 - jum Rothfarben 4, 485. Aipafa 1, 211, Aipafawolle 4, 221. Mlquifour (Glafureri) 1, 10t. Altarfergen (Rirchenfergen) 5, 511. Mitlange (Muterlange) 2, 52 Alubelplan (Quedfilber) 1, 152. Alubelichnure (Quedfilber) 1, 151. Mluminat: Beige 4, 503 . Aluminium 1, 202. - Eigenichaften 1, 203. - Gefchichtliches 1, 202. - tednifche Bebeutung 5, 631 Amalgam, trodines 1, 163. - Auspreffen 1, 163. - Deftillation 1, 163 Amalgamation, amerif. 1, 166 u. 5, 62 - enropaifche 1, 162 Amalgamirung bee Silbere 1, 164.

Amaranthbolg (Luftbolg) 4, 40.

Amaufee (Graf) 2, 383.

Imbos (Detaliftrederei) 1, 290 u. 291. Imetbuft, funftlicher aus Etrag 2, 386. Immeniaf 2, 286. - anterthalbtoblenfaures ale Rerment

3, 135. - Anwendungen 5, 345,

- - (Alaunfabrif ) 2, 380, - - (funftliche Giebereitung) 5, 317.

- (Rupferertraftion) 5, 622. - (Leuchtgaereinigung) 5, 345. - Darftellung 2, 287 u. 5, 734.

- - aus atmeipbar. Stidfteff 5, 733. - - ane Cvanbarium 5, 734 u. 742.

- fluifiges (Galmiafgeift) 2, 286, - Procenttabelle 2, 286 - fohlenfaures (Riechfalg) 2, 289 u. 291.

- phoephoriaures jum Brapariren ter Rergentochte 5, 481.

- purpuriaures (Murerit) 4, 436, - falpeteriaures 2, 298

- falgfaures (Galmiaf) 2, 292. - ichwefelfaures 2, 298.

- ... gur Blutlaugenfalgfabrit. 5, 347 u. 5, 671.

- emeifachteblenfaures 2. 291. Immoniafalaun 2, 580. - ale Germent bee Teiges 3, 136.

Immoniaffesquiearbonat 2, 289. Immoniafwaffer ber Gadfabrif. 5, 250, 236

u. 342. - Deftillation 5, 343. - jur Blutlaugenfalefabrif, 5, 346,

- jur Cotafabrif. 5, 346. Immonpolyjulfuret jur Binnoberfabrifation

5. 674 Imphibol (Glasfabr.) 2, 311. tunt im Roblengaje 5, 231 u. 254. Impl:Chinelin 4, 428.

implbytrur (Gupien) 5, 427. Implieribinicour 5, 232. Inacartiaure (unausloichl. Tinte) 4, 698.

inanasbani 4, 198. Inanasci 3, 628. Inatomie ber Thierhaut 5, 6. Indufin aus ter Alfana 4, 481.

Intagnicemade 5, 509. Inemometer ber Comefelfaurefabr. 3, 726, Ingoragiege (Ramelgiege) 4, 22t . Inbobrit 2, 524.

Initein 4, 423. Inilin, Gigenichaften 4, 422. - blaue, rothe u. violette Farbftoffe 4, 423.

- aus Bengel 4, 422. - aus bhenpliger Caure 4, 422.

- bei ber Gasbereitung 5, 254 u. 256. Anilinfarben 4, 421 u. 422. - Baumwollfarberei 4, 562.

- Ceibenfarberei 4, 353, 559 u. 383.

Anitinfarben. Bollfarberei 4, 531 u. 557. - Beugbruderei 4, 661. Anilpflangen (Inbigpflangen) 4, 438.

3

Animalifiren ter Baumwolle gur Anilins farberei 4, 563.

Animebarg jur Firnifbereitung 5, 185. Anion (Galvanoplaftif) 1, 273. Anfer ter Uhr 1, 590.

Anferhemmung 1, 590. - ter Benbeluhren 1, 596 u. 597.

Anlaffen bee Stable 1. 37. Unlaufrat (Barnungerab ber Uhr) 1, 602

u. 603 Anlegemafchine ber Alachtfpinnerei 4, 204.

- ber Rammgarnipinnerei 4, 266. Unmachen bee Teiges (Baderei) 3, 108.

Unnaline (gebrannter (Bops) gur Papiers fabrifation 4, 329. Annatgerfte, idottifde 3, 18.

Annebeln ber Daifche 3, 466. Anote (Galvanovlaftif) 1, 273. Anquiden (Amalgamiren bee Gilbere)

1, 161. Anrauchen bee Binne 1, 271.

Anreiben (Berfupferung) 1, 374. - tee Golbes t, 362 Unreicherung ter Calgioolen 2, 138.

Anichlagenateln (Stednateln) 1, 559. Anfdmangen (Daifdproceg) 3, 465. Anidmoten (Beiggerberei) 3, 60. Anfieben (Farberei) 4, 521

- (Cochenillefarberei) 4, 554 - (Rrappfärberei) 4, 556. Anthracen (Baranaphtalin) 5, 253 u. 256.

Antbraeit 1, 682. faferiger (Fafertoble) 1, 681. Antbracitbobofen 1, 683.

Anthrafonit (Ralfftein) 2, 478. Antichlor ber Bapierfabr. 2, 223 u. 4, 352 u. 354.

Antimen 1, 135 u. 140.

- Gigenicaften 1, 136. - Beididtlides 1, 135. - Gewinnung 1, 137 u. 140.

Antimenchlorit (Brunirmittel) 1, 383. - jum Antimenginnober 5, 679. Untimonerge 1, 136

Antimonglang (Graufpiefiglangerg) 1, 136. Antimonium crudum (Schwefelautimen) 1, 138 Antimontape ber Inbigfarberei 4, 537.

Antimonnidel 1, 184. Antimonnidelglang 1, 188. Antimonorub (Farbe) 5, 681.

- für Bleimeiß 1, 411.

- jum Entfarben bee Glafes 2, 3t 4. Autimonpraparate 1, 515 u. 5, 679. Untimonfilber 1, 139.

Antimonfilberblente (Rothgultigerg, bunfles) 1, 159 Antimonweiß (Antimonormb) 5, 684. Antimouginnober 1, 494, 313 u. 5, 679

u. 681.

Gigenichaften 5, 684. Antiphosphorfenerzeuge 5, 139 u. 146. Antogen (Bleicherei) 4, 402. Apatit gur Phospborbereitung 5. 111.

Apfelbaumbolg, Gigenichaften 4, 35. Apollofergen 3, 449. Apparat, Lipowis'icher gur fpecififchen Gewichtebeftimmung bee Leuchtgafes,

5, 316. - Chilling'ider 8, 315. Appert's Dethote 1. Fleischaufbewahrung

3, 704. Applicationefarben 4, 645 u. 654. - ber Baumwolleruderei 4, 595.

Appretiren (Begriff bee Bortes) 1, 177. - ber Baumwolle 4, 111, 138 u. 177. - gefarbten Geibe 4, 531.

- - Beinenftoffe 4, 211. - bee Bapierce 4, 332 u. 367.

Naugmarin, funftl. aus Strag 2, 386. Mquatintamanier (Aegen) 1, 392 Araca (geiftiges Getrant) 3.

Mraometer 2, 259 u. 3, 643 Arbeit, eingelegte, Echreinerei (Dar:

quetterie) 1. 75 - getretene, ber Duftergewebe (Fugarbeit)

4, 162, - getriebene ober eifelirte 1, 316. Arbeitebola (Berfbola) 4, 30 Arbeite : Debenofen (Glasfabrif ) 2, 320 Arbeitewalzen ber Rarbe (Bergipinnerei)

4, 206, Areel (enal. Rarberflechte) 4, 471. Areo (Meffing) 1, 210. Arbeabraht 1, 328.

Arganb'ider Brenner 5, 369. Argentan (Reufilber) 1, 206. Argentintrud 1, 660.

Arfaben (Aufheber, Baumwollfpinnerei) 4, 162

Aroma bee Raffece 3, 798. - Conupftabafe 3, 863.

- Weines 3, 396. Arragenit 2, 478. Arrafter (Dublitein) 1, 167.

Arrinen arria (Bomber Conthia) 4, 278. Arrow:root (Starfe) 3, 97 Arfa (geift. Getrant) 3, 554. Arfeneifen (Arfennidelfies) 1, 143. Arfenige Gaure 1, 112 u 5t8.

- Gewinnung 1, 144

- jur Glasfabrif. 2, 312 u. 311.

Arfenige Caure (Ctearinfergenfabr. ) 5, 482. Mrfentf 1, 142. - Weidichtliches 1, 142.

- Gewinnung 1, 143.

- Borfommen 1, 142 u 143.

- weißes 1, 144. - in ter Comefeliaure 5, 725.

Arfenitabbrante 1, 115. - jur Goldgewinnung 5, 631.

Arfenifalfies 1, 143. Arfeniferge 1, 142

Arfenifglas, gelbes (Overment) 1, 146. - rothes (Realgar) 1, 146. - weißes (Arfenige Caure) 1, 111

Arfeniffice 1, 143 Arfeniffonig (Rupferfpeife) 1, 84

Arfenifpraparate 1, 518 u. 5, 686. Arfenifiaure t., 518 u. 5, 686.

— als Nepbeige 🦺 636 Arfenfobalt (Epeidlobalt) 1, 113, Arfenfupe ber Bubigfarberei 1, 537.

Arfennidel (Arien) 1, 113 Arfenpråparate 5, 686.

Arfenrubin (Realgar) 1, 146. Arfenfilberblente (Rothgultigerg) 1, 159. Midblei (Biemuth) 1, 122 Nichenfall (Nichenraum ber Reffelbeigung)

1, 718 u. 75t. Aichengehalt bee Bolgee 1, 621. - ter Steinfoblen 5, 691

- verich. Begetabllien (Botaiche) 2, 3. Midenloder tee Schmiebreifene 1, 33 Aichenraum (Reffelbeigung) 1, 718 u. 751. Miparagin ber Rube 3, 192 u 205.

Mophalt, fünftlicher ober beutscher 5, 187 u. 352. Mephalt gur Firnigbereitung 5, 186.

- gu Robleziegeln 5, 691. Nephaltlad 5, 203. Asphobelin ber Asphobillmurgel 3, 537. Mephobillmurgel gur Spirituefabril. 3, 536 Afpirator (Grhauftor ter Gasanftalt) 5, 273

Afthafer 3, 21 Aftrafan (Bollfteff) 4, 270. Aftralit (Glas) 2, 402. Mftrallampe 5, 536 Atlas (Ceitengewebe) 4, 157, 160 u. 300

Atlaeborten, Fabrif. 1. 309. Atlashola 4, 35 u. 40. Attennation (Bierprobe) 3, 522.

Attenuationsbiffereng 3, 521. Attenuationequotient 3, 524. Aufbaumen ber Rette (Baumwollmeberen) 4, 141.

Aufbereitung ber Grge 1, 19 Aufbruden (Banmwolltrud.) 1, 897.

Aufflogen ber Beigen 4, 628.

Regifter.

Avanturinglas (Aventuringlas) 2, 403 Auffühlen ber Burge (Brauerei) 3, 481. Avianonforner (Mbamnusgelb) 4, 488. Auflaufen ber Grge 1. 25. - jur Baumwollfarberei 4, 581 Aufjederung ter Robbaummolle 4. 107 Aviviren (Schonen) ter Benge 1, 522. u. 111. - bee Rrappbrude 4, 624. Aufrollen ter Reiffrempel (Baumwoll: - ber turfifdrothgefarbten Baumwolle frinnerei) 4, 119 Aufichuttefaften ber Calreterfabrif. 2, 55. 4, 575. Muffpannen ber Rette (Weberel) 4, 149. Agale (Rrappblumen) 4, 466. Muffraren (Bergolben) 1, 356 Mgalein 4, 421 n. 423 Auffprengeeifen (Walgalaemacherei) 2, 310. Aufwarmen ber Defen (Glasfabrifation) - Darftellung 4, 421. - aus Raphtplamin 4, 426 jur Geitenfarberei 4, 559 2, 321. Aufwarmeofen (Glasfabrif.) 2, 320 Mielitmin bee Lafmus 4, 477. Rallonftabl 1, 66. Aufwerfhammer (Gifenbammer) 1, 281. Aufwinden bee fertigen Beuges (Beberei) 4, 154. 23. Aufzng (Rette) bes Benges 4, 140. Huge ber Rabnatel (Ratelebr) 1, 562. Baater'iches Raften : ober Glodengeblafe Angen ter Dublfteine 3, 41. (Bariermafdine) 4, 385. Auririgment (Drerment) 1, 146. Auretopien 1, 795 Bablah gur Gerberei 5, 13. Ausblafen bes Sobofens 1, 49. - jum Graufarben ter Ceite 4, 590. Bablabbraun auf Baumwolle 4, 589. Ausbruch (füßer Wein) 3, 393. Ausfarben ber Beuge 4, 521. - auf Ceibe 4, 588. Ausflußmenge bes Lenchtgafes aus einfachen Badweite, Bolg 4, 35. Deffnungen unt Robren von gegebenen Bad (Raften) tee Salbftoffbollantere Dimenfionen 5, 29% u. 297. 4, 345, Ansgiegen ber Gloden t, 249 Baden mit fiebentem Baffer 3, 137. Ausglühmetall (Amalgamation) 1, 166. Badfohlen 1, 682 u. 683. Anshaden (Rahnabelfabrif.) 1, 562. Auslaffen bes Zalge 2, 421 u. 425. Auslauforen (Glasfabrif.) 2, 320. - gur Rohlengaefabrif. 5, 248. Badfole 1, 693 Badofen 3, 120. Muspreffen tes Dele 3, 821. - tes Buderrobre 3, 160. - automatifcher von Berban 3, 133. - verbefferter 3, 123. - mit getrenutem Bad: und Feuerraum - Buderrüben 3, 210. Rusraufen bes Leins 4, 180 3, 126 Ausringmafdine (Leinenbleiche) 4, 414. - von Rolland 3, 131. Andruften (Appretiren) 4, 177. Badfteine 2, 704. Ansfagen (Musgiegen ter Gloden) 1, 219. Badfteinfabrifation 2, 705. Ruefaumen ber Glaebafen 2, 319. - mit ber Sant 2, 709. Ausschlageflein (Aufbereitung ber Grge) - mit Maichinen 2, 710. - Brennen ber Biegel 2, 713. Ausichlagmafdinen (Jacquart) 4, 163. - Borbereitung tee Thone 2, 707. Ausfeben und Aneftreichen b. Lebere 5, 49. Ausftudelungemaschine (Dungfabrifation) - Biegelmaterial 2, 708. Bab, 1, 536 falgfaures, ter Baumwollbleiche Austaufden (Auswechfeln bee Bapiere) 4, 410. Batebanttucher, englifde 4, 210. 4, 367. Anstrodnen bes Bolges 4, 12. Babifdroth (Gerabumreth) 4, 481. Auswechseln bes Baviers 4, 367. Baderfohlen 3, 121. Answerfe (Connenwerfe) ber Rochfalge: Bantermafdine jur Bachegewinnung

5, 502

Barentranbe gur Gerberei 5, 12.

Bauchen ber Baumwolle 4, 405.

Banchapparate ber Baumwollbleiche 4, 403.

Baftling (Sant) 4, 193.

- ber Leinenftoffe 4, 410.

Baggertorf 1, 661

minnung) 2, 131. Answirfen bee Calges 2, 146.

4, 241.

- bee Teigee (Baderei) 3, 110.

Autographie (Lithographie) 2, 523.

Avafa (Manifahani) 1, 198.

Auszug bes Borgeipinnft (Bollfvinnerei)

1

Barnt, fdmefelfaurer, funit. (Bernaner

- - jur Bapierfabrit, 4, 329.

- unterdlerigfaurer (Bleidfalg) 3, 7:

- fcweffigiaurer 5, 741 u. 713.

Barnt:Aluminat 5, 744.

treis) 2, 537.

u. 744.

Balaneirmafdine jum Raffeefochen 3, 797. Balatafaft (Guttaperda) 5, 171. Balleifen bee Drechelere 4, 73. - ter Schreiner 4, 62. Ballen ber Gideln 1, 195. - (Bapier) 4, 367. Ballenformerei (Borcellaufabrif.) 2, 624. Balfamrarrel 4, 33. Bamboe (Steinzeug) 2, 669. Bane: Abegg (Berfrinnmafdine ter Baum: welle) 4, 110 n. 126. Bancaginn 1, 113. Baut (Seitengewebe) 4, 301. Bantanastrud 4, 610 u. 670. Bantborten, Berfertigung 4, 310. Banttodite jur gampe 5, 527. Banttrabt (Deffina) 1, 331. Bauttrabtfeile, 1, 338. Banteifen 1, 290. Bautel (Eriegel) 2, 356. Bantbammer (Redhammer) 1, 281. Bantbanfenblaje jur Fifchleimfabrifation 5, 103 Bantmaderftubl (Schubftubl) 4, 305 u. 307. Bandmuble 4, 305. Bantnateln 1, 559. Bantrollen 4, 306. Bantiage (Gage obue Gnte) 4, 48 Bantwebemafdine v. Beat bevat 4, 308. Bautweberei, Literatur 4, 304. Barafatgrun (gruner Jutiq) 1, 483. Barbotine (Schlider) 2, 621. Bardent 4, 141. Bardente, gemufterte 4, 142. Barège 4, 300. Barbels (Farbfloff) 4, 483. Barilla (Eota) 2, 168. Bariumiuperorpt 2, 540 u. 5, 741. Barrafen (Berfan) 4, 268.

u. 536

Bartweigen 3, 4.

- - Glasfabrif. 2, 310.

Barntblutlaugenfalg mittelft Grantann bargeftellt 5, 742. Barptcblorat 5, 743. Barntgelb (dromfaurer Barnt) 1, 130: 2, 548. Barnthptrat 2, 539. Barntpraparate 5, 736. Barptfaecharat 2, 539. Barntfalveter 2, 63 u. 540. Barbtieife 2, 438. Barntverfeifung ber Rette (Stearinishet 5, 461 Barntmaffer (Barntbubrat) 2, 539. Barptweiß 2, 537 u. 5, 737 u. 740 Barplweiß, Mumenbung 2, 539. - - ftatt Bleiweiß 1, 412. - - jur Emailglafur 1, 386. - Bapierfabrif, 4, 329. - Calpeterbereitung 5, 703. - Ciegelladfabrif 5, 223. Barntquder 3, 136 u. 210. Bafalt (Glasfabrif.) 2, 311. Bafaltaut 2, 669 Baielergrun 1, 486. Bafen, mafferfreie, jur Berfeifung ter & (Stearinfabrif.) 5, 462 u. 463. Baefulenriegel (Schleg) 1, 580 Baffe : liffe : Ctubl (tiefidattiger Ett. 4. 271. Baiffaol (Mircol) 2, 420. Baffiafaure 2, 420. Baffora: Wallapfel 5, 14. Baft 4, 141. Barren (Golt: ober Gilberftangen) 1, 528 - bee Splace 4. 7. - tee Leine 4, 181. Baftartidles 1, 570. Barnt, Gigenichaften 5, 736, 738 u. 741. Bafterformen bee Budere 3, 271 - jur Ammoniafgewinnung 5, 734. Batavia (gemufterter Eteff) 4, 270. Bathmetall 1, 205. - Stårfezuder bereitung 3, 318. - 3nderreinigung 5, 742. Batift 4, 210. Batrachit (Camenttheorie) 2, 517. - bafifd dromfaurer 5, 743. Batterie, galvanifde 1, 274. - - mittelft ichmefelfaurem Bient 5, 656, Bauernofen (Sobofen) 1, 41. Bauerntabaf (Beildentabaf) 3, 833 Baumol (Dlivenet) 2, 425. Baumolfeife 2, 436. Baumwollbarege 4, 141.

Baumwollbamast 4, 112. Banmwolltrud, allgemeine Prineipien 4, 594, aumwellbruderei, tirectes Berfahren 4, 594. - intirectes Berfahren 4, 595. Baumwolle, Allgemeines, Weichichtliches u. Literatur 4, 87. — amorphe 4, 98 — animalifirte 4, 98. — Appretiren 4, 111, 138 u. 177. - Hufloderung 4, 107 u. 111. Blaufarberei 4, 883. - Bleichen 4, 403. - Braunfarberei 1, 588. - Garentren 4. 9 - Gigenschaften 4, 97. - Feinfrinnen 4, 110, 125 u. 132. - Garn 4, 132. - Gelbfarberei 4, 581. — Graufarberei 4, 590. — Grunfarberei 4, 583. - Saeveln ober Weifen 4, 111 n. 138. - Samtforten 1, 95. — Kammen 4, 121. - Rrembeln, Rragen ober Rarbiren 4, 108 u. 117. - furz:, langstavlige 1, 93, — Laminiren 4, 109 u. 121. — mercerifirte 4, 97. - mitroffopifche Rennzeichen 4, 212 n. 303, - nitriffeirte (Chiegbanumvolle) 4, 512. — Broduction 4, 100. — Beinigung 4, 107 u. 111. — Rothfärben 4, 561 u. 565. - Schwargfarben 4, 531. - Cortiren 4, 111 u. 138. - Streden 4, 109 u. 121. - tobte 4, 97 - Eurfifdrothfarberei 4, 363. - Berarbeitung 4, 87. - Boripinnen 1, 109 u. 123. Baumwolleufamen g. Delgewinnung 3, 822. Baumwollenfpinnerei, Allgemeines u. Geididtlides 4, 102. - mechanifche 4, 103, Baumwollenweberei, Literatur 4, 110. Baumwollfajer, mifroffopifche Unterfudung 4, 216 - von ber Leinenfafer gu unterfcheiben 4, 212, - Farberei (Theorie ber Farberei) 4, 682. Baumwellgewebe, Appretur 4, 177. Baumwollmerino 1, 141.

Baumwollpflanzer 4, 322. Baumwollpflanze, Arten n. Eigenschaften

4, 90 n. 91

Baumwollfamenet 4, 93.

Baumwollfammet 4, 142. Baumwollftramin 1, 141. Baufdreinerei 4, 58, Bapreuther Bitriol 1, 473. Beaverteen (gefoverte Gewebe) 4, 141, Bedan (Berlan, glatter Stoff) 1, 268. Bebarieurichmary ber Wolle 1, 526. Beeren, perfifche (Rhamnuegelb) 4, 488 Beet (Malgicheibe) ber Brauerei 3, 145. Beinglas 2, 399 u. 400. Beinfohle (Thierfohle) 3, 241. Beipaß tee Erhauftere (Gaofabrif.) 5, 278. Beigen, Arten 4, 500. - Aufflogen 4, 628. - Befeftigung 1, 513, - tee Dunneifens 1, 209. - Gigenichaften 4, 498. - ter Farberei (Begriff bes Bortes) 4, 498 - organifche 4, 509. - rothe und weiße ber Lobgerberei 5, 32 u. 33. - Berbidungemittel (Bengbrud.) 4, 610. - (Caueiren) bee Tabate 3, 849. Beleg ter Gpiegel 2, 352. Belefen ber Buge (Bollfammerei) 4, 260. Beleuchtung 5, 231. — eleftriiche 5, 573. - - Roften 5, 384. - mit Gas 5, 238. - mit Rergen 5, 445. - mit Lampen 5, 821. Bellabraht 1, 328. Belmoutin (Baraffin) 5, 395 u. 398, Belmontinfergen 5, 499. Bengalifche Flammen 2, 116. Bengin (Bengel). Bengoë gur Firnigbereitung 5, 185. Bengocharg gum Beigen 4, 520. Bengoejaure 5, 185 - gum Beigen 4, 520. Bengol (Bengin) 5, 428. - jur Anilinfabrif. 4, 422. - im Grbel 5, 440, - jur Firnifbereitung 5, 198. - bei ber Gaebereitung 5, 251, 251, 256, 350 u. 351, - fauflides 5, 352. - aus Theer 5, 350 u. 351. Bengoliamre von Soliban 5, 562, Berberioholg, Eigenschaften und Anmendung 🔩 36. Berberigenwurgel g. Geibenfarberei 4, 584. Bereppeln tee bolges 4, 12. Bergblau 1, 485. Bergen op Boom (Bollenzeng) 4, 255. Berggold 1, 177. Berggrun 1, 479.

8 Berghafer 3, 21. Bergiodet 1, 438. Bergmehl jum Brot 3, 147. Bergtheer 5, 396 Bergmerfepulver 2, 67. Bergginnober 1, 489 Berillbrud, Literatur 1, 665. Berill-Balgentrud 4, 666. Berlinerblan 1, 464. - bafifches 1, 464. - Darftellung aus Cvanbarinm 5, 742. - - nach da bich 1, 467. - Farben mit bemf. 4, 532. - jum Rlopbrud 4, 629. - loslides 1, 469. - neutrales 1, 464, - jur Ceitenfarberei 4, 552. - Bollfarberei 4. 548 Bernfteincolophonium 5, 183 Bernfteinfirniß 5, 183 u. 202. Bernfteinol 5, 183. Bernfteinfaure 5, 183. — Beigen mit berf. 4, 320. - Brobuft ber Alfoholgabrung 3, 326. - im Weine 3, 376. Berthierit (Antimon) t, 136. Berthollimeter 2, 273 Berthollimetrifche Gluffigfeit 2, 273. Berpli, funftl. aus Straß 2, 386. Beididen ber Grge 1, 25. Beffemerftahl, Darftellung 5, 612. Beftgut bee Tabale 3, 837. Beftogung ber Lettern (Cdriftgiegerei) 1, 269. Bethenbraht 1, 328 Benchapparat (Raffee) 3, 797. Beutelgage (Geibengage) 4, 300. Bentelgeschirr ber Duble 3, 43. Beutelfagen 3, 45. Beutelmaichine , engliich : amerifantiche Bentelvorrichtung ber Duble 3, 40. Bentelzeng ber Dublen 3, 57. Biber (Ralmouf) 4, 255. - (Bellitoff) 4, 270. Biberichwange (Dachgiegel) 2, 728. Biegewalzwerf (Blech) 1, 311. Biegfamfeit bes Golges 4, 19. Biegungsprobe bee Schmiebeeifene 1, 31. Bier, Begriff bee Bortes 3, 422. - Beftanttheile 3, 514. - Faffen 3, 493 - gefrauftes 3, 493, - grunes 3, 493, - Gefchichtliches u. Literat. 3, 420. - Gauren 3, 516. - aus Rartoffeln 3, 508.

- - Delaffe 3, 503.

Bier, Ctarfeguder 3, 505. Bierbeichauer 3, 520 Bierbrauerei, Daterialien 3, 122 Biere, fubftantibfe 3, 514. - trodene 3, 514. Biereffig 3, 665. Biergallen 3, 484 Biergrant 3, 461. Bierfiefer (Bierbefchauer) 3, 320 Bierfoden 3, 473. Bierprobe , ballometriide ben ante 3, 526, - optifch araometrifche von Eteinte 3, 531, — pneumatifch : aråometriiche 3, 521. - facharometrifche von Balling 3, 12 - von Do hr 3, 536 Bierprobuftien , Ctatiftif 3 , 538 s. 51 - Cteuerverhaltniffe 3, 538 Bierftein 3, 481 — (Beilithoit) 3, 503 Biermage 3, 520. Biermurge, Bereitung 3, 458. - Gabrung 3, 484 Bilter (Photographie) 1. 786 Biltgießerei 1, 250. Billy-Roller (Boripinnmafdine tet & frinnerei) 4, 210. Bimaeholy (Capanboly, Farbuch) i bi Bimfen tee Lebers 5, 48. Bimeftein, gepulverter gum Belien t. 38 - fünftlicher 1, 389, - gur Glaefabrif. 2, 311. - jum Chleifen 1. 388. Bimofteinfeife 2, 146. Binbefraft bee Leimes (Schreinerei) 4. " Binitro : Gellutofe (Chicibaummen 2, 107. Binitronaphtalin 4, 426 Birfenbaft ale Bapier 4, 321. Birfenholy, Gigenfchaften unt Aureitn. 4. 34. Birnbaumbelg, Gigenfchaften unt ftur dung 1, 35 Birnenol 3, 628 Birnwein 3, 41 L Biscuit (Statuenporcellan) 2, 604. Biecuitgut 2, 669. Bifter (Chemifchbraun) 1, 771. Bifterbraun auf Baumwolle 1. 349. - bee Rlogbrude 4, 639. Bittermantelel (Ritrobengel) 4, 422. Bitterwerben bes Beines 3, 382. Birin (Drlean) 1, 491. Blaaofen (bohofen) 1, 41 Bladwood (Blaubele) 4, 483. Blatter , abgehobene , aus Rautiduffi : 5, 164.

Hatterery (Golb) 1, 177. Hatterhaufenblafe jur Sifchleimfabrifation 5, 102 Hatterfohle (Schieferfohle) 1, 681. Hauen bee Papiere 4, 331, 356 u. 365, Hauer (Bottbammer) 4, 188. Hancfir (ichwefelf. Barnt ber Papier: fabrif.) 4, 329 u. 5, 737 u. 740. Hanfleber 5, 48. Hanquette (Coba) 2, 169. Hafe (Deftillirfeffel ber Spiritusfabrif.) 3, 595. Blafen bee Glafes 2, 330. Blafengrun (Gaftgrun) 4, 487. Blafentupfer 1, 96. 3lafenftabl 1, 68 u. 69. Hafengine (Beftenrung bee Branntweine) 3, 639. Blafeofen (Sehofen) 1, 44 u. 53. Blaferobr (Bethrobr) 1, 344. Blafeftabl (Bolfeftabl) 1, 63 u. 61. Hasmafdine ter Duble 3, 65. 3 laerobr bee Glaemadiere 2, 335. Blattfafern ale Flache: und Banffurrogate 4, 198. 3lattgelb 1, 212 n. 308. - unachtes 1, 312. Blattgoltvergoltung bes Bolges 1, 348. 3 lattfilber 1, 311. - unechtes 1, 206 u. 312. Blau auf Baumwolle (Farberei) 4, 553. - - Beinen 4, 553. - - Ceibe 4, 552. - ber Buchtruderfarben 5, 208. - abgezogenes (3nbig) 4, 450 u. 547. - chemifches (3nbigeompofition) 4, 547. Haufarben 4, 832, Blaufarbenwerfe 1, 191. - fachfifche 1, 504. 3lauhol3 4, 483. - Farben mit 4, 532. - gur Bollfarberei 4, 551, Blaubolgertract 4, 484. Blanholgichmarg ber Geibe 4, 528 u. 529. Blaufeffelglang (Comerichwarg) ber Geibe 4, 530. Blauforner (Baibfugeln) 4, 455. Blauofen (Sobofen) 1, 44, Blaufaure mittelft Barnt bargeftellt 5, 739. Blaufalg (Ferrochanfalium) 1, 440. Blaufant (Streublau) 1, 191. Blaufaures Gifenorntul : Rali (Rerrocuan: falium) 1, 440. Blaufchmarg ber Baumwolle (Farberei) 4, 531. - Ceibe 4, 529. Blech, Beariff bes Bortes 1, 295.

Blech, gefchlagenes 1, 295. - gewalztes 1, 295 - von Gifen 1, 296. - - Golb 1, 308. - - Rupfer 1, 303. - - Deifing 1, 305. - ter Dungfabrif. 1. 836. - von Tombaf 1, 330. - - Binf 1, 307 Blechhammer 1, 295. Blechverarbeitung 1, 312. Blechwalzwerf 1, 295. Blei, Gigenichaften 1, 100. - Beidlichtliches.1, 100. - Rornen 1, 260. - Billacher 1, 105. .- jur Bleiweißfabrif. 5, 613. - Blatingewinnung 5, 628. Bleiche, bohmifche (Reinenbleiche) - eombinirte ober gemifchte 4. 412 - gange, ber Leinwand 4, 411 u. 412. - irifche 4, 413. - naffe und trodene ber Baumwolle 4, 408. Bleichen, 3wed 4, 400. - ber Baumwolle 4, 403. - ber Baumwollgewebe 4, 178, - bes Salbftoffes (Bapierfabrif.) 4, 352. - ber Leinenftoffe 4, 410. — ber Lumpen (Papierfabrif.) 4, 330, 331 u. 332 - ber Robfeibe 4, 297 - bee Chellade 1. Firnifbereitung 5, 195. - ber Stearinfergen 5, 493. - bes Wachfes 5, 502 Bleicherbe ber Papierfabrif. 4, 328. Bleichert (Wein) 3, 360. Bleidmittel, demifche 4, 401. - mechanische 4, 401 u. 414. Bleichfalge, neue 5, 731. Bleichtuch (Leinwant) 4, 210 Bleichmaffer (Fledwaffer, Chloratfalien) Bleibraht 1, 332. Bleierge 1, 101. Bleieffig 1, 396 u. 421. - jum Lautern bes Rubenfaftes 3, 239, Bleigasleitungerohren 5, 304. Bleigewinnung, metallurgifche 1, 102. Bleigießerei 1, 256. Bleiglang 1, 101. - ale Glafurerg bee Topfere 2, 700. - jur Glaefabrif. 2, 311. Bleiglas 1, 414. Bleiglafur (Topferei) 2, 700. Bleiglatte (Glatte) 1, 173, 413 u. 414. Bleigußwaaren 1, 258. Bleifammern ber Schwefelfaurefabritation 2, 230.

Bleifammern, Befeitigung 5, 721. Bleiornb 1, 413. - gur Glasfabrif. 2, 310. - bafifch dremfaures 1, 428. - fohlenfaures (Bleiweiß) 1, 395. - dromfaures 1, 425 - gur Baumwollfarberei 4, 581. - - jur Geibenfarberei 4, 580. - brei baffich effigiaures (Bleieffig) 1, 421. - gelbes (Massicot) 1, 413. - neutrales dromfaures 1, 425. - effigfaures (Bleignder) 1, 418. - fcmefelfaures, Anwentung 8, 653. - - ju galvanifden Batterien 5, 655. - - Bleifuperernt 5, 653. - - Leuchtgasreinigung 5, 284. - gur Beugbruderei 4, 611-613. Bleioryblufter (Fapence) 2, 690. Bleipapier (Zabatblei) 1, 264. Bleipfannen (Schwefelfaurefabrif.) 2, 235. Bleipfattenfabrif. 1, 264. Bleipraparate 1, 395 u. 5, 643. Bleirobren 1, 264. Bleifpath (Beigbleierg) 1, 102. Bleifuperornt, braunes 1, 414 u. 417. - Gewinnung 5, 651. - jum Firniffochen 5, 189. - Bunbholgenfabrit. 5, 144. Bleithran (Gomme) ber Geibenfarberei 4, 531. Bleivitriol 1, 102. Bleiweiß, Anwendung 1, 411.
— Darftellung 1, 397 u. 5, 643, - Dedfraft 1, 408. - Grfapmittel bafur 1, 411. - Behalteprüfung 1, 410. - Gefchichtliches 1, 395. - Battinfon'iches 1, 408. - Bufammenfegung 1, 408. Bleiweiffabrif. burch gallung von Bleis falgen mittelft fohlenfauren Alfalien 1, 406. - mittelft Chlorblei 1, 407. - (Englifche Dethote) 1, 404. - (Frangofifche Dethote) 1, 397. - (Bollantifche Methote) 1, 398. - (Deftreichifche Methobe) 1, 401. Bleiguder 1, 396 u. 418. - brauner 1, 420, Blente (Binfblente) 1, 128. Blenbfteine (Dachziegel) 2, 729. Blidfilber, Feinbrennen 1, 173 u. 175. Blindholz 4, 71. Blochholg (Schnittholg) 4, 30 u. 41. Blodginn (gemeines Binn) 1, 115. Bloge (gereinigte Saut) 5, L.

- gefdwellte, Gerben 5, 33.

Blumenmebl 3, 67. Blut jum Rlaren bee Weine 3, 385. - Ultramarinerud 4, 689 Blutalbumin gum Anilindrud 4, 662 Blutlauge, Kroftallifation 1, 458. Blutlaugenfalg 1, 440. - Fabrifation 1, 413 u. 8, 670. - gelbes 1, 410, - Gefdichtlides 1, 411. - rothes 1, 462 - Theorie ber Bilbung 1, 460. Blutwaffer jum Ralffift 5, 212. Bobine (Drabtziehen) 1, 322 u. 323. Bobbinet (Zull, englifder) 4, 318. Bobinoire (Spintelbante ber Rammgarn fpinnerei) 4, 263 u. 266. Bobenbefe 3, 496. Boten, glatte (Baumwollbruderei) 4, 593. Botteberarbeiten 4, 81. Bogheab-Roble gur Alaunfabrif. 2, 578. - - Gasfabrif. 5, 247 u. 249. - Waffergasbereitung 5, 371 u. 373. Boheafaure 3, 810. Bobnen Chiltlaus 4, 429 u. 432. Bohnery 1, 41. Bobrer 4, 54. Bobrinftrumente von befonderer Art 4, 56. Bobripane 4, 84. Bohrmurm bes Solges 4, 22. Boi ober Bon (Bollgeug) 4, 285. Bolognefer Glafdeben 2, 326. Bolus 2, 600. Bombafin 4, 269. Bomban: Catedou jur Gerberei 5, 16. Bembanhanf (Dibiecnehanf) 4, 198. Bombapfafftor 4, 478. Bombnr Conthia (Seibenfpinnerei) 4, 278. - mplitta (Ceibenfpinner) 4, 279. - Pernoi (Seitenfpinner) 4, 279. Bonbons, Fabrifation 3, 281. Bor, froftallifirtes (Borbiamant) 2, 474. Borar 2, 467. - Anwendung 2, 473.
- Beigen 4, 520.
- Lothen 1, 344.
- caleinirter 2, 472.

- octaebrifcher 2, 473. -

- prismatifder 2, 469.

- Reinigung 2, 471. Borarbuchfe (Bothen) 1, 344.

Borbiamanten 2, 474.

Borarfaure (Borfaure) 2, 460. Bordeon (Draht) 1, 328.

Berarglas 2, 472

Blume ber Baibfupe 4, 840. — bes Beine 3, 360. Blumenfohl, Analvie 3, 762.

Borbaren (Bortenweberei) 4, 310. Borowita (Branntwein) 3, 553. Borfaure 2, 460. - anwendung 2, 466. - gur Darftellung von rauchenber Schwefelfaure 2, 227. - - Glasfabrif. 2, 308. - - Stearinferzenfabrif. 8, 480 Borfaures Ratron (Borar) 2, 467. Borftidftoff 2, 462. Borten Fabrifation 4, 309. Botanpbaphary jur Bifrinfaurebarftellung 4, 427. Botthammer (Flache) 4, 188 Bottichgabrung bes Bieres 3, 496, Bouillone (Rantillen ber Ereffenfabrif.) <u>1, 336 u. 4, 309.</u> Boulangerit (Antimon) 1, 136. Bouquet bes Weines (Blume) 3, 360. Bournonit 1, 102 u. 136. Bouteillen, Berfertigung 2, 361. Bouteillenglas 2, 30 Braconot (Gelbfarbftoff) 4, 491. Brabforber Artifel 4, 269. Brate (Breche bes Flachfes) 4, 188 Bramah'iche Breffe (Rubenguderfabrif.) 3, 210 Brahmahichloß 1, 573. Branbfage (Feuerwerferei) 2, 112 u. 115. Brandfilber (Reinfilber) 1, 175. Branntwein 3, 545 - Befteuerung 3, 637. Branntweineffig 3, 665. Branntweinwaagen (Alfoholometer) 3, 643. Brafiletholz 4, 482. Brafilienholy 4, 482. - gelbes (Brafiletholy) 4, 482. Brafilien Drlean 4, 191. Brafilin aus bem Rothholy 4, 483. Braten bes Fleifches 3, 703. Brauen auf Cas (Augebirg : Rurnberger Daifdmethobe) 3, 466. Brauerei, Rebenproducte u. Abfalle 3, 537. Braufenerung 3, 474. Braufeffel 3, 473. Braun auf Baumwolle (Farberei) 1, 588. - - Geibe 4, 587. - ter Buchbruderfarben 5, 208. - grundirtes, ber Ceibenfarberei 4, 588. Braunbier 3, 423, Braunfarben 4, 586. Brauniren ber Rabnabeln 1, 564. Braunit 1, 198. Braunfohle, Anwendung 1, 676. - Afchengehalt 1, 673. Braunfohle, Borfommen 1, 672.

Braunfohle, Barmeeffeet 1, 675. Braunfohlengas 5, 363. Braunfdweigergrun 1, 479. Braunfpath 1, 42. Braunftein 1; 195 - jur Chlorfalffabrifation 2, 264. — — Glasfabrifatlon 2, 312. Braunfteinprobe 1, 199. Brauntopferei 2, 698. Braupfannen 3, 473. Braufepulver, Ferment bes Teiges 3, 136. Brauverfahren, fpeglelles 3, 411. Breche bee Flachfes 4, 188 - Peine 4, 181 u. 187. Brechhanf 4, 193. Brechmafdinen (Flache) 4, 188 u. 189. Brechichmiebe (Frifdmethobe) 1, 59. Breibtrommel. (Bulverifirtrommel) ber Schiefpulverfabr. 2, 81. Bremerblau 1, 480. Bremergrun 1, 480 Brennapparate (Deftillirapparate) ber Spis rituefabr. 3, 594 Brennaiche (Botaiche) 2, 9. Brennbarfeit ber Brennmaterialien 1, 610. Brennblafe (Deftillirfeffel) 3, 595. Brennen (Deftilliren bee Alfohole) 3, 845. - ber Erge 1, 23,
- bes Gppfes 2, 526.
- bes Ralfes 2, 479. - (Bulfanifiren) bee Rautichufe 5, 167. - ber Rnochen jur Phosphorbereitung 5, 113. Brenner (Dfen in ber Schwefelfaurefabrif.) - (Dille) ber gampe 8, 829. - für holggas 5, 356. - Leuchtgas (Gasbrenner) 5, 330.
- Arganb'icher 5, 333 u. 537.
- icottifder 5, 332. Breunerel, Aufwand (Spiritusfab.) 3, 635. - Begiehungen jur Cantwirthichaft 3, 633. - Grtrag 3, 635. Brennereitudftanbe 3, 633. Brennholg 4, 29 Brennfraft ber Brennmaterialien 1, 611. Brennmaterialien , Allgemeines über bief. 1, 609, - gasformige 1, 708. - funftliche 1, 708 u. 5, 694. Brennofen ber Topfer 2, 703. - liegenber (Steinzeug) 2, 671. Brennftahl 1, 63. Brennftoffe (Brenumaterialien) 1, 609, 705 u. <u>5</u>, 694. Breecianftablfrifcherei (Rartner -) 1, 66.

Briefnabeln (Stednabeln) 1, 559.

Briefpapler 4, 369.

12 Brillantblech 1, 209 Brillanten (Schleifferin) 2, 387. - funftliche 2, 384. Briquettes (Roblengiegel) 5, 691. Briftelpapier 4, 396. Britanniametall 1, 206. Brirnergrun 1, 486, Brogniartin 2, 132. Broin jur Daguerreotopie 1, 781. - in ben Goolen 2, 137 Bromjob gur Daguerreotopie 1, 782. Bromfalium mittelft Barnt 5, 740. Bromfalf gur Daguerreotopie 1, 782. Bronge 1, 207. - tes Bollbrude 4, 670. Brongefarben, Analyfe 5, 641. - Darftellung 1, 312 n. 5, 640. - ber Baumwollfarberei 4, 589. Brongegießerei 1, 239 Brongeftein (Rupferftein) 1, 93 Brongeübergug (Berfupfern) 1, 376. Brongevergolbung 1, 353 Brongiren bee Rupfere 1, 380. Brofdiren (Begriff bee Bortes) 1, 167. Brofdirfduß 4, 167. Bret 3, 106. - altbadnes und frifches 3, 142. - Gurrogate u. Bufate ju temf. 3, 146. - Untersuchung 3, 137. Brotbaderei, Gefchichtliches u. Literatur 3, 106. Brothereitung nach Dege: Mouries 3, 111. - nach Bagner 3, 112. Brotgabrung 3, 110. Brotteig jur Spirituefabrif. 3, 561. Bruchglas (Glasicherben) 2, 316. Brucit (Rothginferg) 1, 128. Bruniren bes Rupfere 1, 380 - mit Schlipre's Salg 1, 381. Brunnenwaffer jur Brauerei, 3, 439. Bubulin ber Rubfothbeigen 4, 515. Buch (Bapier) 4, 367. Buchbinberlad (Schelladfirnis) 5, 196 Buchtruderfarbe (Druderichwarge) 5, 205 Buchbruderfarben, farbige 5, 208. Buchtruderlettern 1, 265 Buchedern gur Delfabrif. 3, 817. Buchenholz, Gigenichaften u. Anwendung Buchenholzipane g. Gifigfabrifation 3, 670. Budenrinte jur Gerberei 5, 10. Buchebaumbolg, Gigenschaften und Anwendung 4, 35. Buchftabenfchloß 1, 572. Buchweigen, gemeiner 3, 24. - tatarifder 3, 21. - jur Spirituefabrif. 3, 560.

Buchweizenftrob (Gelbfarbepflange) 4, 400.

Budifin 4, 256. Bucherhaufenblafe jum Gidlem 5, 102 Budelaide (Botaiche) 2, 9. Buden (Bauchen) ter Baumwelle 1. in; Buntelftahl (Gerbftahl) 1, 71. Burette 1, 216 u. 2, 23 u. 24 Burften bee Glachfes 4, 193. tes Tuchs 4, 253 Burftmafchine (Scheren tee Tude) 4, 36 Burftideibe (Wertigmaderideite) ter bu fdleifere 2, 377. Biifchelbochte gur Lampe 5, 527 Buttenpapier (Santpapier) 1, 330. Buttenpreffe (Bapierfabrit.) 4, 361. Buttnerarbeiten (Bottderarbeiten) 4. 41 Buntfupferers 1, 79. Buntpapiere 4, 397. Burgostufter (Favence) 2, 689. Burlatfarberei (Zurlichrothfarben :: Baumwolle) 4, 571, 573, 574 u. 378 Burnettiren bee Golges 4, 27. But: ober ichmetifches Rlumpfrijdent. Buttelglas (Bouteillenglas) 2, 306 E. 311 Butter, Bereitung 3, 733. - Farben 3, 744. - Calgen 3, 743 - Comeigen 3, 744. Butterfaß, ercentrifdes von Tintell (2: gonal Butterfaß) 3. 738 Butterfett, Unterfudung 3, 741. Buttergebalt ter Dild 3, 728. Buttermafdinen 3, 737. Buttermild 3, 742. Buttern 3, 736. Butterfamen (Leinbotter) 3, 814. Butterfauregabrung 3. 325 Buttertonne 3, 738. Butol im Roblengafe 5, 231, 234 : 5 Butnlen (Ditretni) 5, 250

## Buttelet (fdmetifche Farberfledte) & & 6.

Cacaboati 3, 767. Gacar 3, 768 - brafilifder (Guarana) 3, 781 - gerotteter und ungerotteter 3, 768 - Bereitung bee Getrante 3, 780. - Gefdichtliches unt Literatur 3, 766 - Surrogate 3, 781. Gacaobaum 3, 766. Cacaobobnen 3, 766 u. 768. - anorganifde Beftanttheile 3, 771. - Ctarfemehigehalt 3, 770. Cacaobutter 3, 769 u. 770. Cacaomuble 3, 777.

Sacaptal 3, 767. jacapreth 3, 771. iadou (Catedou) jur Gerberei 5, 16. iachoubraun (Catechonbraun) auf Geibe 4, 588. iament (Mortel) 2, 502. - englifder ober romifder 2, 505 iamente, fünftliche und natürliche 2, 502 u. 505. iamentitabl mittelft Chanbarium 5, 742. iamentfteine (Thonnieren) 2, 506. fafpitin aus irlichem Torfe 5, 358. fafeelfaure 3, 792. Saffein 3, 791. agniartelle (Leuchtgaereinigung) 5, 281. Salcinirefen (Glasfabrif.) 2, 320. - (Potajdefabrif.) 2, 12 Saleinirtopfe (Bleimeißfabrif.) 1, 400. Salciumfulfinbrat gur Gerberei 3, 30. almac (Ralifalpeter) 2, 37. iambium tee Bolges 1, Z. iamelot (Ramlet) 4, 269. amera obfcura (Daguerreotypie, Bhoto: graphie) 1, 783 u. 788. Sambels (Farbftoff) 4, 485 iampechebolg (Blaubelg) 1, 483. amphin 3, 433. iannelfoble 1, 681. gur Baffergaebereitung 5, 371 u. 373. iautharibenlufter (Fanence) 2, 689. avillarrobren gur Beftimmung bee Alfobolgehalte von Arthur 3, 373. Sapropl im Rohlengafe 5, 251 u. 254. iaprolatfobel aus Ricinusol 5, 301. aprolen im Grbol 5, 440. iapucinerbraun bee QBollerude 4, 669. iaracas Inbig 4, 446 u. 448. iarapaöl 2, 420. iaraubawadhe 8, 509. iarbolein 1, 703 iarbolfaure bei ber Gasbereitung 5, 281, 256, 351, 352, 406 n. 422. arbonifirunge: ober Carburirungeapparate (Leuchtgae) 5, 379. farcel Lampe (Ubriampe) 5, 548. iartol (unanstoichliche Tinten) 4, 698. iarini (ficilianifder Cumad) 5 farmelitbraun auf Baumwolle 4, 589. iarmin 4, 43t. - blauer (Intigearmin) 4, 450. Farminlad 4, 493 u. 494. iarminfaure (Coccueroth) 1, 430 u. 431. iarmoifinlad 4, 495. farmeiffuretb ter Baumwellfarberei 4, 562. - - Ceibenfarberei 4, 560. iarmoifinroth ter Wollfarberei 4, 553.

Carrara (Borcellan) 2, 601 u. 667. Garthamin bee Safflor 4, 479. - gur Boreellaus und Glasmalerei 2, 653 u. 4, 480. - Ceitenfarberei 4, 558. Cafein 3, 759. - in ber Butter 3, 745, - jum Anilinbrud 4, 663. - Befeftigen ber Farbe 3, 759. - - Entfalfen bes Buderfaftes 3, 236 u. 739. - - Ultramarintrud 4, 638. Cafeinbeige 4, 509. Cafeinfitt 3, 759 u. 8, 211. Cafeinleim 5, 105 u. 106. Gafetle (Borcellanfabrit.) 2, 637. Gaffava: Sago oter Starfe 3, 98. Caffine'fder Goldpurpur (Goldpurpur) 1, 519 Gafflergrun 1, 486. Caffenate 3, 165. Caftorin (Bollftoff) 1, 270. Catedu gur Gerberei 5, 16. Catedubraun auf Geibe 1, 588. Galedufaure 3, 17. Capenne Drlean 4, 491. Geber, Arten berf. 4, 39. Geberfichte 4, 39. Geternbola, Gigenfcaften u. Anwendung 4, 39, Gellulofe (f. Solafafer) 1, 620. - ber Rube 3, 190, - gur Spiritusfabrif. 3, 550 u. 861. Gement (f. Cament) 2, 502. Gementation bes Golbes (Schelbung) 1, 182. - bes Anpfere 1, 98. Gementirfaften (Ctablfabrif.) 1, 68. Gementirofen 1, 69. Gementirpulver 1, 67. Cementfuvfer 3, 614. Gementpulver (Golb) 1, 183. Gementfiabl 1, 63, 67 u. 71. Gementwaffer (Rupfervitriol) 1, 471. Centefimal-Alfoholometer bon Luffac (Tabelle) 3, 644. Gentrifugalbleifdrot 1, 260. Gentrifugalguß (Binn) 1, 271. Gentrifugalmafchinen (Baraffinfabrifation) 5, 420 Buderfabrif. 3, 274. Gentrifugalftoffmuble (Bapierfabrifation) 4, 342 u. 350, Gentrifugaltrodenmafdinen (Bleicherei) (Bolle) 4, 235.

Gentrifugen (Rubenguderfabrif.) 3, 217.

Gentrumbobrer 4, 56. Gerealien jur Spirituefabrif. 3. 550 unb Gerin (f. Gerotinfaure) 5, 508. Gerolein bes 2Bachfes 5, 508. Gerofin 3, 139. Geroten 5, 509. Gerotinfaure bee Bachies 5, 507 u. 508. Gerploryt, cerotinfaures 5, 509, Getplorpt im Wallrath 5, 513. Chagrain oter Chagrin 5, 71. Chain (Wollftoff) 4, 269. Chamoisgelb (Rlogbrud) 4, 629. - (Refervagenorud) 4, 632. Champagnerflafchen 3, 392, Chartalifiren bee Beines 3, 398. Charmotte 2, 638. Charmotteplatten jur Filtration bee Bhoe: phore 5, 122 Charmottefteine 2, 732. Chanaver (Chanwurgel) 4, 469. Chapmurgel 4, 469 Chemin (Muftergewebe) 4, 162. Chemifchblau (Alogbrud) 4, 629. Chemlichbraun (Bifter) 1, 771. - (Baumwollfarberei) 4, 586 u. 588. Chenille, Beben berf. 4, 308. Chevaliergerfte 3, 18. Chevillon (Mingftodfarberei) 4, 521. Chicaroth 4, 480. - - Maregeau 2, 281. - - Mohr 2, 278. Chilifalpeter (Ratronfalpeter) 2, 33. - jur Cobafabrif. 5, 717. China elan ber Bapierfabrifen 4, 328. Chinafilber 1, 213. Chinefiichblan (Ranenceblan bee Beugbrude) 4, 638. Chiningrun 4, 421 u. 429. - (Thalleiochin) jur Geibenfarberel 4, 583 Chinolin 4, 428 - im Steinfohlentbeer 5, 231, 252 u. 256. Chinolinblau 4, 421 u. 428 - Jur Geibenfarberei 4, 553 Chlor, Bleichen mit bemf. 4, 352, 401. - Entgolben ber Arfenifabbranbe mit bemi. 5. 631. Chloralfalien 2, 271. Chloraluminium 1, 202 Chlorammonium 2, 292, Chlorantimon 1, 516. Chlorbarium 5, 744. Chlorbarnt jum Bleichen bes Bapieres 4, 334. — (Bleichfalz) 5, 731. Chlorblei gur Bleimeißfabrifation 1, 107. - - Bleifuperorpogewinnung 5, 651. - Eeuchtgaereinigung 5, 284. Chlorbleiche ber Baumwolle 4, 408.

Chlorgas, neue Darftellungearten 5, 732.

Chlorgas jum Bleichen in ber Babierfabrif. 4, 352 Chlorgasentwidelung 1, 264. Chlorifatin 4, 449. Chlorjob (Daguerreotopie) 1 , 781 u. 782. Chlorfali 2, 271. Chlorfalifchmefel (Feuerwerferel) 2, 114. Chlorfalium, gweifach dromfaures, gur Chlorgasbereitung 5, 733. Chlorfalf 2, 262. - Bereltung 2, 264; 5, 72 - - ohne Braunftein 2, 265 - Gigenfcaften 2, 270. - fluffiger 2, 268. - jur Baumwollbleiche 4, 409. - Bleichen in ber Bapiermuble 4, 353 - Bulfanifiren bee Rautichufe 5, 168. Chlormagneffum jur Rupfergeminnung 5, 618, Chlornatron 2, 271, - jur Baumwollbleiche 4, 409. Chloroform 3. Lojung b. Rauticule 5, 162. (Chlorogenfaure (Raffeegerbiaure) 3, 791. Chlorometer (Berthollimeter) 2, 273. Chlorometrie 2, 272. - Methote von Descroigilles 2, 273. - - Fortos u. Gelis 2, 279. - - Gap: Luffac 2, 274. - - Grabam u. Otto 2, 281.

- - Rollner 2, 278. - - Penot 2, 277. - - Runge 2, 280. Chioropholi 4, 487. - jur 2Bollfarberei 4, 584. Chlororonaphlalinfaure 4, 426 Chlorfaures Rali 2, 284. Chlorfcmefel (Comefelchlorur) 2, 255. - jur Firnifbereitung 5, 192. - jum Bulfanifiren tes Rautichufe 3, 167. Chlorfeife 2, 446 Chlorfilber 1, 163 u. 164. (Comefelfaure:

Chlorunterfalpeterfaure fabrif.) 2, 242 Chlormaffer jum Bleichen ber Baumwolle 4, 408. - in ber Papiermuhle 4, 353. Chlorginf 1, 436. - Confervation bee Bolges mit bemf. 4, 27.

- Bothen mit bemf. 1, 342. - Berbidungemittel ber Beugbruderei 4, 611 u. 615. Chlorginffitt 5, 219. Chlorzinflofung zum Rarben ber Baumwolle

- jur Berfeifung ber gette (Stearin)

5, 451 u. 472.

Chocolabe, Fabrif. 3, 772. - Gefdichtliches u. Literat. 3, 766 u. Checolati 3, 767 u. 771. Chriftbaumlichter 5, 312. Cbromchlorib 5, 669. Chromelfen (Chromeifenftein) 1, 421. Chromgelb L 428 - (Rlogbrud) 4, 630. - (Refervagentrud) 4, 632. Chromarun (Chromorpt unt Chromorpt: bptrat) 1, 431 ; 5, 667. - Rlogerud 4, 630. Chromolith 2, 669. Chomolithographie 2, 523. Chromorange 1, 423 - (Rlogbrud) 4, 630, — (Zeugdrud) 4, 659. Chromotypien 1, 795. Chromoryd 1, 431 u. 5, 667. Chromorythybrat 5, 667. Chromornt Rupferornt 5, 668. Chromoryd-Manganorybul 5, 668. Chrompraparate 1, 421 u. 5, 663. Chromroth 1, 425 u. 4: Chromfaure aus dromf. Barnt 5, 739. - Bleichen mit berf. 4, 402. Chromfaurer Barpt 1, 430. - Bleiornt 1, 425, - Rali, gelbee 1, 122 u. 121.

- Binfornt 1, 429. Chromidwary ber Ceibe 4, 328. - ber Bolle 4, 526. Chromtinte 4, 695. Chromtintenpulver 4, 695. Chromginnober 1, 494. Chrofamminfaure jum Rothfarben 4, 485. Chrufen bei ber Gasbereitung 1, 691 u. 5, 253 u. 256 Chroforhamnin ber Rreugbeeren 4, 489. Chrpforin (Dofaifdes Golt) 1, 203. Chrofotopien 1, 795. Chubbichlog 1, 575.

- - rothes 1, 423,

280, 281 u. 312.

Gibeben 3, 340.

- Quedfilberorntul 1, 430.

Cicherienwurgel 3, 798. Gigarren, Rabrifation 3, 852. Cinconin jur Darftellung von Cpanin — jur Tanninbestimmung 5, 24. Ginquantino Dais 3, 26.

Chplariofe (Schleimzuder) 3, 152, 261,

Gireularicheere (Mungfabrifation) 1, 536. Gircularwirffluhl 4, 318.

Gifeliren 1, 316. Citronengelb tes Wollbrude 4, 669 Gitronenholy 4, 40. Citronenfaure ber Rube 3, 192

Gewinnung mittelft Barnt 5, 738. Clavner, blauer u. rother (Beinftod) 3, 340. Claireiren bee Budere 3, 274 Clepinter (Bafferuhren) 1, 582. Gliches (Beugbruderei) 4, 599, Clidiren (Cdriftgieß.) 1, 268 Glidirmaidinen (Schriftgiegerei) 1, 269.

(Beugbruderei) 4, 600, Coating (Fries) 4, 255. Cocensroth 4, 430. Cochenille 4, 421, 429 u. 430. - polnifche (3ohannieblut) 4, 432. - Brufungemethoten 4. 431

- jur Baumwollfarberei 4, 562 - - Ceibenfarberei 4, 560. - - Bollfarberel 4, 554. Cochenifleroth (Ladfarbe) 4, 495. Gocinin 2, 421. Cocinfaure 2, 421.

Cocon (Ceibenfpinnerei) 4, 274 u. 286. - burchbiffener 4, 285. Cocoenugol 2, 421. CocosuuBolfeife 2, 441.

Corostalg (Cocoenugel) 2, 420. Gocoftearinfaure 2, 421. Coleftinglas 2, 310. Coeruleum (Robaltfarbe) 5, 677. Coerulinfaure 3, 792. Coir (Greodnußfafer) 4, 199. Colcothar 2, 117. - jur Darftellung rauchenber Schwefel:

faure 2, 227. Collane (Glasperlen) 2, 409. Collibin im Steintohlentheer 5, 251 u. 256. Colleblum 2, 108 u. 5, 180. - Bereitung 1, 799 Collobiumbilber 1, 798. — Gutwicklung 1, 803.

- Firiren 1, 804. Colonialverfahren ber Rubenguderfabrif. 3, 229, Colophonium 5, 186. - jur Barggadbereitung 5, 390.

- Giegelladfabrif, 5, 223, Colorin (Rrapp) 4, 466. Colga (Rape) 3, 8t3. Combinationeichloffer 1, 571. Compensatoren ber Dampfheigung 1, 715. Composition (Phpfit, Beige) 1, 510 u. 4, 508,

Compreffioneform ber Drudwalgen (Beuge trud) 4, 607.

Compteurs (Gasubren) 5, 323,

- Ceifenfabrif. 2, 429.

Concentrationoftein, blauer, ber Rupfererge Conceptpavier 4, 369. (Ammoniafwaffer) Contenfationemaffer 5, 342 Contenfatoren (Gasfabrifation) 5, 270. - (Paraffinfabrif.) 5, 408 u. 415. Contenfer ber Gasanftalt 5, 270. Conbitioniren ber Geibe 4, 293. - - Bolle 4, 233. Conductor (Bubringer ber Dinblen) 3, 55 Confervation bee Bleifches 3, 704 u. 708 - ber Fleifchipeifen nach Appert 3, 705. - - nach Raftier unt Billaumes 3, 706. - - Früchte 3, 766. - Wemufe 3, 762. - bee Bolges 4, 23 - - Sopfens 3, 435. - - Suhnereier 3, 713. - - Dild 3, 717 u. 723. - - vegetabil. Rahrungemitteln 3, 761. Contactvergelbung 1, 364. Contactverfilberung 1, 370. Conterie (Gladrerlen) 2, 409. Gentremeffer ber Schermafdinen 4, 232. Conventione: Bulbenfuß 1, 531. Convenien (Geibenraupengucht) 1, 282. Conveper (Bubringer ter Dublen) 3, 55. Copaivabalfam jur Druderichwarge 5, 205 u. 208 - aum Delfitt 5. 213. Coral, weicher (Unimebarg) 5, 185. - jur Firnifbereitung 5, 181 u. 198. Copallad 3, 198. - fetter 5, 201. Copalol 3, 181 u. 199. Copalmeingeiftfirniß 5, 200. Copirtinten 1, 696. Corbuan (gefärbtes Leber) 5, 4 u. 56. Coribin im Steinfohlentheer 5, 251 u. 256. Corinthen 3, 340. Corium (Leterbaut) 5, 6. Corf, Corfer (engl. Farberflechte) 4, 471. Coromantel 3ntia 4, 147. Cortellini (Drabt) 1, 328. Cottonifiren bee Glachfes 4, 199. Couliffengrabirung 2, 141. Courbarillbarg (Animebarg) 5, 185. Courtrai Rlache 4, 194. Covent (Convent, Rachbier) 3, 465. Copate (Baumwolle) 4, 98. Gratagueboly, Gigenichaften u. Anwenbung 4, 36

Gremometer (Dildgutemeffer von Donne)

3, 728.

Cremor tartari 3, 388.

- - (Bulfebeige) 4, 810.

Gredeentingarn 4, 299. Grounglas 2, 306, 379 u. 382, Emptibin im Steinfohlentheer 5, 25t, 252 u. 256. Cutbear (Gutber, Berfie) 4, 476. Guipriren (Rupfern) tee Beugtrude 1, 654. Cuminroth 4, 429. Gumel im Grtel 5, 440. bei ber Gaebereitung 5, 25t u. 254. Gurcuma 4, 491. Gureumagran ber Geibenfarberei 4, 584. Cureumin, Farbftoff ber Gurcuma 1, 191. Curfirino (Geite) 4, 292. Gutber (Berfie) 4, 476. Chanammonium (Blutlaugenfalz) 1, 455 Cvanbarium, technifde Anwendung. 5, 742 - jur Ammoniafgewinnung 5, 734. Gnangas bei ber Gasbereitung 5, 250. Cvanin (Chinolinblau) 4, 429 n. 5, 252. — jur Geitenfarberei 4, 553. Spanfalium and Blutlaugenfalg 1, 441. - Gnanbarium 5, 742 - beim Bohofenproces 1, 51. - aus thierifden Cubftangen 1, 446. - Bermentung in ter Photographie t. 787 Cnaufalinmbebefen 1, 415. Gnanotypien 1. 794. Enfloiteupentel 1, 386. Cplinter (Cplinteridermafdine) 4, 232 - (Bugglas) ber gambe 8, 530. Gulinterbentel mit Drahtgewebe (Runft mühle) 3, 59. Enlindergeblafe 1; 47. Cplinterbemmung (Ubr) 1, 591. Gplintermafdinen (Bapierfabrif.) 4, 389. - (Tuchfabrif.) 4, 252. Cylintermuhlen 3, 63. Colinterfieb (Ctarfefabrif.) 3, 83. Comol im Grbol 5, 440. - bei ber Gaebereitung 5, 251 u. 251.

### .

Dachliech aus Aupfer 1, 303.
Dachardirung (Britichengrabirung) 2, 1st.
Dachliech 2, 703.
Dachliech 2, 703.
Dachliech 2, 722.
Dachliech 2, 721.
Dampfen bes Baumwollgarns 4, 139 u
118.
ber Kammwolle 4, 263.

- bee holges 4, 24. - mit ber Spule ober Saule (Beugbruderei) 4, 648.

Daguerreotypie 1, 777 u. 778.

— Befchleunigungemittel 1, 78t u. 782.

Dablienfnollen (Georginenfnollen g. Spiris tusfabrif.) 3, 358. Dalleiochin (Chiningrun) 1, 421 n. 429. Damascirung bee Ctable 1, 75. Damael (Damaerirung) 1, 75. - gegerbter 1, 76. Damaft (Beug) 4, 210. Damaftftahl, funftlicher 1, 76. Damenfrice 1, 255. Damenlad, marmorirter 5, 229. Dammar Fichte 5, 185. Dammarfirnig 5, 197. Dammarhary gur Firnifbereitung 5, 185. Dammgrube (Gifengiegerei) 1, 230. Dammitein (Dohofen) 1, 45. Dampfblau auf Geite 4, 677. - ber Beugbruderel 4, 651. Dampfbrauapparate 3, 499. Dampfbrauerei 3, 498. Dampfbraun 4, 633. Dampfburftmafdinen (Ind) 1, 254. Dampfteftillation ber Fette gur Stearing fergenfabrif. 5, 451 u. 467. Dampffarben 4, 636. - (Baumwollbruderei) 4, 595. - (Geitenbruderei) 1, 676. - (Bengtruderel) 4, 643. Dampfgelb auf Geibe 4, 677. Dampfgrun 4, 652 u. 653. - auf Geibe 4, 677. Dampfhammer 1, 284. Dampfbeigung 1, 745. Dampffedarbarat ven Cranftoun (Lum: penreinigung) 4, 339. Dampflampen , Begriff bes 2Bortes 5, 333. - amerifanifche 5, 860. Dampfinger 5, 93.

Dampfmaide 3, 498 u. 566.

Dampfmuhlen 3, 30 u. 39. Dampfrofte bes Rlachfes, von Batt 4, 186, Dampfroth 4, 633. - auf Geibe 4, 676. Dampfidmary auf Ceibe 4, 676. Dampfviolett 4, 652. - auf Geibe 4, 677. Darren ber Gerite 3, 447. - bee Tabale 3, 851. - bee Torfee 1, 664. Darrheigung 3, 447. Darrmalt 3, 447 u. 480. Darrmaltarema 3, 456. Darrofen (Glasfabrit.) 2, 320. Datteln jur Spirituefabrif. 3, 553. Datteljuder (Balmenguder) 3, 301. Dauben (Bottcherei) 4, 82. Bagner, Sand. u. Lehrbuch b. Technologie. Regifter.

Dauermehl 3, 56 Davnne (Giderheitelamve) 5, 566. Decantirffanter (Baraffinfabrif.) 5. 411. Decantirverfahren (Stürgmethote) Binngießerei 1, 271. Decatiren (End) 4, 253. Dechargiren (Chaumweinfabrit.) 3, 393. Dedblatt ber Gigarre 3, 853 Deden bee Budere 3, 175 n. 271. Dedmittel (Mefervage) 4, 593. Dedrappe (Defervage) 4, 598. Dediprup 3, 272. Decoetionemethobe bee Maifdene 3, 461 u. Decolorimeter (Berthollimeter) 2, 273. Defeeationsteffel (Lauterungoleffel) 3, 230. Defeutrenr (Rammgarnipinnerei) 1, 265. Degergiren (Schaumweinfabiif.) 3, 391. Degraiffiren ter Baumwolle (Turfifchroth-farberei) 4, 869. Degras (Gerberfett) 5, 50 u. 69. Degummiren ber Geibe 4, 296. Dehnbarfeit ber Metalle 1, 17 it. 279. Delftwaare 2, 693 Dephlegmator (Spiritusfabrif.) 3, 602. Deffinirungemafdinen (Ausschlagemafdinen) 4, 163 Deftillation ber Fette (Stearinfergenfabrif.) 5, 430 u. 467. - bes Solges 5, 383. - ber Roblen 5, 266. - tee Bhosphore 5, 117. - Theere (Baraffinfabrif.) 5, 319, 413. - Torfes 1, 667 u. 5, 357. - - Binfe 1, 130 Deftillirapparate für ftarfen Alfobol 3, 601 — für Ammoniaf 5, 343. — — Spiritus 3, 594 u. 595. — — Abam'jder 3, 603. - Gellier : Blumenthal'fcher 3, 606. - - Coffen'icher 3, 623. - - Dorn'ider 3, 611. - Graot'ider 3, 625. - - Gall'fder 3, 616. - Raugier'fder 3, 609. - - ven Bifterine 3, 612 - - Ediwary'ider 3, 617 - Colimani'icher 3, 605. Deul (Empe) 1, 58. Deupen, Deufen (Dufen) 1, 43.

Derei (Ranbisunder) 3, 279. Dertrin 3, 100.

- Rartoffelftarfemehl 3, 101.

- Ctarlemehl und Diaftafe 3, 101 - mittelft Calpeterfaure 3, 103.

- Anwendung 3, 106.
- aus Getreibeftarfemebl 3, 101.

Doppel:Chamle 4, 270. Doppelipinurater 4, 202

Doppel: Stoß: Butterfaß 3, 739. Doppeltfreugblech 1, 302, Doppelvitriol 1, 473.

18 Dertrin mittelft Comefelfaure 3, 103. Doppelmafferglas 2, 365. - Berbidungemittel (Bengtruderei) Dopplung (Schmieben) 1, 240. 4, 611, 614 u. 616. - Borfommen im Bier 3, 5t5. Dorn (Schluffelloch) 1, 367. Dorngratirung 2, 111. Dornftein (Eropfelgrabirung) 2, 113. Dertrinfprup 3, 103. von Tintall Diagonal : Butterfaß Dofiren (Schaumweinfabrif.) 3, 391. Dotter (Leinbotter) 3, 811 3, 738 Diagonalchlinteridermafdine Doubleur (Lappingmafdine) ber Baumwoll: (Ends) 4, 253. fpinnerei 4, 108 u. 120, Diamanten, fünftliche 2, 381. Doublirmafdine (Rammgarufpinnerei) 4, 265. Diaftafe 3, 453 Didmaifdfeden 3, 461 u. 464. - (Geibengubereitung) 4, 292. Didftein (Editeifform) 2, 388. (Rlaridileifen) ber Gpiegel Douciren Dielen 1, 12. Differentialfiner 2, 35 L (Banmwollfeinnerei) Draht 1, 17 u. 317. 4, 128, - cementirter 1, 335 Dilator (Confervation bee Fleisches) - goldplattirter 1, 335. - leonifder ober Inon. 1, 320 u 334. Dilatometer von Gilbermann 3, 370. - filberplattitter 1, 334. Dille ber Lampe 5, 529. - Ferm 1, 317 - Mengange 1, 318. Dimity (Baumwollgewebe) 4, 112. Dinafteine ju Gaeretorten 5, 261. - Biebungewiterftante 1, 320. - aus Blei 1, 332 Dintel (Gpelg) 3, 11. - tyreler ober rother 3, 11, - Gifen 1, 327 Dippel (bolgerne Ragel) 4, 68. - - Gelt 1, 333. Ditetral bei ber Gadbereitung 5, 230, 234 - Stupfer 1, 332 u. 256. - - Meifing 1, 330. Dipibivi gur Gerberei 5, 12. - - Platin 1, 332. Docht ber Rerge 5, 478. - - Cilber 1, 333. - - Ctabl 1, 327. - praparirter 5, 480. Dochte gur gampenbeleuchtung 5, 527. - - Tombaf 1, 330. Dochtfiegellad 5, 229. - - Binf 1, 332. Drahtflittern 1, 336 Doctor ber Walgenbrudmafchine 4, 605. Dodenmafdine (Runtidnurmafdine) Drahtflinfen (Drabtmaße) 1, 317. Drabtlebren (Drabtmaße) 1, 317. 5, 479 Doerian (Guttapercha) 5, 171. Drahtmaße 1, 317. Dorren (Darren) 3, 447 Drabtmublen 1, 322. Drabtring 1, 326. Docefin (Bollzeug) 4, 256. Drahtfeile 1, 337. Dolliren (Balgen) bee Schmallebere 5, 46. Dolomit 2, 478 Drabtftifte 4, 68. Dongerer Eumach 5, 12. Drabtziehen 1, 319 Doppelabler (Doppelvitriel) 1, 473. Drainrohren 2, 738. Doppelbled 1, 298 Drainrobrenpreffen 2, 734 u. 4, 128. Drechelerwerfgeuge 4, 73. Doppeleocone (Seitenban) 4, 287. Drechelerwerfzeuge 4. Doppelbarren (Brauerei) 3, 450. Dreben auf ter Drebbant 4, 72 u. 76 Doppelfeinfiper (Baumwollipinnerei) - ter Geitenfaten 4, 292 4, 128. Dreberfaten ter Gage 4, 156. Doppelgewebe 4, 161 u. 169. Drehmafdinen 4, 81. Drebroft (Raudwergebrung) 1, 754. Dopvelherbe (Mauchverzehrung) 1, 784. Doppelhobel 4, 30. Preibupfmed (Ctabl) 1, 66. Doppellate (Bechfellate) tes Bebftuhle Dreibupfftahl 1, 66 Dreifiadengrabirung 2, 112. 4, 154. Doppelrofte 1, 718 Dreifchlag ber Dublen 3, 45. Dreifchlag ber Dublen 3, 45. Drelle, gemufterte 4, 142.

Drefchlein (Colleglein) 4, 179. Drill ober Drell 4, 141 u. 210.

Driffbohrer (Mahnatelfabrif.) 1, 562.

Drillid (Drell) 4, 210. @bereiche, Soly 4, 36. Droguet (Rammwellzeug) 4, 270. Gbouit (bernifirtes Rautiduf) 5, 169. Droffelmafdine (Spinnerei) 4, 104 @bulliofeope 3, 361 - (Batermafdine) t. Baumwollfpinnerei Echappement ber Uhr 1, 585, Ederboppen (Rnoppern) 5, 15. 4, 110 u. 132. Drud auf baumwollene Gemebe 4, 596. Edboly 4, 41. - - balbmollene Gewebe 4, 670. Greiftabl 1, 65. - - feitene Gewebe 4, 671 Gbeifteine, gebohrte, jum Drabtgieben - mollene Gewebe 1, 664. 1, 320 - mit Negbeigen 1, 635 - funftliche, Fabrifation 2, 383 - - Anilinfarben 4, 661. - Schleifformen 2, 387. - Refervagen 1, 630. Ctuleonator von Reichenbach (Ruben: Druderichmarge 5, 205. guderfabrif.) 3, 221. Egreniren ber Baumwolle 4, 92. - auswafdbare 5, 209. Drudformen, elidirte 1, 599. Gi ber Subner, Entwidelungeftabien Drudlampen 5, 526 u. 542. 3, 713. Drudmotel (Dobel) 4, 597 u. 598. - bee Ceibenipinnere 4, 274. Drudpapier 4, 369. Drudpragmerf 1, 546. Bibenbaum (Taruebaum) 4, 36. Gideln jum Brot 3, 148, Drudtifc ber Beugtruderei 4, 600. - jur Spirituefabrif. 3, 561. Drudwalle (Tudmeberei) 4, 249. Gidenholy, Gigenichaften und Anwendung Drudwalge bee Laminirfluble 4, 122 Drudwalgen, herftellung (Beugbruderei) Gichenrinte gur Gerberei 5, 8. 4, 606. Gitedfengrun ter Bollfarberei 4, 583, Drudwerf (Dungfabrif.) 1, 543. Ginfetten bee Lebere 5, 50 Druder (Schlog) 1, 579. - ter Bolle 4, 237 u. 237. Drufenafche (Botafche) 2, 15. Bin erichte (Schloß) 1, 368. Drufenbranntwein 3, 38 Binforn 3, 11 u. 12. Drufenol 3, 388 u. 628. Ginfornmehl, Gigenidaf en 3, 68. Dudftein (Eras) 2, 502 u. 503. Ginlage ber Gigarren 3, 852. Duffel (Bollftoff) 1, 255. Binlaufen bee Enches 1, 249, Dungefalg 2, 152. Dunnbier (Racbier) 3, 465. Binlaugen (Borbauchen) ber Banmmolle Dunnauetide (Wolbidlagerei) 1, 309. - ber Leinenftoffe 1, 110. Gintochbrenner 5, 331. Dunnichlageform (Golbichlagerei) 1, 309 u. 310. Ginmaden ber Frudte 3, 763. Dunnftein (Schleifform) 2, 388. Binmaifden b. Rartoffeln (Spirituefabrif.) Dufen (Sobofen) 1, 45 3, 577. - bes Malges 3, 461. Dumae: Brenner 5, 333, Dunftfarben ber Geite 4. 529 Binmalidmelgerei, Giegeniche 1, 59. Durchlaß (Mungfabrif.) 1, 536. - fteirifche 1, 59. Durchfichteofen 1, 727 Ginquellen ber Gerfte (Braueret) Durchqua (Stredwerf ter Blacheipinnerei) 3, 413 Binfalgen bee Fleifches 3, 709. 4, 204, (Dberflächenbartung) Ginfagbartung (Etahl) 1, 7 Ginicbiegen (Gintragen) ber Rettenfaben 4, 152. Ginichtag (Schug) 1, 87. - (Ginichus) tee Benges 1, 140. - Borbereitung (Weberei) 1, 117. Ginichug bee Beuges 1, 110. Gintaigen ber Maifche (Spiritusfabrifation)

Gbenholz, Anwendung und Eigenschaften 4, 39.
— grünes 4, 39.
— rothes (Grenadissolz) 4, 40.
— idwarzes 4, 30.
Gbenisteres (Kourniersprinteres) 4, 58.

Ginteigen (Ginmaifden) 3, 461.

Gintraafpulen (Weberei) 4, 117.

4, 152

Gintragen ber Rettenfaten (Beberei)



Ginmalfen (Ginlaufen) tes Inche 4, 219, Ginmeiden (Ginquellen) ter Gerfte (Bier: bereitung) 3, 413. - (Baffern) ber Saut (Lobgerberei) 5, 27 - ter Beuge (Bleiche) 4, 404 u. 410. Gisbereitung, funftliche mittelft Ammoniaf 5, 347. Gieglae 2, 399 u. 402. Giegrabirung 2, 139. Gifen 1, 27 u. 5, 613. f. a. Gufreifen, Edmieteeifen, Ctabl. - Gigenichaften 1, 290, - galvanifirtes 1, 376. - Gefdichtlides 1, 27. - Bothen 1, 342. Gifenbabnichienen, Darftellung 1, 294. Gifenbeige, Raymont'fche (Blaufarberei) 4, 548. Gifenbeigen 4, 504. Gijenblaufaures Rali 1, 110 u. 162, Gifenblech 1, 296. - Berginnen 1, 300 u. 378. Gifenbrube ( Echmarabeige) 4. 505. Gifentraht, Fabrifation 1, 327. Gifenerge 1, 39. - Beichidung (Gattiren) 1, 43. - Roften 1, 43 - Comelamurbiafeit 1. 42. - Berwittern 1, 43. Gifenfrifchichladen gur Glasfabritation 2, 311 Gifengelb bes Rlogbrude 4, 629, Gifengießerei 1, 225. Gifenglang 1, 40. Gifengußwaaren, Burichtung 1, 238. Gifenhammer 1, 28t. Gifenjobur 1, 470. Gifenfiefe gur Goltgewinnung 5, 629. - - Comefelfaurefabrif. 5, 723. Gifen:Ritte 5, 216. Gifenorub (Glasfarberei) 2, 392. - jum Beliren 1, 300. - effigiaures, gur Gerbfaurebestimmung 5, 23, - gerbente Bigenfchaft 5, 63. gur Baumwollfarberei Gifenernthntrat , 581 u. 589. Gifenorntlofung, Bleichen mit terfelben 402 Gifenornbul, effigfaures (Edmargbeige) 4, 505.

Gifenorntul, ichwefelfaures (Gifenvitriol)

ale

Wirniffiecativ

i, <u>437</u>. Gifenorpbulbntrat

5, 191, Gifenpraparate 1, 437 u. 5, 670.

Gifenfau 1, 49. Gifenidwamm gur Rupfergeminnung 5, 618. Gifeufpath (Spatheifenftein) 1, 40. Gifenfiabe, Echmieten 1, 281. - Balgen 1, 286 Gifenvitriol 1, 437. - (Rebenproduet ber Alaunfabrif.) 1, 439 u. 2, 568. Gielebnergrin 1, 486. Gimeiß jum Auflindrud 4, 662, - - Ralifett 5, 212, - Rlaren tes Weines 3, 384. - Ultramarindrud 1, 657. Gimeißbilder 1, 797. Eiweißleim 3, 80, 103 u. 217, Eflipfenmafdine ter Baumwollfpinnerei 4, 110 u. 131, Gftprographie (Regen) 1, 393. Glaitinfaure aus Delfaure 5, 158. Glain jur Baraffinreinigung 5, 422. Glafticitat ber Baumwolle 4, 99, - bee Bolges 1, 17. - ber 2Bolle 4, 228 Glafticitategrenze 1, 17 Glanlgas bei ber Gaebereitung 5, 250, 253 u. 256. Elben, weißer (Beinftod) 3, 340. Gleetronegativ 1, 273 Gleetrepofitiv 1, Glectrum (Goltfilber) 1, 177. Glefta (Wolle) 4, 232 Gieftprairace ter Schafe 4, 220 Gleftricitat 1, 273. Eleftrifche (galvanifche) Uhr 1, 601. Gleftrote 1, 273 Gleftreinfe 1, 273 Glementaranalpfe Warmeeffefibe: aur ftimmung 1, 613. reitung) 5, 181. Glevatoren (Debewerfe) Mublen ber 3, 54, Glfenbein, funftlides 5, 107. Globeerbaum, Bolg 1, 36. Gmail 1, 385; 2, 399 u. 692. Emailglainren 2, 631. Emaillirblech 1, 303. Gmalliren tee Guffeifene 1, 386. Emaillirloth 1, 311. Emeralbin 4, 583. Emmer (roman. Weigen) 3. 11 u. 13. Emmermehl, Gigenfchaften 3, 68. Emotteur ber Getreibereinigungemaichine 3, 54. Guergiotypien 1, 794. Englifchbiau (Favenceblau bee Beugbrude) 4, 638.

Gifenreth jum Beliren 1, 390.

Bolle

inglifche Comefelfaure 2, 225. inglifdroth (Gifenroth) 1, 390. inlevagen (Resmittel) 4, 596. inlevagentrud 1, 642.

intengrun (Glaichengrun) ter Baumwoll. farberei 4, 586. lutfetten ber Baumwolle (Eurfifdrothfarb.)

4, 569, - ter Bolle 4, 234.

intfitger (Defeutreur) ber Rammgarnipinnerei 4, 265. intfufelung bee Alfehole 3, 627. intgolbung mittelft Chlor 5, 631.

inthulfungemafdine ber Rartoffeln (Gpi: rituefabrif.) 3, 576.

intfalfen tee Rubenfaftes 3, 233 u.

Intfornungemafdine ber Baumwolle (Camqin) 4, 94, intrippen bes Tabafe 3, 849.

futidalen ber Geite 4, 295. intichmefeln ber Mineralole 5, 432. - ter Cobalange 2, 179.

Intidweißen (Gutfetten) 4, 234. intfaurung bee Beines 3, 403.

Intfilberung bee Werfbleie 1, 174. spidermie (Dberhaut) 5, 6.

Spurateurs ber Baumwollfpinnerei 4, 108 u. 117. irtapfel ale Spiritnepflange 3, 555.

Erdbauholg 4, 30. frbbeerbaum, Fruchte beff. gur Spiritue:

fabrif. 3 553. irtbobnen (Grbnuffe), Gurrogat bee Raffres

3, 782, irte, neapolitanische 1, 517. irbeichel (Grenuffe) 3, 782. irbglafuren 2, 630

irbgut bee Tabafe 3, 837. krofobalı, fcwarzes 1, 191. irbfohle 1, 673

Erbmanbeln ob. Erbnuffe (Raffeefurrogat) 3, 817. - für Cacae 3, 781.

irbol (Betroleum) 5, 389 u. 434. irbolather 5, 383 irbole, amerifanifche 5, 441. irtolphotogen 5, 443,

irbfaly 2, 123. irbtorf 1, 661 irdwache gur Baraffinbereitung 5, 395. triometer (Bollmeffer) 4, 225.

frlongerblau 1, 464. frienrinbe gur Gerberei 5, 10. irntebier 3, 497.

irg (Bronge) 1, 207. irge, allgemeine Befchaffenheit berf. 1, 19.

Erge , Borbereitung berfelben jum Schmelge projeg 1, 23. Grigraupen (naffe Mufbereitung ber Grge)

1, 20, Grigus (Bilbgiegerei) 1, 230. Gramublen 1, 163.

Gidel (Smalte) 1, 191. Gidenholy, Anwendung 4, 33. Gidmeger Geife 2, 441 Giel ter Schopfbutte 4, 361.

Geturial (Race ber Schafe) 4, 220. Gevenholz, Anwendung 4, 33, Giffig 3, 639. - Brufung 3, 679.

- Umfdlagen 3, 683. - aus alfoholifden Aluffiafeiten 3, 662. - and Bolgeffig 3, 685.

Confervation ber Begetabilien - gur 3, 766. jur Fleifcheonfervirung 3, 711.

Gifigalden 3, 683. Gffigbilber (Grabirfaffer) 3, 669.

Gifigbiltung, altere Dethote 3, 663. - verbefferte Dethobe 3, 667. Gifigbilbungeprober bon Balling

3, 667. Gifigfliegen 3, 683 Giffggabrung 3, 663. Effiggut 3, 672 u. 673.

Effigfahm 3, 684 Gifigmutter 3, 663 u. 684. Gifigfaure 3, 660. - mittelft Barnt 5, 738. (fifiafprit 3, 668 u. 673,

Gifigftanber (Grabirfaffer) 3, 669. Gucalpptuefpinner (Seibenbau) 4, 279. Eugenglang (Schwarzgultigerg) 1, 160. Gupion im Theer 5, 427 Enrantbinfaure aus Burée 4, 492, Goernfäure in ben Rlechtenfarbftoffen

4, 471. Erhauftoren (Beigung) 1, 713. - (Gaefabrif.) 5, 273.

Grtractgehalt tes Bieres 3, 514. - - Weines 3, 378. - ber Burge 3, 470

Ertraction ber fetten Dele 3, 825. - bee Raffees 3, 796. Ertraftein , blauer und weißer (Rupfergew.) 1, 95.

Fabrit, Begriff bee Bortes 1, 9. Fabrifgold 1, 311.

Fabrifmafche ber Bolle 4, 234. Fach ber Rette (Weberei) 1, 130. Fadeltiftel gur Spirituefabrif. 3, 533. Facentrabt 1, 317. Façoneifen 1, 289 Fateuführer (Badreln ter Geite) 1, 289. - ber Rettenfpulmafchine 4, 143. Fabenglas 2, 405. Fatenbaufenblafe gum Fifchleim 5, 103. Ratenfreus (Weberei) 4, 111. Fatenfichtigfeit bee Tuche 4, 251. Fachergerfte 3, 17. Farbeflotte 4, 321. Farbeginfter 4, 490. Farbefeffel 4, 82t. - jur Bollfarberei 1, 555. Farben, Allgemeines 4, 493 u. 520. - in ber Braut (Delleterfabrif.) 5, 69. - ber Baumwolle 4, 531. - ber Butter 3, 711. - bee Golbes 1, 360. - tee Rauticule 3, 160, - ber Ceibe 4, 327. - ber Bolle 4, 235 u. 525 Farberafche (Drufenafche) 2, 13. Farberei , Allgemeines , Gefchichtliches und Literatur 4, 117 u. 678. - allgemeine demifche Grundfage 4, 493. - Sauptfarben 4, 523. - Theorie 4, 678. Farbereiche, nortamerifanifche (Quercitron) 4, 487 Farberflechten, Arten 4, 471. Farbermaulbeerbaum (Gelbbolg) 1, 488. Farberrothe (Rrapp) 4, 436. Farberfumach (Bifetholg) 4, 488 u. 5, 12. Rarbeftode 4, 522. farbewegborn (Rhamnuegelb) 4, 488. Ragdenruß 1, 774. Saulnis, Begriff bee Bertes 3, 321. Fablert 1, 80 u. 137. Fabileter 8, 26 u. 45. Fabnenbafer 3, 21. Falle (Schlof) 1, 879. Rallenriegel (Echlog) 1, 579. Fallbaminer (Dampfhammer) 1, 281. Fallhobelmafdine (Buntholgfabrifation) 5, 143, Fallwerf (Rahnabelfabrif.) 1, 562. Falteureifch 1, 22 Falg (Edreinerei) 4, 64. Ralgbod (Gerberei) 5, 46. Falgen bee Lebere 3, 46. Farbe, Begriff tee Bortes 4, 497. - englische (Druderichmarge) 5, 207.

Farbebiftel (Gafflor) 4, 478.

Farbemaly 3, 450.

Farben gum Brongiren 5, 610. - metallifde, ber Buchtruder 3, 309. - ftereobromiiche 2, 372 - aus Theer 5, 332 - topiide, ber Baumwelltruderei 1. 3 - Berbidungemittel (Bengbroden: 4, 610. Farbenfteintruct 2, 523. Farbentrog ber Beugtruderei 1, 600 Farbewalze ber Walgentrudmit-4, 605. Farbitoffe, Allgemeines 1, 420. - animalifche 4, 421, 429 u. 434 - mineraliide 4, 420 u. 422 - vegetabiliiche 4, 121, 428, 438, 14 485 u. 487. Faringuder 3, 277. Faiergups 2, 524. Faferfohle 1, 681. Fafern aus Fruchtbullen ju Genter 4, 199, Raferftoffe, auslandifche (fur flach :: Sanf) 1, 197. - mifroffopiiche Unterfuchung 1, 216 : Faß, Berfertigung 4, 82. Faggabrung 3, 497. Kaggeruch unt Gefchmad ber Beine 3, 30 Raulbruchigfeit bes Schmieterifens 1. 2 Raulbaufen (Salveter) 2, 42, Rauftfafe 3, 747 Kanvis: Sumach 5, 12 Favence 2, 603 u. 677. - Analpfen 2, 691 - Betruden und Bemalen 2, 666 # 687. Faveneeblau ber Beugtruderei 4, 636 Fanencebrud 1, 6.18. Nanencefabrifation 2, 679. Kabencegrun bee Beugtrude 1, 611. Fanenceofen 2, 682 u. 692 Feter (Spunt) tee Bolges 4, 3t. Feberers (Antimon) 1, 136 Feberhary (Rautiduf) 5, 150. Feterhaus ter Uhr 1, 600. Feberhobel 1, 52. Feterlampe (Moberateurlampe) 5, 55 Retermanier (Lithographie) 2, 322. Feberring ber Mungen 1, 540. Feberweiß (Rafergupe) 2, 521. Regemafdine (Bugmafdine) tes Geinte 3, 52, Rehling'iche Brobe bee Budere 3, 196 Reigen gur Spirituefabrif. 3, 353.

Frilenprobe (Comieterifen) 1, 31.

Reineifen 1, 56. Reinfiper (Baumwollipinnerei) 4, ta. reingolbichlager 1, 308. jeinheit ber Baumwolle 4, 98 u. 139. – bes Rammwollgarns 4, 268. - Ceinengarne 4, 207. - - Bolle 4, 223. geinfarbe ber Bergfpinnerei 4, 206. feinfrage, Feinfrempel ber Baumwolls ipinnerei 4, 108 u. 120. feinmetall (Feineifen) 1, 56. feinspinnen ter Baumwolle 1, 110, 125, 132 u. 263. - ter Wolle 4, 24t, geinfilber t, 158 u. 175. feibrofte (Thaurofte) tee Leine 1, 182 Felbrube, große 3, 187. Gelbipath gur Glasfabrif. 2, 311. - - Borcellanfabrif. 2, 611. - Botafchefabrif. 5, 700. felbulme, boly 1, 32 Beltziegel ober Felbfteine 2, 719. felle (Camifchgerberei) 5, 67. gelpel, Berfertigung 4, 171. femel (Sant) 4, 195 enestrina (Draht) 1, 328. genfterglas 2, 305 u. 332. Berment (Defe) 3, 108 u. 41t. - ber geiftigen Gabrung 3, 327. fermentation ber Tabafeblatter 3, 839. fernambutholy 4, 40 u. 482. gerrivenantalium 1, 462 - Bleichen mit bemf. 4, 401. Berribenanmafferftofffaure, Ferrochanmafferfiofffaure (Blaufarberei) 4, 549 und 5, 742, ferrocpanfalium 1, 440 Baumwolle 4, 889, Braunfarben ber Ferrotypien (Energiotypien) 1, 794. fertigftubl (Rammgarumafdine) 4, 267. Beftigfeit ber Baumwolle 4, 99. - tes holges 4, 18, - ter Bolle 4, 228. Bette, Dampfbeftillation berf. jur Stearinfergenfabrif. 8, 451 u. 467. - Berfeifung (Stearinfabr.) 5, 446. Betthaut (Unterhautzellgewebe) 5, 6. gettleber von Th. Rlemm 5, 63. Bettnoppen bes Euchgewebes 4, 247. Bettiauren, fefte, Darftellung berf. gur Stearinfergenfabrit. 5, 431. - Abicheibung burch Breffen 5, 416 unb 458 - Deftilliren 5, 450 u. 468. - Rroftallifiren 5, 457, gettfaurezufaß ju ben Baraffinfergen 5, 500, - - Stearinfergen 5, 482,

Feuer, farbige 2, 115. Feuerhaus (Saufenvertoblung) 1, 642. Feuerbert (Beigung) 1, 714 Fenerlauge (Deifterlauge) 2, 430. Feuerloidmittel (fdmeflige Saure) 2, 222. Fenerraum 1, 714 u. 731. Feuerung 1, 713. - rauchverzehrente (Reffelheizung) 1, 732 u. 771. Fenervergolbung 1, 332 n. 360. Fenerverfilberung 1, 367. Fenerwerferei, demiide Brincivien 2, 112. Fenerzeug, demifches 5, t37. Fibroin ber Geibe 4, 281. Ficelliren ber Rarotten 3, 860. Frebte, Bolg 4, 37. Fichtenharg, gelbes 5, 186. Bidtenrinte gur Gerberei 5, 9. Fichtenguder 3, 302 Figur ber Gemebe 4, 161. Filanta (Geitenbau) 1, 286 Filatorien (Seibenmublen) 4, 292. Filetftriden 4, 3t1. Geligranglas 2, 403. Biliren ber Geibe 4, 274, 290 u. 292. Fillet ber Reiffrempel 4, 119. Filter, Dumont'iches (Buderfabrifation) 3, 243 u. 689. - Tantor'iches 3, 174 u. 212, Filtrirpapier 4, 370 Filg ber Bapierfabrif. 4, 363. - - Wolle 4, 219. Kilztuch 4, 256. Finne bes Sammere 1, 291. Finneifen (Lohgerberei) 5, 31. Firnewein 3, 360. Girniß, Austrodnen 5, 190. - Begriff bee Bortes 5, 179. - Bereitung, Allgemeines 5, 179. - bleihaltiger 5, 191. - Rochen 5, 189. Firniffe, fette 5, 180. ficeative 5, 19t. Fischbaut, Fischhautchagrin 5, 71. Rifdlaidalbumin jum Ultramarinbrud Fifchleim, Darftellung 5, 102. Fifdidmangbrenner 5, 332. Bifchieife 2, 445 Rifdthran (Thran) 2, 42 Fifetholy (Bifetholy) 4, 488, Fige (Rabnatelfabrif.) 1, 562. Rirfaiberei bee Sanbidublebere 5, 65, Firiren bes negativen Bilbes (Photographie) 1, 790. Firirungewafferglas 2, 366 u. 372,

Flachbrenner 5, 330. Flacheisen 1, 289. Flache 4, 179. - Ausbeute 4, 194. - Brechen 4, 188. - Burften 4, 193. - Cottonifiren 1, 199, - Dampfrofte von Batt 4, 186. - Secheln 4, 192. - Rlopfen 4, 193. - Literatur über benf. 4, 179. - mifroffopifche Griennung 4, 212. - neufeelanbifcher 4, 198. - Mippen 4, 190 u. 192. - Roften ober Rotten 4, 182. - Schwingen 4, 190, - Stellvertreter 4, 197 - überröfteter ober verrotteter 4, 183. Flachebandmafdine (Stredwerf) 4, 204. Rlachebaumwolle 4, 199. Alachebereitungeanstalten 4, 185. Blachebotter (Gefam) 3, 817. Flacheleinwand 4, 209 Flacheriffel 4, 181. Rlacheftreb 4, 181. Rlachevereblung 4, 193. Flachmaschinen (Schlagmaschinen) 4, 107

u. 113 Flater (Dafer bes Golges) 4, 8. Bladenbrud 4, 609. Blachengrabirung 2, 112. Rlammbarfelt ber Brennmaterialien 1, 610 Flamme bee Lichtes, Theorien über bief.

5, 235, Flammen, Bengalifche 2, 116. Blammenfarbungen (Feuerwerferei) 2, 111. Rlammenofen jur Antimongewinnung

1, 139. - Bleigewinnung 1, 103. - Blutlangenfalzgewinnung 1, 454. - Gifengiegerei 1, 228

- - Rupfergewinnung 1, 81 u. 89. - Ridelgewinnung 1, 188.
- Bubblingeproces 1, 60.
- Salgfaurefabrif. 2, 173 u. 256.

- Darftellung bes Schmieberifene 1, 84. - - Gilbergewinnung 1, 162.

- - Cobagewinnung 2, 175. - - Binngewinnung 1, 119. Rianell 4, 255.

Rlafche, Dariotte'fche ter Lampen 5, 839

Flaidenapparat an ber Gasuhr 5, 326. Flafdenbotengrun ( Wollfarberei) 4, 583. - Baumwellfarberei 4. 586.

Flafdenlad, Bufammenfegung 3, 223 Blafdenlampen 5, 539. Flatterruß 1, 771. Flatterulme, Bolg 4, 32. Mlattirfeuer (Borcellanfabrif.) 2, 641 Flaus (Fries) 4, 255 Rlavin (Quercetin) 4, 488. Flechtenfarbitoffe 1, 470. fledwaffer gum Bteiden 2, 271. Fletermafdine (Blaemafdine) 3, 63 Fletermaueflügetbrenner 3, 332

Fleifd 3, 695. - Braten 3, 703. - Conferration 3, 704. - Ginfalgen, Bodeln 3, 709. - Rabrungewerth 3, 700.

- Rauchern 3, 711. — Preistare 3, 697. — Ueberieben 3, 699. - Breistare 3.

Fleischbrübe, Darftellung 3, 702. Bleifchfeite (Rasfeite ber faut) 5, 6. - Reinigen (Gerberei) 3, 27 Fleischzwiebad 3, 149 u. 708. Stiegenftein (Arjenif, gebiegen) 1, 142 Rließen (Bflafterglegel) 2, 72 Fliegpapier (Lofchpapier) 1. 370 Bliete (hochichaftiger Webftubl) 1, 21 Mintenpulver 2, 67. Mlintenidrotfabrifation 1, 238. Alintglas 2, 306 u. 380

Rlittern (Drabtflittern) 1, 336. Flodfeite 4, 283 u. 289. Flor (Ceibengage) 4, 300. - (Bole tee Cammet) 4, 142 u. 1% Florentinerlad 1, 441 u. 4, 495. Floret, 4, 270. Floretfeibe 4, 255, 283, 290 u. 298. Flofofen (hobofen) 1, 44. Flotte (Garbeflotte) 4, 521.

Fluavil ber Guttapercha 5, 172 Flügel (Schafte bee Webftuble) 1 150. Flügelmelle ber Bindmuble 3, 37. Rluffe (Buichlage) 1, 24. — Glasmalerei 2, 398. Kluorotppien 1, 794. Rluß (robe Potafche) 2, 11,

— Mainger (Straf) 2, 383. - fcwarger 1, 28 u. 2, 62. – weißer 2, <u>62</u> Flugmittel (Atfalien) ber Glasfabrilum

2, 323. Kiper (Spintelbanf) 4, 110 u. 127. - ter flachefpinnerei 4, 205.

- ber Rammgarnfpinnerei 1, 261. Fohre, Gobrenhotz 4, 37. Folie (Stanniot) 1, 306. Rond ber Bewebe 4, 161,

Footsgin, Egrenirmafchine ber Baumwolle 4, 92. Forberbled (Gifen) 1, 302.

Form (Golbblech) 1, 308. Formbad (Buderfabrit.) 3, 270. Formen, bleibente ober gute, ber Detalls gießerei 1, 225.

- gerippte (Bapierfabr.) 4, 362. - verlorene, ber Detallgießerei 1, 225. - ber Bilbaieferel 1, 231,

- bee Budere 3, 269 Formflaiche ber Deffingglegerei 1, 256. Formfaften ber Gifengießerei 1, 232. Formfitt ber Bilbglegerei 1, 251. Formfand ber Deffinggiegerei 1, 255. Forftgiegel 2, 729. Fourniren (Schreinerel) 4, 71. Fournure 4, 30 u. 41.

Fournürschneibemafchinen 4, 48. Franflinit 1, 128. Franggelt 1, 311: Frangofenhols (Guajafhols) 4, 39. Fraueneis (Oppeipath) 2, 524. Frauenglas (Oppeipath) 2, 524. Frictioneguntfas 2, 114. Fries, Frifate (Bollengeug) 4, 255. Griefiboten 4, 69. Brifdblel 1, 113.

Frifcheifen (Schmieteeifen) 1, 31. Frifdel (Sauerteig) 3, 109. Frifden bee Robeifene 1, 53. - in Flammenofen 1, 60. - in herten 1, 58, Frifchglatte 1, 173.

Brifdbert (Comieteeifen) 1, 56. Fritte 2, 661. - ber Glasfabrif. 2, 327. Rrittefarben (Borgellanmalerei) 2, 649. Frittenporzellan 2, 601, 661 u. 664. Britteofen (Glasfabr.) 2, 327. Proid (Sebelatten) 1, 281. Froid bes Faffes 4, 83. Fruchteffig 3, 681. Fruchte, Ginmachen 3, 765.

- aus Raphtplamin 4, 426. - jur Baumwollfarberei 4, 562. - jur Geibenfarberel 4, 589. - jur Bollfarberei 4, 557. Rucheichwang (Gage) 4, 45.

Rugebanf 4, 31. Rugebode (Coreinerei) 4, 60. Rullen bee Budere 3, 178 u. 269 Rullraum ber Bunbhitchenfabrif. 1, 502. Fullungen ber Fußboben 4, 69 Rurniren (Coreinerei) 4, 71. Furnirhammer 4, 72.

Rurnure 4, 53.

Sudfin 4, 421 11. 423.

Fufelol 3, 327 u. 627. Inftifholy (Bifetholy) 4, 488. Bugboben, Berferrigung 4, 68. Fußbedenzeuge, fubbaarne 4, 272. Autterruntel gur Spirituefabr. 3, 551.

### G.

Gabon (afrifanifches Rautichuf) 5, 169. Gahrbottich (Bier) 3, 486. - (Bein) 3, 357,

Bahrmaß (Behrmaß) (Edreinerei) 4, 61. Bahrung, Begriff tee Borte 3, 324. - geiftige 3, 325.

- ber Biermurge 3, 484. - - Rartoffelmaifche (Spirituefabrif.)

3. 583. - - Maiice (Spirituefabr.) 3, 569, - bee Traubenfaftee 3, 354.

Gabrungegewerbe, Allgemeines 3, 324. Gabrungefüpen bee Intige 4, 442, 532 u. 538 Ganfecopal gur Firnifbereitung 5, 181.

Garben (Gerben) 5, 3. Gabnit Beige 4, 504 Galaftometer (Dilchmeffer) 3, 727. Galambutter (Geifenfabrif.) 2, 420. Galeerenofen g. Calpeterfaurefabrif. 2, 118. - - Comefelgewinnung 2, 206.

- - Comefelfaurefabrif. 2, 235 Balettam 4, 299. Galipot (Terpentin) 5, 186. Galigenftein, blauer 1, 471. - weißer 1, 435 Gallapfel, affatifche 3, 11. - dinefifde 5, 16.

- teutiche 5, 14. - grune 5, 13. - italienifche 5, 14. - fdmarge 5, 13. - fubeuropaifche 5, 14.

- ungarifche 5, 14. - weiße ober gelbe 5, 14

- jum Anilinbrud 4, 663. - jur Braunfeitenfarberei 4, 588. - Gerberei 5, 13. - Tintenfabrif. 4, 694.

Gallerte bee Leimes 5, 77 u. 79. Gallerteformen (Lelmfabrit.) 5, 86. Gallette (Cocon bee Ceitenfpinnere) 4, 274. Gallinfecten 4, 429 u. 5, 13. Gallirbrett (Barnifcbrett) 4, 162.

Gallfren (Gerbfaurebeite) 4, 510. - ber Baumwolle (Eurfischrothfarberei) 4. 572.

- - Ceite 4, 530.

Galliffren bes Beines 3, 399. Gallenen, Fabrifation 1, 309. Gallus, intifcher (Bablah) gur Gerberei 5. 13. Galluebraun (Baumwollfarberei) 1, 388. (Mallusfaure (Gerberei) 5, 22. -- (Bhotegraphie) 1, 789. Wallweepe 5, 13 n. 15. (Salmei (Riefelginferg) 1, 127. - ebler (Binffrath) 1, 127. - gur Deifingbereitung 1, 210. Galvanodromie (Metallodromie) 1, 383 Galvanegraphie 1, 277. Galvanometer 1, 275 Galvanoplaftif 1, 272 Gambir jur Gerberei 5, 16. (Sang (Deblgang) ber Dublen 3, 39. - ter Bandmuble 1, 303 - ter Uhr (hemmung) 1, 589. Gangftoff (Bapierfabr.) 4, 331, 341 u. 355. Gangeng (Bapierfabrif.) jum Rlaren bee Beines 3, 386. Garancee, Garanceur 4, 463. Garancin, Bereitung 4, 453, 462 u. 463. Baraufbrechen tee Comieteeifene 1. 38. Garbrennen (Spiritusfabrif.) 3, 566. Mare ter baut 5, 36. Garmachen bed Comarzfupfere 1,85 u. 96. Bargel (3nrge) bee Fraffee 4, 82. Garn 4, 87 u. 132 Garnfoger 4, 136 u. 146. Garnfortirmagen 1, 139, Garichlade (Gifen) 1, 58 u. 63. Garfoole (Siebefoole) 2, 112. Gas (Leuchtage) 5, 238 - ölbildenbes (Glanl-Gas) 5, 230. Gaeabjugerobren 5, 269, 301 u. 304. Gasbehalter (Gafometer) 5, 288. Basbeleuchtung, Allgemeines, Gefdicht: liches, Literatur 5, 238. Gasbereitung, fefle Producte 5, 253. - fluffige Producte 5, 251. - gafige Brobuete 5, 250. Gaebrenner 5, 330. Gasbrennerregulator 5, 339. Gaetrudmeffer 5, 307 Gaebrud: Regulator 5, 305. Gaegeneratoren 1, 711. Gaebeigung 1, 747. Gasfalf, Bermenbung 5, 282 u. 352. - jur Berlinerblaufabr, 1, 469. gur Gerberei 5, 30. Gaefoble (Badfoble) 1, 684. - jum eleftrifden Licht 5, 576.

Gastote 1, 693. Gasteitungerobren 5, 269, 301 u. 304.

Basmeffer (Gasubren) 5, 323.

- aus Gifenblech 5, 261. - - Thon 5, 258 Gaerobrenleitung 5, 301. Gaenbren 5, 292 u. 323. - mit tem Loffelmechanismus 5. 323 — mit rotirenter Trommel 3. 324. - ven Billiams 5, 328. Gaemaffer 5, 251, - jur gabrif. bes Blutlangenfalgee 5, 67 - - Binfgewinnung 5, 624. Batterfaulen ter Coneitemublen 1, 17 Mattiren ter Baumwolle 4, 111. - - Grie 1, 21. Gaufriren ber Gewebe 4, 177 u. 300 Gaperte, Ganfalpeter 2, 41. Wage 4, 141 u. 210 Berfertigung 4, 156. Gajogene (Baffergasarbarai) 5, 366 Gebiete (Dublgerufte) 3, 43. Geblafe (Dobofen) 1, 46. Geblafeflammenofen (Spleifofen) 1, 860 Gefrierfalg (falpeterf. Ammoniaf) 2. 3 Bebrmas (Edreinerei) 4, 61. Gebrwerf ber Dubliteine 3, 43. Geigenbarg 5, 186 Beiefuß (Schreinerei) 1, 62. Geig bee Tabafe 3, 837. Gelatinfolien 5, 103 Gelb ter Buchtruderfarben 5, 208. - auf Banmwolle 1, 581. - - Geite 4, 579. - - Polle 4, 578. Gelbbeeren (Mbamnuegelb) 4, 488 - dinefifche (Ratalforner) 1, 189 Belbbrennen (Abbrennen) 1, 351. Gelbeifenftein 1, 41 Gelberg (Rupferfiee) 1, 79. Gelbfarben 4, 578 Welbgießerei 1, 251. Gelbholy 4, 486 - ungarifdes (Bifetholy) 4, 488. -- jur Ceitenfarberei 4, 581. Gelbfrant (2Bau) 4, 489. Gelbfupferers (Rupferfies) 1, 79 Belbicheten, dinefliche (Bengebr) 4, 469 Gelbwurgel (Gureuma) 1, 191. Belt, Befchichte 1, 524. Gemufe, Confervation nach Appert 3. 762 u. 764. - - burd Mustrodnen 3, 762. - mittelft Rodials 3, 768

- nach Dorel . Fabio 3, 763.

Gaeofen (Retortenofen) 3, 125 u. 5, 26 Gaiometer (Leuchtgae) 5, 288. Gaeprufer, Erbmann'icher 5, 310 u. 11

Gaeputbeln 1, 62,

Gaeretorten 5, 257.

Begifter.

emufepflangen 3, 761. lenerator (Dfen) 1, 711. - ger Bolggaebereitung 5, 334.

beneratorgale (Bichtgafe) ale Brennmateria-lien 1, 710 u. 711. - (Glasfabrif.) 2, 318. benferichmary ber Bolle 4, 526.

sentele's Grun 5, 679. beorginenfnollen 3. Spiritnefabrif. 3, 558. Lprage (Dunge) 1, 528. berbematerialien 5, 7.

lerben 5, 3. - ber gefdwellten Bloge 5, 33.

- in ber Lohbrühe 5, 36. berberei, Allgemeines und Gefdichtliches,

Literatur 5, 3 - Theorie von R napp 5, 41.

ferberfett 5, 50 u. 69. berberfraut, frangofifches 5, 12 berberlobe jur Bapierfabrif. 4, 328.

lerber: Sumach 5, 11, berberwolle 5, 59.

berbmublen (Schalmublen) 3, 65. berbfaure 5, 7 u. 8.

berbfaure bee Gopfene 3, 433. im Tranbenfafte 3, 352. - Unwendung jur Baumwollfarberei

4, 582. - Braunfarberei 4, 588. lerbiaurebeite 4, 510.

berbfaurebeftimmung burch neutrales effige faures Rupferornt (R led'fche Dethote)

- - effigiaures Gifenornt (banbtfe's Methobe) 5, 23.

- Sammer'fche Dethobe 5, 20. - mittelft übermanganfaurem Rali (De :

nier's Dethote) 5, 24. - mit Leim 5, 17 u. 18. - — Thierhaut 5, 17.

berbflabl 1, 71. berbftoff (Tannin) 5, 8, 8 u. 19. - jum Anilinerud 4, 663. berbung, mineralifche, ber baute 3, 66. berinne ber BBaffermublen 3, 33.

Jerfte, Arten 3, 17. - Beftimmung bee fpecififden Gewichte

3, 424. - Darren 3, 447. - Ginquellen (Brauerei) 3, 444.

- Malgen 3, 451. - Schweißtreiben 3, 445.

- ungemalgte, jum Bierbrauen 3, 457. derftenaiche, Ahalnie 3, 18, Berftenforn , gefeimtes 3, 451 , 452 u.

Berftenmehl, Gigenfchaften 3, 68.

Berftenfpaltmafdine 3, 67.

Gefaß (Bant) bes Glasichmelzofens 2, 321. Beidirt , bollantifdes (Bapierfabrifation) 4, 331 tt, 341.

27

- bee Webftuble 4, 150 u. 152. Befdungiegerei, Beididtliches 1, 239

- (Bronge) 1, 239 - (Gufftabl) 1, 231, Beichüsmetall (Ranenengut) 1, 208, Gefente bee Ambofes 1, 291.

Gefimehobel 4, 52 Gefperr ber Uhr 1, 599 Beipinnftfafer (Garben) 4, 197.

- mifroffopifche Unterfuchung 4, 216 u.

Getah Malabeoga (Guttarerda) 5, 172. Getreibe, ausgewachienes, jum Debl 3, 67.

- jum Bier 3, 423 - Regen oter Burichten (Dullerei) 3, 48. Getreibeeffig 3, 665.

Getreibeforner, Struftur 3, 30. Getreitemüblen, amerifanifche 3, 30. - teutiche 3, 39.

Betreibereinigungemaichinen 3, 49, Getreibeftein (Beilithoib) 3, 803. Gewebe 4, 87. - einfache ober glatte 4, 111.

- faconirte 4, 160

- gefoperte ober eroifirte 4, 141 u. 187. - gemijchte 4, 299 u. 300

- gemufterte ober façonirte 4, 160, - lufte und mafferbichte aus Ranticut 5, 163

- mifroffopifche Untersudung 4, 216 u. 303

- feibene 4, 300. Gewebemufter (Darftellung) 4, 161. Gemerbemefen, Theorie 1, 1. Bewichtenabeln (Stednabeln) 1, 859. Gewolbetopfe 2, 729 Bicht (Sohofen) 1, 48.

Bichtbrude (Dohofen) 1, 45. Bichtgafe, Benugung 1, 51,

Gießen ber Bleiplatten 1, 261. -- - Bronge 1, 239,

- - Wefduge 1, 239.

- - Gloden 1, 247. - - Rergen 5, 481 u. 497.

- - Lettern 1. 266 - bee Deffinge 1, 210 u. 257.

- ber Dungen 1, 535.

- bee Borgelland 2, 626, - Robeifene 1, 225. - ber Spiegel 2, 348.

-- -- Bachefergen 5, 511, - bee Binfe 1, 272

- - Binne 1, 270

Biefflaiche (Formflaiche) 1, 256.

Glasfarberei 2, 391. Glasgalle 2, 328.

Glashafen 2, 318.

Gieffopf (Guggapfen) 1, 225. Giegplan ber Leinenbleiche 4, 411 Giefpumpe (Schriftgieferei) 1, 267. Giftfange (Arfen) 1, 144. Gifthutte 1, 142. Biftmehl (Arfenige Caure) 1, 114. Gillart's Gas 3, 363. Gingham 4, 111. Glacehandidubleber 3, 64. Glatiblei (Friidblei) 1, 113 Glatte 1, 173, 413 u. 414, Glattmafdine ber Leinwand 4, 212. Glattideibe (Glasichleiferei) 2, 377. Glangfantillen (Rantillen) 1, 336. Glangfobalt (Robaltglang) 1, 143 u. 191. Glangfohle 1, 681. Glangleinwant 4, 212. Glangpappe (Breffen bes Tude) 4, 254. Glangplatin (Borcellanmalerei) 2, 659. Glangruß 1, 771 Glangichleifen 1, 389. Glangvergolbung (Delvergolbung) 1, 349. - bee Borcellane 2, 656. - (Baffervergolbung) 1, 350. Glas, Amorphismus 2, 304. - Begriff bee Bortes 2, 303. - bleifreies 2, 331 u. 332. - blethaltiges 2, 373 u. 414. - borhaltiges 2, 308. - Entfarbungemittel 2, 312. - eniglaftes (Reaumur iches Borcellan) - Fehler 2, 330. - frangofifches 2, 305. - gefarbtes 2, 391. - gemeines grunes 2, 359. - gepregtes ober gegoffenes 2, 331 u. - Gefchichlliches 2, 299. - Lautern 2, 329. - optifches 2, 378. - reticulirtes 2, 403 - Berfilbern (Spiegelfabrif.) 2, 354. - weißes 2, 359. - Wolfigwerben 2, 331. Glasbeftenerung (Robert Beel) 2, 303. Glasbilter 1, 798. Glasblafen 2, 330 Glasbroden (Glasiderben) 2, 316. Glasbrud (Spalographie) 2, 412. Glaferfitt 5, 214. Gladers (Gilberglang) 1, 139,

- Rohmaterialien 2, 307. - Schmelgen im Allgemeinen 2, 325.

- Borbereitung bee Capes 2, 324. Glasfaben 2, 330,

Gladineruftationen 2, 404. Glafiren, allgem. Berfabren 2, 633. - ber Fapence 2, 684. - bes Borcellans 2, 633. - - Theed 3, 806. - ber Topfermaaren 2, 700. Glasfitt 5, 211 Glaefnoten 2, 330 Glasmacherfeife (Braunftein) 1, 198 : 2, 312. Glasmalerei 2, 391 u. 395. Glasmaly 3, 417. Glaemofaifen 2 393. Glasofen 2, 319. Glaspapier (Belatinfolie) 5, 103. — (Schleifen) 1, 389. Glasperlen 2, 408. Glasrampen 2, 330. Glasfat 2, 318. Glasiderben 2, 316. Glasiorten 2, 331. Glasftabe, Berfertigung 2, 363. Glaeftreifen 2, 330. Glasthranen (Glastropfen) 2, 326. Glafur ber Thonmaaren 2, 603, 603 u. 63 Glafuren, bleihaltige 2, 631. Glafurers (Bleiglang) 1, 101. - ber Topfer (Bintblenbe) 2, 702. Glafurmuble 2, 700. Gladwannen (Gladhafen) 2, 319. Glattfeuer (Borcellanfabrif.) 2, 641 Glattmaffer (Brauerei) 3, 538 Glauberfalg, Anwendung gur Darftellen; von rauchenber Comefeljaure 2, 227. - - Glasfabrifatien 2, 308.
- Eodafabr. 2, 172 u. 174 u. 5,71.
- Ultramarinfabr. 2, 845.
- Darftellung aus Rochfalz 5, 718. - Matronfalpeter 5, 718. Glauchherte 1, 22. Glode ber Uhr 1, 603 Gloden (Ruprein bes Gafometers) 5, 384 - Glegen 1, 244 u. 247. - aus Glas 1, 246 - Gufftahl 1, 246, - Solz 1, 246, - Stein 1, 246, - Thon 1, 246. Glodenapparat (Saugapparat ber Bapier maichine) 4, 385, Glasfabrifation, Brennmaterialien 2, 316. Gloden: Grhaufter (Gasfabrit.) 3, 274. Glodengut 1, 213 Glodenmetall 1, 203 u. 208. Glodenofen gur Quedfilbergewinnung 1, 153,

Regifter. Lodenofen jur Gilbergewinnung 1, 165. lonoin (Ritroglycerin) 5, 519. luhofen (Drahtfabrif.) 1, 326. luhfpan (hammerfclag) 1, 32. luhftabl, Tunner'fcher 5, 614. lühwache 1, 357. gelbes 1, 359. lufen (Stednabeln) 1, 352. lutin im Leim 5, 95 Incerin 2, 431 u. 5, 446 u. 453. - Mumenbungen 5, 517. - gu Collebiumbilbern 1, 802. jur Druderichmarge 5, 209. - für Gasubren 5, 330. - jur Cenfolfabrit. 5, 519. - Darftellung 5, 515. - Brobuct ber Alfoholgabrung 3, 326. - Werfalidungen 5, 819. - im Beine 3, 376. ilncerinichlichte (Duffelinweberei) 5, 318. ilprofe (Traubenguder) 3, 152 u. 312, - im Bier 3, 515. inphographie 1, 277. (Ferrochanfalium) 1, 462. inomonen (Connenuhren) 1, 482. lobeline (Banbteppiche) 4, 270. fohr bee Beines 3, 361. folb 1, 176 900 1, 170.
— Eigenschaften 1, 176.
— Kallung aus Lofungen 1, 187.
— Karben 1, 183, 220 u. 360.
— faules (Balladgold) 1, 177. - Beidichtliches 1, 176. - grichlagenes (Blattgolb) 1, 308. - Gewinnung 1, 177 u. 5, 629. - Mannheimer 1, 206. - mofaitches 1, 205. - Berbreitung 5, 629. - 2Berth 1, 329. bolb: u. Gilberbraht, achter 1, 333. - unachter (leonifcher Draht) 1, 334. olde und Gilberichelbung 1, 181 olbamalgam (Bergolbung) 1, 352. iolbblatt (Blattgolb) 1, 308. olbborten 4, 309. iolbfarbe 1, 348 u. 360. - grune 1, 359. olbgelb bes Boll: Drude 4, 669. olbglatte (Glatte) 1, 173. oldfiffen (Bergolbung) 1, 351. olblad, Bufammenfegung 5, 225 olbladfirnis (Schelladfirnis) 5, 196. olblegirung, Affiniren 1, 185.

Goldlegirungen 1, 219. Goldleim (Goldfarbe) 1, 348. Goldleiften 1, 352, Goldroth 1, 343. Goldlufter (Fanence) 2, 689. Golbpraparate 1, 819. Goldprobe 1, 220. Goltpurpur 1, 819. - jur Glasjarberei 2, 392. Goldfant 1, 177 u. 5, 631. Golbichaum (Blattgolb) 1, 212. - unachtes Blattgold 1, 312. Golofcheibung 1, 181 u. 5, 630. Golofchlägerhaut t, 309. Goldichlagloth (Goldleth) 1, 343. Golbichlagmafdine 1, 310. Golbichlich 1, 179. Golbieife 2, 460. Goldfilber (Glectrum) 1, 177. Goldftude, gerfagen 1, 552. Welbfub 1, 363 Goldwahrung 1, 529. Gelga 4, 610 u. 661. Gelgaefabrifation 4, 664. Gomme (Seibenfarberei) 4, 831. Geng: Gonge 1, 205. Grabiren ber Goole 2, 139. Grabirfaffer (Gffigbilbung) 3, 667 u. 669. Grabirhaus 2, 134 u. 141. Grabirung, fubifche 2, 142 Grain (Goblegirung) 1, 219. Grains (Gi bes Seibenbinners) 4, 271. Grainserzeugung (Seibenbau) 4, 280. Granat, ebler (Camenthorrie) 2, 514. - aus Bergfruftall 2, 386. - fprifcher (Rarfunfel) aus Strag 2, 386. Granatfarbe bes Wollbrude 4, 669. Grant (Biergrant) 3, 461. Graphit jum Boliren 1, 390. Graphittiegel 2, 741. - (Gifengiegerei) 1, 226. Gras, dinefifches 4, 197. Grath 1, 5 Grathhobel 4, 52. Grathfage 4, 45. Grau auf Baumwolle (Farberei) 4, 590. -- - Seite 4, 890. -- - Bolle 4, 589 Graubraunfteiners (Braunftein) 1, 198. Graufarben 4, 589. Graupen 3, 66. Graufpiefglaugerg 1, 136. Gravirung, photographifche 1, 808. Greife (Binngwitter) 1, 116. Grenabillholy 1, 40. Grenetine (Beim) 5, 104. Gregfeibe (Robfeibe) 4, 290. Griesfeparator 3, 64.

Grobfiper (Baumwollfpinnerei) 4, 127. Grobfoble 1, 681. Grobmullerei 3, 46 u. 47. Grobftubl (Borfpinnmuhle) ber Baumwoll: pinnerei 4, 131, Groe (Seitenftoff) 4, 300. Großbobenrab (Minutenrab, Uhr) 1, 595. Grubenbauholt, Grobaubolt 4, 30. Grubengas (Methylmafferfteffgas) 5, 250 u. 254. Grubenftod ber Delftampfen 3, 821. Grun ber Buchbruderfarben 5. 208. - demifches (Caftgrun) 4, 487. - dinefifches 4, 485. - gebrochenes, ber Waibfupe 4, 543. - Dittler's (Chromoindhubrat, 5, 667. - Bannetier's (Chromornthubrat) 5, 667. - Blefin'e (Chromorobbobrat) 5, 667. - Rinmann's (Robaltpraparate)5,676. - Echeele'iches, jur Baumwollfarberei 4, 586. - auf Baumwolle (Farberei) 4, 585. - - Geibe 4. 884. - - 2Bolle 4, 583. Grünbleierg 1, 102. Grunfarben 4, 583. Grunholy 4, 10. Grunlandemoore 1, 660. Grunmala 3, 446. - jur Spirituefabrif. 3, 568. Granfpan, Arten 1, 474. - aus Beinrudftanten 3, 387. Grundhobel 4, 52. Grundirmafdine 4, 628.

Grunbichus (Cammet) 4, 142. Grunbraffer (Rehlauge ber Salpetererbe) 2, 49. Grunbwerf (Blatte) bes Salbftoffhollanbers 4, 347. Guajafbarg 4, 39.

Grundirfalg (Braparirfalg) 1, 812. Grundiauerteig 3, 109.

Guarana 3, 781.
Guillochiren ber Dructwalzen 4, 608.
Guillochirmaichinen 4, 81.
Gulbenfuß 1, 531.
Gummi, arabifches, jum Rlaren bes Weines 3, 385.

- Berbidungsmittel (Beugbruderei)
4, 615. - elaftiches (Rautichuf) 5, 150.

— elaftifdes (Rautidut) 5, 150. — plaftifdes (Guttapercha) 5, 170. — im Mofte 3, 381.

- in ber Rube 3, 193. Gummilad jur Firnifbereitu

Gummilad jur Firnifbereitung 5, 183. Gummifdube, Anfertigung 5, 169.

Gummisorten als Berdidungsmitte im Einfluß auf die Farden 1 4, 617. Gummisorun 3, 103. Gurt (Bortenweberei) 4, 310. Guide (Oberfen) 1, 29. Gumdischen 1, 728. Gumdischen 1, 386. — galvanicher Berginnung 1, 379. Gummischer Allegeferei) 1, 225.

Güüçüre (Richifen) 1, 29.

— Güülüren 1, 386.
— gabanifek Berjimmun 1, 379.
Güüğüren 1, 225.
Güüçüren 1, 225.
Güüğüren 1, 225.
Güüğüren 1, 226.
Güüğüren 1, 226.
Güüğüren 1, 226.
Güüçüren 1, 226

Guttaverda, Allgemeines und Linu: 5, 150 u. 170. Anwendungen 5, 174.

- horniften 8, 177.
- Logungemittel 8, 173.
- tehnich wichtige Eigenichaften 5, 172.
- Becarbeilung 5, 180 u. 174.
- Bulfanifiren 8, 177.

Guttaperdaftriff 5, 204. Guttaperdamatrigen 1, 276. Guttaperdamatrigen 1, 276. Guttaperdamatjmerf 5, 174. Gutta-Tuban (Guttaperda) 5, 170. Gugen der Gerfte (Brauerei) 3, 445. Gyps, Anwendung 2, 531. Brennen 2, 526.

gebrannter, jum Siegellad 5, 221 ... - Sparfalf 2, 825. ... - gur Beinveretelung 3, 403. ... Garten mit Bafferglaeloung 2, 334 ... jur Porcellanfabrif. 2, 612.

- jur Borcellanfabrif. 2, 612.
- jur Salpeterfaurefabrif. 5, 714.
- tednifd widtige Eigenfdaften 2, 834
- tobigebrannter 2, 525.
- ungebrannter jur Papierfabrif. 4, 23

Ghysblüte (Schaumapps) 2, 824. Ghysbrennöfen 2, 326. Ghysien bei Weines 3, 363 u. 386 Ghyserte 2, 524. Ghysgut (Ghyserte) 2, 824. Ghysfute 8, 242. Ghysmarmer (Stucce) 2, 533. Ghysmarmer 1, 276.

- Bortommen 2, 524.

Enpeabguffe 2, 533.



Saar, Begriff bes Bortes 4, 217. Saarfarbe, Biener, ber Seibenfarb 1, 56. Saarfies (Ridelfies) 1, 188.

Saarnabelfabrifation 1, 365. Saarriffe bes Borcellaus 2, 643. Saarfeite ber Saut, Reinigen (Lobgerberei)

Sader ber Rarbe (Berafpinnerei) 4, 206. hatern (gumpen) 4, 323. haternichneiter (gumpenichneiter) 4, 333. habrigfeit bee Comiebeeifene 1, 32, Bafen (Glaefabrif.) 2, 318. Safelfeite 4, 292. Balter (Grabirmerf) 2, 14t. Samatein aus Samatorplin 4. 484. Samatinon 2, 39t u. 402. Samatorplin bee Blaubelgee 4, 484. Sammerbarfeit ber Detalle 1. 17. Sammern bee Lebere 5, 44 Saugichlöffer (Borlegeichloffer) 1, 381. Barte bee Baffere 3, 440,

Barten tee Oppfee 2, 531. - - Ctable 1, 36. Bartlinge (Binn) 1, 119. Sauschen ter Lige (Beberei) 4, 150. Baute (Lobgerberei) 5, 25. Safer 3, 20.

- Analpfe 3, 23. - gum Biere 3, 425. Saferafche, Analyfe 3, 21. Safermebl, Gigenfchaften 3, 68. Sagbuche (Sainbuche) 4, 32. Sagel (Flintenichrot) 1, 238. Sahnenbrei (Bledfabrif.) 1, 296. Sabnenipornbrenner 5, 332. Saibeforn (Budweigen) 3, 21. haitemoore 1, 660. Saibetorf 1, 660. Baibicaf 4, 220. Saitidnudenhaar, Bermentung 1, 218. Sainbuche, Bolg 4, 32. Saineord (Baumwollgewebe) 4, 14t. Safeneifen (Drechelerei) 4, 75. Balbbaume (Boli) 4, 41. Salbborten (Bantborten) 4, 310. Salbiricheere (Mabnatelfabrif.) 1, 562. Salbfammgarn 4, 257. Balbforneridarlad jur Bollfarberei

4, 556. Salbielfaetor (Saubmule ber Baumwoll: fpinnerei) 4, 1t0 u. 135. Salbftoff (Papierfabrif.) 3, 331, 341 u.

Salbftoff: Sollanter 4, 331, 341 u. 344. Salbtourichloß (beutiches Schlog) 1, 369. Salbwallonenichmiete 1. 38. Salten (Bubnen) ber Gifenvitriolfabrif.

1, 437. hallnmeter jur Bierprobe 3, 526. Samburgerblau 1, 464. Sammer (Dampfhammer) 1, 284.

Sammereifen 1, 289. Sammergefdirt (Ctampfgefd.) 4, 341 u. 313.

hammerfolben (gothen) 1, 341. Sammerichlag 1, 32. hammerftod (Stampfgefdirt, beutides) 4, 34t u. 343. Sammermalfe 4, 248.

Santbreche bee Flachfee 4, 188.

Sanbtaubenbobrer 4, 57. handbrud ter Beugbruderei 4, 598. Santhammer 1, 290. Santfammerei (Bolle) 4, 258. Sanbfafe (Fauftfafe) 3, 747. Santleiern (Drabt) 1, 324. banbmublen 3, 29. Sandmule ber Baumwollipin. 4, 110 n. 135. Santpapier, Fabrifation 4, 330. Santrape (Rarotte) 3, 861. Santrauberei bee Tuche 1, 250. Santideibung (metallurgiide) 1, to1. Sanbicheren bee Euche 4, 251 Sanbichugen (Weberei) 4, 152. Santidubleber, Babrifation 5, 64. - Rarben 5, 65. Santfpinnerei bee glachfee 4, 200. Sanbftubl (Bebeftubl) 4, 147. ber Bantweberei 4, 305 u. 308. Saubmaiche ber Bolle 4, 229.

Sandwert, Begriff 1, 9. Sanf 4, 195. - Grtrag 4, 197. - Literatur 4, 179.

- oftinbifder (Gunnhanf) 4, 198. - Stellvertreter 4, 197.

Sanfel 2, 429 u. 3, 820.

Sanffamen 3, 816.

4. 607.

- tanber (Remel) 4, 195. - Berarbeitung 4, 179 Danffafer , mifrofferifde Unterfudung 4, 216. Sanfleinwant 1, 209.

Sanffeele (Drabtfeil) 1, 337. Sanftreibe 4, 196. Sanela ober Beingeln (Rachbier) 3, 465. harteneur (Filgungemafdine) 4, 256. barmalaroth 4, 480. harmalin, harmin 4, 421, 423 u. 480. harngeift 2, 290. Barnifd (Duftergewebe) 4, 162. Barnfupe ber Inbigfarberei 4, 545. Sarnfauer gur Murerib: Darftellung 4, 436. Sartblei 1. 113. Bartbrude (Bartlinge) 1, 119. Bartfloß (weiß. Robeifen) 1, 29. bartleth 1, 339, 340 u. 343. Bartichlagen ber Drudwalgen (Beugbrud)

Bartgerrennen bee Robeifene 1, 36. barg im Bachfe 5, 305. - jur Baffergasbereitung 5, 371, 374, 377 u. 390 barggas 5, 390. Bargfitte 3, 214. Bargol aus Colophonium 5, 390.

Bargfeife 2, 433. - jum Beiten 4, 520. - jur Papierleimung 4, 358.

Bargtalgfeife, gelbe 2, 439 Safelfichte, Golg teri. 4, 37. Safelgebirge (Calgthon) 2, 123. bafelnuffe ale Delgemachie 3, 818. Daerel ber Bapiermafchine 4, 388. - Ceitenfabrifation 4, 288 Saerein ber Baumwolle 4, 111 u. 138.

- - Stadefpinnerei 4, 207.

- tee Rammwollgarnes 4, 267. - - Leinengarne 4, 207. - ber moulinirten Ceibe 4, 292.

- ter Ceite 4, 287.

- bes Bollgarne 4, 242. Satdett's Braun (Rerrornanfupfer) 4, 589

Saubenhafen (Glaefabrif.) 2, 319. Saubennateln (Stridnateln) 1, 365. Sanfentenne (Malgtenne) 3, 448. Saufenverfohlung 1, 640. paufenvertofung 1, 697.

hauptubr ber galvanifden Uhren 1, 604 n. 605. Sanfenblafe 5, 102. - jum Rlaren bee Beines 3, 384. Sausindufirie, Begriff bes Bortes 1, 9.

Sausmannit 1, 198, Sanevilg 4, 22. Sausrelid 4, 22 baut, Gare terf. (Gerberei) 3, 36.

Sautleim, Rabrifation 5, 80.

gereinigte 5, 5. Reinmachen (Lobgerberei) 3, 27. Saute-liffe Ctubl (bochfchaftiger Ctubi) Bantform (Woltichlagerei) 1, 309.

4, 271. hautrelief Balgenbrudmafdine 4, 598 u.

Bebebaumen (Bebelatte) 1, 281. Bebehaten (Blatinen b. Jacquart's) 4, 165. Sebefalter 3, 343. Bebelatte (Gifenhammer) 1, 281. Bebemeffer (Rofiftabe bes Jacquarb's)

4, 165. Beber, Breant'icher (Schwefelfaurefabr.)

2. 236. hebertrichter 3. Salpeterfaurefabrif. 5, 717. Sebemerte ber Dublen 3, 54.

Sebiena bee Jacquarb's 4, 165.

Bedelhalter (Rladefrimmerei) 4, 2 Dedelmafdinen (glade) 4, 193. bedlauge (Mutterlauge) 2, 52. Dete (Werg) 4, 193. Sefe 3, 108.

Sedel (Rlade) 4, 192.

- ber geiftigen Gabrung 3, 327. - Entrogate 3, 135.

- Theorie ber Birffamfeit 3, 331 Defengabrung 3, 496. Befentrieb 3, 496. Sefengellen 3, 328. Befteifen (Rabeleifen, Glaemacherei) Beibengebirge (Salgfoole) 2, 135 beißmafferbeigung 1, 742. - mittelft ber Gremarme 1, 744.

Beigmafferrofte b. Rlachfee v. Bud 4, 187. Beite (Robeifenftude) 1, 64. Beige (Beite) 1, 64 Beigfammer 1, 735 u. 737 . Beigfraft (Barmeeffeft) 1, 611.

Beigung 1, 713. - ohne aemobnliche Brennmaten 1, 748

Selfen (Liten) 4, 150. Bellochromie 1, 805. Beliographie 1, 777. Bellbraun ter Geitenfarberei 4, 587. Belm bes Deftillirfeffele 3, 595. hemmung (Chappement ter Ubr) 1, 3 589 u.592. Berausquetiche (Dumquetfche,' @

fclagerei) 1, 309. herbftrothe (Rrapp) 4, 439. Berte, rauchvergebrente 1, 733.

- unbewegliche und bewegliche oter Gter berte 1, 22. - jur Arfenifaeminnung 1, 144

- fdottifde gur Bleigewinnung 1, 112 - jur Rupfergewinnung 1, 85. - Cilbergewinnung 1, 172. - Ctablfabrif. 1, 63. hertfut (Bodmebl) 1, 23. herbfrifderei 1, 54. herbglas 2, 316. Berbauß (Cantauf) 1, 231.

Bernlen im Grbol 5, 440. Berg (Rern tee Bolges) 4, 7. Bergogeleim 8, 101. Sibiecushanf 4, 198. Simalapagerfte 3, 17. himmel (Calgervinnung) 2, 135. himmelegerfte (nadte Gerfte) 3, 17. Sinterftanter bee Stampfgeidires 4, 313

hirnhels 4, 8. Dirnleiften (bolg) 4, 13.

- (Schreinerei) 4, 64.

Birichbornol 2, 290. birichbornfala 2, 290. hirichbornfpiritus 2, 290. Dirfe gur Spirituefabrif. 3, 560. Dobel 4, 49. Sobelbanf 4, 39. Sobelmafdine 4, 33. Debelfpane 4, 53. Dodmoore (Torf) t, 660. Soheidaf (ganbidaf) 4, 220. Bollenfteinlofung (Photographie) 1, 787. Bolger, auslandifche 4, 38. - harte 1, 620. - inlantiiche 4, 32. - weiche 1, 620. Sobibobrer 4, 55. Dobiglas 2, 331, 332 u. 357. Doblmeißel (Schreinerei) 4, 62. Doblnath (Beberei) 1, 169. Doblgiegel, Fabritation 2, 729. Dobofen 1, 44. - demifder Brecef in temf. 1, 50. Dohofenguß (Gifengiegerei) 1, 225. Dobofenichladen jur Glasfabrif. 2, 311. Bol (Drabt) 1, 329. Bollanter (Bapierfabrif.) 4, 331, 311 u. Soly, Arten beef. 4, 29. - Muslaugen 4, 24. - Rustrodnen 4, 12 - Bearbeitung 4, 40 u. 54. - Biegfamfeit 4, 19. - bituminojes 1, 673. - botanifche Gigenichaften 1, 618, - ale Brennmaterial 1, 6t8 u. 627. - Confervation 4, 23. - Dampfen 4, 24. - Dauer 4, 20. - Glafticitat 4, 17. - Ganluiß 4, 22. - Farbe 4, 8. - Feftigfeit 4, 18. - Geruch 4, 9. - Glang 4, 8. - Barte 4, 15 - bngroffopifche Gigenichaften 4, 9. - 3abreeringe 1, 618 u. 4, 6. - mechanische Technologie 4, 3. - mineralifirtes 4, 28 - jur Papierfabrif. 4, 327. - phyfitalifche Bigenichaften 4, 3. - Duellen 4, 11. - Reigen 4, 11. - Edwammbilbung 4, 22. - Comere 4, 14. - Edwinden 4, 11. - Epaltbarfeit 4, 16. - fpecififchee Gewicht 1, 623. Bagner, Sant. u. Lebrb. b. Technologie. Regifter.

Boly, Springen 4, 11. - Etructur 4, 5. - Berergung 4, 28 - Berfohlung 1, 631. - Berfen 4, 11. - Babuen 4, 50. Solgavfelbaum, wilder 4, 35. Solgafche 1, 621 n. 2, 5 - Ausiaugen 2, 10 holybirnbaum, wilber 4, 35. Solgeffig 1, 631 u. 3, 681. - jur Gifigfabrif. 3, 685. - bei ber bolggaebereitung 5, 357. - aus Deilern 1, 612. - Reinigen 3, 688. - rober 3, 685 u. 688. - aus Berfohlungeofen 3, 686. Bolgfarbe ter Geibenfarberet 4, 587. Delgfafern 1, 620 u. 4, 6. Dolggas 1, 632 u. 8, 353 Delggeift 1, 631; 3, 685 u. 693. Solzfohlen 1, 63t u. 650. - jur Gifigfabrif. 3, 678. - geiermte 1, 707. - mineralifche (Faferfohle) 1, 681. - jur Baffergaefabrif. 5, 363. Bolgmaffe, Bestandtheile 4, 6. Bolgringe (Jahrebringe) bee Bolges 4, 6. Solgidmann 4, 22. Solgichmary (Blauholgidmary) ber Geibe 4, 528 u. 529. holgipiritus, rober 3, 688 u. 693. Dolgtheer 1, 631, 3, 685 u. 5, 357. holyterf 1, 661 Belgvergolbung 1, 348. holzzellen (bolzfafern) 4, 6. Bolginn 1, 116. honig jur Spirituefabrif. 3, 554. Sonigmein 3, 417. Soniggnder 3, 316. Sopfen 3, 425 - Abarten 3, 426. - Anwendung beim Brauen (Bopfenhalten) 3, 478, - chemifche Beftanttbeile 3, 430. - Conferviren 3, 435, - Ertrabiren 3, 437. Sopfenbau 3, 429. Dopfenbier 3, 497. hopfenbarren 3, 436. Sopfenhalten 3, 478.

hopfenhary 5, 434.

Sopfenmehl 3, 430. Dopfenol, atherifches 3, 432.

hopfenfeiher 3, 479.

- bee Rautidute 5, 169.

hornifiren ber Guttapercha 5, 177.

Sopfentrieb 3, 496.

Sofenkrider (Strumpfirieder) 4, 311.

5, 00 m ar b's Anallyuber (Knallquefilter)

1, 404.

Sübnerel, betrüttete, Befebreibung 3, 713.

Gonfervation 3, 713.

Günfervation 3, 713.

Sübnerfabl (Blafenhabl ), 69.

Sülferhabl (Blafenhabl ), 69.

Sülferhirüder zum Beret 3, 147.

gur Spiritudebert 3, 560.

Süttenctulft (Begriff ber Wertee) 1, 25.

Süttenctulft (Begriff ber Wertee) 1, 25.

Buttenprobufte 1, 25. Buttenprogeffe, allgemeine Beidreibung 1, 24 n. 25. Buttenrauch (Arfenige Canre) 1, 144. bund bee Jacquarb'e 4, 165. Buntmann's Ctabl 1, 72. But (Belm) bes Deftillirteffele 3, 893. - ter lobgruben 5, 35. hutmaderteim 5, 104. Spalith (Glasfabrif.) 2, 312, Spalographie 2, 411. Snbrautif (Borlage) bee Gasojene 5, 267. Subrecarbongas 5, 371, 372 u. 376. Subrocarbur 5, 427 Onbrochlorfaure (Calgiaure) 2, 255.

Opbroertracteur (Centrifingaltrodenmaichine) 4, 235. Opbroertractor (Ausringmaschine) 4, 414. Opbromargaritinsaure 5, 466. Opbrometer. Elarte's 3, 645.

3.

3admaidine (Spulenmafdine) 4, 127. Baconet (Stoff) 4, 141, Jacquart, Jacquart maichine 4, 163. Jagtpulper 2, 67. 3agbidrot 1, 206. Jagreguder (Balmenguder) 3, 301. Jahresringe bee Golges 1, 618 u. 4, 6. 3afaranbaholg 4, 40 Jamaifaboly (Brafiletholy) 4, 482. Jamefonit (Antimon) 1, 136. Janapam (Sunnhanf) 4, 198. Japanholy (Sapanholy) 4, 182. Jaenugergrun 1, 486. Jaepieant 2, 669. Jaune indien 1, 508 u. 4, 492. 3avelle'iche Lauge (Chlorfali) 2, 271. - beim Rrappbrud 4, 628. Bennn, Spinnmaidine von bargreas De6 4, 104. Berufalemgerfte 3, 18.

3ler: Schiltlaus (Rermes) 4, 432. Miredl (Geifen fabrit.) 2, 420. 3mburel (Chapwurgel) 4, 469. 3mphee (dinef. Buderrobr) 3, 298. 3mpragniren bee Solges (gur Comermun. 4, 26. 3nbican 4, 439 u. 456 Indig oter Indige 4, 438. Musgieben beff. aus Fabrifabile 4, 546, - ju Dampffarben 4, 632. - - Druderichmarge 5, 207. - Rabrifation 4, 439. - Farben mit bemf. 4, 532. - aus frifden Bflangen 4, 441. - gefeuerter 4, 448. - aus getrodneten Bflangen 4, 445 - gruner 4, 485. - Mercantilifches über tenf. 4, 446

- reducirter 4, 453 u. 532. - rother (Berfio) 4, 476. - verbrannter 4, 447. - Werthobeftimmung 4, 451. 3nbigblau 4, 438 u. 448. Inbiablaufdmefelfaure 4, 450. Inbigblauunterfdmefetfaure 4, 450 Intigbrann 4, 448 Indigearmin 4, 430. Indigcomposition 4, 450 u. 547. Intigleim 4, 448. Intigometrie nach Bergetius, Bolir Glbere, Labillarbiere, Birte lanb, Dobr, Benny, Reinit= Bagner 4, 431. Inbigpflangen 4, 438. Intigpraparate jur Geitenfarbern 4. 15

3ntigroth 1, 418. Intigidwefelfaure 4, 449. Indigiolution 4, 430. Indigmeiß (reducirter Indig) 4, 332 3nbiffin 4, 423. Inductionsapparate jum eleftriiden tu 5, 577. Infantaborace ter Chafe 4, 220. Jufeftennabeln 1, 559. Infelidmary ber Geibe 4, 529. Inftrumententrabt 1, 328. Inftrumentenleter 5, 58. 3nulin gur Spirituefabrif. 3, 550. 3ob (Daguerreotopie) 1, 781. - in ten Goolen 2, 137. Bobirtes Bapier (Chlorometrie) 2, 277 3ottalium (Photographie) 1, 787 mittelft Barnt bargeftellt 5, 740. Botfilber (Daguerreotypie) 1, 778. Botmafferftofffaure mittetft Barpt burgi 5, 739. 3obanniebeerwein 3, 413.

iohaunieblut 4, 430 u. 432. iohauniebrot gur Spirituefabrif. 3, 553. iribium 1, 135. reiebrud (Regenbogenbrud) 4, 602.

fabellenpapier (Briftolpapier) 4, 396. sfatin aus Inbigo 4, 449. sfopurpurfaure aus Bifrinfaure 4, 428. suchen, Sabrifation 5, 52.

jubenmağipiegel 2, 356. jubenpech (Asphalt) 5, 186. juften (Juchten) 5, 52. jungbier 3, 493. jungfernől 2, 426. jungfernől 2, 426.

zungfernigwefel 2, 213. dugternichwefel 2, 213. duftermaichine (Münze) 1, 538. dufterwagge, automatische (Münzsabrif.)

1, 539. Jutehanf 4, 198.

R.

tabyles 4, 270.
tabmitum 1, 135 u. 5, 626,
tabmitum 1, 135 u. 5, 627,
tāmeigaru 4, 221.
tāmelgaru 4, 221.
tāmelgaru 4, 221.
tāmelgaru 4, 221.
tāmelgaru 4, 221.
tāmus (Schāfte) bes Bebūlubis 4, 150.
tāmume ter Baunmolle 4, 109 u. 121.

— Rammwolle 4, 258.

— Wolle 4, 258.
Lärtnerstalsfrischerei 1, 66.
Läse, Arten 3, 746 u. 754.

— Bereitung 3, 746.

— Reifen 3, 755.

— Specigwerten 3, 755.

— Bufammenfehung 3, 756. täfepreffen 3, 750. taffa (Sammet) 4, 270. taffee, Aroma 3, 798.

- Bebeutung bes Bortes 3, 801. - Gefdichtliches, Allgemeines u. Literatur 3, 783. - Gute 3, 798.

- Mercantilifches 3, 788. - Statiftifches 3, 788. taffeebohnen 3, 783. - chemifche Beftanttheile 3, 790.

- Ertraetion 3, 797. - Roften 3, 793. taffeegenuß, phyfiologifche Wirfungen

taffergenuß, phyfiologifche Wirfungen 3, 801. taffergerbfaure 3, 791. taffermafchinen 3, 797.

taffeemalchinen 3, 797. taffeefaure 3, 792. taffeefaute 3, 783. Raffeeftaube, Blatter als Thee 3, 812. Raffeefurrogate 3, 798. Raffeegiegel 2, 729. Rahmigwerben bes Weines 3, 382.

Raifergrun 1, 486. Raiferfrone, 3wiebeln gur Spirituefabrit. 3, 556.

Raiandriren (Appretiren ber Leinwand) 4, 212.

Rali, arfeniffaures (Beigen) 4, 518.

— cifenblaufaures 1, 440 u. 462.

- Fabrilation aus Relpabfallen 5, 702. - Schafwollichweiß 5, 702. - Etafurter Abraumfalz 5, 702. - Wiegelehritetin 2, 308.

- jur Glasfabrifation 2, 308.
- neutrales weinfaures, jur Entfaurung bes Beines 3, 403.

- falpeterfaures (Ralifalpeter) 2, 35 u. 61.

- übermanganfaures, jur Gerbfaurebeftimmung 5, 24. - meifach weinfaures (Weinftein) als

— gweifach weinfaures (Weinftein) als Sulisbeige 4, 310. Ralialaun 2, 578. Raliaturbolz (Santelholz) 4, 484.

Raliblaufarberei 4, 548. Ralibleiorptglas 2, 306. Raligehalt ber holgafche 2, 5 u. 7.

Ralifalfglas 2, 308. Ralifo 4, 141. Ralimetric 2, 22.

- Geißler's u. Berther's Apparat 2, 31. Raliol (Meffing) 1, 211.

Ralisalpeter, Darftellungsmethoben 5, 704.

mittelft Barpt 5, 739.

aus Chilisalpeter 2, 56.

ber Calpetererte 2, 48.

— Borfommen 2, 37. Ralifeifen, Darftellung 2, 432 u. 442. Raliumeifenchanib 1, 462.

Kallumeifenehanur 1, 440. Kaliwafferglas 2, 364. Kalf, Anwendung 2, 489.

- - jur Gasteinigung 5, 279 u. 283.

- - Lobgerberei 5, 29.

- - Reinigung bee Bolgeffige 3, 689 u.

- - Rubenfaftlauterung 3, 229.
- - Seifenfiederei 2, 310.
- - Starfegnderbereitung 3, 318.

- Gtearinfabrif. 5, 452. - ale ichladenbilbenter Bufas 2, 489.

- Brennen 2, 479.

- jetter 2, 48/.

Raff, gebrannter 2, 479. - geloichter 2, 488.

- balbfoblenfaurer 2, 487. - bpbraulifcher 2, 370 u. 496. - frefelfaurer zum Beigen 4, 319.

- - jur Bapierfabrif. 4, 329. - foblenfauter 2, 475.

- - jur Entfaurung bee Beines 3, 403.

- - 3erlegung tee Arpolithe 5, 780. - magerer 2, 487.

- phosphoriaurer (Boliren) 1, 390. - fchmefelfaurer (Gnpe) 2, 524.

- tobtaebraunter 2, 487. - unterichweftigfaurer, jur Darftellung bee Antimonginnobere 5, 679 u. 680.

- Borfommen 2, 475 - mafferfreier fcmefelfaurer (Anhubrit)

2, 524. - meinfaurer (Erfagmittel fur Bleiweiß)

- Biener, jum Boliren 1, 390. Ralfblau 1, 485.

Rall: Cafeat (Quarffitt) 3, 759. Ralfen ber Saute (Lobgerberei) 5, 29. Ralfgruben (Refcher) ber Lohgerberei 5, 30. Ralffitte 3, 759 u. 5, 211. Ralflicht, Drummont'iches jur Be-

leuchtung 5, 573 u. 586. Ralfmergel 2, 598.

Ralfofen 2, 480. Ralfphosphat 5, 111.

Ralffeife (Stearinfabrifation) 2, 453 u. 458. Ralffinter 2, 478.

Raffipath 2, 475 u. 477. Ralfftein 2, 475 u. 477. - bobraulifche Gigenichaften 2, 501.

Ralftuff 2, 478. Ralfverfeifung ber Fette 2, 430 u. 5, 452. Ralfmaffer jum Bret 3, 149.

Ralfguder 3, 156 u. 170 Ralluibanf (Rheabanf) 4, 197. Ralmang, Ralminf 4, 269. Ralmouf (Bollftoff) 4, 255. Raltbrudiafeit bes Comieteeifene 1, 32.

Raltern (Beinpreffen) 3, 343. Raltgefchmolgengeug (Feuerwerferei) 2, 115. Raltauf 1, 224

Raltwalfe tee Tuches 4, 248. Rambrif (Beug) 4, 141. Ramcelbaar 4, 221.

Rameelmift (Salmiaf) 2, 292. Raminbeigung 1, 721.

Ramlot (Bollgeng) 4, 269. Rammerbau (Steinfalg) 2, 134. (Cdwefelfaurefabrifation) Rammerfaure

2, 233

Rammertuch 4. 210.

Rammgarn 4, 257. Rammgarnipinnerei , Maidinenisten

4, 264. Rammpott 4, 258. Rammidraube (Bollfammerei) 4, 259 Rammtopf (Rammpott) 4, 258

Rammwalge ber Reiffrempel 4, 119. - ter Rarte (Bergipinnerei) 4, 206 (Defeutreur) Rammwalgenmaidine Rammgarnipinnerei 4, 263.

Rammwolle 4, 229 u. 257. - Berarbeitung 4, 234 u. 287.

- Bafden 4, 237. Kammwollgarn 4, 267. Rammwollzeuge 4, 268.

Ranbieguder 3, 153 u. 278. Raufhurabanf (Mbenhanf) 4, 197. Raunenmafdine (Baumwolle) 4, 110 :

Ranonenmetall 1, 203 u. 208. Ranonenofen 1, 727. Rantillen (Treffenfabrif.) 1, 336 u. 4.30 Raugleipapier 4, 369. Raolin (Borcellanerbe) 2, 590 u. 591. Rapelle jur Citberprobe 1, 216. Rapellen tes Flachfes 4, 184 Rapfel (Gafette, Fapence) 2, 637 u. 681 Rapfelguß (Schalenguß) ber Gifengichiz

1, 237. Raratirung (Golblegirung) 1, 205 u. 29 Rarbatidenbraht 1, 328. Rarbe (Rrempelmafdine) 4, 118. - ber Wergivinnerei 4, 206. Rarbenfreus (Rauben bes Tude) 4, 20

Rarbentrommel ber Raubmafdine (Zie Rarbiren (Rrempeln) b. Baumwelle 4, 10

u. 117 Rarfuntel aus Straf 2, 386. Rarmeliterbraun bes Rlogbrude 1, 62 Ramiesbobel 4, 52. Rarotten (Conupftabaf) 3, 856 u. 839 Rarftenit (Anbetrit) 2, 521. Rartenlochmafdine (Mueichlagemoiben

4, 163, Rartenpapier (geleimte Bapre) 4, 396. Rartitidarbeit (Gifenfrifden) 1. 56. Rartoffeln 3, 78.

- jum Bret 3, 147.

- fpecififchee Gewicht 3, 79

- jur Spiritusfabrif. 3, 554.

- Ctarfemehlgehalt 3, 79.

- gur weingaren Daifde 3, 371. - ju Rartoffelbier 3, 508.

Rartoffelfufelol 3, 628. Rartoffelhafer 3, 21.

Rartoffelmaiiche, Deftillation 3, 591. Kartoffelmehl 3, 89.

37

toffelprober von Dobr 3, 81, toffelftarte, Gewinnung 3, 82. vilirftod (Ringftod) b. Farberei 4, 521. chmir: Ternaurfbamle 4, 270. dmirwelle 1, 220.

imir (Beug) 4, 255. enichloffer 1, 580. tanienbraun ber Geibenfarberei 4, 588. tanienftarfe 3, 96.

tenblau 4, 536. (Schilberblau) tee Beugtrude 4, 641. lengeblafe 1, 46

tenguß (Gifengiegerei) 1, 232. tenfdleffer 1, 580. alniotopien 1, 791. thote 1, 273.

ion (Galvanoplaftif) 1, 273. tun (Beng) 4, 141.

Arten 4, 610. tunbruderei (Baumwollbruderei) , 594.

jenaugenhars (Dammarbars) 5, 185. jenfopfe (Chlog) 1, 580. ıfglatte (Gilber) 1, 173. trie (Gelbiorte) 1, 523.

ttabaf 3, 865. ttiden (Bapierfabrif.) 4, 363. itiduf 5, 150.

afrifanifder 5, 169. Brennen (Bulfanifiren) 5, 167. Sarben 5, 160.

geharteter gu Drudwalgen 4, 607. hornifiren 5, 169. Lofen 5, 161.

Breffen 5, 139. technisch wichtige Gigenschaften 5, 152. jum Ultramarinbrud 4, 639. Berarbeitung 5, 150.

Bulfanifiren 5, 164. Berichneiben 5, 137. utichufbaume 5, 150. utiduffaten, Darftellung 5, 188.

utiduffirnig 5, 204. uticutflafden 5, 151 u. 156. utiduffitt 5, 216. utiduffnetmuble 5, 156.

utidufol 5, 153. utiduffaft, naturlicher 5, 155. utichufwalzen 5, 156. utidutgeuge, Darftellung 3, 160. gelftubl (Muftergewebe) 4, 162.

blgiegel, Fabrifation 2, 729. hrherbe (Bermafchen bes Bochmehle) brfalpeter (Gaperte) 2, 38 u. 41.

ilpreffen ber Delmublen 3, 824. imen ber gequellten Gerfte 3, 445.

ir 2, 169.

Relp gur Ralifabrif. 5, 702. Renfering (Bales'iche Farberflechte) 4, 471. Rerafin 5, 444. - jur Lampenbeleuchtung 5, 554.

Reratin ber Bolle 4, 221. Rermes 1, 517 u. 4, 421, 430 u. 432. Rermeebeeren jur Bollfarberei 4, 556. Rern bee Bolges 4, 7.

Rernichacht (Sohofen) 1, 44. Rernfeife 2, 433. Rernftabl 1, 66.

Rergen 5, 449.

- Darftellung 5, 448, 478 u. 492 - aus Belmontin 5, 499.

- - Baraffin 5, 499. - - Stearin 5, 446. - - Tala 5, 495

- - Bache 5, 501. - - Ballrath 5, 513.

- Giegen 5, 481. - Lenchtfraft 5, 604.

- Bieben 8, 489 u. 492. Rergenbreuner 5, 332. Rergenfoble (Cannelfohle) 1, 681.

Reffelbrabt 1, 328. Reffelfarben (Rrappfarben) 4, 595 n. 620. Reffelbeigung, Allgemeines 1, 750.

Reffelpaffage ter Geibe 1, 531. Reffelichlager (Deffingblech) 1, 306. Reffelftein in ben Buderfiebepfannen 3, 164. f. a. Pfannenftein.

Rette ber Uhr 1, 585. - Der Beuge (Weberei) 4, 87, 140 u.

112. Retten (gröbfter Gifenbraht) 1, 329. Rettenbaum tee Bebftuble 4, 141 u. 149. Rettenführung bes Stredwerfe (Flacher

fpinnerei) 4, 204. Rettengarn (QPolle) 4, 241. Rettenfoper 4, 160. Rettenichermafchine (QBeberei) 4, 145.

4, 169.

Rettenfpulmaidine 4, 143. Rettenmalge (Beberei) 4, 146. Ribberminfter : Teppide (Doppelgemebe)

Riefer (Robre) 4, 37. Rieurand (Rug) 1, 771. Rienruß 1, 771. Rienfdwarg 1, 771. Riefelerbe gur Glasfabrif. 2, 307.

Riefelfenchtigfeit (Bafferglas) 2, 364. Riefelfluornatrium bei ter Cobafabrifation 5, 719. Riefelfluormafferftoffiaure als Menbeige

(Beugbruderei) 4, 637. Riefelgalmei (Riefelginferg) 1, 127. Riefelguhr (Bergmehl jum Brot) 3, 147. 38 Riefelfeife 2, 446 Riefelginferg 1, 127. Rimme bee Saffes 4, 84. Rino gur Gerberei 5, 17. Rippern ber Dungen 1, 530. Ripprfannen (Buderfabrif.) 3, 247. Rird bergergrun 1, 486. Rirchenfergen 3, 511. Rirr jur Baraffinbereitung 5, 397. Ririchbaumholg 4, 35. Ririden gur Spirituefabrif, 3, 553. Riridmaffer oter Riridgeift 3, 533. Ririen (Beug) 4, 256. Ritt, Arten 5, 210 Rlade bee Tuche 4, 251. Rlaren ber Biermurge 3, 480. - bee Beines 3, 383. - tee Buderrohrjaftes 3, 163. Rlarfel bee Rohjudere 3, 174 u. 266. - Brobefochen teff. 3, 267. Rlanglein (Springlein) 4, 180. Rlappform (Flaidengange) 2, 362. Rlar (Schleier) 4, 210. Rlarfdleifen ber Spiegel 2, 351. Rlarfietelauge (Geifenfabrif.) 2, 437. Rlargieben ter Baumwolle (Enrfifdrothe farberei) 4, 569. Rlatichmafdine 4, 628. Rlavierhammerleber (3uftrumentenleter) 5, 58, Rlavierfapielmeifing 1, 305. Mlavierfaitentrabt (Deffing) 1, 331. Rleber 3, 69. - jum Anlfintrud 4, 662. - - Brot 3, 149. — — Ultramarindruck 4, 658. Rteberbeige 4, 509. Rleberfitt von Sannon 5, 211. Rteberleim 5, 80 n. 105. Rlebforn (Rlebroggen) 3, 14. Rlebroggen 3, 11. Rieefaure (Draffaure) 4, 636. Rleie gum Brot 3, 9 u. 149. - jur Baitfupe 4, 540. Rleienbab ber gebeigten Beuge 1, 519. - bes Rrappbrude 4, 628. Rleienbeige ber Beifigerberei 5, 61. Rleinbobenrab (Mittelrat ber Uhr) 1, 595. Rleinfilber 1, 312. Rleifter 3, 77 u. 5, 217. Rleifterbilber 1, 795. Rlemm: Cpannftod bee Webftuble 4, 153. Rlingellange (Blachefpinnerei) 4, 204. Rlingglas (Ralibleiorntglas) 2, 306. Rlingitein (Glasfabrif.) 2, 311. Rlint (Draht) 1, 329

Rlinfe (Schlog) 1, 579. Rlinfenichaft (Colog) 1, 579.

Rlinter, hollantifche 2, 725. Rlopfen ber Baumwolle 4, 111. bee Stachfee 4, 193. Riegbrud 4, 628 Rlogmaidine 4, 628. Rlopmagen (Blodwagen ber Schneites mublen) 4, 47. Rlumpfrifden, ichwetifches (Butfrifden) 1, 58. Rnallgaegeblafe jum Lothen 1, 345. Anallatocerin (Ritroglycerin) 5, 519. Rnallpulver 2, 62. - Somarb'e (Rnallquedfilber) 1, 494. - Aufbewahrung 1, 497. Rneten ber Butter 3, 743. - bes Teiges 3, 108 u. 110. Rnetmafdinen (Baderei) 3, 113. Rnetmuble g. Rautichufverarbeitung 5, 156. Aniebebelprefie (Dungen) 1, 543. Rnifterfalg 2, 132. Rnittergelt (Bauicagelt) 1, 306. Rnochen (antfetten, Leimfabrif.) 8, 90. - (Grtraltion, Leimfabrif.) 5, 90. - jur Bhoephorbereitung 5, 111. - Berfohlen 3, 282. - Beigbrennen gur Phoerborbereitung 5, 113. Rnochenerte 3, 281. - jur Bhoephorbereitung 5, 113. - jum Bollren 1, 390. Rnochenfett 3, 283. Anochenfoble (Thierfoble) 3, 241 - Ausgluben 3, 290. - Gigenfcaften 3, 287. - Entfarbungevermogen 3, 291. - Entfalfungevermogen 3, 291. - Brufung 3, 291. - Eurrogate 3, 292. - Bieberbelebung 3, 288 - jur Buderfabrif. 3, 281. Rnodenfnorbel 3, 281 Rnochenteim 5, 89, 104 u. 127. Rnochenleimlofung jum Beigen 4, 517. Rnochenol 3, 283 Rnochenofen 3, 285. Rnochenfeife 2, 445. Anopfglas 2, 312. Rneppern 5, 15. Rnopperneifen (Baineifen) 1, 290. Rnoppernertract 5, 15. Anoppruffel (Spatheifenftein) 1, 40. Anoten bee Glafes 2, 330. Rnoteners (Canberg) 1, 101. Rnotenfanger (Bapierfabrifation) 4, 361 Anotenfichter (Anotenfanger) 4, 361 u. Robalt 1, 190.

altblau (Kobaltultramariu) 2, 304. altblüthe 1, 191. alterze 1, 191.

altgarben, neue 8, 677. altgelb 5, 678. altglang 1, 143 u. 191.

saltarun 1, 506. saltfice (Speisfobalt) 1, 143. saltorpt 1, 189 u. 190. saltorptul 1, 198.

fohlenfaures 1, 198. phosphorfaures 5, 677. saltorphulhptra 1, 198. arseniffaures 1, 198. saltorphuls-Rali, salpetrigsaures 1, 308.

Saltorpbul:Binforpb, phosphorfaures 5, 677. Saltbraparate 1, 304 u. 8, 676. Saltichwarze (Erbfobalt) 1, 191. Saltipeife 1, 122 u. 188.

baltireise 1, 122 u. 188. baltultramarin 1, 501. dialg, Anwendungen 2, 156. gum Brot 3, 150.

jur Confervation ber Gemüse 3, 768. in ber Glassabrif. 2, 309. jum Glasten bes Steinzeugs 2, 674. jur Goldgewinnung 5, 630.

jur Goldgewinnung 5, 630.

Rupfergewinnung 5, 619.

Schwefelfaurereinigung 8, 725.

- Sebafabrif. 5, 718. Darftellung (Margneritte'fchee Bersabren) 2, 148.

agren) 2, 146.

— aus Beerwaffer 2, 123.

— aus Soolen 2, 138.
benaturalifirtes 2, 151.
Eigenschaften 2, 152.
Borfommen 2, 122.

Bufammenfehung 2, 149. hfaliglafur (Steinzeug) 2, 674. dyuder 3, 277. blerei (Roblenbrennen) 1, 632. lner Leim 3, 104. lnifche Marf (Munge) 1, 531.

nigoblan (Smalte) 1, 192. nigogelb (Mafficot) 1, 413. nigofuvfer 1, 84. 3m Ampfervitriolfabrifation 5, 662.

nigslein 4, 180. per (Beberei) 4, 141, 157 u. 160. pfen ber Zabafspflangen 3, 837. ppeln, Nachgabren bes Biere 3, 494. enen bes Bleis 1, 260.

enen bee Bleis 1, 260. ber Rnochentofile 3, 287. bee Schiegbulvere 2, 89. bee Jundpulvere (Bundbutchen) 1, 499. rnerlad (Saatlach) 4, 433 u. 5, 184.

rrer bee Beines 3, 361.

Roper bes Garns (Baumwollbruderei 4, 898.
Rober bes Garns (Baumwollfpinnerei)
4, 136.

Roble f. a. Gas-, holg- und Rnochenfohle.
Bun fen'iche gum eleftrifchen Licht 5, 676.

- ale Entfuielungemittel 3, 629.

- harte 1, 650.

- parifer (geformte Belgfoble) t, 706. - jur Bhoophorfabrifation 8, 116.

- jum Schiegpulver 2, 74.

- weiche 1, 630. Roblen, Deftillation 3, 266.

Roblenblende (Anthracit) 1, 682. Roblenbrennen 1, 638.

Roblenfloge 1, 680. Roblengas 5, 247 u. 253. — gereinigtes, Jufammenfehung 5, 254.

Roblengasbereit. (Rebenvroducte) 5, 342. Roblenlicht, eleftriiches 8, 573 u. 578. Roblenorphygas als Brennmaterial 1, 709.

- bei ber Gaebereitung 5, 251. - gum Bubtein 1, 708. Roblenfaure im Bier 3, 515.

- ale Brennmaterial 1, 709. - jur Entfaltung bee Rübenfaftes 3, 233

- als Ferment bes Teiges 3, 136. - bei ber Gasbereitung 5, 250.

Roblenichmigen 1, 680. Roblenivigen gum eleftrifchen Licht 5, 578. Robleniufft (Schwefelfohlenftoff) 2, 231.

Rohlenfulfibblei 3, 232. Rohlenverbrauch ber beutichen Gasanftalten 5, 219.

Roblenwafferftoffe gegen Faulniff't. Golges 4, 23. Roblenwafferftoffgas, leichtes, bei ber Gas-

Roblenwafferftoffgas, leichtes, bei ber Gbereitung 5, 250.
— fcweres (Clanigas) 5, 250.

Roblengiegel 1, 706 u. 8, 694. Rofosnußfafer 4, 199. Rofe 1, 693, 5, 248, 255, 267 u. 342.

- aus Braunfohle 1, 676. - Breunwerth 1, 703.

- gur Baffergasfabrif. 5, 363. Rofe: Badofen 1, 700.

Rofecontenfator (Scrubber) 5, 272. Rofeofen 1, 702 u. 5, 266. Rofbentampe (Woberateurlampe) 5, 549. Rofbenmafine (Raffee) 3, 797.

Rolbenweigen 3, 4.
Rolomand (Ralmang) 4, 269.
Repf (Buff) bes Gasteltungerohre 5, 303.

b. Strede (Baumwollfpinnerei) 1, 124.

– b. Strede (Baumwollfrinnerei) 1, 124. Ropfbrabt b. Stednabeln, Spinnen 1, 385. Ropfnabeln (Stridnabeln) 1, 365. Ropfnab (Stednabelfabrit.) 1, 356.

Rreite jum Beliren 1, 389. - jur Borcellanfabrif. 2, 612.

1. 350.

Rreisfäge 4, 46.

Rreitegrunt, Bubereitung (Bergolbung)

Rreiswirfftubl (Gircularmirfftubl) 4, 318.

Rrempel (Rarte) b. Wergfrinnerei 4, 206.

Rreitemanler (Lithographie) 2, 321.

Rreifelrat ber Baffermublen 3, 34.

Ropfipintel (Stednabelfabrif.) 1, 555. Roppen ber Frucht (Dallerei) 3, 48. Roppmuble 3, 54. Rorbmeite 4. 35. Rorten (Muftergewebe) 4, 162. Rorn, Begriff tee Bortes 3, 3. Rorn (Beingewicht ber Dungen) 1, 530. Rernbranntwein 3, 564. Rornfieb (Bulverfabrif.) 2, 89. Rornginn, englifdes t, 115. Rorte (Rrapp) 4, 458. Rortifcharbeit (Rartitfcharbeit) 1, 36. RoBen (Bollenzeug) 4, 256. Rrape (Golbichlagerei) 1, 311. Rraufelung ber Bolle 4, 223. Rraufelmert (Ranbelmert) 1, 840. Rraufen bee Bieres 3, 487. Rraufenbier 3, 495. Rraufengabrung 3, 496. Rraftftubl (Weberei) 4, 172 u. 173. Rrang (Bachegleberei) 5, 510. Rrangelbrabt 1, 328. Rranglampe 5, 536. Rrapp, Arten 4, 456. - Richengebalt 4, 463. - gur Baumwollfarberei 4, 563. - farbente Rraft 4, 468. - Brufitna 4, 466 - jur Spirituefabrif. 3, 358. - Berfalidung 4, 467. - jur Baibfure 4, 840. - - Wollfarberei 4, 556. Rrappblumen 4, 465. Rrapptrud ter Seitenfteffe 4, 677. Rrappfarben 4, 598 u. 620. Rrappfarbentrud 4, 620. Rrappfarbftoff, Gigenschaften 4, 462. Rrappflotte gur Banmwollfarberel 4, 573. Rrapplad 4, 461 u. 494. Rrapplade in Tafelfarben 1, 635. Rrapporange (Rubiacin) 4, 462. Rrapppraparate 4, 463. Krapppurpur 4, 461 Rrapproth (Aligarin) 4, 461. Rrappfpiritus (Garancinbereitung) 4, 461. Rrappmurgel 4, 456 u. 460. Rragburfte (Boliren) 1, 389. Rragen (Rrempeln) ber Banmwolle 4, 108

u. 117

Rrauseifen (Baineifen) 1, 290.

Rreibe 2, 478 u. 477.

Rrempeln ter Baumwolle 4, 108 u. 117. - (Streichen) ter Bolle 4, 238. Rremfermeiß (Gilbermeiß) 1, 404. Rreofet jur Confervation bee Bolges 4, 27. Rrepp 4, 300. Rrengbeeren (Dibamnusgelb) 4, 488. Rrembled 1. 297 Rrengtornbeeren 3. Caftgrunfarben 4, 487. Rreugfach ber Gageverfertigung 4, 136. Rreugruthen bes Webftuble 4, 149. Rreugftich (Weberel) 1, 169. Rreugtbitren 4, 70. Rreugung bee Geitenfatene 4, 289. Rreugverbindungen (Schreinerei) 4, 65. Rriegefeuerwerferer 2, 116. Rrimmer (Bollftoff) 4, 270. Rrimpen (Ginfaufen) bee Tuche 4, 249. Rripen 4, 269. Rrievelholy (Gerberei) 8, 47. Rronenbobrer 4, 87. Aronglas 2, 333. Rrenrat ber Uhr 1, 398. Rropfrerien 2, 409. Rrumelguder (Traubenguder) 3, 132 u. 312. Rrume tee Brotes 3, 138. Rrumpfen tes Tuche 4, 255. Repolith 1, 203; 5, 743 u. 752. - gur Mlaunfabrif. 5, 748. - - Mluminatbeige 4, 504. - -- Cotafabrifation 2, 748 u. 5, 717. Arnftallglas 2, 306, 359 u. 373. Rucheneodenille 4, 431. Ruchenlad (Pad: Schilblaus) 4, 434. - jur Firnigbereitung 5, 184. Rudenlampe 5, 533. Ruchenftoff (Geifenfabrif.) 2, 425. Rublapparate (Contenfatoren , Gasfabrif.) 5, 270. - ber Spirituefabrif. 3, 593. Rithlen ter Burge 3, 480. - (Streiden) ber Bolle 4, 238. - bee Budere 3, 269. Rublfaß (Spirituefabrif.) 3, 597. Rragenbeichlag ber Rrempelmaichine 4, 118. Rraptrommel t. Baumwollipinnerei 4, 118. Rublgelager (Brauerei) 3, 484 u. 538. Rrausboullione (Rantillen) 1, 336. Rubifruge 2, 697. Rublofen (Glasfabrif.) 2, 320. Rublichiffe (Rublftode, Brauerel) 3, 480. Rrangrater (Rantelrater) 4, 608 Rublichlange (Epiritusfabrif.) 3, 397. - geidlammte gum Giegellad 8, 223. Rubiftode (Brauerei) 3, 480. - lithegraphifche 2, 520 u. 321. Rupen-ber Jutigfarberei 4, 532 u. 544.

Rupenblau ber Inbigfarberei 4, 532. Rupenpappen, gefarbte (farbige Refervagen) Rurbifguder 3, 305. Rugelformen (Giegerei) 1, 262. Rugelgießerei 1, 262, Rugellad 4, 495. Rubbaar ju Geweben 4, 221. Rubfothbab, Analpjen 4, 515. - ber gebeigten Beuge 4, 514. - beim Rrappbrud 4, 621. Rubfothfalg, Auwendung 4, 517. Rufurus (Mais) 3, 25. Rulliren (Strumpfwirferei) 4, 317. Ruffiridemel bes Strumpfwirferftuhle 4, 313. Rummatichfarberei (Turtifchrothfarberei ber Baumwolle) 4, 571. Rumpe (Barge ber Duble) 3, 44. Rumpe (Getrant) 3, 554 Runfel (Spinnroden) 1, 200. Runftbleiche (Chlorbleiche) ber Baumwolle 4, 408 Runfigus ber Bildgiegerei 1, 250. - ber Gifengießerei 1, 237. Runfthefe 3, 657. Runftmublen 3, 30. Runftichloffer 1, 571. Runftwolle 4, 243, Rupellation bee Golbes 1, 220. - bee Gilbere 1, 215. Rupfer 1, 77. - Regen 1, 391. - Brongiren u. Bruniren 1, 380. - Gigenichaften 1, 78 - Ertraetion ohne Roftung 5, 621. - Fallung burch Gifen 5, 616. - - - Echwefelwafferftoff 5, 617. - Feuervergolbung 1, 360. - (Galvanoplaftif) 1, 272. - Gewinnung 1, 80; 5, 614 u. 621. — hammergares 1, 89 - Legirungen 5, 636. - Batiniren 1, 382. Rupferamalgam 1, 206 Rupferantimonglang 1, 136. Rupferbled 1, 303. - plattirtes 1, 304. Rupferbraun (Rothtupfererg) 1, 80. Rupferbronge, englische, Analpfe 5, 642, Rupferbraht 1, 332 - cementirter 1, 335,

- goldplattirter 1, 335. - filberplattirter 1, 334.

Rupferbrudpapier 4, 369.

Rupfererge 1, 79.

- Mufbereiten 1, 80.

Rupferbrudichmarge 5, 209.

Rupfererge, Ertraction 5, 622. - Roften 1, 81 u. 5, 615. - Bugutmachen 1, 83. Rupferfarben 1, 479. Rupfergiang, Rupfergladers 1, 79 u. 80. Rupfergrun bee Rlopbrude 4, 630. Rupferhutchen (Bunbhitchen) 1, 500. Rupferintig (Schwefeltupfer) 1, 486. Rupferfies 1, 79 u. 80. Rupferlafur 1, 80 u. 485. Rupferlufter (Fapence) 2, 690 Rupfern bee Beugbrude 4, 65 Rupfernidel 1, 143 u. 188. Rupferoryd-Ammoniat, Reaction beff. auf Baumwolle, Ceibe u. Bolle 4, 302. Rupferornd, dromfaures, jur Dampffarberei 4, 648 - effigfaures, 1, 474. - fdwefelfaures 1, 471. - ginnfaures 5, 679, Rupferorybul (Glasfarberei) 2, 392. Rupferorpchiorid (Bremerblau) 1, 480, Rupferorptialg ber weißen Refervagen **4**, 631. Rupferpecherg (Rothfupfererg) 1, 80. Rupferplatten, gravirte, jum Beugbrud 4, 597 u. 603, Ruvferpraparate 1, 471 u. 5, 660. Rupferraud 1, 91 Rupfericbiefer 1, 80. Rupferichmelgofen 1, 92 Rupferichmiebbraht (Reffelbraht) 1, 328. Rupferfeife 2, 459. Rupferipeife 1, 84. Rupferftein (Robftein) 1, 82 u. 84. Rupfervitriol, Fabrifation 1, 471 u. 5, 660. - beim Brotbaden 3, 140 u. 119. - jur Leuchtgadreinigung 5, 284. Rupfermaffer (Gifenvitriol) 1, 437. Rupoloofen (Gifengiegerei) 1, 227. Ruppeln bes Bajometere 5, 288. Rurrer'egrun 1, 486. Rustu (Gries) 3, 75.

## ٤.

Laob 3, 720,
— sur Kâtebereitung 3, 747.
Sad (Stirnij) 3, 179,
Sadbertiung, Katrialien 3, 180.
Sadbertiung, Katrialien 3, 180.
Sad-Tee (Satotala) 4, 343.
— sur Boolfarberei 4, 555.
Sade (Sadfarben) 4, 492.
— blaut 4, 495.

Bade, rothe 4, 493. Ladfirnis (Firnis) 5, 179. Lad Lad (Stodlad) 4, 434. Ladmus 4, 47 2u. 476. Ladichilblaus 4, 421, 430 u. 433. - (Firnigbereitung) 5, 184. Lactoftop (Mildmeffer) 3, 727. Labe bee Jacquarb's 4, 165. - bee Bebftuhle 4, 133. Labenguß (Raftenguß) ter Gifengiegerei Laby: Coating (Damenfries) 4, 255. Bardenbolg, Anwendung 4, 38. Laufer (Dublftein) 3, 41 u. 47. Lauter (Lutter) 3, 593. Bautern bes Glafes 2. 329. - ber Lauge (Gifenvitriol) 1, 439.

Lauterung ter Rettjauren (Ctearinfabrif.) 5, 461. - bee Rubenfaftes 3, 229, Lavigator von Belletan (Rubenguders fabrif.) 3. 221.

Lagerbier 3, 423. Lagerbaube 4, 83. Lagern bee Biere 3, 494. - Des Weines 3, 359. Babn (leonifder Drabt) 1. 336. - (Treffenfabrif.) 4, 309.

Labnborten 4, 310 Laming'fcbes Dittel jur Leuchtgas: reinigung 5, 284 Laminiren (Streden) ber Baumwolle 4, 109 u. 121.

Laminirftubl (Strede, Baumwollfpinnerei) 4, 122, - (Rammgarnfpinnerei) 4. 263.

Lammwolle 4, 230. Lampanol jum Wetten ter Wolle 2, 426. Lampe 5, 521.

- aeroftatifche 5, 526 u. 543. - antife 5, 533.

- Mrgand'iche 5, 538. - Benfler : Rubl' fcbe 5, 531 u. 559. - Combee'fche

(Gicherheitelampe) 5, 568. - Dany'fche (Gicherheitelampe) 5, 566. - Deleuil'iche (eleftrifchee Licht) 5, 381.

- Donny'iche 5, 563. - Duboeq'iche (eleftrifches Licht) 5,581. - bobroftatifche 5, 526 u. 545, - mit intermittirendem Diveau 5, 539 u.

- Laurent'iche (Giderheitelampe) 5, 569.

- Bermufiaur'iche (Giderbeitelampe) 5. 569.

- Dariotte'ide 5, 839 u. 841.

- medanifde 5, 526 u. 547.

Lampe, Gerrin'iche (eleftrifches Licht) 5, 583 u. 585

- ftatifche 5, 526 u. 547. - Eroccon'iche 5, 552.

- Bormfer 5, 534 Lampenbeleuchtung , Allgemeines u. Literas tur 5. 521. Lampeuchlinter (Bugglas) 5, 530.

Lampenbochte 5, 527. Lampenruß 1, 772 u. 775. Lancirung (Brofcbiren, Beberei) 4, 167. Landbauholy 4, 29. Landhatern gur Bapierfabrif. 4, 324. Landidaf 4, 220 Landwirtbichaft 3. 3.

Lantwolle (gemeine) 4, 220. Langholy 4, B. Laugibamie 4, 270. Langwerben (Babewerben) bee Beine

3, 380. Lapis-Artifel (Baumwolldruderei) 4, 595, Lapisbrud 4, 633.

Lappingmafdine ber Baumwollipinnerei 4, 108 u. 120 Lafting (Beug) 4, 269. Lafurflein (Ultramarin) 2, 341.

- funftlicher 2. 387. Laterne (Schilberhauschen) b. Dampffarben: brude 4, 649

Laternenbant (Ranuenmafdine) 4, 110 u. 126. Latten (Holz) 4, 41

Latun (Deffingblech) 1, 305. Laubholger ale Brennmaterial 1, 619. Laubfage 4, 46. Lauer (Lutter) ber Spiritusfabrif. 3, 593, Lauf (Gang) ber Bandmuble 4, 305. Laufipulen (Weberei) 4, 147.

Laufwerf (Schlagmerf) ber Uhr 1, 602. Lauge, Javelle'iche 2, 271.

- ichwache (Geifenfabrif.) 2, 430. - wilde (Gifenpitriol) 1, 439, - ber Gerberei 5, Z. Laugenbad ber Baumwollbleiche 4. 409. Lautermaifchfochen 3, 461 u. 465.

Lava gur Glasfabrif. 2, 311. Lavabrenner 5, 330. Lavella (Bradforber Artifel) 4, 269. Lagulith 2, 541.

Ledwerf (Grabirhaus) 2, 141. Leber, alauns ober weißgares 5, 58.

- Begriff bee Bortes 5, 3. - Bimfen 5, 48.

- banifches 5, 58, - Ginfetten 5. 50.

- englifches (Satin) 4, 141.

- Rarben 5, 51.

eber, Rrispeln 5, 47. - lacfirtes 5, 57 - lohgares 5, 8. - Bantoffeln 5, 48. - Brobuftion 5, 73. - rothgares 5, - Schlichten 5, 47. - turfifches (Gaffian) 5, 53. - weißgares 5, 58. - Burichten 5, 43. e berbereitung mit unloslichen Geifen 5, 65. eterhaut 5, 6. e berflopfmajdinen 5, 44. eberfeim (Sautleim) 5, 80. eberfpaltmafdine 5, 49. egfobre, Boly berf. 4, 38

egirungen 1, 181, 205, 371, 326 u. 5, 627, 636. egumin ber Gulfenfruchte 3, 148. eguminofen ber Spiritusfabrif. 3, 550. ehm (Mortel) 2, 599. ehmguß ber Gifengießerei 1, 235. eichtichmary ber Geibe (Farberei) 4, 528 eier (Scheibe, Drahtzieherei) 1, 322 u. 332.

eim, Analpfen 5, 78. - Binbefraft (Schreinerei) 4, 67. - Gigenfchaften 5, 79. - elaftifcher 5, 105

- Fabrifation 5, 77. - - aus Fiften 5, 103. - fluffiger 5, 93. - jum Rlaren bes Beines 3, 384. - Rolner 5, 101.

- Derfantilifches über benf. 5, 104. - Brufung ber Gute 5, 91, - ruffifder 5, 93 u. 104. - Gieben 5, 82. - Erodnen 5, 87. - jum Ultramarinbrud 4, 658

- ale Berbidungemittel (Beugbruderei) 4, 611 u. 614 - gur Buntholgchenfabrifation 5, 143. eimbeige 4, 509 rimbilter 1, 796. eimen (gehm) 2, 599.

- bee Bapierftoffee 4, 331 u. 357. rimgut (Leimleber) 5, 80. - Ralfen 5, 81. - Berfieten 5, 82.

rimfnecht (Schraubefnecht) 4, 60. eimleter 5, 80, :imfurrogate 5, 105.

rimtranten (Bergolbung) 1, 350.

Leimtroge 5, 86. Leimvergolbung (Baffervergolbung) 1, 350. Lein (Flace) 4, 60.

Leinbafte 4, 181, Leinbotter 3, 814 Leintotterol 3, 820. Leinen (Leinwand) 4, 209. - Blaufarberei 4, 353.

Leinengarn 4, 207. Leinenftoffe, Arten 4, 209. - Appretiren 4, 211. - Bleichen 4, 410.

Leinfafer, mifroffopifche Erfennung 4, 212

Leinol 3, 820. - jur Druderichwarge 5, 206. - - Seifenfabrif. 2, 429. Leinelfirnig, Bereitung 5, 187.

Leinpflanze 4, 179. Leinfamen 3, 815. Leinwand 4, 209.
— bunte 4, 210 u. 553. - gebleichte 4, 210.

- halbbaumwollne 4, 209. - halbflachfene 4, 209. - irifche 4, 210.

- weißgarnige 4, 210. Leinwandmafdine (Muftergewebe) 4, 163. Leiofom (Dertrin) 3, 100. Leithener Blau (Robaltultramarin) 1, 504. Leitfelle (Bortenweberei) 4, 310. Leitungeofen (Bimmerhelgung) 1, 726.

Leitungerobren für Leuchtgas 5, 269, 295 Lembertine (Anetmafchine) 3, 111. Lenne (Cpipahorn) 3, 293 Lengin (Bapierfabrifation) 4, 328.

Leonifder Drabt 1, 334. Lepibin im Steinfohlentheer 5, 251, 252 u. 256. Berp (Buderart) 4, 279.

Lefebrett (Weberei) 4, 143. Letterngiegmafdine (Schriftglegerei) 1, 267. Letternmetall 1, 265 Legerol (Tournantol) 4, 568. Leuchtarparate, Leiftung 5, 590.

Leuchtgas ale Antichlor in ber Bapierfabrit. 4, 355 - Musfluß aus Rohren und einfach. Deffs

nungen 5, 295 u. 297. - Beftanbtheile 5, 253. - aus Braunfohlen 5, 363.

- - Fett 5, 385, - - harz 5, 390, - - holz 5, 353.

44 Leuchtgas, fünftliches 5, 239. - Leuchtfraft 5, 610. - naturliches 5, 239. - aus Delen 5, 383 u. 390. - Brufung ber Leuchtfraft 5, 310. - - photometrifche 5, 317. - mittelft ber gasometrifchen Brobe - nach bem fpecififden Gewicht 5, 313. - Reinigung 5, 279. - aus Steinfohlen 5, 238. - - Torf 5, 357. - Bertheilung a. b. Confumenten 5, 295 Leuchtgasflammen jur Beftimmung ber Licht. ftarfe B, 593. Leuchtfraft, Begriff bes Bortes 5, 590. - ber hauptfachlichften Leuchtmaterialien (tabell. Heberi.) 5, 611. - ber Rergen 5, 604. - bee Leuchtgafes 5, 610. - ber Dellampen 5, 605. - - Betroleumlampen 5. 605. - Colarollampen 5, 608. Leuchtmaterialien 5, 231. Leuchtfage (Feuerwerferei) 2, 112. Leuchtthurmlicht, eleftrifches 5, 579. Leuchtwerth, Berechnung 5, 608. Libibibi (Divibivi) gur Gerberei 5, 12. Lichenin gur Spiritusfabrif. 3, 530. Drummont'fchee (Raiflicht) 5, 586. - eleftrifches 5, 873. - funftlides, ju photographifden 3meden Lidtbilter (Lithophanien) 2, 689. - (Bhotographie) 1, 776. Lichtbogen (eleftrifchee Licht) 5, 575. Lidtfarbentrud (Baumwelleruderei) 4, 596 Lichtflamme, Theile 5, 235 Lichtrothgultigers (Arfen) 1, 143. Lichtftarfe (Leuchtfraft) 5, 591. Lievrit (Camenttheorie) 2, 511. Lignit (bituminofes Gols) 1, 673. Limonit (Rafeneifenftein) 1, 11. Linfe:Teutlofe (Buderart) 3, 190. Linnen (Leinwand) 4, 209. Linnenpapier 4, 322. Linon (Beug) 4, 210. Linophanien (Bapierlichtbilber) 4, 397. Linfe, achromatifche 1, 783 u. 2, 383. Liqueurmein 3, 360 u. 395. Eithographie 2, 517. Beidnungemanieren 2, 320 Lithographifcher Chiefer ob. Stein 2, 475, 478 u. 518 Lithophanien 2, 639.

Lige (Strang) ber Drahtfeile 1, 337.

Ligen (Beberei) 4, 150. Liverpool=Armenfeife 2, 445. Liverpool Lampe 5, 531 u. 532. Livreeborten 4, 310 Ligari (Krapp) 4, 438 Ligarinfaure (Aligarin) 4, 461. Ligere ber Rigur (Beberei) 4, 161, Lodiage (Stidfage) 4, 45. Loden ter Bolle 4, 230 u. 240, Lodenmaidine (Bollfpinnerei) 4, 238. Loten (Tuchgewebe) 4, 247. Loffelbohrer 4, 58. - (Drechelerei) 4, 75. Lofchen bee Budere 3, 276. Boidfeuerfdmiete 1, 89. Boidmittel für Reuer 2, 222. Lofdpapier 4, 370. Log (Lebm) 2, 599. Bothen 1, 316 u. 339. - mit bem Rnallgaegeblafe 1, 345. - - Leuchtgas 1, 314. - mit Terpentinolgeblafe 1, 347. - Bafferftoffgas 1, 546. Bothfett 1, 312 Bothform (Golbidlagerei) 1, 309. Lothigfeit bee Gilbere 1, 215. - ter Coole 2, 154. Bothrohr 1, 344 Lotbfalg (Cblorginf) 1, 342 u. 436. Lotbmaffer (Chlorgint) 1, 436. Lobbrube, Gerben in berf. 5, 36. Lobe ber Gerberei 5, 8. Lobgerberei 5, 5 u. 8. Lobgruben 5, 31. Lobfafe, Lobfuden 1, 708. Losfao (dineffices Giun) 1, 485 u. 583. - jur Baumwollfarberei 4. 586. - Ceibenfarberei 4, 585. - - Bollfarberei 4, 584. Longitubinalichermafchine (Tuch) 4, 252. Lentarguder 3, 301. Loogen (Bleimeiffabrif.) 1, 399. Loth (Bothen) 1, 339. Lowis' alfoholometrifche Tabelle 3, 648. Buften (Beigen) 4, 513. Lufter 2, 631. - (Fabenee) 2, 689. Luftrin 4, 270 Buftriren bee Baumwollgarne 4, 139. Luft, atmoipbarifde, Carbonifiren 5, 382. Luftbuttermafdinen 3, 742. Luftbarren 3, 448 u. 449. Buftbraine gur Bolgconfervation 4, 25. Buftgas, carbonifirtes 5, 371. Luftheigung 1, 735.

luftbeigung, Erodenheit 1, 741. - mit Bentilation 1, 740. tuftbolg 4, 40. tuftmalg 3, 447. !uftmortel 2, 490. lufium, turfifder Ritt 5, 213. !umpen (Bapierfabrif.) 4, 323. - Bleichen 4, 330 u. 352 - Griagmittel gur Papierfabrif. 4, 325. - - mineralifche 4, 328. - Sortiren 4, 324 - Berfleinerung 4, 341. !umpenbrel 4, 331 u. 341 umpengangftoff 4, 331, 341 u. 355. !umpenhalbitoff 1, 331. lumpenpapier 4, 322. 'umpenichneitemaichine 4, 333. 'umpenwolf b. Runftwollbereitung 4, 244. iumpenwolle (Kunftwolle) 4, 243 iumpenguder (Kochquder) 3, 277 unte (Borgefpinnft ber Baumwolle) 4, 125. uppe (@dmiebeeifen) 1, 53. uppenfeuer 1, 53. uppenfrifcherei 1, 53. upulin (Sopfenmehl) 3, 430. ut d'ane (Ralffitt) 5, 212 tutrolin bes Bau's 4, 490.

STP.

utibin im Steinfohlentbeer 5, 251 u. 256.

Butter (Spirituefabrif.) 3, 593

inonifder Drabt (Leonifder) 1, 334.

Wac Gart husgrenitmasskine 4, 22 u.
93.
Racerationstuckoben ber Rübengudersabrif.
3, 248.
Racerationstudskinte als Guttermittel
3, 228.
Racertarine ter Rumpen 4, 342.
Rachier 3, 497.
Rachier 3, 497.
Rachier 3, 497.
- jur Schenktreri 4, 509.
- jur Schenktreri 4, 509.
- gastiant (Appelleri) 1, 152.

– jur Geitenfarberei 4, 589, Baalitat (Ruprifelo 2), 161, Baalitat (Ruprifelo 2), 161, Baapanerten (Ecitenrauprapud), Baapanerten (Ecitenrauprapud), 1608. – geferannt jum Ceitenfa 3, 213. – geteannt jum Ceitenfa 3, 213. – gene Ecitenfa 3, 223. Baapanerten (E. 488, Baapanerten (E. 488, Baapanerten (E. 488, Baapanerten (E. 5, 587, Baapanerten (E. 5, 587, Baapanerten (E. 488, Baapanerten (E. 5, 587, Baapanerten (E. 5, 587, Baapanerten (E. 488, Baapanerten (E. 5, 587, Baapanerten (E. 5

Magnetfies jur Elsenvitriolfabrif. 1, 437. Magsamen (Mohn) 3, 815. Mahagonibaum, Holy 4, 38. Mahlapparat der Mühlen 3, 41.

Mahigang 3, 39.
Mahimag 3, 39.
Mahimag 3, 39.
Mahimablen, amerifanifche 3, 30 u. 48.
— beutsche 3, 32.
Maieko (MunieceMurael) 4, 460

— beutiche 3, 39. Majetto (Munjet: Burgel) 4, 469. Mailanderschwarz ber Seite 4, 530. Mainer Kluß (Straß) 2, 383. Majelifa (Kabence) 2, 677.

Mais 3, 25.

— Buckerpflanze 3, 302.

Maische, Abs u. Bufühlen (Spiritussabrif.)

3, 368.

— Darftellung mit Schwefelfaure (Spiris

tuefabrif.) 3, 582.

— Gabrung (Spirituefabrif.) 3, 569.

— weingare, Deftillation 3, 591.

- aus Cerealien 3, 364. - Rartoffeln 3, 571. - Ruben 3, 585.

Maifchen bes Malges (Bierbrauerei) 3, 460. Maifchmafchinen 3, 461 u. 579. Maifchmethobe, altere (Spiritusfabrif.)

3, 567. - Angeburg : Rurnberger (Bierbrauerei) 3, 466.

- beutiche (Spiritusfabrif.) 3, 567.
- englifche - 3, 568. .
- Wall'iche - 3, 580.
- Gumbinner'iche - 3, 581.

— Münderne (Dierbrauer) 3, 464.
Maiddprocef, Befferbung 3, 465.
Maiddprocef, Befferbung 3, 465.
Maiddengel gur Spiritusfabril 3, 552.
Maiddengel gur Spiritusfabril 4, 327.
Maiddprog ur Appiriabril 4, 327.
Maiddprog un Appiriabril 4, 327.

Malatrajlin 1, 115.
Malathit 1, 80.
— (Mineralgrin) 1, 485.
Malergold 1, 357.
— Borrellanmalerci 2, 655.

Malergrundirung 1, 349. Walgan (Drabt) 1, 329. Walinnii 3, 447. Walifolof (Buchfabenfolof) 1, 572. Walthe (Siegellad) 5, 220. Walverblüthenfaben 4, 485.

Malvenfarbe (Anilin) 4, 423. Malz, Berritung 3, 441. — Befteuerung 3, 539. — Schroten 3, 458, Malpbüthen 3, 538.

Malgbluthen 3, 538. Malgbarre 3, 447.

Malgbarrenbled 1, 297, Malgeffig 3, 663. Dalgertractmeffer (Burgeprober) 3, 469. Malgfeime (Malgbluthen) 3, 538. Malgteig 3, 465. - jum Bret 3, 149. Malgtenne 3, 448. Manchefter (Cammet) 4, 142. - ungeriffener 1, 170. - Berfertigung 1, 170. Manchefterbrenner 5, 332. Dlantarinage Arbeit 4, 671. Mantarinbrud 4, 674. Mantelfeife 2, 445. Mangan 1, 198. Mangandlorur gur Leuchtgaereinigung jur Calpeterfaurebereitung 5, 713. Manganit 1, 198. Manganolfirnig 5, 191. Manganornbul, berfaures, jur Druders fdmirge 5, 206.

Manganfeife 2, 459. Manganinperornt (Braunftein) 1, 198. - ale Firnifficcativ 5, 192 Mangen (Appretiren ber Leinwant) 4, 212. Mangolt (Runfelrube) 3, 176 u. 178. Danheimer Golb 1, 212 Manifahanf 4, 198 Danjet (Dunjee: Burgel) 4, 469. Dann, alter (Bergiodel) 1, 438. Mantelofen 1, 736. Mantelicablone bee Lebmauffee (Gifene

- jur Firnifbereitung 5, 191

gießerei) 1, 237. Danufactur (Sausinduftrie), Begriff 1, 9. Maraboutieite 4, 291 Darbel (Glasmacherei) 2, 335. Marcafitverlen (Spiegelperlen) 2, 411. Marenas (Arapp) 4, 459. Margarinfaure 5, 446. Mariage tes Ceibenfabene 4, 289.

Marienbabapparat (Gall'icher Deftillir: apparat) 3, 616. Marieneis (Oppeipath) 2, 521 Marineleim von Befferb 5, 215.

Dart, feine u. raube ober beschickte (Gilber) 1, 215 Darf bee Bolges 4, 5. - ber Baitfupe 4, 839.

Martftrablen bee bolgee 1, 618 u. 1, 5. Marle (Geitengage) 4, 300. Marmor 2, 475 - Marmoriren ber Ceife 2, 438. Marmorpulper ale Rlarmittel bes Beines

3, 386. Maroquin (Caffian) 5, 83.

Marquetterie 4, 72.

Marihall: Stabl 1, 72. Marthabelg (St. Marthabelg) 4, 482 Martinebols (Gt. Darthabols) 4, 482. Martinfit 2, 132

Dafden (Striden) 4, 311. Dafdenbiltung beim Birfen 4, 312. Dafdine, Begriff 1, 8. Maidinenbaubola 4, 30 Maidinengarn 4, 103

Majchinenfammerei 4, 260. Mafchinenpavier 4, 330 u. 371. - mit bem Buttenpapier verglichen 4, 391. Dlaidinenidmierel (Baraffinel) 5, 429. Dafdinenidreinerei 1, 59. Mafer bee bolges 1, &

Dasholter, bolg teff. 3, 293 u. 4, 33, Daffamarmar (Steinfurnure) 4, 72. Daffeguß (Gifengießerei) 1, 231 Daffenofen (;Bimmerbeigung) 1, 726 u. 727. Maffeofen (Gifigfabrif.) 3. 667. Dafficot 1, 413 u. 5, 650 . Dlaftir gur Firnifbereitung 5, 183 u. 198. Dater (Datrige) 1, 266.

Datrige (Galvanoplaftit) 1, 276. - aus Guttapercha t, 276. - - Gove 1, 276. - (Schriftgießerei) 1, 266. - (Stereotopen) 1, 270.

Mattiren (Bergolten) 1, 356. Map (Rafe) 3, 747. Dauerfraß ober Dlauerfalpeter 2, 496. Maueridwamm 4, 22. Daulbeerbaume, Anbau 4, 279. Maulbeerfpinner (Ceibenfpinner) 4, 274.

Maure tee Bolitrude 4, 669. Debaillenbronge 1, 205 Meerfaly (Geefaly) 2, 123. Deerfclamm (Glaefabrit.) 2, 312.

Dleertorf 1, 661. Mehl, Abfühlen 3, 56. - aus ausgemachienem Getreibe 3, 67. - Begriff tee Bortes 3, 3.

- Bereitung 3, 3 - Eigenichaften 3, 67. - mineralifche Beftanbtheile 3, 72.

- Brufung 3, 67 u. 72. - fdmarges (Aftermehl) 3, 67.

- ale Berbidungemittel (Beugbruderei) 4, 611. - Berfalidungen 3, 72.

- Baffergehalt 3, 69. Deblausbeute 3, 62. Mehlbanf 3, 46 Mehlbeerbaum, bolg beff. 4, 36. Mehlbeutel 3, 48.

Mehlführung (Bochwert) 1, 21. Mehlgppe (Gppeerbe) 2, 524.

Mehlfühler 3, 56. Dehlloch 3, 45. Mehlpulver 2, 92. Mehlichraube (Bubringer) 3, 55. Dehlftuhl 3, 61. Mehlmafche ber Bolle 4, 230. Reiler (Berfohlung) 1, 632.

- Abfühlen 1, 640.

- Arten 1, 631. - Fullen 1, 639. - Gare 1, 639. - Sohlbrennen 1, 638,

- 2Bintichauer 1, 637. Dleilerofen 1, 646. Dleilervertofung 1, 696. Meifterlange (Seifenfabrif.) 2, 430.

Meißel (Drechelerei) 4, 74. - (Schreinerei) 4, 61. Meigelftabl 1, 66

Melaffe (Sprup) 3, 164 u. 171. Meliren ber Bolle 4, 237. Melis (Buder) 3, 277.

Meliffin tee Bachfee 5, 509. Demel (Draht) 1, 329. Rengemeffing (Arco) 1, 210. Dennige 1, 414.

- Anwendung 1, 416 u. 2, 310. - dem. Bufammenfepung 1, 416, - Gigenfchaften 1, 416; 5, 650.

- Entfarbungemittel bee Glafes 2, 312. - Fabrifation 1, 414 u. 5, 650. - orpbirte 5, 652 Rennigeofen, Billacher 5, 649. Rennigfitt 5, 212 u. 303.

Rereerifiren ber Baumwolle 4, 813 Rercer's Liquor 1, 463. Rergel 2, 598. Merinos 4, 269.

Rerinosbrud (Bantanastrud) 1, 670. Rerinoroth (Turfifdroth) 4, 565. Derinofchaf 4, 220. Derfmalfchloß (Buchftabenichloß) 1, 572.

Derfnuß jur Tintefabrif. 4, 698. Defchinleber (Caffian) 5, 55. Refferzeug (Bebezeug bes Jacquarb's)

4, 165. Rejfing 1, 206 u. 209. — brūchiges 5, 637. - Gigenichaften 5, 636.

- Erflarung bes Damens 1, 124. - Fabrifation 1,. 210, 331. - Feuervergolbung 1, 360.

- gezogenes 1, 336. - hammerbares 1, 205.
- rothes (Tombal) 1, 212.

- fcmiebbares 1, 209.

Meffingblech 1, 305. Meffingbraht 1, 330.

facounirter 1, 331. Deffinggießerei 1, 251. Meffingichlaggolb 1, 205. Meifingübergug (Berfupfern) 1, 376.

Defter (Bivrett) 4, 531 Meftigen ober Metis (Schafe) 4, 220. Meigange (Draht) 1, 318. Metal d'Alger 1, 206.

Dietall (Bronge) 1, 207. - (unachtes Blattgelb) 1, 312. - (Glas) 2, 329.

Metallbrongen (Brongefarben) 5, 640. Metalle, Gigenfchaften 1, 15

- Dehnbarfeit 1, 279. - hammerbare 1, 17. - fprobe 1, 17.

Metallerze 1, 18. Metallfabrifationen, fperielle 1, 523. Metallfarben , braune, auf Baummolle

4, 589. Metallfårbung, galvanifche 1, 383. Metallgießerei 1, 222.

auf faltem Bege (Galvanoplaftif) 1, 272.

Metallloth 1., 339 Metallmoor 1, 302 Metallochromie 1, 383: Metallpraparate 1, 395. Detallichlagerei 1, 397.

Metallichmarg ber Ceibe 4, 528. Detallftrederei 1, 279, Detallurgie, Begriff bee Bortes 1, 15. Metallvergolbung 1, 348.

Meteorftahl 1, 74. Meth (Sonigwein) 3, 417. Dethylalfohol (Bolggeift) 3, 685 u. 693. Methplmafferftoffgas bei ber Gasbereitung

8, 250, 254 u. 256. Miargorit (Antimon) 1, 137. Difroftop jur Unterscheidung ber Bflangenfafern 4, 216 u. 303.

Milch, Buttergehalt 3, 728.
— Confervirung 3, 717 u. 723. - Brufung bee Gehalte 3, 730. - jur Spirituefabrit. 3, 554.

- Berfalfdungen 3, 732. - 2Baffergehalt 3, 730. Mildertrag 3, 721

Mildgutemeffer 3, 728. Mildmeffer 3, 727. Wildbiatten 3, 735.

Dilchfaure ale Metbeige (Beugbruderei) 4, 636.

im Weine 3, 376. Milchfäuregahrung 3, 325. Mildmaage 3, 728.

Dildweiß (Annaline ter Bapierfabrifation) 4, 329. Dildwirthidaft, Literatur 3, 717. Dildjuder 3, 760. - in ber Dild 3, 731. Dilitarborten 4, 310. Millefforiarbeiten 2, 406. Dilly-Rergen 5, 449. Mineralblau 1, 466 u. 484. Mineralgerberei 5, 66. Mineralgrun 1, 474 u. 484. Mineralintig jur Seibenfarberei 4, 553. Mineralol (Bhotogen) 1, 676 u. 5, 427. - Fabrifation 5, 430. Blatterfcbiefer Dinerglolausbeute aus 5, 424. - Braunfohle 5, 424. - Gannelfohle 5, 424. - Eorf 5, 423. Mineralole bes Sanbels 5, 428. - gur gampenbeleuchtung 5, 554. Mineralipiritue 3, 550 u. b63. Mineralwache von Celligue 5, 370. Minutenrat (Uhr) 1, 595. Mirbanol (Mitrobengol) 4, 422. Difcbraun (Farberei) 4, 586 Diftbaber (Longen) ber Bleiweiffabrit. Digpidel (Arfeniffiee) 1, 143. Mitisgrun 1, 486. Mittelbruchbefagung (Schlog) 1, 868. Mittelery 1, 19. Mittelfiver (Baumwollfpinnerei) 4, 127. Mittelgraupen 3, 66. Mittelmehl 3, 67. Mittereifen (Draht) 1, 328. Do, Bereitung 2, 166. Mod (Rohftabl) 1, 38 u. 66. Dobefarbe , feine , ber Geibengraufarberei 4, 590. Dotel (Baumwollbruderei) 4, 597 unb Mobell (Metallgießerei) 1, 230. - (Borcellanfabrif.) 2, 623. Dobellblech 1, 298 Moberateurlampe 5, 526, 549 u. 55t. -- jur Beftimmung ber Lichtftarfe 5, 593. Dobelbamaft (Bollbamaft) 4, 270. Dobelichreinerei 4, 58. Dollern ber Grge 1, 25. Mortel 2, 490 - hnbraulifder 2, 490, 496 u. 811. Mohair 4, 221. Mohair 4, 221. Mohair 3, 815.

Dobrruben gur Spiritusfabrif. 3, 881 und

585.

Moirirung ter Baumwollgewebe 4, 177 - Geibenftoffe 4, 300. Molestin 4, 111. Molette (Drudwalge) 4, 607. Rolfen 3, 720, 748 u. 754. Roll (Beug) 4, 256. Molleton oter Molton 4, 256. Relpbtanornt, molpbtanfaures (Dimen intig) 4, 533. Monarte (Carminfaure) 4, 431. Montalas (Aronglas) 2, 333. Mongifter (Munjee: Wurgel) 4, 469. Monthal (Meffing) 1, 210. Poor (Berfan) 4, 269. Moortorf 1, 660. Moquetten Terpiche 4, 272. Morafters (Rafeneifenftein) 1, 41. Mortant (Beige) 4, 498 Morbore ber Baumwollfarberei 4, 58 Morin bee Gelbholges 4, 488. Morintin 4, 469. Morusgerbfaure tee G. Ibholges 4, 488. Moscowate (Robjuder) 3, 164. Moft 3, 343 - Des Mepfelmeine 3, 408. Mouliniren (Filiren) ter Geite 4, 270 Duglafrifdidmiebe ob. b. Brodenidmehr Duble, amerifanifche (Runftmublen) 3.30 - Bollinger'fche 3, 63. - beutiche 3, 39. - Fairbairn'fche 3, 60. - neue Ginrichtungen 3, 48. Dublbeuteltud 4. 269. Dublenbauholy 4, 30. Duhlfteine 3, 41, 88. Dublfteinlava 3, 41. Dublmefen, Geidichtliches und Literate 3, 29. Munfter 1, 329. Dungen 1, 528. - Fabrifation 1, 523. - faliche, Erfennung 1, 549. - Juftiren ber Blatten 1, 538, - Rorn 1, 530. - Bragen 1, 512. - Ranteln 1, 510. - Remebium 1, 530 - Schmelgen und Giegen ber Legrun, 1, 534. - Coret 1, 530. - Sieben ober Beigen 1, 539. Munifuß 1, 531. Dunglegirungen 1, 526. Dungmafdine (Bragmafdine) 1, 543. Mungnachficht 1, 530 Mungftabl 1, 66

Mungverichlechterung 1, 326. Mungvertrag, Biener 1, 532, Duff tee Gaeleitungerobre 5, 303. Muffel (Fabr. b. Bintlangenfalg.) 1, 451. - (Borcellanmalrrei) 2, 653. - (Binfgewinnung) 1, 130. Duffelfarben (Borcellanmalerei) 2, 648. Muffelefen (Cotafabrif.) 2, 172 Mule, felbitwirfente, ter Baumwollipinnerei 4, 106, 110 u. 136. Muleienny (Mulemafdine: 4, 103, Mulemafdine ber Banumollipinnerei 4, 103, 110, 132 n. 131. - felbftipinnente (Gelfactor) 4, 106. - (Unionmafdine) ber Bengbruderei 4, 609 Mull (Korte) tes Krapp 4. 458. Manbleim 5, 103 Mungo (Runftwolle) 1 213. Dunjee: Burgel 4, 469. Mungmetall 5, 638. Murerid 4, 436. - (Baumvellfarberei) 4, 362. - (Gribenfarberei) 4, 360. - (Bollfarberei) 4, 556. Murianfpinner (Seitenfpinnerei) 4, 279. Muidelgelt (Malergolt) 2, 655. Muidelfilber 1. 312. Mufivgold 1, 313 Minefel tee Fleifches 3, 695. Muffelin 4, 141 u. 168 Muffelinrat (Mulemafdine) 1, 106. Mufter ber Drudwalgen 4, 607.

- ter Gewebe 4, 160. Mufterbled 1. 303 Mufterbraht (Rupfer) 1, 332. - (Deffing) 1, 331 Mufterpapren gur Jacquart maidine 4, 163. Mufterreifen (Bottcherei) 4. 81. Muftimeter (Doftwagen) 3, 318. Muttererte (Calpeter) 2, 42. Mutterfaffer (Gifigfabrif.) 3, 666 Mutterforn, Radweis im Roggenmebl 3, 74

Mortein im Bacbie 5, 508. Mpricploret, palmitinfaures, im Wachie 5, 508 Mnricolounthotrat im Badie (Meliffin)

5, 509. Mprebalanen (Gerberei) 5, 13 Murthenmache 5, 510.

## 97.

Nabeleifen (Glasmacherei) 2, 335 u. 362. Machbier 4, 465. Racheraht bee Garne 4, 136. Bagner, hant- u. Bebrbuch b. Tednologie. Regifter

Rachgabrung bes Biere 3, 491. - bee Beine 3, 359. Rachfühlung ber Burge 3, 482 Radlop (Eropfel ter Buderfabrii.) 3, 272. Nachol (Olivenol) 2, 426. Radidluffel 1, 5 Radtlampe obne Docht 5, 333. Radtlidter (Fabrif.) 5, 313. Nachtriegel tee Schloffes 1, 579. Radgug tee Garne (Baumwollfpinnerei)

- (2Bellipinnerei) 1, 21t. Ratel (Ruthe g. Berfertigung b. Cammets) Radeleifenerg 1, 11. Nabelfabrifation 1, 552. Nadelhölzer 🚹 36 - ale Brennmaterial 1, 619. · Nabeln bes Jaequarbftuble 1, 163.

Matelprefie tee Strumpfwirferfinble 1, 311. Ratelftuhl (Beberei) 4, 168. Matlerbraht 1, 328, Dagel , eiferne und bolgerne (Schreinerei) i, <u>68.</u>

Nabnatelfabrifation 1, 360. Rabicite 4, 291. Mapidenfebalt t, 142 Nagelbohrer 4, 55 Rageleifen 1, 290 Nabrungemittel. thierifden Uriprunge, Confervirung 3, 695.

- vegetabiliiden Uriprunge, Confervirung 3, 761. Rahrungewerth ber Fleischforten 3, 700. Rabtidnure (Bortenweberei) 1, 310. Namptogerfte 3, 17. Ranfing 4, 141.

Ranfingwelle 4, 98. Naphta (Gred) 5, 434, 439 u. 443. Raphtalin 1, 691. - bei ter Gaebereitung 5, 233, 256 u. 352. - geichwefeltes 3, 252 u. 236 - and Steinfohlentheerel 1, 128. Raphtalinfarben 4, 42t u. 425 u. 5, 352. Rarbten, Bufammenfegung 5, 439 u. 440. Naphmamin 4. 423 Napoleonblau ter Geite 1, 532.

Narbe ter Sant 5, fi. fünftliche, tee Letere 5, 48. Marbenfeite, Reinigen (Cobgerberei) 3, 28. Natalforner (Mhannnusgelb) 4, 489. Ratron, borjaures (Borar) 2, 467. - toppeltfoblenfaures 2, 199. - jur Glasfabrifation 2, 308.

- frefelfaures (Beigen) 1, 318. - foblenfaures (Sota) 2, 165, 180 u. 192. - phenpliaures bei ber Baraffinfabrifation

50 Matron, pheepberfaures ( Currogat bes Rub: fothes) 4, 5t 7. - purpuridmefelf. (Burpurblau) 4, 430. - falpeterfaures (Matronfalpeter) 2, 33. - falgfaures (Rechfalg) 2, 122. - faures arfeufaures 5, 686. - idmefelfaures (Glauberfalg) 2, 174. - idmefligfaures (Antichler) 1, 351. - unterichwefligfaures (Antichlor) 2, 222 u. 4, 355. - (Rupfergewinnung) 5, 618. - wolframfaures (Beige) 1, 513 u 4, 509. - gweifach feblenjaures 2, 199, - - und Calgfaure ale Ferment 3, 136. - gweifach ichmefelfaures gur Darftellung von raudenter Comefeliaure 2, 227. - ginnigfauree 1, 5t 2. - ginnfaures t, 3to, 4, 508 u. 3, 678. Natronalaun 2, 880. Matronbicarbonat (boppeltfoblenfaures Matron) 2, 20t. Matronfalfglas 2, 305 u. 308. Matronfalpeter 2, 33. — jur Calpeterfabrifation 5, 705. Matronicen 2, 163 Matronfeifen 2, 132. Natronwafferglas 2, 365. Rattel (Drabt) 1, 329. Raturb leiche (Rafenbleiche ber Banmwolle) 4, 404. Reapelgelb 1, 317 u. 5, 686 - in ber Glasmalerei 2, 397 397. Debenefen ter Glasfabrifation 2, 320. Deft-gil jur Paraffingewinnung 5, 398, 396 u. 399. Regatives Bilb (Photographie) 1, 789. Regericatel (Rautichufflaichen) 5, 131. Regrettirace ber Chafe 4, 220. Renupharichmars ber Bolle 4, 526. Reccarcellampe (Moterateurlampe) 5, 549. Reffel, große (Flachefurregat) 4, 197. Reifing (Schnupftabat) 3, 837. Des, Dalpighi'iches, ber Baut 5, 6. Degen bee Getreites (Dullerei) 3, 48. Reublau 1, 493. Reugelb (Dafficot) 1, 413. Meugrun 1, 486. Reubollant Dabageni 4, 38. Reufdwarg (Chromidwarg ber Bolle) 4. 526. Neufilber 1, 188, 206, 212 u. 213. Reuwiebergrun 1, 486 Micara junholz (Et. Marthabolz) 4, 482.

Nidel 1, 187 u. 5, 632. Midelglang 1, 188,

Ridelorpbul jum Untfarben tee Glafes

Didellies 1, 188.

2, 314

Ridelideitemungmetall 1, 211. Ridelipeife, Berarteitung 1, 190 Micetianin 3, 816. Micetin 3, 845. Mieterungeichaf 1, 220. Dielliren 1, 385. Rielle (ichmarge Emaillirung) 1, 386 Dietmafdine 1, 3t 6. Ritrobengol 4, 422 u. 5, 352. Mitrocuminfaure 4, 429. Mitroferribebannatrium (Mitrertuft: natrium) 1, 463. Mitrification ter Baumwolle 1, 512. Ritroglycerin 5, 519. Mitromannit (Buntfag) 1, 199. Mitronaphtalin 4, 425. Ritrepruifitnatrium 1, 463 Non plus ultra-Bolle, fachfifche 1, 218 Ronplen im Grtet 5, 440. Ropalerien (Godenille) 1, 130. Ropal : Edilblaue (Codenille) 1, 429 Moppen bee Lobene 4, 247. - bee Sammet 4, 171 Morthanier Schwefeljaure (raucer : Comefeliaure) 2, 225 Mermalmaß ber Lichtftarfe 5, 591. Rormal-Paraffinfergen 5, 593. Mermalubr (galvanifche Uhren) 1, 604 u 603. Rermal: Ballrathfergen 5, 593. Rotentrudpapier 4, 369 Rull-Teutlofe (Buderart) 3, 190. Rug tee Chloffee 1, 579. Rufbaumbelg 4, 31. Mutbbobel 4, 52 Mutichapparat (Deden bee Budere) 3, 271 Rusbels 4, 29, Dberfach ber Rette (Weberei) 4, 130 Dberflachenhartung bee Ctable 1, 70 Dbergahrung bee Biere 3, 483 u. 495 Dbergelefe (Dberfach) ber Rette 4, 130 Dberhaut 5, 6 Dberbefe 3, 328 u. 485

Midelprobuftion bes Bollvereine 5, 633

Dbergefente (Schmiebemaidine) 1, 293. Dberlige (Beberei) 4, 130 Dberftempel (Mungen) 1, 546. Dbertaig (Brauerei) 3, 538. (Brot) 3, 149. Dofteifig 3, 665, Dbftwein 3, 408 Debienmauler (Dachziegel) 2, 729.

Dder 2, 600.

Deubamache 5, 510.

Deffner (Bolf) ter Baumwollfpinnerei 4. 107 u. 112. - ter Bollipinnerei 4, 236. Debr (Rafenelfenftein) 1, 41 – (Rahnavelfabrif.) 1, 562. Delappret (Karberei) 4, 529 u. 532. Delbaumbarg jur Firnigbereitung 5, 184. Delbeige 1, 810. - (Anilintrud) 1, 662. (Türfifchrotbfarberel) 4, 569 Delbiltentes Gas (Leuchtgas) 5, 250, jur Spirituefabrif. 3, 850. Celblau 1, 486. Del 3. Confervation v. Begetabilien 3, 766. - thierifches (hirfdhornol) 2, 290. Dele, fette, Allgemeines n. Literatur 3, 813. - - Gigenichaften 3, 818 - - Orwinnung 3, 813, 821 u. 825. - - jur Delgaebereitung 5, 383. - - Raffinirung 3, 827 - - Mangigwerten 3, 819 - - 3um Ultramarinerud 4, 639. - - Berfeifen 2, 431 u. 3, 819 - fdmierige 3, 819 - fcmere, gur Lampenbeleuchtung 5, 863. - trodnente 3, 819 Delen ter Baumwolle (Türfifdrotbfarberei) 4, 567. Delfirniß, Begriff tee Bortes 5, 179. gum Delfitt 5, 212 Delfrucht (gein) 3, 815. Delgae 5, 383 elgefaß ber gampen 5, 339. elgerberei (Camifchgerberei) 5, 6 u. 67. elgemachfe 3, 813. CeleRitte 5, 212. Celfuchen 3, 831. ellate (Reilpreffe) 3, 824. ellampen, Leuchtfraft 3, 603. etleber, Sabrifation 5, 67. Delmabia (Delpflange) 3, 817.

- faberer, jur Cammenkeleusbung B. 863.
- richnerte 3, 816. Sürftigderebfärberer)
- richnerte 3, 816. Sürftigderebfärberer)
- A, 665. Begriff for Worten 5, 179.
- pum Critit 8, 212.
- pum Critit 8, 212.
- clause 2, 833.
- clagseber (Edmildagerberer) 5, 6 u. 62.
- clarefaße for Vanners B, 539.
- clagröser (Edmildagerberer) 5, 6 u. 62.
- clarefaße 1, 813.
- clause (Richierefie 3, 824.
- clausen, Gendelten 1, 813.
- clausen, Gendelten 1, 813.
- clausen, Gendelten 1, 817.
- clause (Richierefie 3, 824.
- clausen, Gendelten 1, 817.
- clause (Richierefie 3, 827.
- clause (Richierefie 3, 827.
- clause (Richierefie 3, 828.
- clause (Richierefie 3, 829.
- clause (Rich

Denanthather im Weine 3, 380. Denanthin im Weine 3, 376. Denantholen im Greol 5, 410. Denochanin (Farbftoff tee Beines) 3, 377. Denometer 3, 363. Derterfage 4, 46. Dien, Feilner'icher 1, 730. - Gall'icher 1, 783 n. 766, - gemichter 1, 730. - halbidmetifder 1, 730. - Benichel'fder 1, 732. - ruffifder 1, 727 - fcmetifder 1, 727 u. 729 Dfenbruch (Dfengalmei) 1, 128. Dfenbeigung 1, 721. Diengalmei 1, 128. Dienfachein 2, 691. Dfentamine 1, 723 Dienverfohlung (Dienfohlerei) 1, 648. Dienverfofung 1, 698, Dine : Schatten : Laure (Ginumbralampe) 5, 536. Dicometer 2, 427. Dicon 5, 433. Dlive (Schlog) 1, 580. Dlivengrun tes Rlegtrude 4, 630. Dlivenol gur Geifenfabrif 2, 425

Dral, fünftl. and Bergfroftall 2, 387. Operment 1, 143, 146 u. 518. Opermentfupe (Arfenfipe) 4, 537. Drange (Wolltruderei) 1, 669. Drangemennige 1, 115 Dreein (Drieille) 4, 471 u. 477. Dreiglia (fpanifche Farbeflechte) 1, 470. Orein (Orfeille) 4, 471. Orbinargrun (Gelbenfarberei) 4, 584. Orbinarroth (Baumwolle) 4, 561. (Leinenfarberei) 1, 561. Organdin 4, 141. Drganfinfeite 1, 291 n. 299, Dricello (Farbefiechte) 4, 171. Drlean (garberei) 4, 190 u. 669. Drieans (Gewebe) 4. - gelber (Beinftod) 3, 339. Drfeille, achte 1, 475 - Darftellung 1, 172 - [Seitenfarberei] 4, 361. - Berfalidungen 4, 476. - (Wollfarberei) 4, 581.

Ortellearmin, Ortrard 3, 473.
Driellearmin, 4, 475.
Driellearmin, 4, 475.
Driellearmin, 4, 475.
Driellearmin, 5, 471.
Driellearmin, 5, 471.
Driellearmin, 6, 471.
Driellearmin,

Offein aus Knochen 5, 92. Draffaure ale Metbeige (Bengbruderei) 4, 636.

- jur Entfalfung bes Rubenfaftes 3, 236. - Gewinnung 4, 637.

- jur Paraffinreinigung 5, 422.

- (Cotafabrif.) 2, 192. Orntationsagentien, acitipathiide (Bleiches

rei) 4, 401. - alfalivathifde (Bleicherei) 4, 401. Ornphenfaure (Bhotographie) 1, 789. Dioferit gur Baraffinbereitung 5, 395. Dion bei ber Gifigbilbung 3, 663. Dionbleiche 4, 401 u. 402.

Bad (Bidelmafdine) 4, 117.

Badlad 5, 223. Badleinwant 4, 210. Pactrapier 4, 370. Badidmieten (Gifenbled) 1, 296. Baffong (Neufilber) 1, 206. Pafeshaar (Aipafawolle) 4, 221. Balijanterbelg 1, 40. Ballatgolt 1, 177. Ballatium 1, 135. Balmenftarfe 3, 99 Batmenwades 5, 510. Balmenmein 3, 301. Balmenguder 3, 301. Palmitinfaure 5, 146. - mittelft Barnt targeftellt 5, 739. Balmol, Bleiden 2, 4t8. - jur Ceifenfabrif. 2, 417 u. 440. - ju Stearinfergen 5, 446. Balmolfeife 2, 117 u. 410. Balute (Avignener Rrapp) 4, 459 Panochequder 3, 302. Banftermublen (Bangermublen) 3. 33. Bantoffelbota (Gerberei) 5, 18, Bantoffeln bes Letere 5, 48. Pangermühlen 3, 33.

Bapageigrun 1, 486. Bapier, Ausruften 1, 367. - Begriff tee Wortes 1, 320. - Blauen 4, 356. - Bleichen t. Robitoffe 4, 352. - (Buttenpapier) 4, 330.

- buntee 4, 397 - ohne Ente 4, 330, Fabrifation 4, 320, - Robmaterialien 4, 323,

- (Erfapmittel 4, 323. - aus farbigem Stoffe 4, 397.

- Formate 4, 369.

Barier, gerirttee 1, 362.

- (hantrarier) 1, 330. - Mafdinenrapier 1, 330. - naturfarbiges 4, 397.

- Breffen 4, 361.

 — Satiniren 4, 367.
 — Sorten 4, 369. - Erednen 4, 363

- ungeleimtes 4, 363. Bavierbeidneitemaidine 4, 391. Babierformen 4, 331, 260 u. 361. Bapier Lichtbilter 4, 397. Bapiermaché 1, 396. Bapiermaderfilg 4, 256 u. 363. Bapiermaschinen 4, 374, 382 u 389. Papiermuble (Gefdirr) 1, 311. Bapteridneitemafdinen 4, 393.

Bapoea (Buttapercha) 5, 171. Bappe, Rabrifation 1, 391 - gefautidte 4, 393.

- geleimte 1, 3116. - gefchopfte ober geformte 1, 391 Parpel, canatifde 1 33. - meife (Citberpaprel) 1, 33. Paprelbely 4. 33.

Barprin (Bergamentrapier) 1, 398 Barprueffaute, agnptifde 1, 321 Baraffin 5, 393. - Anmentungen 5, 426.

- gu Rergen 3, 391, 426 u 499 - - gur Stearinfergenfabrif. 5. 48! - - jur Berfalidnug tee Badier !

u. 507 - - ju Buntbolgden 5, t46. - Muebente, and veridietenen Ratma

5, 423 u. 424. - Gigenichaften tee gereinigten 3. 12i

- Fabrifation 5, 397 - aus Braunfohlen 1, 676 u. 5, 496 - Gremache 5, 393.

- Reftegit 5, 395 n. 399. - Dioferit 5, 395 u. 399.

- Betroleum 5, 395 u. 398 - Eteinfoblen 1, 694.

- - Cteintalg 5, 395. - Theer 5, 351. - Torf 1, 667 u. 5, 401.

- foifiles 3, 396. - funftliches 5, 394.

- Rrnftallifation 3. 417 - Bofungemittel 5, 123.

- naturlides 5, 393. - Rebenprobuft ber Gasbereitung 3, 5 236 u. 351. Paraffinbutter 5, 418.

Baraffinintuftrie, Allgemeines, Beit ! lides und Literatur 5, 393 Baraffinfergen 5, 394, 426 u. 499

Baraffinol 5, 129. Baraguan: Thee 3, 812. Bara-Rautiduf 5, 130. Barametta 1, 269. Garanaphtalin bei ber Gaebereitung 1, 691 u. 5, 233. 3arfümirung der Toilettenseifen 2. 417. Barian (Borcellan) 2, 604 u. 666 Bariferblau (Berlinerblau) 1, 161. - Farben mit temf. 4, 832. - jur Druderichmarge 5, 207 Bariferroth (Drangemennige) 1, 415. Barquetbeten 4, 69. Barvolin im Steinfobleulbeer 5, 231 u. 256.Baingtreben (Drebbauf) 1. 80. Baftinafe jur Spirituefabrif. 3, 556. Bağnegel 2, 729. Batent: Cament 2, 305. Batent: frullftoff (fiefelfaurer Ralf 4. Bapier: fabrif.) 4, 329. Batentfoble 5, 697. Batentleim (Rnodenleim) 5, 92. Batentreibgummi 5, 138. Batentwolle (Drudwolle) 1, 219. Batentweiß (fcwefelf. Barnt ber Papiers fabrif.) 4, 329. Baternobrahl 1, 336. Batina (Biltgießerei) 1, 233. — (Bronzirung) 1, 382. Batinirung, galvaniiche 1, 372. - tee Rupfere 1, 382 Batrige (Cdriftgiegerei) 1, 266. Batronen (Borcellanfabrif ) 2, 623. - (Drechelerei) 4. 74. Batronenmaß (Schaftmobell) 1, 851. Jattinfoniren bee Werfbleies 1 Bauchontee (Guttapercha) 5. 171. Jaugen (Binngewinnung) 1, 118, Jaufcht (Bapierfabrif.) 1, 332 u. 361, Bed, Burgunter (gefochter Terpentin) 5, 186, Bechftein (Glaefabrif.) 2, 311. Bechtorf 1, 661 Beftafe ter Rube 3, 191 u. 193, Beftinforper gur Spiritusfabrif. 3, 550. Beftinfaure gum Entfalfen bee Rubenfaftes 3, 237 - im Rrapp 4, 462. - ter Bube 3, 193. Beftofe ter Rube 3, 193. ter Weintrauben 3, 351. Belthanf (Schleißhanf) 4, 197. Jelo, Belfeite (Boilfeite) 1, 291, Belgen (Schrubbeln ter Bolle) 1, 238. Belgiammt (Belvet) 4, 270. Belgmaiche ber Bolle 4, 229. Bemmifan (confervirtes Rleifch) 3, 708.

Bentel ter Uhr 1, 386 u. 388. - palliftiiches jur Bulvererobe 2, 105. Bentelubr 1, 396. Beras (Studfoble, funuliche) t., 706. Bergament 5, 8 u. 70. Bergament aus Tuch 4, 322. Pergament, vegetabilifches 1, 308 u. 4, 398. Bergamentform (Golbichlagerei) 1, 308. Bergamentpapier 1, 308 u. 4, 398. Perfal 4. 141. Perfan 4. 268. Perlen, boble ober geblafene 2, 409. - remifde 2, 411. - tee Weine 3, 390. Rerlaraupen 3, 66. Berigraupen 3 Berlforf tee Bageftuble 4, 156 u. 168. Bermanentweiß 1, 386 u. 2, 537 u. 5, 737 u. 740. - (Pavierfabrif.) 4, 329. Bermutationefchieß 1, 577. Berrotine j. Baumwollerud 4, 597 u. 602. Berfie 4, 472, 473 u. 476, - jur Wollfarberei 4, 531. Berfifch: Blau (Wait) 4, 434 Berudenbaum (Farberfumad) 1, 488 u. 5, 12, Perufiiber 1. 214. Pessetti (Draht) 1, 328, Betereforn (Ginforn) 3, 12. Betinetglas (Fabenglas) 2, 405. Petiotifiren bes Weines 3, 400. Betroleum 5, 434 - Anfichten über Biltung teff. 5, 436. - raffinirtes g. Lampenbeleuchtung 5, 453 — jur Baraffinfabrif. 5, 395 u. 398. Betroleumgas 5, 387 u. 389. Betroleumiampe, Conftruction 5, 555. - Leuchtfraft 5, 605. Biaffe bee Dlaifchgefages 3, 461 u. 382. (Epintelbaumbelg) Bfaffenbutdenholg 4, 36, Pfannen ber Buderfabrif. 3, 245. Pfannenftein (Calgfieten) 2, 147. f. a Reffelfteln. Bfanenaugen bee Stable 1, 385. Bfauengerfte 3, 17. Bfeife (Blaerobr, Glasmacherei) 2, 333. Bfeifen, thonerne 2, 693. Pfeifenerbe ale Berbidungemittel (Bengbruderei) 4, 611, 613 u. 614. Pfeifenglas 2, 316. Pfeifenthon 2, 595 u. 695. Bfeilmurgelftarfe (Arrowroot) 3, 97. Pflangeneafein 3, 789. Bflangenfafern, mifroffopifche Unterfudung 4, 216 u. 303.

54 Bflangenfaft (Beftanbtheil bes Golges) 1, 620. Fflaftergiegeln 2, 705. Pfling (Spatheifenftein) 1, 40. Bfuntigfeit ter Goole 2, 154. Pfunthefe (Breghefe) 3, 652. Bfundleter (Goblleter) 3, 26, Bfuntruß 1, 774. Phantaffegaru 4, 257 u. 299 Bhenamein (Anilinfarbftoff) 1, 121. Bhemplaffehol (phenplige Caure) 4, 423. Bhenplige Saure (Anilinfabrif.) 1, 122. Bbenplfaure (Carbolfante) 1, 122 u. 5, 251 u 352. - im Greel 5, 41L - bei ber Baraffinfabrif. 8, 417. - jur Pprogenfabrif. 5, 563. Phonicinfdwefelfaure 4, 419. Pheephor 5, 108. - amorpher, rother 5, 133. — Anwendung 5, 138. - Aufbewahrung 5. 121 u. 125. - Darftellung 3, 108 n. 126. - Gigenichaften 5, 132. - Riftration 5, 121. - Formen 5, 124. - Raffination 5, 121. - rother oter amorpher 5, 133. Bhoepborit gur Phoephorbereitung 3, 111. Bhoophorfaure ale Megbeige (Bengbruderei) -- jum Entfalfen bee Rubenfaftee 3, 237. - jum Bothen 1, 342. Phoephormafferfte ff ju Gianallichtern 5, 587. Phosphorgintholgden 5, 138. Bhotogen (Bengol) 5, 427 u. 428.
— Darftellung aus Braunfoblen 1, 676. - - - Theer 5, 330. - - Torf 1, 667 u. 670. - weißes gur Baraffinreinigung 5, 421. Photogenlampen (Colarollampen) 5, 527, 554 u. 557. Photographie 1, 776, 778, 786, 803. -- Praparirung tes Papiere 1, 787. - auf Glas 1, 793. Bhotometer von Babinet 3, 603. - - Bunfen 5, 597. - De Maiftre 5, 602. - - Leelie 5, 600. - - Ritchie 5, 596 - - Rumferd 5, 594, - - Bheatftone 5, 595. Photometrie 5, 591. - mifroffepifche 5, 602, - mittelft bes Polarifationeapparate

5, 603.

Phototypie 1, 806. Bhtalfaure, Beriegungeprotuft tee Ambitaline und Aligarine 4, 426. Phyfit, Auflofung von Binn in Remet maffer 1, 510 u. 4, 508. Phififfarben (Binnpraparat) 1, 310 Phytovergament (vegetabilifches Bergi ment) 4, 398. Biaffava (Bifabahanf) 1, 198. Bichnrimbobnen fur Gacae 3, 782. Bidelgrun (Burgburgergrun) 1, 486 Bicolin im Steinfohlentheer 5, 231 u. 256. Bicote (Beugbruderei) 4, 598. Bigmente (Farbftoffe) 1, 120. - abjective 4, 498. - Firation (Farbetheorie) 4, 680. - fubftantive 4, 498 u. 692. Bifabahanf 4, 198 Bifnometer ter Bapiermafdine 4, 388. Bifrinfaure 4, 421. - Anwendung gur Geitenfarberei 1 35 u. 584. - - Bollfarberei 4, 579. - Darftellung aus Botanpbanbarg 1. 12. - aus Steinfohlenfreofot 5, 332. - - Theer 1, 127, - jur Untericeitung ter reget, ven the rifden Wefrinnftfafern 4, 302. Pifrinfaureblau 1, 428, Pilaren (Stanbergerufte) 1, 287. Bilirmaidine (Geifenfabrif.) 2, 117. Binaefafer (Manilabanf) 4, 198 Binchbad 1, 212. Pinchbed 1, 205 Binentalg (Bateriatalg) 2, 420. Bininfaure im Colopbonium 5, 390. Binf:colour (ganence) 2, 686. - (Chrompraparate) 3, 669. Biuffalg (Beige) 1, 510 u. 1, 508. Pinna (Ananasbant) 1. 198 Binnen (Navencefabrif.) 2, 683. Binolin (Harzöl) 💆 432. Pinfelblan (Arfeufure) 4, 537. - (Schilberblan, Beugbrud) 1, 611 Bire (Glasichmelgefen) 2, 321. Blane (Beug) 4, t42 u. 169. Bitta ober Bita (Aloebanf) 1. 198. Bittafall aus Their 4, 427. Bitt: Del 5, 411 n. 551. Platt (gabn) 1, 336 Blatten ber Rammwolle 1, 263. Blattlein (Drabtfitter) 1, 336. Blattmerf (Bledywalgmerf) 1, 295. Plagionit (Antimon) 1, 136. Plaids 4, 270. Blamotiren ober Blaniren b. Budere 3, 216. Blanfeur (Balfmaidine) 4, 256. Plafd (Labn) 1, 336.

Blafchborten (Lahnborten) 4, 310. Blate: peeber ber Banmwellivinnerei 4, 110 u. 132 3latin 1, 155 u. 5, 628. — Eigenschaften 1, 156. — Gewinnung 1, 156 u. 5, 628. 3latinen bes Jacquart's 4, 165. — ber Strumpfwirferei 4, 312, 314—318. 3fatinerze, Gebalt berf. 5, 628. 3fatingas 5, 368. Hatiniren 📘 372 - bes Borcellans 2, 653. 3latinteffel (Comefeljanrefabrit.) 2, 235, Blatinlufter (Glangplatin) 2, 659 u. 689. Blatinmohr gur Gingfabrifation 3, 678. Blatinfalmiaf t, 156. Blatinidwamm 1, 156. - gur Gifigfabrifation 3, 678. Blatinierfe 2, 460. Ilatinfud 1. 372. 3lattentrudmaidine ter Beugbruckerei 4, 597. Blattirte Bearen (Rupfer) 1, 304. Blattofen (Balgglaemaderei) 2, 340. Hattstichmaschine 4, 168 Hattstoßtugel (Gerberei) 💆 18. Blapfair's Galg (Nitropruffitnatrium) 1, 463. Mombine (Zengbruckerei) 4, 609. 31úích 🔩 171 n. 300, Blunger ter Strede (Banunwellfpinnerei) 1, 124, Bochgange (Aufbereitung ber Erge) 1, 19. Bodiment 1, 21, Bodimert 1, 20 n. 21, dockholy (Guajakholy) 4, 39. Bed: ober Bedmuble (Blachs) 4, 189 Bofeln tes Aleifches 3, 709. Boelvet (Guttapercha) 5, 171. Boilfeite 4, 291. 3ol. negativer (Kathode) 1, 273. pofitiver (Anobe) 1, 273 Jolarifation, Literatur 3, 202. Belarifationeapparatg. Bhotometrie 5, 603. - - Buderprobe 3, 201. Bole bes Cammet 1, 142 u. 170. Bolfaben (Dreherfaben) ber Bage 4, 136. Bolianit (Braunstein) 1, 198. Boliment (Baffergoldgrund) 1, 35t. Beliren 1, 388. - mit Bimoftein 1, 390. - - Rifenroth t, 390. - - Graphit 1, 390. - gebranntem Ralf 1, 390. - Rnodjenerte 1, 390.

- Rreibe 1, 389 - Tripel 1, 390.

- - Binnafche 1, 390.

55 Bolirfeilen (Daguerreotopie) 1, 780. Bolironiver 1, 389. Bolirroth (Gifenroth) 1, 390. Boliricheibe (Glasichleifform) 2, 377. Polirschiefer 1, 390. Polirftabl 1, 389. Bolirftein (Bergolben) 1, 351. Bolinvalgen (Blechfabrit.) t, 299. Politzahn (Politstein) 1, 351. Polfette ber Baumwollmeberei 4, 142. bes Sammet 4, 170. Polichuß (Cammet) 4, 142 u. 170. Bolterbante (Draht) 1, 327 Bolpbafit (Antimonery) 1, 137. Gilbererg t. 160. olygonum bistorta jur Gerberei 5, 10. Bonceau ter Ceite (garberei) 4, 360. Ponceletrad (Waffermühlen) 3, 33 u. 31 Bonciren (Bimfen) bes Lebers 5, 18. Borcellan, achtes ober bartes 2, 603. - Bemalen 2, 617. - englifdes weiches 2, 604. - Wefdichtliches n. Literatur 2, 608. — parifches 2, 604 и. 666. — Reaumur'iches 2, 325. - Edminten 2, 646. - Bergolbung 2, 655. - Berplatiniren 2, 635 u. 638. - Berfilberung 2, 653. - weiches 2, 601. Porcellanblau (Fapenceblau) 4, 638, Borcellantrud 2, 633. Borcellanerbe 2, 590, 391 u. 611. - gur Ultramarinfabr. 2, 515 Borcellanfabr., Brennen ber Daffe 2, 640. - Faulenlaffen ber Daffe 2, 619. - Formen ber Daffe 2, 620. - - ohne Formen 2, 629. - mittelft Gypeformen 2, 623. - - burd Giegen 2, 626, - Glafiren ber Daffe 2, 630. - Aneten ber Daffe 2, 619, — Materialien 2, 611. — Trodnen ber Maffe 2, 617 u. 630. Porcellanfitt 5, 211. Borcellanmalerei 2, 647. Borcellanofen 2, 640. — Entleeren 2, 613. Porter, Fabrifation 3, 509. Bortland: Cament 2, 507. - Theorie bes Feftwerbens 2, 516. Bofidonienichiefer jur Schieferolfabrit. 5, <u>387</u>. Befitives Bilt (Photographie) 1, 792. Boftformen (geripote Formen) ber Bapiers fabrif. 4, 362. Boftpapier 4, 369. Betafche (fohlenfaures Rali) 2, 3.

56 Potaiche, Analpien 2, 11 u. 5, 703. - Unwendungen 1 , 417, 2, 308, 5, 442 u. 706. - Galciniren 2, 12. - Fabrifation aus felbfpathartigen Dines - ralien 2, 18 u. 5, 700. - Meerwaffer 2, 20. - - Bitangenaichen 2, 3. - - Rubenmelaffe 2, 15 u. 3, 277. - - Beingelager 3, 388. - - Weinbeje 2, 15. - Santelemerth 2, 30. - robe 2, 11 Botafchefupe ber Intigfarberei 4, 544 und Botaidenproben nad Frejenius unt 98 itt 2, 28. - - Mohr 2, 26. - volumetrifche 2, 23. Botaffometrie (Ralimetrie) 2, 23. Pounta (Borar) 2, 467. Bouffoire ter Reibmajdine (Buderfabrif.) 3, 207. Brageichas (Edlageidas) 1, 830. Bragmafdine (Dungfabrif.) 1, 543. Bravaririaly (Binn) 1, 512. Braparirmalgen (Walgen ter Gifeuftabe) 1, 287. Brebnit (Camenttheorie) 2, 314. Breffe, Bramab'iche ober bobraulifche (Mubenguderfabrifation) 3, 210. - Real iche, jur Lobgerberet 5, 37. - ftumme, ter Delmublen 3. 825. Breffen ber Fettfauren (Stearinfabrifation) 5, 458, - tee Rautidufe 5, 159 - ber Roblengiegel 1, 706. - bes Bapiers 4, 332, 364 u. 367. - - Torfes 1, 661. - ter Trauben 3, 342. - tes Tuche 4, 254. Breffiner, Breffugel (Bammollipinnerei) 4, 128, Bregbeje jum Baden, Darftellung 3, 652, - aus Schlempe 3, 655. - jur Spiritusmaifche 3, 369. - trodene 3, 655. Brefrudftanbe (Delbereitung) 3, 831. - (Buderfabrif.) 3, 215 Prefipane (Glangpappe) 4, 254 u. 396. Bregtorf 1, 661 Bregmein 3, 344. Breffziegel 2, 714. Bringmetall 1, 205 u. 212. Britiden ter Blede 1, 296. Britidengrabirung 2, 141. Brobegolb 1, 220. Brobemorfer (Bulverprobe) 2, 101.

Brobefilber 1, 218. Brobewerf (Dungfabrifation) 1, 536. Brobirblei (Gilberprobe) 1, 216. Brobirnatein (Gilber) 1, 216. Probiripiritus 3, 615. Probirstein (Silber) 1, 218 u. 549. Brobfteiroggen 3, 14 Brocentengraometer von Raifer gur Bier: průsung 3, 520 Brometbeaue (Runtheladen) 5, 137. Broppl im Roblengafe 5, 231, 254 und Propplen (Tritol) 5, 250. Brotein jum Ultramarindrud 4, 638. Proteininbitangen im Biere 3, 515. - ber Buderrube 3, 190, Bfilomelan (Manganerg) 1, 198. Bioralein 3, 812. Pinalin bes Rubfothbabes 4. 513. Butbein bee Robeifene 1, 55. Butbelofen 1, 61 Butbelftabl (Robftabl) 1, 63 u. 67. Buttlingeproces 1, 60 u. 62 Buterquder (Robjuder) 3, 161. Burce (gelbe Ladfarbe) 4, 492. Bulver, Schiegrulver (Analbie) 2, 101. - Darftellung 2, 83. - Eigenschaften 2, 96 - Grfagmittel 2, 106 u 5, 710. - Rornen 2, 88, - Boliren 2, 94. - Cortiren 2, 88. - Erodnen 2, 93. - Berbrennungebrobucte 2, 745. - weißes 2, 106 u. 5, 710. Bulverfohle, Darftellung 2, 77 u. 83. Bulvermuble 2, 95. - bytreftatifche 2, 106 - ven Regnier 2, 105 Bulverrauch, Analpie 2, 746. Bumbje (Borcellaufabrif.) 2, 638. Bumplampe (Uhrlampe) 5, 526 u. 518. Bunftation ber Schnellgerberei 5, 40. Bungen (Blechverarbeitung) 1, 316. Bungiren ber Drudwalgen 4, 609, Bupre bee Geibenfpinnere 4, 274 Puppenwinteln (Rarotten) 3, 839. Burprit (Beinfarbftoff) 3, 377. Burpur ber Alten 4, 434 - frangofiicher (Orfeillepurpur) 4, 475. - (Geitenfarberei) 4, 561. Burpurblau (Intig) 🛂 450 Burpurearmin (Murerit) 4, 436 u. 437. Burpurein 4, 423. Burpurglas 2, 394. Burpur in ber Rrappmurgel 4, 461. Burpurlad (Cedenilleroth) 4, 495.

Regifter.

57

Burpurreth (Bollfarberei) 4, 535. Burpurfaure im Murerit 4, 438. Burrurichnede 4, 421 u. 431. Burpuridmefelfaure (3ntigidmefelfaure)

Buffeilen (Bolirfeilen) (Daguerreotmie) Bugmaidine (Baumwellipinnerei) 1, 107

u. 111.

- (Getreitereinigung) 3, 52. Bugmeffer (Lobgerberei) 5, 31. Buggelane (Cament) 2, 502 u. 504, Borgranrit (Methaultigeri) 1, 139.

Biren bei ter Gaebereitung 1, 694; 5, 233 u. 256. Poritin im Steinfohlentheer 3, 231 unt

Borogalluefaure (Bhotographie) 1, 789. Pprogen 5, 429, 431 u. 334.

- aus Bhenntfaure 5, 563. - jur gambenbeleuchtung 5, 531. Bnrolufit (Braunftein) 1, 198,

u. 512.

Bnretechnif 1, 713 Pororam (erplofive Ctarfe) 2, 108. Bnrornlin (Ediegbaumwolle) 2, 107 ; 4, 97

Quatrateifen 1, 289. Quantel (Meiler) 1, 633. Quarf 3, 717. Quarffitt 3, 759. . 3. Animalifiren ber Baumwolle 3, 759. Quartation (Goldideitung) 1, 183. Quarge, golbhaltige 5, 620 Quedenwurget gur Spirituefabrif. 3, 532.

Quedfilber 1, 147. - Eigenichaften 1, 147.

- Gewinnung 1, 119. - jur Spiegelbelegung 2, 352. Quedulberchlorit jur weißen Refervage

- jur Confervation bee Bolges 1, 26, Quedfilberbampf (Daguerreotypie) 1, 784. Quedfilberfahler; 1, 148 u. 133. Quedilberleberery 1, 148 Quedfilberlicht (eleftrifches Licht) 5, 383. Quedfilberernt, fnallfaures (Anallquede filber) 1, 494.

- ichwefelfaures 5, 630. Quedfilbererntul, dremfaures 1, 430.

- falpeterfaures , Meaction auf Bolle und Seite 4, 302 Quedfilberpentel 1, 588.

Quedfilberpravarate 1, 489 u. 5, 674. Quedfilberichwarg 1, 184.

Quedfilberfeife 2, 439. Quedfilbervergothung (Fenervergolbung) 1, 352.

Quednibervitriol tur Geltaewinnung 5, 630. Quellwaffer gur Bierbrauerei 3, 139.

Quercin im Beine 3, 360 Quereitrin tee Borfene 3, 134. - aus Quereitren 1, 488.

- tee Weines 3, 360 Quercitron, Begriff tee Bortes 1, 487.

- jur Baumwollfarberei 4, 381. - jur Wollfarberei 4, 579.

Oneriage 4, 45. Quetidferm (Geltbled) 1, 308. Quetichbahn 1, 21

Quetichhabnburette L 217. Quetidwerf (Gifenbammer) t. 283 Quidbreibilbung (Gilber) 1, 164.

Quidgelt 1, 311. Quidwaffer (Bergelbung) 1, 334.

N.

Racemfaure (Traubenfaure) 3, 350. Rat, Eegner'iches (Turbinen) 3, 33. Ratiren (Megen) 1, 391. Ratirnatel 1, 392 Raternbren 1, 381.

Rantein ber Drudwalge 4, 608. - - Dungplatte 1, 840. Rauchern bee Fleifches 3, 711. Raffinate (Buder) 3, 27

Raffination ber arfenigen Caure 1, 115. - - Dele 3, 827. - tes Bhosphore 5, 121.

-- - Rebfalpetere 2, 53. - - Behjudere 3, 175 - - Comefele 2, 207. Raffinatfilber 1, 175.

Rabmbrabt 1, 328 Rabmfaie (Cahnenfaje) 3, 746. Rabmmeffer 3, 729. Rafel ter Balgentrudmafdine 4, 605.

Ramageifen 1, 290. Ramerhanf 4, 197. Ramonerie ter Getreibereinigungemafdine 3, 54, Rampen bee Glafes 2, 330.

Rana (Guttarercha) 5, 171. Ranttauben (Bolg) 4, 42. Rangiamerten ter Dele 3, 819. Rappe (Rarotte) 3, 861. Rapport (Muftergewebe) 1, 162. 58 Regulus antimonii (Antimon, metallifches) Rapportftifte (Beugbinderei) 4, 598. 1, 140. Maps 3, 813. Rapeelaibin gur Geifenfabrit. 2, 129. Rebpoften (Giegerei) 1, 263. Rapedl 3, 819. Reibguntbolger, Fabrilation 5, 1 10. - jur Geifenfabrif. 2, 129. Reibzuntferichen 5. 148. Reifen bee Rafes, Theorie 3, 755. Dapeolluden 3, 814. Raidmaderfinht 4, 268. Reifbeiagung (@dleg) 1, 368. Rafenbleiche ter Baumwolle 1, 404. Reifeifen (Banbeifen) 1, 290. ber Beinenftoffe 1, 410. Reinbanf 4, 196. Rafeneifenftein 1, 11 Reinigungeligner (Ruedenleimlofung) Najentorf 1, 161. 4, 817 Mattenpulver (arfenige Gaure) 1, 111. Reinlegen (Schonen ber Beuge) 1, 522. Rattenidmange bee Ende 1, 251. Reis 3. 27. - jum Bret 3, 147. Raubbad (Rauben tee Ende) 1, 250. Reistinfel (Emmer) 3, 13. Rauch, Baiden teff. 1. 765. Reissteinglas (Mabafterglas) 2, 399 n. Mauchbarren (Branerei) 3, 418. Reiffrempel ber Baumwollfpinnerei 1. 108 Rauchen tee Tabate 3, 855. Raudente Comefeli., Darftellung 2, 226. u. 118. Mauchleber 5, 69. Reitnagel ter Drebbant 4, 73. Rauchtabaf, Fabrifation 3, 849. Remebium ber Dinge 1, 530. Mauchvergebiente Feuerung (Renelbeigung) Remije (Weidbirt bee Bebftuble) 1, 150 u. 152 Randwolle 5, 59, Mennarbeit (Lupvenfrifderei) 1, 53. Raubbanf (Gobel) 1, 31 Mennhert (Lurpenfeuer) 1, 33. Rauben bee Tuches 4, 249 Rennipintel (Drillbehrer) 1, 362. Ranbleber (Randleber) 5, 69. Reiervage ter Ceibenbruderei 1, 674. Ranbmaidine (Tud) 4, 230. Refervagen ter Baumwollbruderei 1, 595. Rauperien (Geitenraurengucht) 1, 282. - farbige (Beugtruderei) 1, 632. Raufd jur Gerberei 5, 12 - fette 1, 631. Raufchgelb (Operment) 1, 146. - für ten Reuleaurtrud 4, 631. Raufdgelt 1, 30%. - meiße 4, 631. Manmont blan ber Geite 1, 552. Refervagenbrud 1, 630. Reactionerat , Althane'iches gu Dinblen Refenanghels 4, 37. Reipio (levantiiche Farbeflechte) 4, 470. 3, 35. Retorten ter Gaefabril. 5, 257. Real ar (Comefelarienif) 1, 143, 146 u. - Chargiren berf. 5, 266. - aus Gifenbled 5, 257, Re a umur'iches Borcellan 2, 323. Rechenhollanter (Papierfabrifation) 4, 360. - rotirente 5, 261, - aus Thon 5, 238. Redeifen 1, 290 Redbammer 1, 284. - Beriching beri. 5, 262. Redwalgen 1, 287. - ber Baraffinfebrif. 5, 404. Mertificator (Epiritusfabrif.) 3, 602. Retortenofen (Gasfabrit.) 5, 261. Reton, Retoul (Sumach) 5, 12. - jur Berfohlung tes Bolges 1, 618. Rhamnuegelb 4, 488. Refffamm (Flacheriffel) 1, 181. Regalen (Meffing, Tombaf) 1, 330. Momnuegrun (dinei. Grun) 4. 485 u. Regenbogenbrud 4, 602. Regenerator ber Calpeteriaure (Edmefels Mbeabauf 4, 197 faurefabrif.) 2, 244. Rbobiferholg (Rofenbolg) 4, 40. Regenmaffer gur Bierbrauerei 3, 439. Rhobium 1, 155 Regulateur . Lampe (Moberateurlampe) Mbuema ber Gerberei 5, 30. 5, 549, Mibben tee Rlachies 1, 190 u. 192, Regulator tee eleftrifden Lichtapparates Michtbeißen tee Beigbleche 1, 298. Richtmaß (Borcellanfabrif.) 2, 622. - ter Papiermaidine 1, 379. Rieinusol gur Darftellung ter Cebacht: faure 3, 300 - tee Bebftuble 1, 135. Regulirverrichtungen tee Erbauftore (Gas-- jur Geifenfabrif. 2, 429. Rieinueftaute (Ceitenbau) 1, 278. fabrif.) 5, 276.

diechiala (fehlenfaures Ammoniaf) 2, 291. tiebftift (Strumpfwirferei) 4, 316 tiegel (Colef) 1, 366 u. 579. Fiegelbolger 4, 41. fiementrabt 1, 328 dies (Papier) 4, 367. diesenfassemaschine 3, 797. die fenguderrübe 3, 188, tretblatt bee Webftuble 4, 133. tretfamm (Scheitefamm tes Webftuble) 1, 144. Riffeln bee Leine 1, 181. diffelwalzen (Baumwollfpinnerei) 1, 118 tinbe bee Brotes 3, 138. -- des Holzes 🚹 🛴 Lingethaufenblafe 3, 102. fingprägung (Müngfabrif.) 1, 512. tingfallen 1, 572. lingftod ter garberei 4, 521. linfen (Draft) 1, 329. linmann's Grun 1, 306 u. 3, 676. linnenbled (Dachbled, Rupfer) 1, 303. liepenbafer 3, 21.

liftling, meißer (Weinftod) 3, 339. linennabeln (Cammetverfertigung) 171. lebinienbolg 1, 31. leerbad tes Gollanbers 1, 311. lobren (Geiftler'iche gur Grubenbes leuchtung) 5, 581.

fohrenapparat jum Abbampfen bes Zucker-faftes 3, 250. fohrenbohrer 4, 58. tobrentochte jur gampe 5, 528 tobrenleitung bee Leuchtgafee 5, 269, 301 n. 304 tobrenmajdine (Baumwellfvinn.) 4, 110

u. 131. - (Blacheipinnerei) 1, 205. tobrenofen gur Berfohlung tee Bolges 1, 619 - Bismuthgeminnung 1, 123.

toften ter Grae 1, 23 u. 5, 615. - Des Flachies 4, 184. - - demiides 1, 187. - ber Raffeebobnen 3, 793, doftarema (Darrmaljaroma) 3, 456. Röftgummi 3, 101. Köftfoble 1, 650 u. 636. Röftöfen für Schw. felties (Schwefelfaures Refenroth ter Baumwellfarberei 4, 562. fabrif.) 2, 237

Roftjufdlage 1, 21. fothel (Bolus) 2, 600. toggen 3, 13, Roggenaiche, Analyie 3, 14. Roggenfleie 3, 16. Roggenmehl, Analpfe 3, 16.

Moggenmehl Gigenschaften 3, 67 u. 73. Robeifen, Darftellung 1, 42-53. - Gigenfchaften 1, 29

- Frifden 1, 54. .
- Gießen 1, 223.
- graues (Weichfloß) 1, 29. - halbirtes 1, 30.

- hartgerrennen 1, 36. - jur Rupferfallung 5, 616. - Buttein 1, 35

- Rebaufbrechen 1. 37. - Untericbiet von Stabl n. Schmiebeeifen 1, 39,

- Beichzerrennen 1, 36. - weißes (Gartflog) 1, 29. - Beißmaden 1, 55. Robfupjer 1, 82 Robmeifing (Arco) 1, 210. Robre tee Bebftuble 1, 153.

Robrichliffel 1, 367. Robrzuder 3, 132, 137, 176, 189, 293 u.

Robichlade (Grien) 1, 57 u. 63. Robieite 4, 290 Bleichen 1, 297. Robstabl 1, 38 u. 63. Berarbeitung 1, 71.

Robftableifen (Epiegeleifen) 1, 29. Robftein ber Rupfereige 1, 82, 81 u. 91. - - Gilbererge 1, 171. Robjuder, Filtriren 3. 174. - Sanbelewerth 3, 166.

- Plaffination 3, 172 - Comeigen unt Rlaren 3, 173. - Zerten 3, 166, Rollblech (Rupfer) 1, 303.

Reliblei 1, 261. Rollen: Orlean (Farbftoff) 4, 491 Rollentabaf (geipennener Tabaf) 3, 851. Roller : gin , Ggrenirmafdine ber Baums wolle 4, 92 Rollfaffer (Policen tee Bulvere) 2, 11.

Rollmeifing 1, 303 Roman-Cament 2, 303. - Theorie tee Refimerbene 2, 512. Remanftabl, einfader 1, 66. Rofamtinfarben (Theerfarben) 5, 352. Rofein 4, 423. Rofenbolg, Antrentung 4, 40.

- ber Geibenfarberei 4, 561. - tes Wollbrude 4, 669. Rofenfeife 2, 418 Rofette (Schleifform ter Etelfteine)

2, 388. Rofettenbamaft (Ctabl) 1, 76. Rofettenfupfer 1, 82 u. 86. Rofettirherte 1, 85.

60 Roffren (Zurfifdrotbfarberei) 4, 375. Refit (Farbftoff tee Beines) 3, 377. Roiolfaure aus Theer 4, 428 u. 5, 236. Roit (Fenerung) 1, 718 u. 750. Rongelb ter Baumwollfarberei 4. 581. Reftfitt 5, 216. Roftrapier (Cantpapier) 1, 389. Reftrentel 1, 388. Reg tee Strumpfwirfernuble 4, 315 und Reffaftanien jum Brot 3, 148. - jur Spirituejabrif. 3, 561. Rogfaftanienbolg. Unmentung 4, 34. Rogfaftanienrinte gur Gerberei 5, 10. Dogmüblen 3, 30 u. 39. Rogidmefel 2, 213. Rotasfrottenr (Burgelmafdine) 4, 110 u. Motationsapparate , magneto:eleftrifche gum eleftriiden Licht 5, 577. Roth, Batifch (Corgbumroth) 4, 481. Roth auf Baumwolle (Farben) 4, 561. - ter Budtruderfarben 5, 208. - auf Geite (Farben) 1, 538. - 28ofte 1. 354. Rothbeige (effigiaure Thonerbe) 2, 585, 4, 501 u. 5, 738 - (Rrappfarbentrud) 4, 620. Rothbruchiafeit tee Comieterifene 1. 32. Mothbuche, bolg 1, 31. Rotheifenftein 1, 40. Rothfarben 4, 554. Rothgerberei (Lobgerberei) 5, 5 u. 8. Rothgieferei 1, 284. Rothgultigerg 1, 137 u. 139. Rothguß (Tembaf) 1, 212. Rothbell 4, 482. - jur Baumwollfarberei 1, 361. - gur Geitenfarberei 4, 361. Rothholglade 4, 495 Rothfoble (Rofifeble) 1, 650 u. 656. - jum Schiegrulver 2, 75. Rethfurferers 1, 80. Mothlauge (Megnatron) 5, 719. Rothmetall (Tombaf) 1, 212 Rothnidelfies (Rupfermdel) 1, 143. Rothtanne (Fichte), Bolg 1. 37. Rothmeite, Soly 1, 35. Mothgintera 1, 128. Rotten (Roften) bes Leine 4, 182, - ter gumpen 4, 342 Rouleaurbrudmafdine 4, 897. Round:aboute (Circularwirfftubl) 4, 318. Ruberntbrinfaure i. b. Rrappmurgel 4, 461. Rubiaein im Rrapp 4, 462. Rubichlorfanre im Rrapp 4, 462

Rubitin im Steinfohlentheer 5, 251 und

Rubin, funftl. ane Strag 2, 355. Rubinblente (Rothgultigers) 1, 139 Rubinglae, adtes (Gelbalae) 2,392. Rubinichwefel (Realgar) 1, 116. Rubiretrin im Rrapp 4, 462 Rube (Rumfelrube) Arten 3, 178. - Aufbewahrung 3, 188. - Beftanttheile 3, 189 - mineralifde 3, 193. - Landwirthichaftlides über tief. 3. 178. Ruben gum Bret 3, 147. - Gultur 3, 180 - Ertrag 3, 183. - gerofiete jum Raffee 3, 801. - Radreifen 3, 185 - Polarifiren 3, 201 - Budergebalt 3, 183, Rubenboten, Beidaffenbeit 3, 179. Mubenernte, Beit 3, 188. Mutenfuielol 3, 628 Rubenmelaffe, Analvie 3, 277 Rubenpreglinge jur Bapierfabrif. 4, 328. Rubenfaure ter Rube 3, 192 Rubenjaft, Entfalfen 3, 233 u. 236. Läuterung 3, 229. Rubenguderfabritation, Allgemeines, Gefdidtliches unt Literatur 3, 176 n. 311. - Caftgeminnung 3, 205, - - mittelft Gentrifugen 3, 217. - burch Maceration 3, 218. - - turd Reiben unt Breffen 3, 205. — Statiftif 3, 308 u. 310 Rubenquetermelaffe, Bufammenfegung 3, 277. Rubol , raffinirtes , jur Lampenbeleuchtung 5, 523 Rubien 3, 814. Rufter 4, 32. Rujaftrauch (Farberfumach) 5, 12. Rumpfgeug ter Dublen 3, 40. Runteifen 1, 289. Runthelg 4, 41. Runtiagemafdinen 4, 49. Runtidnurmafdine jur Dechtfabrifation 5, 479 Runtftabl (Drabt) 1, 330. Mundwirfflubl (Circularwirfflubl) 4, 318. Runfelrube (Rube) 3, 176. Ruf 1, 771. - gur Druderfdmarge 5, 207. - Reinigung 1, 774. Rugfoble 1, 681 - jum eleftrifden Licht 5, 576.

Rußichwarz (Ruß) 1, 771.

Ruthenium 1, 135.



Saathanf (Baftling) 4, 193. Caatlad (Lad: Chilblane) 1, 433. - gur Kirnigbereitung 3, 181. Cacharate 3, 136. Cacharimetrie 3, 193-201. Cacharometer, Balling'idee 3, 154 u.

- - gur Brufnug ter Biermurge 3, 469.

Cadleinmant 1, 210. Cadfiidblau (3ntig) 4, 430 u. 517. Cadfiidgrun (Baumwellfarberei) 4, 586. - (2Bellfarberei) 4, 583.

Cige 4, 13 - chne Gute 1, 48. – Erannung <u>1. 15.</u>

Cageblatt 1, 43 Cagegatter 1, 17. Cageholy (Conittholy) 1, 11. Cagemafdinen ober Cagemublen 4, 47.

Sagefpane, Anwentung 4, 43. Samiichgerberei 5, 6 u. 67. Canerungefäffer (Gratirfaffer) 3, 669,

Caule, Bunfen'iche, gum eleftrifchen Lidte 5, 577. Caulenapparat Dartin'icher, jum 216:

bampfen tee Buderfaftes 3, 219 Caurefaffer (Mutterfaffet) 3, 666. — Farben beff. 5. 53

Cafflor (Baffer) 1, 197. - Begriff bee Bortes 4, 478. - inr Geitenfarberei 1, 338.

Cafflercarmin 4, 179. Cafflorpflange 1, 478. Cafftorpraparate 4, 179.

Caffor (Caffler) 1, 197. Gafian, falider (Cafflor) 4, 478. Cafigrun aus Rreugtornbeeren 4, 487.

Saghir (Chagrin) 3, 71. Cage (Baimenftarfe) 3, 99.

Cagopalme 3, 99, Cagri eter Sagre (Chagrin) 5, 71. Cablleifte tee Benges 4, 111. Sablweite, Solg 4, 38.

Cabnenfafe 3, 746 Saigern ber Detalle 1, 87. Catgerborren (Battiden) 1, 118.

Calep ale Berbidungemittel (Bengbrud.)

4, 611. Calicor (Geta) 2, 168

Salmiaf 2, 292. - Unwentungen 2, 298.

- - jun Bothen t, 312.

- - jum Brapariren ber Rergentechte

5, 481,

Calmiaf, Fabrifation 2, 293 u. 5, 130. - aus Dobofengafen 2, 294. - Enblimation 2, 297.

Salmiafgeift (Ammoniaf) 2, 286 u. 5,

Calmiafol (Löthen) L 342. Calonlampe (Drudlampe) 5, 313.

Calpeter 2, 33 u. 5, 704.
— aus Chilifalpeter 2, 744.
— jur Glasfabrif. 2, 312 u. 313.

- fubifder (Ratronfalpeter) 2, 33 - priematifder (Ralifalpeter) 2, 35 - jum Cdiegentver 2, 73.

- and Stallen 2, 11. - Theorie feiner Bildung 2, 39.

Salpeteranlagen 2, 42. Salpetererte 2, 36

Salpetermanern 2, 42. Calpetermebl 2, 34. Calpeterplantagen 2, 11.

Salpeterprobe 2. 🎳 Calpeterfanre 2. 117

- Befeitigung berf. bei ber Echmefelfaure fabrif. 5, 722.

- jur Griennung von Bolle unt Geite 4, 302.

— Fabrifation 2, 117 n. 5, 713. — mittelft Barnt 5, 738.

- Gebaltetabelle 2, 120. - raudente 2, 121

- Regeneriren (Comefelfaurefabrit.) 2, 211.

- jur Schwefelfaurefabrif. 2, 233.

- im Tabaf 3, 848. - tednifde Anwendung 2, 121. Calveteridimefel (Feuermerferet) 2, 113.

Salpeterfieberei 2, 11. Calpetermante (Calpetermanern) 1, 12

u. 43. Calvetrige Canre bei ter Anpferertraction

mit Ammoniaf 5, 623, Calz (Redialz) 2. 146. Caliburger Birriol 1, 473.

Calggarten 2, 123. Calibotrometer von Greiner gur Biece

probe 3, 529. Salgforbe 2, 146. Salgforbe 2, 146.

Calgprotuction in ten veridietenen gantein 2, 136,

Salgquellen (Soolen) 2, 123. Calgfanre 2, 255.

- Ammenbung jum Bothen 1, 312. - que Rupferergertraction 5, 622

- Pheepherfabrif. 5, 126.

- Ctearinfabrif, 5, 455.
- Gigenicaften 2, 257 u. 260.

- Fabrifation 2, 256.

62 Calgfaure, Gehalt ber fauft. 2, 238. Debenprobuft ber Gasbereitung 5, 231. Calzioolen 2, 131. Calzthon 2, 123. Cammet, achter 4, 300. - ungeschnittener ober gezogener 4, 171. - Iltrechter 4, 270. Berfertigung 1, 170. Cammetartige Ctoffe 4, 270. Cammetineffer 1, 171. Cammetnabeln (Deffingbraht) 1. 331. Sampelftuhl (Muftergewebe) 1, 162. Cant, golthaltiger 5, 631. - jur Glasfabrit. 2, 307. - ale Rlarmittel bee Weines 3, 386. - jur Porcellanfabrif. 2, 612 Cantarach (Realgar) 1, 146 Cantaraf 4. Firnigbereitung 5, 183 u. 197. Cantelbelg 4, 40 u. 484. Cantelbelgrigment g. Wollfarberei 4, 531. Cantery (Bleiglang) 1, 101. Cantfang bee Balbftoffbollantere 4, 348. Cantque (Gifengiegerei) 1, 231. Cantgut (Gregut tee Tabafe) 3, 837. Cantfohlen 1, 682 u. 681. Santfete 1, 693. Cantpapier 1, 38 Canbuhren 1, 582 u. 584 Cantalin bee Cantelbolges 4, 485. Cantorin (Cament) 2, 502 n. 501. Sapanholz 4, 482. Capbir, funftlicher ane Ctrag 2, 386. Caponifitation (Berfeifungeproceg) 2, 431. Cara (Biergrant) 3, 461. Satin (Seicengewebe) 4, 141 u. 300. Catinbels (Atlaebels) 4, 40. Catinirmafdine (Bapierfabrif.) 4, 367. Catteltarre 3, 419. Cattelleber 5, 51. Cattelmeifing 1, 303. Canberer ber Duble 3, 45. Canciren tee Conupftabafe 3, 857. bee Zabafe 3, 819. Canerbat ber Baummolibleiche 4, 409 Cauerftoff mittelft Megbarnt bargeftellt 5, 74L Canerteig 3, 108 u. 109. Saugapparat (Buderfabrif.) 3, 273. - (Papiermafdine) 1, 383 Caugen (Metallgiegerei) 1, 224. Sauglampen 5, 523 u. 533 Cavennerieterpide (turfifde Terriche) 4, 271. Cam:gin , Egrenirmafdine ter Baumwolle Canettengarn (Salbfammgarn) 4, 237.

Scaferlati (Tabaf) 3, 831.

Ccalingla (Grops) 2, 834.

Schabebaum ter Gerberei 3, 27. Schablonirverfahren (Borcellanfabritation , 628. Chabgiegentafe 3, 721. Schachtfutter (Dobofen) 1, 41. Schachtofen 1, 53. - gur Gifengießerei 1, 226. - Rupferg. winnung 1, 81 u. 83 - - Baraffinfabrif. 3, 106. - - Quedfilbergewinnung 1, 130. - - Schwefelgeminnung 2, 205. - - Binngeminnung 1, 118. Schafchen (Starte) 3, 89. Schalmublen 3, 65. Charpen 4, 270 Chafe (Wollerzeugung) 4, 219. Schaffamel (Bilugne) 4, 221. Chafracen 1, 220. Chafichere 4, 230. Chatwellidweiß gur Ralifabrif. 5, 702 Schalengus (Gifengieberet) 1, 23 Chalenlad (edellad) 4, 133. Charffeuerfarben (Porcellanmalen 2, 648, Scharlach ter Bellfarberei 4, 551. Charlachbeeren (Rermeebeeren) 1, 432 - jur Wollfarberei 4, 556. Edariaditabl 1, 66. Charte jum Gelbfarben 4, 490. Schatullenichloffer 1. 580. Schauen (Schonen) ber Beuge 1, 122 Edauers ober Edermubte (Edenermit-1, 563 Chaufelapparat (Cd)me feliaurefabrifatati Chaufelpfannen (Buderfabrit.) 3, 247 Schaumgure 2, 521. Chaumjeife 2, 418, Chaummein, Fabrifation 3, 389 u. 391 Chamine, Chabig (Rrage, Golvichlagen) 1, 311. - gn Brongefarben 5, 640. Echebe tes Flacies 1, 188. - gur Baumwollfarberei 4, 386. Scheereifen (Finneifen, Lobgerberei) 3. 11. Scheibentraht (Rupfer) 1, 332, (Meffing) 1, 331. Cheibenhollanter (Gentrifugalftoffmitte 4, 312 u. 350. Cheibenfupfer 1, 86 Scheibenichloß 1, 372. Scheibengichbant (Drabtgieben) 1, 323 Cheitegange (Mufbereitung ter Grge) 1, 19. Scheitefamm bee Bebftuble 4. 111 Cheitemungmetall (Ridellegirung 1, 527,

Schritemaffer fiebe Calreterfaure.

Scheidung in Die Quart (Quartation) Schlauchblech (Rupfer) 1, 303. 1, 183. Chleier 4, 210. Chellad 4, 433. Chleifen ter Gbelfteine 2, 387. - Bleichen 5, 195. — tee Glafee 2, 376. - jur Firnigbereitung 5, 181 u. 194 - ter Bettern 1, 269 - jum Giegellad 5, 222. - - Metalle 1, 388 Chenfbier 3, 423. - - Nahnatein 1, 361. Scherbenfobalt (Arfen, gebiegen) 1, 112 - (Stoppen) bee Cammet 4, 171, Cheren ter Baumwollgewebe 4, 178. Schleifformen ber Gbelfteine 2, 387 - (Comeifen) ber Rette 4, 113. Chleiffohle 1. 389 - bee Enche 4, 219 u. 251 Schleifipulen (Weberei) 4, 117. Scherrbitten (Gifenvitriel) 1, 139. Schleiffteine 1, 388. Schleimzuder 3, 152, 264, 280 n. 312. Scherwolle (Tuch) 1, 253. Chleißbanf 1, 197. Scheuermühle (Rabnabelfabrif.) 1, 563. Schlempe 3, 388, 393 u. 633. Chiebelamben (Rlafdenlampen) 5, 539. Edieblabenichlöffer 1, 580. - Fritterwerth 3, 633 Schiefer, bituminofer, gur Paraffinfabrif. Schleppen (Drahtfabrif.) 1, 329. 5, 397. Schlervgangen 1, 321 u. 321, - lithographifder 2, 818, Edleutern (Gentrifugen, Buderfabrif.) Schieferfoble 1, 681. Colid (Buiver) 1, 130. Chieferolgas 5, 387. Chlichte (Beberei) 4, 145. Schiefermeiß (Bleimeiß) 1, 401. Schlichten ber Rette (Weberei) 1, 113. Schier (Schleier) 1, 210. - bee Lebere 5, 47. Chiertud (Beltleinwant) 4, 210. Chlichthobel 1, 51. Chiegbaumwelle 2, 107 u. 4, 97 Chlidtwalzwerf (Bledfabrif.) 1, 297. - Gigenichaften 2, 109. Chlider (3 ben) 2, 621, Schliede (concentrirtee Bochmebl) 1, 23. Garben 4, 512 Chieghagel (Flintenfdrot) 1, 258. Schließbanf 4, 198, Schließlein 4, 179, Chiegrulver fiebe Bulver. Ediff (Rublidiff) 3, 480. Colienfage 4. 46. Schiffbaubelg 4, 30. Schiffblech 1, 303. Edlingentrabt 1, 328. Edlippe's Cal jum Bruniren 1, 381. Ediffden (Bebnubl) 4, 132 Edlittenvreffen (Weinfabrif.) 3, 343. Chiffmublenrater 3, 31. Chligbrenner (Conittbrenner) 5 Chifftrub (Biergallen) 3, 181. Coliffer, Arten teri. 1. 566 u. 570. Chilberblan (Raftenblau) 4, 536. Schlogblech 1, 297. - bee Bengtrude 4, 611. Chlograt ter Uhr 1, 602. Chilblaufe (Rarbftoffe) 4, 429. Chlogideibe (Chlagwerf) ter Ubr t, 603. Chilfroggen 3, 14. Edilotter (Pfannenftein) 2, 147. Schiller (Bein) 3. 360 Coluffel 1, 366. Schmad (Sumach) 5, 10. Schilling (Draht) 1, 329. Somalleter (Fabileter) 5, 26 u. 15. Chimmelgeruch ter Beine 3, 383. Schmal; (Gerfenfabrif.) 2, 425. Schindeln 4, 43. Chirm ber Lampe 3, 536. Edmels (Gmail) 1, 385. Schittgelb, Souttgelb 4, 493. Schmelgen (Fritte) 2, 328. Chladen (Buttenabfalle) 1, 26. Comeigfarben (Borcellanmalerei) 2, 619. Schladenputteln 1, 62 Schmelgftabl (Robftabl) 1, 38 u. 63. Schladenginn 1, 120. Schmelgtiegel, Rabrifation 2, 738, Chlaggele (Blattgelt) 1, 308. Comelgverfilberung 1, 368 Schlagfüren (Inbige) 4, 412. Schlagloth (Bartloth) 1, 339. Schmelz;uichlage (Metallurgie) 1, 21. Comieteeifen, Darftellung 1, 33. - Gigenicaften 1. 31. Chlagmafdinen (Baumwollfpinnerei) 4, 107 u. 113 - faulbruchiges 1, 32 Schlagmuble (Appretiren ter Leinmant) - Garaufbrechen 1, 38

- batriges 1, 32.

- faltbruchiges 1, 32.

- Proben ber Bute t, 31.

4, 212,

Schlagidas (Dunge) 1, 330.

Chlagwerf ter Gemichteubr 1, 601,

Edmieteeifen rothbruchiges 1, 32 - Greten 1, 33. - unganges 1, 33, - Unterichiet von Stabl unt Robeifen 1, 39, Edmieteeffe 1, 291. Edmieteform L 29t. Comietebammee 1, 291, Edmietefoblen t. 682 Comietemaidine 1, 291 Comieten tee Metalle t. 279. Schmietefinter (Sammeridlag) 1, 32. Edmiege (Edreinceci) 1, 61, Comierolane beute aus Blatteefdiefer5, 424. - Brannfohlen 3, 121. - Gannelfohle 3, 421. — Tori 5, 423. Comierreifen (Maliferfen) 2, 112. - aus Glain v. t. Baraffinteinigung 5,422. Schminte, eothe (Garthamin) 1, 479. Comirgel (Emiegel) 1, 389. Ednede (Evintel) L 483. Conedenbebrer 1 33 Edjuedeneat (Hbr) 1, 395 Schneerofte tee Leine 1, 183. Edneiteeifen 1, 290. Schneitemüblen (Sagemaidunen) 4, 47. Echneitemalgen (Giten) t, 288. Coneitideibe (Glaeichler erei) 2, 37 Schueller (Ereibie) tee Schupe 4. 153. Schnelleifigfabrifation 3, 669. - engindes Beefabeen 3, 678. Conelifing 2, 42. Coneligerbeeet 5, 37. Schnellieth (Weichloth) 1, 206 u. 339. gewöhnliches 1, 311. Conellichupe tee Webftuble 1, 103 u. 132. Edmittbeenner 3, 332. Schnitte (Schleifformen ter Etelfteine) 2, 389. Chutttbelg 4, 30, 40 u. 41. Compftabat, Arema 3, 863. - gabeifation 3, 856. - Gingaden 3, 863. - gepeentee d. 860. Conurgerinne ber Waffeeniublen 3, 33. Edonen tee Rrapptrude 4, 627. - ter Geite 1, 296. - (Rlacen) tee Weines 3, 383. - bee Benge (Farberei) 1, 522. Schopfen bes Bapierfabrif.) 1, 360. Coorferrat (Uhr) 1, 802. Chope (Rachbier) 3, 463. Schoden (Runftwelle) 4, 243.

Schornftein (Beigung) t. 714, 728 u. 766.

Erbragmaß (Schmiege) 1, 61

Corantidioner 1, 580 Scheatschmiete (Stabl) 1, 65 Cheaube, archimetifde, gur Leuchtgaseeinigung 🧸 281. Schranben, Coneiben 1, 79. Schraubenbobrer (Schnedenbobrer) 1, 35. Edraubenpreffen (Beinbereitung) 3. 344. Scheaubinecht 4, 60. Schraubftabl (Deecheleeei) 1, 75. Edreibvapier, gabeitation 1, 369. Edreineret 4, 58 Scheeinerpolitue (Schelladfirnis) 3, 196. Edeiften (Buderuderletteen) 1, 26%. Edeifters (Gelt) t, 177. Schriftgiegeeei 1, 263. Schrifigiegeemetall (Letternmetall) 1, 206 u. 265 Scheiftzeng (Letternmetall) 1, 265. Edrotting (Mingfabert.) 1, 538. Edropphobel 1, 50. Chiet (Glintenideet) 1, 256. - (Bemidt ter Dlunge) 1, 530 Edroten t. Getreites ( Spieitusfabe.) 3,365 tee Malges (Bierbeauerei) 3, 438. Edretferm L. 260. Edirotiage 1, 43. Edirotideeen (Stednatelfabrif.) 1, 334. Schretfieb 1, 260 u. 2, 89. Edrotfinbl tee Duble 3, 64. Schrubbelmaidine (Belgfaete) ber Bolle 4, 238, Edubunbl t. Bantmeberei 4, 305 u. 307. Schurlech 1, 718. Eduttelmafdine (Maidinenpapieefabrif.) 4, 374, 382 u. 39t. Edutigelb 1, 193. Saintmafdine jum gaten ter Buntbutden 1, 301 Schuttung (Maifchproges) 3, 163. Schupe (Edifiden) (Weberei) 4, 152. Schnbftramm 1, 270. Schurgemicht (Wolle) 1, 222, Coup (Weben) 1. 83 Edungarn (Wolle) 1, 241. Confterce 4, 160. Schubipulmaidine 1, 147. Schupbeett tee Salbfteffbellantees 4, 349. Eduprappen, Conpreferven ter Baum mollbenderei 4, 393 Schuperierven tee Lapietrudes 4, 634. Somabifche Friidmetbobe 1, 60. - Maifdmethote 3, 466. Edwarte (Druderichmark) 5, 205. Cowabl | Sammerfclag) 1, 58. Edmablbotenfriidarbeit 1, 59. Schwalbenichmangbeabt (Deffing) 1, 331. Edwamm tee Bolges 4, 22.

Schwanenhaut (Swanffin) 4, 255. Schwefelantimon, naturliches 1, 136 Comauthammer 1, 283. ц. 138. - jur Gerberei 5, 44. Comefelarfenif, gelbes (Operment) 1, 143 Schmartenformerei (Boreellanfabrifation) u. 146. 2, 624. - rothes (Realgar) 1, 143 u. 146. Comartenmeiler 1, 635. Schwefelbalfam 2, 215. Schwarz auf Baumwolle (Farberei) 4, 531. Schwefelbarnum jur Schwefelfaurereinigung - bes lapiebrude 4, 633. 5, 725. - auf Ceibe (Farberei) 4, 527. Edwefelblei, fulfocarbaminfaures (Roblen: - - Bolle (Farberei) 4, 525. fulficblei) 5, 252. - - Bolle (Druderei) 4, 668. Chwefelblumen 2, 207 u. 209. Schwarzbeige 4, 505 — (Krapptruck) 4. 620. Schwefelbrand (Gifenvitriolfabrif.) 1, 438 Schwarzbiech 1, 297. u. 2, 212. - Lothen 1, 342. Schwarzblechichnigeln jur Rupferfallung Schwefelchlorur 2, 255. Schwefelenanallni (Senfol) 5, 519. 5, 619, Schwefelfies 1, 41, - jur Gifenvitriolfabrif. 1, 437. Schwarzbrot 3, 108. - Comefelfabrif. 2, 211 u. 5, 723. Cowargfarben 4, 523. Chwefelfohlenftoff 2, 251, 252 u. 750. - bed Lebere 5, 51. - jur Blutlaugenfalgfabrif, 5, 670. - bes Gilbere 1, 387 Cowarzgültiger; 1, 159 u. 160. - Grtraction ter fetten Dele 3, 825. Schwarzfohle (Bolgfohle) 1, 650. - bei ber Gasbereitung 5, 251. - Ridengehalt 1, 653. - im Leuchtgafe 5, 287 - gur Rautiduffabrif. 5, 159 u. 162, - Flammbarfeit 1. 654. - - Baraffinreinigung 5, 422 — (Steinfoble) 1, 677. Schwarzfupfer (Robfupfer) 1, 82. Comefelfupfer (De(blau) 1, 486, Schwefelmetalle jur Confervation bes bols Edwarzpappel 1, 33 3e8 4, 27 Schwarzvitrivl 1, 440. - jum Leinenbleichen 4, 412. Schwebeln (Anichwoben, Beifigerberei) Schwefeln bee Dopfene 3, 436 5, 60 - ter Weinfaffer 3, 381 u. 383. Schwedifchgrun 1, 486. - Bunbholgen 5, 146. Schwefel 2, 204. Schwefelnatrium gur Ultramarinfabrif. - Anwendungen 2, 214. 2, 546. Schwefelguedfilber, rothes (Binnober) 1, 489, 5, 670. - - jum Rautfchuf 5, 165. fchmarges 1, 490. - - jum Schiefipulver 2, 71. Comefelfaure 2, 224. - ... jur Comefelfaurefabritation 2, 224 - Aumenbungen 2, 248, u. 5, 726. - - jum Entfalfen bee Rubenfaftes 3, 236. - Gigenfchaften 2, 211, - - Rarben ber Baumwolle 4, 813. - gefchmoljener 2, 212. - Gewinnung 2, 204. - - jur Leuchtgaeprufung 5, 312. - - in ben Gasauftalten 5, 72 - - Reuchtgaereinigung 5, 283 - aus Comefelfies 2, 211 u. 5, 723. - - - Mineralolfabrifation 5, 430 - - Comefelwafferftoff und ichwefliger - - Baraffinfabrif. 5, 416 u. 420. Caure 2, 214. - naturlicher (Robichwefel) 2, 205. - - Cowellbeige (Comellen - Brobnetion 2, 215. Saute) 5, 33, ... Starfeguderbereitung 3, 317, - Berbrauch 2, 215. - - - Stearinfabrif. 5, 449, 453 u. - Borfommen 2, 201. chmefelabbrant gur Gifenvitriolfabrifation 565. 1, 438 u. 2, ...12, - - Untericheibung von Leinen u. chmefelaltohol (Schwefeltohlenftoff) Baumwolle 1, 213.

devetelammonium jur Fabrif. bes Bluts

2, 251.

laugenfalges 8, 670.

- - Berlegung bee Repolithe 5, 752.

- arfenhaltige 5, 725, - Concentration 5, 727.

Chmerfpath 2, 536 u. 5, 736. Schwefelfau:e, Darftellung aus Gifenfies 2, 237 n. 5, 723, Comerttrath 1, 336. - - - Gpps 2, 241. Schwertfegerfilber 1,311. Edwindemaß tee Gifene 1, 30. - - bem Schwefel ter Gaeanftalten 5, 727, Schwinten (Detallgießerei) 1, 223. - ter Thonmaaren 1, 223. Schwingmafchinen (Flache) 4, 191. - - Comefelfies 2, 237 u. 5, 723. - Gigenfchaften 2, 248 Sowingwerg (Flache) 4, 192. - Gebalt (Tabelle) 2, 249. -- gewöhnliche (englifde) 2, 225. Schwigverfahren (Lobgerberei) 5, 29 - Rortbaufer 2, 225. Comungpfannen (Buderfabrif.) 3, 247. - raudeube 2, 225 Celavenguder 3, 166 - Reinigung 2, 247 u. 5, 725. Edwefeliaurefabrifation 2, 230. Cerubber ber Gasanftalt 5, 272. Cebarplfaure gur Baraffintergenfabrifaten - obne Bleifammern 2, 239. 5, 500. - nad Berfog 2, 211. - Etearinfergenfabrif. 5, 482. Geetwein 3, 396. - - Coneiber 2, 240. Cetanfdmary (Bollfarberei) 4, 525. Cetimentir : oter Echlammfaften (Minum - ununterbrochene 2, 231.
- Berbefferungen 5, 721. fabrif.) 2, 573. Cecery (Rafeneifenftein) 1, 11. Geervienichmary Schwefelichlade 2, 210. (Renupharidmary ter Wolle) 4, 526. Comefelfilber t, 162. Seefalg 2, 123. Comefeltreibofen 2, 212. Cegel (Saufenverfohlung) 1, 612. - gur Gifenvitrielgewinnung 1, 438 Somefelmaff rftoff gur Rupferfallung Cegeltuch 4, 210. Cegner'iches Rab (Turbine) 3, 35. 5, 617 - - Comefelfaurereinigung 5, 725, - mittelft Barpt bargeftellt 5, 739. Ceibe 4, 273. - Allgemeines, Gefdichtliches u. Literatur Comefelmafferftoffgas bei ber Basbereitung 4, 273 u. 275. 5, 250. - Begriff tes Wortes 4, 273. Schwefelginn, gweifach 1, 513. - Blaufarben 4, 532 Comeflige Caure 2, 216. - Brannfarben 4, 587 Ummentung 2, 221. - Contitioniren 4, 293. - - jum Bleichen 4, 102. - eertennirte 4, 292 - ale Feuerlofcmittel 2, 222 - Gigenichaften 4, 273. - - jur Bleifdeonfervirung 3, 712. - Entichalen 4, 295. - - jum Bautern bes Rubenfaftes 3, 238 - Farberei 4, 688 u 239 - Filiren oter Mouliniren 4, 274, 296 - Dariellunge rten 2, 217. u. 292 - Gelbfarben 4, 579. - Gewinnung 1, 273. - bei ter Gaebereitung 5, 251. Schweifen ber Rette (Weberei) 4, 143. - gezwirnte 4, 291. - Graufarben 4, 590. - ber Leinenftoffe 1, 410. - Grünfarben 4, 584. Schweiffage 1, 46. Comeineruffel (Bobrer) 4, 38. - Saeveln 4, 287 - bnarofterifdies Baffer 4, 293 Comeinfurtergrun 1, 486. - jur Beugbruderei 4, 659 - Retbfarben 4, 558. Edmeißbarfeit tes Gifens 1, 32 u. 290. - Edwargfarben 4, 527. - ber Detalle 1, 17. - Epinnen 4, 287. - Titriren 4, 293. Comeighipe (Gifen) 1, 33 n. 293 - Unterideitung von Bolle und ten rege Comeigiant (Comieteeifen) 1, 33 u. 293. Comeigmelle 4, 222 u. 223. Comelger Rafe 3, 753. tabiliiden Geipinnftfafern 4, 301. - Berarbeitung 4, 273. Edwelde , Comelfboten (Brauerei) Ceitenbau 4, 278 Ceitenborten 1, 310. 3, 447 Schwellbeige ber Lobgerberei 5, 32. Ceiteneontitionsanftalten 1, 291. Comemmen ter Chafe 4, 229. Ceitenbruderei 4, 674

Comerichwarg ter Ceite 4, 528 u. 529,

- mittelft Dampffarben 4, 676.

Ceibenfafer, demifche Beichaffenbeit berf. 4, 284. - Theorie ber Rarberei 4, 688. - mifroffopifches Rennzeichen 1, 303. Seibengarn 4, 299 Seitengagen 1, 300. Geibengewebe, gefoperte 4, 300. - glatte 4, 300. - fammtaetige 4, 300. Geitenmühlen 4, 292. Geibenpapier 4. 369 Geitenraupen, Aufgieben 4, 282. - Ausbruten ter Gier 4, 281. - Ginfpinnen 4, 283. - Tobten ber Buppen in ten Cocons 4, 285 Ceitenfaft, Gigenfchaften 4, 285. Ceitenfpinnee 4, 274. - Relen 4, 278 Ceitenftramin 4, 300. Ceibentrodnungeanftalten (Ceitencon: bitioneauftalten) 4, 294. Ceibenweberei 4, 299. Seibenzeuge 4, 299. Seife 2, 413. - Analpfen 2, 487. - Anwendung 2, 448 - Buntmachen 2, 444. - demifche 2, 412. - jur Druderichmarge 5, 207. - Gidweger 2, 441, - gefüllte 2, 421, 433 u. 41t. - geibe 2, 129. - geichliffene ober glatte 2, 133. - Rerben 2, 433. - Rlarffeben 2, 438 u 443. - leidte 2, 448. - Liverpool:Armenfeife 2, 445. - Marmoeiren 2, 438. - Delen 2, 417, 429 u. 436. - aus Comeinefett 2, 445. - Gieten 2, 436 u. 413. - aus Talg 2, 421. - - Thran 2, 428. - transpacente 2, 418. - untobliche 2, 458 - gur Leteebereitung 5, 65. - weiße jur Papierleimung 1, 359. - Birfungeweife 2, 448. Seifen, Berfeifung ber Fette mit benf. (Stearinfabrit.) 5, 462. - ber Binnerge 1, 116. Ceifenbilbung, Theorie beri. 2, 431. Ceifenfabrifation , Geichichtlides und All.

gemeines 2, 413.

Ceifenform 2, 435

- Mohmaterialien 2, 417 u. 415.

Seifenleim 2, 437. Seifenprobe 2, 449. Ceifenfieterafche 2, 10. Gerfenfieberlauge (Megfalilange) 2, 20. Ceifenwerfe (Binnerg) 1, 115 u. 116. Ceifenmurgelmaide ter Bolle 4, 230 Ceilgeabirung (Strickgeabieung) 2, 141. Cefretfing (Brongegiegerei) 1, 240. Celbftgahrung 3, 331. - tee Bicemurge 3, 484. Gelen im Schwefelfiefe 5, 724. Celenit (Gprefrath) 2, 524. Celfactor (Spinnmafdine) 4, 106, 110 u. 137 Cemble (Floret) 1, 270. Cemilor 1, 212. @enegalgummi aum Ultramarintrud - Berbidungemittel ter Beugtenderei 4, 611 u. 612. - que Buntholychenfabrif. 5, 143. Cenf, weißer 3, 817. Cenfol aus Gincerin 5, 519. Cenfleebled (Grienbled) 1, 297 u. 302. Cenfofen (Gifengieferei) 1, 227. Cenfenichmleteftabl, fteirifder 1, 65. Septaria (Thounierencament) 2, 503 Sergen , Gerge (Geitengewebe) 1, 260 u. Cefam 3, 817. Cepfaffer (Grganfbeeeitung) 1, 20 Sepnatein (Cammetveefertigung) 4, 171. Cegreifen (Muftereeifen) 4, 84. Cepnebe (Grgaufbereitung) 1, 20. Chamle (Wollweberei) 4, 270. Chermoot: Dil 5, 399 u. 443. Chirting 4, 111 Sibirienne 4, 255. Siccatif zumatique gur Firnifbereitung 8, 191, Cicherheilelampen 5, 527 u. 566. — (B. richließen) 5, 570. Cicherheiteichloffer 1, 571. Sichertrog (Bermaiden tee Bod meble) 1, 22, Siderloth 1, 206. Siterolith 2, 676. Siebmaderbrabt (Deffing) 1, 331. Clebmafdinen (Papierfabrif.) 4, 335. Siebiegen (Grgaufbireitung) 1, 20. Stebmerf (Beutelzeug) ber DRiblen 3. 57. Sietepfannen (Budeifabeif.) 3, 241 u. 245. Ciebepunft:Alfoholometer 3, 368. Sietefoole 2, 142 Sieteverluft (Salgfieterei) 2, 117. Ciegelfitt 5, 220.

Ciegellad 5, 181 u. 220.

68 Giegellad mit Docht 5, 229. - transparentes 5, 229. Ciegelmache 5, 220. Signaliage (Leuchtfage) 2, 113 Gilber 1, 157. - Abtreiben 1, 171. - Amalgamation, Anquiden t, 161 und - Bliden 1, 173. - Ertraction mittelft Blei 1, 170. - Reuervergolbung 1, 360. - Galvanifiren, Orvbiren 1, 387. - Gefdichtliches 1, 137. - gefchlagenes (Blattfilber) 1, 311. - Gewinnung 1, 160.
- gezogenes 1, 336.
- Ornbiren 1, 387. - Comargfarben (Drotiren) 1, 387. - Сргавен 1, 158. - Treibprozeß 1, 171. - Werth 1, 529. Silberaborn, Dolg 3, 293 u. 4, 33. Gilberblatt, orbinares 1, 311. Silberblente (Rothgultigerg) 1, 159. Cilberborten 4, 309. Cilbertraht 1, 333. Gilberbrud ber Beugbruderei 4, 659. Gilbererge 1, 158 Gilberfahlers (2Be fgultigerg) 1, 189. Silberglatte (Glatte) 1, 173. Cilberglang 1, 139. Gilbergold (Gleetrum) 1, 177. Silberlegirungen 1, 215. - Brobiren 1, 215. - Beißfieben 1, 371. Gilberlufter (Favence) 2, 689. Silberorne, falpeterfaures (Bhotographie) 1. 787. - fdwefelfaures 1, 162. Gilbervappel, Boly 4, 33. Silberichaum (unachtes Blattfilber) 1, 312. Silbericheibung vom Golb 1, 181. Silberichlagloth 1, 313. Silberfeife 2, 460. Gilberftahl 1, 74. Silberint (naffe Berfitberung) 1, 369. Gilbertripel (Bolirichiefer) 1, 390. Eilbervitriol 1, 186 Gilbermabrung 1, 529. Gilberweiß 1, 404. Cimehobel (Gefimehobel) 4, 52. Ginfwerfe (Salgfoole) 2, 133.

Sinterfrifderei 1, 59.

Cinterfofe 1, 693

Sinterfohlen 1, 682 u. 684

— zur Gasfabrif. 5, 248,

Sinumbralampe 5, 536.

Siphon (Bafferfammler) ber Gableitung 5, 304. Cfelettfanne (Baumwollfpinnerei) 4, 126. Cfumpina (Farberfumad) 5, 12. Smalte, Bereitung 1, 191 - Gigenicaften unt Brufung 1, 196. - hollanbifche 1, 191. Smarage, funftl. aus Straß 2, 385. Smaragegrun (Chromorybbyerat) 5, 667. - Des Bollbrude 4, 669. Emirgel 1, 389, - jum Schleifen ber Spiegel 2, 351. Smirgelfattun 1, 389. Smirgelpavier 1, 389. Soden, Soggen 1, 459 u. 2, 145. Cota, agprtifche 2, 166. - ealcinirte 2, 180. - gereinigte mafferfreie 2, 180. - Gewinnung aus Chilifalpeter 2, 183 u. 5, 717. - - - Glauberfalj 2, 183 u. 5, 717. - - Rochfalj 2, 170, 188 u. 5, 718. - - Repolith 2, 748 u. 5, 717. - bei ber Calpeterbereitung 5, 706. - - aus Stranbpflangen 2, 168 — fünftliche 2, 167 u. 2, 202. — natürliche 2, 165. - robe 2, 168. - - Reinigung 2, 177. Cobafabrifation 5, 717. - Mthenas' Berfahren 2, 187. - Rolreuter'ides Berfahren 2, 185. - Ropp'fchee Berfabren 2, 184. - Beblane's Berfahren 2, 171. - be guna's Berfahren 2, 188. - Daleberbe'iches Berfabren 2, 183. - Brudner's Berfahren 2, 186. Cobafupe ber Inbigfarberel 4, 544 u. 546. Sobalauge, Entichmefeln 2, 179. Codametrie 2, 191. Cobaprobe, volumetrifche 2, 197. - Berfahren von Arefenius u. Bill Sobaproduction, Statiftifdes 2, 202 und Sotafaly 2, 178. Sotaftannat 1, 510. Sotaftannit 1, 512. Soggen bee Blutlaugenfalzes 1, 459. — — Rochfalzes 2, 145. Coblleber 5, 26 Solarol 5, 427 u. 429. - Fabrifation 5, 426. - gur Lampenbeleuchtung 5, 521 u. 554. - bei ber Baraffinfabrif. 5, 417. - aus Theer 5, 350. - - Torf 1, 667.

Colarolinduftrie, Allgemeines, Gefchichts liches u. Literatur 5, 393. Colarollampen 5, 527 u. 554. - Leuchtfraft 5, 603. Colferinoroth (Anilinfarbftoff) 4, 423. Colitgrau ter Geitenfarberei 4, 590. Colibgrun ber Ceibenfarberei 4, 584 u. Colintafeln (Tafelglas) 2, 338. Celitarbraun (Rlegerud) 4, 629. Colitarfarben ber Ceibenbruderei 4, 676. Combrerit gur Bhoephorbereitung 5, 111. Commerbier (Lagerbier) 3, 423. Commergerfte 3, 18. Commergetreibe 3, 4. Commerbafer 3, 21. Commerlein 4, 180. Commerrothe (Rrapp) 4, 439. Commerroggen 3, 14. Connenblume ale Delgemache 3, 817. Connenbreuner 5, 334. Connencaeao 3, 768. Connengradirung 2, 139. Connenfergen 5, 498. Sonnenfalz 2, 140. Connenubren t, 582. Connenwerfe (Ceefalg) 2, 13 L. Conntagolalz 2, 133 Coogen (Coggen) 1. 439 u. 2, 145. Scole 2, 123 - Anreicherung, Gratirung 2, 138. - Bruntigfeit ober Brecentigfeit 2, 154. - Berfieten 2, 144. Corranjen 4, 469 Corbusholz 4, 36. Corgho (dinef. Buderrohr) 3, 298. Corghumroth 4, 481, Corghumquder 3, 297. Serian: Gallapfel 3, 14 Cortiren ber Baumwolle 1, 111 u. 138. - ter Cceone (Ceitenbau) 4, 286. - tee Leinengarne 4, 207. - ber gumpen (Bapierfabrif.) 4, 324. - bes Bulvere 2, 89. - - Tabafe 3, 849. Couple (Geite) 4, 297. Spaltholy 1, 10 u. 42. Spaltmaaren 4, 11 Spannfägen 1, 16. Spannfted (Webftubl) 4, 155. Spannungereibe, eleftrifche, ber Detalle 1, 18. Crarfalf 2, 525 Eparmullerei 3, 47. Spatheifenftein 1, 10 Spedigmerten ber Rafe 3, 755. Ereditein gur Barierfabrif. 4, 329.

Speife (Ridelfpeife) 1, 188 u. 194. (Dortel) 2, 490 Speifescheibe (Scheibenhollander) 1. 351. Speifetuch (Flachefpinnerei) 4, 201. - (Baumwollipinnerei) 4, 115 u. 118. - (Wollipinnerei) 4, 236. Speifemalgen (Baumwollfpinnerei) 4, 118 u 118 - (2Bollfpinnerei) 4, 236. Speiefebalt 1, 113 u. 191. Spelge 3, 11. - Gerben oter Gutfernen terf. 3, 11. Spentein , Epennateln (Stednatein) 1, 552, Sperrhafen, Sperrhorn (Bledfabrifation) t, 314 Sperrfegeltrabt 1, 330. Ererruthe bes Webftuble 4, 155. Spharofiterit 1, 40. Spiegel, Marfftrablen bee Golges 4, 5. Spiegel, geblafene 2, 344. - gegoffene 2, 34 - Gregen 2, 348. - Schleifen 2, 350. - Werth 2, 356. Spiegelbeleg 1, 206 u. 2, 352. Spiegelborfe (Gerberet) 5, 8. Spiegelelfen (Spiegelfloß) Spiegelflache bee Bulges 4, 5. Epiegelfloß (Spiegeleifen) 1, 29. Spiegelfclie (Stanniol) 1, 306. Spiegelfelie (Stanniol) Spiegelglas 2, 322 unt 343. Spiegelbolg 4, 5. Spiegelperlen 2, 411. Spierlingebaum 4, 36. Spiegglangaiche t. 140. Eriefiglangbleierg (Bournonit) 1, 102 Spiefiglas, Spiefiglang (Antimou) 1, 135. - jur Golbicheibung t, 181. Crintel (Araometer) 2, 259. - ber Drebbanf 4, 73. - (Flachefpinnerei) 1, 200. — ber Ubr 1, 585. Spintelbanf (Baumwollfpinnerei) 4, 110 u 127. - (Rammgarnfpinnerei) 4, 263. Spintelbaumbelg 4. 36. Spintelbemmung (Uhr) 1, 596 Spintelmerf (Stoftwerf) 1, 343. Cpinell: Beige 4, 304. Spinnen, Begriff bes Bortes 4, 87. - ter Baumwolle 4, 109 u. 125. - tee Rlachfee 1, 199.

- ber Rammwolle 4, 257.

- - Streichwolle 4, 233.

- - Ceite 4, 287.

Spinnhanf 4, 195.

- - 2Bolle 4, 240.

70 Epinurat (Flachsfpinnerei) 4, 200. Spinnroden (Rladefpinnerei) 4, 200. Spiralfeter (Uhr) 1, 586 Spiral Furnnrichneitemafdine 4, 54. Spiritus (f. a. Alfobol, Beingeift) 3, 545. - aus Getreite 3, 550 u. 539. - - Sonia 3, 554. - - Rartoffeln 3, 554. - - Rübenmelaffe 3, 277 u. 589. - - 2Bein 3, 590. - - Weintreftern 3, 590. - - auberen Ctoffen 3, 549. Spirituefabrifation , Weichichtliches, Allges meines unt Literatur 3, 545. - Bobmaterialien 3, 549 Spirituemaagen (Alfoholometer) 3, 613. Spigahorn, Bolg teff. 3, 293 n. 4, 33. Epipfolben (Yethen) 1, 341 Grigen, Roppen ter Frucht (Mullerei) 3, 48, Spipengrunt 1, 318. Spigfugel, Giegen 1, 263. Spigring (Stednabelfabrif.) 1, 555. Epleiforen (Geblafeflammenofen) 1, 86 u. Splint des Holzes 🦺 🔼 Spotium (Rnochenfoble) 3, 281. Sporen (Stellhefe) 3, 333. Spornftabl 1, 70. Epragen tee Rupfere und Silbere 1. 78 u. Sprenglauge (Gelfenfabrit.) 2, 443 Sprengpulver (Bergwerfepniver) 2, 67 u. Springfolben (Boloanefer Rlafdden) 2, 327. Springlein 4, 180. Sprigmaiche ber Wolle 4, 230. Sprobglasers (Antimoners) 1, 137. - (Gilbererg) 1, 159. Sprüßen (Spragen) 1, 78 u. 158. Eprustupfer 1, 78 Crulen tee Baumwollgarnes 1, 142, Spulmafdine ber Baumwolle 4, 110 u. Epulftrede ber Rammgarnfpinnerei 4, 266. Erund tee Dolges 4, 51. Counthobel 4, 53 Epuntlech bes Faffes 4, 85. Spunbrobre ber Gasleitung 5, 303. Stabbochte (Buicheltochte b. Lampe) 5, 527. Ctabeifen (Comieteelfen) 1, 31. Arten t, 289 Ctaberat ter Waffermuhlen 3, 32. Ctadelbeerwein 3, 415. Ctanbergerufte (Balgmerfe) 1, 287. Starfe, Ctarfemebl, Anwendung 3, 93.

- demijde Gigenichaften 3, 76.

Starfe, Fabrifation, Rohmaterialien 3, 77. - grune 3, 87. - faufliche, Bufammenfegung 3, 98. Starfegummi (Dertrin) 3, 100. Starlefitte 5, 217. Ctarfegnder 3, 316 n. 5, 739. Starfeguderbier 3, 505. Ctabl, Abbrennen 1, 37. - Megen 1, 393, - Unlaffen 1, 37 - Beffemer'fder 5, 612. - bamaecirter 1, 75 - Gigenichaften 1, 35 - Erfennnng feiner Gute 1, 38. - Grzeugung ane Robeifen 1, 61. - - Comieteeifen 1, 67. - - Bob: unt Comiet ceifen 1, 70. -- Frifden 1, 64. - Barten 1, 36 - Butteln 1, 67. - Tunner'ider 5, 614. - Udatine'ider 5, 611. - überhißter (verbrannter) 1, 36. - Unterichiet von Robs u. Comieterien 1, 39 - ber Baitffipe 1, 540. Ctablerabt 1, 329 - Wabrifatlen 1, 327 Stablerg 1, 61. Ctabifeter (Ubr) 1, 583. Stablofen (Gamentirofen) 1, 69. Stablitein (Cratheifenftein) 1, 40. Stablftichidmarze 5, 209. Stampfen (Delmublen) 3, 821. Ctampfgefdirt, teutides (Bapierfabrif.) 4, 341 u. 343. Stampfbammer (Dampfbammer) 1, 284. Stampfmuble ber Bulverfabrif. 2, 86. - (Conupftabalfabril.) 3, 861. Stangenprebe (Bulverprebe) 2, 101. Etangenfdwefel 2, 207 u. 209. Stanniel 1, 114 - Fabrifation 1, 306. Stagfurter Abraumfalg für Ralifabritation 5, 702 Statuenbronge 1, 208,1 Ctatuenpercellan 2, 604. Staubbrongen (Brongefarben) 5, 610. Staubfohlen, Berfofung 1, 698 Ctaubenroggen 3, 14. Stearinfergen 5, 416-478. Stearinfanre, Darftellung 5, 446-478. - mittelft Barnt bargeftellt 5, 739 - gn ten Baraffinfergen 5, 421 u. 499. - ju Bunbbolgden 5, 116. Stechbeitel (Schreinerei) 4, 61. Stechterf 1, 661 Stedgeug (Schreinerei) 4, 61.

Stednabelfabrif. 1, 552. Stedidugen (Broidi en) 4, 168. Etegelftich (Beberei) 4, 169. Steigrat (hemmungerat ber Ubr) 1, 589. Steigrohr (Gifengiegerei) 1, 231. Steine, lithograrbifche 2, 475 u. 478. - feuerfefte 2, 732.

- funftlide mittelft Bafferglas 2, 370, - bes Giafes 2, 331. - aus Thon 2, 704.

Steinbrud (Lithographie) 2, 517. Steintruderichmarge 5, 209, Steinfurnure 4, 72 Steingut (Fabenee) 2, 603 u. 667.

Cteinfohlen 1, 673 - Analpfen 1, 684.

-- Geologifches über bief. 1, 678 - 680. - Beigfraft 1, 686 u. 3, 688. -- jur Roblengasfabrif. 5, 217.

- tredene Destillation 5, 230 u. 266. - Bertampfungefraft 3, 689.

- Berfofen 1, 693. - Borfommen in veridietenen gantern

- 2Barmerffeft 1, 686 u. 5 68! - gur Baffergaobereitung 5, 371 u. 372. Steinfohlen:Badofen 1, 70t.

Steinfohlengasbereitung (Gasbereitung) 5, 247

Steinfoblenfreofet (Carbolfaure) 4, 422 u. 5, 352, Steinfoblenol, atberifches (Sperocarbur)

Steinfohlenvech gu Roblengiegeln 5, 694. Steinfoblentheer, Anwendungen 5, 348.

- gur Anilinfabrif. 4, 423. - - jum Conferviren bes Bolges 4, 23.

- - Pofen tee Rautidufe 5, 162. - - jur Baffergasbereitung 5, 371 u. 376

- Gewinnung 1, 609 u. 5, 251. Steinlinde 4, 32, Steinmaly 3, 447. Steinol (Betroleum) 5, 131. Steinpappe 4, 396.

Steinfalg 2, 122. - Gewinnung 2, 131.

Steintalg gur Baraffinbereitung 5, 393. Steintinte (Lithographie) 2, 522. Steinzeug 2, 604 u. 667. Etellhefe 3, 333.

Stemmzeug (Coreinerei) Stemmeifen , 4, 61 u. 62.

Etempelbutterfaß (Stogbutterfaß) 3, 736 Etempelbammer (Dampfhammer) 1, 284 Stengelftarfe 3, 89.

Steppenfalg 2, 123.

Eterbenraute (Sarmalaroth) 4, 480.

Stereochromie 2, 371. Stereotopen 1, 269. Stereorylin (Baffergladlofung) gur Bapier. fabrif. 4, 329.

71

Sternbreuner fur Bolggas 5, 357. Eternfergen 5, 448. Steriometall (Richmetall) 5, 638. Sterg ber Daublen 3, 37.

Etidled bee Glammenofene (Gifengiegerei) Stidrobre (Rublapparat, Spiritusfabrif.)

Ctichfage 4, 45. Stichnab bee Webestuble 4, 169.

Stidertreffen 4, 310. Stidmafdine von Beilmann 1, 168. Stidernt jum Lautern bee Rubeniaftes

- (Edmefelfaurefabrif.) 2, 233. Stidfeibe 4, 292. Stidftoff, atmeibbarifder, gur Ummonial:

gewinnung 3, 733. bei ber Gaebereitung 5, 251. Stiefelftulpengelb (Rlogtrud) 4, 629. Stieleiche 4, 31, Etiftgewehr 1, 263.

Stiftmajdine (Trommelmajdine, Mufterge: mebe) 4, 163. Stiftenfeger (Bicotireifen) 4, 598.

Stiftbalter jum gaten ber Bunthutden 1, 501, Etinfftein 2, 478. Stippelformen (Beugtrud) 1, 598.

Etirnhammer 1, 282. Stirren tee Budere 3, 175 u. 271. Stodbelg 4, 41. Stodlad 4, 433.

- jur Firnifbereitung 5, 184. Stodwerfe (Binnerge) 1, 116. Storepfannen (Salgfiederei) 2, 145. Stogel (Mabel bee Jacquart'e) 4, 165 . Etoff (Lumpenbrei, Bapierfabrif.) 4, 331,

341 u. 364. Stoff ber Weberei (Begr. t. 28.) 1, 87. Stoffe aus Baumwolle 4, 140 u 177.

- Rlade ober Leinen 4, 209. - - Erite 1, 300. – Wolle 1, 233 u. 268.

Stoffmuble, bollantifde (Papierfabrif ) 4, 331, 341, 344 u. 349. Stollen ter Saute (Lobgerberei) 5, 7.

- (Beifigerberei) 5, 62 Stoßbutterfaß 3, 736, Etogherte (Bermafchen bes Bodmehle)

Stofwerf (hemmung ber Ubr) 1, 589. - (Münzfabrif.) 1, 543.

Stoffgangen (Drabt) 1, 321.

72 Straffetta, Straffettina 1, 328. Etrablbrenner 5, 330 Strahlenbrechung bee Glafes 2, 306 Etrahlfies (Edwefelfies) 1, 41 u. 437. Strang (Drabtfeil) 1, 337. Etraß 2, 306 u. 383. - Farben 2, 385. Stragbaume ber Schneibemublen 4, 47. Etraffnopfe 2, 660. Stragen (Lumpen) 1, 323. Strauberat ber Baffermublen 3,32. Streden (Baumwollipinneret) 4, 121 u. 265. - (Rammgarnfpinnerei) 4, 263. - ber Metalle 1, 279. - bee Balgglafes 2, 340, Stredofen (Glasfabrif.) 2, 320 u. 340. Etredung ber Rautschutfaben 5, 160. Stredwalzen (Spinnerei) 4, 103, Etredwerf (Flachofpinnerei) 4, 204. — (Dungfabrif.) 1, 536. Etreicheifen (Echabeeifen ,. Gerberei) Streichhölger 5, 137 u. 110. Etreichmaß (Schreinerei) 4, 61. Etreichrahmen (Beiggerberei) 5, 62, Streichtorf 1, 661. Etreichwolle 4, 229. - Berarbeitung 4, 233. Streifen bee Glafes 2, 330. Streublau (Smalte) 1, 191. Etreubuchfe (Bothen) 1, 314. Streufupfer 1, 78. Stridbraht 1, 328. Striden ber Strumpfe 4, 311. Stridgrabirung 2, 141. Etridnabelfabritation 1, 865. Etridieibe [Satelfeibe) 4, 292. Strob jur Bapierfabrifation 4, 326. Strobwein 3, 396. Strom, eleftrifder 1, 274. Strontian, Stroutianit jur Gladfabrif. 2, <u>310</u> Strontiancalcit gur Glasfabrif, 2, 310. Etrontianfeife 2, 458. Etrumpfitriden 4, 311. Strumpfweberei ober swirferei 4, 311. Strumpfwirferftubl, Ginrichtung 4, 313. Stueco, Stud (Gope) 2, 833. Stutirlampe 5. 536. Studfaben ber Bage 4, 156. Ctudgut (Ranonenmetall) 1, 208. Ctudtette (Gageverfertigung) 4, 157. Studfoble, funftliche 1, 706. - Berfofung 1, 699. Etudmeifing (Arco) 1, 210. Ctudofen 1, 51,

- (Echmiebeeifenfabrif.) 1, 53.

Studofen (Stablfabrif.) 1, 63, Etudftabl 1, 66. Studginnober 1, 491. Sturymethobe (Binngiegerei) 1, 271. Stufen bee Gewebes 4, 154. Stufers 1, 19. Sturmwolle 4, 93. Sturgapparat (Raffee) 3, 797. Sturzblech 1, 248 Sturglampen (Blafchenlampen) 5, 839 Sturgofen (Genfofen) ber Gijengirich 1, 227 Cturgmaide (Bafferbrudmaide) 1, 20 Sturgwalgwerf 1, 297. Succabonholg (3afarantaholg) 4, 40. Cutwallifer Grifcharbeit 1, 60. Cunterbanf (Remel) 4, 198. Cuinter 5, 386. Cuintergas 5, 385. Enlfat (concentrirter Alaun) 2, 382 - (Glauberfalg) 2, 174. Sulfate gur Calpeterfaurefabrif, 5, 7t3. Culfatofen ber Cobafabrif. 2, 171. Sulfoglncerinfaure 5, 450 Culfoleinfaure 5, 450 Sulfopalmitinfaure b, 450 u. 466. Eulfoftearinfaure 5, 450. Culufdmiete 1, 58. Culgenftude 2, 135. Cumad, Arten 3, 10 - jur Gerberei 5, 10 Cumpf (Balter) 2, 141. Cumpfers (Rafeneifenftein) t.4t. Cumpfeichel (Smalte) 1, 191 Cumpfgae (Grubengae) 5, 250 u. 251. Sunnhanf 4, 198 Support (Muflage ber Drebbant) & 71. Surinam: Gallapfel 5, 14. Swaga (Borar) 2, 467. Swanifin (Bollftoff) 4, 255. Enlvaner, gruner (Weinftod) 3, 340. Enlvinfaure gum Colophonium 5, 390 Sprup 3, 164, 178 u. 271.

## Z.

Tabal, Arten 3, 834 u. 841. - Beftanttheile 3, 844. - Gefchichtliches u. Allgemeines u. Sum tur 3, 832. - gefvonrener 3, 851. - Landwirthichaftliches 3, 834.

- Rauchen u. Berbrennlichfeit 3, 848 1.

- Etaatewirthichaftlichee u. Statifidet 3, 865 u. 867.

Cabaf, Berarbeltung 4, 849, 852 u. 856. abalblei 1, 264. abalpapier 3, 853. abalregal 3, 870. abouret (Bollftoff) 4, 270. catmiölf (Mild) 3, 721. afelblan 4, 636 afeleifig 3, 665 afelfarben 4, 595, 645 u. 654. afelgelb 4, 656. afelglas 2, 332. afelgratirung 2, 140. afelgrun 4, 656 afelmeifing 1, 305. afelrofa 4, 655. Cafelroth 1, 655. 2, 389, afelichwarg 4, 657. afelftein, Dunnftein (Schleifform ber Cbels fteine) 2, 388, afelviolett 4, 656. affet 4, 300. aig (Båderei) 3, 108. – (Spiritusfabrif.) 3, 134. aigichlagen (Spiritusfabrif.) 3, 566. albottopie 1, 778 u. 786. ala, Austaffen 2, 421 u. 425. - malabarifcher (Bateriatalg) 2, 420. - jur Geifenfabrif. 2, 421. - Ctearinfergenfabrif, 5, 446. - - Berfalidung tee Bachfee b, 505. algfernfeife 2, 434. - gegoffene 5, 496. - gezogene 8, 49 ambour (Bleifammer) 2, 231. - Rragtrommel (Baumwollfvinnerei) 4, 118, angentialrab v. Boneelet (Duble) 3, 36. angiota (Barefiota) 2, 169, annenbaninftahl (Charfachftahl) 1, 66. annenholy, Anwendung 4, 36 annenrinte jur Gerberei 5 annin (Gerbfaure) 5, 7 u. 8. apeten, nieberlant. (Gobeline) 4, 271. Capezierborten 4, 310.

apiola (Caffavaftarfe) 3, 98. artans (Wollstoff) 4, 270. Laffajo (confervirtes Fleifch) 3, 708. Caffenroth (Safflor) 4, 479. Eauchzünthölzchen 5, 137. arusholy 4, 36. Lechnologie, allgemeine 1, 6. - Begriff bee Bortes 1, 3. - demifche 1, 4.

- Gintheilung 1, 3.

Technologie, empirifche 1, 8. - Sulfemiffenfchaften 1, 6 - landwirthschaftliche 3, 3.
- Literatur 1, 7 u. 10.
- mechanische 1, 4. - rationelle 1, 5.

- fpecielle 1, 5 - vergleichente (allgemeine) 1, 6. Teig (Baderei) 3, 108. - (Epiritusfabril.) 3, 134. Teleffop: Gafometer 5, 289. Tellerroth , Taffenroth (Safflor) 4, 479. Tellur, gebiegen 1, 177. Tellurfilber 1, 177. Temperofen (Aufwarmeofen) 2, 320. Teppiche, nieberland. (Gobeline) 4, 271.

- Tiroler 4, 272 - 1ürfifche 4, 271. - venetianifche 4, 272.9 Ternirfarben (Baumwollbruderei) 4, 596. Terpentin, frangofifcher 5, 186. - jur Firnigbereitung 5, 185.

- gefochter 5, 186. - jur Barggadbereitung 5, 390 - fanatifder 5, 186. - farpathifder 5, 186 - jum Siegellad 5, 222.

- Strafburger 8, 186. - ungarifder 5, 186. - venetianifder 5, 186. Terpentinol jur Baraffinrelnigung 5, 421. Terpentinotfirniffe 5, 180. Terpentinolgeblafe (Lothen) 1, 317. Terracotta 2, 608 Zerracottamaaren 2, 705. Terralith 2, 676 Terragnder (Caffonate) 3, 165.

Tetrathylammoniumjotur (Collobium: bilber) 1, 800. Teufel , Bolf (Baumwollfpinnerei) 4, 107 u. 112. Tegera gur Gerberei 5, 12. Thalerfuß (Dlunge) 1, 531.

Tefferalfies (Arfen) 1, 143.

Thalleiochin gur Ceitenfarberei 4, 583 Thallium Im Schwefelfiefe 5, 725 u. 726. Thaurofte tee Leme 1, 182 Theaterfeuer (bengalifche Flammen) 2, 116 Thee, Allgemeines unt Literatur 3, 803. - Beftanttheile, anorganifche 3, 811. - - organifde 3, 809. - Farben 3, 806.

- gruner 3, 805. - phpficlogiiche Wirfungen 3, 812. - fdmarger 3 805.

Theebau 3, 803. Theefurrogate 3, 812

74 Regifter. Theer aus Braunfohlen 5, 402.
- Solg 1, 631, 612; 5, 353. - Cteinfoblen 5, 231 u. 348. - Torf 5, 402 - jur Baraffinfabrif. 5, 423. - - Colarolfabrif. 5, 313. Th erfarben 4, 426 u. 5, 352. Theerol 5, 427. - leichtes (Bengel) 5, 251 , 330 u. 351. - fdmeres 5. 352 5, 461 Theerved | fünftlicher Merbalt) 5, 352, Theerichmelerei 1, 631. Theerichwelofen ter Baraffinfabrif, 5, 402. Thein 3, 810. Thenart's Blau (Robaltultramarin) 1, 501 Theobromin 3, 769 u. 771. Thermolampe von Le Bon 5, 212 unb Ebermometer, alfchelometrifches (Gbulioffer) 3, 366. Thermoofen von Beder 5, 242. Thermofirhon (Beigung) 1, 743, Thibet 1, 269. Thierhaut, Anatomie 5, 6. - gur Gerbiaurebeitimmung 5, 17. Thiertoble, Gutfarbungevermogen 3, 211. - gefornte 3, 243 - ftaubformige 3, 243. Ebierry'ide Reibmaidine (Buderfabrif.) 3, 206. Thon 2, 590. - gur Leuchtgaereinigung 5, 286. - ale gumpenfurrogat jur Bavierfabrif. 4, 328, - Rlarmittel bee Beines 3, 386. Thonarten 2, 590. - tednifd wichtige Gigenichaften 2, 600. - feuerfefte 2, 591 u. 595. - fdmelgbare 2, 597. Thouevlinter, faurefefte, gur Bleimeiffabrif. 5, 614. Thoneifenflein, branner 1, 41. Thonerte, eifigfaure 2, 585. - bargfaure, jum Leimen bee Bapiere 1, 358 u. 520. - oralfaure , jum Entfalfen bee Ruben: faftes 3, 236. - pininfaure ober bargfaure 4, 358 u. 520. - fdwefelfaure 2, 582 u. 5, 750. - unterdlorigiaure (Beige) 1, 503. - - 3um Bleichen bee Bapierftoffe 4, 353

- unterfdmefligfaure (Belge) 4, 503.

- - jum Entfalfen bee Rubenfaftes

- weinfaure (Beige) 4, 503.

3, 236.

Thonertebeigen 4, 300. - (Wolferuderet) 1, 668. Thonertebptrat g. Rlaren b. Brinet 3, 38 Thonerte: Ralf: Alfaliglas 2, 306 Thonertefalge (Beigen) 1, 300. - Beifgerberei 5, 61. Thonertefeife 2, 458 - ju mafferbichtem Ritt 5, 213 Thonerteverfeifung t. Gette (Stearinfat.! Thonfitte 5, 218 Thonmergel 2, 598. Thouniereneament (Sertaria) 2, 305 Thonretorten gur Gasbereitung 5, 258 Ebonrobren 2, 73.1. Thonfchiefer ( Schleiffteine) 1, 388. Thontiegel 1. 226, 535 u. 2, 740. Thonwaaren, Gintheilung 2, 603 u. 660 - Gefdichtliches 2, 587. - ladirte 2, 676 Thonmaiche ber Wolle 4, 230. Ebran (Geifenfabrif.) 2, 428 Thrånen (Mampen) bes Glafes 🛂 330 Thuren , Berfertigung (Schreinern) 11 Thurichton 1, 579. Tiegel gur Gifengießerel 1, 226. - heififche 2, 740 - jur Dingfabrif. 1, 535. - parifer 2, 741. - paffauer 2, 741. Tiftif (Mobair) 4, 221. Tinfal (Borar) 2, 467. Tinfana (Borar) 2, 467. Tinte 1, 692 - antographifche 2, 523. - blaue 4, 699. - toppelte 4, 693. - einfache 1, 693. - gelbe 4, 700. - grune 1, 700 - lithographifche 5, 209, 520 m. 521 -- rothe 4, 699 - fpmpathetifche 4, 700 - unausloichbare 4, 697. - jum Beichnen ber Waide 4, 697 Tintenpulver 4, 694. Tintentafeln 4, 696. Tijdlerfunft (Edreinerei) 4, 38. Titriren ber Geibe 4, 293 Titrirprobe ter Alfalien 2, 23. tee Gilbere 1, 218. Topfergeichirr, gemeines 2, 698. Topferthon 2, 397. Topfermaaren 2, 605. Toilettenfeifen 2, 446. 446. Toluel im Ertel 5, 440. - bei ber Gaebereitung 5, 251, 251 256 u. 350.

Tombaf 1, 212. Tombafblech 1, 305. Tombafbrabt 1, 330. Ereber ter Bierbrauereien 3, 537. Ereibefeil ter Delmublen 3, 824. Treiben bes Bleche 1, 315. Tonne (Dampffarbentrud) 4, 618. - ber Saute 5, 32 Topas, fünftl. aus Straf 2, 385. - bee Gilbere 1, 171. Topinambur (Grbapfel) 3, 355. - ter Weine 3, 383, Torbanehill : Roble (Bogheab:Roble) Treibheed (Silber) 1, 171, 5, 249 Treibred (Blechverarbeitung) 1, 316. Torf 1, 659 Treibiage (Weuerwerferei) 2, 113 - demijde Analpfen 1, 661-663. Ereppen (Grufen bee Gewebee) 4, 151. Ereppenrofte (Beigung) 1, 718 u. 730. - gur Gaebereitung 5, 357. - jur Baraffinbereitung 5, 401. Ereppenichnitt (Schleifform ber Greifteine) - Breffen 1, 664. - trodene Deftillation 1, 667, 5, 357 u. Treppentepriche (venetianifche 401 4, 272 - Erodnen 1, 661. Treffen, Fabrifation 4, 309. - Bertoblung 1, 670. Trefterbranntwein 3, 387. Torfbilening 1, 659. Torftoble 1, 669. Torflager 1, 660. Treftern 3, 387. - gur Spiritnefabrif. 3, 354 u. 590. Trefterwein 3, 314, Torfvertoblungeofen 1, 670. Torfglegel 1, 664 n. 705. Tregborten (Treffen) 1, 309. Tretmüblen (Dogmublen) 3, 39. Tormentilla erecta gur Gerberei 5, 10. Eret: oter Trittrae (Spinnrat) 1, 201 Triage Raffee 3, 788. Tortilloneuie (Rammgarnivinnerei) 1, 266. Tenr (Muftergewebe) 4, 162. Triebftahl (Drabt) 1, 330. -- tee Edluffele 1, 567. Eriefen (Geichungiegerei) 1, 243 Tournantol (Dlivenol) 2, 426. Erift ter Wartfüpe 1, 539. - (Zurfifdrothfarberei) 4, 568. Erimetbolamin im Mutteeforn 3, 74. Tourefdwarg ter Bolle 4, 526. Erimetboloboephin gur Rachweifung tes Tragant zum Ultramarinbrud 4, 658. Comefeltobleuftoffe im Leuchtgafe - (Bertidungemittel, Beugbruderei) 5, 252 Erinitre Cellulofe <u>4</u>, 611, 612 u. 616. (Chiegbaumwolle) Eralles' alfoholometrifche 2, 108 3, 617, Ertolein 5, 453 u. 463. Tripalmitin 5, 432 u. 463. - altoholometrische Correctionetabelle Eripel gum Boliren 1, 389. 3, 65t n. 653 Eramafette 4, 291. Tripelidiefer (Bolirfdiefer) 1, 390. Eraminer, rother (Weinftod) 3, 339. Eriftearin 5, 452 u. 463. Transmarin (Ultramarin) 2, 540. Tritt tee Webftuhle 4, 152. Transverfalschermaschine (Tuch) 4, 252. Tritul bei ber Gasbereitung 5, 230, 251 u. Eraf (Gament) 2, 502 u. 504. Traubeneiche, Golg 1, 31. Erodenpreffe ter Papiermafdine 4, 387. Eraubenferne jur Weinbereltung 3, 352. Eredenipinnen tee Flachfes 1, 205. Tropfel (Gurup) 3, 272 Eraubenleje 3, 341 Eropfelgratirung (Dorngrabirung) 2, 141. Traubenfäure 3, 350. Traubenfaft 3, 343 Erollinger, blauer (Beinftod) 3, 340. - Gabrung 3, 351. Erommel (Aufbaumen bee Garns) 4, 111. - mineralijde Beftanttheile 3, 352. - (Borlage tee Gaeofene) 5, 267. - organifde Cauren 3, 350. - ter Uhr 1, 585 u. 600. Trommelmeffing 1, 303. Eraubenichalen jur Weinbereitung 3, 353. Eraubenftiele jur Gerberei 5, 10. Trommelftubl (Muftergewebe) 4, 163. - - Beinbereitung 3, 353 Ero:Na (Sota, ägyptiiche) 2, 166. Traubenvitriol 1, 439.
Traubenguder 3, 152 u. 312.
— Anwentung 3, 322.
— Darftellung 3, 318. Eropfen (Rampen tee Glafes) 2, 330. Eropfhahne (Gratirmerf) 2, 141. Eropftante (Beigblech) 1, 301.

- Gigenichaften 3, 314. - Borfommen 3, 312 u. 347.

Tropftaften (Scotfaften) 2, 141. Tiderirvello (Chanwurgel) 4, 469.

Tichigan (Pferbemilchgetrant) 3, 534.

Tichuma (dinef. Grae) 4, 197. Tuch 1, 245. - Arten 4, 253. - Ausruften 4, 253. - lotenfarbiges 4, 247.
- melirtes 4, 237.
- Rauben 4, 249.
- Scheren 4, 249 u. 251.
- Schmisen 4, 246 u. 231. - wollfarbiges 4, 235. Tudrahmen 4, 219 Tuchichere 4, 251. Euchweberel 1, 215 Tull (Gage) 4, 141 u. 156. - englifder 4, 318. Tumpelloch (Frifdbert) 1, 57. Zurfifdroth (Baumwollfarberei) 4, 565. Eurfifdrothfarberei ber Baumwolle, Theorie 4, 576. Tunfguntholgden 5, 137. Tunnerftabl 5, 614. Turbine ter Baffermublen 3, 31. - Fournepron'fche 3, 34. - von Jonval 3, 35. - fcottifde ober Bhitelam'fche 3, 35. Turbinenbutterfaß 3, 742. Turfol 5, 428. Turn bull's Blan 1, 469.

## Eppen (Buchtructerlettern) 1, 265.

Tufche, lithographifche 2, 522.

Twift (Baumwollgarn) 4, 132

Ubber (Ralifalpeter) 2, 37. Uchatiueftabl 5, 614. Ueberbrud (Mutographie) 2, 523. Neberfangglas 2, 391 Ueberleben bee Fleifches 3, 699. Uebermanganfaure, Bleichen mit berfelben 4, 402 Ubr, Aufgieben 1, 599. - Gintheilung 1, 587. - eleftrifche ober galvanifche 1, 604. - Gefperr 1, 599. - Edlagwerf 1, 601. Uhrenfabrifation, Gefchichtliches 1, 581. Ubrenglodenmetall 1, 203. Uhrfeter 1, 600. Uhrlampe von Carcel 5, 526 u. 548. Uhrmachererabt 1, 330. Uhrmachermeffing 1, 305 Ulmen (Calgewinnung) 2, 135. Ulmenholy 4, 32 Ulmenrinde gur Gerberei 5, 10. Ultramarin, Analyfen 5, 747. - Anwendung 2, 335.

Ultramarin gur Dampffarberei 1, 633. - Darftellung 2, 814, 331 u. 5, 74. - Eigenichaften 2. 355. - Beichichtliches u. Allgemeines 2, 340 — grunes 2, 546. — natürliches 2, 541. — faurefeftes 2, 555. Ultramariubruct 4, 637 Ultramarinmeffer 2, 33 Umbaree (Sibiscusbanf) 1, 198. Umidlagen bes Gifige 3, 683. -- - Weines 3, 382. Umfdlagetucher 4, 270. Unten (Strump fwirferftuhl) 4, 314 u 316 Ungarweinel 3, 388, Unionmafdinen (Beugtruderei) & 609 Unrube (Ubr) 1, 586, 588 u. 593 Unfdlitt (Talg) 2, 421. Unichlittlichte (Talgfergen) 5, 195. Unterdlorige Gaure, Bleiden mitterial: - mittelft Barnt bargeftellt 5, 740. Unterchlorigfaures Rali (Chlorfali) 2, 111 - Ralf (Chlorfalf) 2, 262. - Matron (Chiornafron) 2, 271. Untergabrung bes Bieres 3, 485 u. 44

Urao (Soca) 2, 166 Uranpráparate (Percellanmalerci) 2, 16 u. 5, 687, Urwellen (Blechfabrifation) 1, 296.

Ueninfaure 4, 471.

23.

Bachelert B. 2.5.
Bacumappstate (Juderfabrit) 3, 233.
Balomia (Knoppen) 5, 15.
Balomia (Knoppen) 6, 15.
Balom, etruelfide 2, 695.

Bateriatalg (Geifenfabrif.) 2, 420. Beildentabaf 3, 835. Belinpapier 4, 362 u. 369. Belpel 4, 270. Beltliner, rother (Beinftod) 3, 340. Berantin im Rrapp 4, 462. Berbindungelange (Ceifenfabrif.) 2, 443, Berblattung (Coreinerei) 4, 64. Berbampfungefraft ter Steinfohlen 5, 689 Berbidungemittel ber Beugbruderei 4, 610. Bereinsmarf (Munge) 1, 531, berergung bes Bulges 4, 28. lergahrungegrat, icheinbarer, tee Bieres 3, 488. lergoltermache (Glubmache) 1, 357. Bergolbnug burd Anreiben 1, 362. - mit Blattgelt 1, 348. - eleftrodemifche 1, 333, - galvaniiche 1, 365. - bee Bolges 1, 318, - falte 1, 362 - Deigner, bes Porcellans 2, 637. - ber Metalle 1, 318. - naffe 1, 363. erglühofen (Borcellauofen) 2, 641. ergrunen (3neigfarberei) 4, 535. erine: Gallapfel B, 14. erfohlung in Gruben 1, 648. - bes Solges 1, 631, 2, 80 u. 3, 686. - ber Rnochen 3, 282. - im Deiler 1, 632. - in Deilerofen 1, 646. - bes Torfes 1, 670. erfofen ter Roblen 1, 693 u. 693. erfofung im Deiler 1, 696. erfofungeauftalten 5, 248 u. 266. erfupfern 1, 373. - auf galvanifdem Wege 1, 375. - - naffem Wege 1, 373. - - trodnem Bege 1, 373. erlefen (Bupfen ber Bolle) 1, 237. ermeil 1, 360. ermobern bes Holges 4, 22, ermoterung, Begriff bes Wortes 3, 321. erquidung, eigentliche, bes Gilbers 1, 164, erschelira (Draht) 1, 328 erichwärzen ber Baibfüpe 4, 542. lerfeifung ber Rette 2, 431 u. 5, 416. - - mit Barnt 5, 461. - - - mafferfreien Bafen 5, 462 u. 463. - - - - Chlerginf 5, 472. - - - Ralf 5, 432. - - - Gebrefelfaure 5, 449 u. 465. - - - Ceifen 5, 462 - - - Thonerte 5, 461.

Berfeifung ber Fette mit überhigtem BBaffer 5, 473 u. 477 - fractionirte 5, 466, Berfeggruben (Cohgruben) 5, 34, Berfieben ter Coole 2, 141. Berfilberung 1, 367.
— faliche 1, 369.
— galvanifche 1, 371. - ber Glastafeln 2, 354. - falte 1, 368, - naffe 1, 369. - tee Borcellans 2, 655. Berftoden bes holges 1, 22. Bertifalhammer (Dampfhammer) 1, 284 Bermantlungefaiben (Ternirfarben) 4, 596. Bermefung, Begriff tes Bortes 3, 321. Bermittern ber Erge 1, 23 Bergapfung (Schreinerei) 4, 63. Berginfen 1, 376, - galvanifches 1, 378. Berginnen 1, 378. bes Beißbliche 1, 300, Befen (eigentl. Gpelg) 3, 11. Berir (Chluffellochtedel) 1, 581. Beririchloffer (Runfticbloffer) 1, 571. Bicogne (Bigogne) 1, 221. Biebrunfel (Futterruntel jur Spiritus: fabrif.) 3, 551. Biehfalg 2, 151. Bienneichwarg ber Bolle 4, 526. Bigognewolle 1, 221. Bifugne (Schaffameel) 1, 221. Billacher Blei 1, 105 Bilmorin (Krapy) 4, 466. Biolin (Farbitoff tes Aniline) 1, 123. Biribin im Cteinfohlentheer 5, 251 u. Biribinfaure 3, 792. Biscofimeter (Berbidung b. Farben) 4, 619. Bifetholy 4, 488. Bitriol, Atmenter 1, 473. - Bapreuther 1, 473 - blaner (Rupfervitriol) 1, 471. - chprifder 1, 471. - gemifchter 1, 473. - gruner (Gifenvitriol) 1, 437. - romifder 1, 471. - Salzburger 1, 473. - weißer (Binfvitriol) 1, 435. Bitriolfies (Comefelfies) 1, 437. Bitriolfure (Inbigfarberei) 1, 833. Bitriolol (ranchente Schwefelfaure) 2, 225. Bitriolidmant 2, 573. — jur Golbgewinnung 5, 629. Bitriolftein (Schwefelianre) 2, 226. Bivrett (Seitenfarberei) 4, 531, Bließ (Baumwolle) 1, 108. - (Wolle) 4, 230.

Bogele-Dinfel 3, 11. Bogelbeeren jur Spirituefabrif, 3, 551. Bogelbunft (Flintenichrot) 1, 262. Bogelleim 5, 105. Bollbleiche ter Leinwand 4, 411 u. 412 Bolumenprocentalfoholometer von Erals les 3, 618. Borbauchen ber Baumwolle 4, 404. - Leinenftoffe 4, 410. Borberblech 1, 297 Borbrud (Baumwollbruderei) 4. 596. Borgarn (Bergeipinnft ber Baumwolle) 4, 109 u. 125. — ber Bolle 4, 240. Borgefperr (@chloß) 1, 571. Borbangichloffer (Borlegeichloffer) 1, 581. Borfarte ber Bergipinneret 4, 206. Borfrage (Reiffreingel) ter Baumwolls fpinnerei 4, 108 n. 118. Borlegeichlöffer 1. 381. Bormaifcbottide (Spiritusfabrif.) 3, 566. Boridmingen bee Flachfee 4, 192 Borfiebelange (Geifenfabrif.) 2, 437, Boripinnfarten (Wollfpinnerei) 4, 239. Borfpinnmajdine ber Baumwolle 4, 110,

sortpinnangune er Saumweue 4, 110, 126 u. 131. — (Kommyarnfrinnerei) 4, 207. — (Bellipinnerei) 4, 240. Bornsarmen ber Walfche (Spiritusfabrit.) 3, 603. — (Bellipinnerei) 4, 240. Bermein 3, 314. Bulfaniften ber Guttapercha 5, 177. — ber Kausfuhfe 5, 164.

## 28.

Wachholter, Solg 4, 37. Bachholterbeeren gur Spiritusfabrifation 3, 553, Bachbelberol jum Ciegellad 5, 222. Bache, amerifanifchee 5, 509. - Bleichen 5, 302. - demifde Gigenfchaften 5, 308. - dineffices 5, 509. - Gewinnung 5, 301. - japanefifches 5, 309, - Beifalichungen 5, 505 u. 508. - weißes gur Stearinfabrif. 5, 482. Bachebauf (Bachetroge) ber Gifenvitriols fabrif. 1, 430 Bachetochte jur Lampe 5, 528. Wachefeller (Malgtenne) 3, 443. Bachefergen 5, 501. Bachefrenalle (Mlaun) 2, 575. Bachemachen (Mlaun) 2, 375.

Bacbepfannen (Alaun) 2, 575. Bacheftode 5, 511. Bachetroge ber Gifenvitrielfabrif, 1, 129 Bacheguntpillen 1, 503. Babrung (Baluta) 1, 529. Barmeeffeft ber Brennmaterialien 1, 6ti u. 5, 688. - Bestimmung burch Glementaranalie 1, 615. - nad Berthier 1, 613. - - Rarmarich 1, 612. - - - Rumfert 1, 611. - ter Braunfohlen 1, 673. - bee Bolges 1, 626. - ber Bolgfoblen 1, 655. - ter Rofe 1, 701. - ter Steinfoblen 1, 686 u. 5, 688. - bee Torice 1, 666. - pprometrifcher 1, 616 u. 626. - fpecififcher 1, 616. Darmeeinheiten 1, 612 u. 5, 689. Warmerfannen (Calgfieberei) 2, 115. Baffern ber Saut (Lobgerberei) 5, 27. Bagenborten 4, 310. Bagenichmiere, belgifche 5, 418. Bagengug (Feinivinnen ter Welle) 1 241. Wait (Farbitoff) 4, 438 u. 451. Baitafche (Trufenafche) 2, 13. Baitbuntel 4, 454. Baibfure 4, 434, 538 u. 546. Maitfugeln 4, 455. Baifa (Natalforner) 4, 489, Balbfohlerei 1, 632. flüchtige Protufte 1, 642. Walbichmelerei 2, 10. Walttorf (holgtorf) 1, 661. Walfen ber Leinenftoffe 4, 410. - bes lebens 4, 246 u. 217. - bes Tuches 1, 248, Balferte 2, 898 u 4, 248. Ballie (Dimity) 4, 142 Walinugbaum 1, 31. Ballonenichmiebe 1, 59. 2Ballrath 5, 513 Wallrathfergen 5, 513. Ballrathol 5, 513. Ballftein (Dammftein) 1, 45. Balgeifen 1, 289. Balgen ber Gifenftabe 1, 286. - tee Rautidufe 5, 156.

- ber Metalle 1, 279 u. 280 Balgentrudmafchine ber

- ber Duftermeberei 4, 163. Balgenmetall (Beuab ud) 4, 607.

Balgenglasmacherei 2, 333 u. 337. 2Balgenmaichine (Baumwollipunnern) 4,91.

4, 597 u. 604.

ber Beugtrudere

genmühlen 3, 63. Bafferregulator ber Geblafe 1, 47. olland. (Ctoffmuble) 4, 341 u. 344. Bafferrofte (Thaurofte) 4, 182 u. 183. genpreffe (Rubenguderfabrif.) 3, 213, Baffersammler ber Gaeleitung 5, 304. genringmafchine (Leinenbleiche) 4, 415. BBaffericheiben (Draht) 1, 324 Bafferfteine (Schleifen) 1, 388, Bafferftoffgas, freies, bei ber Gasbereitung genwalfen ter Tuchweberei 4, 249. smuble (Bulverfabrif.) 2, 83. gwerf (Blechfabrif.) 1, 287. 5, 250 Drahtfabrif.) t, 319. ittepriche 1, 270. Bafferftoffgaelothapparat 1, 346. BBafferftofflampe (Debereiner' fche Bunds ingin (Guttarerda) 5, 171. maichine) 5, 136. mivafferrofte bee Glachfee 4, 185. Bafferftoffiuperoxpt, Bleichen mit bemf. chblau (Reublan) 4, 495. 4, 401. den ber Rammwolle 4, 257. Bafferuhren 1, 582. er Lumpen 4, 246 u. 217. Baffervergolbung 1, 350. Baffergeichen bee Bapiere 1, 362 ee Rauchee 1, 765. Batergarne (Banumvellivinnerei) 1, 137. er 2Bolle 4, 229. Batermafchine (Banmwollipinnerei) 4, 104, dfarben (Baumwolltruderei) 4, 595. 110, 132 u 133. dgolb (Golbfant) t. 177. (Rainmgarnipinnerei) 4, 267. dhammer (Bleichen ber Baumwelle) Bater-twifte (Watergarne) 4, 137. Batergwirnmajdine 1, 208. 404 dbollanter (Bapierfabrif ) 4, 341. Wattenmaidine (Baumwollfpinnerei) dieber (Delleter) 5, 67. 4, 107 n. 113. Wau 1, 489 dmaffer ber Rammgarn: und Geibes (Baumwellfarberei) 4, 581. ebereien gu Suintergas 5, 385. fer gur Bierbereitung 3, 438. Wangrun (Geitenfarberei) 4, 581. Sartegrabe 5, 440, iberhiptes, jur Berlegung ber Fette Stearinfabrif.) 5, 451 u. 473. Weberauge 4, 180. Beberei 1, 86 - vorbereitente Operation 4, 112. ferbauholg 1, 29. Beberfarten 4, 250. fertrudmaide ter Wolle 4, 230 Webeftubl , Ginrichtung 4, 147. - eleftrifder von Bonelli 4, 166. fergas, Erzeugung 5, 363 u. 375. efebites 5, 370. - medanifder (Kraftftuhl) 4, 172. — Regulator 4, 155. Wechfeltanbe 4, 83. Wetgewood (Steinzeng) 2, 669. fergehalt bee Bolges t, 622. er Wild 3, 730, er Steinfoblen 5, 690, ferglas 2, 331 u. 361, ale Anftrich 2, 368, Beiberftein (Traf) 2, 504 Weichblei (Frifchblei) 1, 113. le Binbemittel 2, 367. Weichfloß (graues Robeifen) 1, 29. Beichgemache (Silberglang) 1, 159. ur Confernation tee Bolges 4, 28, n botraulifdem Ralf 2, 370. Beichloth 1, 339. le Ritt 5, 212 u. 218 Beichmanganerz (Braunstein) 1, 198. ur Bapierfabrif. 4, 329. Weichselbaumbolz 4, 33. u funftlichen Steinen 2, 370. Beidgerrennen bes Robeifens 1, 26. jerglaefarben 2, 369. jerglaeglafur 2, 702. Beitenholy 4, 34 Weitenrinte jur Gerberel 5, 10. fergoltgrund 1, 351. Beife (Baumwollipinnerei) 4, 138. ferbammer 1, 290. - (Rammwollipinnerei) 4, 267. - (Bollfpinnerei) 4, 242. Beifen (Daspeln ber Baumwolle) 4, 111 Terleiern (@deibengiebbant) t, 321. fermaichine v. Arfwright (Erinnerei) 104. u. 13 Termortel 2, 490 u. 496. - (bee Fladies) 4, 207. fermublen 3, 30 u. 31.

nit horizontalem Bafferrate 3, 34.

nittelichlächtige 3, 32.

berichlächtige 3, 31. anterichlachtige 3, 32 u. 33.

mit vertifalem Wafferrate 3, 31.

Wein, Absieben 3, 358.

— abstringirenter 3, 361.

— Alfobolgehalt 3, 361 u. 373.

— Begrift tes Wortes 3, 335.

— Beflanttheile 3, 360.

— minegaliiche 3, 378.

Bein, Beftanttheile, moblriedente 3, 379. - Blume ober Bouquet 3, 360 u. 380, - Chaptalifiren 3, 398. - Entfanerung 3, 403, - Grtract 3, 378. - Farbftoffe 3, 377 - Gabrung tes Doftes 3, 354. — Gallifiren 3, 399. — gefenerter 3, 360. — gefochter 3, 396. - Gobre 3, 361. - gruner 3, 360 ... Gopfen 3, 383 u. 386. - berber 3, 361. - Rabmigwerten 3, 382. - Rlaren 3, 383, - Rranfbeiten 3, 380. - Lagern 3, 359. - Bangmerten 3, 380. - mouifirenter 3, 361 u. 389. - aus Obft 3, 408 bie 416. - Betiotifiren 3, 387 und 400, - rother 3, 360 - Cauerwerten 3, 381. - faurer 3, 360. - Caureaquivalent 3, 375. - idwerer 3, 361. - füßer 3, 360 u. 393. - trodner 3, 360. - Untersuchung 3, 403. - Beretelung 3, 396 u. 402. - Babemerten 3, 380. - Bebren 3, 360. Biteinbereitung, Geidichtliches, Allgemeines u. Literatur 3, 335. - Rudftante 3, 387. - Statiftica 3, 418. Weinblan (Denormanin) 3, 377. Beinblumenather (Denanthather) 3, 380. Weineffig 3, 665. Weinflachen, Darftellung 2, 361. Weinfufelot (Drufenot) 3, 388 u. 628, Beingrift (f. a. Alfohol, Spiritus) 3, 548. - gur Confervation von Fruchten 3, 766. - jum Deden bee Budere 3, 272. - Bufas bee Beines 3, 403. Weingeiftfirn ffe 5, 180 Weingeläger 3, 387. Weinhejenafche (Drufenafche) 2, 15. Beinferngerbiaure 3, 388. Weinmoft 3, 343. Weinpreffen 3, 343, Weinfaure ale Metbeige (Beugbruderei) 4, 636. - mittelft Barnt bargeftellt 5, 738.

Beinftein ale Gulfebeize 4. 510. - im Beine 3, 374 u. 388.

Weinftod, Sauptarten 3, 337.

Weintraubenfernol 3, 388. Belübab ber Turfifdrothfarberei 2. 426 u. 4. S69. Beigblech 1, 297. Beigbleierg 1, 102. Beigbrot 3, 108. Weißbrube (Zurfifdrothfarberei) 4, 569. Beigbuche, Dolg 4, 32. Beigborn, Bely 4, 36. Beigery (Spatheifenftein) 1, 40. Beiggerberei 5. 6 u. 5%. - frangofifche oter Erlanger 5, 64. - gemeine 5, 59. - ungarifde 5, 62 Beiggultigery 1, 159. Beißfupfer (Reufilber) 1, 212. Weißleter 3, 62. Weißloth (Weichloth) 1, 339. Weigmachen bee Robeifene 1, 55. Beigmablen 3, 46. Weigmetall (unachtes Blattfilber) 1, 312. Beignidelfies (Arfennidel) 1, 143. Weispappen (Beugtruderei) 4, 631. Beifipiefiglangers 1, 140. Beigiut (Gilber) 1, 372. - (Stednatelfabrif.) 1, 559. - (Binnfut) 1, 378 Weißtanne (Tanne) 4, 36. Beißtopferei 2, 698. Weigen 3, 4. - Analvie 3, 8. - jum Bierbrauen 3, 425, - romanifder (Emmer) 3, 13. - turfifder (Dais) 3, 25. Beigenaide, Analnie 2, 5. Beigenboben, Beidraffenheit 3, 3. Weigenfleie, Analnie 3, 10. Weigenmehl, Eigenschaften 3, 68. Beigenftarfe, Gewinnung 3, 00. Belfboten (Edmelfboten) 3, 117. Belichforn (Dais) 2, 23 Berfte (Rette bee Beugee) 4, 140. Werg (Flache) 4, 192, Wergleinwand 🦺 2019. Bergipinnerei 1, 199 u. 206. Werfblei t, 113 - Entfilberung mittelft Binf 1. 171. - jur Gilbergewinnung 1, 17t. Berfholy 4, 30. Berfofen (Glasfabrif ) 2, 319 u. 320, Werfzeug, Begriff t, & Werrig (Berg) 4, 193. Bepfleine 1, 388, Bhipper (Baumwollfpinnmafchine) 4, 113. Bidelmafdine (Battenmafdine) 4, 107 u. Bieberbeleben ber Anochenfoble 3, 243 u. 258.

Biegemeffer (Schnupftabalfabrif.) 3, 862. Bolle, Beichaffenheit 4, 217. - Blaufarben 4, 518, - Braunfarben 4, 586. Bienergrun 1, 486 Biener Rall (Boliren) 1, 390. Bienerlad 4, 493. - dem. Bufammenfegung 4, 221. Biefenerg (Rafeneifenftein) 1, 41. - Contitioniren 4, — Eigenschaften, technisch wichtige 4, 224. — Einfetten 4, 237. — Einfetten 4, 234. Biefentorf 1, 661. Billerftabl 1, 64. Billow (Baumwollfpinnerei) 4, 107 u. 112. - Grtrag 4, 230. - jum Reinigen ber Lumpen 4, 335. - Fabrifmaiche 4, 234, Binben (Faten bes Glafes) 2, 330. - Farben 4, 235. Bintfang ter Uhr 1, 692. Bintflugel ber Dublen 3, 37. - Feinfpinnen 4, 241. - Filgen 4, 219. Bindmublen 3, 37. Bintpfeifen 1, 225. - gang verebelte 4, 220. - Welbfarben 4, 578. Binbregulator ber Geblafe L 47. - Graufarben 4, 589. Binbichauer bes Mellere 1, 637. Bintforfeife 2, 447. - halbverebelte 1, 220. Binterbier (Echenfbier) 3, 423. - Sobe bes Saares 4, 228. Bintergerfte 3, 17. - Rimmen 4, 258 Bintergetreibe 3, 4. - (Kunftwolle) 4, 243. Binterhafer 3, 21. - Bange bee Baares 4, 229, Binterlein 4, 180 - lange (Rammwolle) 4, 257. Binterroggen 3, 11. - Literatur 4, 217. Bippe (Ropermeberei) 4, 158. - (Stechtabelfabrif.) 1, 836. - mifrofforifche Erfennung 1, 218 u. 303. - Ranbigfeit 4, 224.
- Rothfarben 4, 551.
- Schmalgen 1, 237. - (Stednabelfabrif.) 1 Bippern (Kippern ber Müngen) 1, 530. Birfen, Begriff bes Bortes 4, 87. Birtel (Flachstpinnerei) 4, 200. - Schur 1, 230. Bifchniaf 3, 417. - Comargfarben 4, 525. Biemat, Wiemuth 1, 121. Biemuth, Eigenschaften 1, 121. - (Schweiß) 4, 221. - Cortiren 4, 231. - Gefdichtliches 1, 12t. Gewinnung 1, 122.
 Bismutherze 1, 122. - Streichen 1, 238 - Umgeftaltung in Baare 4, 229. — Berarbeitung 4, 217.
— Berarbeitung 4, 217.
— Weifen 4, 229.
— Weifen 4, 242.
— Wolfen 4, 235.
— Buffen 4, 237.

Bollbamaft 4, 270. Bismuthglang 1, 122. Bismuthloth 1, 341. Biemuthoder 1, 122. Pismuthornt jur Glasfabrif. 2, 311. Pismuthveig zum Giegellad 5, 223. Bismuthweiß zum Giegellad 5, 223. Bitherit 2, 538, 5, 736 u. 741. — zur Glasfabrif. 2, 310. Biuichte (Guiche Ofen) 1, 728. 2Bolltruderei 4, 664 u. 666. Bollenborten 4, 310. Bohren (Salgivole) 2, 135. Bollfafer, Farben 4, 690. Bolf (Baumwollfpinnerei) 4, 107 u. 112. - mifroffopifche Untericheibung 4, 218 u. - (Bollipinnerei) 4, 235 303. Bolframbronge 1, 514 u. 5, 642. Bolframorph: Kali, wolframfaures 1, 518 Bollgarn, Baspeln 4, 242. Bollgewicht (Schurgewicht) 4, 222 Bollhaare, abfabige ober zweimuchfige u. <u>5, 643.</u> Bolframornd:Matron , molframfaures. (Bolframbronge) 1, 514 u. 5, 642. Bolframfaure 1, 515. Bollfammmafdine 4, 260. Bollmeffer (Griometer) 4, 225. Bolfeofen (Studofen) 1, 54. Bollmuffelin 4, 269. Bollplufch 4, 270. Bollfammet 4, 270. Bollfchweiß 4, 224. Bolfeftahl 1, 63 Bolfegabne ber Gagen 4, 44 Bollaftonit (Camenttheorie) 2, 513. Bolle, Abstammung 4, 217 - jur Botafchenfabrif. 8, 702. - Begriff bee Bortes 4, 217. Bagner, Sand. u. Lebrb. b. Tednologie. Regifter.

Wollfeife 2, 443. Bollfrinuerei 4, 235. Bollftramin 4, 269. Boliweberei 4, 142. 2Bollzeuge, gefoperte 4, 269, - gemufterte ober faconnirte 4, 270. - glatte 4, 257 u. 268. - tuchartige 4, 255. Wongebn 4, 489 Bongehogelb 4, 489. Boos, intifcher Ctabl 1, 75. Bringmafdine (Aueringmafdine) 4, 414. Burfelalaun 2, 381, Burfelnidel (Reufilberfabrif.) 1, 213. - Analpfen 5, 632. Bürgelapparat (Rammgarnfpinnerei) 4, 266. Burgelmafdine (Baumwollfpinnerei) 4, 110 u. 132. Burgburgergrun 1, 486.

Burgebrunnen (Biergranb) 3, 461. Bunt bee Borcellane 2, 645.

X.

Burge (Biermurge) 3, 458. — Befteuerung 3, 540.

- Ertractgehalt 3, 470.

- Gabrung 3, 484. - Roden 3, 473.

Burgeprober 3, 469. Buftenfalg 2, 123.

Xanthorhamnin ber Rreugbeeren 4, 489. Xploibin 3, 77. Xplol im Grbol 5, 440. - bei ter Gasbereitung 5, 251, 254, 256 u. 350. Eplotednif 4, 5.

3.

Baccatilla (Cochenifie) 4, 431. Bartelichaf 4, 220. Baffer (Gafflor) 1, 197. Bahnhobel 4, 50. Bahnfitt (Chlorginffitt) 5, 219. Bahnfornmais 3, 25. Baine (Goltichlagerei) 1, 308. - (Mungfabrifation) 1, 534. Baineifen 1, 290 Bainhammer (Redhammer) 1, 284. Bapfenverbindung (Schreinerei) 4, 64. Barge bee Faffee 4. 82

Barge ber Duble 3, 41. Baufeler (Billow) ber Baumwollipinnerei 4, 107 u. 112 — zum Reinigen ber Lumpen 4, 235. Zeichenvapier 4, 368. Beigerwerf (Uhr) 1, 591. Beilithoid 3, 503. Beilithoibbier 3, 503. Beiobelit (Ritt) 5, 216. Beltleinwand 4, 210, Berreiche, Bolg 4, 31. Bettel (Rette) bes Benges 4, 87 u. 140. Bettelmafdine (Rettenidermafdine) 4, 145. Beng, gangbares, ber Dublen 3, 40. — (Letternmetall) 1, 265. - ter gumpen (Bapierfabrif.) 4, 331 u. Beugbruderei, Allgemeines, Gefdichtliches und Literatur 4, 417 u. 890. - Begriff bee Bortes 4, 420. Beuge (Stoffe) 4, 87. - gewebte 4, 140 - morbancirte 4, 514. Beugfichter (Knotenfanger) 4, 361. Biege, perfifde ober thibetanifde (2Bolle) Biegel (Badftein) 2, 704 u. 730. Biegelerz (Rothfupfererz) 1, 80. Biegelofen 2, 715. Biegelthee 3, 808. Biegelthon (Lebm) 2, 599. Bleger ter Dild 3, 721. Bieben ber Bleirobren 1, 261.
- bee Drabtes 1, 319.
- ber Rergen 5, 489 u. 492. - (Aneraufen bee Leine) 4, 180. Biebflingen (Schreinerei) 4, 62

Bimmetbraun (Rlostrud) 4, 630. Binf 1, 124 u. 5, 623. - Deftillation 1, 130 - Gigenfchaften 1, 125. - Gewinnung 1, 128 - - aus Blente 1, 134.

3lmmerheljung 1, 719.

Biehicheiben ber Draftfabrifation 1, 322 u.

- mittelft Ammoniafwaffere 5, 624. - (belgifche Methote) 1, 131. - (englische Methote) 1, 133 - (fcblefifche Dethobe) 1, 130.

- Bothen 1, 312. - jur Deffingbereitung 1, 211. - Berfupfern 1, 374. Binfbled 1. 307 Binfblente 1, 128

- jur Glaefabrif. 2, 311, - Glafurery ber Topfer 2, 702. Binfbrabt 1, 332. Biufen (Schreinerei) 4, 65. Binfenit (Antimoners) 1, 136. Binferje, Bortommen 1, 127. Binfornt) (bafifddromfaures Binfaelb 1. 429 u. 5, 665. Binfgiegerei 1, 272. Biufglas (Riefelginferg) 1, 127. Binfarau 1, 434 Binfgrun 1, 306.

Binfit (Rothginferg) 1, 128. Binfornchlorur 1, 436. Binfornt (Binfmeiß) 1, 125 u. 432. - bafifch dromfaures 1, 429 u. 5, 665. - - falgfaures (Binfornchlorur) 1, 436.

- Bilbung bei ber Binfbeftillation 5, 621. - dremfaures 1, 429 u. 5, 665. - - jur Baumwollfarberei 4, 58t. - jum Entfarben bes Glafes 2, 314.

- Grfamittel für Bleiweiß 1, 411. - Fabrifation 1, 432; 5, 624 u. 659. - bargfaures gur Bapierfabrif. 4, 359.

- falpeterfaures , ale Berbidungemittel (Beugbruderei) 4, 611 u. 615. - fcmefelfaures 1, 435.

- unterchlorigfaures, jum Bleichen bee Bapiere 4, 353 u. 5, 731. Binfpraparate 1, 432 u. 5, 639.

Binfprotuction, Statiftifa 5, 626. Binfrauch, Muainfen 5, 625. - ale Ratminmers 5, 626. Rintfelfe 2, 459

Bintipath 1, 127. Bintvitriol, Darftellung 1, 435. - Anmendung 5, 660.

- jum Bleichen bee Bapiere 4, 354. - Gntfalfen bee Ribenfaftes 3, 237.

- ale Firnifficcativ 5, 191 - jur weißen Refervage 4, 632. Biufweiß 1, 125 u. 432.

- Fabrifation 1, 432 u. 5, 624 u. 659. - jur Glasfabrif. 2, 311.

- jum Giegellad 5, 223. Binn 1, 111. - Durchlaffen (Paufden) 1, 118.

- Gigenichaften 1, 114. - Gewinnung 1, 117.

- Baufden 1, 118. - reines (Beichloth) 1, 341.

- falpeterfaures jum garben 1, 509. - falgefalpeterfaures (Beige) 4, 508.

- falgfaure Berb. 1, 508; 4, 508 u.

Binnafde 1, 115. - jum Boliren 1, 390.

Binn: Beigen 4, 508. Binnchlorit ale Megbeige (Beugbruderei) 4, 637.

Binnchlorur (Binnfalg) 1, 508; 4, 355, 508, 336, 575 u. 637. Binnerge 1, 116 Binnfleden (Weichungiegerel) 1, 242.

Binnfolie (Ctanniol) 1, 306. - jur Spiegelbelegung 2, 352. Binngiegerei 1, 270.

Binngraupen (Binnftein) 1, 116, Binnfiee 1, 116. Binnfupe 1, 511. Binnloth (Schnellloth) 1, 341.

Binnober 1, 148 u. 489. - Darftellung 1, 490 u. 5, 674.

- jum Giegellad 5, 223. - Bernnreinigungen 1, 494. Binnorht, arfenfaures 1, 511.

- ober Binnfaure jum Beigen 4, 508. - Griagmittel für Bleimeiß 1, 411.

- falpeterfaures 4, 508 u. 637. bwefelfaures, g. Entfallen bee Rubens faftes 3, 236. Binnormtnatron 1, 510.

Binnorvoul gum Beigen 4, 508. Binnornculnatron 1, 512 Binnpraparate 1, 508 u. 5, 678.

Binnfaure (Binnernt) 4, 508. Sinnfalg 1, 508. - Antichlor ber Papierfabrit. 4, 355, - jum Aviviren ber turfifdrothgefarbten

Baumwolle 4, 575. - jum Beigen 4, 508. - gur Inbigfure 4, 536. Binnfeife 2, 459.

Binnforten 1, 115. Binnftein 1, 116. Binnfut 1, 378 u. 379. Binngwitter 1, 116.

Birtelfagemafchinen (Rreisfagen) 4, 47. Birtelfagen 4, 45. Bolifprup , Bufammenfegung 3, 171 u.

172. Bopfichete, Bopfmerg (Flache) 4, 192. Buder 3, 151.

- Abbampfen bes Buderfaftes 3, 163, 229, 246 u 255. - Analyfen 3, 196. f. a. Caccarimetrie.

- Arten 3, 132. - aus Ahorn 3, 293.

- - dinefficem Buderrohr 3, 297. - Claireiren 3, 274.

- jur Confervation ber Fruchte 3, 765. - Deden 3, 175 u. 271.

- aus eteln Raftanien 3, 306. - Gigenichaften 3, 152. - Fabrifation 3, 151, 176 u. 306.

- Fullen 3, 175 u. 269. - in ben Raffeebohnen 3, 792.

- in ber Rrappwurgel 4, 460, 462 u. 464.

Juder, Arebalitieur 3, 172.

Anbien tre Saire 3, 269.

Anbien tre Saire 3, 269.

Allen 3, 306.

Flamentern 3, 276.

Frequein, Enthitik 3, 306 u. 311.

aus Micha, 1, 176 u. 1896

Edicutern 3, 175 u. 271.

Eitren 3, 175 u. 271.

Errodune 3, 176.

Berfemmten 3, 179.

aus Gumentern 3, 179.

aus Judertern 3, 179.

aus Judertern 3, 179.

aus Judertern 3, 179.

— aus Junetron 3, 197 u. 201.

Buderborn 3, 293.

Buderbort 3, 240 u. 5, 742.

Buderborte 3, 175.

Buderborte 3, 269.

Buderbirf (hinei, Buderrohr) 3, 297.

Buderla 3, 156, 170 u. 234.

Justertalt 3, 150, 170 u. 254.

— jur Entfäuerung bes Weins 3, 403.

— als Berbickungsmittel (Beugtruderei)

4, 611 u. 615.

Buckeriftenbolz (Mahagoniholz) 4, 38.

Buderfühler 3, 269. Buderfüre (Intigfarberei) 4, 537 u. 546. Buderlofung, fpecifiices Gewicht (Zabelle) 3, 154.

3uderprobe (Sacharimetrie) 3, 196 u. Bwergmais 3, 26. 3wetichen gur Sp 3uderrobe, Arten 3, 187 u. 297.
— dinefliches gur Gewinnung von Sorge 3widauerarin 1,

bumreth 4, 481.

— jur Spiritusfabrifation 3, 552.

— Bufammenfepung 3, 158.

Buderrübe (Runfelrube) 3, 178.

— Arten 3, 187.

— jur Spiritusfabrif. 3, 550 u. 585.

- jur Buderfabrif. 3, 176.
Buderfaure ale Repbeige (Beugtruderei)
4, 637.

4, 637. Budertannenbolg (Jafaranbabolg) 4, 40. Budermurgel gur Spirituefabrif. 3, 552.

3ûntholigden, Fabrit. 8, 140. — Ge ng reve idee 6, 137.
3ûntholigbedematinn 5, 142.
3ûntbuiden, Kabritation 1, 498.
3ûntferu (Jaintholiden) 1, 502.
3ûntmaidine, D berreiner ide 8, 136.
3üntmafe ter Jaintholigden 5, 143. — Jäutbütden 1, 498.

— für Bundnabelgewebre 2, 118. Buntputer (Anallquechfiber) 1, 499. Buntrequiften, Allgemeines und Geichichtliches 3, 130. Buntfag ber Buntbutchen 1, 498. Buntfag (Reuerwerkeri) 2, 112.

Suncing, erammy union, 3, 493.

Suncing, former deriv) 2, 192.

Suparterit ter Willergreete 4, 162.

Suparterit ter Willergreete 4, 162.

Suparterit ter Willergreete 4, 162.

Suncing former 6, 192.

Suncing former 1, 292.

Suncing former 1, 293.

Suncing former 1, 294.

Suncing former 1, 296.

Suncing former 6, 296.

Suncing former 6, 296.

Suncing former 6, 296.

Jwetichen qur Spiritusfabril. 3, 853. Jwetichgenbaumbel, 4, 35. Bwelling (Drell) 4, 210. Bwelling (Drell) 4, 210. Bwellingsbrenner 8, 332. Jwirn 4, 87 u. 208. boliträngiger 4, 208. — meifelträhitiger 0. boliträngiger 4, 208. Bwirten ber Vaumwolle 4, 103 u. 104.

5, 146,

- tee flachegarne 4, 208. - ber Erite 4, 290 u. 292. Bwirnmublen 4, 208. Bwitterichte (Duickgelt) 1, 311. Bwitteriuntbolichen (Antiphoeoborbolichen)

Drud von Otto Bigant in Leipzig.

/



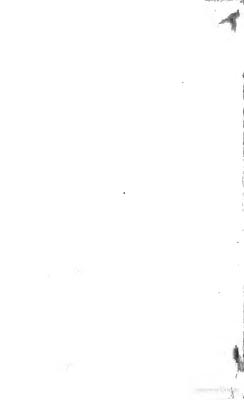

N15 602 WIZ Wagner Theorie n. praxis d. gewerbe

